

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

8 L V S 0.2 18

## RIRFIGIUM

DES

# LITTERARIS CHEN VEREIN

IN STUTTGART.

XXVIII.

STUTTEART.

EDRUCET AND ROSTEM DES LITTERARISCHEN VERRING.

1853.

## VERWALTUNG DES LITTERARISCHEN VEREINS.

.

Präsident:

Dr Keller, professor in Tübingen.

Secretar:

Dr Holland, privatdocent in Tübingen.

Kassier

Huzel, reallehrer in Tübingen.

Agent:

Fues, sortimentsbuchhändler in Tübingen.

## **GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS**

## FÜR DAS JAHR 1853:

G. Cotta freiherr v. Cottendorf, k. bayerischer kämmerer in Stuttge Dr Fallati, professor in Tübingen.

Geheimer rath dr Grimm, mitglied der k. akademie in Berlin.

Dr B. v. Kausler, archivrath in Stuttgart.

Dr Klupfel, bibliothekar in Tübingen.

F. v. Lehr, director der k. privatbibliothek in Stuttgart.

Dr Menzel in Stuttgart.

Dr Michelant in Paris.

Dr Mone, archivdirector in Karlsruhe.

Oberstudienrath dr C. v. Stälin, oberbibliothekar in Stuttgart.

Dr Wackernagel, professor in Basel.

Geheimer hofrath dr G. v. Wächter, professor in Leipzig.

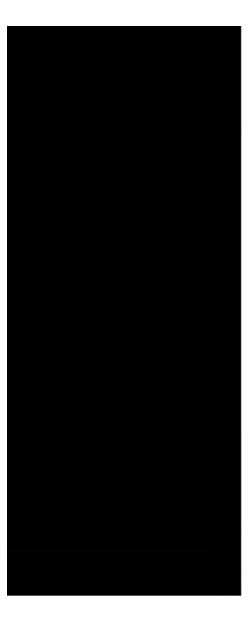

DEUGE YOU M. LAUPP D. J. IN THE

10

15

20

25

30

35

G 2

Die her weren kumen ungebeten Und uns zu nahend würden treten, Dieselben wurd ich men weisen, Das sie der kurzweil nit vast breisen. Darumb ge keiner zu nahet bei, Der nit zum spil gewidemt sei. Und hab niemant kein geschwetz da hinden, Vorauß wo zwei einander finden, Die etlich zeit weren umb geschlossen, Piß sie einander haben troffen. Und das man auch die hund außjag, Das kainer an keim pein nit nag Oder mit pellen so ungestum sei, Das keiner seins worts nit hor dabei. Wann fremd und kund gesamelt sein, So sperrt zu und laßt niemant herein! Ob iemantz pulschalsthalb herein kem. Der hab dabei ein kleine schem Und nem im nit zu gach der sach, Das er kein sunder aufrur mach. Seit still, was eur sei im haufen, Ee wir an ends darvon selbs laufen.

## DER HOFMEISTER:

Nu hort, ir fremden und ir kunden,
Es han hie an einander funden
Das alt gesetz und auch das neu
Und han gelobt bei irer treu,
Was do ir ides werde fragen,
Das als einander zu zu sagen.
Iedoch wirt in der clag erstreckt,
Was die judischeit darzu bewegt,
Wann sie gar lang sein umb gesloffen
Und han ir pucher uberloffen,
Vorauß das schentlich puch Talınut,
Welchs titel so vil melden tut,
Und ganz piß an das end sind weit
Der menschen herz gemindert seit

10

15

20

25

30

Hoch hat gewirdigt und gefreit, So eur gelaub ein neu ding ist. Nu hab wir geschwigen lange frist, Piß es ganz nimmer stat hat. Darumb ist unser weiser rat, Die synagog zu stellen hie Gen eur kirchen, als ir die Hie sehet gegenwurtig stan, Das uns groß ursach prenget an, Der hie ein teil sein zu erzelen. Das erst, wie wir uns gen euch stellen, So kunen wir kein gunst mer erlangen, Wir werden verclagt und gefangen, Gestockt, geplocht, erhenkt, verprent Und schir in aller werlt erkent Fur lotterpuben, ketzerhunt, An das ir uns sunst zeihen tunt, Wir nießen eur kinder plut. Nu was unser getrau so gut, Messiam schir kunftig zu sein, Dadurch wir hoffen gemein Ie lenger ie pas sein gehalten, G 3 b So tut sich neur mer von uns schalten Geluck, fried, schirm in aller welt, Das uns ie lenger ie mer felt. Nu secht, umb den ferlichen schaden Hab wir die zwei gesetz furgeladen, Den grunt ir baider hie zu melden, Das der gerecht hart mag entgelden. Nu unsern gelauben zu besteten Beweren wir auß den propheten Und durch den Targum, das irs wist,

DIE KIRCH :

Und habt euch gleich euren Crist.

Sag, alte, wohin ist dein frag?

<sup>12 /</sup> könn. 15. G Vns. 28. G gunt.

10

15

20

G 5

All konig haben mein prust gesogen
Und du, junge der witz ganz ploß,
Machst dich so hochmutig und groß.
Sag, wer bist du, wor stet dein sin,
Ob ich vor dir mocht kumen hin?

DIE KEICH:

Ich bin die cristenlich samnung,
Ein diern demutig, frei und jung,
Rin end gesetzt allen propheten,
Die ie beschreibung von mir teten,
In gut, fursichtig, senft und milt.
Durch mich dein hoffart wirt gestilt.
Der Vaste geleich wirst du versmeht,
Wann ich als die Hester zu recht
Bin kumen in des konigs palast,
Des du auch wirst sein ein gast.

#### DIE SINAGOG :

Ja pist du die, so hor mich fort!
Recht hab ich all mein tag gehort,
Die alten kessel remen gern.
So aber du nit wilt enpern,
Du wilt dich durstlich an mich reiben,
So sol dir nit vil uberbleiben
Der weisheit, die du meinst zu haben.
Fragst du weislich, ich tu dich loben.
Suchst du aber furbitzlich,
Furwar es wirt gereuen dich.

## DIE KIRCH:

Ach, toretz alter, sitz und ru!
Auf dich ich doch erzurnen tu.
Dein alter swachet und dein lem,
All gift mach ich dir widerzem,
Die in deiner schrift verporgen leit
Und deine kint verfurt lange zeit.

## 1. DIE ALT UND DIE NEU EE.

8

G 6

5

10

15

20

25

Vor im kein erster wirt gedicht
Noch auch nach im kein laster nicht.
Er mein erloser und mein got,
Mein sterk und hoffnung in der not,
In anrufung in zu erweichen,
Mein trost, mein leben und mein zeichen,
Mein schlaf und ru von im all frist,
Des gleich mein müe und ubung ist,
Er leben und auch sterben heist,
Des send ich in sein hant mein geist,
Und er setzt meiner sel ein zil.
Fort ich niemant mer furchten wil.

#### DER DOCTOR SPRICHT ZUM RABI:

Hor, mein rabi, und merk mich eben, Enpfor hast du mir Jesum geben, Des gleich hab dein Messiam dir Und gib hie schnell die antwurt mir! Sag, was tut got fur die rach, Gespot, gefenknus, schand und smach, Die ir stet von den Goim leit Und von allem volk auf erden weit?

#### DER RABI:

Im zefer Machor wirt bescheint,
Das got teglich umb uns weint
Zwen zeher in das mer hinein.
Hor, ob wir nit sein liebes volk sein!

#### DER DOCTOR :

Weint got, so wont im leiden bei;
Weint got, so wont im leiden bei;
Mag got im zeher sich ergißen,
So ist er teillich und zu fließen;
Wandelt dann got in wasser sich,
So wer auch das wasser gotlich
Und villeicht ein materi vorher,

Darvon das gotlich wesen wer,

## 1. DIE ALT UND DIE NEU ER.

Welchs schentlich zu gedenken ist. Ich schweig, das mans mit red auß mist.

#### DER BAM:

Ich sach allein nit weinen got,
Sunder als ein leeben hewlen an spot
Und umb uns schreien: We, we, we!
Und tut dabei, das ist noch me,
Sein fueß stet an den himel stoßen,
Umb das er hat sein volk verloßen
Und lan zu einer wustung werden
Und in der Cristen macht auf erden
Uns hat gesetzt, und lest auch nit,
Alle tag er selber fur uns pit.

5

0

: 7

Ø

5

)

#### DER DOCTOR:

Nu hör, Jud, tut got weinens pflegen
Allein von eur verfluchung wegen
Und kan das widerpringen nicht,
Wer ist dann, der im gotheit gicht?
Kan aber er und saumt sich mit,
Hor, Jud, so traurt er umb euch nit.
Auch so er einen hohern bet,
Frag ich, welcher die gotheit het.
Pit er ein mindern, das ist spot,
Welchs als ketzerisch muß sein von not.

#### DER BARI:

Hor, Crist, du verachtest das gar ser, Das got zeher umb mich verrer, Und du sagst got den schopfer dein Umb deinen willen gekreuzigt sein Und darzu gar hertiklich gestorben, Darmit er euch hab heil erworben. So meldt ir selbs auch teglich mit, Wie Jesus stet sein vater pit Fur euch umb eur seligkeit. Sag, was hat das vil underscheit

G 7 >

5

10

15

20

25

G 8

30

35

Gen dem, das got pit fur uns Juden, Darmit du dich ser wilt bekruden? Sag, so Jesus auch got sol sein, Welcher ist hoher? Tu mir schein!

DER DOCTOR:

Hor, Jud, das unser muß bestan, Seit das in got sein drei person, Got vater, got sun und got geist, Welch drei ein gotheit ist und heist, Davon ir Juden haltet nicht, Wie vast man euch des unterricht. So wir nu gelauben von gotis sun Gen got die pitt fur uns zu tun, Bit er als got mensch fur uns hie, Dem von got versagt ward nie; Wann neur des suns person mensch ist, Ein got in dreien, das du es wist, Durch welchs Jesus wirt gewert, Was er umb unsern willen begert. Auch sunst kein mensch an sunt nit was, Dann Jesus, das du es merkest pas. So hat got keinen sunder nicht, Als dich die schrift unterricht. Nu was an sund niemant dan got, Des menscheit got erhoret hot. Das aber wir got sterbens jehen, Sich, das ist neur ein mal geschehen Und ploßlich an der menscheit sein. So sagst du got stets leiden pein An der gotheit an aufhor uns pflicht, Wan ir gelaubt seiner menscheit nicht.

#### DER BABI:

Dich wundert ser gots trauren umb mich, Und im schopfungpuch do stet nemlich, Mit schmerzen sein bereuet got,

10

15

20

90

Umb willen pharaonischer schlacht,
Noch ist verhindert von des wegen
Seim volk mit hilf nit zu begegen.
Dar umb sagt Isaias war:
Nerrisch ding die redt der tor,
Und sein herz tut posheit volbringen,
Das er gelaubt den toretten dingen.
Dar umb ich eins dich weiter frag:
Sag, was ist rabi Judas sag
Der werk halb, die got teglich tu
Durch die zwelf stunt? Do antwort zu!

G 9 DER RABI:

Die ersten drei stund ungeirrt
Got stetigs im Talmut studirt;
Die andern drei er urteil fellt
In zweien stuelen uber all die welt,
Und so er die verdampten kennt,
Vom stul der gerechtigkeit behent
Sitzt auf den der barmherzigkeit;
Die dritten drei die ganzen welt preit
Got speist auß seinen wirden hoch
Vom eingehurn biß auf den floch;
Die vierden drei got unbefilt
Stet mit dem leviassan spilt.

25 DER DOCTOR:

Hor, Jud, studirt den Talmut got, So sind sie mer dann er von not, Die den Talmut haben geticht, Und wer im got genuglich nicht. Welchs erstes stuck erklert nit mer, Dann lernt got, das er durstig wer; Im andern ungerecht und gech, So er sein urteil widersprech; Im dritten kein fursichtigkeit,

<sup>31.</sup> S stent. 19. ? er auf ... barmherzkeit. 26. G dan.

10

15

30

35

Gelobet sei sein großer nam!

Dann antwort einer an gotis stat oben:
Selig ist der konig, den ir tut loben.

Darnach so schreit die ganz gemein:
We im und auch den sunen sein!
Und in dem pete meinen wir got,
Der uns also verloßen hot.

#### DER DOCTOR:

An zweifel we euch hie und dort!
Davon so hort Moyses wort:
Wer ark tut an sein vater werben,
Der sol zeitlich des todes sterben.
So ir dann got selbs flucht an not,
Nempt ir mit recht ewigen tot.
Dann eines, Jud, des bericht mich noch!
Was halt ir von uns Cristen doch?

#### DER RABI:

G 12 Darvon spricht rabi Simean,
Mit welcher list ein cristen man

20 Durch ein Juden werd betrogen,
Werd im kein sund darumb zugezogen.
Und im zefer Jeschnor stat:
Den pesten Cristen schlagen tot
Ist pesser, als ieder Jud gelaubt,

25 Dann zu mischen einer schlangen haubt
Oder zu toten umb gotis er
Den grosten gotis lestrer.

## DER DOCTOR:

Hor, Jud, nu schreibt doch Josephus
Von dem zwelfpoten Jacobus,
Das umb seins todes willen geschach,
Das man Jerusalem zuprach,
Darauß euch Josephus verkundt,
Das ir euch schwerlich mit versundt.
Ir secht wol, was gefallens got hat

10

20

25

30

35

Zustor und brich sie schnellikleich! Herr, thuß, erfulß in unsern tagen, Wann wir mit nichte mugen ertragen Den großen gewalt furter von in. Und disen fluch nenn wir Numienn.

#### DER DOCTOR:

Mein Jud, so ir nu also pitt
Und doch erhort wirt nimmer nit,
Denkt ir euch nit darauß von not
In großer feintschaft sein gen got
Zu vorauß, was ir von im begert,
Das got desselben euch gewert
Und sich vermert der Cristen reich,
Als ir das selber sprecht tegleich.

15 DER RABI:

Crist, do sei uns der Turk fur gut. Secht ir nit teglich, wie er tut Die Cristen mindern, wo er mag? Dardurch wir hoffen alle tag, Wir werden schir von euch erlost, Piß uns Messias selber trost.

G 13 b DER DOCTOR:

Jud, das diß ein gemeine straf sei,
So merk von Turken das darbei,
Wo er verfolgt hat cristlich lant,
Wart ir albeg mit in der schant,
Und seit sein herschaft hat gewert,
Seit ir vil mer dann vor beschwert,
Geschetzt, gepfent, getot, vertrieben
Und vil schand von euch eingeschrieben,
Gehenkt, verprent, zuzerrt mit zangen.
Kundt ir nit anders huld erlangen
Von eurem Messias, dann die,
So beleib wir noch lang vor euch hie.
Sol aber euch der Turk vorfechten,

10

15

25

30

Trachen und was gift hat umbfangen,
Auch eur stifveter zu recht.
Nu schau selbs wol ein feins geschlecht!
War hort es anders, dann gen hell,
Do sust ewiges ungevell,
Und was gift, schand und sund gepirt,
Zuletst alls sampt hinkumen wirt?

#### DER BARI:

Was Adam und Eva getan
Haben, sag, trifft es euch nit an?

#### DER DOCTOR:

In keinen weg geschicht das nicht; Allein die jenen, die man sicht Iren eltern solche schand noch sagen, Sollen auch das laster mit in tragen. So gelaub ich, das es bei bestee. Was weist du sust von Adam me?

#### DER RABI:

Her, rabi Anelin schreibt das und ditz

Auf das dritt capitel Bereschitz:

Der her beschuf in weib und man.

Da got die ungestalt sach an,

Teilt er erst von einander die

Und hat ie seit versmehet sie.

#### DER DOCTOR:

Jud, das ist gerichts wider got,
Der alle ding gut gemachet hot,
Und du sprichst, got Adam versmehen,
Das er sein ungestalt hab gesehen,
Welch glos an alle form doch ist.
Sag an, was ir von Moyse wist.

<sup>1. ?</sup> empfangen, 16. ? bei euch. 19. ? Hör.

G 17 b

10

15

20

25

## 1. DIE ALT UND DIE NEU ER.

Sag an, was halt ir von der selen?

DER RABI:

Davon merk den spruch Davits hie:
Bedenk deiner geselschaft, die
Du in dem anfang hast beseßen.
In diser rede wirt außgemeßen,
Wie das von got vor anbeginn
All Judensel beschaffen sin
Und alle die ding verstanden haben,
Darmit got wurd die werlt begaben.

DER DOCTOR:

Hor, Jud, das widerred ich drat, Seit das im puch der schopfung stat: Got goß im ein den geist des leben Und ist Adam ein sel gegeben. Fort Zacharias red vernim! Auß welcher zweier sag verste, Das got den leip beschuf ee. Zum dritten got unutzlich hett Die sel mit solcher kunst bestett, So sie den leip lebendig mecht, Das sie der kunst nit mer gedecht, So doch der leip kein weisheit hat, Dann was im von der sel zustat: Darumb vernust das grundet ein, Das diß ein tichte lug muß sein. Dann eins, Jud, sag mir noch in gut: Was thun die puchsen im Talmut?

G 18

DER RABI:

**30** 

Im puch Alleschemes, hor zu, Do stet: Mein hinderteil sich zu du, Iedoch mit nicht mein angesicht! Uber die wort der Talmut spricht,

<sup>16.</sup> Fehlt eine meile.

G 19

10

15

20

25

Wann sie all sein gefallen in pen. Wer gibt in wider auf zu sten? Malachias spricht: Vom aufgang Ist mein nam piß zum nidergang Firter mer in den folkern groß. Auß diser red erscheinet ploß Eur verwerfung, und das got Ein fremds volk auf genomen hat. Darnach im puch der endrung sucht! Do stet: Du wirst fort sein verflucht Peid in der stat und auf dem feld. Und sei der frucht deins leibs unseld. Sich, dise maledeiung euch, wist, In die puchsen behalten ist, In einer das zeitlich ungefell, In die andern die ewig hell.

#### DER BABI:

Ach, die ding sein gered gemein Wider das zehend geschlecht allein, Die mit Oroboam abgingen Und do die apgoterei anfingen.

#### DER DOCTOR:

Das das nit sei, so hor mich pas In dem anfang Isaias! Das gesicht Isaie hort wem? Ganz Juda und Jerusalem, In welchem allen, merk es recht, Begriffen sein die zehen geslecht.

## DER FALLEND JUD:

O sinagog, sinagog,
Ist nit ein laster und ein plog,

G 19 b Das du also neur magst zuhoren,
In deiner schrist dich lan betoren,
Darin ich anders nit verstan,

Dann all die tier, die gist inn han,

Wann es treff in die vierden sipp, Als ich dir des dann ursach gip.

#### DER FALLEND JUD:

Bei Horum, Crist, sag wie ist dem? Erst machst du mir ganz widerzem Unsern huntischen gelauben gar. Sag dar, mein doctor, sag doch dar!

#### DER DOCTOR:

Got straft den Achas, das weist du, Von Pecka, sun Remeliahu, G 20 b Und durch den kunig des lands Aram, Der von streitparn mennern umb kam, Von dem geschlecht Hehudaiwis, Wol hundert tausent man ich lis, Und darzu zwenzik tausend mit, 15 An das sie darzu fiengen sit Zweihundert tausend weib und meid. Hor, von denselben gib bescheid! Was meinst du, das man mit in wilt, Dann das man sie als kebsweib hilt, 20 Do man neur pankhart pelzet drein. Dis sol mein erste bewerung sein. Dort do Titus und Vespasian Jerusalem gewunnen han, Do kund die schrist kaum gnug davon sagen, 25 Was ir doselbst ward erschlagen Und auch mit dreißigen hingezalt, Die man mit einem pfenning vergalt. Sag, was mit euren weibern da Die Romer han geschickt darna 30 Anders, dan zwidern darein gemacht. Nu hab der dritten zeugnus acht! Du weist doch, das mein sin nit irrt. G 21 Do keiser Adrian regnirt, Namt ir Barchoschhain an gemein, 35

## 1. DIE ALT UND DIE NEU EE.

Sag, sollen das nit recht eekinder sein?

#### DER DOCTOR:

Hor, Jud, die antwort tut gleich klecken,
Als der sich mit hosen wolt decken.
Merk, ee dieselben jungen Juden
Der weiber sich begunden kruden,
Do sein wol funfzehen jar hin gangen.
Die weil wurden auch paschart enpfangen.
Des schweig, ee ich dir eins rechen,
Das dem die augen auß mocht stechen.

G 22

10

15

20

## DER FALLEND JUD:

Ei, hat der teusel uns betort?

Nu hab ich mein tag nie gehort

Der schanden gleich, die uns antrisst,

Und als erklert auß unser schrist

Und wider unser gloss bewert.

O sinagog, deiner gelerte!

Ich went auch, ich wer einer der weisen:

So wil mir all mein witz entreißen.

Darumb, mein doctor, gib die steur,

Das ich den strasen ungeheur

Entge und auch dem großen zorn,

Den got uns Juden hat geschworn.

#### DER RABI:

25

30

Ei ei, das dich verschlint die erden! Wolst du dann auch zu Gaim werden? Got geb, das du dein har verwerst, Seit du einer solchen smach begerst. Bei Schirna, als ich ein Jud bin, Und ziehen dich die Gaim hin, So wiß bei Hermuß das darzu, Das ich den gemeinen fluch dir thu, Das dir got ewig sei gehaß

10

G 23 b

15

20

25

30

So man mein gut mir streufet ab, Wie wurd ich armer dann ernert? Nu hab ich all mein tag verzert In faulheit und in freßerei, Spil, wucher und gewont dabei Den Cristen neid und haß zu tragen: Wie kan ich mich des pald entschlagen? Und all tag drei mol in zu fluchen, Wann mir got das nit zu wolt suchen? Wer kan gewonheit unterfachen Und alten hunt pald peutig machen? So kan ich erst kein hantwerk lern. Sol ich dann meiner habe enpern. So ist ganz ab der anschlag mein. Ir wollet dann all beholfen sein Mit hilf, rat, gunst und auch mit steur, Sunst kom ich ie des schimpss zu teur.

#### DER DOCTOR:

Hor, Jud, do wirt man rat inn haben.
Tet dich got mit seim geist begaben,
Das dein herz recht wurd erleucht,
Der sach wurd keine von dir gescheucht.
Wo aber noch die lieb ist kalt,
Do hat der zweisel sein gewalt.
Darumb schlag solch sorg ganz hin!
Man findt im sunst auch wol ein sin.

#### DIK SINAGOG:

Nu dar bei dem es itzund beleib, Dann das ich weiter mich beschreib An ander ort auch die berufen, Ob wir mer oder minder schufen, Und wil deshalben appelliren, Wann itz in disem arguiren Sein wir allein worden gefragt.

R. @ outschlaben.

## G 25 EIN SPIL, DER WALBRUDER GENANT.

Got gruß euch, lieben herren mein! Habts nit für ubel, das ich kum herein. Und hort mein klagen von mir armen 5 Und laßt mein not euch erparmen Und thut eur hilf mir heint zu frumen, Wann in groß armut bin ich kumen; Das clag ich euch in gotes namen, Darumb stopst allesambt zu samen 10 Und last euch mich enpfolhen sein! Ich wolt gen Och sein hinab an Rein, Do stieß mich unterwegen an Mort, rauben, das ich kaum entran Mit meinem mantel, rock und hut. 15 Dasselb mir geschach zu großem gut Nach dem mir gros ungeluck zuwiel, Das ich in einen graben viel Darvon mit wasser und ich wart So naß auf derselben fart, 20 Sam ich den Rein hett uberschwummen. In dem zwen ungever dar kumen Und hulfen auß dem pach mir gar; Erst hub sich an mein schaden zwar: Ich meint sie hulfen mir in gut, 25 Do hett verspilt mein mantel und hut, G 25 b Den mir die zwen do teten nemen. Erst must ich mich do laufens remen,

<sup>13. ?</sup> stiefin H. 14. ? mortrauber H. 26. ? hett ich.

## 2. EIN SPIL DER WALBRUDER GENANT.

Mit den schon frauen bei dem kornhaus, Do dich der Heinz Putz fand in der laus Und heimlich pracht dein weib darzu?

#### RRUDER:

5

Ach, lieber, du machest mir gern unru. Was bedarfest du solcher teding hierinn?

#### PATER .

Wie gieng es dem am vischmarkt in der rinn, Do dich gen zwen umbrissen?

10

#### BRUDER:

Es hat mich der teufel mit dir beschissen, Nu weiß ich doch umb solichs nit.

#### PAUR:

G 26 b

Ei das dichs faldubel ange und der rit!
Weist nit dort gene, der du hantsalb gabst
Und mit ir vom tanz zum hause ab drabest
Und zwen gesellen dir nachslichen
Und dir dein palk gar rain zustrichen
Und in dem dreck sulten hin und her?

20

## BRUDER:

Furwar, lieben herren, es ist ein mer Und ist mir nie zu handen kumen. Wer hat solch lüg ie mer vernumen, Als mir der boswicht tut zu eigen?

25

## PAUR:

Ich sag dir warlich, wiltu nit schweigen, Ich wil dir erst die rechten punt aufpinden.

#### BRUDER:

Nu kanstu doch ie kein warheit finden,

<sup>8. ?</sup> denn H. 19. ? zarten H. ? dreck dich zugen H.

#### RRUDER:

Pox leichnam, ich torst dich wol schier umbziehen, Das du dein lebtag gedechst daran.

#### PAUR:

5 Lieber, lust dich mein, so reib dich heran! Ich main, ich woll dir manns genug sein.

#### BRUDER:

Und schonet ich dein als wenig als mein, G 27 b Ich wolt mich freilich mit dir pleuen.

10

20

PAUR:

Wie mocht man neur den risen steuen?

#### BRUDER:

Lieber, spot nit vil, ich rat dirß werlein!

#### PAUR:

15 Ich mein, dich dunkt, du habst ein nerrlein.

#### BRUDER:

Ge wegk, oder ich slach dich werlich an den grint.

## PAUR:

Du leckst im ars ein beschissens kint, Das dir das gelb am packen kleb!

## BRUDER :

Wart, das ich dir eins in die rutzen geb!

#### PAUR:

Ei, so se hin vor das erst ins maul

Und wer dich vast und pis nit faul!

Ich wil mit dir der strebkatzen ziehen,

Oder must zu der stuben hinaus fliehen.

<sup>13.</sup> G werrillen. 22. Vgl. G 325 b.

## 2. EIN SPIL DER WALBRUDER GENANT.

PAUR :

Wach auf, fried! Der krieg ist auf,
Und laßt uns leben in dem saus
Und die pecher leren scheuren und die krausen
Und trincken, das uns die packen pausen,
Tanzen und springen frolich all!
Pfeif auf, spilman, ein tanz mit schall!

DER AUSZSCHREIER SPRICHT:

Ade, herr wirt, zu guter nacht!

Hab wir icht unzucht hierinn verpracht,
Das sult ir uns nachlaßen fein.

Kumpt iemant nach uns fragen herein,
So sagt im, wir sind allsampt auß,
Man find uns in dem nechsten haus.

€ 28

<sup>1. ?</sup> Bruder.

## EIN SPIL VON EINEM SCHWEHER, SCHWIGER, TOCHTER UND EIDEN ETC.

#### PRÆCURSOR:

Herr wirt, got gruß euch tugendleich! 5 Ich kum herein gar freudenreich Und bring mit mir mein freunt gemein, Oheim, schwiger, schweher und tochter sein, Zu fragen, ob ich mocht erfarn, Seit ich so lang im narrengarn 10 Gelegen bin und nie torst klagen. Nu mag ichs lenger nit vertragen, Ich muß ie sehen, wie ich im thu, Seit mich die hur so vast schendet nu, Wie ich ir nit gut genug sei zu eim man. 15 Das wil ich an mein schweher lan, Der hort und sicht die schand alletag; Der teufel solchs erleiden mag. Wer ich nit manns genug gewest von leib, Er hett mirs nimer geben zu eim weib. G 28 b

#### DER SCHWEHER SPRICHT:

Sich, lieber, was darft von disem sagen? Sie ist gleich wol mit dir erschlagen, Wann du ser grob pist und unkunet, Wenn eins das ander nit so hünet, Hielt an einander ein wenig in eren, So wilt du dein maul stet mit ir peren,

25

<sup>4</sup> fehlt G.

## 3. EIN SPIL VON EINEM SCHWEHER.

42

5

G 29 b

10

15

20

35

Du sprichet, du habst mich bei dem pfatten geschen.

Ist ungeverlich ein mol geschehen,
Wie du oft kaum zu mitternacht
Kumbst haim und bist so ungeslacht,
Sam hab dich der teufel besessen,
Des ich dir nimmer zu tet messen,
Wenn du mich list bei eren bleiben
Und tetst mich nit also umbtreiben
Mit dein scheltworten hin und her.
Darumb schweig und laß dirs sein unmer
Und uberheb mich, des ich dich vertrag,
Ee ich dir pas die warheit sag.

#### DER SCHWEHER SPRICHT:

Hör, lieber, du host vor lang clagt hin,
Mein tochter thu neurt noch irem sin,
So hor ich wol, du pringst sie darzu
Mit schelten, fluchen und deiner unru.
Ich wil wenen, du solst sie weisen und leren,
So wilt du ie lenger, ie leppischer weren,
Und ich sag dir, wiltu das nit vertragen
Und deinem weib solch uner nachsagen
Und mich und die mein damit schmehen,
Ich wil dirs, samer pox trost, nit ubersehen.

## DER ERST PAUR:

So geheit ir mich gleich heur als fert,
Die weis hat ie und ie gewert,
Dann wenn ich thue die warheit sagen,
So maint ir mich darumb zu schlagen
Und meint mit worten mich zu schweigen,
Aber ich wil ie ein andern reien geigen
Und ir frumkheit mer zu warheit pringen,
Sie solt ein kue lieber horen singen.

## G 30 DIE SCHWIGER SPRICHT:

Ach du verheiter, herkumer schalk, Das man dir nit zerzaust dein palk, Das du furpas nit solch red treibst mer?
Der teufel hat dich tragen her,
Das du mir mein kint hast abgelogen,
Und nu ir gut gar abgesogen,
Dasselb mit andern hurn vertan,
Und gibst ir nu ein solchen lan
Und zeichst sie solcher hinterlist,
Dann das eim ieden wol wissend ist,
Das sie kein uner hat getan,
Den das sie albeg iederman
Ist dinsthaft gewest tag und nacht
Und hat ie und ie gedacht
Auf er und gefür und frumkheit stet
Und versaget niemant keiner pet.

#### RIN ANDER PAUR:

Auf mein eit, ich muß ie auch darein reden, (Ich gan euch ie guts allen peden) Wies zuget, das mein oheim derr Sagt, wie sie im thu also geverr Und sei unwillig fru und spet, Es sei dann, das sie sich ein neuß angenommen hett, Sunst gelaub ichs nimmer mer. Heur wir eins mals hutten der pfer, Unser wol zweinzik an einer jassen, Do kams mit einer purd und wolt grasen, Do redt ich mit ir vil bin und her, Do sprach ich zu ir angever: Liebe, leg dich zu uns allen nider! Do sprach sie nie kein wort dawider, Wurd uns zu willen nach einander fein: Der teufel must ie in ir sein. Das sie so gar undinsthast wer woren, Es ist sie von ir muter nit angeboren.

) )

DER ERST PAUR:

Solchs dinsts ich oft entgelten muß;

## 3. BIN SPIL VON EINEM SCHWEHER.

5

So ir gescheen ist vorpuß,
So mags mein nit, wenn ich sie wil;
Der teufel schlah zu solchem spil!
So muß ich ir hurerei entgelten;
Und solt mich alle werlt darumb schelten,
So mag ichs lenger nit vertragen,
Ich muß ir darumb den palk vol schlagen.

## ITZUND SLECHT DER ERST PAUR SEIN WEIB UND KUNPT EIN ANDER PAUR UND SCHEID

Ach, lieber, das pest laß zu dir steen

Und laß uns nemen ein man oder zwen,
Die in die sach zu reden wissen,
So sol sie furpas sein geflissen

Nach deinem willen fru und spet.
Schenkt ein pier, wein oder met,
Das wir die sach zu gut pringen,
So wol wir frolich tanzen und springen.

NU KLAGT DIE SCHWIGER DIE TOCHTER UND DIE WEIL SCHIMPFT DER ERST PAUR MIT I MEIDEN UND DAS ERSICHT SIE UND SPRICHT ALSO:

Ach, liebe tochter, das got erbarm, Das du bei diesem schalk so arm 20 Und ellend solt gehalten sein! Ja torst ich, auf die treue mein, Sein leben must sich mit mir letzen. Ob ich mich an im mocht ergetzen. Volg mir, mein kint, und rich dich auch, 25 Setz in auf das affenort, den gauch, Und tracht dir heimlich umb ein pulen. Mit dem dein herz sich mug erkuln Und freuden han mit im genunk. So tet ich auch, do ich was junk; 30 Wenn mich dein vater proget vast, Dann schickt ich noch dem liebsten gast, Mit dem hett ich dann freude vil. Nu sich, was ich dir weisen wil!

35 DO SICHT SIE DEN PAUREN MIT DEN MEIDEN SCHIMPFEN UND SPRICHT:

G 31 b Schau, was puben mag das sein,

10

G 32 >

Do ward des kriegs pald guter rat.

Doch bin ich fro von iren wegen

Und hoff, ir keinem mer begegen

Solich hader, zenk in keinen dingen.

Mach auf, laß uns in freuden springen!

#### GESEGENREIM:

Herr wirt, ir sult uns farn lan,
Hab wir unzucht bei euch getan,
Das sult ir uns haben vergut,
Und habt die vasnacht guten mut
Und last euch trauren nit befiln!
Hett wir mit unsern vasnachtspiln
Euch kunnen machen freuden vil,
Wer unser aller freud und will.
Doch ge wir fridlich von euch auß,
Das hat ein end im nechsten haus.

<sup>11.</sup> besieln G. ? Und daß euch trauren nit besiel: spil H. 12. ? unset

DER PAUR:

Schaut, lieben herren, also iss,

Se schilt und flucht sie mir all tag.

Wenn ichs den frumen leuten clag,
So sprechens, ich sull flux mit ir katzen;
Sie tut mich aber pei meinem eid kratzen,
Das idermann ie tut erbarmen.

Nu erwischt sie mich mit beden armen,
Und warf mich an ein sterz,
Das mich dunkt, wie es mich noch smerz,
Das ich uber und uber purzelet in das kot.

DAS WEIB:

Auf mein eit, dir ist wol zu clagen not.

Laß sehen, wo sein dir die rieb enzwei?

Scheißt auf pald dem kranken ein ei,

Das er nit sterb der großen plag!

Pringt ein, der im ein adern schlag,

Das von im rinn das unrein plut!

Ich mein furwar, es dunk dich gut,

Das du so verlogen seist,

Den das ist das pest, wie lang du speist,

So bleibstu dennoch der narr im haus;

Und wenn ich bin gangen auß,

So bleibstu die weil mit fried und rue.

G 33 b

30

35

5

10

15

20

## DER PAUR:

Ratt, lieben herren, wie ich im doch thue. Wie sol ich doch neur mit ir leben? Ich furcht, sie werd mir eins vergeben. Noch ließ ichs dennoch als sein wett, Neur wenn ich bei ir lig im pett, So hebt sich erst mein schant und smach, So lebts gleich, sam der hagel schlach, So knoppt sie mich itzo hinten, itzo forn. Pisweil gibts mir ie eins zun oren, Das mir ie die augen triefen. Oft tut sie dann zum rocken schliefen,

## 50 4. EIN PAURENSPIL MIT EINEM POSEM ALTEM WRIB.

DAS WEIB:

Ei das du must den galgen tragen! Wiltu mir die scheit am haubt zuschlagen? Nu laß dich sehen, wer du seist!

5

DER ANDER PAUR:

Pox leichnams willen, thu schon, wie reist!

G 34 b

DAS WEIB:

Nein, narr, ich wil dich anders stillen.

DAS WEIB WIRFT DEN PAUREN NIDER UND SCHLECHT IN, DAS ER ALSO SCHREIT:

10

O helft, lieben freunt, pox leichnams willen!

DAS WEIB:

Se hin dirs scheits, se se se!

DER ANDER PAUB:

O helft, lieben freunt, ee ich gar verge! Secht ir nit, wie sie mein thut ramen?

DAS WEIB:

Se se, tausent teufel namen, So dro mir, zann mich mer an!

DER ANDER PAUR:

20

30

15

O helft mir, lieben freunt, davan!
O we, mordigo mordigo!
Sol ich dan also sterben do?
O helft, das ich bleib beim leben!

DIE ZWEN PAUREN FLIEHEN UNTER DIE PANK UND DAS WEIB ERWISCHT DEN ERSTEN 25 PAUREN ETC. DAS WEIB SPRICHT:

> Nein peit, ich wil dir sein anderst geben, Wol furher, das dich die peulen angen! Vor warst du allein, itz sein deu zwen. Wol fur her, ped, und wert euch mein!

Ir must heut ped mein aigen sein,
Dofür hilft weder helf noch bit.

#### DER ERST PAUR:

O liebes weib meins, vergiß dich nit! Halt, halt, pox leichnams willen, halt!

#### DAS WEB:

Stet umb und laßt mich sehen palt, Ob ich mein trollen hab erwischt, Von dem mein herz neur werd erfrischt, Se leug, se clag, se clag, se und spei mer!

#### DER ERST PAUR:

Hör auf, liebs weip, es ist zu ser,
Hor auf, schlag nimmer, des pit ich dich.
Was du furpas begerst an mich,
Zum rocken gen oder anderst wo,
Wil ich thun nach deinem willen do,
Und was du mich haist, das wil ich thun
Und mit dir halten fried und sun,
Und laß mich auf und laß von mir,
Das wil ich immer danken dir.

#### SE LEGT IN DAS WEIB AUFSTREN UND DER ANDER STECKT UNTER DER PENK.

## DER ERST SPRICHT:

5

Got sei gelobt, mein liebes weip,
Das er gefristet hat mein leip
Von deinen streichen manigvalt!
Schenkt ein, und gebt mir trinken palt,
Wann mir die anmacht ser streicht zu!
Wo ist dan gener, der solch unru
Mit seim gespei hat zugericht?

## DER UNTER DER PENK SCHREIT:

O nit, pox leichnams willen, nicht!

Dein weib erwurgt dich ganz vom leben.

DAS WEIB:

Mich dunkt, ich hab dir sein genug geben.

DER ERST PAUR HEIST DEN BERFUR:

Ei kum, der zorn ist gar dohin!

5

10

15

G 36

DER ANDER PAUR:

Lieber, meinst, das ich ein narr pin? Ich sich gar wol, wie sie thut.

#### DER ERST PAUR:

Nein, lieber, sie ist itzund gut; Aber sicht sie, das du vor ir tust fliehen, So tut sie dich mit dem har herfur ziehen.

ITZUND SCHLRIFT ER HERFUR UND DAS WEIB SPRICHT ZU IM:

O narr, wie tropfst also herfur?

Mich dunkt, wie du dich remst der thur.

Wie dunkt dich, mich mit scheiten pleuen?

Ich mein, es durf dich die sach nit mer reuen,

Du hast gepeicht und pußt mit ein

Und tanz mit mir und laß wett sein!

H

193

-

hi.

Hi

CIES SOFFERENCE

#### DER AUSSCHREIER ODER PRECURSOR:

Alde mit guter nacht darvan!
Hab wir unzucht bei euch getan,
Das sult ir uns haben vergut,
Wann man itzo gern nerrisch tut
Zu vasnacht mit mangerlei schimpf.
Herr wirt, habt uns fur kein ungelimpf
Unser grobhait und nerrisch parn!
Got muß euch haus und hof bewarn.

## EIN ANDER SPIL VON DEN PAUREN.

#### DER MAN:

eb euch ein guten abent, ir frumen! 6 ie auch ein mol zu euch kumen 6 mich eugen gegen euch, ob mir habt kein scheuch. h euch, lieber schwager, ein hasen schenken. euch gar fleißicklich vor bedenken, so wol gefreunt sein ped vierden gesippt her ich und mein Gred. ber swager, ir seit mir zu kostlich worn, uch villeicht auf mich zorn, euch also suchend bin. e geschwei, den kes nempt hin, ht die vasnachtkrapfen darauß! in heimlich meiner Greden auß dem haus. eber swager, last euchs nit versmahen, den hasen erst gestern fahen, euch den in guter freuntschaft pracht, b das auch bei meiner Greden bedacht, t mein freunten auch etwas geben, e mich auch erkennten darneben.

## DAS WEB:

verheiter, unendlicher schalk, tich der rit schut in den palk! ich dich so erwischt als eben?

Was hat dir dein schwager zu lon geben, Das du im henkst mein armut an. Und dir doch dein freunt keins guten gan, Dann das du alle tag zu im schleufst Und albeg mit im frist und dich volseufst 5 Und leßt mich und meine kint dorrmaulen (Das dich der hagel schlach in den hunt faulen) Und stilst mir tag und nacht das mein Und vertrinkst dann zum Kunz Satler zum wein Und kumst dann herhein also studvol? Wie mocht mir dan das gefallen wol? Dein huntische weis, die du teglich treibst, Laß sehen, wie lang du freunt dinnen seist! Schau, wie fro sie dein den sein! Man truog dir nit ein pissen prots herein. Ich schatz, du seist dein freunten als genem. Als wenn ein sau in die Judenschul kem. Noch meinst ie stets, du seist vorn daran. Es sicht dich dein schwager als freuntlich an, Als habst im vater und muoter ermort. 20 Du verheiter pub, hastu nie am suntag gehort, Das dich der pfarrer in den pan wil thun? Wie mainstu, das das peste werd nun? Ei, wie wirstu gen dem pfarrer besten als fein? Leih her den hasen, des teufels namen, er ist mein, 25 Und laß mir das mein unabbeschissen. Und frest mir vom kes auch dalung kein pissen. Und solt mir das mein nit also diplich außtragen, Oder ich wilß dem offizagel über dich clagen.

30

## DER MAN:

Hört, lieber schwager, nempt euchs nit an,
Es tut mir nichs als zorn, das ich so gut freunt han
Und mit euch so wol geschwegert pin,
Auch wißt ir wol zu guter moß den rechten sin,
Das der Steuz zum Altenperg unser freunt ist,
Das kan ich wol rechen zu aller frist,
Und die Stollin zu der Loe, die gelb,

### 5. BIN ANDER SPIL VON DEN PAUREN.

Und der Puok zu Wetzendorf derselb, Sind pede geschwistret kint mit uns peiden, Noch ist die verheit krot so gar unbescheiden In Und thut mich also vast schelden,

- Ind der Feirlein van Obernpuch, got gedenk seiner seld Ich vergiß sein lebendig alle tag, Und der Knuttel zu Furt, der der kirchen plag Und gotshaus gemainer was, genad im got Und helf seiner sele auß not,
- Der hett auch der schwester eine, Mich bedunkt, es leben derselben keine, Ind laßt mich euch nit sein unmer, Ind laßt es besteen hin als her!

#### DAS WEIB:

- Dis der teufel verpfue dich!
  Sichstu nit, wie sie das gehei auß dir treiben?
  Nu mustu doch dein lebtag ein narr beleiben,
  Wann kein vernuft in dir nicht ist,
- Drauf dein sinn und gedanken steen.

  Ach, lieben freunt, es kumpt oft ein tag oder zwen,
  Das er albeg verseuft, das er hat.
  Er sol wol in irem haus sitzen an einer stat,
- Und trinkt vier oder funf seidein weins auß,
  Si haben ich und meine kint nit ein pissen prots im ha
  Das sie oft an dem garben hunger wein;
  Aber er acht sein nit, es ist umb kein,
  Er leßt kein ungeluck sich erschrecken.
- 3 Nu kan ich doch kaum die torin bedecken,
  13 So verderbt mich der geheind schalk mit seim wuten.

### DER MAN:

Du leugst, solt dich der rit schuten,
Es tet dir sust in der kroten we,
B bas ich herein zu mein freunten ge.
Nein, lieber schwager, sie treibts als all tag.

HILL

日本性

ille

it sig

JA MA

H b

1000

N PER

-

hippo a

1

41.00

A 18

į,

tin M

in.

414 PAR

N N

.

DAS WEIB:

Ach, das ichs got von himel clag, Das ich so gar mit dir erschlagen bin! Es ist kaum einß ein wenig hin, So fechst ein neuß nu wider an. 5 Du darfst nimmer mer kein sin nit han. Das ich dir dein schant mer wil stillen, Als ich hab getan von deinen willen. Do du mit der Marschzen gingst zu praus, Das hinten noch wurd ein pankhart darauß, 10 Noch tet ichs pest hinten und forn, So ist alles gut an dir verlorn, Und tust dich erst eins neuen fleißen. Mir und mein kinden das unser wilt abbescheißen, Und stilst mir heimlich spat und fru, 15 Und stoßt es hinnen dein freunden zu, Und verderbst dein kint und mich. Und dein freunt wischent die fuß nit an dich!

### DER MAN:

Ich mein auf mein eit, das du unsinnig seist. G38 b Was hilfts dich doch, das du es gleich alles speist Und trags mein freunten gleich als mit einander zu! Ich hett zwar gleich als wol zu klagen als du, Wie du ein mol dort mit eim munch den riten hest.

25 DAS WEIB:

35

Ei, das dich der hagel schlah, als du do stest, Das du dich solcher lug tust remen! Nu hab ich dich doch nie recht wollen beschemen Und die warheit vor dein freunten sagen,

The la Das dein schwester wol dreu kint bei eim pfassen hat getragen 30 \*\*

### IR GEVATTER:

Ei, ei, gevatter, was dorft ir der wort? Nu hab ich solchs nie von meinem gefattern gehort, Als ir in zeicht solicher nerrischer weis, Ir macht sust gern so vil geheiß

- Und wolt in gern gen sein freunten verwerren.
   Es ist auf mein eit war, lieben herren,
   Ich rede es mein gefattern nit zu lieb noch zu leid,
   Wir haben in der ganzen pfarr kein bei meim eid.
- Der also wol gesprech ist, als er,
  Und ein solich gut lob hat, als der,
  Und den man lieber zu heirat und teding tut nemen;
  Dann, liebe gefatter, tut in nit also beschemen,
  Und halt euch mit sein schwegern glimpflich und fein!
- 10 Ich bin mit im in erberkeit gegangen herein, So wolt ir uns erst ein unru machen
- 6 39 Und meinem gefattern vil pubrei zusachen, Es mocht mich an der letz selbs wol verdrißen; Aber ich rat, wir wollen ein wein daran gießen,
  - Darumb, lieben freunt, nu rat das pest darein, Und laßt euch euren schwager ein wenig lieber sein, Und vertedingtß mit einander gar eben, Das sie furpas nit so krotisch mit einander leben!

### EIN PAUR:

- Ach. lieber nachtpaur, ir habt recht,
  Wir wollen die sach machen schlecht,
  Die frau hat gar unrecht getan,
  Das sie do also beschemt ir man
  Und gegen sein freunden also verclagt,
- 25 Und zwar er hat irs auch genuog gesagt;
  Doch wie dann allen sachen sei,
  So habt hinfur mer kein solch geschrei
  Und laßt uns dafür ein reien tanzen
  Und mit den frauen gar seuberlich umbher swanzen!
- Pfeif auf, spilman! Der erst rei ist mein, Und spring daher mit einer junkfraun fein.

### BIN SPIL VON EINEM ARZT UND BINEM KRANKEN PAUR.

### PRÆCURSOR:

Got gruß euch, ir herren uberal Und alle, die do sitzen in disem sal. Hie kumen zu euch, ab got wil, frum leut, als ir secht; Sie hoffen, sie werden von euch nicht versmeht, G 39 b Und in nicht fur ubel haben, Dann es sein werlich gut knaben, In sunderlicher freuntschaft kumen sie her 10 Und verkunden euch neue mer Von einem arzt, der ist hochgelert, Als ir in seinen werken sehen wert; Darumb biten wir den herren und die frauen. Das sie diesem werk wollen zuschauen 15 Und sich des nit verdrißen laßen, Dan es ist kurz auß der maßen. Nu schweigt und habt ru! Knecht Quenzepelzsch, trit herzu Und sag, was dein meister kan 20 Und was er sei fur ein man!

#### **QUENZEPELZSCH SERVUS:**

Ich bin Quenzepelzsch genant,
Vil abenteur sind mir wol bekant.

Von einem maister wil ich euch sagen neue mer,
Der ist kumen auß fremden landen her
Ferre auß Schlauraffen.

<sup>3</sup> fehlt G. 6. ? ob H.

b)

Ю×

Mit seiner erznei hat er ertot munch und pfaffen,
Die ist so gar kosperlich,
Wer do ist gesunt, den macht er sich.
Maister Viviam ist er genant,
In diesen landen unbekant,
Auch macht er die geraden lam,
Ein gut werk hat er nie getan,
Er kan die gesehenten plint machen
Und den gesunten vertreiben das lachen,
Einen hat er pracht von dem leben,
Daruber sult ir brief und sigel sehen.
Wer dieser erznei begert,
Der mach sich auf, er wirt gewert.

### MAISTER VIVIAM.

Knecht Quenzepelzsch, du sagst gar war,
Du verstest wol gar schon mein kunst gar:
Lauf hin zu dem pauren,
Das er sich kein gelt laß tauren
Und zu mir kum, ich hab ein kunst,
Das von im treib den posen dunst.
Nim mit dir Hulletusch, dein gesellen,
Ob wir in uber das seil mochten gefellen!

### HULLETUSCH SECUNDUS SERVUS:

Maister Viviam, das sol sein, Dann ich bin Hulletusch, der lieb diener dein.

### MEDICUS VIVIAM:

Lauf hin, knecht Hulletusch, und eil, Und kumm wider in kurzer weil!

### HULLETUSCH SERVUS:

Got gruß euch, ir pauren gut, Was habt ir die vasnacht fur ein guten mut?

<sup>3.</sup> siech ? 4. Daß Vivian au lesen, seigt bl. 42 der reim: man. 365 Uncian. 28. G eyl.

## 60 . Ein spil von einem arzt und einem kraneen Paur.

Wie schmecken eur wurst? Ich sag furwar, das mich ser durst Und wolt gern in der warheit trinken, Dan ich bin geloffen, das ich muß hinken.

RUSTICUS PRIMUS:

Gotwillkumm, du gauchkint! Wann weet dich der wint? Du solst wol ein guter gesell sein, Kum her und nim von mir den wein!

HULLETUSCH SERVUS:

Ir pauren, der wein ist gut, Sitzt und habt ein guten mut!

5

10

15

RUSTICUS:

Licker gesell, gesegen dirß got!

Wirt, lauft, holt im wein und prot

Local last in auch ein guten mut haben,

Die ich hab in gesehen fur ein guten knaben.

Was sagst du fur neue mer,

Du haufest dock von fremden landen her?

20 HULLETUSCH SERVUS:

Sein trünk die tut er frei;

Ich wais nit vil neuer mer, Sunder ich lauf von einem großen meister her, Der hat erznei, die ist gut, G 41 Als mich dunkt in meinem mut, Von einem frosch einen langen zagel 25 Und stahel von einem pleien nagel, Hasenstaub und glockenclank Und das knarzen von einer alten pank, Das ploe von dem himel und mukenhiern; Wen er mit bestreicht an die stiern, 30 Den kan er mit gesunt machen, Das er nit vil mer mag lachen; Auch ist er gelert kostlich in der erznei,

### 6. EEN SPIL VON EINEM ARZT UND EINEM KRANKEN PAUR.

Das ich sein gleichen kaum hab gesehen, Wil ich wol auf mein warheit jehen, Und wem zu wol wer in dem leibe, Dem kan er es maisterlich vertreiben.

SECUNDUS LAICUS:

Pox pauch, das wer meinem nachtpauren ein guter arzi, Der clagt sein pauch, und hab in acht tagen nit gefarzt. Ich wil im das gern sagen Und wollen in zu dem arzt tragen.

IDEM LAICUS:

Nachpaur, seit ir noch krank?

Hat der schiß noch nit sein außgank?

Sagt mirß pald, ich wil es wißen,
Ich hab gelesen, das ich mich schir hab beschißen.

7 41 > INFIRMUS:

5

10

20

25

Lieber nachtpaur, ich dank euch, das ir tut fragen, Ich wil euchß in einem geheim sagen, Furwar, ich kans nit wißen, Dann das ich in dreien tagen nit hab gefarzt noch geschißen.

DES KRANKEN GEVATTER:

Lieber gevatter, ich wil euch ein guten rat geben,
Damit ir mugt gefristen eur leben.
Mir was auch also in meinem leibe
Und mocht nindert an einer stat beleiben,
Do sprach mein frau zu meinem puben:
Lauf pald und bring mir ein schaf mit ruben,
Und laß in derselbigen peißen,
So wirt er wider scheißen.

### INFIRMUS:

Noch that es auch versucht,
Noch that es als kein zucht,
Es druckt mich so ser umb die kerben,
Ich hab sorg, ich muß sterben.

### 62 6. REN SPIL VON EINEM ARZT UND BINEM KRANKEN PAUR.

EM ANDER PAUR:

Wiltu mir volgen, so mustu den magen fegen Und wirst dann des arzt rat pflegen, Ich merk wol, das es dir leit in dem magen, Kanst du nit gen, so woll wir dich tragen.

5

15

20

25

SO CET DER PAUR UND DIE ANDERN UND SPRICHT ZU DEM MAISTER:

G 42 Got gruß euch, maister Viviam!

Man segt, ir seit ein weiser man,
Und seit wol gelert in der erznei,
Ein trunk drei oder vier thut ir frei:
Wir bringen euch ein, der ist schwach in dem leibe;
Wenn ir im sein krankheit mocht vertreiben,
Darumb wolt wir euch geben ein guten solt,
Es wer halt silber oder golt.

: MAIVIV

Seit mir gotwilkum, ir herren allzemal! Was begert ir, das ich thun sal?

### EIN PAUR:

Maister Visiam oder Viviam, wie eur nam ist, Eilt pald zu dieser frist, Und macht mir mein gefattern gesunt, So woll wir euch geben hundert pfunt.

### VIVIAN :

Furt in hinaus und last in harmen Und bringt mir den saich so warmen, So wil ich gar pald sehen, Ob ich in mug behalten bei dem leben.

### EIN PAUR SEIN GEVATTER:

Greift an und laßt in außhin tragen, Und laßt in sein saich in das glas vahen!

#### EIN PAUR:

G 42 b Maister Viviam, hie habt ir sein saich,

Sein zagel ist im ganz waich, Ich furcht, es sei geschehen, In im ist ganz kein leben.

### MAISTER VIVIAM:

Ir pauren, habt ein guten mut! 5 Sein sach wird noch alle gut. Setzt euch nider auf die pank Und last euch die weil nicht sein lank! Ich muß den harm pas schauen an. Darnach ich im erznei geben kan. 10

13

29

### ET SILET PARIM CONSPICUNDO VIVIAM.

Knecht Quenzepelzsch, das ist ein wilder harm, Ich wais nit, ob es im leit im dem magen oder im darm. Bring mir her die parillen mein! Ich furcht, es sei geschißen darein.

### OURNZEPELZSCH:

Maister Viviam, nempt euch der weile,

Last euch die pauren nit ubereilen! Ich merk, der paur ist ganz entwicht. Thut vor ein guten trunk, so werden euch die augen licht. Die weil wil ich suchen eur parillen, Ob wir die pauren mochten gestillen.

#### MEDICUS:

Pfei, ir rotzigen pauren, Sol ich euch eur krankheit beschauren, i 43 Und hab mich des saichprunnens ser geslißen, So habt ir mir in das glas geschißen.

### EIN PAUR:

Lieber meister Viviam, Eur weißickeit seh den harm pas an! Er ist so dick von natur, Ich furcht, er hab die roten rur. War mab solt wir uns fleißen

# 64 6, KIM APIL VON BINEM ARZT UND EINEM KRANKEN PARR.

Und euch in das glas scheißen?

#### DER ARZT:

Ir pauren, ir sult mirß nicht zu ubel haben,

Bs ist mir vor mer widerfaren,

Ich wil im ein purgatzen geben,

Und im domit verkurzen das leben.

Furt in her, und tut sein pflegen!

Mein knecht muß vor uber in sprechen ein segen

Und im geben ein wurzlein in den munt,

Das er nimmer mer wirt gesunt.

### DER GEFATTER:

Lieber gefatter, stet auf und get herzu, So wirt man euch in eurem leib machen ru!

### SERVUS HALLETUSCH:

15 Laß dich effen, du narrengaul!
Wolt got, wer dein haubt faul
G 43 b Und leg begraben dein or
Vor unser frauen chor,
So nem furpas zu dein weip,
An sel und an leip.
Disen segen setz ich dir zu puß,
Das du sterbest vor meinem fuß,
Und dein haubt muß furpas wute,

25

### SERVUS HALLETUSCH:

Nim von mir das wurzelein, Ich hoff, es sol dir gesunt sein.

Des gewer mich got durch sein gute!

#### VIVIAN:

Sun, thu ein guten trunk auf die wurz,

So wirstu davon laßen ein guten furz,

Und dein sach wirt pesser, das sag ich dir,

Thu ein guten trunk und gelaub mir!

## EN SPL VON RINEM ARZT UND EINEM KRANKEN PAUR.

### IDEM VIVIAM:

Nu legt mir in nider auf die erden, So wirt er gar großlich scheißen werden, Darnach so wirt er gesunt, Also hab ich verdint hundert pfunt.

į

### INFIRMUS:

Lieben freunt, ich bin entledigt von meinem smerzen,
Den ich hett unter meinem herzen:
Gebt dem maister sein lon und sweigt still,
Als vil, als er haben wil,
Und tragt her krapfen und wein
Und laßt uns frisch und frolich sein!
Schlacht auf, das es muß erclingen,
Ich wil forn an den reien springen.

### PRECURSOR:

Herr wirt, ein ende hat unser schallen, Last euch unsern schimpf wol gefallen. ETC.

Das hort wir gern.

ETC. DU FINDEST DAS IN DEM WEISZEN FUCH GESCHRIBEN ETC.

## G 211 . e 2 EIN SPIL, EIN HOCHZEIT ZU MACHEN.

G 212

DER AUSZSCHREIER SPRICHT:

Ir herren, got geb euch heil darzuo, Wir machen euch nit gern unruo,

<sup>1.</sup> Das stück steht G 44 (a) und G 211 b (β). Ferner kann ich necl einen alten druck dieses stücks vergleichen nach einer abschrift, welche mit herr bibliothekar dr Bindseil in Halle nach dem im besitze des herr superintendenten Fulda daselbst befindlichen exemplare des originals an machen die güte hatte (e). Er beschreibt das buch folgendermaßen: 8 blätte kl. 80. Die blätter sind ohne signatur und ohne seiten- oder blattzahlen auch ohne columnenüberschristen. Titel: EIN HÜBSCH FASZNACH SPIL | (diese erste zeile aus größerer fractur) von einer gar pewrischen pawrn heyrat | seer kurtzweylig vnd gut zu lachen. Hierunter ein heleschnitt, 5 personen darstellend. Im vordergrunde steht rechts die brand mit dem kranse geschmückt. Ihre rechte hat sie in die des im vordergrunde ihr gegenüberstehenden bräutigams gelegt. Ihre linke hängt herab der bräutigam hält mit der linken seinen hut, an seiner linken seits häng ein degen. Zwischen diesen brautleuten steht hinter ihren vereinigta händen ein mann entblößten haupts, dessen linke auf dem rechten vorderarme der braut ruht, gegen welche er hingewant ist. Hinter diesen 3 personen stehen 2 größere, die väter, von denen die links stehende mit de rechten den hut über dem kopfe emporhält, die rechte stehende, unbedechte, hauptes, berührt mit der rechten den krans der braut, hinter der et steht. Die rückseite des titelblatts ist leer. Schluß: Gedrückt zu Nami berg | durch Jobst Gutknecht. | Anno, M. CCCC. Xix. Das darauf folgeted Ste blatt ist gans leer. a scheint die älteste bearbeitung zu enthalten, die art concept; einige fehler der schreibart können aus se berichtigt wardt Be enthalten eine spätere recension, in welcher denn der verfaßer gen ist. Das metrum wird hier geglättet. e enthält gegenüber von f noch verbeßerte schreibung, die ich nicht immer besonders anführe. in den noten be als übereinstimmend angegeben werden, ligt die schrei 2. β Gar ain vast spotische paurenheirat bung von  $\beta$  su grunde. kurzweilig zuo lesen jn der vasnacht zuo prauchen. e s. vorhin. 3. fahlt a 4. e herrn. 5. βe schaffen.

Doch sei wir sunder her beschiden, Ob ir ein sach konten richten zu friden. Dann, wirt, habt ir ein guten wein, So tragt neur her und schenkt flux ein Und laßt uns pald ein leikauf machen Und dann trinken, das uns die kopf krachen!

### DES PREUTIGAMS VATER:

5

10

44 1

15

2 >

Hört, lieben freunt, das ist die sach, Mein.sun, der auch do trit hernach, Hat sich mit einer ee ein wenig vergint, Das sie alle darauf gevallen sint. Wir sullen sie vollent zuosamen geben: So seit ir uns besunder eben, Das pest zuo reden zu den dingen, Ob man die ee zu gut noch mocht bringen!

### DER PREUT VATER:

Geut, gee herfur und laß dich schauen, Du vergest dich im wol zu einer frauen, Und kündst nit ebner sein sein fuog; Fud, ars und tutten hastu ie gnuog, Ich hab dich ie mit fleiß erzogen.

### EIN PAUR:

Jo. wenn du vor nie hetst gelogen! 112 > Wer hat ir dan den pankhart gemacht? Ich schätz, du habst ir vast geacht, 5 Davon du dan gabst iiij pfunt,

<sup>2.</sup> βε wir. β s. r. 4. β t. nun. ε nür. 5. 6. Diese L a min. 7.  $\beta \epsilon$  v. spricht. 9.  $\beta \epsilon$  volgt. 10.  $\beta \epsilon$  ainr ain. wie fellen ie. 11. \$\beta\$ wir. \$\beta e\$ all. \$\beta\$ drauff. 12. \$\beta e\$ Vad wollen sy Torgisal. 13. se Nun. s vnser. 14. e beste redet. se in tolkammen. L 15. βe zuo guot mecht. 16. βe v. spricht. 17. βe Mein Gewt. ler val. 18. 3e im zere. 19. 20. Diese 2 seilen fehlen a. 21. ie fehlt fe. 22. fe Ir ainr auff des preutigems he instructions. mucht. 23. Be Ja. B nit. a hest. 24. Diese und die folgende to remember fe. fe gmacht. 26. fe du gabst drewzehen.

An das es dich sunst mer gestund? Doch meinst du leicht, man wiß nichs drum.

#### EIN ANDER:

Wie mainst du dan, sie sei nit frum? Nu hat dein muter der pankhart wol drei Und ich treib nit halb so vil gespei.

### GENER HERWIDER:

Do sol man ein ganze dorfgemein umb frogen.

Se se, bedenk dich zum nechsten paß!

### EIN ANDER PAUR:

Ei pox leichnam, was sol aber das?
Was unfuor wolt ir do anfahen?
Ich torst euch schier pede auf die meuler schlahen,
Das ir solch esel bede mugt sein.
Ach, lieben freunt, redt selber drein,
Und gebt ein mal zuo trinken rum,
Das man gestill den numerdum,
Das nit mer unfals darein kumm!

### G 213

25

### DER PREUT VATER:

Ge her, lieber eidem, ge her,
Ich sag dir furwar, sie luff dir nit ler.
Kum her, greif ir alspald an leib!
Ir ist gereit, wie eim andern weib,
Darumb so kom sie dir mit gewin,
Ich riet dir furwar, du nemst sie hin.

c On. β gestuondt.
 β e nit. α darumb.
 β e Der preut vater species
 β Nun. β weyb. β p. drey.
 β e Vnd treybt.
 β e Gener schließ
 auff den und spricht.
 β p pox hawt.
 β e Des. β e gants dorff man frogen.
 β e Se b.
 β p. spricht.
 β e Pox. β e weiter
 β e welt ir erst an fachen.
 β e t. ain auf sein maul schier with free must gesein.
 β e lieber wirt red.
 β gib. e hauf frethümlich.
 f fehlt mit recht in β e.
 β e v. spricht.
 β ist yell with gesein.
 β geb. e kem.
 β ε zwar.

3 b EIN ANDER:

Hör, lieber, das kom dir auch zuo frumen. Sie ist also ungeniet nit doher kumen. Schau mir sie an der hintern stiern! Ich sag dir, sie ist ein versuochte diern, Im heu, im schneiden, im korn, Das ich es selber het verschworn, Wern ir als vil nit, die es retten.

### ABER EIN ANDER:

Hat dich der teufel der rede gepeten? Samer pox leichnam, laß die dink no!

45 b GENER HERWIDER:

So esel, merks recht, ich lobs im also.

### EIN ANDER:

- Nein werlein, mein nachtpaur hat recht, Sie ist als von eim edeln geschlecht,
- Ich han gesehen in der ernten,
  Erst heur des jars, und zwar fernten,
  Das mein stadel vol schniter lag,
  Der sie des nachts aller pflag,
  Und richt sie allein all weidelich auß,
  Ich machet sunst so vil rede nit darauß,
  Sie was mein knechten gesoten und gepraten,
  Das ich im ir nit wil widerraten.

<sup>1. 3</sup> a. pawr. e a. spricht. 2. βe freundt. βe im a. 3. βe ist nit w. 4. β stiren. e stirn: dim. 5. βe Sie ist gar. 6. βe in stauden 7. βe iche halt. 8. βe nit als vil. 9. βe Einer auff der prewt m pricht. 10. βe t. des g. 11. βe p. lung. βe der red. 12. βe mt h. 13. βe nar mercks jch lob jms. 14. βe Aber einer auf der layten spricht. 15. βe Werlich mein nachpawr hat sein. 16. e ist in bakenden. β phenden. βe gschlecht. 17. e hab. β eren. e ern. Itelant zwey jar. β z. auch verren. e vnd auch vern. 20. βe nachtes. Itelat sy so waidlich. 22. βe macht. βe drauß. 23. βe gsotten 14. βe Des. βe jms nit. β kan. β ratten.

#### DER PREUT VATER:

Hör, Kunz, das du dest minder ob ir schihest, Ich gib dirß gleich, wie du sie sihest, Darumb ge her, beschaus gleich eben!

5

### DER PREUTIGAM:

Was wurd man mir doch zu ir geben? Ich must ie auch ein wenig hausrats han.

e 4 b

25

dar. 26. se ir noch w.

### EIN ANDER:

Ach, lieber, sich mir sie recht an! Was solt man dir geben darzuo? 10 Sie uberhebt dich alspald einer kuo: Schau, wie ist sie oben herumb so weit! Ich weiß, das sie dir gereit selbs milch geit, So hat sie ein wisen an eim ort, Dan das sie die maulwerfen haben durchport, G 46 Und ist nit ferr von dem mistgraben gelegen. G 214 So, mein gesell, lest du die heirat unterwegen, So ist dir ie nit reins beschaffen. Darzu ist sie mit unserm pfaffen Paß eins, dan ich keine weiß 20 Halt nindert in dem weiten kreiß!

### EIN ANDER:

Sich, lieber, ich bin ir holt umb das neur, Sie hat unser zehen wol an ein end gezilt heur, Ja, hett ichs einer andern nit dar geslagen, Ich wolt mich ir gleich wol betragen.

<sup>1.</sup> βe v. spricht.
2. βe Mein heintz. βe des. β munder schiele minder scheichst.
3. βe So gib ich dirß als du.
4. β Darvm so mot sy ab g. e Dorumb model sy ab g.
5. βe p. spricht.
7. βe ein hand.
8. βe a. spricht.
11. βe dich yetz ainr.
12. βe o. so.
13. βe gereitt milich.
14. βe Vnd hat ain.
15. ? Da. βe Dan sie d. mandet hand.
16. β ist gar peim m. glegen. e ist noch peim m. glegen.
17i
Ja lestu die ee.
18. β nichs.
20. βe ich ir.
21. βe yendert.
22
a. spricht.
23. βe Hort jeh pin ir nun (e nür) hold vmb das Sy zikt manchmal jn ain. β waß. e vaß.
25. βe Het. β ich es. βe sunst ki

## DER PREUTIGANA

Ach, lieber, wenn ich das nit wist, Das sie iderman so freuntlich ist, Ich wolt mir ir nit gewunscht han.

15

į

### EIN ANDER:

Ei das dich der rit schut, sich sie recht an, Ich wolt gleich wetten an gefer, Ob ein scheuchzlicher im ganzen dorf wer.

### DER PREUT VATER:

Hör, lieber, sie ist von antlutz nit clar. A So hat sie nit vast gelbes har, So wil ich ir fuß auch nit vast loben. 214 > Aber die pein sind ir gleich unten als oben: So ist sie an iren henden getan, Du ribst dir kes genuog zuo fladen daran, 16 1 So sie aber nit hat vast subtil hend. Schau mirs aber hinten uber ir lend, Do ist sie freilich gepersoniert, L'nd wenn sie mir daheim den hof keret. So tet sie dir ie ein solchen schiß, Als der ein durre kuhaut zuoriß, Und machet ein gestober unter den hennen, Das sie zu hinterst flugen an den tennen I'nd einen solchen schrecken numen. Als weren sechs aren unter sie kumen. Ich hab mir ir werlein wol gelacht,

2. βe Lieber wanich das vor. 3. βe sy eüch allen so L キョ. spricht. 1. 3e gewinschet. 5. de Einer spricht zuom preutigam. 6. de 7 des tewffels namen recht. 7. se on. 8. a scheuchtzliche. se schewtz-9. Be v. spricht. 10. βe Sy ist. βe nit ser. m dorff. 13. βe ir pain s. vnden. 14. βe an der hewt. mi ir fueb mit l. ■ w lesen : die kande werden erst G 46 b besprochen. 15. se ribst 16. βe Auch hat sy nit vast. 17. βe Doch schaw pag. se dran. 18. e Da. βe sy dir gepersoniert. 19. βe Ja 7 ther die. e vber l. 20. βe sy freilich offt ain sch. 21. βe ain 7 m d. h. ye kert. thent. e zerriß. 22. se macht ain getober vndern. 23. \$6 an t. time sch. auf sich. 26. se jr doch wol.

7. EIN SPIL, EIN HOCHZEIT ZU MACHEN.

Das mirß hers in der plosen dinnen kracht. Was solt im halt ein sprenzlirerin?

#### EIN ANDER PAUR:

Auf mein eid, Kunz, das nim dir zu sin, Wan als ich an seiner red tuo spehen, Sie hat der siben schon wol dreizehen.

#### DIE PRAUT :

G 215

Freunt, das wir des notigsten nit vergessen,
Frag in doch, ob er auch epfel mog essen,
Wann es wirt oft etwas übersehen,
Als mir villeicht auch mocht geschehen.

e 6 DER PREUTIGAM:

72

15

G 47

Hör, Geut, nim dir des kein unwillen!
Ich kam dir eins auf meins vater dillen,
Do lagen epfel, ruben und pirn
Und tet mich kaum zwir darinn umbtirn,
Do het ich ein loch in die epfel gefressen,
Das mir sein der vater nie wolt vergessen.
Darumb dir des kein zweifel nim!

20 EIN ANDER:

Ir herren, verhört ir beder stim Und nempt ir iedes willen ein! Ich hör, das sie der sach eins sein: Macht end, raumt dem wirt sein haus!

25 DIE PRAUT:

Ir herren, noch eins ding ich vorauß,

βe plasen k.
 β s. dir ain sprentziererin.
 βe heintz.
 βe n. zuo.
 βe So hat sy.
 βe schön d.
 βe p. spricht.
 βe Das.
 β nöttigest.
 e nötigst.
 β Frag ob.
 e Fragt ob.
 β mug epffel.
 Diese und die nächste weile fehlen βe.
 βe kam eins.
 βe vatters tillen.
 e Da.
 βe epffel.
 β hutzlen.
 e hutzel.
 β Ich tät m.
 kalfe zwir drum.
 e Ich thet mich kaum zwir drin.
 e Vnd.
 βe hab.
 fehlt e.
 β loch durein g.
 βe Das er mir sein nit will.
 βe a. spricht.
 e herrn.
 g berrn.
 g vnd lert.
 e vnd lat.
 e p. spricht.
 e herrn.
 g auß.

Ich wil sein ungeschlagen gar,
Das sag ich euch furwar,
Oder, samer pox haut, ich nim in bei eim pein
Und wirf in alle die stiegen ein,
Die indert in dem ganzen haus sein.

### EIN ANDER:

O das wer mir ein rechtes weib!

Ich wolt all tag eins iren leib

Mit guoten eichen flederwischen

So rein erpleuen und zuomischen

Und auch so rein durchpern ir lend!

6

i

i

### DIE PRAUT:

Ei, so wer dich, das dich pox leichnam schend!

#### DERSELB PAUR:

O helft, lieben gesellen, auß diser not, Ee mich die teuflin schlah zuo tot! Ich wil mein wort furder paß plümen Und mit keiner solchen keckheit berümen.

### C b DER PREUTIGAM:

O, lieben herren, halt sie neur vest! Der litz han ich nit an ir gewest. Ich sag sie ganz ledig und frei: Schafft, das ich ir neur sicher sei.

### DIE PRAUT SPRICHT:

Zwar, Heinz, du wilt mich ie begeben. Erfürstu recht mein ordlichs leben,

<sup>2.20</sup> Oder jch nym in pey seim har. 3 fehlt βe. 4. βe all. β hin. fe D. jn. βe hawße. ? sin. 6. e a. spricht. 7. βe Ach. 8. βe ir p. 10. βe zno plewen. e zu knischen. 11. βe Vnd wolt ir freilich p. Ap spricht. 13. βe So. βe der tewfel. 14. βe p. spricht. 15. 0 13. 17. 18. Diese 2 zeilen fehlen βe. 19. βe p. spricht. 20. βe frewndt. In e ntr. 21. βe Des hab ich. ? list. 23. βe ich sicher vor ir. He spress rede fehle σ. 26. e Erfarst, e ördenlichs.

G 216

10

15

e 7 b

20

Ich waiß ie, du wurdest mich lieben, Mein augen sint gespückt mit grüeben, Dar zuo mein nas mit schwarzen putzen; Und so ich einen an will schmutzen. So laß ich fein mein meulin wandren Von ainem oren piß zuo dem andren, Und scheint mir inwendig so liecht, Als der in ein ruoßigs arsloch sicht; Mein dütlein oben klein und schmal Und ie größer hinab gen tal, Geformet gleich zwen glockenschwenglen, Solt ich dich umb dein maul mit denglen, Ich weiß, du wurdest kurzweil sat; Mein pauch gleich ainer pirsten glat; "Und so pald ich mich ab gezeuch Und ploß under die deck gekreuch, So ist mein pett gemalt vil reiner, Dan unser küestall nienders keiner, Und wisch ich stet den ars ans hembt, Das wer dir von einr andren frembt. Doch laß ich es meinthalb geschechen, Du magst dich wol weiter versechen.

#### AUSZSCHREIER:

Her wirt, wolt ir der gest abkumen,

So gebt noch eins zuo trinken umb und umen
Und lat uns guote nacht dan nemen.
Wir wellen eins andren tages remen,
Der heirat paß nach zuo gedenken,
Und uns iezunt von stat gelenken.

G 216 b Wer weiß, wie es sich vort verker!
Dütz spricht Hans Folz der barbierer.

٠١\_.

<sup>2.</sup> e gespickt. 19. e So wüsch ich stetz. e an des. 23. e B außschreyer spricht. 24.  $\beta_e$  welt. 25.  $\beta_e$  ain mal zuo t. rumen. 26. Es wurd sich sunst die ee ein reissen Vns mocht der teufel noch des bescheissen. Das übrige fehlt  $\alpha$ . 31. e Also. e Foltz barbierer.

## IN SPIL VOX DREIEN BRUDERN, DIE RECHTENT VOR EIM KONIG UMB EIN MUL, POCK UND UMB EIN PAUM.

### AUSZSCHREIER:

cary.

į

10

ij

z

Got gruß den wirt und wer hinn ist! Hie kumbt ein kunik, nit reich, das wißt. Auß einem lant, ich weiß nit wo, Und wil ein gericht besitzen do Und urteil von sein reten erfragen, Im ieder bei seim eid zu sagen Rein warheit hin, das wißt bereit; Tut er des nit, es wirt im leit Und von meins herren hofe geschrieben Und auß seim lande ganz vertrieben: Darumb, ir ret, betracht den has Und sagt meinem herren konig das. Das er furkum sein selbs uner, Darinn man im ist so gever, Das in manik spilman trit in das kot; Darumb seit weis, es tut euch not. Darumb, her konik, tut euch besinnen, Ee ir must hinten noch gar entrinnen!

### DER KONIK SPRICHT:

Ir edeln ret, was mag das sein,

Das man meins adels acht so klein

Und mir solch uner tut erzeigen,

Das ich halt nimmer mag geschweigen,

Und bit euch, ir edeln ret, allsant,

Das ir mir eilent thut bekant,

Und mir des pesten zu raten seit, Das ichs furnemen mug bei zeit, Re es neme vester uber hant.

### DER ERST RAT SPRICHT:

5 Her konik, eur schaden tut uns ant,
Darumb auf weisheit ich mich fleiß,
Das ich euch rat, in welcher weis
Ir euren feinten tut angesigen
Und mit eur furstlichkeit in obligen,
10 Als ich euch hie wil wissen lan.
Doch peit, pis ich die weisheit han,
Do ich mein sinn hab noch gericht.
Herr konik, fragt auch umb die geschicht
Die andern ret, den und gen baide!

15 DER KONIK:

Nu rat all bei eurem eide,

G 48 b Als ir mir guts zu thun schuldig seit!

### DER ANDER BAT:

Herr konik, mir ist eur schaden leit,
Und thut mir die smach oft selber ant;
Mocht ich, ich rechß mit meiner hant;
Und komm ie einer, an dem ich mocht
Zu rechen euch, als es dann tocht,
Dem wolt ich freilich denen sein haut,
Das er wurd schreien also laut,
Und wenn im einer noch darzu wolt auf die achsel sitze
Dennoch wolt ich in in sein prottaschen smitzen,
Und geschwig des andern, das sich wurd machen.

### DER DRITT RAT:

Herr konik, mich dunkt es wol erwachen
In mir greß weisheit, als ich spür,
Des solt ir geben mir die kür,
Wann ich euch ie am pesten riet,
Desgleichen thu ich itz, war mit

Ir euren feinden tut an gewinnen: Doch wil ich mich vor darauf besinnen. Wann ich wil recht in die sach sehen. Das sich eur genad nit mog verjehen, Wann ie gut dink wil haben muß: Doch hoff ich, es sull werden puß All euren feinden umb das laster Und euch oft werfen widers pflaster Und ob dem spil euch thun zureißen Und mit den fußen scheuchzlich bescheißen. Doch wirt eur adel wider bedacht Und zu aller foderst ins kartenspil gemacht, Das ist eur hochste wirdickeit, Daran eur konikliche zirheit leit. Solt ir euch an idem rechen sein, Eur konicklich reichthum wer zu klein Und all eur gewalt wer zu schwach.

5

5

5

#### DER VIERD RAT:

Herr konick, was hindert euch solch sach?
Und solt der keiser an alle den rechen,
Die im mit worten ubel sprechen,
Er verkrieget wol ein ganzes lant.
Kein mann ward nie auf erd erkant,
So reich, so edel von all sein genoßen,
Der sich des fleißen mocht noch moßen,
Das im mocht niemant nachred than;
Darumb, her konik, last darvan!
Solt mann ein itslich untat strafen,
Es geb eim ganzen land zu schaffen;
Darumb rat ich euch, bleibt unverworn
Und laß absincken euren zorn!
Das dunket mich das aller pest,
Ee ir selbs kumpt in schand zu letzt.

### SCHWERTTRAGER SPRICHT ZUM KUNIK:

Herr konik, der hat geraten recht.

Wolk ir die krum all machen slecht,

5 .

Wie dann im rechten wirt erkennt,

Das idem sein teil werd muntlich genent

Und des versigelt brief genomen,

Als dann von alter her ist komen,

Und zeugen darbei auch haben, die tügen

Und die an gut auch etwas vermügen,

Das wir die dink auf das gewist bestellen.

#### DER KONIK:

G 51 Ach, lieber, thu mir doch erzelen, 10 Was doch das gut mit namen sei!

### ERST BRUDER:

Nu wol an, lieber, so merkt gar eben dabei, Wie sich noch unsers vater tot Die sach pißher verloffen hot, Das unser eltester bruder sider 15 Das gut allein hat und doch ider Des sein gar wol bedorft allein, Das an uns zweien ist wol schein, Wann, herr, des guts ist etwas vil, Als ich an tag hie legen wil; 20 Das erst ein pirpaum ist mit namen, Den gab uns unser vater allen zamen, Und gar ein guten herlichen pock, Der gult gern auß allerminst zwei schock; Ich geschweig der pirn, die der paum jerlich treit, 25 Ich hab wol gesehen zu etlicher zeit, Das ie funfzehen gulten ein pfennig also par; Lieber herr, die meint der allein zu haben gar; Nu gedenkt, lieber herr, ob das auch pillich sei. Und noch hab wir ein mül zu teilen all drei, 30 Die auch von unserm vater her ist kumen. Der hat sich der auch angenumen. Secht, lieber herr, das er uns also neckt Und so voller posheit steckt; Darumb so hat eur koniklich gnad macht, j In zu strafen, das er albeg nit treib solch pracht.

### 8. EIN SPIL VON DREIEN BRUDERN.

Darumb bit wir euch, als ein genedigen herren, Und tut als wol und helft uns noch, Das er uns geb das unser doch, Und mit an ein teilung tret.

5.

10

15

G 52 b

20

#### ERST BRUDER:

Hör, Heinz, ich wolt, das ich langst het
Und in mit recht het angezogen,
Seit das der schalk ist so verlogen,
Ich hett darauf gewettet groß,
Wo er gewesen wer so los
Auf mein eit, wenns einer zu mir het jehen:
Dir wirt ein solchs von im geschehen,
So hett ichs nimmer mer getraut,
Ich hett auf in verwettet mein haut.
Darumb seh einer, was treu nu ist,
So er uns solch untreu zumist!
Do mügt ir, herr konigk, wol merken bei,
Wer unter uns recht habend sei.
Darumb nempt die sach selbs unter die hant,

#### KONIGK:

Des bit ich euch als ein genedigen herrn!

Das ir der sach mugt einig weren, So teilt im ersten gleich den paum!

Wie von euren reten wirt erkant,

25

30

### ERST BRUDER :

Herr, das ich mich nit gar versaum, So nim ich mir vom paum, secht, Alles, das krump ist oder slecht, Dasselb ich mir zu aigen wil. Hor, Heinz, so nim du auch als vil!

### ANDER BRUDER:

Seit ich mein teil sol selber nemen,

<sup>3.</sup> G vnder.

### 8. EIN SPIL VON DREIEN BRUDERN.

DRITT:

Lieber herr, wie gedunkt euch dann umb mich? Sie haben stet gemeint, sie wollen mich effen, Aber ich gedacht wol hinten noch, ich wolt sie treffen, So es wurd an ein teilen gen.

DIR RET:

Her konik, wir kunen nit versten, Wie wir ein urteil sullen fellen, Dann heist euch des pocks halben auch erzelen, Wie in ir vater enpfolhen hab, Das man doch irs geschreis kum ab, Wann ir seht wol, es ist eitel lepperei.

G 53 b

15

20

10

KONIGK:

Sagt mit dem pock, wie der euch sei Enpholhen von eurem vater worn!

ERST:

Hort, lieber herr, ee mein vater starb vor zorn Und uns allen dreien beschied das gut, So was sein letzter will und mut, Das ider den pock ein wunsch legt an, Von welchem man dan kund verstan, Der im am grosten gewunschet het, Derselb den pock behalten tet, Und das daucht mich am pesten noch.

25

30

KONIGK :

So laßt eur wunschen horen doch, Ob man eur sach mocht zu gut bringen!

ERST:

Herr konigk, ich hoff, mir werd gelingen, Und das der pock werd mein allein, Und pruft, herr, an dem wunsch mein! Nu geb got, das der pock als groß werd. G 54 b

Wer mocht sie all drei einig machen, So ider meint, er sei der pest? Doch sagt uns nu, wie hat zu letzt Eur vater euch die mul ergeben?

5

10

15

20

### ERST BRUDER:

So hort zu, lieber herr, und merkt gar eben, Das ir die sach tut recht verstan, Wann uns leit nit ein wenig daran, Wann, herr, meins vaters meinung was, Von welchem man erkennet pas, Die allergrosten lugerei Und am meisten faulheit wonet bei, Der solt der mul ein besitzer sein. Herr, so hoff ich traun, die mul sei mein, Wann ich der grost lugner bin, Und stet auf faulheit stet mein sin, Das ich vor faulkeit etlich jar Bin unter einer trupf gelegen zwar In einem alten, oden haus, Und hat die trupf gefloßet auß Das hirn gar auß meinem kopf, Wann mir in das link or gleich vil der tropf, Das mir ie zum rechten or wider außfleußt. Und stet in meinem kopf noch seust, Noch mocht ich vor lüg den kopf nit regen, Und for faulkeit auß der trupf mich legen.

G 55

30

25

#### DER ANDER:

So bin ich mit faulkeit gar beseßen,
Das niemant mein lugen kan außmeßen,
Das ich nu stetiglich beginn,
Darumb hoff ich ie, ich werd gewinn,
Wann ich keiner lüg nie hab vergeßen,
Und das ich in xiiij tagen nichts het geßen,
Und mich got guter speiß beriet,

<sup>81. ?</sup> mir werd II. 34. G guter guter.

### JUNGST BRUDER:

Hör, lieber herr, hör, wie uns der dankt
Mit lachen, spotten und honischen worten.
Er meint nu zu bleiben ganz ungesorten,

5 Das unser keines furpas hin
Soll nach dem gut han keinen sin,
G 56 b Und meint halt, das es gar sein sei.
Sich, wie treibt er aus uns sein gehei.
Wol wir sein auch lang sehen zu?

10

### ERST BRUDER:

Werlein, schweig, oder ich schlach dich, das du prülst als ein kurten Du verheiter, unbehauer, grober narr, Du knebel, du schrol, du scheißkarr, Du stest und ragst, sam seist du gefrorn.

15 Ich schlüg dich schier zwischen die orn, Das du furpas dein maul hiltst uber ein dreck. Ich rat dir werlich, du gest hinweck Und dankest got, das dir ist gelungen, Ee ich dir selbs schieß auf die zungen,

20 Das du konst furpas nimmer lappen.

#### ELTEST BRUDER:

Ach, ir verheiten jungen tiltappen,
Was mocht ir außrichten mit eurem schreien?
Wol wurdt ir ein in eim veld geheien,

Man solt euch neur an die Turken schicken,
Ir wirdt sie mit dreck und mit al verslicken,
Wann ich sich, ir dunket euch gar feig.

### JUNGST BRUDER:

Ich rat dir werlein, ge hin und schweig

30 Und laß dein gespott hie dalung sein!
Ja, schont ich niemant hinn, dan mein und dein,
Ich wolt eins spils mit dir beginnen,
G 57 Das dir must alle deine freut zurinnen.
Nu schweig nur pald, es ist dir not.

#### ELTST BRUDER:

Ich geb umb euch all pede ein kot Und umb eur droen beder sant. Ja, werß mir hinnen nit ein schant Und mir nit ubel darumb tet jehen, Ir muest mir bede ins arsloch sehen.

)

)

37 s

5

#### FRST.

Ach, du verheiter, unendlicher schmaichkoser, Du zututtler, verreter und fensterloser, Du lotter, du schalk und hurntreiber, Du ornkrauer und nachreder frummer weiber, Du erloser wicht, nit eren wert, Es ist sunt, das dich neur tregt die ert, Wann aller posheit steckst ganz vol!

#### KLTST:

Ja, lieber gesell, fang mirß neur wol,
Du kanst mir den planeten gar wol lesen,
Ich mein, du seist ein jar ein arzt gewesen.
Lieber, laß mich dich doch recht anschauen!
Ich hab zu dir ein beßern trauen,
Du wollest mir den brunnen pas besehen,
Ob du ichts mechst an dem waidbach spehen.
Mich dunkt, du seist gar ein feiner gsell.

JUNGST:

Ei, nu wolt ich doch lieber sein ist der hell, Dann ich mich also wolt mit im schenten.

#### EBST:

Hor, wiltu, wir wollen gar pald wenten Sein gespott, das er uns hin legt an.

### ELTST:

Hor, lieber, ich hab do gar ein posen zan, Kust du mir nit ein rat darzu geben? ich sein kumen umbß leben,
dir rechen.

ELIST:
ir ie den zan außprechen?

ERST:
en zan im ars außreiben,
r in der schwarten muß bleiben.
ETC.

Chsten stück in G 5 weiße, nicht beschrierift mitgenählte blätter: 58. 59. 60.

ST:

10

15

20

G 62

30

Das groß andacht wirt vermiten,
Die vasnacht kan vil narren machen
Und das man irs schimpfs mug lachen.
Solch narren man heut gern sicht,
Der man am karfreitag gert nicht;
Wer es aber am karfreitag wolt anfahen,
Mit kamerlaugen wurd man im zwahen.

Hor, kamerlaugen woll wir nicht,
Ein iede zeit die hat ir pflicht,
Wie man sich darinn halten sol,
Wenn heut gefelt es uns gar wol,
Des man sich am palmtag must schemen;
Darumb sult irs in gut aufnemen,
Ob wir ein tail zu grob hie spinnen.
Heut tut mangem weisheit zurinnen,
Und der sich tut zu narren machen,
Das man sein müg in schimpf lachen.

Die weisheit laß wir anstan, Ein anders woll wir fahen an. Hie sein wol gewandert knaben, Die sich gar wol versucht haben; Ir itlicher also besunder Hat gesehen manichs wunder; Und das ein ider sagen soll, Villeicht geviel es der Elsen wol, Das sie im gibt zu lon ein kranz, Wenn er zu ir kumpt an den tanz.

Wol her, Hainz von Trewetzen
Und Kunz von Tramin ge zu der Metzen
Und Gundelwein von Tribilant
Und Heinz Gotz mit der lamen hant
Und du Herman Hans von Trimatei
Und du Rubenschlunt von Safferei
Und Fullendrussel Wissmirdasgeseß
Und Piersieder von dem Gefreß,

Ich kam gen Trebetzen gezogen,
Ein ku was auf ein paum gestogen,
Die tet sich solicher arbeit steisen,
Das sie kund gut sladen scheißen,
Die puchen unter den paumen,
Ein ros, das scheiß gut psaumen;
Kunz von Tramin an der Metschzen,
Wilt du sladen essen zu Trebezschzen?

Ich Cunz von Tramin an der Mezschzen Ich weiß dir, Heinz von Trebezschzen, Zu Tramin an der Metschz ein maier, Der legt alle tag dreu große aier, Ir iedes als ein padhuetlein, Die pußen dir den hunger dein. Daran gibt er dir auch die susse, Die ist dir gut fur die schusse.

Ich Gundelwein von Tribetant
Ich sach, das ein frosch ein storch verschlant.
Das geschach auf einer grünen wiesen.
Do sach ich den allerpesten piesen,
Den hat ein altes weip geschißen,
Und wer daran het angepißen
Und schmecket darnach dem alten weib fur die küten,
Der mag sich wol vor der pestilenz behueten.

Ich kam auch in der Schwaben lant,
Do wurd mir abenteur bekant.
Do het ein paur ein hubsche diern,
Die priet die allerpesten piern
Unter irem hemd in irer kachel.
Ob iemant wer, der het den stachel,

15

20

25

Wurd im der piern in seinen schlunt, Die piren machten in gesunt.

Ich Herman Hans von Tribetei Ich weiß noch vil mer, dann eur drei. G 63 Zu Tributei do ist ein fraue, Die hat ein schweinsmuter, ein saue: Die sau scheißt solchen driokes, Wer des bei dreien pfunden eß, Das wer ein erznei dafur. Das an seim leib nichts erschwur. 10

> Von Sauferei ich Rubenschlunt Mir wart die abenteur kunt, Ich hab vier gens gesehen doch, Das die prieten einen koch, Dem ran schmalz auß der arskerben. Wen der hust wolt verderben. Der nem des schmalz in seinen munt, Das machet in pald gesunt. Der koch was an gelt gar reich Und was dem koch am heumarkt geleich.

Ich Fretendrussel von Wischmirsgeseß Ich weiß ein arznei, wer der eß, Die wurd im ein gute erznei pringen, Das er gar sußleich wurd singen. Die erznei kumt von einen winden. Die die feigenklauber auf der gaßen finden. Die kugelein sein gar gesunt, Zu der stimm nimst du sie in den munt.

Ich haiß der vom Gfreß der Elbelmist, G 63 b Ich weiß noch den allerpesten list. 30 Ich wil euch ein esel zeigen, Der scheißt die allerpesten feigen, Und wer in seinem leib wer, Es der feigen, er wurd fertig,

Der kund wol mit seiner hacken
Zusamen zimmern vier arspacken
Und machet darauß zwen ers
Und nagelt sie zusamen mit eim zers,
Das es sich zusamen fugt.
Wer hat solch kunst ie uberklugt?
Das werk zu arbeit was verpflicht,
Sam es wer an ein mül gericht.

Nu hort zu, ich muß euch sagen
Und meinen großen kumer klagen.
Ich hab ein schone stolze tocken,
Die trag ich des nachts zu dem rocken.
Ein muter und ein tochter thun mir zilen,
Die wolten mit meiner tocken spilen.
Die tochter spilt der tocken mit mir,
So kumt die muter gelaufen schir
Und findet uns beide auf eim haufen,
So hebt sich dann ein schlahen und raufen.
Die muter spricht: Du faige haut!
Ich wolt auch gern sein ein praut.
Also spilen sie mit mir der tocken
Und das ich oft ge zu dem rocken.

Die kurzweil die ist nu volpracht. Herr wirt, das sei zu guter nacht, Und nemt vergut unsern schimpf, Ziht unser torheit in einen gelimpf! Wir meinen, wer heut nerrisch tut, Das halt man im doch alles vergut, Und gebt uns urlaub, es ist zeit, Wann wir mußen noch ziehen weit. Und wolt niemant nach uns fregen, So weist sie hin gen Erlestegen Oder hinuber zu dem tauben etlein, Da sol heint unser herberg sein.

15

G 64 b

20

30

25

## ABER EIN VASNACHTSPIL.

### **VORLAUFER:**

Got gruß den wirt von hoher art
Und auch sein schone frauen zart
Und auch alles, das do in dem haus ist,
Und das behut got zu aller frist!
Her wirt, ir tugenthaster man,
Ir sult uns nicht verubel han,
Das wir sein do ungeladen kumen.
Wir suchen neur daheim die frumen
Und darzu unser allerpest freunt.
Eur haus ist vor uns unverzeunt,
Wir sein euch kumen zu eren,
Ob wir eur freud hie mochten meren
Und euch machen einen guten mut,
Als man dann in der vasnacht tut.

## AIN PUTTEL SPRICET:

Nu schweigt, ir weisen, tut auf eur oren
Und hort zu den vasnachtorn!
Man hat zu schaffen groß sachen,
Und die man hie schlecht wil machen.
Ob etlicher zu grob wurd spinnen,
Darzu darf man weisheit und sinnen.
Das sult ir uns nicht verubel han.
Alle wort man nicht beschneiden kan.
Was wir do machen, das ist schimpf.
Herr wirt, nempt das auf in gelimpf!

10

15

20

G 66

25

30

35

Vil mancher sich heut merken let, Des er am ostertag nicht tet.

### DER ANDER PITTEL SPRICHT:

Nu hort und schweigt und last euch sagen! Ein man ist hie, der hat zu klagen.
Herr richter, pflegt weisheit mit witzen
Und heißt eur schopfen zu euch sitzen,
Und das man recht urteil hie sprech.
Hie wil klagen Weinschlunt der speh
Uber den Heinzen Molkenfroß,
Der ist gewest seinem weib in der schoß
Und hat ir gewart zu der krinnen,
Des ist der Weinschlunt worden innen.
Darumb so ist im furgepoten
Bei solcher puß und bei den knoten,
Die im zwischen nabel und knie hangen
An seiner langen wasserstangen.

### DER RICHTER SPRICHT ZUN SCHÖPFEN:

Ir schopfen, sitzt und merkt, was ich sag, Hort die widerred auf die klag! Die klag und antwort merkt gar eben Und tut ein rechtes urteil geben Oder man schneidt euch auß eur niern Und gibt sie der schon hausdiern. Tailt nicht nach gunst und lieb allein, Als lieb euch doch eur niern sein. Was ist dein klag, Fritz Weinschlunt? Das thu uns hie mit worten kunt Und leg dein spruch warlichen dar! Man sol dir do rechts helfen zwar.

### DER ANCLAGER CLAGT SPRECHEND:

Herr der richter, mein klag ist so groß, Die ich thu uber den Molkenfroß. Ich pat in, er solt mir ackern und ern Und solt mir helfen mein wiesen abkeren,

30

G 67 b

Und thu ein rechtes urteil probiern, Das du behalten mugst dein niern.

#### RUOBENGREBEL DICIT .

Ich sprich ein urteil zu der frist.

Wer seim herrn also untreu ist

Und seim weib wart zu der krinnen,
Das sie nicht tut melken oder spinnen,
So sol man denselben gesellen
Mitten an den markt stellen,
Er sol mit seinem einlisten finger nacket stan,
Die frauen sollen wachslicht stecken daran
Und die liecht sollen daran verprinnen,
So wart er keiner mer zu der krinnen.

#### DARNACH FRAGT DER RICHTER DEN SCHWEINSZAGEL:

Schweinszagel von Schnilingen,
Gib auch dein urteil zu den dingen,
Und du, Fretendrussel von dem Pierntan,
Von Wetzendorf Gotz Uberzan,
Und gebt eur urteil baide,
Das man euch nicht die niern außschneide.

#### SCHWEINSZAGEL SPRICHT:

Ich Schweinszagel pin ein knecht,
Mein urteil setz ich schlecht und recht,
Man sol im außwerfen sein niern
Und sol die geben der hausdiern,
Das dunkt mich gar wol geraten;
Man loß die mait die niern praten
Und geb sie dem Molkenfroß zu essen,
So wirt er seiner gailen vergessen,
So mag er Schottenschlunts frauen
Das winterfelt nimmer pauen.

# FRETTENDRUSSEL SPRICHT:

Ich Fretendrussel von dem Pierntan Mein urteil ich auch geben kan. Das urteil mag uns wol gefrumen.

Der pferd haben vil schaden genumen,
Man schick in gen Ungern, dunkt mich gut,

Unter die pferd, do ist ein große stut,
Und laßt in do machen junge fül,
Oder man geb in do in ein mül,
Sein ocker zu einem rurstecken.
Des sol der Schottenschlunt nit erschrecken.
Wir wollen in zu nutz bringen,
Zu pferden und auch zu muldingen.

5

10

5

×

### UBERZAN SPRICHT:

Wolt ir mein urteil hie verstan,
Das urteil wil ich fellen angever.
Man sol des Molkenfraß ocker
Zu gutem nutz noch außerlesen,
Man sol darauß machen ein seupesen
Und damit den seuen außkeren,
Wenn sie iren mist auf der gassen reren.
Er wirt ein guter seupesen sein,
Domit man macht das pflaster rein.
Also gib ich hie mein urteil.
Got geb uns do allen heil!

### DER LEST DER SPRICHT:

Ich wolt auch gern ein urteil geben;
Und wer es euch doch allen eben,
Man solt im sein ocker herab picken
Und solt in an ein haus zwicken,
Auch zu einem thurnegelein,
Und wer do ging auß und ein,
Es wer fru oder spet,
Das man mit der hanthab auftet,
Und so wurd im allererst sein zagel
Gar ein wol genutzter nagel.

10

G 68 b

### DER RICHTER SPRICHT:

Hort auf, kein urteil gebt heut mer!

Der Molkenfraß von dannen ker!

Das recht wil ich verrer schieben.

Sein appellacion hat man eingeschrieben

An das hofgericht zum ploben stern,

Do wil er euch sein des rechten gern.

Oder wolt ir sein nicht erwinden,

So wil er sich auf dem seumarkt lassen finden,

Bei Kutrolfs truhen unter den dechern,

Do sein gar gut fursprechen;

Doselhst der Molkenfroß wil rechten,

Wann er bei in was erst nechten.

#### DER PRECURSOR GESEGNET:

Herr wirt, ir tugenthafter man,
Eur urlaup wolt wir gern han.
Urlaub gebt uns, wann es ist zeit,
Seit so vil eren an euch leit.
Last euch unser torheit wol gefallen

Von uns tummen leuten allen,
Die wir euch haben zu lieb verpracht,
Und wir haben das in gut erdacht.
Got der dank euch schon aller eren
Und thu euch all eur seld meren.

Der schimpf hat ein end und ist verpracht.
Herr wirt, got geb euch heint ein gute nacht.

h

# 11.

# ALIUD VON FRAUENRIEMEN.

#### PRECURSOR SPRICHT:

Nu hort und schweigt zu diser frist, Warumb man her kumen ist. Ir wert vernemen hie abenteur, fert sitt was, das ist auch sitt heur. Hie sein die allerschonsten frauen. Die sich in eren lassen schauen. Nu schweigt und tut ir nicht zustorn, So wert ir von in wunder horn. Nu last horen, ir frauen rein. Welche die pest hie mag gesein Mit den allerhubschten abenteuren. Die mangen man wol kan steuren. Das sie im kan machen guten mut Und irem man do ein frisches plut. Welch frau sich kan also erzaigen. Derselben soll wir alle naigen.

#### DIE ERST FRAU SPRICHT:

So rum ich mich hie auf mein treu,
Kein hübscher sit wart nie so neu,
Das ich mich so hubschlich kan ziren
Mit singen und tanzen und hofiren.
Darzu bin ich hubsch und geran,
Meins gleichen man nit finden kan,
Und wem mein lachen wirt zu tail,
Der maint, er hab geluck und hail.

ĸ

G 69 b

10

15

20

#### DER ERSTEN FRAUEN MAN SPRICHT:

Mein frau, des wil ich mich freuen,
Seit du mein unmut kanst zustreuen,
Und das sich ich von dir all zeit gern.
Du tust mir aber mein taschen leren;
Dein zierheit und dein schon geret,
Der karnoffel und das spilpret,
Das du kanst alle kurzweil treiben,
Das lest mir nicht vil pfennig beleiben,
Des gan ich dir, die weil wirß haben.
Acht nur nit ser der jungen knaben,
Die uber das pflaster do sprengen.
Den solt du nicht zu vil nachhengen.

#### DER ANDER FRAUEN MAN;

Der meinen wil ich nicht verschweigen, Ich hoff, man sull mir auch hie neigen: Mein frau die kan sich schon aufpflanzen Mit neuem siten und mit tanzen; So kan sie auch allen hofsiten wol, Wie man sich darzu bereiten sol Gen armen und auch gen reichen, Das mir kein frau do mag geleichen. Mit gutem siten und mit worten Bestee ich wol auch an allen orten.

25

30

G 70 35

#### DER DRITT FRAUEN MAN:

Dank hab die zart fraue mein,
Das sie nicht wil die poste sein.
Sie maint, sie woll nicht hoch schallen,
Und wil doch mangem wol gevallen.
Ir siten die sein gar wolgetan,
Das sie loben davon manger man,
Wann sie kan guter siten walten,
Es sei vor jungen oder vor alten;
Dar umb mir nichts an ir befilt,
Das sie mir sei mit außgeben zu milt.

#### DIE ANDER FRAU SPRICHT:

Ich bin ein frau gar wolgetan,
Der ding ich nit gelernet han,
Wie man sich nach hubscheit sol keren.
Ich thu, was mich mein man tut leren.
Ich kund auch hubsche siten wol,
Und het ich ein peutel pfenning vol,
So wolt ich auch vil eren bejagen,
Das man von mir must singen und sagen.

5

10

j

#### DER VIERT FRAUEN MAN:

Nu hort zu, ich muß des lachen,
Mein frau kont sich auch wol machen,
Wenn sie het pfenning in der hant.
Sie maint, sie wolt durch alle lant
In hohen eren werden erkent
Und fur die allerpesten do genent.
Sie weiß von hubscheit vil zu sagen,
Darumb ich hie auf sie wil wagen
Leib und gut und was ich vermag,
Das leg ich auf sie nacht und tag.

#### DIE DRITT FRAU SPRICHT:

Nu hort zu, ir man und frauen,
Und tut mich alleine schauen!
Ich bin so klug und so wol gefar,
Ich hab das allerschonste har,
So es ie gewan kein weip.
Ich pin so zart an meinem leib
Und also hubsch do gepersonirt
Und wol nach allem lust gezirt,
Dem man dem sol kein heil bestan,
Der do wolt pfenning von mir han.

#### DE VIERT FRAU:

Secht mich an, wie ich pin ein weip. Ich hab einen stolzen starken leip Und bin gerad und auch wolgetan

10

G 71

20

25

30

Und darzu ich wol geparen kan
In eren wol nach adelichem siten.
Do kan ich mich gar wol erpieten.
Ich kan mich erpieten zu allen sachen
Und an dem pett gar liblich machen.
Dar umb gar dick muß meinem man
Sein zegelein gen mir aufstan.

#### DIE SECHST FRAU SPRICHT:

Nu bin ich auch ein stolzes weip
Und het wol zu zieren meinen leip,
Mich irret auch daran kein gelt,
Das ich mich ziret gen der welt,
Wann mir sein gar wol gund mein man,
So muß ich do groß sorge han
Auf die und die mich rufen auß
Und mit ir zungen tragen auf das rathaus.

#### DIE SIBENT FRAU SPRICHT:

 Mein schwester, des gelaub ich wol dir, Was du hie klagest, das gepricht mir. Ich tet mich zieren auch gar schon Hie gen der werlt und meinem man, Man tet mich auf das rathaus tragen, Die scheden die must ich verklagen. Nu wil ich mir ein pilßner anschneiden, Das mich niemant darumb mag neiden.

### DIE ACHTOT FRAU:

Ich bin auch ein frau wolgetan.
Nu wil ich mich genugen lan
Auch an dem alten hofsiten.
Ich sene mich nicht nach den schniten,
So mag ich des wol sicher sein,
Das mir niemant mag reden darein.

#### DIR NEUNT FRAU SPRICHT:

Ich weiß nit, wie ich im nu tet,

# 11. ALIUD VON FRAUENRIEMEN.

Das ich die pot nicht ubertret.
Sol ich mich sieren do gen der welt,
So furcht ich, das ich kum umb gelt.
Sol ich dann als ein nunne gan,
So furcht ich, es misfalle meinem man.

71 1

Ю

15

### DIE ZECHENT FRAU:

Soll wir dann gen als die nunnen, So han ich mich des besunnen, Das sich mein man zu der geselt, Die im mit zierhait wol gefelt, Dodurch mir wirt mein pfrunt entzogen; Zier ich mich nicht, ich wird betrogen.

#### DIE AILFT FRAU:

Nu hort, was ich han vernumen! Vil neuer siten sein aufkumen, Die man treibt in steten und auf den dorfen. Etliche hat sich aufgeworfen, Derselben wir mußen entgelten Und haben sein genossen selten.

D

5

### DIE ZWELFT FRAU:

Sol ich mich denn nicht ziren schon,
Am tanz muß ich do hinden stan,
So werden sprechen dan die leut:
Nu sehet, wie stet die Mußgeut!
Den spot den muß ich do aufnemen,
Des sich dann mein man müst schemen.
Wer ich geziert, als ich nu spür,
So zug man mich an dem tanz herfür,
Wann ich bin lieplich an zu schauen
Und nicht die klainst unter den frauen.

**39** 

#### PRECURSOR GESEGNET:

Herr wirt, wir wollen urlaup han, Wann wir mußen noch ferrer gan, Und nemt der schimpf von uns vergut! NRIEMEN. recht tut. man, is lan. erpracht. gute nacht! 1 5 ij . 55 F. E. F. ism n CE SE D' Cit : 8 Jahrana S S MR COK THE IS NOT 1.2 S. W d an in S E PLAN A 16 Sept 150 1919 **BE** Bila i in what sellen: S BASIN THE J. 181 E. Cale view C 26 16 150 Total General is this little S. S. PROC. AR MI

West leads i p da

### ALIUD.

# PRECURSOR HEINZ MIST:

Nu schweigt still und habt ru
Und hort uns ein kleine weil zu!
Ich haiß Heinz Mist von Poppenreut
Und hab ein tochter, die heist Geut,
Der tut der nachthunger gar we.
Darumb wil ich ir zu der ee
Einen geben auß den jungen allen,
Der ir am pasten mag gefallen,
Darauf so wil ich merken eben,
Den wil ich do meiner tochter geben.

# DER ERST PAUR SPRICHT;

Nu horet zu, lieben gesellen,
Wir sollen nach Mists tochter stellen;
Heinz Mist hat alter groschen vil,
Derselben ich mich trosten wil,
Was ich alle tag ge zu dem wein
Und tag und nacht mag vol sein.
Darumb wil ich sein tochter Geuten
Schon umb die alten groschen treuten.

# DER ANDER PAUR SPRICHT:

Herr wirt, last euch des nicht verdrießen Und helft ums diese sach beschließen! Zwar sie ist mir gar eben. Wolt mir der paur die groschen geben, Der kont ich yast wol außwarten, - 5

10

G 73

Es wer mit wurfel oder mit karten. Ich wolt im sein alt groschen Zwar nit erschimeln lossen, Und gibt er mir sein tochter heut, So mach ich sie zu einer preut. Kan ich, so wil ich dem Geutlein Gar wol pußen den firwitz sein.

#### DER DRITT PAUR SPRICHT:

Hor mich, Heinz Mist, und merk eben,
Du solt dein tochter der keinem geben!
Die wollen nicht für sich sparen.
Dein wiesen, ecker musten durch sie faren,
Darzu dein hof und stedel auch,
Das fure alles durch iren pauch.
Darumb gib mir dein tochterlein!
Ich wil der allersparhaftz sein,
Ich sauf neur schotten alle zeit,
Den man zum gelben hirsch geit.

#### DER VIERT GESELL.

Heinz Mist, du solt dich an mich keren.
Ich kan wol stellen hie nach eren.
Dein tochter die solt du mir geben.
Dein alt groschen sein mir eben,
Dein groschen mugen mir wol gedeihen,
Wann ich wil sechs umb siben leihen,
Domit so mert sich unser gut,
Als mancher frumer Jud tut.

### DER FÜNFT SPRICHT:

Heinz Mist, do ker dich nicht an!

Mit eren ich gut gewinnen kan.
Ich pin ein guter winkelwirt;
Wer mich mit gelt in der hent schmirt,
Es sei von mannen oder weiben,
Die loß ich do ir kurzweil treiben
Und kan die weisen an ein pelt,

Do eins wol mit dem andern redt. Was sie sust nicht kunnen außrichten, Das mugen sie do wol verschlichten.

C 73 b DER SECHST GESELL:

ŝ

10

i

Heinz Mist, gib mir dein tochterlein!
Ich wil der allerfertigst sein.
Ich waiß ein mul, die stet bei der maur,
Die hilf mir kaufen, lieber paur!
Ich stempf do gen tag und nacht,
Die haben schier die pfenning pracht.
In der mul sol dein tochterlein
Von den stempfen das gelt nemen ein.
Do müg wir gewinns vil von han,
Wann in der mül neuet manig man.

# DER SIBENT SPRICHT:

Die herren stellen all nach eren.
Womit sol ich mich dan erneren?
Heinz Mist, wilt du mir dein tochterlein geben?
Sie hat bei mir gar ein senstes leben,
Wann ich bin tag und nacht vol,
Domit ist deiner tochter wol.
Dein tochter ist ein solchs neschlein,
Die wol schlaucht auß dem sieschlein.
Darumb gib mir dein tochterlein,
Wann wir eben zusammen sein.

## DER ACHTOT GESELL SPRICHT:

Sie ist dir eben, das wil ich jehen.
Ich hab ir gar wol zugesehen,
Wenn sie die milch verkaufen tet
Und sie vil gelts verstolen het,
Do tet sie seuberlich pirsen
Zum wirt zum guldin hirßen,
Do hab ich sie hin sehen tauchen.
Aldo tut sie desselben schotten schlauchen
Gar pald ein seidlein oder drei.

10

Ir fuget wol zusamen, ir zwei.

#### DER NEUNT SPRICHT:

Heinz Mist, sie fugt mir gar eben.
Wilt du der alten groschen vil geben,
Ich getrau mich wol mit ir derneren,
Die weil ich hab gelt zu verzeren.
Das sei dir do auch von mir geredt,
Das ich ir nit wil auß dem pet,
Sie thu dann der dreck herauß treiben.
Also schon thu ich meinen weiben.
Darumb gib mir der groschen vil,
So mag sie leben, wie sie wil.

#### DER ZECHEND GESELLE:

Wie geschicht mir dann vil armen knecht?

Ein ieder wil sie do haben schlecht,
Und wem man tut mit gelt furpfeifen,
Der wil der seu in ars greifen,
Nach dem schwerb er bescheißt die hent,
Als ich an mangem hab erkent.

Darumb wil ich mir einer remen,
Die mir durch rechte lieb mag zemen
Und wil dem pauren sein tochter lan,
Wann sie mir die groschen het pald vertan.

#### DER AILFT SPRICHT:

Heinz Mist, lieber geselle,
Volg mir, ich haiß der Krelle.
Wir wollen mit den tropfen
Dein tochter Geuten nicht verstopfen.
Herr wirt, ir habt das wol gehort;
Heinz Mist wurd umb die groschen betort,
Darumb woll wir die heirat
Abschlahen und das ist mein rat.

### DER AUSSCHREIER:

Nu wol hin gen Erlestegen!

Herr wirt, tut iemant nach uns fregen,
Der uns dan sehen woll gern,
Den weist hin zum ploben stern
Und do woll wir die sach beschlißen.
Herr wirt, nu last euch nit verdrießen,
Das wir zu euch herein sein kumen.
Ich hoff, es bring uns allen frumen.

µ. G 64 b.

### G 75

5

10

15

20

25

G 75 b

## ALIUD VON DER PUOLSCHAFT.

#### AUSSCHREIER:

Got grüß den wirt zu aller frist Und alles, das euch lieb ist, Dem sol got geben hail und seld! Eur gut wort ich zu eren meld. Wir suchen heut unser gut freunt, Eur haus ist vor uns unverzeunt. Wir wollen euch solches sagen, Das ir von uns seit wol vertragen, Wenn man die hulzen glocken leut. Und ob wir tun als narren heut, So nembt unsern schimpf vergut, Seit man ider zeit ir recht tut.

### EIN NACHPAUR SPRICHT:

Nu schweigt und hort, ich tu euch kunt, Wie dieser paur der Molthunt
Der ist mit seinem zeug so kün,
Der hat gemacht wol zehen sün,
Die hat im Geisel sein weip geporn
Und die sein all zehen narren worn.
Doch hort man von in sagen mer,
Das sie sein die grosten pulschafter
Und sie wollen davon nicht loßen.
Man wil sie darumb verstoßen.
Sie wollen all winkel außwaschen
Und ieder fur ir küten naschen.

## 13. VON DER PUOLSCHAFT.

KIN ANDER ALTER PAUR SPRICHT:

Sagt an, ir allergrosten narren,
Was eur iedem sei widerfaren!
Furwar das wolt ich gar gern,
Wie mein sun auch leut solten wern,
Und ob sie nach mir doch gerieten;
Ich hab mich auch gar vil mußen nieten,
Ee ich sie allsampt han gemacht.
Darumb so hat auch mein pett oft kracht.
Mein Geisel wolt mir des nicht weren;
Wie vil ich machet, das leid sie geren.
Man mocht mich wol nennen ein farren,
Das ich gemacht hab so vil narren
Und ich an sie vil beischleg han,
Do nicht vil reden ist davon.

5

## DER ERST NAR SPRICHT:

Nu hort mir zu, ich wil verjehen,
Was mir durch pulschaft ist geschehen.
Des Heinz Webers tochter pult ich schon,
Ob sie mir mein esel wolt einthon
Und die klotz fur die tür hangen
An einer langen wasserstangen.
Sie het sich des gar schier bedacht
Und hieß mich kumen bei der nacht,
Sie wolt mir hinten lassen offen.
Also kam ich dar getroffen,
Ich wolt do zu der tur einjahen,
Do tet sie mir so lustlich zwahen
Mit einer alten kamerlaugen,
Des ich noch enpfind in meinen augen.

# DER ANDER PUOLER SPRICHT;

lch red es wol an allen haß,

Das mir mein pulschaft lonet pas.

Ich muß es doch furware jehen,

Die mairin an mir hat ersehen

Kin tocken, domit kan sie wol spilen.

Sie tut mir gar oft zu ir zilen,
Ich muß ein lange nacht oft dreschen,
Das all mein leichnam muß erheschen.
Wenn ich mein arbeit hab getan,
So gibt sie mir darumb zu lon;
Sie spricht: Se hin den lozelten!
Dein arbeit wil ich dir vergelten.

#### DER DRITT PUOLER:

Hort, wie es mir ergangen ist! Mich pulet ein frau gar lange frist 10 Und tet mich gar dick zu ir laden, G 76 b Das ich heimlich kome zu ir in ir gaden, Und sie was mir von herzen holt. Sie wolt gen mir thun, was ich wolt. Do ich an irem pett entslief, 15 Die frau zu eim pirpreuen lief Und pracht ein gelten vor heffen; Furwar domit tet sie mich effen. Die heffen goß sie unter mich, Daß ich darinn lag lesterlich. 20 Meiner kleider hett sie sich geflissen. Sie sprach: Du hast mir das pet beschissen; Ich wil dir raumen do die taschen, Das ich mein pet laß wider waschen.

### 25 DER VIERT NAR:

Ich kan von pulschaft nit schallen,
Ich bin durch die reitern gevallen.
Ich begund ein schone frauen lang pulen,
Ich tet ir sovil sueß vorspulen,
Das sie mir haimlich zilet zu ir,
Ein schones pette machet sie mir
Uber ein wassergruben prait.
Do ich mich in das pett gelait,
Die leilach sich zusamen rumpfen,

30

Do gund ich in das wasser plumpfen. Ich meinet mich hett got erhoret, Do hett mich der laidig teufel betoret.

: 77

#### DER FUNFT PUOLER:

Nu horet mein hubsche pulschaft auch,
Wie ich pin gewesen ein gauch.
Ich pulet umb ein maidlein,
Sie hett ein altes muterlein.
Das maidlein tet zilen mir,
Und das ich heimlich kam zu ir.
Do ich mich an ir pett do leit,
Ich meint, es leg bei mir die meit,
Do lag bei mir das alte weip,
Die was so lind an irem leib,
Recht als die pirkenrinden sind.
Von dannen so floch ich schwind.
Also ist es mir ergangen sider,
Das mich nicht gelangt hin wider.

### DER SECHST PUOLEB:

Ob solicher pulschaft tut mir scheuhzen. Wenn ichs bedenk, ich muß derseufzen. 1ch pult ein schones tochterlein. Das sie tet den willen mein, Das sie mir heubet meinen falken Und ließ in sitzen auf iren palken. So lang und vil ich mit ir redt, Das sie mir guten wan auftet. Sie sprach: Ge in die krautgruben, Piß schlasen gen die rospuben, So wil ich dich wol wissen lan. Wenn wir auch sollen schlafen gan. Die mait enpfalh denselben knaben, Das sie das wasser laitten in den graben. Das teten do die rospuben. ich was nahet zu tod erfroren. So saur ist mir mein pulschaft woren,

10

G 78

15

35

#### DER SIBENT NAR:

Nu schweigt, ir narren, hort zu mir! Ein frau ich pulet nach meiner gir Gar stetigklich und nicht abliß, So lang und das sie mir verhieß, Das ich solt kumen auf ein nacht, So wurd mein guter will verpracht. Do tet die frau mit irem man Die sach vorhin wol legen an, Das sich der man tet sagen auß. Ich kam geslichen in das haus, Der wirt begreif mich bei der frauen, Do ward mir also hart gehauen Mein junger narr mit ruten ser, Das in der pulschaft lust nit mer. Der pulschaft muß mein narr enperen Und solt ich hundert jar alt weren.

#### DER ACHTET PUOLER:

Nu schweigt und hort mir zu, ir narren! Ich kan wol anrichten mein karren. 20 Mein junger narr led solche not, Er kan mir gewinnen wein und prot. Mein junger narr kan wol machen, Das mich die kelber do anlachen, · Und eine kaufet meinem sun ein pruch, 25 Die ander kaufet mir zwen schuch. Die dritt kaufet mir ein hemd. Ein solche gab ist euch allen fremd, Das mir mein junges nerrlein Solt also gar unutz sein 30 Bei den außerwelten frauen; Ich wolt in ee mit eim peihel abhauen.

#### DER NEUNT NARR:

Wes rumpt sich mein bruder narr? Ich mein, er sei ein dorffarr. Ich torst auch wol wagen ein trutz. Der pulschaft gewan ich kein autz.

Ich pulet ein frauen, die ich wol weiß.

Do ward mir zugelegt ein geiß.

Die geiß erkant ich zu der fart,

Do sie mich anrurt mit irem part,

Sie gund mir umb mein maul naschen

Und tet mich mit ir zungen waschen.

Ich greif sie auch an mit fleiß,

Do was mein praut ein geiß,

Mein praut hub zu plegen an.

Do stund ich auf und hub mich darvan.

: 78 3

į

### DER ZEHENT PUOLER:

Nu schweigt, ir narren, und hort. Wie mich ein schone frau betort. Sie trug mich auf ein hohe stigen Und sprach: Du must heint bei mir ligen. Es wacht noch iderman im haus: Rin weil trit auf den ganc hin auß! Du must ein weile warten noch. De must ich fallen durch ein loch In ein tiefe scheißreihen. Also tet mich mein pul einweihen. Das tet mir in mein nasen riechen, Ich must durch den dreck herauß kriechen. Meiner pulschaft mir also gelank. Das ich ein monat darnach stank. Und ich gund jemerlich heim triefen I'nd must zu dem hunerloch einschliefen.

# DER AILPT NARR SPRICHT:

Ich muß eß auf mein warheit jehen,
Dem narren ist gar recht geschehen.
Ich sprich: Man findt noch mangen man,
Wenn in ein frau sicht gutlich an,
So wil er uber nacht bei ir hausen.
Man sol den narren mit kolben lausen,
Und die do sust nicht abließen,

5

## 13. VON DER PUOLSCHAFT.

Darumb rat ich den zarten frauen, Sie hueten sich vor solchem krauen; Und welcher nicht wolt ablaßen, Den solt man mit knutteln possen Und solt abweisen solch farren, Also dan man getan hat disen narren.

### DER ZWELFT SPRICHT:

Herr wirt, den schimpf habt uns vergut (Der vasnacht man doch ir recht tut) 10 Und gebt uns urlaub, es ist zeit, Wann wir noch mußen ziehen weit. Ob iemant wolt nach uns fragen, So sult ir in doch von uns sagen, G 79 b Das wir do auß sein geladen 15 Zum Toß, do woll wir uns paden Oben unter der steinen prucken, Do peißen uns weder premen noch mugken. Also ist unser schimpf auch verpracht. Herr wirt, got geb euch ein gute nacht! 20

.....

. . . . .

### MORISCHGENTANZ.

#### PRECURSOR:

Herr wirt, ir tugenthafter man,
Ir sult uns nicht verubel han,
Das wir herkumen ungeladen!
Es sol euch bringen keinen schaden.
Wir wollen ein kleine weil harren,
So wert ir horen von den narren,
Das euch mocht machen guten mut,
Als man dann in der vasnacht tut.
Nu schweigt ein weil, so wert ir horen,
Wie ieder narre ließ sich toren,
Was sie durch frauen han erliden
Und was sie durch sie han vermiden.

# DEE FRAU MIT DEM APPEL SPRICHT:

Nu sagt, ir lieben nerrlein,
Als liep euch mug der apfel sein,
Und sagt uns do mit klugen siten,
Womit ir habt eur torheit erstriten,
Das man derkennen mug dobei,
Welcher der großte narre sei;
Und welcher hab nerrischer getan,
Dem gib ich den apfel zu lan.
Nu sagt, ir lieben narren gail,
Wo ir seit an dem narreasail
Gefuret als die dorfnarren.
Das last uns wissen hie, ir narren,
So gib ich euch den apfel rot

10

G 80 b

15

Dem, der in verdienet hot.

### DER ERST SPRICHT:

Mich dunkt in meinen sinnen, Das ich dein apfel wol gewinnen. Nu hort mir zu, ich wil euch sagen, Ich hab ein narrenplatten getragen Durch frauen willen wol zwei jar. Ich pulet ein freuelein, das ist war, Das sie mir tet mein ocker ein. Do sprach dasselb freuelein: Ich wil dich deiner pete geweren, Laß dir ein narrenplatten scheren, Die trag durch meinen willen zwar, So wird ich deiner lieb gewar. Gar pald ein platten sie mir schar, Ein ringlein als ein munch furwar. Wol durch dasselbe freuelein Must ich zwei jar ein munch sein.

### DER ANDER SPRICHT:

Nu schweigt still und hort zu! 20 Ich hett zwei ganze jar unru Wol durch ein freuelein, das ich pult; Gar suße wort ich ir vorspult. Sie sprach, mein lieb die wer ir fremd, Ich trug dann an ein herein hemd 25 Durch iren willen wol zwei iar Und zuge das nimmer ab furwar. Wol durch das freuelein leid ich not. Das ich was schier gestorben tot. Also furt sie mich am narrensail 30 Und wart mir dennoch nicht zu tail. Und also must ich ein narre sein: Ich hoff, der apfel der sei mein.

#### DER DRITT SPRICHT:

Hort mir auch zu, lieben gesellen,

Wie mich ein freulein tet anstellen!
Sie pot mir iren leip oft feil,
Sie furt mich do an das narrenseil.
Sie sprach: Kein lieb ich an dir spür,
Du singest dann vor meiner tür.
Dasselbig gib ich dir zu puß,
Wullen gen und parfuß,
Es sei im schne oder in regen.
So laß mein dinst nit unterwegen,
So kenn ich, das du mich tust lieben.
Das hab ich dreu jar getrieben,
Das ich mocht oft erfroren sein:
Ich hoff, der apfel der sei mein.

÷ 51

3

19

### DER VIERT SPRICHT:

Der apfel der ist dir verdorben,
Ich main, ich hab in pas erworben
Mit einer hausdiern wolgetan,
Die tet mir auf iren wan.
Nu hort zu, was ich wil sagen!
Der must ich holz und wasser tragen,
Schussel spulen und wintel waschen;
Ich kert und haizt, hub auf die aschen,
Ich tet, was sie von mir begert;
Dreu jar noch bleib ich ungewert,
Das sie mir nicht leh das heuslein,
Do die pruchmaisen fliegen ein.

#### DER FUXFT SPRICHT:

Nu schweig und laß dein klagen sin!
Ich hoff, der apfel der sei mein.
Ich pult ein freulein gar verholn,
Das sie mir strigelt meinen foln.
Sie sprach: Das wil ich thun gar gern,
Du solt mich auch hie vor gewern,
Das ich dein liebe mug erkennen.
Laß dir ein mark an die fersen prennen,
So kenn ich dich auß andern knaben

15

G 82

20

Und merk, das du mich liep tust haben.

Die große lieb mich uberwant,

Das ich wart durch mein fersen prant.

Also hat mich das freulein gail

Pracht an das narrensail.

#### DER SECHST SPRICHT:

Eur ieder hett den apfel gern, Doch wil ich sein auch nit enpern. ich thu euch die warheit hie sagen. Dreu jar hab ich kein pruch getragen, Das wolt ein freulein von mir haben. Darnach weist sie mich in den graben, Das ich solt graben bei der nacht, Darinn ich hab mein dinst verpracht. Mein glockenschwengel hieng allein Und schlenkeret mir umb die pein; Des ist mein schwengel lenger worn, Dann er ie gewesen ist darvorn. Davon so ist ie kein wunder, Ob ein narr hab ein groß kunder, Dann ein ander man; Die narren tragen selten pruoch an.

### DER SIBENT SPRICHT:

Nu hort, ir narren und ir toren,
Der apfel ist mir saur woren
Wol umb ein.
Sie sprach, sie wolt es gern tan,
Ich solt mir vor abschneiden lan
Das heutlein an der tocken mein,
So wolt sie meines willen sein.
Ich sprach, ich wolt es gern leiden.
Do tet sie mir so vil abschneiden,
Das es mir tet we in meinem herzen
Und das es mir noch heut bringt smerzen.

<sup>26.</sup> Lecrer raum im mec. ? freulein wolgetan.

Mein tocken macht sie mir gar entwicht, Das man sie achtet gar fur nicht. Den apfel ich vast wol gewunnen han, Wann ich am nerrischten hab getan.

### DER ACHTET NAR SPRICET:

5

. A2 >

Nu bort mir auch zu, ir toren, Es sein noch großer narren da foren. Der apfel mir auch saur wart. Ich pat ein schones freulein zart, Das sie mir liehe ir quintern. Darauf het ich geschlagen gern. Sie sprach: Wilt du darauf schlahen. So must du dich vor paden und zwahen . In der Tunau, als ich dir do sag, Nach einander wol dreißig tag Zwischen lichtmes und sand Thoman Und teglich drei stund darinne stan. Also hat mich die frau betort, Das mich das pad hat ser derfrort Und must darzu ir quintern Piß auf den heutigen tag enpern.

#### DER NEUNT SPRICET:

Nu schweigt still, ich hore wol,
Das mir der apfel werden sol.
Mir hat ein schone frau gezilt,
Sie wolt mir leihen iren schilt,
Do man mit den speren einsticht,
Die sich piegen und keins abpricht.
Sie sprach: Wilt du in mein schilt stechen,
So must du mir das vor versprechen,
Das du das recht aug wollest zuthun
Und wollest ein jar mit einem aug gan
Und steck ein halm in den munt,
Dobei erkenn ich dich alle stunt.

### 14. MORISCHGENTANZ.

Des must ich thun zwei ganze jar; Also was ich ein narr und ein tor. Des apfels wolt ich mich verzeihen, Wollt sie mir noch iren schilt leihen.

5

10

15

#### DER ZECHENT SPRICHT:

Auf mein treu so seh ich noch geren, Das mir der apfel noch mocht weren. Mich pulet ein freuelein wolgetan, Die wolt ein solchen narren han, Der ir ein guten mut kond gemachen, Des sie allzeit mocht gelachen. Sie sprach: Nu nerrisch schimpf, Darumb so hast du mein gelimpf. In irem dinst ich mich do fleiß Und daß ich vor ir niderscheiß. Den merdum, den ich han geschissen, Dem hab ich das heubel abgepissen, Das er uber mein wang abran. Ich hoff, das ich gewunnen han Mit scheißen do den apfel fein. Des lachet do der pule mein.

. G 83 b

25

30

85

20

### DIE FRAU URTAILT UND SPRICHT:

Nu hort, ir narren all in der sumnen,
Der narr hat den apfel gewunnen,
Sein torheit nam in kurz ein ent,
Wie wol er bescheiß sein maul und hent.
Kein wunder ist, das ir seit betort,
Man hat das vor wol mer gehort,
Das frauen die zu narren machen,
Die allzeit in weisheit wachen.
Die weisen in der alten e,
Salomon nnd Aristotile,
Damit Absolon und Sampson
Die musten sich all teuschen lon.
Das macht der frauen suße minn,
Das sie beraubt werden irer sinn.

Und solt ich immer ein narre wern, Noch wil ich frauen nit enpern.

5

### PRECURSOR GESEGNET:

Herr wirt, ein ent hat unser schallen. Hat euch unser weis wol gefallen, Das wer uns lieb zu aller frist. Wann unsers bleibens nimmer ist. Habt uns des nit verubel ser, Das wir sein kumen zu euch her. Die vasnacht das wol machen kan. Das nerrisch tut vil manger man. Zu dienst hab wir euch des gepflegen. Ob iemant kom und wolt noch uns fregen. So weiset sie gen Poppenreut. Do wol wir herlich leben heut. Des hochzeit woll wir began. Der den apfel mit scheißen gewan; Der wil uns ruben zu essen geben. Herr wirt, got laß euch lang leben, Piß ir verdient gotis reich Und wir mit euch dort ewigkleich.

#### G 84 b. 225

### RIN VASNACHTSPIL VON PULSCHAFT.

#### PRECURSOR:

G 225 b Nu seit gegrüeßet all gemein,
5 Ir herren und ir frauen rein,
Nu schweigt und hört denn unsern willen!
Hie wirt man euch in einer stillen
Ein hubsche kurzweil horen lan,
Mit welcher zucht ein junger man
10 Sol werben an ein frauen zart,
Das in nit reuen werd die fart.

### DER ERST PUOLER:

Ach erentreiche fraue zart,
Auf erde kein frau nie schoner wart,
Dann ir, meins herzen höchste frucht.
Eur gut gestalt und weiplich zucht
Vor allen stolzen weiben hie
Mir pas gefellt, dan keine nie.
Darumb, mein höchste außerkorn,
Ich hoff, mein treu sei unverlorn.

#### DIE FRAU ANTWORT:

Mein traut gesell und junger helt, Seit das sich eur herz zuo mir geselt,

β Gar ain hüpschs aubenteyrlich vasnachtspill von der puolschafft kurtsweilig zuo hören.
 β fehlt β.
 β Seyt gegrist ir.
 β herschafft.
 β schweigt und hortt vnß mit w.
 β vmb.
 β Vmb.
 β On auff erdt.
 β Ewr lieplich gstalt ewr.
 β Fawen.
 β Ach trauter gsell.
 β Seyt sich.

So thu ich euch allhie bekant,
Das ir vor pauet fremde lant
Und lernt erkennen pos und guot
Und frauen halten wol in huot;
Und in der zeit so wil ich mich

Und in der zeit so wil ich mich Darauf bedenken fleißiklich.

### DER ANDER PUOLER:

Mein außerwelte hochgelobt,
Mein herz vor freuden springt und tobt,
Das mir der tag ist worden kunt,
Das eur rosenfarber munt
Mir hie ein minigklichs wort
Verleihen sol, mein hochster hort.
Set, höchste kur, meins herzen wun,
Ir scheint mir lieplich, als die sunn.

### DIE FRAU ANTWORT:

Hort, junger man, seit nit zuo stolz,
Spannt nit zuo schnell, suocht vor ein polz!
Wer grüenes holz legt an ein feur,
Das bringt im rauch gar ungeheur.
Vergecht euch nit, es ist noch frue,
Wann großer solt umb kleine mue
Wirt ost bereuet und bringet haß.
Darumb versuocht euch vor noch paß!

#### DER DRITT PUOLER:

5 >

O hochste schon ob allem glanz, Meins herzen hochgeblumbter kranz, Eur außerwelte augenplick Bringen mir freud und ofter schrick,

a lewt c.
 β Vad auch die f. halten in. a haltet.
 β auserman.
 β mir c.
 β Ir h. frewd.
 β Die.
 β antwurt.
 Ach j.
 a z. fra oder schnell.
 β print.
 β gereut.
 γ wasschet ewch n.
 β erwelten.
 β Die pringent.
 β van schick.

Wan ich nie wirdig ward noch wert, Das neur mein herz an euch begert, Das ich solt kussen eur solen. O frau, laßt mich eur genad erholn!

5

10

### DIE FRAU ANTWORT:

Ach trauter zarter mein gesell,
Habt euchß nit fur ein ungefell,
Ob einer etwas von eim weib begert
Und sie in nit alspald gewert,
Wann es ist ie der frauen sitt;
Es ist in liep, das man sie pit,
Wan oft ein frau ein rede tuot
Vil anders, dan ir ist zu muot.

#### DER VIERT PULER:

O frau, ir minigkliches pild,
Mich freuet, das eur werde mild
G 86
Zu antwort mir sol sein bereit.
Auch hoff ich, das mein stetigkeit
An euch gunst hie erworben hab.
G 227
O frau, das wer mein hochste lab,
Wan ir neur hie mit worten mir
Ganz treu vergecht nach meiner gir.

#### DIE FRAU ANTWORT:

Ach junger helt, der zaun ist ho,

Darumb so schrei zu frue nit fro,

Dann wer do drischet vor dem schnit

Und ee wil pachen, dann er knit,

Und ee wil heizen, dann er feurt,

Ob der sein müe ein teil verleurt,

<sup>2.</sup> β nur. 4. β nun l. m. gnad erholen. 5. β antwurt. 8. β siar h.
10. β sunst d. 11. β Doch ist. 13. β sy ist gemuot. 15. β f. vnd m.
16. β erfrewt. 17. β In antwurt. 19. β h. g. 21. β nur mit. 22. β
begte. 23. β antwurt. 24. β gsell. 25. β schreyent noch n. 26. β
Wan. 29. β Vnd ob d. seinr.

Des schaden niemant klagen sol, Das übrig merkt ir selber wol.

5

### DER FUNFT PUOLER:

Frau, ich verkund euch guote mer, Mein tasch ist vol und selten ler, Mein casten die sein nimmer wan, Ein miltes herz ich alzeit han, Mein hant gibt auß vollem schrein. O werdes weip, mag es gesein, So tut mirn, frau, freuntlichen drein, Das er kum herauß an alle pein, Und schließt auf eures herzen sal, So gert mein herz nit hoher wal.

#### DIE FRAU ANTWORT:

Ir schoner jungling hochgeporn,
Zu puolschaft hab ich euch erkorn.
Wes ir begert, das sol geschehen.
An augen niemant mag gesehen.
Wo muot und jugent ist an guot,
Do hat die lieb kein hinderhuot.

<sup>\*\*</sup> verstet. 4. \$\beta\$ Ach fr. 8. \$\beta\$ die g. 10. Diese und die folgende thien in \$\beta\$. 12. \$\beta\$ So schliest mir auf ewrs. 13. \$\beta\$ get. 14. \$\beta\$. 15. \$\beta\$ Ach werder junckher h. 16. \$\beta\$ han. 18. \$\beta\$ On. 19. \$\beta\$ on.

# M 424 EIN SPIL WIE FRAUEN EIN KLEINOT AUFWURFEN.

5

10

G 87

Nu hört, ir frauen und ir man,
Was wir fur uns genumen han!
Hie lest man euch ein kleinat schauen,
Das han geworfen auf die frauen,
Und welcher man die grost lieb tregt
Zu seinem weib und die außlegt
Und es den frauen zu versten geit,
Des lob wollen sie außpreiten weit
Und wollen in erhohen und eren
Und wollen im das kleinat zukeren.

#### DER ERST DICIT:

Mein lieb wil ich euch machen kunt,
Die hat kein end oder kein grunt
Und hat auch weder ent noch drum
Und ist ein solche große sum,
Daß sie hat weder maß noch zal.
Alle perg werin ein kleiner pal
Gen meiner lieb, die ich trag
Zu meiner frauen nacht und tag.

<sup>2.</sup> M Daß gut liebhaber spil. 4. M vns doch. 5. M claynet.
6. M haben auff g. d. 7. M Welcher. M grössten. 8. M seiner frawen vnd das. 9. M da zuuersten. 10. M adell wölln. 11. M in doch erhöhen an seinen e. 12. M wölln im darumb d. c. verern. 13. D. fahlt M. 15. M weder poden noch g. 19. M wern. G tal. 20. M ich da. 21. G tag und nacht.

# 16. EIN SPIL WIE FRAUEN EIN KLEINOT AUFWURFEN.

DER ANDER:

Mein weip die liebet mir so ser,
Das ich acht keines gutes mer.
Secht alles, das unter dem himel ist,
Dunkt mich in meinem sinn als ein mist,
Golt, silber, perlein und edel gestein,
Sterk, schön und kunst dunkt mich als klein
Zu dienst der lieben frauen mein.
Brüfft, wie möcht sie mir lieber sein?

1 425

6 87 b

15

### DER DRITT:

Mein lieb die ist gar manigfalt.

Das tausent meil lank wer ein walt
Und vol singender vogel seß,
Ir gesank deucht mich pitter und reß,
Kunden mich nit so frolich machen,
Als mein weip, wenn sie tut lachen,
Sußt mir vil paß in dem herzen mein,
Wenn regent eß eitel honig darein.

#### DER VIERD:

Mein weip liebet mir fur allen schrecken,
Fur haiß linsen eßen und fur salzlecken,
Und liept mir für stiegen ab fallen,
Fur essig trinken und für gallen,
Und liebet mir für dornerstechen
Und liebet mir für pein abprechen
Und liebet mir für ein heißen prei.
Nu brüft, ob mein lieb icht groß sei.

<sup>2.</sup> Se fehlt M. 4. M vnderm. 5. M Das d. mich alles in mei ten mit. 6. M bernlein vnd alles. 7. M schön kunst der achtt du chin. 9. M gesein. 11. M ist so m. 12. M preyt. 13. M vol. vegein. 14. M daucht mich alles. 15. M Vnd künd. M gemac k. H Alls wenn mein fraw auß frewden wird l. 17. M Vnd si k. H Dun Regents. M hönig. 20. M f. s. 21. M vnd s. 22. In tracken vnd gallen. 23. M Vnd liept mir für stiegen ab fa k. H dan stechen.

# 134 16. BIN SPIL WIE FRAUEN EIN KLEINOT AUFWURFEN.

### DER FÜNFT:

Mein lieb ist so inprunstig heiß
Und flammet in meines herzen kreiß
Recht sam ein angezuntes werk.
Wer darein würf ein stehlein perk,
Der zuschmülz darin neunstund ee,
Dan in eim heißen offen der schnee.
So haiß ist mein lieb nacht und tag,
Die ich zu meiner frauen trag.

G 88

15

5

#### DER SECHST:

Die mein liebt mir für schuh einkneisen Und liebet mir für part außreisen Und liebet mir für pech zukeuen Und liebet mir für knüttel pleuen Und liebet mir für augen plinten Und liebet mir für haut abschinten, Für vasten seiern und frü auf sten. Die lieb in mir kan nit zugen.

#### DER SIBEND:

20

Nu hört, ir frauen und ir man,
Wie ich mein weip so recht liep han.
Wenn das mer eitel tinten wer '
Und das außschrieb trucken und ler,
Dus nindert kein tropf darin belieb,
Ee man das von meiner lieb halp schrieb,
Die ich hab tag und nacht zu ir,
So unaussprechelich liebt sie mir.

M 426

<sup>2.</sup> M preutlich. 3. M meins. 5. M Der. M einen, 6. M suschmülts moch n. 7. M glüenden. M ain s. 8. M Als h. 11. M Mein wolls. M einknaussen. 12. M liept. M auß rawssen. 13. M liept. 14. M liept. 15. M liept mir für an a. erblinden. 16. M liept mir auch. 17. M Vad liept mir auch für vaßten veirn fruo ausstan. 18. M nymer zegun. 22. M Seht das das. 23. M Das schrib man alls auß t. 24. M nyergen kain tropsen darynn plib. 25. M nan mein lieb newr halbe geschrib. 27. M Also übertressenlich ser liebet.

DER ACHT:

Mein weip die liebt mir also fast,

Das ich han weder ru noch rast,

Piß ich des nachts bei ir ru;

So ruck ich ir so nahet zu,

Recht als ein zapf in ein faß,

Ich spil, ich schanz, ich genz, ich paß,

Das helt sie als, was ich darein schlag;

Darumb ich groß lieb zu ir trag.

### DER NEUNT:

Und wer mein weip hundert jar alt
Und het eins wilden affen gestalt
Und wer schwerzer, dann ein Morin,
Und wer ein nerrin und torin,
Noch deucht sie mich schön weiß und klug
Und hett an ir gevallens genug,
Als könig Davit an Bersabe.
Ir schön deucht mich neunstund me,
Dann Hester der schönen königein;
Die deucht mich scheuzlich gen ir sein.

### DER ZEHENT:

Mein lieb wil ich auch hie aussprechen,
Wann sie liebet mir für zen außprechen
Und liebet mir für groß armut.
Auch liebet sie mir für alles, das mir we tut,
Und liebet mir für nacket walgen
In nesseln und fur igels palgen
Und liebet mir für roßeir zu essen.

H weibt liebt mir so. 3. M hab. 5. M nahent. 6. M Als ain timem. 7. M gensz. Schwellers bayer. wörterb. 2, 59. 8. M la. 9. M große. Diß in M von anderer hand. 13. M noch s na. 14. M ain töryn. 16. M het wolgefallens an jr so genug na. 14. M Bersowee. 18. M der d. 19. M schön. 20. M mich laig. M Bersowee. 18. M der d. 19. M schön. 20. M mich schwartze möryn seyn. 22. M a. a. 23. M Sie liebt. M grosse. 25. M Vad liebt mir. 27. M auff ygels.

## 136 16. EIN SPIL WIE FRAUEN EIN KLEINOT AUFWURFEN:

Wer möcht mein lieb dan außmessen?

Und wenn ich sie hab bei der hent,
So is sie mir lieber, dan der mich verprent.

## DIE FRAUEN DANKEN:

5 Stet auf! Ir furt den rechten klank.
Eur lieb die hat den rechten gank,
Eur lop das wol wir preisen weit,
Wann ir der recht liebhaber seit.
Darumb er wir euch mit dem kleinet,
10 Das ist gepoliert und umbsteinet
Und ist mit roten gold beschlagen,
M 427 Das solt ir durch frauen willen tragen.

## DIE MANN DIE DANKEN:

Ir außerwelten frauen all,

Seid ich euch und mein lieb gefall,

Darumb ir mich hie habt vereret,

Eur lop sol werden von mir gemeret

Und wil in eurem dienst ersterben

Und wil es verdienen bei der arskerben.

## 20 DAS URLAUPNEMEN:

Herr wirt, vergebt uns unser schallen
Und laßt euch unsern schimpf gevallen!
Ob iemant het zu grob gespunnen

Bamit uns eur ungunst hetten gewunnen,
Das solt ir uns zum pesten ruchen,
Wan wir neur gut freund doheim suchen;

<sup>1.</sup> M denn ausz gemessen. 2. M Wenn. 3. M Sye ist mir lieber denn der mirs har im are absengt. 4. D. fehlt M. 5. M d. k. 7. M Darumb wir ewr lob wölln pr. 9. M verer wir euch dise cl. gesteinet. 11. M Geschmelzt vnd von g. geschlagen. 12. M durch aller. 13. M Der gröstt liebhaber. 14. M derwelten. 15. M e. mit meiner. 16. M D. das ir mir das clainet habtt. 17. M s. von mir w. auch in ewr aller d. 19. M unden an der k. 20. M Der auszschreyer. 21. M Herr der w. 22. M lat. 24. M Damit wir ewr. 25. M schak ir vns zu schympff geruchen. 26. M wir gut frewnt da heymen.

# 

Das kündt ir euch selbs wol bedeiten,
Das iez die vasnacht ist inn leuten
Und thun das in einem guten mut;
Dann wer der zeit ir recht tut
Und sich vil pöser ding fleißet
Und mitten an den weg scheißet
Und zu lest sehen weip und man,
Der kümpt ungescholten nit darvan.

ŗ

N selber. 2. M yetzund. 3. M würcket auß yn g. 4. M Wann. kain r. 6. M in. 8. M vngescholten dauon.

## 17.

## EIN SPIL VON FURSTEN UND HERREN.

5

10

G 90

15

20

25

Ir fursten herren hochgeporen, Die itzund hie sein außerkorn Zu dinst dem edeln konig Soldan, Die im in eren bei gestan, Darumb sie her gezogen sein Zu lieb der zarten frauen fein, Die wil er begaben reilich Und geben sein huld genedigklich; Auch wil er speißen sie furwar Zwei monat ein ganzes jar, Das er kurzweil mit in mug treiben, Ob sie so lang bei im beleiben. Nu hort, ir edler konig Soldan, Eur genaden sein herren und frauen schon Zu dienst und willen her geriten, Ob sie euch mochten ere erpieten, Und sein euch all mit dienst bereit Und piten eur durchleuchtigkeit, Ir laßt euch iren dinst gefallen, Den sie hie uben mit irem schallen.

## EIN RITTER:

Des sag wir euch hie großen dank.
Wolt euch die weil nit wesen lank!
Der konig tut euch nit betoren,
Ir mocht noch abenteur hie horen
Mit hoher kunst und maisterschaft,
Damit dieser gelert maister ist behaft.

In hoher disputation Des himels lauf und spacion Kan er probiren nach dem text Auß siben kunsten die complext. Auch kan er phisica durch schwanken, Wie man zu hilf kumt den kranken. In medicin treffelicher frag, Dodurch der siech genesen mag. Er kan erkennen am gesicht, Warzu ider mensch sei gericht, Die vier conplex ganz wandels frei, Und wer von art sangwineus sei Oder sei von colerica. Melancolik und flecmatica. Und auch der einfluß der planeten. Die kunst allesant in im geten. Die kan er allsant wol beweren. Wer solche kunst von im wolle leren. Der findt sie bei dem meister drat. Darumb euch mein herr geladen hat.

83

## KUNIGS SUN AUSZ ZIPPERN:

Ich pin ein konig auß Zippernlant;
Mein vater hat mich außgesant,
Das ich sol lernen hohe kunst.
Mocht ich haben des meisters gunst,
Das er mich lernet das firmament
Und wie der mensch hie werd erkent
Mit geschick seiner conplexion,
Darumb gib ich im guten lon.
Herr konigk, mocht mir werden die ler,
Darumb sagt ich euch lob und er,
Das ich mit mir heim precht weisheit,
Mein vater groß gut darauf leit.

## DES ANDERN KONIGS SUN:

Ich bin von orient her kumen Und han von disem meister vernumen.



5

10

30

35

## 17. EIN SPIL VON FURSTEN UND HERBEN.

Von dem wolt ich gern sein gelert,
Wie man die schon frauen ert
Und wie man sie auch mug erpulen. \*
Kund ich es lernen in den schulen,
Nit mer wolt ich von im begern,
Welch weip ich wolt, das sie mir must weren.
Kund er mich leren, was ich wolt,
Darumb geb ich im reichen solt;
Wann wurd mir hie nit kunst bekant,
Furwar das tet meim vater ant,
Das ich so groß gut het verzert
Und kem wider heim ungelert.

## DES DRITTEN KONIGS SUN:

Ich bin ein konig auß Frankreich, Nach kunsten ich die lant durchstreich. G 91 b Herr maister, ich wolt gern studiern, Und kundt ir mich also probiern, Was ich tet oder thun sol. Das das iderman geviel wol, Das ich also wurd außerwelt, 20 Das mein sach wurd zum nesten zelt Und das mich hie die schonen frauen Mit willen teten gern anschauen, Das sie mir allsant wurden holt Und kond auß kuedreck machen golt; 25 Kundt ir mich leren solche kunst, Furwar so hett ir ganz mein gunst.

## DES VIERDEN KONIGS SUN:

Ich bin ein junger stolzer man,
Des konigs sun von Arragon.
Mit solchen kunsten wer mir wol,
Wie einer den andern effen sol;
Und kund ich das mit kunst gefugen,
Das ich kunt all werlt uberklugen
Und kunt all menschen uberlisten,
Weren Juden, heiden oder Cristen,

Das ich der aller meister wer Und mir von in mein tasch würd schwer; Meister, ler ir die kunst mich eben, Ich wil euch guten lon darumb geben.

92

## DER HOFMEISTER:

Ir seit vier hubscher junger herrn;
Wolt ir aufnemen des meisters lern,
So lert er euch mit meisterschaft,
Warmit ein ider ist behaft.
Er wirt euch leren gar behent,
Das ir der menschen sinne erkent,
Von was conplex der mensch auch ist,
Das ir das kunt in kurzer frist,
Ob ir euch an in wollet lan,
Er sei ein schalk oder ein piderman;
Das alles kann er euch wol leren,
Das ir dardurch wol kumt zu eren.
Auch lernet er euch gut erznei machen
Mit hoher kunst zu allen sachen.

## DIE ERST KOXIGIN DICIT:

Aristotiles, ir meister fein,
Was conplex mag mein herr wol sein?
Das saget mir in gutem siten!
Darumb wil ich eur weisheit piten,
Darumb solt ir haben mein gunst.
Seit ir in euch habt solche kunst,
So laßt mich sein conplex erfarn,
Das ich mich mug gen im bewaren,
Das ich vermeid, das im ist wider.
Ir kluger meister, seit so pider,
Sagt mir die siten des herren mein,
Das ich müg thun den willen sein.

#### DER HOFMEISTER:

Der maister sagt euch, was er sol. Gefellt es eurem herzen wol 17. EN STL VON FURSTEN UND HERREN.

Do wolt ir beleiben morgen und heut Ond wolt alle schlupflocher außwaschen, Einer ieden umb die tutten naschen. Desselben ich oft muß entgelten, Wann solchs beweist ir mir gar selten. Ob ich dann thu, als ir auch tut, Dasselbig nemt auch fur gut.

5

10

G 94 >

15

20

#### DIE KONIGIN VON OBJENT:

Also pin ich auch innen worden, Wie mein herr helt seinen orden. Wie solt ich in dann haben liep, Seid das er ist ein solcher diep, Das er mir tut mein pfrunt absteln Und mir das hie nit mocht verheln? Wie mag mir das gefallen wol? Er tut nit als ein man thun sol. Wie sol das gefallen einer frauen, So ir man fremdes felt tut pauen Und leßt seins in egerten ligen? Nu red ich das gar unverschwigen: Paut sein felt auch ein ander man, Furwar den schaden muß er han.

## DIE KONIGIN VON FRANKREICH:

Ir frauen, ir tut gar war sagen. Ein solchen man sol niemant klagen, 25 Der im selbs solchen schaden tut; Er muß doch nemen auch fur gut. Mein herr der rumt sich alle tag Gen mir vil mer, dann er vermag. Wenn er bei mir am pette leit, 30 So ligt er bei mir als ein scheit. Das macht, das, als ir hie vernemt, Sein folen in fremde lachen er schwemt Und muet den ser in fremden pfutzen, Den ich daheim selber solt nutzen. 35 Wil er der sach dann nit abgan,

So muß ich ein andern folen han, Dem ich auch futer gib den tag, Das er des nachts gezihen mag.

## DIE KONIGIN VON ARRAGON:

Ja, frau, ich gib euch nit unrecht. Seit das er eur gras versmeht. Ich muß auch ein andern mader han. Der mir mein wiesen meen kan. Mein herr wil fremde wisen grasen Und lest die sein werden zu wasen: Darumb ich billich ding ein knecht, Der mir mein wisen wesser recht. Wann sie ist frech und darf sein wol. Wil er ir nit warten selbs, als er sol. So tungt sie gern ein ander man, Der nie kein recht darzu gewan. Darumb wil ich den meister preisen, Der uns eur frumkheit kan beweisen. Wir kunnen auch ein sin ertichten. Wie wir uns nach der sach auch richten.

## DER KONIG VON ZIPPERN:

Wolher und laßt uns haben rat!
Ir hort gar wol wie es uns gat.
Der maister hat uns hie geseit,
Unser conplex pringt uns in leit
Hie vor den frauen allen gar.
Sie sagen uns gar offembar,
Die ein ein andern wil lassen meen,
Die ander auch iren man verschmehen,
Die dritt wil han ein andern foln,
Die vierd wil han etwas verholn.
Nu laßt uns finden einen sin,
Das wir die conplex legen hin;
Wan solt die red an uns beleiben,
Brecht uns schaden an unsern weiben.

5

G 96

20

25

DER KONIGK VON FRANKREICH:

Hort zu, ich rat in die geschicht, Wir wollen des meisters angesicht Abmalen lan als er selbs ist, So weist man ims in kurzer frist. So tut dan darauf merken eben, Was conplex er im selbs woll geben; So mugt ir wissen zu der stund, Ob sein kunst kum auß rechtem grund.

10 EIN HEROLT TREGT DAS PILD DAR ET DICIT:

Wo seit ir, werder meister her?
Wir haben euch zu fragen mer
Und haben hie ein abenteur;
Darzu dorst wir eur hilf und steur.
Das pild ich euch hie hab gezeigt;
Sagt, auf was conplex ist es geneigt?

DER KONIG VON ORIENT DICIT:

Maister, nu secht an die figur Und saget uns des pildes natur, Wie das ein conplex mug gehan. Das laßet uns kurzlich verstan!

## MAISTER ARISTOTILES DICIT:

Hort zu, was conplex das pild sei! Es hat gar poser prechen drei. Es ist ein morder und ein diep Und groß unkeuscheit hat es liep Und ist ein rechter lugner zwar; Das beweist sein gesicht furwar.

## DER KONIG VON FRANKREICH DICIT:

Auf diese kunst wir nichts mer halten.
Die vier conplex sein ein tant.
Kein solche tat man nie erkant
An disem werden maister frei.

Nach dem das pild gemacht sei;
Der maister ist von guter art
Und vor den geprechen wol bewart
Und halt nit mer auf der kunste funt,
Dann sie hat kein rechten grunt.

## MEISTER ARISTOTILES DICIT:

Ir herren, was ist eur rat?

Das solt ir mir sagen gar drat.

Mich dunkt, ir seit bekumert ser;

Darinn gib ich euch gute ler,

Das ir die warheit recht erkennt,

Das eur mut bleibt unverwendt.

## KONIG VON ARROGON DICIT:

Herr meister, das woll wir euch sagen,
Das pild, das wir euch fur han tragen,
Dasselb nach euch gemacht ist.
Nu hab wir nie kein solchen list
An euch erfunden noch erkant;
Darumb halt wir es fur ein tant.
Auf die vier conplex wir jung und alten
Furpas wir nichts mer darauf halten.

#### MEISTER ARISTOTILES:

Ir edlen konig, ir habt recht.

Die drei prechen hab ich gar schlecht;

Darfur ich erznei kan gar vil,

Das ich nit mord, raub oder stil;

Ich bin auch vor unkeusch frei,

Das macht, ich wone nit frauen bei.

Ein ider, der sich zwingen kan,

Der mag der ubel wol frei stan;

Ob er ein pose mainung hat,

Die schlah er auß seinem sinne drat.

Derselb ein ritter ist mit recht,

Wer sein pos zuneigung versmeht.

Derumb solt ir nit ablan,

# 17. EIN SPIL VON FURSTEN UND HERREN.

Halt vest auf die conplexian!

KONIG SOLDAN DICIT:

Habt dank, herr Aristotiles, Ir seit ein meister alles des, Was sich zu weisheit mag gesuogen; Das kunt ir alles uberklugen. Des freuen wir uns sunder wan, Das wir ein solchen meister han, Der aller menschen herzen erkent Nach den vier conplexion gewent. In dem und allen kunsten reich Ist, meister, euch niemant geleich; Ir seit ein hochgelerter man, Das euch niemant betriegen kan.

# KONIG SOLDANS WEIP:

Mein herr und konig, edler Soldan, Mag ich es an euren hulden han, So solt ir mir furwar gelauben, Den meister wil ich hie berauben 97 b Aller seiner sinn und weisheit gar; Dus solt ir schen offenbar. Ir solt sehen zu dieser zeit, 20 Das ich in als ein pferd hinreit, Das wil ich euch hie sehen lan; Ich wil gar heimlich zu im gan Und wil in bringen hie zu spot, Wie vil er weisheit in im hot. 25

30

## KONIG SOLDAN DICIT:

Wolhin, ich wil dir das erlauben. Ich wil sein aher nit gelauben, Das dir mit im hie mug gelingen. Du magst dich selbs zu gespot wol bringen; Er ist so gar ein kluger man, Das in niemant betoren kan.

it diversity to make

AMEN. REN MINEL RED LAN MY AMERICA DE FINE IS

Mem W FEE DIE

> OF MAN IN ide to the · Mint . i. af Cif Scal Ver.

3 4 76 12 \*\* \*\* **\*\*** \*

W. E. W. P. T. 1

> r. ^ £ •

## 17. EIN SPIL VON FURSTEN UND HERREN.

KONIG SOLDANS FRAU:

Ich hoff, mir sol nit mislingen,
Das er mich nit zu gespot soll bringen;
Darumb, herr, bleibt hie ein weil,
Ich wil versuchen ie mein heil.

## DER GRUSZ VON DER KUNIGIN:

Ich gruß euch, kluger meister fein,
Was mag das deuten also sein,
Das ich zu euch solich liebe han,
Als ie kein weip auf erd gewan?
Wurd nit erfullet der wille mein
Von euch, so muß ich leiden pein,
Und kan ich nit eur hulde erwerben,
Vor großer lieb so muß ich sterben
Und muß verliesen all mein zucht,
Wo mir nit wirt eur edele frucht.

## MAISTER ARISTOTILES DICIT:

Ach frau, es ist ein ploder sin;
Bedenkt, wer ir seit, wer ich pin.
Nach kurzer freud kumt langes leit,
Dein adel gehort zu frumkeit.
Nein herr der ist ein stolzer man,
Der euch eins solchen wol pußen kan.

## DIF. KONIGIN WIDER:

Ach meister mein, was sagt ir mir?

Nach euch quelt sich meins herzen gir;

Und laßt ir mich also verderben,

So seit ir schuldig an meinem sterben.

Ir allerliebster pule mein,

Schlißt auf gen mir eurs herzen schrein!

## MAISTER ARISTOTILES:

Ach frau, ir seit so minikleich Und eure wort so freudenreich, Domit habt ir mein herz erwegt

534

## 150 17. EIN SPIL VON FURSTEN UND HERREN.

Und all mein weisheit hin gelegt, Das ich muß thun noch eur gir; Ich pflig mit euch der lieb schir.

#### DIE KONIGIN DICIT:

Meister, des kan ich kaum erpeiten,
Ich muß ein mol vor auf euch reiten,
Damit so mert sich unser begir.
Fallet nider pald auf alle vier,
So werd wir baide freuden vol;
So thu ich darnach was ich sol.
Hau drein, mein liebes gemperlein!
Nie kluger ros die sunne beschein.
Ich reit doher auf meinem ros;
Herr konig, secht zu dort auf dem schloß!

15 KONIG SOLDAN SPRICHT:

G 99

25

30

Ach meister Aristotiles,
Gar wenig ich euch getraut het des,
Das ir begert der frauen mein.
Eur weisheit ist hie worden klein.
Wie habt ir hie eur sinn verlorn?
Ein weip macht euch zu einem torn,
Hat zu eim esel euch gemacht,
Das man eur pillich spot und lacht.
Ei wie habt ir euch do besunnen,
Das euch der weisheit ist zurunnen!

#### DER MEISTER ZU DEM KONIG DICIT:

Genadt mir, edler herre mein,
Kein man auf erd so weis mag sein,
Ein weip efft in, ob sie wil;
Sie kunnen sußer wort gar vil
Und thun sich auch gar hubsch aufpflanzen;
Sie machten ein munch im kloster tanzen.
Ich wil wol in der warheit jehen,
Es mocht euch selbs auch sein geschehen.

KONIG SOLDAN:

Des woll wir euch genießen lan. Seit frauen vor oft betort han Die weisen in der alten ee Und euch, meister, nu merket me. Konig Davit und herrn Salomon, Den Sampson und herr Absolon Und Aschwerum den konig her, Den uberwant die schon Hester, Und Olofernus ward geschent Von einem weib, Judith genennt; Desgleichen hab ich gar vil gehort. Das manig man ward betort, Das machet ir edle sueße lieb: Domit stelens uns ab als die dieh Kein man auf erd so wild nie kam. Er ward von zarten frauen zam; Wann er an iren weißen armen le solt in solcher lieb erbarmen. Wem do sin ror nit auf tet stan, Ich sprich, er wer kein rechter man.

#### EIN BITTER DICTT:

Durch frauen willen tut man hofiren,
Durch sie ist stechen und turniren,
Durch frauen tut man sper zuprechen,
Durch frauen tut man singen und sprechen,
Durch frauen tut man fechten, ringen,
Durch frauen tut man tanzen, springen,
Durch frauen gewint man und verleust,
Durch frauen manger des nachts erfreust,
Durch frauen willen manig man
Vertut mer, dann er gewinnen kan.
Das im ein weip erfull sein ger,
Dardurch wagt mancher gut und er.
Darumb er oft leit lieb und leit,
Das macht ein fleck kaum einer hant preit;
Derselbig fleck mit seinen trollen

90

## 17. BIN SPIL VON FURDILL

Macht, das wir thun was weiber wollen.

#### DIE NERRIN DICIT:

Nu hor, mein Heinzlein, thu mich auch horen!
Du hast ein große wasserroren,
So hab ich ein stolzen fleck;
Dafur so stek mir deinen zweck!
Und wilt du thun nach meinem sinn,
So leih ich dir mein wasserrinn.
Und leg dich nider auf alle vier
Und laß mich auch reiten auf dir!
Du solt gar frischlich umbher traben,
So wil ich dich dan gar liep haben
Und wil dan auch thun was du wilt
Und wil dir leihen meinen schilt.

15

5

10

## DER NARR:

Das thu ich nit, Geutlein, du nerrin! Weist nit, das ich weiser, dan der meister, bin? Thu darumb greinen oder schnurren, G 100 b So machst du mich nit zu keiner gurren. Ich sprich: Ein man sol keiner frauen 20 Auf ir suße wort getrauen. Du hast es selber wol gesehen, Wie disem meister ist geschehen. Ein weip hat in zu gespot gemacht; Darumb man sein oft spot und lacht; 25 Also wolst du auch hie thun mir. Zwar des wil ich nit volgen dir. Hett der meister also getan, So mocht er an gespot wol stan.

30

35

## DIE NERRIN:

Awe, wilt du mich lan verderben, So muß mir ein ander zu der kerben Warten; wilt du mich nit lan reiten, So wil ich halt nit lenger peiten, Ich wil hin gan in die mistgruben Und leg mich under die rospuben Und wil in allen zu mir zilen Und des gukenpergleins mit in spilen Und nimmermer dein willen thun, Du schnoder Heinz, das sei dein lon.

## URLAUBNEMEN:

Herr wirt, ein ende hat unser schallen. Hett unser schimpf euch wol gefallen, Das horet wir gern zu aller frist. Nit lenger unsers beleibens ist. Habt uns das nit fur ubel ser, Das wir sein gangen zu euch her. Die vasnacht das wol machen kan. Das nerrisch tut vil manig man, Der sich des schamt ein ander zeit. Seit das die vasnacht soliches geit, So sei wir darumb daher kumen Zu unsern lieben freunden den frumen. Gut freund thu wir daheimen suchen, Das wir kurzweil mit in geruchen. Ir habt erzeigt uns gar vil eren: Gott woll euch eur gut und ere gemeren, Euch und eur gesind lang spar Gesunt auf erden manig jar.

10'

5

## 18.

## EIN SPIL VON DEM EINLIFTEN FINGER.

#### SPRICHT DER ERST:

Got gruß den wirt von hoher art Und auch sein werde frauen zart! In freuntschaft sei wir zu euch kumen, Wir haben wol von euch vernummen. Wie ir so gar barmherzig seit Und albeg gern in diser zeit G 101 b Solich ellend pilgrein laßet ein; 10 Darumb wir zu euch kumen sein. Wir han uns all zusamen pflicht, Wie unser sach wurd außgericht. Da dorft wir weiser leut wol zu. 15 Darumb so schweigt und habt eur ru, So woll wir euch die sach lan horn, Wie ein gesell tut den andern torn.

## DER ANDER DICIT:

20 Richter und schopfen, ir solt sitzen
Und hort uns zu mit klugen witzen,
Was man vor euch hie haben zu klagen,
Das ir uns das wolt recht außtragen.
Ob ir im wert verirrt,
25 So fragt umb rat hie unsern wirt;
Darumb wir zu euch kumen sein,
Das er uns helfen sol darein,
Wie man ein urteil fellen sol,
Das kan der wirt erkennen wol,
30 Wann er der sach hat vil gepflegen.

Darumb tut in der urteil fregen!

DER DRITT:

Nu tret her, wer hab zu clagen!

Doch wil ich im die wandel sagen.

Wer wandel hie verfallen tut,

Von dem nimpt man kein gelt noch gut.

Am leib wirt man in machen ringer

Und abhauen sein einlisten singer,

Den muß er hie zu wandel geben,

Das wurt seim pulen ganz nit eben;

Und hett sein pul stet, leut und lant,

Sie gebß darfur als gern zu pfant.

#### DER VIERD:

Richter, es sein zwen gesellen hie Als gut als mans erkennet nie. Einer dem andern hett bevolhn Sein schatz, den hett er im gestoln, Das was ein juncfrau hubsch- und traut, Daruber hett er im getraut, Das er sein potschast werben solt Zu seinem lieb, der er was holt, Das er im das treulich würb; Wurd sie im nit, vor laid er stürb. Sein treu und er er im bevalch: Do tet er als ein ander schalch Und hat ims selber ab erworben. Des ist der schier vor laid gestorben. Das last euch hie zu herzen gan Und helft rechts dem guten man.

102 -

2

DER FUNFT DICIT:

Richter, vernemet meine wort Nach dem und ir habt vor gehort. Ich klag euch uber disen schalk, Ein hursun deckt im seinen palk. Ich bevalk im mein sach allein,

## 156 18. RIN SPIL VON DEM RINLIFTEN FINGER.

5

10

15

G 103

20

25

30

35

Das er mein werber sollt sein
Gen einer zarten schon juncfrauen.
Ich tet sunst niemant pas getrauen,
Dann im, das er mir werben solt
Dort umb mein liep, das ich het holt.
So hat er mich gen ir geschent
Und hat mir sie ganz ab entspent
Die allerliebsten juncfraun mein,
Darumb er wol ein schalk mag sein.
Mein freud er mir genummen hat,
Das ich schier vor laid mocht ligen tot.

## DER SECHST:

Gesell, antwort und dich versprich!
Ein große klag get uber dich.
Kanst du die klag nit machen ringer,
So gilt es dir den ainlisten singer
Und die eier, die daran kleben,
Die must du hie zu wandel geben,
Das du hast dem gesellen dein
Hast ab entspent den pulen sein,
Do er dich treulich zu ir sendt;
Gen der hast du in ser geschendt
Und hast die meit dir selbs erworben,
Darumb dein gesell ist schier gestorben.
Darumb mach hie dein antwort gut!
Dem ainlisten singer das not tut.

## DER SIBEND DICIT:

Her richter, hort mich armen knecht! Ich hoff, ich hab nit getan unrecht.

Mein gesell mich im werben pat;
Das tet ich gern frue und spat.
Ich warb im auf die treue mein
Mit treuen umb den pulen sein.
Do lachet sie mich freuntlich an.
Sie sprach: Du pist ein toret man,
Das du eim andern werhen pist,

## 18. EIN SPIL VON DEM EINLIFTEN FINGER.

Der selbs nit gegenwertig ist.
Wilt du werben, so wirb selbs dir!
(Dasselb mir wol geviel von ir).
Pulschaft die sol man heimlich tragen
Und niemants sust davon nichts sagen.
Solchs hett er nit bevolhen dir,
So er rechte lieb hett zu mir.

DER ACHT:

Hor, Rubenschlunt von Erlestegen, Ich thu dich hie die urteil fregen Bei kaufmans treu und pechers full, Wie man ein urteil fellen sult; Wann ir die klag und die antwort Zu guter mas habt wol gehort. Die klag und antwort ist gar irr, Es trifft in an ir beder geschirr.

1 .

M

## DER NEUNT:

Herr richter, so sprich ich zu recht,
Das man eim iedem solchen knecht
Sein har mit weichem pech sol netzen
Und sol in drei tag darnach setzen
Bei der fleischprucken in den stock,
Anlegen ein langen groen rock.
Welcher mer tut ein solchen schaden,
Den sol mann auß einer misthul paden,
Das ander zehen sich daran stoßen
Und furpas eim sein pulen laßen.

## DER ZEHENT :

So red ich als ich pillich sol.

Die urteil mir gevellet wol.

Ich heiß der Heinz von dem guldin Ring.

Mein urteil setz ich in geding.

Wer sein guten gesellen schent

Und im sein palen also ab entspent,

Den sel mas an alles urteil strafen,

## 158 18. EIN SPIL VON DEM EINLIFTEN FINGER.

5

10

15

35

Das er kein morgen sol verschlafen, Er sol den Juden heizen ein Und sol auch ir schulklopfer sein, Man sol im außschneiden sein gail; Das setz ich fur mich zu urtail.

## DER AINLIFT:

Ich Frettendrüssel zu der Reut
Ich hab mich wol besunen heut,
Wie man solich knaben strafen sol.
Gefellt es euch hie allen wol,
Sein ainlisten finger sol man im zwicken,
Ganz in ein faß gar wol verpicken
Und ein schut stroes darein, die da prennt,
Und geb im ein messer in die hent.
Mag er dan der hitz nit lang geleiden,
So muß er dan sein zagel selbs abschneiden,
Sein straf muß er im selber tan;
Das ist furwar sein rechter lan.

#### DER ZWELFT:

Herr richter, hort mein urteil auch, 20 Wie man sol strafen diesen gauch; Er sol des frauenwirts diener sein, Den frauen holen prot und wein G 104 b Und ieder fur die kuten naschen, Und sol in als ir dinglich waschen, 25 Das sie bedorfen zu aller zeit; Und was man im sust arbeit geit, Das sol er willigklich tan; Furwar das ist sein rechter lan, Das setz ich fur mich zu urtail, 30 Seit dieser tropf ist also gail.

## DER DREIZEHENT:

Herr richter, vernemt mich auch eben, Seit das ich auch urtail sol geben. Wolt ir im geben den rechten lan, So kunt ir im nit wirser tan:
Gebt im zwei weiber zu der e,
Die thun im wol das groste we,
Mit kippeln, keifen wil ich sagen,
Tun im all tag sein herz abnagen;
Ich hab von einer angst an zal
Tag und nacht mit großer qual.
Ich sprich furwar: Und weren ir zwu,
So gewün ich nimmer mer kein ru.
Wolt ir im thun die grosten pein,
So gebt im zwei weiber, ir herren mein!

## DER VIERZEHEND DER LETZT:

0

05

Herr wirt, ir tugenthafter man, Der urtail wil man euch erlan. Die sach ist itzund angestellt. Herr wirt, ob es euch wol gefellt, So gebt uns urlaup, es ist zeit. Wir mußen heint noch ziehen weit Zu manchen klugen weisen man, Der in die sach uns raten kan. Nach weisheit lauf wir her und dar, Pis wir die sach außrichten gar. Zwar wo man unser mag enpern, So sicht man unsern außgank gern; Doch wo man uns gutlich tut, Das nem wir heint gar gern vergut. Will got von heut uber ein jar Kom wir villeicht her wider zwar.

## 19.

59

`\$( `&

<u>۱</u>

A

4

A)

4,

۶.

1

Ŋ

## ABER EIN HUBSCH VASNACHTSPIL VON ZWEIEN ELEUTEN.

N 120 b

PRECURSOR:

Nu sweigt ein weil und habt eur rue Und hort zweien eeleuten zue! 5 Die hat man gen einander verswatzt, Das eins das ander gering schatzt. Die frau clagt von irem man W 121 Und meint, er sei in des bischofs pan, G 105 b Sein lieb sei ganz gen ir erloschen 10 Und er hab in fremden scheuren gedroschen Und hab da heim ein folle garb, Darumb sie ihrer nachtpfrund darb. Sie maint, sie woll irem man abfallen Und woll zu lebendigen heiligen wallen, 15 Die ir mer ablaß geben, dann er, Und der ir albeg erfull ir ger; Wann sie der nachthunger ansicht hart, So geb er ir ein wurst mit eim part: Hat sie dann darmit niht rue. 20 So es sie die weil auch kraut zue, Und meint, sie woll sich gen im beschonen. Man sol auch fromm efrauen kronen,

<sup>3.</sup> W Alius precursur. 2. fehlt W. 4. G w. habt. fehlt G. 7. IV gar gering. 8. G tut v. W eemanne. 9. des fehlt G. W barne. 11. er fehlt G. 13. W Dorumb. W muß d. 14. W So meint ir man sie woll abfallen. 15. W zu fremden h. 17. Wer doch all nacht 20. ? Het. W daran. erfulle jr beger. 19. W einen wurst mit einem. 21. W ein w. 22. W wolle sich gein im beschon. 23. W sulle alle frum.

## 9. EIN HUBSCH VASNACHTSPIL VON ZWEIEN ELEUTE

Die wol benugt an ihren eemannen. Mit dem so scheid ich hie von dannen Und laß sie mit einander zannen. Piß er ir das sper bringt in die futerwannen.

## DIE EFRAU DICIT:

Hauswirt, mein traut elich man, lch han auf dich posen arcwan, Das ich nicht lenger mag versweigen; Du fidelst auf fremden geigen Und dein geig doheim ist wol beseit Und ist dir tag und nacht bereit Und ist nach alle deinem willen bezogen. Noch leihest du hin dein sidelpogen Und ich hab dir kein zug nie versagt; Und hest ein nacht vier mal gewagt, Es wer mir nit zu vil gewesen. Las dir ein andre letzen lesen! Fidelst du mer auf fremder geigen, So muß ein ander in mein nest sleigen.

## DER EMAN DICIT

Hausfrau, du zeihest mich einer sach, Wie ich auf fremder geigen mach; Du lest dir den hunt vor dem licht umb laufen. Sich wil ein alts weip gen dir zukausen, bie orenkraut dir allenthalben 'ind maint, du solt ir die hend salben. behabst du ir, was du von ir hörst,

<sup>3.</sup> Diese und die folgende zeile, 1. W Die nich lassen benugen. 5. W 2 mulier. 6. W m. liebe hiter suels, fehlen 14. 7. Whab. Weinn p. argwon. 8. W Des ich dir. 9. W 10. W die dein her heym. 12. W stet nach allem. G Wien. 14. h. fehls G. 15. W hestu. W drey gemacht. ra a. 17. W Nue las dir. W ander. 18. W Und fidels 19. W So wil auch einen anndern. G mein geigen. 20. W 3 vir. 23. W Den. 24. W Sich ich wil. 27. W want du jr glaubst was du

5

10

Macht, das wir thun was weiber wollen.

## DIE NERRIN DICIT:

Nu hor, mein Heinzlein, thu mich auch horen!
Du hast ein große wasserroren,
So hab ich ein stolzen fleck;
Dafur so stek mir deinen zweck!
Und wilt du thun nach meinem sinn,
So leih ich dir mein wasserrinn.
Und leg dich nider auf alle vier
Und laß mich auch reiten auf dir!
Du solt gar frischlich umbher traben,
So wil ich dich dan gar liep haben
Und wil dan auch thun was du wilt
Und wil dir leihen meinen schilt.

15

DER NARR:

Das thu ich nit, Geutlein, du nerrin! Weist nit, das ich weiser, dan der meister, bin? Thu darumb greinen oder schnurren, G 100 b So machst du mich nit zu keiner gurren. Ich sprich: Ein man sol keiner frauen 20 Auf ir suße wort getrauen. Du hast es selber wol gesehen, Wie disem meister ist geschehen. Ein weip hat in zu gespot gemacht; Darumb man sein oft spot und lacht; 25 Also wolst du auch hie thun mir. Zwar des wil ich nit volgen dir. Hett der meister also getan. So mocht er an gespot wol stan.

30

DIE HERREN:

Awe, wilt du mich lan verderben, So muß mir ein ander zu der kerben Warten; wilt du mich nit lan reiten, So wil ich halt nit lenger peiten, Ich wil hie gan in die misteruben

## 18.

## EIN SPIL VON DEM EINLIFTEN FINGER.

#### SPRICHT DER ERST:

Got gruß den wirt von hoher art Und auch sein werde frauen zart! In freuntschaft sei wir zu euch kumen, Wir haben wol von euch vernummen, Wie ir so gar barmherzig seit G 101 b Und albeg gern in diser zeit Solich ellend pilgrein laßet ein: 10 Darumb wir zu euch kumen sein. Wir han uns all zusamen pflicht, Wie unser sach wurd außgericht. Da dorft wir weiser leut wol zu. 15 Darumb so schweigt und habt eur ru, So woll wir euch die sach lan horn, Wie ein gesell tut den andern torn.

## DER ANDER DICIT:

20 Richter und schopfen, ir solt sitzen
Und hort uns zu mit klugen witzen,
Was man vor euch hie haben zu klagen,
Das ir uns das wolt recht außtragen.
Ob ir im wert verirrt,
25 So fragt umb rat hie unsern wirt;
Darumb wir zu euch kumen sein,
Das er uns helfen sol darein,
Wie man ein urteil fellen sol,
Das kan der wirt erkennen wol,
30 Wann er der sach hat vil gepflegen.

## 18. EIN SPIL VON DEM EINLIFTEN FINGER.

## Darumb tut in der urteil fregen!

DER DRITT:

Nu tret her, wer hab zu clagen!

Doch wil ich im die wandel sagen.

Wer wandel hie verfallen tut,

Von dem nimpt man kein gelt noch gut.

Am leib wirt man in machen ringer

Und abhauen sein einlisten finger,

Den muß er hie zu wandel geben,

Das wurt seim pulen ganz nit eben;

Und hett sein pul stet, leut und lant,

Sie gebß darfur als gern zu pfant.

#### DER VIERD:

Richter, es sein zwen gesellen hie Als gut als mans erkennet nie. Einer dem andern hett bevolhn Sein schatz, den hett er im gestoln. Das was ein juncfrau hubsch- und traut, Daruber hett er im getraut, Das er sein potschast werben solt Zu seinem lieb, der er was holt, Das er im das treulich würb: Wurd sie im nit, vor laid er stürb. Sein treu und er er im bevalch; Do tet er als ein ander schalch Und hat ims selber ab erworben. Des ist der schier vor laid gestorben. Das last euch hie zu herzen gan Und helft rechts dem guten man.

## 6 102 b

z

102

)

15

20

25

## DER FUNFT DICIT:

Richter, vernemet meine wort Nach dem und ir habt vor gehort. Ich klag euch uber disen schalk, Ein hursun deckt im seinen palk. Ich bevalk im mein sach allein,

## 156 18. EIN SPIL VON DEM EINLIFTEN FINGER.

5

10

15

G 103

20

25

30

35

Das er mein werber sollt sein
Gen einer zarten schon juncfrauen.
Ich tet sunst niemant pas getrauen,
Dann im, das er mir werben solt
Dort umb mein liep, das ich het holt.
So hat er mich gen ir geschent
Und hat mir sie ganz ab entspent
Die allerliebsten juncfraun mein,
Darumb er wol ein schalk mag sein.
Mein freud er mir genummen hat,
Das ich schier vor laid mocht ligen tot.

#### DER SECHST:

Gesell, antwort und dich versprich!
Ein große klag get uber dich.
Kanst du die klag nit machen ringer,
So gilt es dir den ainlisten singer
Und die eier, die daran kleben,
Die must du hie zu wandel geben,
Das du hast dem gesellen dein
Hast ab entspent den pulen sein,
Do er dich treulich zu ir sendt;
Gen der hast du in ser geschendt
Und hast die meit dir selbs erworben,
Darumb dein gesell ist schier gestorben.
Darumb mach hie dein antwort gut!
Dem ainlisten singer das not tut.

## DER SIBEND DICIT:

Her richter, hort mich armen knecht! Ich hoff, ich hab nit getan unrecht. Mein gesell mich im werben pat; Das tet ich gern frue und spat. Ich warb im auf die treue mein Mit treuen umb den pulen sein. Do lachet sie mich freuntlich an. Sie sprach: Du pist ein toret man, Das du eim andern werben pist,

Der selbs nit gegenwertig ist.
Wilt du werben, so wirb selbs dir!
(Dasselb mir wol geviel von ir).
Pulschaft die sol man heimlich tragen
Und niemants sust davon nichts sagen.
Solchs hett er nit bevolhen dir,
So er rechte lieb hett zu mir.

103 >

n

15

20

25

5

DER ACHT:

Hor, Rubenschlunt von Erlestegen, Ich thu dich hie die urteil fregen Bei kaufmans treu und pechers full, Wie man ein urteil fellen sull; Wann ir die klag und die antwort Zu guter mas habt wol gehort. Die klag und antwort ist gar irr, Es trifft in an ir beder geschirr.

#### DER NEUNT:

Herr richter, so sprich ich zu recht,
Das man eim iedem solchen knecht
Sein har mit weichem pech sol netzen
Und sol in drei tag darnach setzen
Bei der fleischprucken in den stock,
Anlegen ein langen groen rock.
Welcher mer tut ein solchen schaden,
Den sol mann auß einer misthul paden,
Das ander zehen sich daran stoßen
Und furpas eim sein pulen laßen.

## DER ZEHENT :

So red ich als ich pillich sol.

Die urteil mir gevellet wol.

Ich heiß der Heinz von dem guldin Ring.

Mein urteil setz ich in geding.

Wer sein guten gesellen schent

Und im sein pulen also ab entspent,

Den sol man an alles urteil strafen,

## 19.

## ABER EIN HUBSCH VASNACHTSPIL VON ZWEIEN ELEUTEN.

## W 120 b

#### PRECURSOR:

Nu sweigt ein weil und habt eur rue Und hort zweien eeleuten zue! 5 Die hat man gen einander verswatzt, Das eins das ander gering schatzt. Die frau clagt von irem man W 121 Und meint, er sei in des bischofs pan, G 105 b Sein lieb sei ganz gen ir erloschen 10 Und er hab in fremden scheuren gedroschen Und hab da heim ein folle garb, Darumb sie ihrer nachtpfrund darb. Sie maint, sie woll irem man abfallen Und woll zu lebendigen heiligen wallen, 15 Die ir mer ablaß geben, dann er,

Die ir mer ablaß geben, dann er,
Und der ir albeg erfull ir ger;
Wann sie der nachthunger ansicht hart,
So geb er ir ein wurst mit eim part;

20 Hat sie dann darmit niht rue, So eß sie die weil auch kraut zue, Und meint, sie woll sich gen im beschonen. Man sol auch fromm efrauen kronen,

<sup>2.</sup> fehlt W. 3. W Alius precursur. 4. G w. habt. 6. Die fehlt G. 7. W gar gering. 8. G tut v. W eemanne. 9. des fehlt G. W barne. 11. er fehlt G. 13. W Dorumb. W müß d. 14. W So meint ir man sie woll abfallen. 15. W zu fremden h. 17. W er doch all nacht erfulle jr beger. 19. W einen wurff mit einem. 20. ? Het. W daran. 21. W ein w. 22. W wolle sich gein im beschon. 23. W sulle alle frum.

Die wol benugt an ihren eemannen. Mit dem so scheid ich hie von dannen Und laß sie mit einander zannen, Piß er ir das sper bringt in die futerwannen.

DIE EFRAU DICIT:

5

Hauswirt, mein traut elich man. Ich han auf dich posen arcwan, Das ich nicht lenger mag versweigen; Du fidelst auf fremden geigen Und dein geig doheim ist wol beseit 10 € 106 Und ist dir tag und nacht bereit W 121 b Und ist nach alle deinem willen bezogen. Noch leihest du hin dein fidelpogen Und ich hab dir kein zug nie versagt; Und hest ein nacht vier mal gewagt, 15 Es wer mir nit zu vil gewesen. Laß dir ein andre letzen lesen! Fidelst du mer auf fremder geigen, So muß ein ander in mein nest steigen.

20 DER EMAN DICIT:

Hausfrau, du zeihest mich einer sach,
Wie ich auf fremder geigen mach;
Du lest dir den hunt vor dem licht umb laufen.
Sich wil ein alts weip gen dir zukaufen,
Die orenkraut dir allenthalben
Und maint, du solt ir die hend salben.
Gelaubst du ir, was du von ir hörst,

<sup>1.</sup> W Die sich lassen benugen.

3. Diese und die folgende zeile, offer späterer zweatz, fehlen W.

5. W 2 mulier.

6. W m. lieber eel cherman.

7. W hab. W einn p. argwon.

8. W Des ich dir.

9. W fren der.

10. W die dein her heym.

12. W stet nach allem. G gezog

12. W den.

14. h. fehlt G.

15. W hestu. W drey gemacht.

16. Sech wer es.

17. W Nue las dir. W ander.

18. W Und fidelstu.

19. W So wil auch einen anndern. G mein geigen. W ne han st.

20. W 3 vir.

23. W Den.

24. W Sich ich wil.

25.

## 162 19. EIN HUBSCH VASNACHTSPIL VON ZWEIEN ELEUTEN.

Damit du dich und mich betörst Und zwischen uns groß feintschaft macht. Der teufel in sein feust des lacht.

#### DER POT DICIT:

Wie hab ich euch so kaum erfragt?
Ich han euch do ein brief her bracht,
Den hat eur bruder euch gesant
G 106 b Vom Rein herauf auß Niderlant.

## W 128

## DER EMAN DICIT:

Wie mag mein bruder? Was tut er?
Wie hat er es gehalten den winter her?
Tut im der teufel icht und karnoffel?
Oder ist er nit der gesellen gensloffel?

#### DER POT DICIT:

Er ist der ding nit eitel an,
Er legt tag und nacht mit den gesellen daran,
So hat man in mit einer nunnen gezigen,
Die hat er itzo im kindpet ligen.

## DER EMAN DICIT:

Du wilt zu vil mir von im sagen.

Mancher fragt nach sachen mit fle;

Erfert er es, so tut es im we.

<sup>1.</sup> W Domit du mich vnd dich.
2. W Wer veintschaft zwischen eeleuten m.
3. W Desselben der teuffel. W faust lacht.
4. W 4 nuncius.
5. Ey wie. erfragt fehlt G.
6. W hab. G euch ein b. bracht.
8. G
Von dem.
9. W 5 vir.
10. W Wie gehabt sich m. W wes begynnet
11. W ers biß her g. Am schluße fehlt her
12. W der wurffel icht oder
der.
13. W icht. GW genßloffel.
14. W 6 nunceius.
15. W Herre er.
W nicht gar eines an.
16. W leyt.
18. W ytzundt im kindelpet.
19. 7 vir.
20. W auf du wilt mir zuuil sagen.
21. W Ich wil dich nymer von jm
Iragen.
22. W Wann m. f. G fleiß und fle.
23. W ers es thut jm
am hertzen we.

## DER EMAN DICIT:

Hausfrau, ich muß ein weil außreiten;
Ich kan und mag nicht lenger peiten.
Mein bruder hat mir her geschriben,
Wie ich so lang sei von im beliben;
Unser kaufmanschaft lig ganz dernider.
Ich wil in kurz kumen herwider.
Gesegen dich got und hab dein ru
Und hüet die weil wol unden zu!
Ich tar nit lenger daheimen sein.
Tragt mir stifel und sporn herein!

W 128 b

15

## DIE EFRAU DICIT:

Hauswirt, got geb dir heil und glück!
Du slechst die sorg wol auß zurück,
Dann einer, der ein frumes weip hat
Und der wil hueten frue und spat,
Furcht sie got nicht und ires mannes zorn,
So ist alle hut an ir verlorn.

#### DIE KUPLERIN KUMPT UND DICIT:

Mein schatz, got geb euch guten abent!
Ein junger man ist euch wol labent,
Der hat an euch groß wolgefallen
Und wolt gern frolich mit euch schallen,
Der lest euch piten ser und fast,
Lett euch zu haus zu einem gast
Und will guten mut mit euch volbringen,
Wenn ir im des nach wolt hengen

<sup>1.</sup> W 8 vir. 2. W weyl von dir r. W Vnd kan. 5. W als ing von jm aussen sey plieben. 6. W ligt. 7. W gar kurtzlich. 8. G Got greges d.v. 9. W vnten. 10. W Wann ich. W aussen sein. 11. Ynd trag ie stieffel. 12. W 9 mulier. 14. W slest. 15. W Wann, W ee-16. IV derselben. 18. W Die hut ist gantz an. 19. 10 kupp-20. W Lieber s. 21. W man euch so recht ser lobet. 22. W Ynd h. wegrest. 23. Wgern mit euch schympsten und s. 24. W Der pit und the cach also vast. 25. W Vnd lest ouch laden in sein hauß zugast. A W Vad mit each ein gutz mutlein v. 27. W Vad wenn.

## 164 19. EIN HUBSCH VASNACHTSPIL VON ZWEIEN ELEUTEN.

Und wollet euch freuntlich zu im fuegen; Daran hett er ein guts genugen.

## DIE HAUSMAIT DICIT:

Frau, kert euch nicht an die alte kupplerin!

Sie ist ein hingelausene psessin;
Darauß werden solich perntreiberin.
Ir habt nindert mer eren, dan hinn.

G 107 b Darumb laßt euch nit laden auß,
Piß unser wirt kumpt wider zu haus.

10 Ich hor und merk an irem hosiren,
Das sie meint, man sol ir die hend schmirn.

## W 129

15

20

## DIE KUPLERIN DICIT ZU DER HAUSMEID:

Mein diern, antwort nicht fur die frauen,
Man meint sunst, du wollest sie an oren krauen
Und wolst dich gen ir ser zuslicken.
Wiltu deiner frauen nutz schicken,
So hor und sich und pis verswigen!
Sehstu ein fremden bei ir ligen,
Noch solstu sweigen und es verdrücken;
Dann wer verzeün wil all lücken,
Der nimpt sich böser unmuß an,
Verdint am letzten des teusels lan.

## DIE EFRAU ENPFECHT IREN MAN:

Hauswirt, sich freuen sich alle mein glider, Enphahen dich tausentfeltig wider, Und all mein freud in mir frolockt,

<sup>1.</sup> W In lieb in frountschafft zu jm zu fugen.
2. W gar ein groß g.
3. W 11 ancilla.
4. W Kert. G alten. W peffein.
5. W hingelofine pfeffein.
6. W w. eytel kuplerin.
9. W herr.
11. W sol sie in henden smirem.
12. W 12.
13. W Mein schöne dirn. W dein.
14. W annders du wols ir in o. Vgl. G 106.
15. W sere.
16. W nutz vnd fromen.
18. W Vnd siehestu einen.
19. W vnterdrücken.
20. W Wann. W alle.
22. W Ynd verdint. W danck daran.
23. W 13 mulier.
24. sich fehlt G. 6 meine gelider.
25. W Die enphahen.
26. W Wann alle meine fressivad wunn.

Mein herz in lust und freude schockt,
Das du herwider kumst bei zeit.
Alle werlt mir nicht so vil freude geit,
Dann wenn ich dich daheimen hab,
So weicht als trauren von mir ab.
Ich acht niht aller saiten klank
Und aller vogel sueß gesank,
Mich labt nicht all speis und getrank,
Alle mein glider sein nach dir krank,
Piß ich dich hab an meinem pett,
So wirt mir all mein unmut wett.

「 129 Þ

5

106

10

15

20

25

DER EMANN DICIT:

Hausfrau, ich mag dir nicht wol danken,
Ich wolt mich lieber mit dir zanken.
Mir hat ein wint in die oren gewet,
Du seist die weil nicht belieben stet,
Hast dir laßen in das fleischgadem prechen.
Sol ich das nit mit slegen rechen,
So pin ich wol ein großer fantast.
Du hest die zeit wol unden gefast?

## DIE HAUSMEIT SPRICHT ZUM HERREN:

Herr, ir habt ein frume treue wirtin,
Die ist ir eren ein treue hirtin
Und hüetet wol zu unden und oben,
Alle man kan man ir so ser nit loben,
Das ir kein man fur euch gefelt;
Doch hett man ir ein garn gestelt;
Sie ließ sich aber nit darein hetzen.

<sup>1.</sup> W hertz in grossen freuden. 2. W du pist wieder kumen 6. W Vnd ich. 7. W for somer v. g. 8. W alle. 9. W Vnd alle. G meine gelider. 10. W 11. W Do w. mir alle mein swere rechnung w. de mede hab in. 15. W Wann. 17. W Vnd h. laßen fehlt G. Note: 14 W vill 11. W mag ich wol sein. 20. W wol pillich vnten. 21. W 15 ancilla. 23. W getrewe. 24. W hatt so weißlich vnter. 2. W frome eeliche w. 28. W sich fur auch dorein nicht. T. Diese seile fahlt W.

## 166 19. EIN HUBSCH VASNACHTSPIL VON ZWEIEN ELEUTEN.

G 108 b Ir solt euch ein solchs nicht fursetzen.

Ich het es selbs nicht von ir geliten,
Ich hett mein dinst ee abgesnitten.

## DIE EFRAU DICIT:

Hans, hestu weibs so genug an mir, 5 Als ich an eim man genug hab an dir, So wer wir frumer eleut zwei. Ich hoff, das kein klaffer dich gen mir erfrei. Man hat mir auch von dir geklasst; Solt mir das han am herzen gehaft, 10 Ich het kein tag noch nacht kein ru. W 130 Ich hoff, ich sei als geheb, als du. Was wil ich aller swetzer klaffen? Und zich man mich mit münchen und pfassen, Wenn ich der werk mag ledig sten, 15 So laß ichß gar gutlich abgen: Gelaub deiner meid, was sie da redt! Wenn ich dich hab an meinem pett, Kanstu dann schon und freuntlich leben, So wil ich deinem esel futers genug geben. 20

#### DER EMAN DICIT:

Hausfrau, du redest vast nach meinem willen.

Die sach kunnen wir nicht paß gestillen,

Dann iklichs hab am andern ain genüg;

Wann prech ich hefen, so prechst du krüg.

Die gröste puß ist nimmerthun,

Die machet zwischen uns fried und sun.

Ich wil dich mit keinem andern zeihen

<sup>1.</sup> W sult kein solichs fur euch nicht.
2. W selber von jr nicht
3. W dinst gein jr ab.
4. W 16 mulier.
5. W Haußwirt hestu au einem
weyb gnug.
7. W rechter frumer eeleut.
8. W das dich kein claffer
gein.
9. W auch die weil v.
10. W Het mir das in meinem herzen.
11. W
het weder.
13. W swartzer.
16. W ichs. W hingen.
17. W Glaut
deiner dirn. W do reth.
18. W in.
20. W ein genüg futer.
21. W 17 vir.
23. W Wir künnen die sach nicht.
25. W prech ich k.
26. W Die allergröste.
27. W vns peyden.
28. W k. man mer.

Und auch mein esel nimmer hinleihen. Daß er außnasch auf fremde waid. Ich wil wol gelauben deiner maid; Ir habt die warheit gesagt alle paid. Mit deiner lieb nit von mir schaid! Die sach kunn wir nicht paß slichten, Noch heint woll wirs im pett verrichten. Kein andere sol meinem esel futer geben. Bei dir fint er ein folle futerkreben.

DIE EFRAU DICIT :

5

0

15

ద

130 >

Hauswirt, du bist auf dem rechten weg: Dann werst du faul, so wer ich treg; Und wurd dich nach andern weibern dursten, So wurd mich gelangen nach fremden wursten. Ein eeman, der sein futer außtregt Und das für fremd pübin darlegt, Der bringt seinem weib heim die spreuen, So muß sie die vraßen keuen. Ein eefrau, die da ist unstet, Und ein andern man zu ir let, Dem selben erpeut sie es dreu mal paß Und tut im auf ein lauters fas 109 > Und geit irem man ein trube neig. Hauswirt, die warheit ich dir zaig. Mein lieb wil ich nicht von dir wenden, Die sach woll wir freuntlich hie enden. Herr wirt, nu haißet uns einschenken, So woll wir mit sand Johanns minn trinken Und uns dan heben unser straß.

<sup>2.</sup> W er benasch fremde weyb. 3. W glauben hie 4. W habt mir d. 10. W 18 mulier. 11. G Hausfraw. W auf d. 6. G kune. G poser. 13. W Wenn dich nach a. weybern wurd d. 14. W m. hun-16. W fremde p. legt. 17. Weeweyb. 18. W sie dann sein 20. W die einen anndern zu. 21. W drey stund. 19. G do. 27. W Herre der. W heist ein. 26. W wellen wir hie. t W wellen wir seint. 29. W Ynd wollen vns machen vnnser.

# 168 19. EIN HUBSCH VASNACHTSPIL VON ZWEIEN ELEUTEN.

Daß man mer leut zu euch herein laß.

#### W 131

#### PRECURSOR:

Her wirt, ir sult uns urlaub geben, Und furt im haus ein rechts leben! Habt ir vih, so lat sein wol warten! 5 So gewinnt ir guten mist im garten. Habt ir eehalten, die euern willen volbringen, Die sult ir biß jar widerumb dingen. Und leckt im pad nicht zu heiß, Und verhalt unden kein nüchtern sweiß, 10 Und hütt euch vor ungesotener speis, Und get an hohen steigen leis, Und hutt eüch am freitag vor posen vischen! Den wein sult ir mit wasser mischen, So lest er euch bei witzen pleiben. 15 Und hütt euch vor winkelweiben Und hutt euch vor dem neuen pier, Daran trinkt man die scheißen schier. Und wolt er dann sein ein geistlicher man, So plickt kein schone frauen an. 20 Wolt ir getreu sein weiben und kinden, So last euch ob kein spil finden! Wolt ir dann euer ee icht zuprechen, So solt ir in kein hausmeid zechen. Wolt ir denn ein fromer eeman pleiben, 25 So sult ir keiner kein pulprief schreiben, Und zecht nicht vil in nunnenzellen, Das euch der eilst vinger icht werde geswellen, Und spert euren esel unden ein, W 131 b So müst ir die vasten ein fromer man sein. 30

<sup>1.</sup> W Vnd das. W leut herhem zu euch. 2. Diese schlußrede steh nur in W 131. Eben dort bl. 148 steht der anfang dieser rede abermals bis zu den worten Vnd leckt jm pad, ist aber durchstrichen. Varianten von belang ergeben sich aus der andern abschrift nicht. 12. Vgl. G 201. 27. Vgl. G 201.

# EIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

#### DER NARR:

Schweigt still und halt all die meuler zu! Hort, was man euch verkunden thu!

5

€ 110

15

#### DER HEBOLT:

Ir erbern weisen lieben herren,
Ich thu euch ernstlichen erkleren,
Das der jung herzog von Burgun,
Des romischen konigs Maximilian sun
Unser genedigster herr itz kumpt,
Hat mit sein reten ubersumt,
Die vasnacht hinn bei euch zu sein,
Ursach, das in der werlt gemein
Man nit der gleich von kurzweil weis;
Darumb sein furstlich genad sich fleiß,
Die hie zu suchen und zu schauen,
Und wil in sunderm wolgetrauen
Die zeit bei euch zu herberg sein.
Schickt euch, iez wirt er treten ein.

SMILLA GET EIN HIT EIN HEROLT UND ZWEIEN JUNEFRAUEN UND EINER NERRIN, DIE SPRICHT:

> O frau, nu tret neur frolich herein! Schau doch, was schoner leut hinn sein!

5 DER HEROLT:

Ir herren und alles das do kumen sei, Seit still und hort alle weil darbei,

# 170 20. EIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

Es hat zu kumen mut und sin
Ein Sibilla oder prohetin,
Zu kunden allem volke gar
Die leuf, die itzund her und dar
Sich in der werlt nu uben thun.
Ir hort, das weder fried noch sun
Sich tut begeben an kainen ort,
Als sie auch selbs von wort zu wort
Wirt kunden in eigner person,
Ob man ir hinn der herberg gan.
Weicht umb, gebt ir zu sitzen stat,
Ob es form oder fug hinn hat.

5

10

15

20

G 110 >

SIBILLA GET EIN UND DER FURST ENPHEHT SIE UND SPRICHT:

Hochwirdige frau, seit got wilkumen!
Wir han gar eigentlich vernumen,
Wie ir ein ware prohetin seit;
Deshalb hab wir in langer zeit
Nie lieber neuer mer gehort.
Nu tret zu uns her an den ort!
Hofmeister, piet den wein der frauen,
Wann zu ir hab wir den getrauen,
Sie werd uns fremde dink erkleren
Und durch iren proheten beweren.

#### SIBILLA ANTWORT:

25 Genedigster herzog, das sol sein.

# HOFMEISTER:

Set, edle frau, enphaht den wein!

#### SIBILLA:

Herr, das zimbt euren genaden vor.

30 DER FURST:

Frau, des enthun wir nit furwar. Trinkt und erkuckt eur geplüt! G 111

SIBILLA:

Genedigster herr, seit ungemut! Sitzt doch, so wird ich euch zu willen.

## SIE TRINKT UND DER FURST DICIT:

Weise frau, lat euch nit befilen
Einer kleinen frag und gebt beschit!
Tut uns solchs verzeihen nit!
Was ist die ursach eures herkumen?

#### SIBILLA DICIT:

Genediger herr, ich han vernumen, 10 Wie das etlich judisch rabi Durch all gegent verkunden, wi Ir messias vorhanden sei. Und melden auch vorauß dabei, Wie er alle konigkreich nem ein, 15 Darzu alle furstenthum gemein. Laß auch nit hin all geistlich stent. Nu hab ich am gestirn erkent, Wie wol die zeit allein waiß got, Das es doch nirgend stat noch hot. Des ich mecht vil gezeuknus han, Die ich umb kurz willen fur laß gan. Darumb so keren die rabi zu uns herein, So mach ich ir lug offenlich schein, Wann nach meiner waren proficei i 111 b Nehen sie sich gar vast herbei.

# E CET DER RESSIAS MIT DRRIEM RAM UND EINEM SCHALLAT JUDEN, DER SPRICHT:

Weicht auß, tret umbe und ruckt von stat!

Ir habt lang genug innen gehabt

Gewalt, herschaft und regiment,

Das nu alles wurd sein end.

Wir haben doch so lang geharrt,

Piß sich begeben hat ein fart,

Das wir auch kumen sein zum pret,

Das ir zwar nit noch gedacht het.

# 172 20. EIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

EIN RABI:

Ir Cristen, do tret an ein ort,
Weicht in die winkel da und dort
Und laßt uns auch herschen ein weil,
Wann er ist nit von hinn ein meil,
Hie stet er, der fort wirt regiren,
Daran in niemant mer mag geirren.
Ir habt gemutwilt lange zeit,
Dann ruckt zusamen und macht weit!

10

5

DER NARR:

Ei hat dich der teufel herein getragen?
Wolst du uns all in die winkel jagen?
Ich wolt dich ee selber arspossen,
Ein har nit in deiner schwarten loßen.

15

20 .

MARSCHALK:

Was sagst du, Jud, dann darzu?

DER ANDER RABI:

Merk eben, was ich darzu thu! Ich kund euch hie Messiam, wist, Der uns lange zeit verkundt ist, Und wirt die judischeit erheben.

#### DER NARR:

Ich torst dir wol eins auf das maul geben, Du schwarzer hunt! Was meinst du damit? Ge dannen, das dich schut der rit!

# DER DRITT RABI:

Was durft ir des narren spil? Hie ist Messias schlecht und wil, Das ir im all gelobt und schwert.

30

25

DER NARR:

Ach das man dir dein maul nit pert Mit einem zellen auß einem prifet Und dich nit drus und peulen anget!

HOFMEISTER DICIT ZU DEM RABI:

Sag auch dein meinung, mach ein ent!

112 -

5

)

15

DER NARR:

Ja ee man mit dir in mist rennt.

DER VIERD BABI FELLT DEM MESSIAS ZU FUSZ UND SPRICHT:

O heiliger, unser hail und trost,
Durch den all Juden sein erlost,
Last pald ein zeichen werden schein!
Es wil sust ganz nicht mit uns sein
Und macht dem volk ein wenig forcht,
Sust wirt nichts guts an uns gerucht.

MIE GET EIN TRACH UND SPEIT FEUR AUSZ. DER NARR SPRICHT:

Pox grint, was teufels pist dan du? Seh einer dem schnoden merwolf zu!

# SIBILLA SPRICHT:

Ich peut dir, trach, bei Jesus craft,
Das von dir nit hie werd geschaft,
Dann das du sitlich weichest ab,
Piß ich hie klar geoffent hab,
Was dise zauberei bedeut,
Darmit ir Juden dann ander leut
Und euch selber so grob anligt
Und mit dem falschen Endecrist triegt.
Dan eins bescheid mich, ob duß pist,
Sag, warumb heist du der Entcrist?

6 113

25

ENDCRIST:

Secht, das ist schlecht davon der sin, Das ich ein ent der Cristen bin.

SIBILLA:

Des dis warlich gelogen sel,

# 174 20. KIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

So wirst du pald des names frei Und hast dich selbs darzu erkorn. Du sagst dann, wann du seist geporn. Laß horen, ob du liegest nit.

5

10

15

#### MESSIAS:

Trauen von dem stammen Davit.

#### SIRILLA:

Das selbig ist unser herr Jesus.

Darumb dise red ein lug sein muß,
Den von dem, falscher Endecrist,
Stet so geschrieben, ob dus pist,
Er kum von dem geslechte Dan.

Darumb dein red hie idermann
Gelogen merkt und an gestalt.

Nu sag, wie lang wert dein gewalt?

#### ENDCRIST:

Traun des wirt nimmer ende nit, Dann ewig auf dem stul Davit Wird ich herschen immer und ie.

20

25

30

# SBILLA:

G 113 b Gib des ein ware zeuknus hie!

#### EIN RABI:

In dreien oder in viern mag man
Eins ieden dings ware zeuknus han,
Sagt eur Cristus und ist schlecht.
Und wo ir dieselben versmeht,
Schmeht ir die lere eures gots
Mitsambt der warheit seines rats
Und handhabt sein urteil nicht.
Darumb ob ich euch unterricht,
Uns vier des ware zeugen sein,
Mag auch an uns noch werden schein,
Dann ir selbs wert noch zeugen des,

Das im kein macht nit ist gemeß, Konig, keiser, furst, graf, herzog, frei.

#### DER MARR:

Ei leug, das dich der teufel ghei! Ja ee ich wolt, das dir mein herr Allein neur untertenig wer, Ich wolt euch selbs ee all zukrellen.

5

10

15

20

25

30

#### DIE NEBRIN:

Feitlein, du hast zu mir ein gesellen. Geheit naher, ir verfluchten hunt, Und welcher nit zuhelt sein munt, Dem wil ich ein schellen an sein hals henken. 3 114 Er muß sein lebtag mein gedenken.

#### RABI:

Frau, wir begeben uns darbei, Wan er nit war Messias sei, Woll wir des fursten gefangen sein Und alles dulden straf und pein, Die uns sein genad anlegen mag.

## SIBILLA:

Nu das sol kumen an den tag!

#### MESSIAS:

Das mein red eigentlich hab stat, Enphilh ich das dem glucksrat, Das sol hie urtailen zwischen mir Und eurem fursten, das dann schir Erkennt und klar gesehen wirt, Was herren auf erd furpas regirt. Auch wirt gesehen klar und pur An unser iklichs figur, Wer unden oder oben sitzt Oder wes herschung sei verritzt. Darumb halt als ein klar aufspehen,

# 176 20. EIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

Wann do wirt man die warheit sehen.

G 114 b HIE GET RIN DAS GLUCESRAT UND DES FURSTEN FIGUR STET OBEN UND DES MESSIAS UNDEN ETC. DIE NERRIN:

> Pox leichnam, Feitlein, sich, was narren! Dein herr sitzt auf eim halben karren; Was mag er sunders haben tan?

#### DER NARR:

Was teufels hangt dan unden daran?

#### DER SCHALATZ JUD:

10 Ei ei, das du erharcht must werden! Henkt du den kopf zu der erden?

#### EIN RABI:

Das dich die tefer muß erwurgen! Wie tust du heut auf uns verpurgen Alle schand und smach der ganzen welt!

#### ANDER RABI:

Ei das dich nit auf weitem felt Die wolf und wilde pern habn zurissen! Wie leckerlich hast du uns beschissen!

20

15

5

#### DRITT RABI:

Ei sitzt du dann auf Davits stul? Steckest du darfur in tiefstem pful Oder in eim grundlosem see, Das dein gedacht wurd nimmer me! Sollen wir vor allen goien auf erden Durch dich also versmeht heut werden?

G 115

30

#### DER VIERD RABI:

Sibilla, du hast recht geseit Und was pein uns der furst anleit, Da sprich ich, das er recht daran thu.

#### DER NARR:

Da schlah innig der teufel zu! Warumb habt ir dann vor nit gelaubt? Ich wolt, ir wurt mir zu strafen erlaubt.

DIE MERRIN:

Gar war, mein Feitlein, und mir auch, So schlug ich zu, das ruck und pauch Ir eins waich, als das ander, wur!

Das euch all der teufel hin fur!

DER FURST:

Sibilla, wirdigste frau,
Wir brufen, das eur getrau
Gen got dem herrn ganz warhaft ist,
Seit des falschen Messias list
So ganz durch euch ist uberwunden.
Hirumb so gebt urtail zu stunden,
Was ir rechte straf daruber sei,
Wan do sol es beleiben bei.

G 115 b messias:

Herr furst und auch du frau darzu,
Mit nichte ich mich verzeihen thu
Meines adels, gewalts und reich,
Das thu ich immer ewikleich,
Wann ich von eigem gewalt mag han,
All eur macht zu widerstan.

#### SIBELLA:

Sich, des englaub ich nimer dir, Es sei dann, das du trinkest mit mir Eins weins, den ich selbs trinken thu Und mein ped junkfrauen darzu. Vermagst du dann auß eigner kraft, Das es kein schaden an dir schafft, So woll wir all gelauben das, Du seist der warhaft Messias.

30

5

10

15

# 478 20. KIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

#### MESSIAS:

Ich wolt nit dan es must geschehen, Erst wert ir all die warheit sehen.

# HIE ENPHEHT MESSIAS DAS TRINKEN UND DICIT:

Abraham, Ysaak, Jacob, darbei die drei 5 Schua, Naschim, Racha, dabei Vaydabar, Mische, Schlema Die pucher Walachim so ho, Haddebarim, Elle, Schemos, G 116 Darzu die Tefer und Mackes, 10 Die Aschra und die Marrapot, Die Maschma, Schamna und der tot, Die wollen alle helfen mit, Das euch die drus, peulen und der rit Erwurg und euch verschlint die ert 15 Und das ir all zu Kappera wert.

MESSIAS TRINKT, LAUFT AUF UND GESCHWILT UND FELLT HIN. DIE MERRIN DICIT:

So, sau, so fass gar auß!

#### DER NARR:

20 Du werst mir lieber am galgen dauß. Sauf, das dirs der teufel gesegen! Wirfs in dich, als ein platzregen.

#### DER SCHALATZ JUD:

Ei das du ewig seist verflucht!

25

30

#### EIN BABI:

Wer hett die schalkheit bei im gesucht?

# DER DRITT JUD:

Es ist allen Juden ein rach,
Und erbt uns nicht dan schand und smach.
Ei nu lig da aller teufel namen!
Wann ewig muß wir uns forder schamen

G 116 b Wann ewig muß wir uns forder schamen

Des großen lasters und der schant.

# DER HARR DICIT:

# Ei wie thun euch sein trunk als ant!

# MARSCHALK DICTT:

Ir Juden, tragt in an ein ort!

Habt ir im selbs getan das mort,

So habt euch den spot und schand darzu!

#### SIRELLA DICTY SHIE FURSTEN:

Herr, ob ich mit im wurken thu Ein genad und mach in wider leben, Auf das er uns tu antwort geben, Was in zu der pubrei bewegt, Deucht mich nit ubel angelegt.

#### DER FURST:

Frau, ir habt ganz vollen gewalt.

15

5

10

# SIBILLA:

Falscher Messias, so ste auf palt, Erzel hie vor ganzer gemein, Was dein anschleg gewesen sein, Groß schalkheit und auch zaubrei, Das all Cristen versten dabei Eur falsch anschleg und eur posheit, Des gib hie folligen bescheit.

€ 117

20

#### ENDECRIET MCTT:

O genediger furst und werde frau,
Ir zwinget mich so hart und gnau
Mit eurem cristenlichem gewalt,
Das ich nichts heimlichs dahinden behalt,
Sunder das ist die grost ursach,
Wir han nu talast ungemach
Gehabt wol xiij.c jar,

Gehabt wol xiiij.c jar, Und in solicher zeit furwar Ger vil geliden von den Cristen.

# 180 20. EIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

Ja wann sie dennoch dabei wisten, Was großer fluch, was haß und neit Wir in stet han getragen seit, Wie vil groß guts in abgeraubt, Wie vil an irem leben getaubt, 5 Der erzet wir gewesen sein, Wie vil der jungen kindelein In abgestolen und getot Und mit irem keuschem plut gerot Und die euch Cristen abgefurt 10 Zu smach der jerlichen gepurt Jesu, die ir ewig beget, Des has und neid uns so bestet, Das es all unser freud vertreibt Und Messias so lang außen bleibt 15 Und in kein weg uns trostet nicht; Deshalb hab wir diß zugericht. G 117 b Meinten als volk gereizet han, Uns ganz zu werden untertan. Das hat uns vil zu schir gefelt, 20 Bleibt furpas mer wol ab gestelt, Piß das er selber kumpt ein mal: Dann wer uns iez dieser unfal Allein darzu geschlagen nicht, So hetten wir die zuversicht. 25 Die ganz judischeit must sein verdorben Oder all Cristen darumb gestorben.

#### HOPMEISTER:

Nu schweigt all und seit in stillen!

Es ist unser genedigen fursten willen,
Urteil zu fellen, womit und wie
Die Juden sein zu strafen hie,
So mit der falscheit sein verwant
Allen Juden zu ewiger schant.

35 DER FURST:

Hor, marschalk, thu der frauen schein,

Die erst urteilerin zu sein.

#### MARSCHALK:

Frau, unser edler herr der pitt, Wer es wider eur wirde nit, Die ersten urteil hie zu fellen.

i 118

15

5

SIBILLA DICIT:

Ach, tut seinen genaden erzelen, Es zim furwar keinem weibspild nicht.

#### DER FURST:

Wir sind sein nu genugsam bericht.

Marschalk, so frag der urteil nach,
Das man der ding ein ende mach.

BOPHEISTER REDT HEIBLICE MY DEN HEIDEN UND SPRICHT EU EINEN:

Sahart von fasse mabla Gadar rodel lächan dabla.

DER ERST HAID FELLT URTEIL, HAIDNISCH DICTE:

Sabat dare meloch nessile Fadis melech rabe detze.

MER ERST MEID FELLT URTHIL MENDHISCH DICTT UND SO TEUTSCHTZ IM DER MOFMEISTER ITZO NACHVOLGENT:

Er heißt in die zung zum nack auß reißen.

# DER KARR DICTT:

So wolt ich in allen in die meuler scheißen.

# DER ANDER MEID URTAULT:

#### MOSTERISTER:

Er heißt sie mit eim flachs umbwinden Und darbeit mit einem licht anzunden

# 182 20. EIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

Und lassen laufen her und dar, Piß es an in verprint als gar.

#### HOPMEISTER MIT DEM DRITTEN HAIDEN URTEILT:

Corpan samech riffa kune Fehe moi dale schune.

#### HOPMEISTER DICIT:

Er heißt in stein an die hels pinden und henken, Darnach all in ein wasser senken.

#### NERRIN DICIT:

10 Idem ein dreck zum koder in munt.

#### DER NARR:

Das ist der allerpeste funt, So faren sie doch nach vischen ein weil.

# HEROLT:

15 Secht, daß man in der sach pas eil!

# DER VIERD HAIDEN:

Hamar bacara saramanto Neffiz mayba bukeff fugento.

# G 119

5

## HOPMEISTER:

Er heißt sie allesant verprennen, Kein pessern weck kund er erkennen.

#### DER NARR:

Samer got, da rat ich auch zu. Sag an, mein Leißgen, was rets du?

#### NERRIN DICIT:

Ach wurd es neur nit abgeschlagen, Ich wolt gar redlich holz zutragen Und mich gar rein wermen darbei.

# SO. MIN SPIL VON DEN HERZOGEN VON BURGUND.

## HOPMEISTER DICHT:

Urteil, wem mer zu urtailn sei.

5

0

119 b

#### DES FURSTEN RITTER RINER:

So urtail ich, das man nit laß Und die Juden allsant arspaß Mit einer ganz gluenden pfannen Und die als lang nit ruck von dannen, Piß das in das har alls sant verprinn.

#### DIE REBRIN:

Du meinst villeicht in der arskrinn; Es wer zwar meiner meinung auch eine.

#### DER ANDER RITTER:

Ich urtail, das man sie gemeine Nacket abziehe und nit erwind Und ieden auf sein muter pind; Wie in halt darnach wirt geschehen.

# DER NARR DICIT:

Die reuterei wolt ich lieber sehen, Dann kein scharpf rennen in eim jar.

# DER RITTER DICIT:

Ich urtail, das man sie alle jar Ganz ploß und nacket ziehe auß, Setz ieden unter ein scheißhaus Und ließ ein tag auf sie schmaliern Und darnach gar rein uberfriren.

#### REBRIN DICIT:

Die sulze freß der teufel gern.

# DER VIEED RITTER:

Mein urteil ich auch hie thu erkleren: Man geb in acht tagen weder trank noch speis, Darnach sie uber ein seutreck weis,

# 184 20, KIN SPIL VON DEM HERZOGEN VON BURGUND.

Darein gericht sei ein prifet, Do dicks und dunß zusamen get, Und sie davon nit lasse frei, Die weil ein griblein dinnen sei.

5

NARR DICIT:

Maul auf, lecker! Sprich: Mum mum! So wil ich sehen, das niemanz kum.

G 120

10

DER FUNFT BITTER:

Kein pesser urteil ich kan finden, Den in alle vire zusamen pinden, Und setz iglichen an ein straß, Er kum gefaren zu fuß, zu ros, Das sich ein ieder rech an in.

#### DER VJ RITTER:

15

Einer solchen meinung ich pin, Man schieb sie in ein fudrigs faß, Das man ain perk ablaufen laß: Welch dann umbkum oder bleib, Dasselb man seinem geluck zuschreib.

20

25

DER VIJ RITTER:

Ich sprich, das man vor allem ding
Die allergrost schweinsmuter pring,
Darunter sie sich schmiegen all,
Saug ieder ein tutten mit schall;
Der Messias lig unter dem schwanz!
Was ir enpfall, das sol er ganz
Zusammen in ein secklein pinden
Und dann dasselb zu einem mal verschlinden.

# DER ACHT RITTER:

30

Auf dem urteil ich auch beleib, Das man sunst nichtz besunders treib.

<sup>22.</sup> Vgl. das bild an einem Frankfurter thor in relief. Rhein. antiqu

# 120 b MIE URTAILEN DIE EWEN HOFMEISTER. DER ERST SPRICHT:

Noch eins hab ich hinzu gedacht, Und so nu dasselb sei volbracht, Henk man iedem ein plasen an Und hetz dann mit hunden daran.

5

10

15

# MARSCHALK DICIT:

Noch eins ich zu dem allen setz, Das man dasselbig zu letz Narren und nerrin enphelhen thu, Sunst urtail ich nit mer darzu.

## DER FURST DICIT:

So secht, das man nit lang mit harr!

#### VEITLEIN:

Ach herr, du pist ein rechter narr, Erlaub mir und.
Das schat in allen gar umb ein kleins Und hilft doch gar wol mich und sie, Die weil sie also saugen hie, Das wir das geltlein von in schwaißen. Ir fursten kunt wol vil gehaißen Und gebt uns hindennoch ein dreck.

#### FURST:

Plau Feitlein, rur dich und pis keck!

#### REBRIE:

Es sei dann das uns die enpfliehen,
Woll wir der strebkatzen mit in ziehen,
Das sie sein nit vast sollen lachen,
Piß sie uns unsern willen gemachen.

#### HOFERSTER:

So haut pald hin und bringt ein sau, Auf des men eur art doch schau.

# 486 ag. Rin spil von dem herzogen von burgund.

HEROLT:

Ir Juden, macht neur kurze frist! Ir wißt wol, was geurtailt ist.

DER ERST JUD:

5 Ei ei ei ei ei ei ei!

DER ANDER JUD:

Ach ach ach ach ach ach!

DER DRITT JUD:

Trauen trauen trauen trauen!

10 ' DER VIERD JUD:

Ei das dich, ei das dich, ei das dich!

MESSIAS :

Peita peita peita!

MIE LEGEN SICH DIE JUDEN UNTER DIE SAU UND DER MESSIAS UNTER DEN KAGEL. G 121 b DER MARR:

Ir Juden, suchet munz herfur, Ee man euch in den peutel stür Und darnach allen die haut vol schlag.

EIN JUD DICIT:

Se, Veitlein, nit mer ich vermag.

NERRIN DICIT:

Was gebt ir dann, ir schwarzen hunt? Sucht es neur als herfur zu stunt! Ich ließ euch nit ein hallers wert.

25 RIN JUD DKTT:

Ach, Leißken, laß uns unbeschwert, Pis wir die puß haben getan.

NERRIN DICIT:

Saugt dar, es stet euch gar wel an.

HARR DICIT:

O Messias, o Messias, Der ein paurendreck auß eim seuf fraß! Ein großers must du von mir leiden, Ich muß dir ie die gailen außschneiden.

# MESSIAS DICIT:

Ach liebs mein Veitlein, laß darvan!

#### DER NARR DICIT:

Es hilft dich nit, du must ie daran.

G 122 DER HARR DECKT IN HINDEN AN UND SPRICHT:

5

15

2

Pox leichnam, stinkt der hunt so ubel!

Auß hab dir tausent falled ubel!

Was posen winds get auß dem loch!

Ei nu sei der teufel ein koch
In der fursten rauchigen kuchen!

Es solt einer ein tag einen laffen dinnen suchen.

#### HERRIN DICIT:

Schau, Feitlein, wie hat dann der ein schlat! Sich, wie er zoten darinn hat, Da hangen die hertesten knoten daran. Der dich mit eim schlug an ein zan, Er must gluck han, solt er bestan.

# DER HARR DICIT:

Ge her, Leißken, schau mir die zwen!
Es ist alles in ein ander geflossen,
Als der ein schwarz pech het darein gossen,
Und ist mit lieb nit herab zu bringen
Und muß neur mit eim schaub außengen.

#### DIE NERRIN DICIT:

Veit, schau mir diesen schwarzen Morn!
Wie hat der diep die lengsten oren!
Sie hangen im zu halben packen

Geleich als einem alten leibracken.

#### DER NARR DICIT:

Ei schneid sie im ab zu halben zil! Er hat ir dennoch mer dann zu vil.

#### EIN JUD DICIT:

Ei das der teufel die sau schend! Wenn hat die pubrei ein end?

# NERRIN DICIT:

Ei wie seit ir so ubel daran!

Ir must ein wenig ein gedult han

Und ie von der sau vor anpeißen,

Solt sie euch allen in die meuler scheißen.

DER NARR GREIFT EIM JUDEN IN PART, DICIT:

Jud, rat, gerad oder ungerad?

15

20

5

...

#### DER JUD:

Ri kem ich einest auß dem pad, Ich gelaubt keinem Messias nimmer me.

#### NERBIN DICIT:

Ir Juden, das geschicht nit ee, Ir gurt dan die taschen all ab; Geb ieder herauß, was er drinnen hab!

# HOFMEISTER DICIT:

G 123 Veit und Leisken, wist ir nicht,
Was mer die urteil unterricht?

Nu pindet in die plasen an,
Mit im zum tor auß und darvan!

#### SIBILLA DICIT:

Ir juncfraun, wagt euch von stat Und nemt mit euch das gelucksrat,

Schenkt es den herrn, zu gedenken mein, Es zu haben im gewalte sein. Die weil sein genad zeitlich regir, Wann im gewalt, herschung und zir Auf erden dardurch geprichet nicht, Weil er sein pildnus oben sicht.

SIE NEMEN DAS GELUCKSRAD MIT IN. EIN JUNCFRAU DICIT:

5

18

15

25

Genedigster herr, unser wirdige frau Hat durch ir innerliche schan Bedacht die hoch groß mechtigkeit, Die euch das geluck hat angeleit. Auch eur gnaden pildnus hat Daran geben die obirst stat, Darumb es pillich hat in pflicht Eur genad und sust niemant nicht.

#### DIE ANDER JUNCPRAU:

Genediger hochgeborner furst, Den ie nach eren hat gedurst, 123 1 Unser wirdige frau und wir Haben mit fleiß geschickt, das ir Durch dises geluckes rad und sein wal Entgingt dem schweren grausamen fal, Den des falschen Messias pflicht Euch het zu schanden zugericht: Nicht mer ich hie euch kunden thu. Den unser frauen dinst darzu.

# DER FURST:

Dank hab die wirdig frau so rein! Get, marschalk, pringet auß dem schrein Die pesten kleinat, die wir haben, Sie auf das erlichst zu begaben.

#### MARSCHALK DICIT:

Genediger herr, alhie ich bring Die edeln stein, halspant und ring.

# 490 20. Kin spil von dem herzogen von burgund.

DER FURST HIMT KLEINOT RAUSE UND SPRICHT:

ir schon und zarten juncfraun rein,
Die ket, den rink und die gestein
Schenkt uns der werden frauen zart,
Die des von adel, tugent und art
Wol wirdig ist, und tregt das pillich;
Und ir, juncfrauen miniglich,
Sol igliche der halspant eins tragen
Und großen dank der werden frauen sagen.

G 124

5

#### DIE ERST JUNEFRAU DICHT:

Genediger herr und furst reich, Unser wirdige frau sol dankperleich Es weiter umb eur genad verschulden, Genad, edler furst, mit euren hulden.

15

20

# DIE ANDER JUNCFRAU DICIT:

Wirdige frau, zu großem dank Nam unser herr genedigklich die schank Und hat widerumb euch verert Mit schankung großes schatzes wert; Auch uns, als ir noch wol wert sehen.

HEROLT DICIT:

Ir herren, wir wollen von hinnen nehen. Pfeif auf, spilman, mach uns ein reien, Auf das sich doch ein mol ermeien Die frauen und juncfrauen zart, Die lang zeit han darauf gehart.

25

30

HIR FUREN DIE ZWEN HOPMRISTER DEM FURSTEN DIE SIBILLA ZU. DER RIN SPARCHT:

Wirdige frau, unsers hern begeren ist, euch mit eim vortanz zu eren.

HERNACH VOLGET DES NEITHARTS SPILL.

5

10

15

## DAS NEITHARTSPIL.

Nu hort, ir herrn all geleich,
Hie kumt der Neithart der ritter reich,
Der wil uns machen hie ein spil.
Ob das iemant verdrißen wil,
Der schließ taschen und peutel sein,
Das im niemant greife darein.
Doch get daher ein erbergs geslecht.
Wer seinen spot nit lassen mecht,
Der wurd gar pald von uns geschlagen,
Das man in must von uns hie tragen.
Wer unser kurzweil hat für gut
Und uns ein schenk hie darumb tut,
Den woll wir verzeren allsant geleich
Und wollen im auch danken tagentleich.

#### EIN RITTER DICIT:

Ich bin ein ritter auß Meilant, Ein herzogin mich her sant, Und in zuchten sei wir zusamen kumen Und all krieg sein hie außgenumen.

#### DER HERROGEN DICHT :

Herr Neithart, lieber diener mein,
Wenn pringest du mir den feiel fein?
Ist dir der feiel worden kunt,
So weise mir den zu dieser stant!

<sup>2</sup> FgL G 274 12. 9 him.

5

10

15

25

# NEITHART SPRICHT ZU DER HERZOGIN UND SETZT DEN FEIEL HEIMLICH NIDER UND DECET 1 \*\* MIT RIM HUTLEIN ZU:

Genedige frau von Osterreich,
Piet mir eur hant gar tugentleich!
Ich fur euch auf ein anger gruen
Und zeig euch diesen feiel schuen.
Ich hoff, er bring euch freud und mut.
Ich han in gedeckt mit einem hut.
Wir wollen darumb tanzen ein reien
Mit euren juncfrauen in dem meien.

# ADELHAIT SPRICHT ZU IREN MANN:

Engelmair, lieber man mein, Laß uns hie umb den feiel fein Tanzen, das dunkt mich gut und eben: Ich wil dir ein leckuchen geben.

#### ENGELMAIR DICIT:

Pfeif auf, mein lieber spielman!
Ich tanz des pesten, das ich kan,
Wir und auch mein ackertrappen;
G 125 b Laßt uns um diesen feiel sappen!
Mach mir das gut und darzu eben!
Ich wil dir ein ei zu lone geben.

#### NEITHART SPRICHT ZU DER HERZOGIN:

Genedige edle fraue zart, Nu get mit mir zu dieser fart, So zaig ich euch den feiel fein, Der sol, frau, eur aigen sein.

#### DIE ERST JUNCFRAU GET MIT DEM NEITHART.

Juncfrau, ir must den feiel schauen,

Mit einem hut verdeckt ich in vor disen pauren,
Wann ich torst in getrauen nie.
Secht, juncfrau zart, wie stet er hie?

#### DIE JUNCFRAU DICIT:

Zart allerliebste fraue mein, Dieser feiel dunkt mich nit der recht sein. Sag, Neithart, wie ist dir geschehen? Hast du ein dreck fur ein feiel ersehen?

# DIE ANDER JUNCPRAU DICIT:

Mit urlaub, frau, ir sollet wissen, Die pauren han auf den feiel geschissen. Wir wollen in alles hart seld fluchen, Wir wollen in auß dem dreck suchen.

# 126 DIE DRITT JUNCFRAU:

5

0

15

25

Frau, diesen dreck stoß wir von dannen, Suochen den stein mit unser handen, Und fund wir den, so mocht wir jehen, Das Neithart hat den feiel gesehen, Das wir im gelaubten dester pas, Das im die pauren tragen haß.

#### DIE HERZOGIN SPRICHT:

Neithart, heb dich auß dem lande! Du kumst anders in spot und in schande.

#### NEITHART SPRICHT ZU DER HERZOGIN:

Zart edle frau von Osterreich,
Ich klag euch diese schand clegleich
Uber diesen schnoden paursman
Und ander, die mir das laster haben getan.
Mein genediger herr das auch muß wissen,
Das Sie auf den feiel haben geschissen.
Ee ich in das laster wolt vertragen,
Ich wolt ir ee zehen erschlagen.

## ENGELMAIR AUF DER STELZEN DICIT:

So heiß ich Engelmeir, hort mer, Und kum auf meiner stelzen her. Herr Neithart, ich hab ein knecht, Der ist geheißen Eltschenprecht. Tut er dir nit noch ein bosheit, So ist es mir im herzen leit.

#### RLTSCHENPRECHT DICIT:

So bin ich doch der Eltschenbrecht
 Und bin ein ungeheiter knecht.
 Neithart, du solt hie von mir wissen,
 Das ich den feiel han beschissen.

#### NEITHART DICIT:

10 Ir grafen, ritter und knechte,
Wir mußen mit den pauren fechte.
Nu sagt in ab, rust euch zu streit
Mit in umb die posheit und neit.

#### EIN RITTER DICIT:

15 Ich heiß ritter vom Satelpogen. Merk, Eltschenprecht, du pist betrogen, Ich wil dich schlagen umb den kopf, Das du umblaufest als ein topf.

#### EIN PAUR DICIT:

Ich bin ein paur von Dingelfingen;
Ir freund, laßt uns zusamen springen!
Ich han ein schopen wol gedret
Mit panzerringen wol durchneet
Und auch ein schwert, kost mich zwei pfunt,
Darmit mach ich den Neithart wunt.
Neithart, das solt du merken eben,
Ich wil dir mit dem schwert außgeben.

## EIN BITTER DICIT:

Ich pin ein ritter von dem Rein,
30 An solt wil ich eur diener sein.
Ich wil gern mit den pauren streiten,
Ich pin in feint zu allen zeiten,
Wir nemen in kue, gaiß und pock

Und wollen sie schlahen in di stock; Und kumen sie auf diesen plan, Ich wil die pauren allein bestan.

#### EUR PAUR DICIT:

So pin ich gar ein werder helt;
Wo man die herten eir schelt
Und schoner frauen pflegen sol,
Do vertrit ich mein stat gar wol,
Und wo man scharpfe schwert zeucht,
Pin ich der erste, der do fleuht.

# EIN RITTER DICIT:

Ich bin ein junger starker ritter,
Ich wird den pauren noch vil zu pitter,
Mit in zu streiten stet mein gier,
Ich schlah der rotzigen pauren vier
Umb ir kopf und umb ir stifel,
Das sie vor mir ligen als die zwifel.

# EIN PAUR DICIT:

Ich pin ein junger stolzer paur
Und pin ganz auf den Neithart saur.
Ritter, wie dunkest du dich als kun?
Wie, ob ich dich allein bestun?
Ich wil das nit lenger vertragen,
Ich wil dich hauen durch deinen kragen.

## EIN RITTER DICIT:

Ich bin ein ritter vom hirschhorn.
Es tut mir auf den pauren zorn.
Sie mußen laßen schwere pfant,
Den rechten fuß, die linken hant.
Ich wil der pauren kein vermeiden
Und wil in die zers vor dem ars abschneiden.

25

5

15

20

25

# 21. DAS NEITHARTSPIL.

#### EIN PAUR DICIT:

Ich bin ein unverzagter paur Und bin auch auf den Neithart saur.

G 128 Auf einer kirbei du uns all

Ein salben du uns zu kaufen gabst,
Das idem der pauch geschwollen was.
Darumb trag wir dir all semd haß,
Darumb wil ich dir widersagen,
Von mir wirst du gar hart geschlagen.

10 DES NEITHARTS KNECHT DICIT:

Herr Neithart, nemt in eur hant Eur schwert! Mich dunkt, es sei kein tant, Die pauren enpfinden des piers wol Und schlugen uns leicht die heut gar vol. Setzt auf euren stehlein eisenhut, Mein lieber herr, das dunkt mich gut.

#### NEITHART DICIT:

Nu kumt, ir ritter und ir knecht,
Und weret den pauren ir groß geprecht!
Ich man euch hie zu dieser zeit,
Das ir her kumt in diesen streit.
Ider setz auf sein eisenhut,
Das ich beleib vor irem ubermut,
Und tret herzu auf diesen plan,
Das wir die pauren hie bestan.

## EIN RITTER DICIT:

G 128 b Ich bin ein junger ritter zart.

Neithart, ich sag euch auf der fart,
Wer es eur aller dieuer rat,
30 So gingen wir mit euch all in den tot
Und wollen frolich zu euch springen.
Ich hoff, uns soll gar wol gelingen.

#### HEBENSTREIT DICIT:

Hort, so heiß ich der Hebenstreit.

Neithart, wer dich, wann es zeit.

MU SCHLAHEN SIE AN EINANDER. DER TEUFEL DICIT:

Ich pin der ubel teufel und quel
Sie hart und nim ir aller sel,
Die hie beligen und sein erschlagen,
Die wil ich in die hell all tragen
Und sie bringen dem Lucifer.
Der pauren sel sein uns nit unmer.

5

20

25

# EIN PAUR DICIT:

Wafen jo und imer wafen!
Wie han ich heut so lang verschlafen!
Das mir mein bruder ist erschlagen,
Das wil ich Crist von himel klagen.
Doch wil ich dich Neithart nit schelten,
Lich wil dirs noch gar wol vergelten.

# EIN ANDER PAUR DICIT:

Freunt Knopf, gehab dich gar wol! Ich weiß ein arzt, derselbig sol Unser wunden imer hailen rein. Der arzt haißt maister Laurein.

# LAUREIN DICIT:

Ich Laurein hab ein guts getrank. Welcher paur ist wunt und krank Und trinkt auß dem fleschlein, im wirt pas. Fur ein warheit sag ich das.

# HEBENSTREIT DICIT:

Laurein, du hast mir geholfen wol, Des ich dir imer danken sol.

#### EIN RITTER DICIT:

Wol auf, her Neithart, es ist zeit,

<sup>1.</sup> Vgl. Noitharts auftreten im Ring von H. Willenweiler.

5

Seit wir sewunnen han den streit.

Die herzogin wil uns zu lone geben
Essen und trinken und ein frolichs leben.

Das thu wir den pauren zu schant.

Nu gebt der herzogin eur hant!

# DER URLAUBNEMER:

| G 129 b | Rat mer, dann got spar euch gesunt,        |
|---------|--------------------------------------------|
|         | Piß das ein gelt hundert pfunt,            |
|         | Und las euch got mit freuden leben,        |
| 10      | Piß wir euch eur schenk widergeben.        |
|         | Mit guter nacht! Ir sitzt leicht lenger,   |
|         | Ob euch die fasten wurd vil dest strenger, |
|         | Dann euch die fasnacht ist gewesen.        |
|         | So man den passion tut lesen,              |
| 15      | So leg wir dann die sund all nider.        |
|         | Wilb got, piß jar kum wir her wider.       |

<sup>8.</sup> Nach ein eine lücke in der handschrift.

# EIN SPIL VON EINEM KEISER UND EIM APT.

#### PRECURSOR ·

5

10

130

15

Nu schweigt und habt ein weil eur ru, Hort unserm herren keiser zu! Er wil sich an seinen reten erfaren, Wie er sich sol gar wol bewaren, Das raub und mort werd abgestelt. Ein pose rott hat sich zusamen geselt, Prunst, rach die schacher han bedacht, Die hie behausen tag und nacht; Die drei die sind ir heubtman, Ir namen ich nit aller nennen kan. Durchleuchtiger keiser, fragt die ret, Das man solch puben henken tet. Ir edeln ret, lats euch erparmen! Solch not get neur uber die armen.

# DER KEISER DICIT:

Ich han nit gewest mein arme leut schaden.

Rat uns, lieber herr marggraf von Paden,
Was dunkt euch zu den dingen gut?

# DER MARGGRAF:

Herr keiser, es get mir nit zu mut.

<sup>2.</sup> Gedruckt unter dem titel: Ein spil von einem keiser und eim apt. Bermegegeben von Adelbert Keller. Tübingen, gedruckt bei L. F. Fues. 1850. Die ochrift auf kosten des hermusgebers als geschenk für freunde gedruckt ut nicht in den bushkandel gebenmen.

6. G Wil.

# 200 22. EIN SPIL VON EINEM KEISER UND EIM APT.

Was ich ie guts riet zu euren sachen, Das west eur apt als pesser zu machen; Den rust in diesen dingen an!

#### DER APT DICIT:

Keiser, ich bin kein kriegsman,
 Sunst riet ich euch das peste schier.

#### DER KEISER DICIT:

Herr von Meichsen, was ratend ir?

#### DER VON MEICHSEN:

Der apt hat euch ie wol geraten
Zu gutem trank und feisten praten.
G 130 b So es nu zu den streichen get,
So secht ir wol, wie er dort stet
Und sorgt, wir reiten im ins futer.

15

#### DER APT:

Ach herr von Meichsen, wie tut ir? Ir machet mir gern ungelimpf.

#### DER KEISER:

Her apt, herr apt, es ist kein schimpf.

Sagt, wie bleibt ir dan vor den feinten,
Die sich ie an eur kloster leinten?

Sagt, wie ir euch gen in kauft ab.

# DER APT:

Herr keiser, die weil ich gelt hab, Han ich mich pald mit in verricht.

#### DER KEISER:

Ratet, herr von Sachsen, in die schicht!

## DER VON BACHSEN DICIT:

Herr keiser, den apt laßt metten singen! Last euch zu keiner richtung dringen!

30

25

Euch hat nie treulich geraten der apt, Habt in allzeit liep gehabt.

DER KEISER:

31 Herr apt, her apt, nu ratet an!

DER APT:

Herr keiser, eur ret tragen mir haß. Fragt den pfalzgrafen am Rein umb das, Der hat drei fursten uberriten, Zu Preußen hat er auch gestriten, Man helt in fur den pesten man.

#### PFALZGRAF DICIT:

Herr apt, sagt, was get euch das an?
Ich bin an euren schaden da gewesen,
Ir kunt mel plasen und feder lesen,
Ir laßt euch nit auß der stuben treiben,
So muß wir aber oft auf dem veld bleiben,
Dennoch wolt irs alssamt außricht.

# DER KRISER:

Herr apt, furwar, das taug uns nicht;
Darumb, das ir seit ein geistlich man,
Drei sach must ir uns raten schon:
Das erst, wie vil wassers im mer sei,
Und wem das geluck auf nechst wonet bei,
Das dritt, was ein keiser wert wer,
Was man solt fur in zalen angever.
Rat ir der dreier ret nicht,
So must ir mir das alles außricht,
Was mir die feind thun schadens mer.

5

131 >

# DER APT:

Keiser, die sach ist mir zu schwer.
Acht tag gebt mir ein schup der sach,
Piß ich ein capitel gemach,
Wann ich nit allein der schrift durchgangen bin.

5、

Herr keiser, damit far ich dahin.

DER VON MEICHSEN:

Herr keiser, ir habt recht gesprochen. Ich hoff, wir werden an im gerochen; Das er von uns hie werd erslichen. Das macht er mit sein hinterstichen.

DER APT GET ZU SEIM PRIOR, DER RIESZ HERR LOC. Habt ir die ret funden, herr Loi?

#### DER PRIOR:

Herr, ich han gelesen die wibel und Troi, 10 Damit und auch der Romer geschicht. Ich fand in keiner histori nicht. Darinn ich fund solch schwenk. Ich mein, es sein neur pos klenk. G 132 15 Herr, unser mulner vor dem wald Der riet die ret alle drei gar pald, Wann er ist solcher ding gar frei Und ist doctor in aller pubrei, Von allen puoben abgefaumt. Schickt nach im, so seit ir ungesaumt. 20 Die sach ist uns allen zu schwer.

## DER APT DICIT:

So gee und bring den mulner her! Sprich, das er kum zu mir gar drot! Sag im, ich durf sein zu großer not!

DER MUNCH SPRICHT ZUM MULNER:

Nu gruß dich got, lieber müller!

#### DER MULNER:

Got dank euch, lieber bruoder trüller!

25

<sup>27.</sup> G milner.

DER MUNCH:

Mulner, got frist gesunt dein leip!

#### DER MULNER:

Habt euch die drues! Wes fragt ir nach meim weib? Hat euch der teusel herein pracht?

132 b DER MUNCH:

j

j

5

33

Mulner, deins weibs ich nie gedacht, Wir keren uns nit an solich sachen.

#### DER MULNER:

Was den wolt ir dan hie machen? Ich wil dich schier in die kutten slagen.

#### DER MUNCH:

Mein mulner, hor, ich wil dir sagen, Mein herr der apt der darf dein.

#### DER MULNER:

Wer wart mir dann der mule mein Und schutt mir die weil korn auf?

### DER MUNCH:

Ei lieber mulner, lauf pald hin auf! Wolst du meim herren ein solchs versagen?

#### DER MULNER DICIT:

Ei, hat dich der teufel her getragen? Wie machest du dich neur so beschissen? Den wec kan ich an dich wol wissen.

#### DER MUNCH:

Furwar der wec hat nit vil krumm. Lieber mulner, mir ist nit darumm, Yeim herrn leit nit ein kleins daran.

DER MULHER:

Peit meis, so wil ich mit dir gan.

# 204 22. RIN SPIL VON EINEM KEISER UND EIM APT.

DER APT DICIT:

Mulner, pis mir gotwilkumm her.

Dreier ret ich von dir beger.

Du pist ein abenteurlich man.

Wer mag das geluck am nechsten han?

lin 1

4

141

THE PERSON NAMED IN

ii,

•

in in

PE

ei ir

i e

#### DER MULNER:

Herr, das ist gar gut zu erraten, Als wurst zu essen, wenn sie sein gepraten. Vil leicht kan ich euch das gesagen.

10

15

5

DER APT :

Mulner, ich wil dich mer fragen. Was gult ein keiser, solt man in kaufen?

#### DER MULNER DICIT:

Must ich dann auß der müle laufen, Das wundert mich von herzen ser.

#### DEB APT:

Wie vil ist wassers in dem mer?

### DER MULNER:

Sein das die ratnus alle drei?

20

G 133 b

25

DER APT:

Ja, lieber mulner, hab fleiß da bei, Wann mir leit nit ein kleinß daran.

#### DER MULNER:

Ei herr, was wer ich fur ein man, Kund ich des nit und het es gesehen?

#### DER APT:

Die ret mußen vor dem keiser geschehen. Wann du sie erretst, so wil ich dir geben Genuc, die weil du magst imer leben.

### DER MULNER:

Herr apt, ir sult mir warlich getrauen Oder laßt mir den kopf abhauen.

### DER APT:

Mein mulner, ich gelaub dir gern, Du must dir laßen ein platten schern, Und leg auch an ein kutten frei, Das der keiser maint, das ich das sei. Kum, setz dich zu dem tisch herzu!

#### DER MULNER DICIT:

Ja, lieber herr, wie gern ichs thuo! Last mir neur ein kutten anschneiden, Wann ich wil sie gar wol anleiden. Die ret ich pald erraten sol.

### DER APT:

5

134

5

1...

Lieber mulner, du trost mich wol. Ge pald und leg die kutten an Und ge gleich her in meiner person! Wann du nu fur den keiser kumst, Wart, das du vor im nit erstumst!

Mein herr der apt, bone dies!

### DER APT:

Semper quies, semper quies. Her Cunrat, wie ratent ir in sachen?

#### DER MULNER DICIT:

Her apt, heißt uns vor zu essen machen!

#### DER APT:

Wagenknecht, span an und eil!

### DER MULKER:

Mein herr, es sein nit lange meil.

# 206 22. EIN SPIL VON EINEM KEISER UND EIM APT.

DER WAGENENECHT DICIT:

Die pferd die han schon angefretzt. Herr apt, ich hab schon angesetzt, Ich fur euch zu dem keiser hin ab.

G 134 b

DER MULNER DICIT:

Peit mein, wenn ich genug gessen hab!

DER APT:

Benedicite deus, gustate!

DER MULNER:

10 Lieber herr, ich bin noch nit sate.

DER APT DICIT:

Lieber herr, ich red nit mit euch.

DER MULNER:

Herr apt, eßt, ir dorft niemant scheuh.

15

DER APT:

Nu est und trinkt, seit guts muts!

DER MULNER:

Ja, lieber herr der apt, so tuts. Der wein der lest sich gar wol trinken.

20

DER APT:

Wart, das euch nit die zung werd hinken, Wann euch der keiser der ret wirt fragen.

DER MULNER:

Es ist kein prunn unter wegen. Ich beleib dennoch bei meinen witzen.

G 135

25

DER APT:

Herr, ir wert nu aufsitzen.

# 32. EIN SPIL VON EINEM KEISER UND EIM APT.



NU SITZT DER MULNER AUF DAS WEGENLEIN, SO ZIEHEN IN DIE PAUREN IN DIE STUBEN FUR DEN KEISER. DEB HEROLT:

> Ir durchleuchtiger keiser her, Eur apt ist hie und hat beger, Woll euch die drei rete raten hie.

#### DER KEISER:

Wir wollen in gern horen, wie; Wann großer weisheit tet im note, Sol er uns die drei sach errote.

#### DER KRISER:

Herr apt, habt ir die sach nu bracht?

#### DER APT:

Herr keiser, ich habß kaum erdacht; Kein dink ist mir nie seurer worden, Mir und mein brudern in dem orden, Piß wir die sach erfunden han.

### DER KEISER DICIT :

Herr apt, herr apt, nu ratent an, Wie vil ist wassers in dem mer?

#### 135 >

25

5

0

5

### DER NEU APT:

Das sag ich euch, genediger herr, Das solt ir mir gelauben wol: Das mer ist neur drei kufen vol.

### DER KEISER DICIT:

Herr apt, sagt, wie mag das gesein?

Tet man all kufen darauß und drein,

So kunt man es umb ein tropfen nit sehen.

Wie tort ir dann ein solchs jehen,

Des meres sei neur drei kufen vol?

<sup>&</sup>amp; k nites : errites.

### 22. EIN SPIL VON EINEM KEISER UND EIM APT.

#### DER NEU APT:

Des wil ich euch bescheiden wol. Wenn groß genuc weren die zuber, So belieb des mers nit ein tropf uber.

5 DER KEISER SPRICHT ZUN RETEN:

Ir herrn, wie gefelt euch die sach?
Was sol ich thun, dan das ich lach?
Muß mich dar an benuogen lan.
Das ander muß er mich auch laßen verstan:
Was sei wir keiser an gelt wol wert?

DER NEU APT:

Herr, gilt der grosch heur als fert?

G 136 DER KEISER DICIT:

10

20

Herr apt, er gilt der pfennig siben.

15 DER NEU APT:

Ich find in mein puchern geschriben, Das eur genade gult vier groschen.

DER KEISER:

Maint ir, wir sein als gar erloschen Oder wir sein auß taig gemacht?

DER NEU APT:

Genediger keiser, habt selbs acht! Cristus der ward umb dreißig geben, Ir gelt kaum achtundzwainzig darneben.

25 DER KEISER:

Herr apt, herr apt, ich straf euch nit. Nu ratend uns hie auch das dritt, Wer ie das geluck am nechsten gewan.

DER NEU APT:

30 Genediger keiser, so hort an!

# 23. EN SPIL VON BINEM KEISER UND EIM APT.

100

Ich bin der, herr! Des gelauben habt! Vor was ich ein mulner, iez ein apt, Und kunt ich lesen, singen und schreiben, Man must mich lan im closter bleiben.

136 b

17

DER KEISER:

Nu tret zu uns, ir alter apt!
Seit ir mit im gewechselt habt
Und er fur euch die dinc erriet,
Darumb solt ir eur lebtag nit
Mer apt sein und gebt im das regiment!
Mulner, die schlussel nim in die hent
Und nim von im weis und ler!

#### DER MEU APT:

Euren keiserlichen genaden dank ich ser. Ich bit euch, erlaubt mir acht tag, Pis ich mein mul verkaufen mag, Das ich sag meiner mulnerin, Wie sie nu sei ein eptissin, Und meinen tochtern und knaben, Das sie ein munch zu eim vater haben, Im kloster sei ich das hochste haupt.

DER KEISER:

Ja, mulner, das sei dir erlaupt!

DER NEU APT:

Ir edeln fursten und herrn, seit gewert, Wer fur mein kloster reit, get oder fert, Dem wil ich guten willen beweisen Mit kost, mit futer, nagel und eisen, Und tut mich darumb nit versmehen, Das man mich ein mulner hat gesehen.

ELS PAUR DICIT:

Mulner, seit ir der neu apt und her, Ich bin eur klosters nechster nachtper.

# 910 22. BIN SPIL VON BINEM KRISER UND RIM APT.

5

10

Ir habt mir oft gemaln korn;
Ir wißt wol, ob es mir ist als wider worn.
Das mußt ir als im closter püeßen,
Darein wir pauren nit müßen.
So euch das geluck dan troffen hat,
So eßt neur ol, wasser und prot.

#### DER ANDER PAUR:

Du rotziger paur, was hast du do verkunt? Und du hast dich itzo an meim apt versunt. Ich han dein gespei wol vernumen. Mein herr apt der ist mir gotwilkumen. Warumb heist du in ein mulner? Furpas geschweig du solicher mer!

#### DER DRITT PAUR:

Neur piß hinauß die vasnacht ganz!
Ich muß ie thun ein schnellen lauf.
Mein herr der apt zieht auch auf.
Ir must uns hie machen kirchweih.
Pfeif auf und pfeif in die schalmei!
Der erst rei der ist mein,
Es sol dir wol gelonet sein.

### AUSZSCHREIER:

Herr wirt, merkt, unser herr der keiser
Und der neu apt und sein mitraiser
Die danken euch eur miltigkeit.
Unser apt wil auch sein bereit,
Euch in eim solchen wider eren.
Hett wir euch mugen kurzweil meren
Und machen ein guten mut,
Darumb so nemt von uns vergut,
Eur weip und kinder und das hausgesind!
Got woll, das euch alles leit verschwind!

### EIN VASNACHTSPIL VOM DRECK.

#### RINSCHREIER SPRICHT:

Nu hort hie und merkt das wunder, Wie außgeschlossen ist ein kunter Mit namen in der tuchscherergaß, Darob man so vil rede auß maß, Ir einer sust, der ander so; Ein ider hett sein anschlag do. Darumb so man ich euch hie gar, Trett auch herzu und nempt sein war, Wem dieses kunter geleichen mocht Und warzu es am pesten tocht. Darumb schaut es mit ganzem sleiß, Das keiner sein singer bescheiß.

5

E 138

10

15

### NU NEST RINER DIE DECK VON DRECK, DICIT:

Ir herrn, so heb ich auf die deck!

Bedunkt euch nit, wie es hie schmeck
Recht als in einer apoteken,
Darinn von welisch, von teutsch, von greken
Aldo fund vil mange spetzerei.
Furwar hie ist auch etwas bei,
Darvor wol einer vorhab sein nas.
Tret doch herzu und schmeckt es pas!

Herr Seurzspf und herr Affenschmalz,
Herr Trottentanz und herr . . . . . .

<sup>27.</sup> Der steme felik. 7 kalihola H.

G 151 b

10

15

20

Man find der narren gar vil noch.

#### DIE KONIGIN DICIT:

Noch spricht doch wider euch zweien,
Der auch wol tanzt am narrenreien.
Er maint, im mug kein frau entlaufen,
Wann er wolls umb sein gelt wol kaufen.
So sei kein pulschaft im zu schwer.
Er gehort auch wol her.

#### EINER DICIT:

Mein frau, so laßt euch nit versmahen,
Wenn ich ein frauen schon wil enpfahen,
So zel ich ir pald auf mein gelt,
So waiß ich, daß mein kauf nit felt;
Noch wolt ich nit, das wurd gesprochen,
Das ich hett einer abgeprochen.

#### DIE KONIGIN DICIT:

Du darfst dich zwar nit paß versprechen; Ich wil es noch wol an dir rechen. Du darfst zu in nit fragen weit; Darumb so mach dich her bei zeit!

#### ER SPRICHT WIDER:

Wird ich darumb ein narr gemelt, So sein vil narren in der welt.

#### DIE KONIGIN DICIT:

Du sapst auch wol mit den gemein,
Wann du oft frauen nach tust trachten,
Die dein mit lieb gar lutzel achten.
Dein lieb du ganz vergebens treist,
Darumb du wol ein narr wol heist.

### ER SPRICHT WIDER:

Sol ich darumb ein narr bestan,

Ob mich ein frau schon plicket an Oder ein wenig mich anlachet, Und ob ich ir dan vast nach decht Und wolt iren worten auch gelauben, So findet ir noch manchen tauben.

5

10

#### DIE KONIGIN DICIT:

Du leßt dich wol zu diesen schnuren Und dich mit andern narren furen. Du hast mir verjehen genug, Ir zieht wol gleich im narrenpflug.

### ER SPRICHT WIDER:

Kennet ir die narren also wol? Ir ladt ir noch wol ein wagen vol.

#### DER AUSZSCHREIER DICIT:

| 15      | Ir herren, der narren wurd zu vil;           |
|---------|----------------------------------------------|
|         | Ir merkt das pest an unserm spil,            |
|         | Man wilß bei narren laßen bestan,            |
| G 152 > | Die narrenkleider tragen an,                 |
|         | Und itzo der andern narren nit remen,        |
| 20      | Wir wurden manchen man sust beschemen,       |
|         | Der doch ganz meint in seiner geper,         |
|         | Wie er der allerwitzigst wer.                |
|         | Darumb lebt wol und seit in freiden!         |
|         | Mit freuntschaft woll wir von euch scheiden. |
|         |                                              |

<sup>5.</sup> G So sucht so findet ir n. machen.

### 27.

### EIN HUBSCH SPIL.

#### PRECURSOR:

Got gruß euch alle, frauen und man! Es wirt ein urteil hie umbgan Umb sach, als ir werdt horen all. Wem darnach mer zu klagen gefall. Den sol man auch außrichten fort Nach anklag und nach der antwort. Tret her, laßt horen euer sach, 'Das man das recht dest kurzer mach!

5

10

15

G 153

20

25

### DER ANKLAGER DICIT:

Herr richter, ich klag euch gar treulich, Ich nam ein juncfrau, ist nit neulich, An der laß ich mich ie bedünken, Sie hab an eren lang gehünken. Des ward ich erst kurzlich gewar, Das sie vom schalk ist also gar, Wann sie gar lang zu tisch und pett Kein gutlich wort nie mit mir rett.

#### DER ANTWORTER:

Wir han verstanden alle drei,
Wie das der pruch an im neur sei,
Er hat sie vil zu lang laßen feiern,
Kein tanzmaß er ir nit wolt leieren,
Als sich des nachts im pett gepurt,
Darbei sie ein mann hett gespurt,
Und hat sie iren freunden abgeschwatzt,

# Darumb das er sich so reich hat geschatzt.

#### DER ANCLAGER DICIT:

Herr, ich han nit umb sie gefailt, Man hat mirß uber dank auf gesailt, Sie was erst in irem rechten wachsen. Ich dacht, es wer ir zu ungewaschen Und schadet an dem jungen weib, Und han darumb gespart iren leib. Darumb ich forcht ir also hart, So han ichß nu eim andern gespart.

5

10

20

25

### DER ANTWORTER SPRICHT FÜR DIE FRAU:

Richter, sie spricht, als ich verstee,
Ir haut ist junc, sie ist aber zee;
Aber der uber Rein ist gefaren,
Den durst und wil das wasser sparn
Und hungerig in eim obßgarten seß
Und vor faulkheit kein apfel eß
Und darnach hunger und durst wolt clagen,
Wer wolt im das in gut dar schlagen?

### DER ANDER ANTWORTER:

Richter, ich bin auf seiner parthei, Ste im pillich mit worten bei, Wenn sie in noch fur gut wolt haben Und wolt seins außleckens ab draben Zu vesper, complet und zu metten, Wir wolten ir ir er noch helfen retten, Er sols an im auch nit lan prechen, Zu zeiten in ir tafern zu zechen.

### DER DRITT ANTWORTER :

Richter, sie clagt, als ich verste,
Und für sie auf und nider ge
Und sie ein wenick anplick und gruß
Und zu ir nider sits und trets auf die fuß,
Kraut sie ein wenig in der hant

15

20

### 27. RIN HUBSCH SPIL.

G 154 Oder ein wenigk im ein er thu bekant, So schwur er wol ein ait zu stund, Es wer umb das under gemach zu tund.

#### DER ERST ANTWORTER DICIT:

Richter, was mer sein aber diß?
Verdruß ein Juden, der im in part schiß?
Sie sol solch unzucht furpas meiden
Oder man mocht sie von einander scheiden.
Nu wer es an eim narren zu vil,
Der mit im trieb solch narrenspil.
Ein ander weis muß sie ganz furen
Oder nit mer sein leip berüren.

#### DER ANTWORTER DICIT:

Als ich merk, sie acht sein nit vast, Er scheißt und hust, er schnarcht und raslt, Er eifert, meult sich, zannt und greint, Sie wirt im abholt, so ist er ir feint, Er ist reudig, kretzig, runzlet und gra, Alt, krank, gekrupft und nimmer fro. Helft ir sein ab, pit sie durch got. Gebt ir ein jungen, den sie gern hot.

#### DER RICHTER DICIT:

Ich urteil hie und sprich zu recht:

Sol ich die sach nu machen schlecht,

So muß ich horen munt gen munt.

Darumb thu man dem weib auch kunt,

Das sie uber acht tag kumen baid!

So geit man ir irs kriegs bescheid.

Als ich verste ir baider mut,

Ich forcht, die e thu nimmer gut.

#### AUSZSCHREIER DICIT:

Herr wirt, mugt ir unser enpern. So wolt wir urlaup nemen gern, Ir wolt dan etswas guts her tragen,

# 27. EIN HUBSCH SPIL.

So wolt wir die herberg pas beschlagen. Doch ist es uns vor nit widerfaren, Ich rat euch auch, ir wolt euch sparn, Wann ir gewint sust nit vil daran. Gesegen euch got! Wir wollen darvon.

5

# 28.

### EIN VASNACHTSPIL.

#### PRECURSOR:

Ir herren all, got geb euch hail!
Es ziehen unser herein ein tail,
Die auf dem land sein mechtig worden
Und wollen uns ziehen nach purgers orden.
Doch woll wir uns vor schauen lan,
Ob wir mit eren hie mochten bestan.

### G 155

5

#### DER ERST PAUR

Ich pin ein meir frisch und stolz Und scheuß gern mit dem fleischem polz, Der gefidert ist mit zweien knoden Und die knopf sein mit laub zwen hoden.

15

### MAIR EBERHART DICIT:

Ich heiß der meir Eberhart Und hab mich nie daran gespart, Den frauen zu dienen auf zwaien knien Und in dem rauhen sielen zu zien.

20

### MAIR LEUPOLT DICTT:

So haiß ich mair Leupolt, Mich han die schon weiber holt. Ee ich von einer args wolt denken, Ee wolt ich ir zwei eir fur den ars henken.

25

#### HEINZEN MAIRS SUN:

So pin ich Heinzen meiers sun,

Und halten mich die meid so schun, Welche mich nit mag haben wol, Die scheißt vor laid ein kubel vol.

#### ENOPE VON HAUSEN DICIT:

So haiß ich Cunz Knopf von Hausen

Und kan einem ein pruch bei dem meusch einlausen
Und kan ein estrich darein schlagen,
Es het einer mit den zennen zu nagen.

#### GOTZ GEBHART:

O So haiß ich Gotz Gebhart von Dorfen
Und han oft mit der schleudern geworfen
Und han gesagt von großen grumen,
Do ich mein lebtag nie hin bin kumen.

#### LOBENZ KNOLL DICIT:

So haiß ich der Lorenz Knoll
Und han mich oft gefressen vol,
Das mir der gurtel am pruch zuprach,
So ich ein wenig umb mich sach.

### SUNTAGSFRIDEL:

20 So hais ich auch der Suntagsfridel
Und hab ein pogen und ein fidel,
Domit kan ich so suslich streichen,
Das keine nie versucht mein gleichen.

### DER ZEHENT:

Ich han ein fidelpogen rauch,
 So hat mein weip ein geigen am pauch,
 Darauf tet ich ir ein tenor schlan,
 Daß ir vor freud ein schiß entran.

# G 156 GUNDRECRT:

30 So haiß ich der meir Gumprecht, Han mich auf keine nie vergecht, Ich hab ir auf der lauten geschlagen, Das ir die knie begunden wagen.

#### MAIR FRANZ DICIT:

Hort, so haiß ich der mair Franz. Han mit tanzen verdient ein kranz, Das mir baide eir wurden schwitzen. Die bei dem rauchloch unden sitzen.

### WEIR VON OTTENSTAT:

So haiß ich meir von Ottenstat. Welche mich umb ein nachtfuter pat, Der han ich nie keinß außgedroschen, Piß ir dan der hunger wer erloschen.

### MAIR VON TAUCHEN:

So haiß ich der mair von Tauchen Und kan wol auß dem kutrolf slauchen Und auß der krausen auch wol saufen, Das mir die augen uberlaufen.

#### DER MAIDHOFIRER:

Hort, so bin ich der maidhofirer Und bin mit rede ein guter schmirer Und kan einer heimliche stuck erzeigen, G 156 b Das sie maint, der himel hang vol geigen.

#### DER LETZT PAUR:

So kan ich eine ein tanzweis leren, Das ir der ars nit kan gefern Und wirt die fueß dan runden laßen. Sam wolt sie zwei locher in himel stoßen.

### DER AUSZSCHREIER:

Ir herrn, wir mußen furpas hauen Und uns uberall laßen schauen. Ob wir den leuten dann gefallen, So woll wir ofter zu euch wallen, Piß wir die statzucht auch leren, Ob wir mechten besten mit eren.

5

10

25

30

Kumt das zu schaden irem leib,
So thu ichß doch in solicher maß,
Daß ich eins andern weip gen laß.
Noch han ich manch mol in der wochen
Mer dann eins und zweinzigk abprochen;
Hab darmit wollen schonen ir.
Wie vast sie echzet unter mir,
So hab ichs doch kein mal getan,
Das sie mich darnach wolt ruen lan.

10

15

G 157 b

#### DER BICHTER DICIT:

Ir schopfen, urtailt umb die stoß,
Das hie ein end nem ir gekos!
Wer hat das wunder ie vernumen?
Ein esel mocht sein nit zukumen,
Der im als oft sein sack auf lüd.
Mich wundert, das ir nit werdt müd
Der großen unru uber nacht.
Man solt ein mul auß euch han gemacht.

#### DER ERST SCHOPF:

20

Mein urtail sol also besten,
Das sie in solcher speis gewen,
Die im der gailen ein teil vertreiben.
An fleisch und aier sol er beleiben,
Wann es macht plut und mert den samen
Und sterkt den puls beim ars mit namen.
Des muß dan entgelten sein weib;
Darumb er solcher speis an beleib!

25 G 158

#### DER ANDER SCHOPF:

30

35 -

So urteil ich und sprich es wol,
Das er auch des weins enpern sol
Und sol alslang ein wasser trinken,
Piß im der ainlift finger werd hinken
Und zimlich mug seins weibs begern;
Auch sol er sich nit zu ir kern,
Piß sie in neun mol gepeten hab;

.

٧.

So kumt er solcher gewonheit ab.

### DER DRITT SCHOPF DICIT:

So urteil ich und sprich zu recht,
Ob in die torheit mer ansecht
Vil oster dan nach seins weibs beger,
So trag sie im ein wasser her,
Laß in darinn sitzen ein weil,
Piß im erlam sein klotz und keil
Und im entschlaf auf seinen secken.
Doch sol sie in nit selbs auswecken.

DER VIERD SCHOPT:

So urteil ich und ist mein rat,

Das er mit wasser und mit prat
All wochen drei tag püßen sol;

So zweifelt nit, es pußt sich wol.

So sich der pauch wurd nider pressen,
So wirt er wol des nachts vergessen
In dem nachtgraben mer zu fegen,
So im sein ocker ist gelegen.

20 DER FUNET SCHOPF:

5

10

25

So sol mein urtail also zemen:
Er soll alle wochen drei purgatzen nemen,
Davon er vast mug scheißen und speien
Und auch das fleckmatica von im deien;
So treibt er auß den posen lust,
Das in nit mer irrt der nachthust
Und auch das fechten mit der stangen,
Die im bei dem rauchloch ist gehangen.

### DER SECRET SCHOPF:

So urteil ich und ist mein sin,
Das er all tag eins in das pad ge hin
Und alle mel drei mel darinn leck,
Pis er alle vire von im streck.
Davon wirt im gewaicht der pulst,

### 29. RIN VASNACHTSPIL.

**G** 159

Das in nit irrt die nachtgeschwulst Und auch des ainlisten fingers ragen, Das sie nit darf daruber klagen.

### DER SIBEND SCHOPF:

5

So urtail ich und hab gedacht,
Das er neur in der wochen ein nacht
Bei ir sol ligen und nicht me.
Ob ir die nacht geschiht so we,
Das sol sie im gar gern verzeihen
Und in die nacht also einweihen,
Das sie im ein genugen thu,
So bleibt sie die ganz wochen mit ru.

### DER ACHT SCHOPF:

15

20

10

So urteil ich, als ich gedenk:
Und das man im ein gewicht anhenk
Zu foderst an sein wasserstangen,
Das er gewon under sich zu hangen,
Und es ein jar also versuch
Und auch die weil ge an ein pruch,
Piß er im schier erlamet gar,
Also das er das weip ein weil spar.

# DER NEUNT SCHOPF:

G 159 b

30

Ich urtail, das sie nit sol meiden, Sie laß im ein niern außschneiden Und den andern auch halp darzu, Das er es das vierd tail furpas thu, Als er mit zweien niern tet, So er in der undern wiesen met Mit seinem knodetem pruochdegen, Die bei dem finstern tal sein gelegen.

### DER ZEHET SCHOPF:

Ich wil, das man die frauen frag,

<sup>26. ?</sup> er das.

Das sie bei irer treu war sag,
Wie oft sie es mug bei einer nacht erleiden.
Darnach richt man sich als die gescheiden
Zu fellen ein urteil nach irer red,
Das sie zukumen mogen ped;
Sust mocht man ir zu vil abprechen,
Des nachts im flaischgadem zu zechen.

### DIE FRAU DICIT:

Ich gib hie meiner red ein zil.
Achtzehen mol ist nit zu vil.
Mocht es bei funfzehen molen bestan,
Wolt ich ein gut genugen han
Und wolt ir ungern mer begern.
Ich mocht eins mols minder nit enpern.

160

Ю

ద

30

5

10

### DER EINLIET SCHOPF .: .

Ir herrn, seit ich auch urtailen sol,
So sprich ich also, seit ein mol
Das sie funszehen mol kumt zu,
Das sie das ubrig follend thu.
Das ist das pest auf meinen ait.
Ich hor nit große unterscheit,
Darumb wir fast die kopf zuprechen
Und hie vil krummer urtail sprechen.

### DER ZWELFT SCHOPF:

Ich wil sein bei dem nechsten beleiben Und wil nit vil verworrenß treiben. Welch katz vil meus ist gewant, Die mag des nit pald abgen und tut ir ant. Doch wert es sich noch selber auch, Piß sie im außgelert sein schlauch, So sie gen Althein werden schieben Und in der wein dafur wirt lieben.

### DER FRAUEN MAN DICIT :

Ir herrn habt mich schon enpfangen.

G 160 b

5

10

### 29. EIN VASNACHTSPIL.

Wer mir aber mein pfrunt abgangen,
Des musten eure weiber all genießen,
Und ob es euch schon wurd verdrießen.
Doch welcher ein schons jungs weip het,
Der er nit ganz genugen tet,
Den wil ich wol versehen in gut,
Das sie im nimmer gleichs mer tut.

#### DIE PRAU DICIT:

Ja ee ich das von dir wolt haben, Das du mir auß dem weg solst draben, Ich woltß ee zwier als oft erleiden, Ob ich dir selbs mocht außgeschneiden.

#### DER AUSZSCHREIEN DICIT :

Ir herrn, wir haben grop gespunnen;
Doch seit ir weder munch noch nunnen,
So kunt ir auch wol schimpf versten.
Wer sich in der jugent sich gewen,
Das im im alter schaden tut,
Furwar des end wirt nimmer gut.
Darumb so halt euch all bescheiden
Und lebt die vasnacht mit freiden!

15

# EIN VASNACHTSPIL: DIE EGEN.

#### AUSZSCHREIER:

Got gruß den wirt und wirtin!

Es kumt ein mair mit sim gesind und der hirtin.

Was heur von meiden ist uberblieben und verlegen,

Die sein gespant in den pflug und in die egen,

Das sie darinnen ziehen mußen

Und darinnen offenlich pueßen,

Das sie sein kumen zu iren tagen,

Fut, ars, tutten vergebens tragen.

# DER MAIR SPRICHT ZUM EMECHT:

Mein knecht, piß auf die pfert gestissen,
Das wir der ecker wol genießen!
Laß dir die sach wol bevolhen sein
Und red auch mit dem menknecht dem,
Das er sie treib und sie nit spar,
Das sie zu gail nit werden gar.
Laß sie die knaben nit plicken an,
Das keim der truller auf werd stan.

15

25

### DER KNECHT DICIT:

Mein herr und mair, das sol sein!
Cünzlein, men fast und hau darein,
Sich auf und hau sie mit sporn,
Wann mir hat auch mein herr geschworn,
Er woll uns ie versehen eben
Und igklichem der ros eins geben;
So wil ich meins beim ars beschlagen,

5

Und so vil wort gen mir abgespult,

Das ich gedacht, er wurd mich nemen.

Do ward mich einer gen im beschemen

Und sprach, er hett an mir gewin,

Ich trug ein kint. Nu merkt den sin!

Es mocht im noch wol werden leit,

Ich was ein wol versuchte meit.

#### ER FRAGT DIE SECHSTEN:

Junkfrau Anna, nu sagt an, Wie das ir bleibt an ein man?

G 163.

15

10

### , ANNA ANTWORT:

Man hat ein ergriffen auf mir,
Furwar es geschach nit mer dann zwir,
Der saget mir von dem pesten geschleck,
Das allen unmut trieb hinwek.
Am ersten tet es mir so we,
Das ich gedacht: Versuch es me!
Darumb ist das an mir das pest,
Das ich mich nu zu halten west.

20

25

30

### ER FRAGT DIE SIBENT:

Mein Kun, wie ist euch dan geschehen, Das ir die schanz habt ubersehen?

### KUN ANTWORT:

Ich bin gewest bei allen tenzen
Und tet mein prüst gar hoch aufsprenzen;
Die sein als hert, sie mechten knacken.
Darzu han ich zwen groß arspacken
Und einen kocher, der ist rauch;
Stoßt man pfeil darein, so gen sie in pauch.
Noch hat man nie gescheuhet das,
Neur das mein muter nit elich was;
Mein vater machet mich auf einer penk.
Sagt all, was sol solichs geprenk?

# 31.

### EIN HUBSCH VASNACHTSPIL.

#### PRECURSOR:

5

G 164

15

20

25

Nu gruß euch got all mit einander! Mich wundert, das ich zu euch wander; Dann schatzt mich ab noch nocher person, Vil sehen mich fur ein pauren an, So dunk ich mich ie pesser sein Und pring mein schwert mit mir herein. Die frau ich nit gern mit erschreck Und auch das kint vom schlaf erweck Und ieder man hie sicher wer, Was in der stuben ging hin und her. Das man den ofen außhin trug, Das ich kein fenster nit außschlug Und mich nit irrent stul und penk. Mit schirmen wer ich wol so glenk, Das ich ein parat hin verhieb, Das kein kandel am kandelpret plieb, Also wurd es nider gemeet. Ich ficht, das der wint davon wet.

### DER ENAN SETZT SICH HINTERN TISCH:

Ir herrn, ich kum do her zu euch,
Die gemein wirtsheuser ich vast scheuch,
Do idermann dan laufet ein.
Bei euch maint ich verholn zu sein
Vor meinem weib, die mir nach schleuft.
Do, wo mich die zum wein begreift,
Ich eß, ich trink, ich spil, ich tanz,

5

Von dir wer ich verklagt, verswatzt.

Darumb ich dein pos maul neur fleuh
Und zu frumen leuten ein zeuh,
Das hilft mich weder nacht noch tag;
Dann wo der teufel nit hin mag,
Schickt er dich fur sein poten da hin,
Das ich uberall verraten bin.

#### DAS WEID

Ach du schnoder verheiter pub, 'Vil minder erenwert pist du, dann ein rub, 10 Du fuller, fresser, saufer und slaucher, Du heimlicher tuckischer diebstaucher, G 165 b Du speier, zututler, lotter und smaicher, Du trieger, teuscher, bescheißer und besaicher, Du erzschalk, pfabentreiber und leistreter, 15 Du wurfelleger, poswicht und verreter, Du raßler, hurer, eprecher und durchecht, Du schintfessel, frauenschender, teufelsknecht, Du gatzer und statzer, du tummer und tauber, Du gauch, esel, narr und erenberauber, 20 Du lastermailiger, schlurschlechtiger erenoser, Du felscher, unverschemter afterkoser, Du federklauber, orenkrauer, blodrer und todrer, Du stumpler, petter, schwadrer, rodrer, Du plintenfurer, erensteler, posheitstengel, 25 Du scheuhentag und du galgenschwengel, Du luchs, du fuchs, du paurenfeint, lernstadel, Pfaffenhagel, suchenwurfel, du galgenwadel, Du rurenprei, rosmorderer, zuckenrigel, Du fegenpeutel, du raumslant, pubenstrigel, 30 Du lerenschrein, zucksschwert, du raubengast, Du lantrupfer, suchenwirt, du galgenast. Das pest ist, wo du ein kumst gangen, G 166 So wirst du albeg zwir enpfangen, Zum ersten dem teufel, darnach got, 35 Das erst ist ernst, das ander spot. Solt ich dein posheit halbe sagen,

Man sprech, dich solt das ertrich nit tragen.

#### DER MAN DICIT:

Seit ich dir bin ein solcher schalk, So. pist du ein schnoder lasterpalk. Dein schand wil ich legen an tak, 5 Du fleckpolster, du schnoder sack! Sag mir, pist nur anders doch, Dan ein hantschlit, ein schwere pird und joch? Du kumet, rosfeil und uberlast, Du fegenteufel, rollfaß, du schimelkast, 10 Du leschtrog, harmkrug, lochrete tasch, Du stinkender eimer, du kunige flasch, Du anhank, du schelmigs aß, Du kiteltuch, teufelsslucht und rollfas, 15 Du merwunder, ungelucksnest, du falldubel, Du mürfeltier, du herhur, du lasterschubel, 6 166 1 Du kupplerin, geitiger schlunt und nasenrimpf, Du spulnapf, hebenstreit, wentenschimpf, Du fiper, nater, du weter, donder und plitz, 20 Du wulfin, preckin, unhuld, pilbitz! Das großt wil ich vor den leuten versweigen, Ich wolt dir wol ein tanzmaß geigen, Das man dir ein sack an hals wurd kaufen Und mit dir durch die Pegnitz wurd laufen.

### DER PAUR SPRICHT ZU DER HERSCHAFT:

Ir lieben freunt, ratt zu den sachen,
Ob wir die e gut kunden machen!
Seht, frau, ir mußt euch weisen laßen,
So sol er sich seins weingens maßen
Und all heimlich schlupflocher meiden.
Secht, ob ir im mugt selbs außschneiden
Und spart dabei solche schnode wort,
Das es nit etwan werd gehort,
Do man im weiter nach werd fragen.

25

30

<sup>20.</sup> Vgl. Misioert 244, 14.

G 167

10

15

Was sol fremden leuten solichs klagen,
Das zanken, kipeln, fluchen, hadern,
Das dodern, plodern und auch schwadern?
Ir solt einander freuntlich vergeben
Und solt die vasten fridlich leben.
Wolt ir mir peide des anruren,
So wil ich euch zum Halspachsen furen
Und wil euch do ein schiedwein schenken,
Woll wir genuck an die orten henken
Und darnach frolich tanzen springen.
Pitt neur, das sie es nit weiter bringen.

### DER EMAN DICIT ZUN PAUREN:

Ir freunt, es hilft werlich niht.

Was wer damit doch außgericht?

Es wert neur piß in das nechst haus,
So zeucht sie aber ein solche schant auß.

Pesser ist, wir sein der mue vertragen.
Ich wil ir iren hals darumb abschlagen.

#### DIE EFRAU DICIT:

Ir freunt, ist das nit zu erparmen, 20 Das er so gar verderbt mich armen? Secht, ich pin gar nacket und zurissen Und ganz in ars besaicht und beschissen, Leßt mir kein kleit noch federwat, Weder kandel, schussel, noch hausrat, 25 Er acht nit, das man sicht mein torin, Die schwarz umbs maul ist, als ein Morin, G 167 > Das mir der pauch und pusem pleckt. Was ich die wochen am rocken erlekt. Versauft er als am feiertag, 30 Das ichs nit mer verschweigen mag, Muß ims vor den leuten sagen laßen, Ob er sich furpas daran welt staßen, Und hulf mir meine kint noch neren,

<sup>2.</sup> k. vgl. echwäb. heibeln. 29. G erlek.

# EIN SPIL VON NARREN.

#### PRECEDENCE:

Nu hort und schweigt und tut die red hie sparn
Und hort ein spil hie von uns narrn,
Die in ir pulschaft sein ertrunken
Und in das hiern ist hin gesunken,
Darumb sie tragen eselsoren,
Dardurch sie worden sein zu toren,
Gauchsfedern und die narrenkappen.
All ir sie wol all seht umb trappen.

#### MER FURSPRECE:

Nu hort, ich sol ir wort hie sprechen Und hab vernumen iren prechen. Ir ieder hat sich dazu geben, Das man sie sol verhoren eben, Wenn man ein narren hie erfer, Das der ein narr bleib hin als her. Das urtail sol frau Fenus offen, Welchen man zel fur ein gesten.

15

20

25

#### DER FENUS JUNCFRAU DOCTT:

Frau, so nemt auf ire wort, So ir doch seit der lieb ein hort, Wann wen verwundt eurs pogen geschutz, Der waget darnach allen trutz.

<sup>4.</sup> f Nu schweigt und t. ? Nu hort und t. 6. Vgl. G 184. 8. Diest und die nächste weile zu vertauschen. 11. f Als. Vgl. 283, 20.

Wer es im zu haiß hab furgenumen, Das ir im nit zu hilf mugt kumen, Den solt ir urtailen auf und ab, Nach dem als er verschuldet hab.

5 HIE NEWNY SIE EINER ALL:

Der Ulein Kolb und Nasenstank,

Dietel, Fridel und Seidenstrank,
Goppolt und Gotz und Muckenrussel,
Du Spinnenfist und Schnabeldrussel,

Du Geigenkloß und App und Tapp
Und du Narrentotschz und her Lippenlapp,
Her Schlauraff und her Rudiger,
Her Ocker und Lullzapf, tret her,
Her Nasentropf und Saugdiklauen,

Verantwort euch vor diesen frauen!

#### · DER ERST DICTT:

Secht, so bin ich also geschickt,
Wo mieh ein schone frau anplickt,
So fellt sie mir in mein sin gar schir,
Iez denkt sie: Wer der mein in dir!
We sie mir darnach wurd begegen,
So kan ich weder gatzen noch eier legen,
So hebt sie selber auch nit an;
Des lauf ich als ein narr davon.

25 DER ANDER DICIT:

20

Mir offnet einest eine ir gaden
Und wurd mich in ir petlein laden,
Da solt ich ir ein igel stechen;
Da west ich nichts an im zu rechen
Und greif pald dar; da ward es sich strauben;
Ich ruckt mein degen bei der hauben.
Ich dacht: Zuck ich, ich kum umb das gelt.
Ich hoff, das man mich kein narrn darumb zelt.

<sup>17.</sup> Vgl. @ 223. 20. ? dein in mir.

5

#### DER DRITT:

Ich tet mich auch zu einer nehen,
Das sie mich pat, ir wislein zu meen;
Des han ich mich nu vil gerümt
Und habs mit worten nit verplümt
Und unversunnen herauß lan farn.
Das man mich zelt darumb für ein narrn,
Furwar so sol es nit mer geschehen,
Wolt man mir neur das ubersehen.

10

### DER VIERD DICIT:

So erwarb ich eine an eim ort,
Und als ich darnach von ir kort,
Ich weist mein gut gesellen dar.
Darmit verplettert ichß so gar,
Das ich darnach nit torst dar kumen,
Da ich die jungen vor auß hab genumen.
Darumb lauf ich in diesem leben und orden
Und bin auch zu eim narren worden.

\_ .\_\_

#### DER FUNFT:

20

25

Ich bin ie auch ertrunken darinn,
Mir lag ein weip gar hart im sinn,
Das ich ir wolt mein henslein geben,
Der wer ir in die kuchen eben,
Das man das fleisch bei dem ars anricht.
Nu han ich lang nach ir geticht,
Piß sie mir zilet an iren laden,
Do wurd sie mich mit spulwasser baden.

### DER SECHAT DICIT:

**3**0

Secht, so bin ich geschickt von art. Wo mir von einer ie ein gruß wart Und mich anlacht uber ein zan, So dacht ich dann: Die wil mich han! Und wolt neur ubernacht do sein: Darumb mir oft der rucke mein. Mit einem scheit ward zuplauen. Nu han mich solch fert oft gerauen.

#### DER SIBENT:

So haifst man mich ein narren darumb,
Das ich ge mit den pein so krumb
Und mit den fueßen ge her geslorfen
Und mir das maul ist aufgeworfen
Und mir die nas ist flach zuquetschtst
Und auf dem antlitz ligt zufletscht.
Wie ubel mir dasselb an stet,
Ich seh dennoch gern, das man mich liep het.

#### DER ACHT DICIT:

15

20

25

30

€ 171

So bin ich stetigs in dem wan,
Mein pulschaft woll ein andern han.
Wo ir einer zum pusem nascht
Oder ein an den ars tascht,
So wirst sie pald ein an ein want,
Damit erzurnt sie ein zu hant,
Das er mit ir flux umb wirt gumpen;
So schwur ich, er schlug ir auf der trumpen.

#### DER NEUNT:

Ich bin gar manche nacht umb kneten
Und meinet, mein narrenschuch zu treten,
So sprachen all gesellen zu mir,
Die weil ich noch im schne hofir,
So sei mein geluck noch lang vermaurt.
Nu han ich nie umbsunst gelaurt.
Wie vast das fleisch mir ward verslossen,
So han ich doch albeg der prue genossen.

### DER ZEHENT:

Ich kam einsmals zu einer gangen, Von der ward ich so wol enpfangen, Ward heimlich auf mein fuß getreten 5

10

G 171 b

Und mit verdeckten worten peten, Das ich mich gen ir solt gelimpfen Und solt ein wenig mit ir schimpfen. Dennoch kund ich sein nit verstan Und must als ein narr davon gan.

#### DER AINLIFT DICIT:

So wird ich darumb ein narr geschetzt,
Umb das mein maul so vil schwetzt
Und das es mir als offen stet.
Wer fur mich hin und wider get,
Der sicht mich an und gutzt hin ein
Und wurf mir gern ein kuedreck darein,
So wurd ichß doch zu samen peißen,
Solt ich immer die zen bescheißen.

15 DER ZWELFT:

So wil ich mich darmit nit rümen,
Wann ich kan meine wort wol plümen,
Das nir keine versagen kan,
Dann wo ich wirf mein kletten an,
Die hangen fast, das macht mein gelt,
Des winkt mir manche in ir zelt,
Do man die wurst im ofen pret
Und mit zweien schellen hinden zu weet.

### DER DREIZEHENT:

Frau Fenus, edle konigin milt,
Die sach ist nu auf euch gespilt,
Wann ir im anfang seit der grunt,
Die weis und thumme herzen verwunt,
Junk, alt, reich und die armen gar.

Mit sliegen sliegt ir her und dar,
Eur stral verwunt manch starkes herz;
Wenn eur salb nit went den schmerz,
Der muß in slammen gar vertoben.
Frau, urtailt, das man euch werd loben.

#### FRAU FENUS DICIT:

lch urtail, seit meins feures stral Durch das weip Adam pracht zu fal, Davit und Aristotilem,

- Den Salomon und Socratem,
  Die pracht mein list mit weibern umb,
  Sampson und Virgilium,
  Das sie sich swerlich effen ließen.
- Und wes wolt ir thummen dan genißen?

  Seit gen durch weiber sein toren worden,
  So bleibt auch in dem selben orden.

# DER AUSZSCHREIER:

. Weicht ab, trett umb und last uns fur, Wann als ich wol hor, merk und spur, 15 So sagt mir, frau, seit ir es doch, Frau Fenus mit dem stroem loch, Von der ich so vil han vernumen Und kunt doch lang nie auf euch kumen? Doch hab ich eures schuß enpfunden, Wann leiden, trosten, helen und wunden Kunt ir, wem eur guet das gan. Doch schauet mich gar eben an! Mocht ir euch mein ein nacht betragen, Ich wolt euch eins die pritschzen schlahen Oder ein reien mit euch springen, Das man die schellen vor dem tor hort klingen. Wol auf und last dem volk sein ru! Wem nit benugt, der eß kraut zu!

5

# 33.

#### EIN HUBSCH SPIL.

Nu hort, ir herrn, und vernemt den schimpf
Durch gute kurzweil und gelimpf!

G 172 b Dis frauen haben zu samen tan
Und dises kleinot machen lan.
Wer hie das pest vor in verkunt,
Der wirt in irer lieb entzunt,
Das sie im das kleinot wollen schenken
Und all mein in gut sein gedenken.

#### DER ANDER:

So hort zum ersten mal mich jungen!
Mir ist gen frauen also gelungen,
Die haben mir solchen mut geben,
Solt ich in irem willen leben
Mit gen, mit sten, mit thun und laßen,
Ee wolt ich alles des mich maßen,
Damit man aller werlt gefellt,
Und neur in weibs dinst plieb ein helt.

20 DER DRITT:

15

25

G 173

Auf erden mag ie nit liebers sein,
Dan hie ein zartes freulein fein,
Der angesicht auß freuden schimert,
Der ire wenglein sein geminnert,
Ir mundlein rot als ein scharlach,
Und was in freuden ie gesach,
Dafur liebt sie mir in meinem mut,
So mir der nachthunger we tut.

#### DER VIKED:

Rim weiblein, dem die augen fenstern, Recht als die sunne tut her glenstern Und der die pron sein gestenselt, Sam schwarz auf weis und rot gepenselt Und ir die stiern her gleißet sein, Sam ein durchgrabens helsepein, Die nem ich fur mein nachtmol heint, Und wer man mir ein jar darumb seint.

10

15

#### DER FUNET:

Bin junges weip gerad und stolz,
Die aufgericht get sam ein polz,
Ir haupt und har ist wol gekront
Und die ir sprach und stim suß dont
Und der ir nack ist rein erhaben,
So ir die jungen gesellen nach draben,
Die nem ich fur zwen grosch ein nacht,
Und wer ich darumb in pabstes acht.

#### DER SECRET:

Ein weibspild, ein hubsche person, Der all ir hendel wol an stan,
Die ein liplichs antlitz hat,
Ir mundlein stets zu lachen stat,
Darauß ir zenlein weiß her glitzen
Und grublein auf iren wangen sitzen
Und ir ir kin ist wol gespalten,
Zu der welt ich mich gern halten.

## DER SIBEND:

Ein weibes pild nit gar zu groß

Mit leng und kurz in rechter moß

Und der die prustlein scharpf her stotzen,

Und herten ars, ein warme fotzen,

Das einer ein ei darauf zuschlug

Und allzeit freien willen trug,

Da wolt ich lieber ein nacht bei wachen,

5

G 174

10

15

25

## 33. KIN HUBSCH SPIL.

Dan solt man mir air im smalz machen.

DER ACHT:

Ein weiplich pild, die rein her plickt,
Der alle ire gelider sein wol geschickt,
Ir haupt und hals, ir arm und pein,
Als nit zu groß, nit zu zu klein,
Und ir seiten sein ran und smal,
Und unter dem nabel nit kal,
Und willig wer, wes ich sie pet,
Der wolt ich dienen frue und spet.

#### DER NEUNT:

Ir lieben freunt und gunner all,
Das wer doch aller werlte schall.
Was wer thurniern und sper zuprechen,
Was wer singen, sagen, lachen und sprechen,
Schirmen, ringen, tanzen und springen,
Trumeten, pfeifen, seiten klingen,
Do nit mit luffe weibes gunst?
Darumb lob ichs für alle kunst.

20 DER ZEHENT-

Und hett ich aller wunsch gewalt. Und solt auch nimmer werden alt. Und solt der obirst sein auf erden, Ee ich wolt frauen gunst an werden, Bei disem reichtum allen sant, Ee wolt ich sein der ermest genant. Und darbei haben frauen huld, So lied ichs als mit geduld.

### DER AILFT:

Nichts edlers mag sein auf erden,
Dan ein reinß weip mit hubschen geperden,
Die ganz mit tugenden ist gezirt,

<sup>6. ?</sup> und mit wa k.

Mit allen suchten durch florirt, Und frue und spet pfligt zucht und treue. Gen der so solt mich nimmer reuen, Ob ich durch sie halt ein mol sturb, Das ich darnach ir gunst erburb.

#### DER ZWELFT:

Ich wil hie frauen huld erwerben
Und auch in irem dinst ersterben,
Und solt ich nimmer kumen auf selige aschen
Und den ruck krump an schusseln waschen,
Den hals uber ein spindel abfallen,
All tag mit winteln uber den pach wallen
Und in dem rauch in der kuchen erplinten
Und die finger krump am garn winten.

15 DER DREIZEHENT:

5

10

20

G 175

Ich han mich weibs dinst an genumen,
Solten mein hent auf irem har nit kumen,
ledoch sol es mich nit befilen,
Ich wil der siben freud mit in spilen
Und in all tag der kirbei kaufen,
Das in die zeher die packen ablaufen,
Das in der ruck vor freuden pleck und erplabt;
Sie haben mich nit albeg liep gehabt.

#### DER VIRRZEHENT:

Nu tret her, junger Eberhart!

Es han die schon frauen zart

Euch das kleinat vor in allen gunt,
Ir herz hat sich gen euch entzunt
Ia allem gut auf disem plan,

Wana ir das pest hie habt getan.

Darumb last euch das nit versmahen,

Zum nechsten wollen sie euch pas enphahen.

#### DER FUNFZEHENT:

Joh dank den zarten frauen allen,

Warmit ich euch mocht wol gefallen,
Das wolt ich nimer nit verschlafen,
Auch haben sie mich macht zu strafen,
Ob ich von einer ein nachtmal nem
Und nit pald genuk hin wider kem.
Doch wil ich selber merken wol,
Wenn ich das gras abmeen sol.

#### DER AUSZSCHREIER:

Ir herrn, ir habt uns wol gehort.

G 175 b Erlaubt uns, wann wir mußen fort,
Und habt uns fur gut unsern tant.
Uns hat frau Fenus her gesant,
Das wir frauen wol sullen sprechen
Und uns nach irem willen brechen,
So beleiben wir bei iren hulden.
Das wollen sie gern umb uns verschulden.

## BIN SPIL.

### DER MEROLT DICIT:

Ir lieben freunt, got geb euch hail!

Rs ziehen unser herein ein tail

Und wollen bei euch han ein gericht,

Umb ein sach kunnen wir einen nicht.

Irret wir euch nit an euren geschichten,

Wir woltens hie gar pald verslichten.

## ANKLAGER :

Richter, ich klag euch über den narren, Tut mich stets vor dem volk an plarren, Beschreit mich, wirst mir kletten an Und hab im nie kein leit getan. Het ich im neur erschreckt ein hun, So solt es mir nit zorn thun.

#### ANTWORTER DICIT:

C 176 Richter, er leugt; ich hab ein meit,
Der hat er so vil vor geseit

20 Und vil zwirns mit ir abgewunden,
Und han sie auf eim haufen gefunden.
Nit waiß ich, was er ir gehieß.
Ein Jud mocht des haben verdrieß.

15

#### DER RICHTER DICIT:

Als ich die sach hab angeschen,

Es ist nit an ursach geschehen,

Ob ir einender abholt seit.

Doch das geendet werd der streit, Schick ieder umb ein virtel wein Und last es iez ganz verricht sein!

#### DER AUSZSCHREIER:

So hab wir weiter umb zu gaffen,
Do wir leicht werder sein, dann hinnen.
Ich schatz, wir gen zum rockenspinnen
Und schuten den meiden die agen ab.
Ich dank dem, der uns zu trinken gab.

176 >

5

## EIN SPIL VON HASEN.

## DER ERST PAUR:

Mein lieber wirt, habt uns vergut! Wo hat man hie den pesten mut? Mein weip hat mich kaum auß pracht. Ich solt mein gesten nach wiltpret laufen.

## DER ANDER PAUR:

Hie han ich ein hasen, gib ich dir zu kaufen.

10

15

## DER ERST PAUR

Wie wilt du mir den hasen geben? Ich wolt die vasnacht wol mit leben.

## DER ANDER PAUR:

Umb zwenundzweinzik gib ich dirn Und auch nit neher, oder laß mirn.

### DER ERST PAUR

Se hin, ist einer, zwen, ist drei.

## BER ARDER PAUR:

Halt, freunt! Mich dunkt, der sei von plei.

DER ERST:

Nim den darfur oder laß sein!

<sup>17. ?</sup> hie ist. Doch vgl. 272, 13.

#### DER ANDER:

Also hab dank, lieber freunt mein!

G 177

DER ERST:

Das ist 4, ist 2, ist sechs, ist siben.

5

DER ANDER:

Halt, freunt! Auf dem ist nichts geschriben.

DER ERST:

Ei, nim in hin, man nimt in gern.

DER ANDER:

10

Lieber, du darfst mich des nit lern.

DER ERST:

Wol hin, ist viij, ist viiij, ist zehen.

DER ANDER:

Peit, do hab ich ein posen gesehen.

15

DER ERST:

Er hat ein fel, als sei er zin.

ARER DER RRST:

Schweig, er ist gut und get gern hin. Das ist zj, zij, das ist der gewin.

20

DER ANDER:

Peit, freunt, wie ist den zweien geschehen? Mich dunkt, wie sie kupfrein sehen.

G 177 )

DER RRST:

**25** .

Ich torst dir wol dein muter geheien, Ee ich dirfs wechselt nach deinem mut.

<sup>15.</sup> Dis ist au tilgen. 17. Lies Der.

### DER ANDER:

Halt, freunt! Der ist auch nit gut.

#### DER ERST:

Nu dar, du kumst ir gar wol ab, Wann ich kein aigen mutzer nit hab. Das sein xij, und ij hast du do. Leih mir den hasen! Hast genug also.

#### DER ANDER:

Das dich der riet wasch! Merk das geding! Ich gab dir in umb zweinzig pfenning.

#### . DER ERST :

So see, hab dir die zwen auch noch!

#### DER ANDER:

Halt, freunt! Der hat mitten ein loch.

15

5

10

DER ERST:

Lieber, so hat dein schwester wol zwei, Man schub in iglichs wol ein ei.

#### DER . ANDER :

Mein lieber freunt, du hast gar war;
Nu gib mir noch zwen pfennig dar!

#### DER ERST:

So see hin, nu pist du bezalt.

#### DER ANDER:

Peit, lieber! Der hat ein spalt.

25

DER ERST:

Ge oder ich gib dir eins an ein or!

DER ANDER;

So se hin, hab dir das vor!

# 36.

## EIN SPIL.

## DER ERST SPRICHT:

Manchen man fint man, der sich vil tut rumen: Mocht ich das mein heimlich verplumen? 5 Ich kam zu einer peurin, die malk; Do kam ich in ein reine walk: Ich wolt sie kutzeln unter den uchsen, Do weiset sie mich zu der pfefferpuchsen; Das geschach nahet bei der kue, 10 Die schmitzt mit baiden füßen zuo. Schmitzet uns den kubel an den kopf, Das darinn nit beleib kein milchtropf, G 178 b Das ich nie wirser erschrak auch sider, Ich meint, es gieng ein wolken dernider. 15 Wir teten uns heide im stell umb walken Und in dem kudreck uns betalken. Sam het man uns auß einer leimgrub gezogen, Do in ein winkel wir uns schmogen. Ein solchen rank gewan ich ir an. 20 Sie sprach: Du hast mir och getan. Ich wolt dich fragen, ob du schlifst, Piß ich seh, das du darvon liefst. Was geheit ir euch mit solcher lepperei? Sagt, wem solch pulschaft geschehen sei. 25

#### DER ANDER SPRICHT:

Vil mancher fragt von saumen, Ich bestreich mich all morgen mit eim daumen, 5

179

10

15

Das mich kein poser wint an we, Dann schatz mich ab, wie ich beste. Mein har gleicht eim schwarzem rosschwanz, Mein winpran einer igelshaut ganz, Mein orlein raichen zu baiden wangen. Wen mocht solichs pibleins nit gelangen? Mein augen glitzen als eim pock. Mein nas geformirt als ein stock, Mein munt mit solchen wurzen besteckt, Das als suß sam ein scheißhaus schmeckt, Meine hentlein weiß, als eim pern, Mein fußlein, sam sie eins esels wern, Recht als ein thun han ich ein waich. Subtil ich in ein kutrolf seich, Der oben ist als ein preukuf weit. So schlacht mich flux mit einem scheit! Wer wolt nicht loben ein solche persau? ich hoff, das ich zu hof gar genau. Vor fursten am pasten wil bestan. Was mugt ir euch all geheien an?

## DER DRITT SPRICHT:

Got gruß euch alle, got gruß euch! Ir dorft mir haben kein scheuh. Sagt mir auch, ob ich hie ge recht, 2 Das ir mich fur kein andern seht. Vergint euch all nit an mir! Was schenkt man hinn, wein oder pier? Sitzt still, sitzt still, last eur gnappen! Habt auf eur huet und kappen! F 179 1 Ei frau, sitzt still an eurem ort! Sich, was aufwischens hebt sich dort? Trinkt an, ich thu sein nit vor euch. Ir macht warlich, das ich mich scheuch. Sich, wer hat ie des dings vernumen? 6 Het ichs gewist, ich wer oster kumen.

<sup>14.</sup> F tune. 14. Vgl. 102, 10. 240, 14. M bl. 302.

Bi muß ich dann ie trinken, so sei! Wer weiß, ob es mir mer gedei. Nu dar, sitzt still und eßt mit ru Und nemt euch weil genug darzu!

5

. 10

15

## DER VIERT SPRICHT:

Ir herren, ich ge herein vergebens
Und maint, wert ir eins guten lebens,
Ich wolt die vasnacht bei euch beleiben
Und vil kurzweil mit euch hie treiben.
Ich kan piern proten, kesten und kuten
Und kan der meid die agen abschuten,
Ich kan auch fechten, tanzen und springen
Und maisterlich darzu singen
Und hilf der meid petten und kern;
Ir zwu kunnen sich mein kaum erweren.
Die pest kunst, die ich lernet ie,
Die treib ich auß dem glas, ist die.

## 190 EIN SPIL VON EIM THUMHERRN UND EINER KUPLERIN.

5

10

#### PRECURSOR:

Got gruß den wirt in hohen eren
Und was im got ie tet bescheren
Und alles, das das sein antrift!
Hie kumpt von Banberg auß dem stift
Unsers herrn bischofs sigler her.
Herr wirt, der leßt euch piten ser,
Das er bei euch hie sigeln tet.
Ob iemant hie zu sigeln het,
Der wird sich fugen wol herein,
Des wolt mein herr euch danken sein.

### DIE KUPPLERIN DICTT ZUM THUMHERRN:

15 Mein herr, get mit mir auf ein ort!

Ich redet mit euch gar gern ein wort,
Des mich ein frau gar ser heut pat,
Dergleich ist nit in dieser stat
Mit schon von leib, an haut und har,
Mit reichtum an als wandel gar,
Mit lieplichen plicken und schmutzen.
Sie spricht, sie tet euch heut ergutzen
Und durch denselben augenplick
Viel ir herz in eur liebe strick,
Das sie an euch nit kan beleiben.
Solich pein solt ir ir, herr, vertreiben.

<sup>2.</sup> T. K. Théobreme, Description bibliographique et analyse l'un livre mise qui se trouve au musée britannique. Meschacébé, 1849. S. 14.

# 278 37. BIN SPIL VON EIM THUMHERRN UND EINER KUPLERIN

Berurt ir nit den iren leib In liep, so stirbt das reine weip. Mit euch zu reden sie mich pat. Her, wollet ir, so kumt sie zu euch drat.

5

#### THUMBER DICIT:

Du altes weip, so bring sie her! So lon ich dir nach deiner ger, Und das wir unvermert beide beleiben.

#### DIE KUPPLERIN:

10

Herr, ich habs all mein tag getriben, Wann ich darumb nim mein solt Von euch und ir, wann irs thun wolt, Die schenk die trag ich hin und her und dar.

#### DER THUMHER:

15

So see dir gleich den guldin par! Pring sie her, ich wil warten hie.

### **KUPPLERIN DICIT:**

Ja, lieber herr, pald bring ich sie.

G 181

### DER THUMRERRNKNECHT UND EIN POT:

20

Herr, pald und rasch sigelt den brief! Wann dieser pot gern pald hin lief Heut und morgen zweinzig meile; Als manche stund er mag ereile, Fur ide stund ein guldin man im geit.

25

#### THUMBER DICIT:

Ir mußt ie harren ein kleine zeit.

## DER POT DICIT:

Mein herr, es mag nit haben craft. Mein herr bischof hats selbs geschaft, Wann es trifft an den seinen stamen.

30

#### TRUMBER DICET:

So sigel ich des teufels namen. Kundt euch der teufel nit ee her bringen? Ich hett zu schaffen mit andern dingen.

## 5 THERER GET AUSZ UND TUT DEN LANGEN MANTEL AB, ALS SEI ER DER FRAU MAN. KUPLERIN DICIT ZU DER FRAUEN:

0 frau, ich waiß ein schonen herrn, Der wolt euch dienen also gern G 181 Y Mit leib und gut, mit seiner macht

10 Er hat eur genumen acht, Das er vor lieb leidt große pein, Das im nit wirser mocht gesein, Das er nit lenger peiten mag, Es sei dann, das ich euchs sag.

15 Von euch, das ir in wolt geweren. 0 frau, das solt ir thun gern, Sunst stirbt er in seinem jungen plut. Set hin, von mir das nemen tut! Die ring von gold wegen ein mark.

Ein helt ward sein tag nie so stark. Gewert ir in nit, so ist er tot. Woll auf, ich fur euch zu im drot.

## WER MY DER TRUMBERE DAUSSEN, SO SPRICHT DIE FRAU ZU DER KUPLERIN:

Ich pflag der ding nie all mein tag, 25 Anders man von mir nit sprechen mag, Dan das mich doch erparmt sein not, Die er durch mich in lieb hot.

182 Solich not die must pald von im lan, Wurd es nit innen mein elich man

Und das es mocht verschwigen beleiben.

#### KUPLERIN DICIT:

Schweigt, frau! Ich tets mein lebtag treiben, Des niement kam darauß kein wort. Ich pring in pald her auf ein ort.

## 280 37. RIN SPIL-VON EIN THUMHERRN UND RINER KUPLERING

NV LAUFT DIE KUPPLERIN UND SUCHT DEN THUNHERRN UND FAND SEEN HIT PALD. 80 SPRICHT DIE FRAU ZU DER MEID:

Mait Els, ge, sich zum fenster auß!
Wo ist die alt so lang neurt auß?

Des thumherrn sie villeicht nit finden kan.

DIE MEIT SICHT ZUM FENSTER AUSZ, DICIT:

O frau, sie bringt furwar euren man.

#### DIE FRAU DICIT:

Wafen, das ich ie ward geporn!

Den mein leip han ich verlorn,
Als pald er mich wirt sichtig an.
Die hur hat es auf ein posheit getan.

G 182 Mein man hat ir zu lon gelt geben,
Wil mich damit versuchen eben.

15 DIE MEIT:

20

25

30

Nein, frau, es hat ein andern sin.

Die kupplerin laust her und hin

Und hat des thumhern nit gefunden

Und hat sich unsers herren unterwunden

Und wais nit, das er ist eur man,

So hat er eur hie kein wan

Und kumet auch darumb nit herein.

#### DIE FRAU DICIT:

O meit, das wer der wille mein, Das er kem durch einer andern willen.

#### DIE MEIT.

Mein frau, gar pald tut ir in stillen.
Nu werst den mantel von euch hin
Und laust gar zorniklich auf in
Mit krellen, schlahen und mit rausen,
So wil ich an die kupplerin lausen.
Der sach sie nemen keinen frumen.

#### DIE FRAU:

So schweig und laß sie einher kumen!

## 163 DO KUNT DER THUNKER IN GESTALT DER FRAU MAN, UND GET DIE KUPPLERIN MIT IM. SO SPRICHT DIE FRAU:

Du hurnschalk, du kumst mir doch,
Ich pin dir lang geschloffen noch.
Du wilt sein albeg han kein wort.
Tet ichs, von dir wurd ich ermort.
Nu hilf mir, meit! Es gilt sein leben.
Du pist mir auf der hurerei hie eben.
Ich wil dich reißen, krellen und grimmen.
Peit, wann dein hur hernach wirt kumen,
So muß es euch an das leben gan.

#### EMAN DICIT:

Mein liebes weip, nu laß davon, Wann ich es vor nie mer getett, Das alt weip mich sein uberrett, Und west nit, wer mein pul solt sein, Und ging auf ire wort herein.

- 20 DE WEIL HAT DIE HEIT DIE KUPPLERIN GESLAGEN. SO SPRICHT DER ENAN 27 DER KUPPLERIN UND GREINT DEN REINEN UND SCHLECHTS ZU LETZ:
- Ei du hellrigel und Lucifer!

  Ei das dein sel dem teufel wer!

  Der henker dich verprennen well

  Und das der rauch riech in die hell!

  Dein leben aller werlt ist schad.

  Wie hast du mich pracht in ein pad!

  Ich wil dir baide packen auf schlitzen,

  Und solt ich auf ein rad darumb sitzen.

## DES TUMBERRN KNECHT:

30

Hor, freunt, schlag nit die alten huren, Laß dich kein kupplerin anfuren! Herr wirt, redt auch zu den sachen! Pauker, du solt ein tanz uns machen,

## 282 37. KIN SPIL YON EIM THUMHERRN UND EINER KUPLERIN.

Damit ein end und pald darvon, Wann wir noch weit haben zu gan.

## TUMBERRY KNECHT IST AUSZSCHREIER:

Herr wirt, nu gebt uns euren segen,

Nit von essens noch trinkens wegen,
Als man zu gastung laden tut.

Neur das wir euch ein guten mut
Mochten machen, was unser sind hir in.
Got gesegen euch all! Wir faren von hin.

## G 184 AIN VASNACHTSPIL VON DENEN, DIE SICH DIE WEIBER NERREN LASSEN.

#### DER RINSCHREIER SPRICHT:

Pox grint, ich mein, wir gen nit recht. 5 Get einher, lieben freunt, und secht! Es ist nit meier Pilzans haus. Drett hindersich wider hinauß! Ich sich, das wir unrecht sein gangen. Wir wolten etwas an han gfangen, 10 So hat uns gleich der ritt gefuert An end, do es sich nit gepürt. Doch well wirß hinnen vachen an. Frau Venus, so wellet verstan, Wie die sint in ir lieb erdrunken. 15 Do von das hirn in ist gesunken, Dardurch sie worden sint zu thoren, Darumb si tragent eselsoren, Gauchesfedern und narrenkappen, Als ir si all do um secht drappen.

## DER ERST NARR:

Ach liebe frau, was mecht das schaden?

Ich tätt mich eins zuo einer laden;

Die mich ir tag nie hat erkent.

Do si mir nit auf hupft behent,

<sup>(</sup>a Ein enfechreyer. 6. a einer. 7. a Dyß. a meiner bulschaft. inter sich. 10. a otweß. 13. a mirß. 15. Vyl. G 168, 22. a mocht. 6th m. einf.

#### EIN SPIL.

## DER ERST SPRICHT:

Manchen man fint man, der sich vil tut rumen: Mocht ich das mein heimlich verplumen? 5 Ich kam zu einer peurin, die malk; Do kam ich in ein reine walk: Ich wolt sie kutzeln unter den uchsen, Do weiset sie mich zu der pfefferpuchsen; Das geschach nahet bei der kue, 10 Die schmitzt mit baiden füßen zuo, Schmitzet uns den kubel an den kopf, Das darinn nit beleib kein milchtropf, G 178 > Das ich nie wirser erschrak auch sider. Ich meint, es gieng ein wolken dernider. 15 Wir teten uns baide im stall umb walken Und in dem kudreck uns betalken, Sam het man uns auß einer leimgrub gezogen, Do in ein winkel wir uns schmogen. Ein solchen rank gewan ich ir an. Sie sprach: Du hast mir och getan. Ich wolt dich fragen, ob du schlifst, Piß ich seh, das du darvon liefst. Was geheit ir euch mit solcher lepperei? Sagt, wem solch pulschaft geschehen sei. 25

#### DER ANDER SPRICHT:

Vil mancher fragt von saumen, Ich bestreich mich all morgen mit eim daumen,

Das mich kein poser wint an we, Dann schatz mich ab, wie ich beste. Mein har gleicht eim schwarzem rosschwanz. Mein winpran einer igelshaut ganz, 5 Mein orlein raichen zu baiden wangen. Wen mocht solichs pibleins nit gelangen? Mein augen glitzen als eim pock, Mein nas geformirt als ein stock. G 179 Mein munt mit solchen wurzen besteckt. 10 Das als suß sam ein scheißhaus schmeckt, Meine hentlein weiß, als eim pern, Mein fußlein, sam sie eins esels wern, Recht als ein thun han ich ein waich. Subtil ich in ein kutrolf seich, Der oben ist als ein preukuf weit. 15 So schlacht mich flux mit einem scheit! Wer wolt nicht loben ein solche persau? Ich hoff, das ich zu hof gar genau. Vor fursten am pasten wil bestan. 20 Was mugt ir euch all geheien an?

### DER DRITT SPRICHT:

Got gruß euch alle, got gruß euch! Ir dorft mir haben kein scheuh. Sagt mir auch, ob ich hie ge recht, Das ir mich fur kein andern seht. Vergint euch all nit an mir! Was schenkt man hinn, wein oder pier? Sitzt still, sitzt still, last eur gnappen! Habt auf eur huet und kappen! Ei frau, sitzt still an eurem ort! 179 > Sich, was aufwischens hebt sich dort? Trinkt an, ich thu sein nit vor euch. Ir macht warlich, das ich mich scheuch. Sich. wer hat ie des dings vernumen? Het ichb gewist, ich wer ofter kumen.

25

<sup>14.</sup> Val. 102, 10. 240, 14. M bl. 302. 13. / mac

Ei muß ich dann ie trinken, so sei! Wer weiß, ob es mir mer gedei. Nu dar, sitzt still und eßt mit ru Und nemt euch weil genug darzu!

5

. 10

15

#### DER VIERT SPEICHT:

Ir herren, ich ge herein vergebens
Und maint, wert ir eins guten lebens,
Ich wolt die vasnacht bei euch beleiben
Und vil kurzweil mit euch hie treiben.
Ich kan piern proten, kesten und kuten
Und kan der meid die agen abschuten,
Ich kan auch fechten, tanzen und springen
Und maisterlich darzu singen
Und hilf der meid petten und kern;
Ir zwu kunnen sich mein kaum erweren.
Die pest kunst, die ich lernet ie,
Die treib ich auß dem glas, ist die.

## G 180 EIN SPIL VON EIM THUMHERRN UND EINER KUPLERIN.

#### PRECURSOR:

Got gruß den wirt in hohen eren
Und was im got ie tet bescheren
Und alles, das das sein antrift!
Hie kumpt von Banberg auß dem stift
Unsers herrn bischofs sigler her.
Herr wirt, der leßt euch piten ser,
Das er bei euch hie sigeln tet.
Ob iemant hie zu sigeln het,
Der wird sich fugen wol herein,
Des wolt mein herr euch danken sein.

### DIE KUPPLERIN DICTT ZUN THUNHERRN:

- Ich redet mit euch gar gern ein wort,
  Des mich ein frau gar ser heut pat,
  Dergleich ist nit in dieser stat
  Mit schon von leib, an haut und har,
  Mit reichtum an als wandel gar,
  Mit lieplichen plicken und schmutzen.
  Sie spricht, sie tet euch heut ergutzen
- Und durch denselben augenplick

  Viel ir herz in eur liebe strick,
- Das sie an euch nit kan beleiben. Solich pein solt ir ir, herr, yertreiben.

<sup>2.</sup> I. N. Théobreme, Description bibliographique et analyse l'un livre pui se treuve en musée britannique. Meschacébé, 1849. S. 14.

## 278 37. EIN SPIL VON EIM THUMHERRN UND EINER KUPLEI

Berurt ir nit den iren leib In liep, so stirbt das reine weip. Mit euch zu reden sie mich pat. Her, wollet ir, so kumt sie zu euch drat.

5

## THUMBER DICIT:

Du altes weip, so bring sie her! So lon ich dir nach deiner ger, Und das wir unvermert beide beleiben.

#### DIE KUPPLERIN:

10

Herr, ich habs all mein tag getriben, Wann ich darumb nim mein solt Von euch und ir, wann irs thun wolt, Die schenk die trag ich hin und her und dar.

### DER THUMHER:

15

So see dir gleich den guldin par! Pring sie her, ich wil warten hie.

#### KUPPLERIN DICIT:

Ja, lieber herr, pald bring ich sie.

G 181

#### DER THUMHERRNKNECHT UND EIN POT:

20

Herr, pald und rasch sigelt den brief! Wann dieser pot gern pald hin lief Heut und morgen zweinzig meile; Als manche stund er mag ereile, Fur ide stund ein guldin man im geit.

25

#### THUMBER DICIT:

Ir mußt ie harren ein kleine zeit.

#### DER POT DICIT:

Mein herr, es mag nit haben craft. Mein herr bischof hats selbs geschaft, Wann es trifft an den seinen stamen.

30

#### TRUMBER DICIT:

So sigel ich des teufels namen. Kundt euch der teufel nit ee her bringen? Ich hett zu schaffen mit andern dingen.

## 5 THURMER GET AUSZ UND TUT DEN LANGEN MANTEL AB, ALS SEI ER DER FRAU MAN. KUPLERIN DIGIT ZU DER FRAUKN:

0 frau, ich waiß ein schonen herrn,
Der wolt euch dienen also gern
Mit leib und gut, mit seiner macht
Br hat eur genumen acht,

Er hat eur genumen acht,
Das er vor lieb leidt große pein,
Das im nit wirser mocht gesein,
Das er nit lenger peiten mag,
Es sei dann, das ich euchß sag,

Von euch, das ir in wolt geweren.

O frau, das solt ir thun gern,

Sunst stirbt er in seinem jungen plut.

Set hin, von mir das nemen tut!

Die ring von gold wegen ein mark.

Ein helt ward sein tag nie so stark.

Ein helt ward sein tag nie so stark.

Gewert ir in nit, so ist er tot.

Woll auf, ich fur euch zu im drot.

## ME WER MY DER TRUMBERR DAUSSEN, SO SPRICHT DIE FRAU ZU DER KUPLERIN:

Ich pflag der ding nie all mein tag, Anders man von mir nit sprechen mag, Dan das mich doch erparmt sein not, Die er durch mich in lieb hot.

Solich not die must pald von im lan, Wurd es nit innen mein elich man Und das es mocht verschwigen beleiben.

## KUPLERIN DICIT:

Schweigt, frau! Ich tets mein lebtag treiben, Des niement kam daraus kein wort. Ich pring in pald her auf ein ort.

## 280 37. RIN SPIL VON EIM THUMHERRN UND KINKR KUPLE

NV LAUFT DIE KUPPLERIN UND SUCHT DEN THUMHERBN UND FAND SEEN MIT

Mait Els, ge, sich zum fenster auß!

Wo ist die alt so lang neurt auß?

Des thumherrn sie villeicht nit finden kan.

DIE MEIT SICHT ZUM FENSTER AUSZ, DICIT:

O frau, sie bringt furwar euren man.

#### DIE FRAU DICIT:

Wafen, das ich ie ward geporn!

Den mein leip han ich verlorn,
Als pald er mich wirt sichtig an.
Die hur hat es auf ein posheit getan.

G 182 Mein man hat ir zu lon gelt geben,
Wil mich damit versuchen eben.

15 DIE MEIT:

20

25

30

Nein, frau, es hat ein andern sin.

Die kupplerin lauft her und hin

Und hat des thumhern nit gefunden

Und hat sich unsers herren unterwunden

Und wais nit, das er ist eur man,

So hat er eur hie kein wan

Und kumet auch darumb nit herein.

## DIE FRAU DICIT:

O meit, das wer der wille mein, Das er kem durch einer andern willen.

#### DIE MEIT:

Mein frau, gar pald tut ir in stillen.

Nu werst den mantel von euch hin
Und laust gar zorniklich auf in
Mit krellen, schlahen und mit rausen,
So wil ich an die kupplerin lausen.
Der sach sie nemen keinen frumen.

#### DIE FRAU:

# So schweig und laß sie einher kumen!

## 6 183 DO EURY DER THUMBER IN GESTALT DER FRAU MAN, UND GET DIE EUPPLERIN MIT IM. SO SPRICHT DIE FRAU;

Du hunschalk, du kumst mir doch,
Ich pin dir lang geschloffen noch.
Du wilt sein albeg han kein wort.
Tet ichs, von dir wurd ich ermort.
Nu hilf mir, meit! Es gilt sein leben.
Du pist mir auf der hurerei hie eben.
Ich wil dich reißen, krellen und grimmen.
Peit, wann dein hur hernach wirt kumen,
So muß es euch an das leben gan.

#### RMAN DICIT:

Mein liebes weip, nu laß davon,
Wann ich es vor nie mer getett,
Das alt weip mich sein uberrett,
Und west nit, wer mein pul solt sein,
Und ging auf ire wort herein.

20 MR WEIL HAT DIE MEIT DIR KUPPLERIN GESLAGEN. SO SPRICHT DER EMAN ZU MR EUPPLERIN UND GREINT DEN REIMEN UND SCHLECHTS ZU LETZ:

Ei du hellrigel und Lucifer!
Ei das dein sel dem teufel wer!
Der henker dich verprennen well
Und das der rauch riech in die hell!
Dein leben aller werlt ist schad.
Wie hast du mich pracht in ein pad!
Ich wil dir baide packen auf schlitzen,
Und solt ich auf ein rad darumb sitzen.

## DES TUMBERRN KNECHT:

Hor, freunt, schlag nit die alten huren, Laß dich kein kupplerin anfuren! Herr wirt, redt auch zu den sachen! Pruker, du solt ein tanz uns machen,

## 282 37. EIN SPIL YON EIN THUMHEREN UND EINER KUPLERIK.

Damit ein end und pald darvon, Wann wir noch weit haben zu gan.

5

## TUMBERRY EXECUT IST AUSZSCHREIER:

Herr wirt, nu gebt uns euren segen,
Nit von essens noch trinkens wegen,
Als man zu gastung laden tut.
Neur das wir euch ein guten mut
Mochten machen, was unser sind hir in.
Got gesegen euch all! Wir faren von hin.

## G 184 AIN VASNACHTSPIL VON DENEN, DIE SICH DIE WEIBER NERREN LASSEN.

#### DER RINSCHREIER SPRICHT:

Pox grint, ich mein, wir gen nit recht. 5 Get einher, lieben freunt, und secht! Es ist nit meier Pilzans haus. Drett hindersich wider hinauß! Ich sich, das wir unrecht sein gangen. Wir wolten etwas an han gfangen, 10 So hat uns gleich der ritt gefuert An end, do es sich nit gepürt. Doch well wirß hinnen vachen an. Frau Venus, so wellet verstan, Wie die sint in ir lieb erdrunken. 15 Do von das hirn in ist gesunken, Dardurch sie worden sint zu thoren, Darumb si tragent eselsoren. Gauchesfedern und narrenkappen, Als ir si all do um secht drappen.

#### DER ERST NARR:

Ach liebe frau, was mecht das schaden?

Ich tätt mich eins zuo einer laden;

Die mich ir tag nie hat erkent.

Do si mir nit auf hupst behent,

E MA

25

<sup>4.</sup> a Ein außschreyer. 6. a einer. 7. a Dyß. a meiner bulscha 4 a hinter sich. 10. a otweß. 13. a mirß. 15. Vyl. G 168. 22. a moc 24 a dah m. cinf.

Als wer si stät an mir gehangen, Wolt mich ir gleich nit mer gelangen. Sol ich ein narr geschätzt drum werden, So vindt man ir ie vil auf erden.

5

10

15

G 185

20

25

#### DER ANDER THOR:

So tunk ich mich so stolz und frei,
Als ob mir keine guot gnuog sei,
Und wan ich eine ploß laß grüeßen,
Meint ich, si solt mit hend und fueßen
Darnach selbs umb mich laßen werben;
Des schneitt mich gleich auch an die kerben!

#### DER DRITT ESEL:

O Venus, aller lieb ein hort,
Wan mir ein gibt ein freuntlich wort,
Das ir denocht nit ist umbß herz,
Das pflanzt in mir solch freid und scherz,
Das ich geschwüer, sie het mich holt.
Hab ich darmit mein witz verzolt,
So findt ir freilich noch gar vil,
Die horn zuo disem narrenspil.

#### DER VIERT LAPP:

Venus, ich bin von mancher wegen Ein nacht auf eim laden gelegen, Des gleich gesessen und erfroren Und het alweg ein eit geschworen, Ir solt traumen, das ich eß wer, Und wart mir dannocht drum nit mer, Dan ie ain seichscherb an mein kopf; Bleib ich nit billich auch ein tropf?

#### DER FUNFT GINÖFFEL:

30

O frau, was fechtens und was ringen,

<sup>2.</sup> a W. mich ir. 7. a genung. 15. 27. a dannoch. 31. a f

Rennes, stechens, danzen, springen,
Trumetten, pfeifen, lautenschlagen,
Der kirweich kaufen, singen, sagen
Ich hab umb ein geübet stet,
Die einen an einr zechen hett
Vil lieber, dan mich ganz und gar.
Schlüeg einr mirß für ein weisheit dar,
So schwüer ich selbs, er spottet mein.
Wie möcht ein größerer narr gesein?

G 185 b

15

25

186

5

#### DER SECHST DILLTAP:

So zilt mir ein eins nachts zuo ir.
So ich ir für der tur hofir,
Saß in dem venster ain weiße katz,
Auch hort ich mangen kus und schmatz
Von eim, der bei ir lag am pett;
Dardurch ich dan geschworen hett,
Si trib gen mir sulch weis und art,
Und ee das ich recht innen wart
Der katzen, schmatzt ich stet hinwider
Und pleib ein nar seit immer sider.

## DER SIBENT ACKERTRAPP:

Frau, so hab ich umb einer gunst
Pfert, harnasch und auch anderß sunst
Alß gar verzert und worden an.
Sech si mich iez im pranger stan,
Si solt die erst sein, die mein spott.
Ob man mich fur ein narrn seit hott,
So han ich eß ie wol verschult,
Ich hab nit vast inß haus gepult.

## DER ACHTET GUGG:

Pox schwitz, mir gab eins eine ler, Dar pei ich kent, das sie es wer.

in. 22. a von c. 25. a mir itz. 30. a kirmeß. 9. a grösse

5

10

G 186 >

15

20

20

30)

Der prunn, der vor irem hans tett stan, Solt ich ein nacht stet schöpfen an, Darmit der dester freier ret, Den si die selb nacht pei ir het. Kunt die nit auch wol esel machen, So muoß sein halt der teufel lachen.

## DER NEUNT GAUCH:

Frau, ich wird drum ain narr geschätzt,
Umb das mein maul so vil geschwätzt
Und darzuo immer offen stet.
Wer für mich auf und nider get,
Der sicht mich an, gutzt mir hinein
Und würf mir gern ein keudreck drein;
So wurd ich doch zuo samen peißen,
Solt ich halt immer die zen bescheißen.

#### FRAU VENUS SPRICET:

Zu schatzen ieden sunderbar, So nement meiner urtail war! Der erst zu lieb im noten meint, Der er sich vor nie hat bescheint. Der ander kain weibspild auf erden Wil bitten, sonder betten werden. Der dritt nur umb ein freuntlichs wort Sich schatzt eins weibes höchster hort. Der fiert meint, es soll tramen der, Die er vor andren liebet mer. Der funft zuo buolen eine nit lat. Die ein sunst zwainzg mal lieber hat. Der zerhat ein weißen katzen wild Schutzt ein geschleierts weibes bild; So rolt an einer ketten der acht. Das swel dest pas haben iren bracht.

l a poen 15. a ich zwer 16. a fohlt a. 17. a sund 18. a nothen 18. is New a school 29. a weisse. 30. a 48. a chapter

| G 332   | DES TURKEN VASNACHTSPIL.                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| G 188 b | DAS MUOS DER HEROLT SEIN UND DES TÜRKEN WAPENTRAGER<br>UND AIN GEMALTEU STUB: |
| M 464 b | Nun schweigt und hört fremde mer!                                             |
| X 89    | Der große Türk ist kumen her,                                                 |
| g 2,48  | Der Kriechenlant gewunnen hat,                                                |
| t 1,3   | Der ist hie mit seinem weisen rat                                             |
| •       | Von Orient, da die sun auf get,                                               |
| 10      | Da selbst es wol und fridlich stet;                                           |
|         | Sein lant heißt die groß Turkei,                                              |
|         | Darin da sitzt man zinsfrei.                                                  |
|         | Dem sind vil großer clag für komen                                            |
|         | Von bosen Cristen und von den fromen.                                         |
| 15      | Sich claget der paur und der kaufman,                                         |
|         | Die mugent keinen frid nit han                                                |
|         | Bei nacht, bei tag, auf wasser, auf lant;                                     |
|         | Das ist dem adel ein große schant,                                            |

<sup>1.</sup> Dieses stuck steht in MX und 2mal in G, bl. 188 (a) und 353 (f), sodenn gedruckt bei Gottecked, nöthiger vorrath 2,48 (g) und in Tiecks doutephon theater 1,3 (t). t ist aus g genommen. 2. fehlt a. f ain spil 1881 dem turgischen kaiser. M Des türken vasnaht. X von neuerer hend Fastnechtspiel. 3. \$\beta\$ Herolt. g Der herolt. Die überschrift fehlt MX. 5. MX\$\beta\$g hert  $M\beta q$  groß. X gros. 7.  $\alpha$  genomen. a horent. 6. 8. Mβ ist kumen m M seym. X seim. 9 bis 12 fehlt Xag. 11. M das hayst. 13. Diese und die folgende weile fehlt X. t Den. MB Und ist im vil. B grosse. teil c. gt cytel c. M cyteln. und fehlt gt. 3 den frumen. 15. X Im chai der Burger vnd der paursman & Die clagen der burger v. M burger und 16. X Das sie schir nyndert kein f. kunnen ban. Ag kunnen nindert hall fried h. g fride gehan. 15. Diese und die 3 folgende seilen fahlen Z wind auf lande: schande.

- Das si ein solchs nit künnen wenden;
  Man solt die straßrauber pfenden
  Und an die paum mit stricken pinden,
  So ließens auf der straß ir schinden.
  - Man vecht ein wildes tier im wald, Man vieng ein rauber als pald, Wan man erenstlich nach im stellt; Die sach den Turgen nit gefellt
- 6 189 Und meint, er wöll das als ab tun
- Und machen guoten frid und sun, In allen disen landen weit; So ferr wer sich an in ergeit Und in hie schweren wil und hulden, So wil er ein solchs von in dulden,
- Das si bei irm gelauben bleiben
  Mit all iren kinden und weiben,
  Die will er pei irem gut laßen
  Und machen frid auf allen straßen.
  Darumb wer sich an in wel kern.
- Der tret her zuo und laß sich lern,
- Wie er soll halten da sein wesen;

  Das werdent im die ret vor lesen.

<sup>1. #</sup> kannen. β kunnen. g können. α kundt. 2. M scholt. M schen-3. X von den ranbern die rauben und schinden. MB Mit stricker die paumen (M paum) pinden. g Vnd an die pawr nit st. p.  $\alpha$  pain I has solt sie all an die pawm pinden.  $\beta g$  strassen. 5.  $\alpha$  vacht wilds tier in.  $\beta$  einem. g eim. X jn einem. 6.  $\beta$  ein. Mg einen.  $\alpha$  die which. 7.  $MX\beta_g$  Wenn.  $MX\beta$  ernstlich.  $\alpha$  in. 8. X Dasselb.  $X\beta_1$ Further. X vbel. \$6 gar ubel. 9. M Vnd wil das alles. X Vnd wil machen frid jn allen landen weit. g vermeynt. 10. Die seile fehlt X will. a machen frid und guotten son. 11. Diese zeile fehlt X has bonden ferr vad w. 12. g uerren. X uerr dem der. 13 bis 10 Lag. 14. β im. 15. β Das bei. 17. Diese und die nächsten 3 seiles **m. I.** eg Den. g wolle  $\beta$  all irem gut.  $\alpha$  seinr narung. 18.  $M\beta g$  wi m. B den st. H der st. 19. M Vnd das der kawfman vnd der pawi s der kaufman und der paur. g wolle verherren. 20. MB Suller m guten fried und schaur. 21. X Vnd wer. MXB Wer sich an i ben wil. g er hinfür sol haben s. 22. X Der tret hie zu her vnd re 4. He Der kum daher und red nit vil. g wirt man in einem briu è lesse.

X 90

#### AIN RITTER:

|            | Hör, großer Türk, und merk mich eben,       |
|------------|---------------------------------------------|
| X 89 b     | Wie tarstu den tag immer erleben,           |
|            | Das du als ferr her bist kumen              |
| <b>5</b> . | Und mainst ze teuschen hie die frumen,      |
|            | Das si sich an dich süln verhern?           |
|            | Des künden si nit tuon mit ern;             |
|            | Noch lestu in ein solchs vorklaffen         |
| G 189 b    | Und bist dar zuo ein feind der pfaffen      |
| G 333      | Und aller gerechten frumen Cristen          |
|            | Und meinst, wollest in dise lant zu nisten, |
|            | Und würfst in für ein süßes luoder;         |
|            | Dein got der ist des teufels bruoder.       |
|            | Wer an in und an dich gelaubt,              |
| 15         | Der ist des himelreichs beraubt.            |
| g 2,50     | DES KAISERS RAUT:                           |
|            | Unser hocher fürst ist reich und mächtig    |
|            | Und ist gen seinem got andächtig,           |
|            | Das er im also bei gestet,                  |
| 20         | Das im all sein sach glücklich erget,       |

<sup>· 1.</sup> X Ein teutschman spricht. 

Bir Cristen antworter spricht. 

Bir Nurmberger. 2. X Hore du. Mag Hör du g. a Horr g. a Dürgg nun : 3. \$\beta\$ tagk erleben. A gelauben. g geleben. a leben. 4. X so weit. . al fert nie herr. g so weyt bist here kumen. 5. X meinst hie su t. d β t. die α fromen. 6. Xg solten. α süllen kern. 7. α Da künnent si mi ton. \$ Das kundest du nicht thun. X Das mugen sie nit gethun. mügen sie nicht thun. M Des kundens nicht gethun. 8. X Vnd dust. a Nogl pistu ie ain söllichs klassen. g vnd lest in doch ein sollichs verclassen. S lest 9. \$\beta\$ Nu. \$MX\beta\_g\$ pist du doch ein f. 10. \$M\$ Vnd auch. \$g\$ gemein. \$g\$. \$fable\_1\$. 11. X meinst sie also zu vherlisten. αβ mainst du wöllen à a fromer. diß (β diese) land n. 12. Mβ wirfst vns fur ein solchs. In M stand. statt vas, ist aber ausgestrichen. X wurft in vor ein solchs luder. 12.1 got ist. 14. Xg an dich vnd an in. 16. M Der erst Türkysch range B Des Turcken ret einer. g Ein Turckischer. A Einer des turckingbei keisers rat autwürt. 17. Mein herr der Turck ist. X Vnnser herr der turk ist. g Vnnser Hr der Turck ist. 18. X3 so gar a. g gar a. 19. Z bestet. 20. g alle. X\beta gelucklich get. 21, g Was er noch ie h. X Was # noch nie h. B er noch nie hat.

Und was er ie und noch hat angefangen,

Das ist im nach seinem willen ergangen.
Das keiserthum von Trapesunt,
Das nie kein man bezwingen kunt,
Und das künkreich von Barbarei,
Die zwei gehörn an die Türkei,
Und die große stat Nigelossia,
Die hat er all bezwungen da,
Das si opfert unserm got Machmet.
Wer wider in und unsern herren tet,
Des wurdens schwarlich an im rechen.
Dar umb sol im niemant ubel sprechen.

G 333 5 DER ANDER TEUTSCH, AIN EDELMAN:

5 G 190

10

Hör, großer Türk auß der Türkei,
Sag allen deinen räten, was ir sei,
Wenn si dir raten so verr zu reisen,
Dar mit man macht witwen und weisen,
So mügen si all wol groß narren sein.

Heb auf dein kram und leg wider ein!
Du fechst nit visch in disem bach,
Du füerst denn noch ein beßere sach,
Dann wir hie von dir haben verstanden.

<sup>1.</sup> If alles nach. M nach all.  $\beta$  nach alle. M seim willen außgang I win willen gantz ergangen. 2. MX/3g zu Trebesund. 4. X kunigre Arberei. A konickreich zu Praberey. Mg zu B. Marberey. 5. g z. Ilg geheren. 6.  $MA\beta g$  Nicosio. 7.  $\beta$  er b. do. X do. 8.  $X\beta g$  opff Frances. M Machamet. X Machamett. 9. g jn vnnsern. M vnd w: mein h. 10. M/3 Das wurd er schwerlich. g Das wurde vm hain. X Das würd vnser got schwerlich. 11. X So sol vnserm h Freeze Hrn.  $M\beta$  nyemants. 12. X Ein cristen man sprichts.  $\beta$  a. ( West, No Ein Nurmberger. 13. X Hör hör du. Mig Hör du gro 14. Y Vnd sag all. g Vnd sage allen den Reten Per grob Türg. hie. Mβ Sag dein reten allen was ir hie. α er sei. X hie sei. be sie dir als verr nit raten zu. Mg uerren. 16. 8g Da. X newr m The β mach. 17. X Wann sie all g. β mogen sie wol all. g mi in aleg. 18. A cron. 19. α fauchst. X vecht. 20. α fierst. βg fi pesseru. M3 pessere. g annder. 21. g Als wir von dir hie hi I Darumb hab nit syn vber die cristen. 19 \*

Es sol kein heiden in Cristen landen

G 190 b

5

Nicht nüsten oder jung außprüeten;
Da vor sol uns unser got behüeten,
Der hat dein got von oben hrab gestoßen.
Dar umb so magstu wol ablaßen
Und solt nit nach Cristen landen stellen.
Du wirst dich anderst selb in ein wolfgruob fellen.

DER ANDER DES TÜRKEN RAT: g 2,51 Allergnedigister fürst, laßt euch nit entrüsten, Wann wir ein größers alsant leiden müsten, 10 Hetten wir nit hie ein sichers gleit, Das hat man uns also zuo geseit, Das tar da niemant an uns prechen. Last uns in noch allen scherpfer zu sprechen, Wann sie haben auch ein starken got; 15 Wenn si nit prechen sein gepot, G 334 So künd in niemant an gesigen X 91 Und würden in allen streiten ob ligen. Darumb last euch genediglichen finden! Welher sich pald laßt überwinden, 20

<sup>1.</sup> g Hoyde. M tewtschen l. In M ist diese seile übrigens ausgestrichen. X Wann es kan kein heide jn dise lant nisten. kein junge hie ausprüten. α nüsten. Mβq nisten noch kein junge. 3. β vor uns unser got sol. 4. \$ Diese und die nächete zeile fehlt X. g Wann vnnser got. αβ Der h. βg hat dein got von oben herab. α dem deinen von ober. 5. g Dorum magst du. 6. X Darumb saltu nach cristen lenden nit. g Dorumb solt du nach Cristen lennden nicht. a land.' 7. 8g anders selbs. MX selber.  $\beta g$  wolfsgruben. 8.  $\beta$  ander T. g Ein Turckisches. M Der ander türckysch Ratgeb. X Ein ander des turckischen kaisers 9. \$\beta\$ Aller genedigster. Xg Aller gnedigster Hr. M Allergue. digster fürst. a latt. 10. g Wenn wir alle ein großes leyden. all ein grossers l. M all ayn grösser. g wir alle ein großes leyden. Z. ein großes l. 11. g Wenn wir nicht hie hetten. X Het. Mß hett. sich er.  $M\beta g$  geleit. 12.  $\alpha$  also hie nun. X zugesagt. 13.  $\beta$  Des  $\alpha$ niemant that an. Mg Das es tar nyemands an. X Das es that nymend an. 14. Diese seile fehlt a. g Dorumb labet vnns noch s. M vns noch. X ja allen noch. 15. a\beta habent. 16. a Und wend. Mg Wann sie. 17. g agemands.  $X\beta g$  obgesigen. 19. g Dorumb so last euch auch guediglichen. 20. X Wann w. g Dann welcher sich balde lest. X lest.

Derselb schnell wider abtrünnig würt. Sie haben ire wort noch recht gefürt.

## DER TÜRKISCH KRISER:

Wir großmächtiger Türk von hocher gepürt, G 191 Uns hat kein übel noch nie an gerürt. 5 So sei wir nit hie her kumen zu kriegen, So well wir auch niemant nit betriegen. Doch well wir unser heil versuochen. Wir haben gelesen in den puochen, Wann das der reich dem armen leugt 10 Und der weis dem narren das guot abtreugt Und der voll den leren nit will speisen Und die glerten und auch gschriftweisen Den leien böse ebenpild vor tragen Und der vater über das kint wirt clagen X 91 b Und der herr kein frid schickt dem paursman, So hebt der Kristen unglück an. Die stuck hör wir all in irem clagen, Das sie uns selber haben für getragen; 1 1.6 So wirt sich denn ir got von in wenden G 334 N Und wirt si schwerlich rauben und pfenden. Neun stuck die will er an in rechen, 2,52 Ir hoffart, wuocher und ir eeprechen;

6 191 b

1. g D. auch balde wider. X auch gern schnell.  $\alpha$  wirt.  $\beta$  wur 2. g noch gar eben g. 3. a Hie spricht der Türg selber. X Der t. pricht. 4. Wie groß mächtig ist der T. 5. X kein vhel hat vns heres nech. g Es hat kein vhel vanser Hertz noch.  $M\beta$  kein zorn. 6. g V soyn nicht herekumen das wir wollen k.  $\alpha$  ze. 7.  $X\beta$  woll. M wöll. g wolle # a. bie b.  $X_g$  niemants hierb. 8. g So wollen.  $MX\beta$ . woll. 9.  $X_g$ shee backen. 10. X\$\beta\$ Wenn. g Wenn der. g lengt. 11. g Vnd we der weise. X sein gut abbetreugt, Mg sein gut abtrengt. 12. a f g hangerigen wil nicht. 13. g Vnd wenn. X3 gelerten und die schrifft g vad schrifft weisen. M vad dy geschrifftweisen. 14.  $X\beta$  poß. M p 15. g wenn d. M übers. X vbers. 16. g wenn d. Hr nicht befridt se nen hewersman. 17. Xβg h. sich Xg dann der. M denn d. 18. beren. X8g alle. M an. a iren. g lande c. 19. a Die. a furtrag 21. X dena. g dann selbs. 21. g dorumb swerlichen plagen.  $X\beta$  swe lich plagen. 22. \$\beta\_g\$ Stuck wil. \$X\$ die wurdt. 23. \$g\$ hochfart wuch vad sepr.

Das viert ist ir meineid schwern, Das solten die obersten haubt in wern: Das funft ist von irem glauben abtreten, Das solten ir pebst und bischoff auß jeten; Das sechst helkuochen und hantsalben vor gericht, 5 Dar mit man eim armen sein recht zupricht: Das sibent stück ist simonei, Das wont dem geistlichen stand ser pei; Das achtent neu zöll und schwär dätz, Davon man samlet haimlich schätz: 10 Das neunt die hohen die nidern verschmähen, Das will in got nit übersechen X 92 Und will sein zorn gen in auf schließen Mit hunger, mit sterben, mit pluotvergießen. Wan neun und fünf und vier und sechs 15 Ir datum wirt, so kumpt daus es Und strast ses zing umb neue stück, Auch umb vil böser falscher dück, Wann das der Saturnus der höchst planet Ein in das haus des schützen get, G 192 So hilft kein verschlossen tür. Ir Cristen, so secht euch dann recht für! G 335 Dar umb so wollen wir keinn nit nöten Und wollen auch niemant laßen töten:

<sup>1. \$\</sup>beta\$ vierd ist das. \$g\$ vierd stuck ist m. 2. \$M\$ scholten. \$\beta\$ obirsten. \$a\$ halten. 3. \$\beta\$ gelauben. 4. \$a\$ die p\( \text{a}\) by the die p\( \text{c}\) by t

Wann wer einn fuchs wil fahen bald, Der hetz in niht in dicken wald, Wann er darin ist sicher und frei; Hie auß so kumpt man im vil bas pei. Also wellen wir den Cristen

- 5 Also wellen wir den Cristen Nach schleichen mit weisheit und listen, Biß das si sich an uns verhern,
- So wirt sich dann unser got zuo in kern Und wirt die übel alle von in nemen, Wann si zuo unsern gnaden kemen.
- g 2,53 DER ERST POT VON PAUBST, DER IST EIN TEUTSCHER:
- Von Rom in dise teutsche lant,
  Das ich dir, großer Turk, sol sagen,
- Das all frum Kristen über dich clagen,
- Du wellest die römischen kirchen zuprechen.
  Das wil unser heiliger vater an dir rechen
  An dir und an deiner persan
  Und wil dich tun in sein höchsten pan
- 20 Und wil dir ain solche straf zuo meßen,
- Das du fürbaß eitel eselfeigen muost eßen
  Und eir, die die pauren haben geleit,
  Die man mit schauflen auf den mist treit,
  Und ain prunnen trinken, der auf vier painen stet,

<sup>1.</sup> a fauhen. 2. X3g nicht in dickem. 3. Mg er ist dorynne feranden. Mg Herawsen kompt. X Hie ausen kumpt. 5. Mβ Al I wellen. a den C. 6. M3g und mit. 7. β piß. g verherre mn. 6. M denn. 9. A würdt. g all. 10. MXg Wenn. Mβ genade Ag Des babsts pot. M Der Bot vom Babst. X Der pöt vom pabst g spricht. 12. g Babst von Rom. X pabst zu Röm. 13. Xg Her in. β Roma in diese. 14. α dem großen Das u. s. w. M sch ab dir. 16. X Das du die romisch kirchen wolst z. β Daß g Das da die Romischen k. wollest. M wolst. α zerpr. 17. X va r pabst. M: vater der baupst r. 18. α In dir vnd in deiner selbs. X v ins. M d. selbs. 19. β seinen pan. 20. β er wil. 21. X ese igm. g Beelsseygen. 22. α gelegt: tregt. 23. α man da mit. 24 me. g auf der vihwiesen stat. β pain. X fussen stat.

Der under einem kuezagel fürher get.

X 93 Doch soltu meiner red nit glauben gar,
In disem prief wirstu sein als gewar.

## DER DRITT RAUT DES DÜRGEN:

Unser allergnedigoster und mächtigister fürst, 5 Den hat dar nach nie gedürst, Das er eur römische kirchen wöll erstörn. Die rechten mer sult ir hie hörn, Warumb er her zu euch sei kumen; Des hebt ein tail von im vernumen. 10 Ir seit all ungetreu ainander Und habt bös münz, das ist das ander, G 193 Und falsch richter und ungetreu amptleut. Wo lebt einer, der ein solchs außreut? Ir habt Juden, die euch mit wuocher freßen, 15 Die gar lang in guotem frid sein geseßen, Und habt pfaffen, die hohe ross reiten, Die da sölten umb den glauben streiten, Und böse gericht und untreu herren, Die müest ir mit eur arbeit neren. X 93 b Und habt groß beschwarung und klein frid. Wo ist einer, der das als abschnid? G 336

<sup>1.</sup> M her fur. Xg herfur gat. 2. X Der rede saltu mir g. g Der rede solt du mir g. M scholtu.  $\beta$  gelauben. 3. X dem brif. g briue wirdest du selu wol. Xs. wolg. 4. X Einer des turckischen keisers rat antwürt. \$\beta\$ d. turkisch rat. M Der Dritt Türckysch Ratgeb. g Ein Turckischer. 5. MXB a. großmechtigster hohster f. g aller großmechtigster f. 6. X darnach nach mie. - M noch nye getürst. 7. X wölt zu storn. Mg wolt. \( \beta\_g \) zu storn. M stem 8. X r. warheit sullt jr allhie. α r. mer send ir. Mβg warheit sult ir heene Mg alhie h. 9.  $\alpha$  ist k.  $M\beta_g$  sei kumen. 10. X Das hapt jr eins will vor von. M Das. Mg habt ir. M $\beta$  teils. M $\beta$ g vor von. 11. X kem  $\delta$ βg Item ir seit ungetrew an einander. Mg alle vngetrew an einander. Z einander. 12. β munt. 14. α Nun. 15. M Jüden. X wuucher. 16. α 📶 17. α die da. 18. MXβg Die man selten. X vmb cristen glauben. sicht st. 19. X Vnd hapt p. α Und hapt g. X yngetreu. Mβg ungetui hern. 20. X jr all mit ewerer erbeit. \$\beta\$ ir alle mit ewr erbeit. \$\beta\$ erneren 21. MX beschwerung. β beschwerug. α kain, 22. α Nu. β ist einer de ein solchs, X alles,

- g 2,54 Das sol unser fürst als reformiern,
  Das hat man gesechen an dem gestirn,
  Das eur got in darzuo wil haben,
  Das er die übel all sol ab graben,
  Und sol euch machen ein rechte reformatzen,
  Dar umb sült ir in als gering niht schatzen.
- t 1,8 DER ANDER POT DES KEISERS:

Ich bin ein pott vom römischen keiser Zuo dir, ungelaubiger weitreiser,

- Das ich dir sol sagen, wollstu sein peiten,
  So well er sich auch rusten und bereiten,
  Und will dir also scharpf begeinen,
  Das du und dein rät muosten weinen,
  Und will dir ein solche straf erzeigen,
- Das du dich wirst im geben zu eigen. Mer straf wil ich dir offenbarn,
- 1 94 Dein part wirt dir mit sichlen abgeschorn Und wirt dir dein antlütz mit eßich gewaschen Und dir dar ein säwen kalk und äschen.
- Das loch dir dein got nit mag verstopfen,
  Dein haupt muoß dir über ein swertsklingen hopfe
  West ich, das es sich nit fast ein wurd reißen,
  Ich schlüeg dich selb, das du dich müestest bescheiße

<sup>1.</sup> β solt. β f. wol recht r. Xg f. alles recht r. 2. Xβ man r

Hg man im. β gestiern. 4. X vhel süll ab g. Mβ scholl alle. g sulle al

5. cin fahlt X. α rechtu. 6. Mβ als gar. g so gering. 7. Xβg Des keise

pot. M Der Bot vom Kayser. 8. X pins. α pott zu dem. 9. α ung

miger. Mβ weitter. X weiter. 10. α wiltu. βg wollest du. X wolst

11. f well. M wöll. g wil. MXβg auff. 12. X wöl. β woll. Mg woll

12. M wöll. β begayn. X begein. 13. MXβg und all dein. β rott mu

myn. MX müst. X wein. 15. Mβ im wirst. Xg im must. α ze. 16.

13. M offenporn. 17. α wirt man dir. α abschern. 18. X wurd

a butschen. 19. X Vnd darein sehen saltz kalck. Mβg Vnd darein se

th i. and sschen. 20. α Das mag dir. α nit ab stopfen. β stupfe

hpfin. 21. Mβ m. vber. kl. fehlt M. 22. M West ich wolt mirs ny

verweißen. Xβg ich wolt es. Xβg nit zu ser ein reyssen. 23.

Ming. Mβg schlug. MXβg selber. g selber du mochst dich. MX du mi

h β mast.

Se hin den brief und lis in eben, Wie du im wellest ein antwurt geben.

| G 336 b | DER VIERT RAUT DES KEISERS:                 |
|---------|---------------------------------------------|
| •       | Sag deinem keiser dem öbersten haubt,       |
| 5       | Im sei recht und unrecht erlaubt;           |
|         | Wöll er haglen, so wöll wir schauren;       |
| G 194   | Will er denn wainen, so well wir trauren,   |
|         | Will er dann saurn, so well wir pittern,    |
|         | Will er dann lachen, so well wir kittern,   |
| 10      | Will er dann fechten, so well wir streiten, |
|         | Will er dann harren, so well wir peiten,    |
|         | Will er dann trennen, so well wir reißen,   |
|         | Wil er denn farzen, so well wir scheißen,   |
| Х 94 в  | Will ers dann pieten, so well wirß halten.  |
| g 2,55  | Das rat wir unserm fürsten dem alten,       |

Das er im ein widerpot muoß tun. Wenn der fuchs wirt fliechen das hun Und wenn der hund einn hasen fleucht

<sup>1.</sup> X hin sein brif. g hie sein briue vnd liese sie gar eben. X gat eben. 2. A3 wolst. Mg im ein Antwortt wollest g. 3. 3 Der viere turkisch rat. g Der Turckisch keiser. W Der vierd Türckysch Ratgeh X Einer des turckischen keisers rat antwurt. 4. X dem. M deym. Mß k hinwider ewrem obresten haupt. Ag k. hinwider dem ob. 5. N derlaudt 6; M Wenn er woll hageln. g wollen. 7. V Vnd wol er wein. M3 Wenn er well. g Vnd wolle er. 3 woll. g wollen. 8. M3 Woll. A Wel. 4 steren. g Wolle er s. M3 woll. V wol. g wollen. 9. X Vnd woll 4 I. g Vnd wolle er l. M. Woll. A wol. M woll. A woll. g wellet 10. # Wenn er wil. W Wenn er woll. No woll. Diese und die folgand soile fehlt Ng. In M sind sie von späterer hand unten am rands mad getragen. 11 4 Woll. W Woll er denn. W? woll. 12. I Vnd welligt ig Vad wolle er t. Mr Woll. I wol. I woll. g wollen. M woll. . . A Vnd woll er f. . Vnd wol'e er vartzen, so wollen wir nus bescheißt. W Woll er farezen. Adenn. Whi woll wir uns ganz bes. 14. I Val and erh dann verpiten. 3 Wolle ers dann verbieten. M Woll. Mg een wa pieten so woll, g wollen. V woll, I woll, 15, g raten vansern fundi wire. Any fe wir at 16. Ag And wollen fin dann ein pot hin wider that 17. W Wenn das d. g Wenn dann ein f. 1 Wenn das einen L will valen. Ig ein h. 18. I And wenn das ein h. g ein hunt. a das-I

Und der einfeltig den pschissen dreugt
Und wenn ein frosch ein storgen verschlickt
Und der pettler nimmer an den claidern flickt
Und wenn die gans ein wolf wirt jagen
Und frauen nimer kinder tragen,
Wann das als geschicht, so wöll wir fliehen
Und wöllen mit schanden wider haim ziehen.
Die antwurt magstu wol dem kaiser sagen.
Wir fliehen nit man word uns denn jegen

194 b Wir fliehen nit, man werd uns denn jagen.

337 DER LEST POT VON DEM FÜRSTEN:

5

1.9 Ich bin ein pot her von dem Rein,
Da die kurfürsten bei einander sein,
Das ich dir, großer Türk, sol sagen,

95 Das si dir des nit wellen vertragen,

Das du Constantinopel hast genöt
Und mangen unschuldigen darin hast ertöt
Und ir from priester ze stucken gehauen
Und an iren töchtern und an irn frauen
Groß schand und schmach hast angelegt;

<sup>1.</sup> X Vnd wenn ein einfeltiger ein alten Juden betregt. g wenn ein wekiger. M3g e. ein beschissen Juden betreugt. 2. MX3 storch. g rehen. 3.  $MX_g$  wenn der.  $\beta$  an seim klaid. g seine cleyder. X sein dern. M sevno claydern. 4. X wann. X3 eins ganz. q gems. 5. X Vnd m des die. M3g Und wenn die f. 6. A Wenn nu das alles g. erst so. Weem das alls geschiht ers so, g im das alles g, erst wollen. 7. Xgl mit sch. X heimhin. β hin. 8. M magstu ewrın kayser wol sagen. ngt ir eurem k. wol. g solt du dem keyser eben s. X saltu dem keiser den segen. 9. 3 Das wir nit wollen slichen man woll uns dann. Des wir nicht fliehen wollen (M wolln) man werd vns. g dann. Der pot vom Rein. M Der pot her vom reyn. X Der pot vom B great. 11. X pins. MXg dort her.  $MX\beta g$  vom. 12.  $\beta$  Do die alle beymander. 13. M/3 Und sol dir turkischer hunt sagen. nd selle dir Turkischer keyser sagen. 14. β dirb. Mg dir es. MXβg 15. Golloched: Dieß seigel, su welcher seit dieß gedicht gethat worden, nämlich als 1452 Constantinopel vom Türken erobert war. 16.  $M_i g$  manchen. g dorynnen ertot.  $\beta$  Dar in ertott. XNo dess 17. X3g die frumen. Xg priesterschafft. X3g zu. Xg hast g. H3 ir tochter. M3 ir. 19. A Gros schmeh vnd schand hast gelegt. inte schande hast. M.3 schmeh und schand h. gelegt.

20

Dasselb si an irem herzen negt
Und wellent dich also darumb strafen,
Das du ein jar in eim amaißhaufen muost schlafen
Und wollen sich an deim eigen leib rechen,
Daß dir die plas im ars muoß zuprechen,
Und muost dein eigen har auß ropfen,
Das dir die zäher über die backen abtropfen.
Se hin den prief und sich darein,
Ob meine wort erlogen oder waur sein.

10 DER LEST RAUT DES TÜRKEN:

Sag deinn kurfürsten wider das,

G 195

Das in all heiden sind gehaß,

Ir küchen sten gar vil zu veist,

Dar umb der arbaiter schwitz und schweist,

X 95 b

Sein hand oft im kot umbwelzt,

G 337 b

Biß er ir kuchen feist und schmelzt,

Ir hohe ross send vil zuo glat,

Die über tag stend vol und sat

Und selten ziechend in den pflüegen;

Dar an sie sich nit land genüegen

1. Xilg si noch in. 2. Mit wollen. Diese und die nächste weile fül Ng. 3. M tmashawsfen must schlassen. 4. Dieze und die folgende au fehlt o. Xg w. das an deinem. 5. Xg dein. g plase. Xg hintern. 6. 25 dir dein heres also ju freuden muß hopffen. g Vnd dir dein hertse al in freuden muß hupfen. M herz also in freuden muß hoppfen. 7. 4 packen wern t. X packen werden t. g packen mußen trupffen. 8. Mg-fil g brine vnd siehe. 9, MX/3g wort wor oder. X/3g gelogen. M gloge 10. M Der funft Türckisch Ratgeb. B Der funft turkisch rat. X Elmeria turckluchen kelaers rat antwurt. Die seile fehlt g und geht die reds i boten rom Rhein fort. 11. An dem. g dein fursten. a wider umb. jm alle. 13. X die steen vil. g die stenen vil. α stand. β sein guide und au vil. 11. Mg erbeyter. A oft schwitzt. 3 switzt. 15. Zill soln hends. Mg Vnd sein hende. M3 hend er oft. 16. X3 in ir. Magic gesmelat. A veist geschmelezt. 17, X Ir roß sein. MXpg sein schoold glat. 18, A Vnd aten. g Vnd stenen. a stand. Ag tag vol. 19. A Und niehen gar selten in. a pfliegen: genigen. 20. X sich pillich et lassen genugen. A sich sullen lassen genugen. Na sich. a solten. M selle Me laben genugen.

Und höchen alle jar den pauren die gült;
Und wenn er si ain mal dar umb schilt,
Sie schlügen nider als ain rind;
Und solten darumb weib und kind
Mangel leiden und hungers sterben,
So künd in niemand gnad erwerben.
Haben sie von irem got daß leben,
So künn wir in nit unrecht geben.
Haben sis, das si ir hindersäß beschwären,
So sag in für war, es sol si nit lang wern.

5

10

#### NUN KOMEN ZWEN PURGER VON AIM BAUT:

- Allerhöchster rex, allermächtigoster imperator
  Und aller Türken, Seraphei, heiden gubernator
  Und der nächst nach dem got Machmet,

  Wer wider eur keiserliche kron thet,

  Er wer fürst, herr, burger oder paur,
  Es müst im neun mal werden zu saur.

  Der unser gleit an euch zertrent

  Und wer er kaiser zu Occident,

  Er wer uns nicht zu ver geseßen,
  Er muest ein saure suppen mit uns eßen.
- 1. Diese und die nächsten 5 weilen sehlen  $MX\beta$ . g Noch hohen sie ir Ewers ir gelt. 2. g Wenn sie ein Bawer einmal dorumb schelt. im nyder alle seine rinder. 6. g Noch konde in niemant. 8. α 5 So kunen wir in des auch nit. g So konnen. Mg wir in se micht. X kunnen wir jn sein auch nit vnrecht geben. 9.  $\beta$  Hab 🖦 🖚 aber das ir hintterses si beswern. Xg Haben sie es aber das sie besweren. M aber das jr hintersessen. 10. g So sage ich in fur wi X is him wider furwar. M $\beta g$  war das es uit lang.  $M\beta$  sol. g mag. X sol in t 11 p Der burgermeister von, ein name fehlt. M Der Burgermayster zu 9 Der Bergermeister von Nurmberg. X hat als überschrift bloß das wort D 12. 5 mechtigster. g aller oberster. X allermechtigster. 13. MX/9g All Jukei Sirvey jubernator. X türcken sirvay heiden jubernator. M Türck Turcken vnd Heyden Gubernator. a kabe 14. XBg Der aller nechst. g deinem g. X Machamet. 15. M. 16. g were. X herr furst. 17. a Es solt im zuo newn mal win swr. 18. a Wer. X geleit. X\$\beta\$ zutrennt. g zuertrent. 19. we doe ein. g were er ein. X ein k. a küng. 20. MX8g nit zu we Person 21. g sawer.

In unserm gleit, darin ir seit, Das get morgen auß zu vesperzeit. Bedörft ir sein, das man euchs erleng, So hab ich im rat gehört solch kleng, Das man euchs an eur herberg sol tragen. Das last ein rat euren gnaden zuo sagen.

5

G 338

DER TÜRKISCH KEISRR: g 2,57 Ir ersamen weisen burger all, Wir sein hie gewesen in eim notstall Und meinn, das unser keiner wer genesen, 10 Wenn eur geleit nit wer gewesen. G 196 Wir namen sûeßholz in den munt, Wann schleg und stich sein uns ungesunt. Eur geleit habt ir recht an uns gehalten. Und söll wir fürbas leben und alten, 15 So wöll wir euch gnediglich gen uns erkennen. X 96 b . Ir sült euch selber offenlichen nennen, Auch sult ir faren sicher und frei, Als weit als alle heidenschaft sei. Wann ir zuo uns kompt in unser gepiet, 20

So muoß all unser haidnische diet Euch groß er und reverenz erzeigen.

<sup>1.</sup> Me vnderm. g vnnser. X dem geleit. g dorinnen. 3. M Be Ning Vnd durfft. N derlengt. 3g erlengt. 4. Mg haben. X hab. wir. X gehort jm rat. 5. MX3g in die. g nachtragen. 6. X lest ei ewern keiserlichen. a ain euch euren fürstlichen g. 7. a k. selb . t, k. danckt. 8. 4 Ersamen. A Ir weisen Erbergen B. g Ir weisen ! Burger alle. 9. N sein gewesen ju eim notstall. a gewesen hie. stalle. 10. Ag meynten, of k. nit were. A nit wer. 11. a W glatt nit als gwiss und guot gewesen. Ag nicht so kreftig. 13. und die fulgende veile fehlen a. N nemen. 14. a Das habt. MXg. ewer gleyt recht. g behalten. 15. X sull wir lang. M3 sollen wi g sullen wir leben. 16. W woll wirs genedigklich gen ouch geh g wollen. Ar wir das genedicklich gen euch. Ag gekennen. 17. J euch fur past o. S euch furpes offenlich. g euch auch furbas of 18. fehlt o. Ag So. 19. feilt .. H w. alle. A heideschaft. 20. lind wo ir indert kumpt. 21, MAg muß euch. MAjig alle heide 22 No Groß ere g Große ere und wirde. 31 wird.

Unser herz sol sich nit anderst neigen. Auch sült ir gan sicher und frei, . Als weit und als unser piet sci. Das sag wir euch, wir türkischer heiden. Nun wollauf, und laßt uns von hinnen scheiden!

DEB AUSGANG UND DAS LEST GEHÖRD DEM HEROLT ZUO:

5

10

15

Herr wirt, nun gebt uns euren segen! Hört ir iemant, der nach uns wolt fragen, Den weist zuo uns gen Trippotill! Da sitzt ain wirt, der haist der Füll: Da wöll wir fächten auf den knieen. Der wirt hat uns sein maid gelichen, So ficht die frau auch am rugke, G 196 > Dieselb ist gail und dar zuo flucke Und ist barmherziger, denn ir man,

<sup>1.</sup> M? nimmer mer von euch.  $X_g$  nymmer von euch n. VX3g. 3. fehlt MXBy. Vgl. 302, 18. 4. MX. Das wöll wir euch halte J Das woll wir euch halten. g Das wollen wir euch halten & turckise «X durggischer. X heid. 5. « land. / hynn. X scheid. 7. Stalt ( letaten rede lautet der schluß in MX3q so: Der ausschreyer (X I berolt nympt vrlaub. g Der Herolt) Herr der wirt ir sult vns vrlaub geh Vad faren (X furt) in haws (M fürn yn dem haws) ein rechts leben Hi F vieh (g vihe. MX vih) so last (X lat) sein wol wartten (G 338 b) So g wynnt je guten mist jm garten (M inn. g in den) Habt je Ehalten die ewi (X ewern) willen volbringen So sult ir sie (MX irs) auff ein ander (g jare) wider dingen Habt jr ein knecht der euch vmb ewr (Xq d freit (X 97) So sagt nyemant ( $X_g$  s. im nicht) wenn ir des nac (Machaechez) aussen seit Vnd hut euch vor vngesotner speis (g vngesoter pele) Vad get an hohen (Xg hoher) stiegen leis (g stigen leise, t 1, 11) V reast nit ser nuff posem weg (g nicht sere an bosem wege) Wenn etw ween fussen leg (Xg 2, 58 Ob euch ettwas unter den f. lege) Wollt (XWi (X zocht) jr ein frumer eeman beleiben (Xq pleiben) So zecht (X zocht) winckel weyben Wolt (g Vnd w.) jr getrew sein weyb vnd kinden with ob keym (g keinem) spil finden (X nit vinden) Und wolt jr dann s (X ir sein) ein geistlich man So plickt die schon frewlein nit (X schor schonen f. nicht) vil an Vnd leckt (M leck) in der padstut (X im pade) nit zu hayb Vnd verhabt (q verhalt) auch (X euch) vnt (4 keinen) nuchtern schays Vnd sperrt ewren (9 sperret ewern) e value ein So mugt ir die vasten frum und geistlich sein (g gesein).

10

15

Und tregt die främden göst umb lan,
Und tuond das gar in großer gehaim
Und nimpt darumb ain beschaiden lon,
Und si tuotß zuo neun maln umb ain plaphart
In ainem weißen taphart.
So ist der wirt auch all nacht vol,
Der erpeutß den gesten wol
Mit essen, trinken, tanzen, baden,
Er hat ein kuo, die da scheist fladen,
Und hat ain esel, der feigen scheist,
Da man des morgens frü an peist,
Und hat ain pferd, das air legt,
Die man mit wannen zuo dem tisch tregt.
Der zuo dem wirt früe komen kan,
Der peist an fladen, an feigen und an den airen s

<sup>2. /</sup> tuot.

# 40.

## M 444 DAS IST DIE EEFRAU, WIE SIE IREN MAN VERKLAGT VOR HOFGERICHT.

W 125 >

DER KNECHT:

G 197

10

Nu hört und sweigt und seit bei witzen!
Hie wirt man ein hofgericht besitzen
Mit weisen mannen wol gelert.
Ob iemant an eren wer beschwert
Oder was er het für zu clagen,
Das sol er dem richter hie furtragen.
Wann er dann munt hört wider munt,
Es sei man, frawen, fremd oder kunt,
So sol er den entscheiden rechtlich und eben
Nach anklage und nach antwort geben.

15

20

REFRAU CLAGT:

Herr der richter, mein clage sült ir verstan, Die ich zu clagen hab von meinem man! Er tregt mir mein nachtfuoter auß Und ich bedörft sein selber wol im haus; Dan wan ich des nachts slafen gee, So tuot mir der nachthunger so wee, Das ich des nachts hab wenig ruo.

<sup>2.</sup> M Das hofgerichtspil vom eepruch. W Ein hoflich spil zu vanacht. 4. fehlt GM. 5. G Hort. 6. W sitzen. 8. M versert. W vorst 2. W Ader. 10. W den r. G hie gegenwurtig. 11. W Wenn er de W Wen er den. 12. MW frau man. W frewnt ader k, 13. M sc er in. W in. G rechtiklich. 14. M anclag. W entwort eben. 15. Dy fraw. W 2 mulier. 17. M Das. M han. 19. G selbs vil paß. in dem. 20. MW Wenn. GW nachtes. 21. GM also. 22. GW nachtes. 20.

Einer, der seim weib ir pfrünt abpricht Und si doch wol zuo bezalen hat, Daran si sich gern benüegen lat, Und si im nimmer kein zug versagt, Den urteil ich, daß er hundert nacht Soll nackt in aim ameißhaufen schlafen. Also sol man ein solchen strafen.

## DER VIERD SCHÖPFE:

Einer, der seim weib ir fuoter außtreit,

Darumb si oft tregt heimlichs leit,

Dem süllen die ding verpoten sein:

All vögel, fisch, wilbret und wein,

Tanzen, paden und frölich leben

M 446

Und alles, daß da freud mag geben,

Und nimmer mer thuon kein lachen.

G 199

Die puoß der pabst nit ringer sol machen.

#### DER FUNFTE SCHÖPFE:

Ich urteil, das ein sollich man
Drei kalt winter sol parfuß gan
Und soll zwai jar eitel holzöpfel essen,
Die man den schweinen het fürgemessen,
Und ein jar auß ein trüben pach trinken
Und sol als lang auf einer krucken hinken,
Biß das ain geiß ein wolf zureißt,
Und als lang, biß ein esel honig scheißt.

<sup>1.</sup> G seinem. 3. G geren. 4. G kainen. W verseyt. 6. GW nackent. M nacket. G ainem. M amaßhawssen. 7. G ainen sollichen. 8. M Der Jörg Leckenprey. W 7. 9. G seinem. G pettsuotter. 10. W heimlich. 11. MW newn d. 12. W Alle sogel vnd sisch als wilpret. 13. MW Vnd tantzen vnd. G frölichen. 15. W getan. 16. M kam 26. 17. M Der Richter. Herr Götz Nauczenpart und her lutz kerbenseger. Wataylt das der srawen ir sach wer weger. Der Götz Nauczenpart. W 6. 18. M solcher, W sulcher. 19. W Den kalten. 20. M Vnd zway jm sol sawr h. W jar sawer h. 21. W sewen. M so hat. 22. G jare a. einem. W ein. M sol t. 25. hönig.

#### DER SECHSTE SCHÖPFE:

Einer, der seim weib ir fuoter enpfürt,
Damit er an ir treulos würt,
Der sol mit frauen nimmer reden,
Biß imß derlaubt die künigin von Sweden,
Und sol kein ander kleit an tragen,
Dan ein swarzen kolsack an seim kragen.
Die puoß daß concilium nicht kan abnemen.
Also sol man ein solchen beschemen.

10

5

## DER SIBENDE SCHÖPFE:

Ich sprich ein urteil hie mit recht,

G 199 b Daß ein solcher sol sten ins königs echt
Und in aller frauen feintschaft.

Sein insigel sol haben nimmer kraft,

Und wo man in an der eren tafel wil leiden,
So sol man im das tischtuoch enzwei schneiden
Und sol in an die schanttafel setzen.

Also sol man ein solchen letzen.

## DER ACHTENT SCHÖPFF:

| 20      | Einer, der seim weib ir nachtmal stilt      |
|---------|---------------------------------------------|
|         | Und das unter andern frauen verspilt,       |
| ¥ 447   | Der keine in mit lieb anlangt,              |
| W 127 b | Denn auf die seiten, da die tasch an hangt, |
|         | Und sein frauen daheim lest hunger leiden,  |
| 25      | Dem sol man sein beide niern außsneiden     |

<sup>1.</sup> M Der Lucz kerbenfeger. W 9. 2. G seinem. W sein. G pet fister. W auß enpfrempt. 3. GW wirt. 5. G erlaubt. 6. G klaid 7. G seinem. W sein. 8. MW cancilium nicht sol. 9. GM einen. stlichen. 10. M Der richter. Herr Ott Molkenpawch vnd her dietz Kalblenter Nu saget ewr vrtayl dester lewter Das man den rechten grunt hverstes Solch sünt verstaint man in der alten ee. Der Ott Molkenpawc W 10. 11. G ein sollichs. 12. Diese ganze seite in G fast gänzlitertlicht. G sollicher. GW in des. 13. W feinschaft. 14. W sig 15. M wa. 16. W tischlach entsneyden. 17. MW an der schanden taf 18. G sinen söllichen. 19. M Der Dietz Kalbßewter. W 11. 20. W sei G seinem weiße den nachthunger. 22. W leibe. 23. W Dan. G täsche W taschen hangt. 25. G m. b. nieren. M ped.

20

Und sol im ein salz reiben darein, So lest er fürpaß sein außlecken sein.

## DER NEUNDE SCHÖPFE:

Ich urteil, ainer, der ein frauen hat
Und si des nachts ser hungern lat
Und fuoters gnuog hat in seim parn
Und wil das andren pübin sparn
Und sein frauen lest hungern, daß si nicht mag slafen,
Den sol man an seim leib darumb strafen
Und sol in beschemen ob allen frauen
Und sol im sein geschirr vorem ars abhauen.

## DER CUNRAT MUCKENFIST:

Ich urtail hie auß meinem list,
Einer, der ain eeprecher ist,
Den sol man schwerzen als ainn Morn
Und sol in beschern als ainn torn,
Das im di freulein werden gram,
Und sol in an seinn ern schreiben lam
Und sol im ain narrnclait anschneiden.
Die buß sol er siben jar leiden.

## DER EMAN ANTWURT:

Her der richter, mein antwurt sult ir versten. Wer mag sich on ein gescheft begen, Wan eine käm, die ein alten man het,

<sup>3.</sup> M Der Richter. Herr Hainrich Sewtutt vnd herr Cunrat muckenset Ir wist wol was die sach hie ist Vnd last ewr vrtayl vmher gen Das ste auch payde mügen versten Das in ain gute genüg sei geschehen Solch sach man nyemant sol vber sehen Vnd sol sie pey des pabsez pan wern May yeelich fraw hat irn esell selber wol zu ernern. W 12. 4. GW alnus, 5. G n. bungeren. 6. G fuoter. M genug. G seinem paren. 8. M frags. 9. G seinem. W sein. 10. M vor. 11. GW vor dem. Vgl. st. 4. GW 205 b. 12. Die rede des Muckensist sehlt in GW. Sie sindet sich sind denselben worten auch in dem st. der frauenschender vasnacht M 300 im munde des schöffen Kuonrat. 22. W verstan. 23. W au. 24. W kam. M kom. G keene. G ainen. G bette.

Die schon und freuntlich zuo mir tet
Und wurd mir irn heimlichen komer klagen
Und von irem alten man sagen,
Wie er des nachts wer treg und faul,

Recht sam ein abgeritner gaul,
Der nimmer zelten mecht noch traben,

Von 120 So gedacht ich: Die wil ain fuoter haben,
Und wart dann do gen ir barmherzig,
So wart si dann auch gen mir scherzig,

So macht sich, daß ich mir nie gedacht,
Damit si den visch in die reusen pracht.

## EFRAU ANTWURT:

Her der richter, seitenmalen daß er bekent,
So pitt ich euch, daß irß vollendt,

15 Das ir das recht laßt für sich geen,
G 200 Das ich und er hie mugen versteen,
Wie man ain sölchen strafen sol,
Ob er sein fürpaß nimer thuon woll.

## DER REMAN ANTWURT:

Herr der richter, ich ergib mich in euer gnade,
Seit ir mich alle fristet vor dem tode.
Die grösteu puoß ist nimmer thuon.
Nun macht zwischen uns fride und suon,
So will ich ir das fuoter nimmer mer außtragen,
Das si furpaß nimer sol von mir clagen.

<sup>1.</sup> M Vnd schön. G freuntlichen. G tette. 2. W ward. G wurde m. rm. 3. MW ward s. 4. GW nachtes. W terg. 6. M möcht. W mocht. G gedächte. GW weill. G zuo h. W tzu habn. 8. G warde. W den da. Ida. 2. G warde. G denn. W sy auch. 10. G So sagt si dan da. M So rect sich des ich. W So fugt sich da. MW het g. 12. M Dy fraw. Is. M Lieber herr der richter seyt ain mal. W seytemal. M s. gar freuntlich. GW ir. 17. G ainen söllichen. 19. W secuns. a. path M. 20. G ergibe. M gnod. W gnad. 21. M Seyt das ir thal high. W sind ir mich alle frist vor den. MW tod. 22. M gröst. grate. 23. M Nu. 24. M irs. W irs futers nymmer auß. 25. M

10

## DER RICHTER SPRICHT:

Fraw, ir wert der sache bei mir pleiben Und solt den unmuot auß dem herzen treiben, So mache ich zwischen euch fride und suon. Die grösteu puoß ist nimmer thuon. Solt man in strafen, als das recht hie laut, So wurt ir nimmer mer von im gepraut. Er wirt mir hie sein treue da geben, Das er fürpaß wöll recht fürn sein leben Und die sach auß seinem herzen stoßen Und fürpaß sein fuoter daheim wöll laßen:

Und wann er sich fürpaß mer würde vergeßen, So müste er euer kot auß eim kalten waßer eßen. G 201

## **EEFRAU ANTWURT:**

Her der richter, ich will euch lop und dank jehen, 15 Wan mir ain große genüg ist geschehen. Euer urtail will ich haim hin tragen Und will si meinem man eben sagen Und will imß aigentlich geben zu versteen, W 120 b Will er sein dan fürpaß nicht ab geen 20 Und will mer tanzen nach der alten lauten, So will ich mich fürpaß auch laßen prauten.

## M 449

25

#### PRECURSOR GESEGNET:

Her der wirt, ir solt uns guote nacht geben Und sult die fasnacht frölichen leben Mit allem dem, das zu freuden taug, Man zelt euch anders für ainn gauch. Und hüett euch am freitag vor pösen fischen!

<sup>1.</sup> s. fehlt M. Die genne rede fehlt W. 2. G Frawe ir wordent, M sach. 5. M grösst. 8. M trew geben. 9. M wöll fürpas. 11. M Vad euch ewr futer fürpas da heimen lossen. 12. M wenn. M ward. 13. G kat auß einem. 14. M Die fraw. W primus. 15. W gelien. 16. W gnug. 17. W hin heym. 18. M gar eben. 19. G aigentlichen. 20. M denn. W den sein. 23. M Der Außschreyer. W Der knecht. 24. W richter. G sült. W sult. G sin g. 25. W frolich. 26. allen den. 27. Wein, 28. G huetet. W hut euch an. Val. W 131.

Den wein sult ir mit wasser mischen, So leßt er euch bei witzen pleiben, Und hüet euch vor den winkelweiben, Und hüet euch vor dem neuen pier, Daran trinkt man die scheißen schier, Und zecht nit vil in der nunnen zell, Das euch der ailst finger niht geschwell Und reist ab euer sidelpogen! Gebt uns urlaup und laßt uns zogen!

10

5

G 201 b

## FINIS AM ERICHTAG VOR VITI 1486 JAR.

<sup>2.</sup> G leste. M peloyben. 3. G huetet. Vgl. et. 39. G 338s. 4. Instet. 5. M man howr die scheussen. 6. G zechet nit zuo vil in numz zellen. W tzellen. Vgl. et. 19. W 131. 7. G geschwelle. W geswel 8. G rayset. M owrn. 9. G Und gebt. W lat. MW fürpas z. 11. Die dem Wolfenbütteler manuscript angehörige notiz sehlt in MW. G bl. 2 ist ausgeschnitten, scheint aber leer gewesen zu sein.

# M 417 b. DER JÜNGLING, DER AIN WEIP NEMEN WIL, SPIL.

G 203

### PRECURSOR SPRICHT:

g 2,58

Nun hört ein weil und schweigent still, Wan das ist unser aller will. Hie wil man ein gaistlich recht besitzen Mit großer weisheit und mit witzen. Ob iemant hab ze schicken dran, Es sei maid, knecht, frau oder man, Der leg es hie dem richter für, Das er die warhait da pei spür;

10

Das er die warhait da pei spür; So hilft er im treulich und gern, Als ob es sein pest freunt wern.

## DER JÜNGLING SPRICHT:

15

Herr der richter, nun mörkt mich jungen knecht, Warumb ich kumen sei für recht!

M 418

Ich hab ainn jungen stolzen leib Und het gar geren ain schöneß weib. Laßt mir ain urtail darum gan,

20

Das ich da pei müge verstan,

<sup>2.</sup> fehlt G. g Ein vaßnacht Spil von dem Jungling. 3. fehlt M. g Der Haus.
4. M Nu schweygt ain weil still. g Nun sweiget alle ein weyl stille. L. Das. 6 Mg wirt. 8. M zu. 9. G seient frawen. 10. g lege. Mg es d richter also f. 11. Mg darynnen. 12. M als t. g so getrewlich. 12. Als da sein. g Als das sein beste frunde. Mg da w. 14. s. fehlt J 15. G Hör. Mg hört nich. j. k. fehlt G. 16. g bin kumen. G fi ed 17. G geraden. 18. Mg wolt mir gern nemen ain schönß. 19. G La Mg hierumb geen. 20. g Vnd ich. G ir dar pei mügent.

Wenn ich soll greifen zuo der ee. Des pit ich euch mit großem flee.

#### DER RICHTER FRAGT:

lch frag euch alhie, ir juristen,

Das ir mit euren sin und listen

Ain urtail sprecht, das er verstee,

Wenn er sol greifen zuo der ee,

Das es nit werd zuo früe noch spet;

Des pit ich euch mit großer pet.

10 DER ERST DOCTOR:

15

Ich urtail, das ain junger man Vor zehen jar gen schuol sol gan Und fünf jar pauen fremde lant, Bis im wirt saur und süeß bekant. Und wen er alle abenteur kent, Die man kunst und weisheit nent, Und zucht und er kan füeren wol, Allererst er ein weib nemen sol.

## DER ANDER DOCTOR:

Man findet manchen jungen lappen
Der auf der gaßen get her gnappen,
Der niht auf im tregt zweinzig jar.
Wie solt ein solcher junger tor
Wißen, wie er ain weip solt halten?
Ich urtail, das er paß sol alten,

<sup>2.</sup> Gewch wie es darnach gee. g großer. 3. f. fehlt Mg. 4. G all ir bie. g alle hie. 5. g m. allen sinnen. G sinnen und witzen. 6. 6 but des ich. 8. M nicht zu frw sey vnd zu. g nicht zu fru sey vnd zu. g nicht

Biß das er dreißig jar alt würt, Allererst man weisheit an im spürt.

G 204

15

20

25

## DER DRITT DOCTOR:

Herr der richter, nun merkt mich auch! Man findet mangen öden gauch, 5 Der also lang ist umb getroffen Und alle winkel hat außgesloffen: Welcher sein leben also fürt, g 2,60 Bis ain alter greis auß im wirt Und aller freud ist urdrütz worden. 10 Der füegt zuo keinem eelichem orden.

## DER FIERT DOCTOR:

Ich urtail, das ain junger gesell Mit nichten nach kaim eeweib stell. Der ain verzagter jüngling ist Und faul und freßig zuo aller frist, Und von aim schaiß also erkem, M 419 Das er im all sein kreft nem. Und heur verzagter wurd dan fert, Der ist keiner eelichen frauen wert.

#### DER FÜNET DOCTOR:

Ain lippenlapp, der niht kan besinnen, Das frauen lieber helsen, dan spinnen, Und lieber wein trinken, dan saurß pier, Und zuchermus eßen für wagenschmier

<sup>1.</sup> g Biß er. Gg wirt. 2. M pey. 3. M Der dritt Rather. 4. G Hör. Mg nu hört mein vrtayl auch. 5. G eden. 6. G geschloffen. 7. G all. M außgeschloffen. G durchloffen. alte gurr. g gurr. 10. g frewden. M verdrütz. 11. Mg taugt. Der vierd Ratherr. g D. viert Jurist. 14. M nichte. g nicht. Gg 16. g freßig ist. 17. G Das er von ainem schuiß kem. H 18. g also alle sein krafft benem. 19. M v. mer denn. G v. 21. M Der fünst rather. g D. f. Jurist. 22. G lappa lapp. M denn. 24. M trincken wein denn. G trinkt den saures. nuß. G zucher isset, M mus essen.

G 205

M 420

DER ACHTENT DOCTOR:

Her der richter, ich urteil an lag,
Das kainem man kain weib nit dag,
Da man hort übel von im reden.
Wer er zuo Tennemark oder Schweden,
In Frankreich oder in Engelant
Ein mechtig richer künig genant,
Doch wer er ir niht wirdig noch wert,
Das sein ein frau zum eman begert.

10

15

DER NEUNT DOCTOR.

Ich föll ain sollich urtail wol,
Das kainer nach kainem weib stellen soll,
Der unden nit landswerung hat.
Der folg nit nach der jungen rat!
Hat er nit als ain strigelstill,
So langt sein armprost nit zum zill;
Hat er nit siben daumen lang,
So ist er zuo ainem eeman zuo krank.

<sup>1.</sup> M D. acht Ratherr. g Der siebent Jurist. 2. M vrtayl auch. g vr. toyl das. 3. M Das kainer zu eim eeman taug Der nit wals wenn er sei frawen sol schlagen Mit Adams gerten das ir dy knye wagen Das ir da schlagen thut so wee Das sie werd schreyen awwe mee Wer nit die zey wais recht vnd eben Dem sol man kein eelich frawen geben. Die wert des 8ten doctors in G spricht in M im wesentlichen der 9te rathers g Ein man der frawen ist gehaß. 4. g Vnd gern vhel von In hort reden 5. g vnd Sweden. 6. g vnd in. 7. G mechtiger. 8. g were er de 9. g zu eren. 10. M Der Newnt Ratherr. Herr der richter ich vriant de Ain man der frawen ist gehas Vnd gern übell von in hört reden Wer-a in Tounmarck vnd in Schweden In Franckreich vnd in Engelant Ain mach tiger reicher künig genant Noch wer er des nicht wirdig noch wert sein ain fraw zu eren begert. Die worte des 9ten dectors in G sprinkel M im wesentlichen der 7te ratherr. g Der acht Jurist. Her der Me ich vrtoyl auch Das keiner zu keinem eeweib taug Der nicht weiß wij er sein eeweib sol Slahen mit Adams gertten das Im die knie waget sie wirt schreyen awe me Das Ir das schlahen tut so we Wer nica zeit weiß recht vnd eben Dem sol man kein eliche frawen geben. worte des 9ten doctors spricht in g im wesentlichen der 6te jurist.

#### DER ZEHENT DOCTOR:

lch urtail, wer ein weib wöll nemen, Der sol sich furbaß scheuhen und schemen,

6 205 ) Das er zuo keiner andren gee.

Ob er zuprechen würd sein ee Und naschen gieng zuo andren frauen, Dem solt man das geschirr vorm ars abhauen.

2,62 DER JUNGLING SPRICHT:

10

5

Her der richter, ich dank euch ser, Wan ich hie gehört hab söllich ler, Das es umb mich ist noch nit zeit, Ob ich halt noch zehen jar peit. Doch kan ich mit weidelichen sachen Bei tag und nacht wol leut machen.

DER HEROLT:

Herr der wirt, vergebt uns unser schallen Und laßt euch unsern schimpf wol gefallen. Ob iemant het zu grob gespunnen, Da mit wir eur ungunst heten gewunnen, So scholt irs uns zu eim schimpf geruchen, Wann wir neur gut freunt da heim suchen. Das künt ir euch selber wol bedeuten, Das iezund die vasnacht ist in den leuten Und wirkt auß in gar guten mut. Wann wer der zeit kain recht tut Und sich vil böser ding fleißet Und mitten an den weg scheißet Und leßt zu sehen frauen und man, Der kümpt selten ungescholten davon.

LM Der tzehent Rather. g Der newnt Jurist. 2. G welcher. Mg wil Bes er sich furbaß soll schemen. 5. G zerprechen. g wurdt et 40. G 200. 7. M würd. g wurde. g geschirre vor dem arf itt Mg. 9. der fehlt M. 10. hie fehlt G. 11. Mg noch nit is 14. wol fehlt G. Vgl. G 204 . 15. fehlt G. pms rade fehlt G. g nm gebt vans gute nacht. Damit schließt auch j

g 1,14 HIE HEBT SICH AN AIN VERCLAGUNG VOR DEM OFFICI g 2,62 GENANT DAS KORGERICHT.

G 206

## PRECURSOR SPRICHT:

Nun hört und schweigt und habent ruo 5 Und horent neuem mer zuo! Unser her der bischof von Babenberk Hat angefangen ain neues werk, Als man euch hernach ie sagt. Im habent vil erber frauen klagt, 10 Ir man tragen ir bettfuoter auß Und lant in mangel in dem haus. Das selb sol er understan, Das si furpaß ab sull gan. Dar umb so sei wir kumen her 15 Und fragen umb söllich eeprecher, Was si mit einem sollichen maint. In der alten ee man si verstaint. Doch sol man fragen, was der schuld sei g 2,63 Oder was man die lieben frauen zeih. 20

g 1,15

## DER PITTEL SPRICHT:

Ir berren, die man hie wirt nennen, ·
Der tret her und laß sich erkennen

<sup>2.</sup> g Bin vaßnnacht Spil. 4. g Der Herolt. 5. g Nu horet. g hart. 6. g horet newe mere. 7. g hr Bischoff von Bamberg. 8. g 9. g hiernach sagt. 10. g haben. g geklagt. 11. G tragent in de fuoter. 12. g laßen sie mangeln daheym jm. 13. g vntersten. 1 sein furbaß abgen. 15. g Dorumb sein wir. 16. g wollen f 17. g meyn. 18. g must man si verstein. 19. g sullen wir schulde. 21. g Der Official. 22. g Hrn wen m. 23. g herfur. g

- Und tue sein antwurt auf die klag, So hert man nach ir paider sag; An welchem das urtail man soll verstan, Der muoß sein fürpaß abgan,
  - Und wen wir ains mer auf ainem valben pfert finden,
    So well wir im den hochen pan verkünden.
    Herman Sumerglanz,
    Dietrich Seidinswanz,
    Eberhart Bluomental.
- Verantwurtet euch vor dem official!

## # 1,16 HERMAN SUMERGLANZ ANTWURT:

Her der official, merkt mein antwurt eben! Man hat mir ain junges eeweip geben, Die ist erst recht in irem wachsen: 15 So furcht ich, ich were zu ungelachsen Und tät schaden an dem jungen weib, Und peit, piß si gewuchs am leib. Wan do si mir erst geben wart, Da was si noch jung, klug und zart; Da raunt ir muoter in doren mein. 207 Ich solt gen ir beschaiden sein Und solten uns dester paß weil nemen, Piß wir zuo unsern tagen kemen. Darum pin ich oft naschen außgangen, Da hat man mich uber die achsel enpfangen; Man het mich lieb, die weil ich gab; Da ich nit mer het, was ich schabab.

implate.

<sup>1.</sup> g boret m. auf ewer beyder. 3. g wem man das vnrecht wirt a. 5. g einen v. G follen p. 6. g wollen wir es jn den. 7. g glastz. 9. G Plamentall. 10. G Veranttwurttent. 11. a. fehlt g. varcht ich. G f. ich nun sy werdt gelachssen. g vngelaschen. Vgl. 17. G pit. g baß gewachs. 18. g Dorumb hab ich 19. g Wann da sie mir am ersten gegeben wart. 20. g rawnpl g zu den oren ein. 21. g gein. 22. g vns beyde der 21. g Biß das wir baß zu. g kämen. 24. G zuom nechsten a. 25. g Da hett man m. mar hett da was.

g 2,64

20

25

## DIE JUNG FRAU ANTWURT:

Lieber herr, nu hort mich junge frauen, Ich wil euch niht in den oren krauen Und euch die rechten warhait sagen. Ich pin wol kumen zuo meinen tagen, 5 Ich han ims nie gemachet weh; g 1,17 Die haut ist jung, frisch, aber zeh. Ainer, der uber Rein ist gefaren, Den ubel durst und waßer will sparen, Ist der niht ain rechter gauch? 10 Also tut mein man auch. Mein muoter hat mein nie besorgt. Mich reut, das ich im als lang han porgt, Das ich ims nit hab geoffenbart. G 207 b Mein antwurt habt ir wol gehort. 15

## DIETRICH SEIDINSWANZ ANTWURT:

Her der official, mein antwurt sult ir vernem Ich will mich der rechten warheit remen. Ich pin ain starker man von leib Und hab ain schwaches krankes weib, Die hat ir recht die wuchen siben tag. Nu glaub ich allweg gern ir klag, Und wan ich ir sag von söllichen sachen, Ich woll ir ains auf der geigen machen, So dunkt si mich so schwach und krank Und kumpt mir dan in meinen dank Und denk mir den: Laß nun darvon! Thet ichs, vileicht so sturb si dran.

<sup>1.</sup> a. fehlt g. 2. g horet. 3. niht fehlt G. G die o. wil e. 5. g gar wol. 6. g hab es Im. 7. g junck sie ist ab vbern. 13. g solang hab geporgt. 14. g jm es niht. 15. 16. g Seydenswantz. G Seidinschwanz. antwurt fehlt g. 18 fehlt G. 19. g starck. 21. g Die kreist jn der wochen. 22. ich geren irer. 24. G Und well. 26. g gedanck. 27. g gt dann newr laße dauon. G denn. 28. g ich es sie sturb villei

Und such dan, wa man mich well gwern: Und wa man mir auf tuot, ge ich ein, Wan mein esel wil niht on fuoter sein.

G 208 DIE KBANK FRAU ANTWURT:

£ 2.65 Nun hör mein antwurt, lieber man! Hastu dein außlecken darumb getan, So laß dir ain andren text lesen! Ich pin so krank nie gewesen, Wen du mich sein muotest zuo. 10 So was ich ee berait, dan du, Und hab dich williclich auf genomen. Auch pistu mir so oft nie kumen; Wenn dich hungert, so eß ich gern, Seit das ich dirß als teusch sol erklern. 15 Kum spat, fruo, trucken oder naß, So findestu alweg ain folles faß. Dar umb so laß dich nimmer laden! Stirb ich dran, laß mir den schaden!

## ERERHART BLUOMENTAL:

10 Hort, lieber her der official. Wie kume ich an ain sölliche zal? Ich han recht gehalten mein elichen orden, Wan ich pin keins weibs nie gwaltig worden, Und hab der frauen leib nie berürt, Damit man den ain man oft spürt, 06 1 Under dem nabel und ob den knieen. Des wil ich mich an mein hausfrau ziehen Und wils mit meinem eit beteuren;

<sup>.</sup> G don. g wo. g wil. 2. g wo. g da ge. 3. g Dann. g au No fraw. 5. g bore. g mein l. 7. g labe. 8. g k. vnd swach wir sein gemutest. 10. g ich allwegen ee bereytet denn. 11. then. 12. g zu oft. 13. g ab. 14. G Peyt. 15. g spat oder lete. g swilladen. 18. g dann so. 21. G kem. g an die za 4. 24. G demit man den ain man spirt. 25. G Vnd frawen hauc E. C Vnd vader dem nabel vnd vnder. 27. G Das. **va. 28.** g wil es auch.

10

# Solt ich dan treschen in ainer leren scheuren?

#### DER OFFICIAL SPRICHT:

Hört, junge frau, das get euch an: Dar auf sult ir eur antwurt ton. Das ist ain unrecht falscheeee. Ir werdt sagen, wie es zuo gee Und wie es underwegen pleibt, Das ir nit eelich werk treibt. Ist der pruch an dem man, **2,66** So ist er in des pabsts pan; Ist er aber an dem weibe, So sol man si strafen an dem leibe: Ist er aber an in paiden, So sol man si von ainander schaiden.

15

#### DIE JUNG FRAU ANTWURT:

Lieber her, vernempt mein antwurt auch! Ich hab ainn jungen torochten gauch, G 209 Der ist wol fier wochen pei mir glegen, Noch dorst er sich des nie verwegen, Das er mich dörst pfeffern mit Adams gerten, 20 Noch will er mich daran lan erhörten Und hat die nie an mir geprochen. Ich han wol zuo im gesprochen, Ich hab mir nie so gnuog geeßen, Ich het danocht ain partte wurst geßen: 25 Noch wolt es der gensloffel nie verstan.

<sup>1.</sup> G Sol. G In einer fremden. 2. s. fehlt g. 3. g Horet. G des euch eur man. 4. G antwort. g tan. 5. g Wann ich verstee es sey ein valsche vngetrewe ee. 6. g Nu wert jr das sagen. 8. G eliche. gebruch. 10. g Babst. G paubsts. 11. g Ist der gebruch. g weib: leiles. 13. g Ist aber der gebruch an euch. '14. g euch gantz. 15. g Die farme. 17. g einen Jungen torechten. 18. g ist vier. g gelegen. G erwegen. 20. g torst. 21. g Nu wil jch gar dorynnen erhert. 22. g Vnd doch nie. 23. g hab wol des nachts jm pett g. 24. g. hewt so genungk nie g. 25. g Ich wolt noch ein wurst mit einem m eßen. 26. a kont sein der.

Er graif mir wol mit der hand daran
Und macht uns paiden ain großen lust,
Das ich in drucket an mein prust
Und halset und kusset in an ain packen
Und ward in in den hindern zwacken
Und sprach: Ich laß dich nit mit ruo schlafen,
Du tuest mich dan mit Adams gerten strafen,
Und spilt im vor mit schimpflichen sachen;
Noch kunt ich in nie raisig machen,
Das er wolt auf sitzen und lernen reiten
Und wie man solt mit frauen streiten.

6 209 ) EBERHART BLUOMENTAL KLAGT:

5

10

Lieber her, nu hört mein nachklag! Da ich an der dritten nacht pei ir lag. 15 Da sprachs, wie ich als kindisch tät, 1 2.67 Ich solt doch suochen, was sie hät, Und solt si unden an greifen, Und fragt, ob ich kund danzen on pfeifen, So solt ich ainn raien mit ir füeren. 20 So kündt si ainn man an mir spüren. Da graif ich hinab, als si wolt, Damit ich iren willen erfolt: Da graif ich ains, das het porst; Darumb ich hin zuo nit dorst, Wan es ginet gein mir als weit; Da dacht ich, es wer fliehens zeit. Da wolt ichs han mit feusten gschlagen; Da sprach si: Laß dirs anderst sagen! Du solt es mit ainem degen stechen.

g Wel greiff er mir mit. G dran. 2. G unser. 4. g halsen vnd

5. g wurd jn dann in seinen h. 6. g Dich tolast nicht sl.

8. G spült. 9. g konde. 10. g auf sitzen wolt.

13. g herr horet. 15. g sprach sie. g ich so k. 17. G

18. g tautzen konde. 20. g konde. 21. g abhin. 24. g Drawen

g terst. 25. G es gegen mir her rait. 26. g So gedacht. g es

g ich es mit fewsten haben geslagen. 28. g sie nit laß dir ein

G 210

10

15

20

Da gedacht ich: Was sol ich an im rechen, Die weil es mir nichts hat getan? Also kam ich ungefochten darvan. Her, sol das niht ain falsche ee sein? Setzt si in fürpaß recht darein, So zeucht mein esel nach irer sag. Das ist mein antwurt auf die klag.

## DIE JUNG FRAU ANTWURT:

Lieber herr, es ist dar zuo kumen, Das ich seinn esel han pein oren gnumen Und ward in auf die wisen füeren; Noch wolt er das gras nit anrüeren, Und ich enpfand, das er hungrig was, Und die wis stuont in grüenem gras. Wan ich im graif an seinen kopf, So daucht mich, ich griff ain goldes knopf Und straich in voren an der stirn: Noch kund ich im als wol nie hoffiern. Das er in freuden wolt erwachen Und wolt ains auf der geigen machen. Her, sol ich in paß gen schuol füeren, Ob ich ainn man mecht an im spüren, So will ich noch tröstlich ansengen, g 2,68 Ob ich den fisch in die reusen mecht prengen.

#### G 210 b

#### EBERHART BLUOMENTAL:

Lieber herr, ich pin es alles bekentlich, Was si da sagt, das ist schentlich. Da si mich zuo der wisen fürt, Nu höret, was ich da pei spürt!

<sup>3.</sup> G vngefochten. g dauon. 5. g sie mich f. rechter ein. klag. 7. g jr sag. G sag. 8. g Die fraw. 9. g ist wol. 10. g c. bezduit oren hab genumen. 11. g in selber zu der. 12. g des graßs nie angerand 13. g Vnd entpfand wol. 14. fehlt G. 15. g Wenn ich den Esel gibt an den. 16. g griff ein eytel golds. 17. G vnden an. 18. g nie die 20. G welt mir a. 22. g an Im mocht. 23. G n. dreyes. wol gehofirn. ay a. 26. g bin sein a. sampt. 28. G Das. 29. G Vnd hört.

Und reden güetlich mit den kinden, Als lang, piß das sies uberwinden. Und wen ir also zuo samen mengt Und ains dem andren nach hengt Und ir den visch in die reusen prengt, 5 Das als eur trauren wirt abgesengt, Und wen ir also zuo samen gat, So wert ir auß söllicher freud gepat, Das euch kein trauren fürbaß schat: Eur eren strich gwint zwainzig karat, 10 So macht ir dan ain söllich parat, Das eur trauren wirt also vergittern, Das ain wirt lachen, das ander wirt kittern, Und sol euch fürpaß niht mer pittern, G 211 b Eur frau wirt sich also vergittern, 15 Wie mag euch dan paß gewittern? Also hat die sach ain ende. Nun leicht her eur paider hende. Das man euch wider zuo samen treut: So seit ir fürpas recht eeleut. 20

## DER OFFICÍAL SPRICHT:

Ir zwen eeprecher mit euren weiben, Man wirt euch alle fiere einschreiben Piß von heut über acht tag; So kumpt herwider mit euer klag, So wirt man eur sach für faßen. Zuom stecken in der hundsgaßen Da hab wir unser niderlag.

<sup>1.</sup> g Die. G redent. 2. g lannge biß sie sie. 3. g Wenn Ir each also. 5. g Damit ir visch. G reysen. 7. g Wenn. G gett. 8. g wordt. G werdent. G gepett. 9. fehlt G. 11. g Vnd wirt nymmermehr school madt. 12. g Von roch von veinden (l. venden) noch von Rittern. 12. g eins. g a. kittern. 14. g Vnd euch. g nicht wirt p. G pitten. 15. falls G. g frawern. 16. g mocht euch dannen. G geritten. 18. g reicht. g beyde. 19. g vertrewt. 20. g Vnd seyt fürbaß. 21. s. fahlt g. 22. g eeweibern. 23. g vier anschreiben, 27. g Zu dem flederwisch in der kerergaßen. 28. g haben.

G 216 b GAR AIN VAST SPOTISCH PAURNSPIL GAR KURZ-WEILIG ZU LESEN. SAGT IETLICHER WAS IM AUF DER PUOLSCHAFT GEGENT IST.

G 217

10

DER EINSCHREIRR:

Got grues all, die wir hinnen sechen! Ir herren, es ist ain anschlag gschechen, Welich paur das aubenteurischst sag, Das im mit puolen begeget sein tag, Den wirt man mit aim kranz begauben Und wirt darzuo den vortanz haben. Darumb wer iederman still hinnen, So wert ir hubscher schwenk noch innen.

## DER ERST PAUR:

Ir herren, ich kam eins an ain end
Und gab meim puolen zuo verstend
Durch ein warzeichen, das ich es wer,
Und weiß nit, wie si ungefer
Ein hafen mit dreck rauß wirt schwingen,
Das mir die scherben am hals behiengen,
Dan das mir ainß zuo guot geschach,
Mich jagten fier durch ainen pach,
Da zabelt ich in als in aim nuosch,
Piß ich mich gleich wol wider gewuosch.

25

## DER ANDER PAUR:

Was geheustu dich mit deiner puolschaft an?

G 217 b Solstu mir auch ain halbe nacht stan
Und auf aine an aim laden warten,

Als ich auf meine, die vil zarten,
So stuond ich wol piß sechs in die nacht.
Erst kam der verheit sack der ungeschlacht
Und sprach: Mein Künzlin, pistu do?
Do sprach ich: Ei pox leichnams willen jo.
Und die weil ich also auf si laus,
Reckt si den ars zuom venster rauß.
Do wolt ich ganz wen, es wer der kopf,
Und hielt mich hin zuo, ich verheiter dropf,
Und meinet si kussen an den munt
Und draf ir eben den hinteren spunt.
Do plies si mir ain staub under die augen,
Das mir kaum klegkt ein kübel voll laugen,
Pis ich des gschmachs ain wenig ward frei.
Acht selb, welcher ain pesser puoler sei.

5

10

15

20

218

j

## DER DRITT PAUR:

Schweig! Ich eilt eins zuo meim puolen
Und meint mein herz mit ir zuo erkuolen;
So kumpt einr ungefar darzuo
Und fragt mich, was ich pei der tuo,
Ich soll des teufels nam naher gen,
Was ich nu pei der sein hab zuo sten.
Ich waiß nit, wie ich hin wider prum
Und auch mit worten an in kum,
Das er mich pei dem har erknaust
Und rempt mir des angesichts mit der faust,
Das mirs maul geschwall als ainr krotten,
Und in mein allergrösten nöten
Stuont die verheit huor und kuttert stet,
Als der si mit willen gekutzelt hett.

## DER FIERT PAUR:

Auf mein sterben, du manst mich dran, Eins let ich ain karren mit meiner an, Ich wolt mich in ir pet ie wagen. Samer pox leichnam, was sol ich sagen, Ob ich zuo fruo oder zuo spat was kumen?

## 332 43. GAR AIN VAST SPOTISCH PAURNSPIL.

Es hetten fier das haus ein genomen
Und zankten sich umb den verheiten sack,
Do kam ich so eben auf den kirchtak,
Das si des kriegs under in vergaßen
Und wurden iren zorn an mir auß laßen
Und firkelten mich hin und erwider,
Ein stiegen auf, die ander nider,
Pis ich uber ein glender ab fill,
Dan ains ich mich drin riemen will,

G 218 b Pis ich uber ein glender ab fill,
Dan ains ich mich drin riemen will,
10 Het ich die tür als pald nit funden,
Ich het des puolns hart uberwunden.

## DER FUNFT PAUR:

Nun höra, lieber, was ir ist gschechen! Do gwan mir aine an ain nechen, Der ich ungfer kam an ir thür; 15 So spricht si: Freunt, wie schleicht ir für? Ir wolt mir zuo hoffertig sein. In dem tritt ich zuo ir hin ein Und will wen, die huor ken mich gleich eber Und thet mir als pald anleutung geben 20 Ein stiegen auf pis an ir pett; So pald und ich ain drit drein tätt Und het mein klaider abgezogen Und plos under die deck geschmogen, So fall ich durch ab in ain stall: 25 Do war ainr mit aim knüttel als pall Und schluog mich, das ich kam entran, Und streich auch was ich mocht darvon Und muost meins gelts und klaider enperen. Wie mainst, kund die nit drucken scheren? 30

## G 219

35

5

## DER SECHST PAUR:

Ach got, es will nichts mit euch sein.
Ich puolt eins wol ain jar umb ein,
Pis sie mir eins zilt in ein fas,
Do ein schweinsmuoter mit jungen in was.
Ich klopf dran und sprach: Pistu do?

G 220

10

43. GAR AIN VAST SPOTISCH PAURN

Ich wolt mich pas mit ir han zuo ge

#### DER NEUNT PAUR:

Ach ir narren, wie habt ir ein rieme Ir mochts doch aller teufel nam vers Und hett irs als guot, als ichs gehab Ich main, ir geüt eur lebtag darvan, Wan ich kam neulich an ain stat, Do hetten mich ir drei geren gehab! Ich ließ si aber als ungluck han, Si petten mich dann vor darumb gar Und hetten darzuo zuo spannen auß, Das ich eß und drunk und lept im s Und ritt in der stat spacieren um. Sunst denk mir keinr, das ich zuo i

15

#### DER ZECHENT PAUR:

Ach du verheiter eselskopf,
Dir laust wol ein nar im schopf,
So du dein ruomes dich nit schemps
Jo wen du mein puolschaft recht ver
Ich schut ainr hübschlich ab die agle
Das ir die pein gen perg auf gaglen
Dan far ich umher mit aim raschen
Und wird ir zuo dem puosen nasche
So hept si ain lachen und kütren an
Und weist mich seiberlich hindan.
Wan ir euch also zuo künt flicken,
Es hett all welt mit euch zuo schick

**25** 

20

#### DER AILFT PAUR :

Ach got, was hört ir an dem ding?

Hört, wie es mir ains mals ergieng

G 220 b Gen ainer paurenmaid, weil si malk.

Da kam ich in ain raine walk.

31. Vgl. G 178. 262. Altdeutsche gedichte von Ad. Neithart Fuchs cap. 25 f.

G 221 b

15

20

25

30

## EINER, DER DIE PAUREN VODERT:

Nun dar, ir paurendrollen, dret her für!
Dan wan ich euer ein verlur,
So leg einr dorfgmein so groß dran,
Das mich der pfarrer verkünt in pan.
Dan wen ich voder mit eim wort,
Der drett schnell her auf disen ort!
Ruodolt, Seututt und Molkenknoch,
Maulfrank, Lüllars und Lausansloch,
Langhals, Schlotmock und Küestrick,
Holzpock und Lüllzapf, merket mich,
Was ich eur genennet hab,
Drett auf die seit und weich kainr ab,
Dan wann ich nit lieber ain laus verlür,
Dan eur ein, das eüch der teufel hinfüer!

DER AUSZSCHREIER: Ir herren, habt uns nit verübel. Der ain straucht neulich uber ein kübel Und hat das maul zuo fallen so gar, So lauft der ander her und dar, Als ob in die amaißen peisen. Der dritt drapt umb, sam well er scheißen, Der fiert kan auf dem ars nit sitzen, So kan der fünft vor großen witzen Kaum wissen, wau er pleiben soll. Der sechst steckt pös gespeis so voll, Das im das maul nimer gestet. Ir ieder kan etwaß, wie es get. Solt ich dan lenger pei euch pleiben, Ich west euch auch ein guoten muot zuo verdreißen Dan got der bewar eüch hin als her, Spricht Hans Folz von Wurms barbierer.

Est magnum mirum, quod mulier volt regere virum.

#### VASNACHTSPIL.

#### PRECURSOR:

6 222 b 5

10

15

Got gruß den wirt und all sein gest
Und was mer hinnen pei im rest!
Her wirt, wir sein zuo euch gewisen,
Wan wir gleich wie die farren umb pisen
Und suochen nun schön maid und frauen,
Darum wir hintern orn uns krauen,
Ob wir pei euch ain feller schussen
Und wurfen nur mit federküssen.
Nun habt ir nit schön leut im haus,
So schickt zuo euren nachpauren auß,
So well wir euch ganz rein her lesen,
Wie ieder ist ain puoler gwesen.

#### DES PISCHOPS HOFFNARR:

Her wirt, ob ir uns gern wolt kennen,
So wöll wir uns mit namen nennen:
Ich pin der erst und haiß der Moll,
Der ander Tölp, der dritt haist Droll,
Der fiert Schnipp und der finst haist Schnapp
Der sechst haist Küssunsdiearskapp,
Die sibent Götz, der acht haist Franz,
Und sind die pesten zwen am tanz,
Und sind die pesten zwen am tanz,
Der neunt haist Schlick, der zechent Dreck,
Der far etich allen im hals hinweck!

23. Vgl. Haupte seitechrift für deutsche

22

Und reden güetlich mit den kinden, Als lang, piß das sies uberwinden. Und wen ir also zuo samen mengt Und ains dem andren nach hengt Und ir den visch in die reusen prengt, 5 Das als eur trauren wirt abgesengt, Und wen ir also zuo samen gat, So wert ir auß söllicher freud gepat, Das euch kein trauren fürbaß schat; Eur eren strich gwint zwainzig karat, 10 So macht ir dan ain söllich parat, Das eur trauren wirt also vergittern. Das ain wirt lachen, das ander wirt kittern, Und sol euch fürpaß niht mer pittern, G 211 b Eur frau wirt sich also vergittern, 15 Wie mag euch dan paß gewittern? Also hat die sach ain ende. Nun leicht her eur paider hende, Das man euch wider zuo samen treut: So seit ir fürpas recht eeleut. 20

#### DER OFFICIAL SPRICHT:

Ir zwen eeprecher mit euren weiben, Man wirt euch alle fiere einschreiben Piß von heut über acht tag; So kumpt herwider mit euer klag, So wirt man eur sach für faßen. Zuom stecken in der hundsgaßen Da hab wir unser niderlag.

<sup>1.</sup> g Die. G redent. 2. g lannge biß sie sie. 3. g Wenn Ir euch also. 5. g Damit ir visch. G reysen. 7. g Wenn. G gett. 8. g werdt G werdent. G gepett. 9. fehlt G. 11. g Vnd wirt nymmermehr schadt madt. 12. g Von roch von veinden (l. venden) noch von Rittern. 13. g eins. g a. kittern. 14. g Vnd euch. g nicht wirt p. G pitten. 15. fahl G. g frawern. 16. g mocht euch dannen. G geritten. 18. g reicht g beyde. 19. g vertrewt. 20. g Vnd seyt fürbaß. 21. s. fehlt g 22. g eeweibern. 23. g vier anschreiben, 27. g Zu dem flederwisch tit der kerergaßen. 28. g haben.

Hort ir niemands, der noch uns frag, Den weist zum N ein, Da well wir uber acht tag sein.

| g 2,70 | DER HEROLT:                                   |
|--------|-----------------------------------------------|
| 5      | Herr der wirt, nu gebt uns ein gute nacht!    |
|        | Ob wir es zu grob hetten gemacht,             |
|        | So solt ir es für einen schimpf versten,      |
|        | Wenn alle, die heint zu euch gen,             |
|        | Die wollen mit euch schimpfen und lachen.     |
| 10     | Die vasnacht kan manchen narren machen,       |
|        | Das er in torechter weise umbget,             |
|        | Wann ir das selber wol verstet,               |
|        | Das man zu vasnacht frölicher ist,            |
|        | Dann am karfreitag, so man den passion list.  |
| 15     | Wer das nicht glaubt von mannen und weiben,   |
|        | Den wollen wir in unser narrenbuch schreiben. |

<sup>2.</sup> g zn dem Hanns witzig. G hin. 3. g wollen. 4. Dieser schlu walt G. 13. g frölih. Vgl. den eingeng von st. 82. Es folgt nun in 1. 7.

G 216 • GAR AIN VAST SPOTISCH PAURNSPIL GAR KURZ-WEILIG ZU LESEN. SAGT IETLICHER WAS IM AUF DER PUOLSCHAFT GEGENT IST.

G 217

10

DER EINSCHREIER:

Got grues all, die wir hinnen sechen! Ir herren, es ist ain anschlag gschechen, Welich paur das aubenteurischst sag, Das im mit puolen begeget sein tag, Den wirt man mit aim kranz begauben Und wirt darzuo den vortanz haben. Darumb wer iederman still hinnen, So wert ir hubscher schwenk noch innen.

#### DER ERST PAUR:

Ir herren, ich kam eins an ain end
Und gab meim puolen zuo verstend
Durch ein warzeichen, das ich es wer,
Und weiß nit, wie si ungeser
Ein hasen mit dreck rauß wirt schwingen,
Das mir die scherben am hals behiengen,
Dan das mir ainß zuo guot geschach,
Mich jagten sier durch ainen pach,
Da zabelt ich in als in aim nuosch,
Piß ich mich gleich wol wider gewuosch.

25

#### DER ANDER PAUR:

Was geheustu dich mit deiner puolschast an?

G 217 b Solstu mir auch ain halbe nacht stan

Und auf aine an aim laden warten,

## 332 43. GAR AIN VAST SPOTISCH PAURNSPIL.

Es hetten fier das haus ein genomen
Und zankten sich umb den verheiten sack,
Do kam ich so eben auf den kirchtak,
Das si des kriegs under in vergaßen
Und wurden iren zorn an mir auß laßen
Und firkelten mich hin und erwider,
Ein stiegen auf, die ander nider,

Pis ich uber ein glender ab fill,
Dan ains ich mich drin riemen will,
Het ich die tür als pald nit funden,
Ich het des puolns hart uberwunden.

#### DER FUNFT PAUR:

Nun höra, lieber, was ir ist gschechen! Do gwan mir aine an ain nechen, Der ich ungfer kam an ir thür; 15 So spricht si: Freunt, wie schleicht ir für? Ir wolt mir zuo hoffertig sein. In dem tritt ich zuo ir hin ein Und will wen, die huor ken mich gleich eben, Und thet mir als pald anleutung geben 20 Ein stiegen auf pis an ir pett; So pald und ich ain drit drein tätt Und het mein klaider abgezogen Und plos under die deck geschmogen, So fall ich durch ab in ain stall: 25 Do war ainr mit aim knüttel als pall Und schluog mich, das ich kam entran, Und streich auch was ich mocht darvon Und muost meins gelts und klaider enperen. Wie mainst, kund die nit drucken scheren? 30

## G 219

35

5

#### DER SECHST PAUR:

Ach got, es will nichts mit euch sein.
Ich puolt eins wol ain jar umb ein,
Pis sie mir eins zilt in ein fas,
Do ein schweinsmuoter mit jungen in was.
Ich klopf dran und sprach: Pistu do?

20

25

Ich wolt mich pas mit ir han zuo geriben.

#### DER NEUNT PAUR:

Ach ir narren, wie habt ir ein riemen!
Ir mochts doch aller teufel nam verplüemen,
Und hett irs als guot, als ichs gehabt han,
Ich main, ir geüt eur lebtag darvan,
Wan ich kam neulich an ain stat,
Do hetten mich ir drei geren gehabt,
Ich ließ si aber als ungluck han,
Si petten mich dann vor darumb gar schon
Und hetten darzuo zuo spannen auß,
Das ich eß und drunk und lept im sauß
Und ritt in der stat spacieren um.
Sunst denk mir keinr, das ich zuo ir kum.

DER ZECHENT PAUR:

Ach du verheiter eselskopf,
Dir laust wol ein nar im schopf,
So du dein ruomes dich nit schempst,
Jo wen du mein puolschaft recht vernempst.
Ich schut ainr hübschlich ab die aglen,
Das ir die pein gen perg auf gaglen,
Dan far ich umher mit aim raschen
Und wird ir zuo dem puosen naschen,
So hept si ain lachen und kütren an
Und weist mich seiberlich hindan.
Wan ir euch also zuo künt flicken,
Es hett all welt mit euch zuo schicken.

#### DER AILFT PAUR :

Ach got, was hört ir an dem ding?

Hört, wie es mir ains mals ergieng
G 220 b Gen ainer paurenmaid, weil si malk.

Da kam ich in ain raine walk.

<sup>31.</sup> Vgl. G 178. 262. Altdeutsche gedichte von Adelbert Keller 4 Neithart Fuchs cap. 25 f.

Ich kützelt si ain weng unter den üchsen, Do weis si mich zuo der gaugelpüchsen, Und als wir straichten pei der kuo, Schmitzt si mit paiden fueßen zuo, Stirzt uns die gelten ubern kopf, Das nit drin plaib ain ainiger dropf, Und erschracken freilich sider, Als gieng ain wolkenprunst dernider. Do wurden wir im mist umb walgen Und uns in dem küedreck bedalgen, Als het man uns auß ainr laimgruob zogen, Des wir uns in ein egen schmogen. Do gewan ich ir erst ain rank an, Das si sprach: Du hast mir och getan. Ich wolt lang fragen, ob du schliefst, Pis ich sach, das du darvon liefst. Was gheit ir euch mit euer puolerei? Kum ainer, dem ain söllichs begeget sei!

5

10

15

#### DER ZWELFT PAUR:

20 Mich ant, das ir sölch esel seit, Oder was teufels auß euch speit. Es gheit mich, das ir so grob mügt sein. 221 Ich hab ain puolschaft, das ist nit nein. Do pin ich selbs ganz herr im haus, 25 Ich gee recht ein oder gee auß, So tuot man alweg auf mich harren. Ich ließ euch aber unsinig werden, ir narren, Das ich si also wolt beschamen. Gept her den kranz aller teufel namen Und fragt nit weiter mer dar no! ø Nun pfeif auf; pauker, juch heia o! Mach uns ain seuberlichs denzlin behend, Wan ich hab noch sin an ein end, Des eur kainr nit wirt gewar, Es füer in dan der teufel dar. 5

<sup>1.</sup> Fischart in Scheibles Kloster 10, 637. G 229.

G 221 b

15

EINER, DER DIE PAUREN VODERT:

Nun dar, ir paurendrollen, dret her für!

Dan wan ich euer ein verlur,

So leg einr dorfgmein so groß dran,

Das mich der pfarrer verkünt in pan.

Dan wen ich voder mit eim wort,

Der drett schnell her auf disen ort!

Ruodolt, Seututt und Molkenknoch,

Maulfrank, Lüllars und Lausansloch,

Langhals, Schlotmock und Küestrick,

Holzpock und Lüllzapf, merket mich,

Was ich eur genennet hab,

Drett auf die seit und weich kainr ab,

Dan wann ich nit lieber ain laus verlür,

Dan eur ein, das eüch der teufel hinfüer!

#### DER AUSZSCHREIER:

Ir herren, habt uns nit verübel, Der ain straucht neulich über ein kübel Und hat das maul zuo fallen so gar, So laust der ander her und dar, 20 Als ob in die amaißen peisen. Der dritt drapt umb, sam well er scheißen, Der fiert kan auf dem ars nit sitzen, So kan der fünft vor großen witzen Kaum wissen, wau er pleiben soll. 25 Der sechst steckt pös gespeis so voll. Das im das maul nimer gestet. Ir ieder kan etwaß, wie es get. Solt ich dan lenger pei euch pleiben, Ich west euch auch ein guoten muot zuo verdreibt 30 Dan got der bewar eüch hin als her, Spricht Hans Folz von Wurms barbierer.

Est magnum mirum, quod mulier volt regere virum.

## 44.

#### VASNACHTSPIL.

#### PRECURSOR:

222 1 Got gruß den wirt und all sein gest Und was mer hinnen pei im rest! 5 Her wirt, wir sein zuo euch gewisen. Wan wir gleich wie die farren umb pisen Und suochen nun schön maid und frauen. Darum wir hintern orn uns krauen. 10 Ob wir pei euch ain feller schussen Und wurfen nur mit federküssen. Nun habt ir nit schön leut im haus, So schickt zuo euren nachpauren auß, So well wir euch ganz rein her lesen, Wie ieder ist ain puoler gwesen. 15

#### DES PISCHOPS HOFFNARR:

Her wirt, ob ir uns gern wolt kennen,
So wöll wir uns mit namen nennen:
Ich pin der erst und haiß der Moll,
Der ander Tölp, der dritt haist Droll,
Der fiert Schnipp und der finst haist Schnapp,
Der sechst haist Küssunsdiearskapp,
Die sibent Götz, der acht haist Franz,
Und sind die pesten zwen am tanz,
Der neunt haist Schlick, der zechent Dreck,
Der far eüch allen im hals hinweck!

<sup>2. 3.</sup> fable G. 23. Vgl. Haupte neitschrift für deutsches alter 

8, 511.

10

15

20

G 223 b

30

G 223 Also hapt ir uns all benent,
Wo ir sechs dörft, das ir kain kennt.

#### DER ANDER:

Ir herrn, wolt ir dan horen bescheid, Wie es in lieb und auch in leid Uns in der puolschaft zuo sei gstanden, So loßet euch mein red nit anden, Wan ich pin schlecht also geschickt, Wa mich ain schöne frau anplickt, So fellt mir in mein sinn gar schier: lez denkt si: Wer der mein in dir! Noch dan, wo si mir tuot begegen, Kan ich weder gatzen noch air legen, So hept si selber auch nit an. Des lauf ich wie ain nar darvan.

#### DER DRIT :

Du kenst ain dreck von puolschaft gatzen.
Erlaupt mir auch ain mal zuo schwatzen!
Mir öffnet ains mein puol ir gaden
Und ward mich an ir pettlein laden,
Do solt ich ir ain igel stechen,
So west ich nicht an im zuo rechen,
Greif in doch an, er ward sich strauben,
Ich fast mein degen bei seinr hauben,
Dacht doch: Wer zuckt, der kumpt ums gelt.
Hoff, das man mich kein narren drum schelt.

#### DER VIERT:

Was meinst mit deinr narrischen sag?
Ich kam einst auf ain kirchtag
Und wart mit einer immer tanzen.
Ich waiß, wie sich die sach wart schanzen,
Das si mir in das haus henn zilt,
Do man des hergots mit mir spilt.
Si fuort mich in ain keller tief

<sup>8.</sup> Vgl. G 169.

Und macht ain gschrai, das ainr her lief Und fragt behentlich, wer ich wer. Indem kummen noch zwen dort her. Schluogen mich zuo einr guoten schüssel, Das mir feust groß geschwall mein trüssel. Schatzten mich umb ain dix darzuo. Das ich noch lang nit sagen tuo.

5

10

#### DER FINET:

So pin ich so manch nacht umb knetten. Und meint mein narrenschuoch han zuotretten, So sprechen mein gesellen zuo mir. Die weil ich noch im schne hoffier. So sei mein glück noch lang vermaurt. Doch hab ich nie umbsunst gelaurt. Wie woll das fleisch mir was verschossen. 224 Hab ich doch oft der prue genossen. So sas ain kung ie unten in, In hett ein sau zuo uber gin.

#### DER SECUST:

20 Hort mich, ich gieng ain nacht spacieren, Wart in der finstern mich umthieren, So find ich aine auf aim schragen, Die spricht zuo mir: Freunt, lat euch sagen, Schleicht doch nit fur, ret mir vor zuo! Ich weiß, wie ich mich gen ir thuo, 2 Und will ein wenig mit ir schimpfen. Si wart sich auch zuo mir gelimpfen, Und weil ich so umb si wird naschen, Raumpt si mir hinten auß der taschen, Das ich hernach erst ward gewar. Es fur mich dan der teufel dar, Kum ich als pald zwar nit hinwider. Also leg ich des sehimpfs darnider.

#### DER SIBENT:

Pox grist, ich solt mich auch eins riemen, 22 \*

15

20

Doch kan ichs leicht nit gnuog verpliemen, So gar pin ich erdrunken drin Der halben, die mir ligt im sin. Wan ich pin alweg in dem wan, Si nem sich umb ein andren an, Und dar ir doch nit drumb zuosprechen, Das möcht mirß herz im kroß zuoprechen; Wan so ir ainr zuom puosen nascht Oder ein weng ans arsloch tascht Und sitzt nur pei ir auf der pank, Wirt mir die weil so schwilich lank Und sorg, ir sei leicht we darmit. Und gheit mich wirsch, dan der herzritt, Und ist nit, das mer kumert mich, Dan wie saur ich ein drum an sich. Das er sich solcher schimpf ab thuo, So spotten si mein erst darzuo. Das tuot der pös huornpalk dan auch. Wer ich dan noch ains drum ain gauch, So kan ich doch vom sack nit lan Und wurd si mir noch so vil an.

#### DER ACHT:

Pox grint, dir ist genau wie mir.
Ich puolt umb eine eins wol zwir,
Die pot mir doch die süesten wort,
Meint ie, ich wer ir höchster hort,
G 225
Und was si dan begeren det,
Das ich in meim vermugen het,
Gab ich als dar, sam wer es stro,
Und kam eins zuo irem haus so no,
Und e ich recht was bei der tur,
Sperret si schloß und rigel fur,
Pis si ir zwen darin verschlug.
Do daucht mich, ich het ir gleich gnuog.

35 DER NEUNT:

Her wirt, wir wellen gen Schroffenhausen,

Do wirt man mit glesern und krausen
Ain sollich scharmützlen von uns sechen,
Wellen uns dan auf die penk verdrechen,
Das uns die ruck piß frue erstarren,
Dan mit dem ars den tag an marren.
Wer aber sich wolt gar bescheißen,
Den wolt wir mit den zenn zuoreißen.
Dan got bewar euch hin als her!
Verargt uns nit das narrenmer!

5

<sup>9.</sup> Vielleicht gehört hieher der schluß: Spricht Hans Folz von Wurms wrwirer. Vel. G 221 b. In G folgt nun et. 15.

G 227 b GAR AIN HUPSCHES VASTNACHTSPILL VON SIBENZECHEN
G 260 b PAUREN, WIE SICH IECLICHER LOBT.

DER ERST PAUR: M 476 Her der wirt, nun hort uns alte peurlich! 5 Wir weren all gern aubenteurlich, Und wolt ir uns all recht erkennen. So müst ir vor uns hören nennen. Der erst haist Chonz Seutut. Der ander haist der Scheißput, 10 Der dritt ist der Lulhart, Der viert genennet Votzpart, G 261 Den funften haiß ich Veltigel, Den sechsten nent man Katzenstrigel, Den sibenden haißet man Hanns Mist, 15 Der achtet haißet Muggenfist, Der neunt der Ditz Kalbseuter, Der zechent haist der Gaißreuter, Den eilsten nenn wir Waltschlauch Und den zwelsten Molkenpauch, 20

<sup>1.</sup> G 227 b (a) und 260 b ( $\beta$ ). M enthält bl. 476 eine kürzere beerbeitung.
2.  $\beta$  Gut pauren schwenk. M Dy sechs pawrn.
4.  $\beta$  Herek.
Fehlt M. 5.  $\beta$  Herr wirt. M wirt hört.
6. M auch all gern obenteurch.
Dis nächsten 20 seilen 7 bis 343,6 fehlen M. 7.  $\beta$  alle.  $\beta$  kennen.
8.  $\beta$  unser namen h.
9.  $\beta$  Der heist der.  $\alpha$  Seudut.
10.  $\beta$  So heist der der.
11.  $\beta$  So haist gener der.
12.  $\beta$  So heist der der Fotzenpart.
13.  $\beta$  Sh heist gener der Fotzenstrigel.
15.  $\beta$  Sh heist gener der Mückenfist.
17.  $\beta$  Sh heist gener der.
18.  $\beta$  So heist der der geißreitter.
19.  $\beta$  So heist der.
20.  $\beta$  So heist gener der.

G 228 Den dreizechenden Wagenknebel, Und der fierzechent Vinsterwedel, Der funfzehent der Lütz Kerbenfeger, Der sechzehent der Katzenjeger, 5 Der sibenzehent der lang Vererwedel. Also ist unser keiner edel Und sein all auf den dorfen erzogen: Doch kunnen wir schießen mit dem hantpogen. So können wir auch schießen mit der eiben Und gar meisterlich schimpfen mit den weiben, 10 Das sie uns des großen dank sagen 6 261 b Und uns in iren zwiseln tragen, So rür wir in dann das gümpelpain, Das ich in all meinn sinnen main, Das sie keiner größern freüde begern, 15

# Also süßlich spilen wir auf der quintern. DER ANDER PAUR:

Nu hört mein hübscheit von mir jungen!
Ich han in dorfen getanzt und gesprungen,
Darzuo traib ich solch geradigkait,
Das mir holt warn all rockenmait.
Ee der pfeifer ein tanz het gepfiffen,
So hett ich einer dreistunt dran gegriffen
Und gab ir zwei schmützel am umbher fürn,
Das ir dennoch kein mensch mocht spüren.
Das traib ich an allen tenzen an.

β So heist der der.
 β So heist gener der finster Nebel.
 β So heist gener.
 β So heist der der Lutz.
 β So heist gener.
 β So heist der der la verher w.
 Vgl. G 232 b.
 α nit edel.
 β dörffern.
 M So sein v self den dörffern.
 M Vad künnen gar wol schießen mit der eiben.
 M vas grossen.
 M vns auch in yr zwyfeln.
 M has.
 4 αβ allen.
 M Als hübschlich spil wir yn auf.
 M hach.
 β hab in tafern.
 M dörffern.
 M Vnd trayb an tener selch.
 M Ee das ain pfeyffer ainn reyen h. pfiffen.
 β ein rei
 β ich eft.
 β drewmal daran griffen.
 M Drew mal dran gryffen.
 M Das n han mansch kund von mir spürn.

Die geradigkeit ich noch alle kan.

#### DER DRITT PAUR:

Nu höret, was unser will sei! Wir essen all nit gern hebrin prei, So ess wir ungern gerunnen milch, 5 So cleid wir uns nit gern in zwilch Und trinken lieber wein, dann schotten. Auch wöll wir nit lang im kot umb trotten. Nu wol wir gern raisig werden und reiten, Wann wir vor all können vechten und streiten 10 Unter dem nabel und ob den knien. G 262 Wenn wir in denselben streit ziehen, So könn wir vechten mit stumpfen degen, M 477 Das die frauen wänen, es wöll eitel honig regen.

G 229

#### DER VIERD PAUR:

Ich bin ein alter ackertrapp
Und auch ein rechter dorslapp.
Ich han all mein tag zu acker gangen.
Nu han ich ein waßerstangen,

20 Damit die frauen also kürzweilen
Und nach mir fragen bei zehen meilen
Und mich ost heimlich zu in laden.
So prich ich in in ir slaischgaden,
Dar inne kan ich solch geradikeit treiben,

25 Das ich über jar weins gnuog hab von weiben.
Darumb ich raisig wolt werden und reiten,
Wan ich on schwert und meßer kan streiten.

<sup>1.</sup> β ich alle noch wol k. M ich all noch wol k. 3. M Herr der wirt nu hört w. under. 4. β hebren. M hebreyn. 5. αβ eßen. 6. αξ cleiden. Mβ im groben zwilch. 7. M So trinck wir. M denn. 8. M So wöll. Mβ lenger. 9. αβ wolten. M all gern. 10. M künnen. 13. M künnen. 14. M wölln wenn es woll. β wollen wenen es wall αβ hönig. Vgl. Ring 11, 28 f. 18. β Ich bin. M Vnd hab mein tag al zu. 19. M hab ich noch. β ich ye ein. 21. M Das sie n. M zwayen. 24. M pehendigkayt. 27. β an schwert und an. M on m.

#### DER FUNFT PAUR:

Ach es ist nichts mit all irem können. Die schön frauen mir all schimpfs wol gönnen, Wann ich kan sie also kützeln untern üchsen, Das sie mich lan greifen zuo der pfefferpüchsen, Und kan also mit in schimpfen und schallen.

Das sie mich laßen zwischen ire knie fallen,
Und haben große freuntschaft zuo mir.
Sie schimpfen mit mir nach ires herzen begir.

## G 262 b DER SECHST PAUR:

5

Ich pin ein paur und trag an paurs heß Und lauf darein von Wischmirsgesäß. So sein mein gesellen von Arslaffenreut, Do hab wir uns gesamelt heut.

Do pin ich all nacht gangen zum rocken,
Da kund man mir mit öpfeln locken,
Da wart ich den meiden die agen abschütteln
Und ward oft eine mit dem hindern rütteln
Und kund ir wol unten warten zum leib,

Das ir ein peül auslief als ein salzscheib, Das kein arzt nit kund gearzneien, Piß das es in einer wiegen wart schreien.

### DER SIBENT PAUR:

Heur ein fart do gieng ich vom wein,

Do puolt ich umb unser müllnerein

Und redt mit ir gar hübschlich und schan,
Das sie mir mein esel sollt ein than

<sup>2.</sup> Diese ganze rede fehlt M. β allem. β kunnen. 3. β freulein mi β gunnen. 5. lassen. Vgl. G 220 b. 8. β lieb und freuntsch. zu fahlt M. 11. M pawrn heß. 12. β da herein und wisch. α var th. β geseß. 13. Vgl. G 249. 14. M Da hab. αβ haben. Mβ ge met. 15. β bin alle. 16. α Do künd. β kont. 17. α Do. β warr ward. 18. M wurd. M ars nütteln. 19. α kond. β kunt. αβ wc ten. 20. M auf lof. 21. M sie kain arczt kund. Mβ geertzneyer β bys ca. β wigen. M wurd. 23. Die reden des 7ten bis 16ten bauer m 2. 25. β palet. 26. β redet. 27. β thun.

Und ließ mir die kotzen vor der thür hangen.
Do warn ir zwen pfassen nachgangen,
Die hetten großer esel, dann ich;
Do versagt sie mir und verschmecht mich;
Do merkt ich, das die pfassen zuo ir muolen,
Darumb ich nimmer umb sie wolt puolen.

G 263

10

15

5

#### DER ACHT PAUR:

Heur hab ich mir ein jungs weib genumen,
Damit ich in groß unru pin kumen,
Wann ich des nachts bei ir schlaf,
Und ich sie von ars auf ein guote fart gestraf,
Als dann mein vater tet meiner muoter,
So eischt sie erst ein neues fuoter
Und thuot des so vil von mir begern,
Das ich sie nit halb hab zuo gewern.
Ir ding ist hungerig als des wolfs magen,
So hat mir der schaur in die pruch geslagen.
Also hungerig ist sie und so geitig

G 230 b

20

25

30

## DER NEUNT PAUR:

Das mir die kifarbeis alle nacht sein zeitig.

Nachpaur, wann du so vil ze treschen host, So will ich dir geben guoten trost.

Heur hab ich ein altß weip genumen,
Wenn ich ir des nachts ze hof wil kumen,
So sagt sie mir, es sei ein heilige nacht
Und hat mir ein selhaus daraus gemacht
Und weist mich ab mit solchen meren.

Auch trisch ich an lerer schüt nit geren.
Wollst du es für einn guoten dienst haben,
Ich wölt dir leihen mein gletzeten knaben,
Der hülf dir als getreulich dreschen,

<sup>1.</sup> β katzen. 2. β waren. 3. β grober. 4. β versaget. β versaget. 5. mulen. 10. β wenn. 17. β der hagel. 18. β Als. 6 204 b. 21. β zu dreschen hast. 23. β han. 24, β zu. 23. β drisch ich auch. 29. β Wolstu, 30. β glatzeten.

Das ir der nachthunger müst erleschen.

#### C 263 b DER ZEHENT PAUR:

Nachpaur, er hat dir ein guoten rat geben. Ein solcher dienst wer mir auch eben.

- 5 Künd ir sie nit ausrichten beid,
- lch lihe dir meinn esel auf ir weid;
  Der hat solche sterk und solche macht,
  Das er mir nie kein züg hat versacht,
  Wie schwer ich im ie hab auf gelegt;
- Dar unter er sich dennoch nit peücht;
  In rauhem silen er also zeucht
  Und kein loch noch pfutzen fleuht,
  Das er einer frauen als ir traurn hinfürt,
  Wenn sie in neur in der seiten rürt.

Ich pin ein stolzer wittib stolz
Und hab noch unten ein guot streichholz,
Damit ich ein frauen wol mag strafen,
Das sie mich an irem arm last slafen.
Darumb ich ungern ein wittiber bleib.
Nu helft mir, lieben nachpauren, zuo eim weib,
Wann ich des nachts kein ruo kan haben;
Der schelm hat mir nahen die deck durchgraben.
Wenn ich zuo den leuten kom spet und fruo.

DER RUST PAUR.

So macht er mir solch unruo,

Das ich mit im niendert kan außkommen,
Ich hab mir dann wider ein weib genommen.

#### DER ZWELFT PAUR:

Nachpaur, ich hab ein diern, die ist stark und faist

<sup>1.</sup>  $\beta$  ganz muost. 2.  $\beta$  zehet. 5.  $\beta$  außgerichten. 6.  $\beta$  meinen.  $\beta$  verachs. 10.  $\beta$  fleisch. 11.  $\beta$  peugt noch bewegt. 12.  $\beta$  im rauhen m. 13.  $\beta$  kelt  $\alpha$ . 14.  $\beta$  trauren. 17.  $\beta$  starcker wittiber st. 18.  $\beta$  to 19.  $\beta$  wol wil st. 20.  $\beta$  an dem arm lest. 21.  $\beta$  witwer.  $\beta$  that held and rat mig. 23.  $\beta$  Wenn. 24. Hier brickt G 263 b  $\alpha$ 6.

## 848 45. GAR AIN HUBSCH VASNACHTSPIL.

5

10

G 232

20

Und tuot alles das gern, das mans heist;
Die geet umb nach dem zersigen hunger.
Das hett im vorlangst gewent ein junger
Mit einem rauhen schlenkerpraten.
Nu wolt ich ir nie zuo der ee geraten
Und sie hat doch lang her manssleisch gelüst.
Ich habs oft selbs gehalst und geküst;
So gab sie mir dann ein schmutz hinwider,
Das wir bede vieln der nider.
Do thet sie mir so vil bekant,
Das sie mir gern abgelescht het mein prant.

#### DER DREIZEHENT PAUR:

Ach schweig, du leugst und hast nit war, Als unglück und ein pös jar Müß dir auf deinen kragen deihen Umb dein falsches unnütz zeihen, Das du tuost der frommen Demuot. Zwar es thuot dir nimmer guot. Ich will dich strafen umb dein schwetzen. Du thest mirs vert auch der Metzen. Wetten, ich werd an dir gerochen, Gee an galgen und würd erstochen!

#### DER VIERZEHENT PAUR:

Ich hab mich an grober arbeit nie gespart Und albeg getan, was mich mein vater hat gelart, 25 Und het der weil nit, das ich den jungen dirn Mit hübscher sübtilheit künd hoffirn, Das sich keine mein wollt remen Weder ze puoln noch zuo der ee nemen. Und ich het in doch gern das gumpelpain gerürt 30 Und hab darumb die seu gen markt gefürt Und will die iez hingeben Und damit lern ein subtil leben, Und den sin ganz offenbern und erclern, G 232 b Ob mir noch ein hübsche hausdirn möcht wern. . 35

#### DER FUNFZEHENT PAUR:

Hör zuo, ich wais den rechten grund, Der hürsuns paur leugt in sein mund. Er ist der wirdig, den man nent den Stülein. 5 Er hat oft getan bei ir ein rülein Und hat sie mit lieb also an sich gewent. Das sie sich albeg nach im sent Und will in kein stund nit sparn, Darumb ist er mit ir auf den seumarkt gefarn, 10 Wann er taug zuo keim burger, so ist er nit edel Und ist ein rechter erzender vererwedel. Wann so ein paur will lern statweis, So geet er gar auf eim holen eis, So mag im leicht ein fuoß entschlüpfen, So wil iederman ein paurn berüpfen 15 Und sein gogel an in henken Und meint, er wöll im eintrenken, 233 Was im ein ander vor eim jar hat getan. Darum saltu wider zuo dem pfluog gan.

#### DER SECHZEHENT PAUR:

Ir herren, ich hab auch guote lieb und wan
Und wer vorlangst gern gewesen ein paursman
Und ich doch xx jar ein student pin gewesen
Und han vil guoter pücher uberlesen.
Nu dünkt mich wol in meinem sinn,
Es helf mich nit zuo lieb und minn,
Wann ich mich eins abents besan
Und legt mich in paurn cleider an
Und sprach zuo einer hübschen neur ein wort,
Do gieng sie mit mir auf ein ort,
Do lert ich sie den neuen plapphart,
Do gab sie mir ze lon disen tapphart
Und thet allweg was mein will was.
Sider ich nimmer mer kein puoch gelas.

0

IL Vgl. G 238. e. 343,5.

#### DER SIEBENZEHENT PAUR:

| G 233 Þ   | Herr der wirt, ir süllt uns urlaub gönnen!         |
|-----------|----------------------------------------------------|
|           | Ir habt wol gehört als unser können,               |
|           | Das wir eitel molkenfreßer sein                    |
| 5         | Und kommen erst von den dorfen herein              |
|           | Und wolten auch gern zuom guoten gefräß            |
|           | Unser ein teil sein vom Wischmirsgeseß             |
|           | Und unser ein teil von Arslaffenreut,              |
|           | Do hab wir uns all gesamelt heut                   |
| 10        | Zuo einem wirt, der heist der Älpetrüll,           |
|           | Do sein wir lang gelegen in der füll.              |
|           | Der was ein unflettiger taufter Jud,               |
|           | Er macht uns oft siben suppen von einer kuofud.    |
|           | So hab ich gesehen mit mein augen,                 |
| 15        | Das wir eins kalbs aßen kont ein dreck saugen.     |
|           | So hat er sich all vastag vermessen,               |
|           | Das er uns gibt eitel eselsfeigen ze fressen.      |
|           | So kocht er aus eim prünn, der auf vier füßen stat |
|           | Der unter eim kuozagel herfür gat.                 |
| 20        | Darumb wöllen wir disen speis verschmehen,         |
| G 234     | Dann der arzt Uncius hat unsern prunnen gsechen,   |
| ,         | So haben wir von dem selben arzt vernomen,         |
| ·         | Das es unser zarten natur nit well bekomen,        |
|           | Wan die faisten hennen wol gesotten                |
| <b>25</b> | Die eß wir lieber, dan schweini proten,            |
|           | Und karpfen, hecht, schleien und ruppen            |
|           | Die eß wir lieber dan ölsuppen;                    |
|           | So trink wir lieber wein, dan pier.                |
|           | Wer des nit wolt gelauben mier,                    |
| 30        | Den wölt wir fir ainn narren verkünden             |
|           | Und welten im das har im ars anzünden.             |
|           |                                                    |

<sup>1.</sup> M Der sechst Bawr. 2. M günnen. 3. M Wann ir wol hört a vaderm künnen. 4. M molcken essen. 5. M Vad sein vom dorff ge lawsen rein. 6. Diese und die folgenden 17 seilen bis z. 23 fehlen M 21. Vgl. M 373. 24. M Fayst hennen gepraten vad gesoten. 25. a cassa M wir gern vad schweinen proten. 26. M Karppsten. 27. a essen. 1 denn. 28. a trinken. 29. a das. 31. M wolten ims har in dit vistklingen.

G 373 GAR AIN HUPSCHS UND AUBENTEIRLICHS VASNACHTSPIL E 2,75 VON AINEM EDELMAN SEINER FRAUEN, DIE SICH UNDER 1,12 STUONT AINEN SEINER PAUREN ZUO AINER LUGIN PRINGEI DER NIE KAIN LUGIN GETAN HET, DES SI IN AUCH NIT DARZU PRINGEN MOCHT, DARDURCH SI ZUO SCHANDEN WARD; KURZ WEILIG ZUO HÖREN.

#### PRECURSOR:

6 234 b Schweigt ein weil und redt nit vil! Hie werdt ir hören ain vasnachtspil 10 Von einem pauren und einer frauen. Die werden sich hie laßen schauen. Der paur mit warhait, die frau mit listen, Da mit man sich wol ain weil mag fristen; Mit warhait mag man niemant tören. 15 Als ir hernach wol werdent hören. Der paur het nie kain lugin gsagt, Das hat kain mensch von im geclagt. Nun maint die frau, si wöll in betriegen Und sölch weg finden, das er mueß liegen, Das er sich an sein oren mueß letzen, Und solt si etwaß groß dran setzen. Ain gemeschten ochsen und ain kuo. Wo pistu, mair? Nun trit her zuo!

G 234 (a), 323 (β).
 β Ein spil wie ein peurin mit einem ede man wettet, sie wolt iron man dar zu bringen das er ligen müst.
 β Rn s.
 10. β Ir wert horen ein.
 14. β sich ein.
 16. β ir von u wel wert.
 17. β hat. β lugen gesagt.
 18. β nie von. β klagt.
 19.
 Bie fram meint sie.
 20. β Und weg.
 21. β er sein er selber muß letze
 22. β daran.
 23. β ein ochson und ein gute.
 24. β nu.

## 352 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

#### DER EDELMAN:

Maier, nun bis mir gotwillkom!
Bringstu die gult, so pistu from,
G 235
So kombstu gar zuo rechter zeit,
Wann iederman sein gült nu geit.
Du hast dich erberlich gestellt,
Dasselb mir gar wol von dir gefellt.

#### DER PAUR:

Junkherr, ich bring eüch do kesgült

10 Und hett ein große sorg, ir schült,
g 2,76 Das ich so lang pin auß gewesen
Mit andern gulten und mit kesen.
t 1,13 Nu last ir euch so gütlich vinden,
Das ir mich auch werdet uberwinden,
Was ir fürbas von mir begert.
Ich han mein kesreüsen ganz außgelert.

#### DER EDELMAN:

Maier, du hast mir nie gelogen
Und auch zuo keiner zeit betrogen.

20 Ich han ein pock so lieb und wert,
Vil lieber, dann mein pestes pfert;
Den wirstu mir ziehen acht wochen.

G 235 b Wie wol ich von dir hab gesprochen,
So will ich noch pas von dir sprechen,
Den dienst soltu mir nit abprechen
Und halt den pock getreulich in huot,
Wann ich geb in nit umb groß guot.

G 374

#### DER PAUR:

Junkherr, ich han kein lüg nie getan,

β nun.
 α mir dgult.
 β erbergklich.
 β ander.
 β mit den
 β ander.
 β mit den
 β ir mich w.
 β Alles des ir von.
 β Und mich zu.
 β grosses.
 β hab.

## 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

So will ich an eüch nit heben an
Und mein guot wort nit verzetten.
Mein vater und muoter kein lüg nie teten,
Dar umb so erbt es mich auch an,
Das ich kein lüg nie hab getan.
Den pock will ich an ein rebsail schnüren
Und will in iez mit mir heim füeren
Und will sein warten getreulich und eben
Und will in euch uber acht wochen wider geben.

10 DIE FRAU:

5

Junkherr Dietrich von Turnau,
Ich pin gar ein einfeltige frau,
Ir meint, eur paur der müg nit liegen;
Nu will ich in mit listen betriegen,
2,77 Des wett ich mit eüch umb ein kue,
Ich wöll in effen mit kleiner mue,
Das er euch ain großen lügen werd sagen,
Neher, dann in zweien tagen;
Des wettet mit mir umb drei gemest stier
Und umb guoter melckue wol vier!

#### DER EDELMAN:

• : •

Mein pauren han ich also erkant
Und ich wöllt, es gült ein ganz lant,

374 b Ich wett mit euch umb wenig oder vil,
5 Dann es ist mir gar umb ein guotes spil,
1,14 Wann ich wais wol, das ich es gewinn,
Dann er hat gar guot scharpf sinn.

## DIE FRAU:

Junkherr, das sei eüch dar geschlagen,

<sup>1.</sup> β Ich wil an.

2. β vertzeten.

3. β m. eltern auch k.

4. β m

18 mich die warheit.

6. β seyl.

8. β Sein allzeit warten ebe

8. β Sein allzeit warten ebe

11. β Hort j.

12. β bin ein.

13. me.

14. β Ich wil mit listen in.

16. β Ich eff in ger mit.

17. β (

18. β Noch neher.

19. β drei stier.

20. β-mell

21. β der pa

12. β der pa

13. β m. eltern auch k.

25. β seyl.

26. β Ich eff in ger mit.

27. β der pa

18. β Sein allzeit warten ebe

28. β Sein allzeit warten ebe

29. β bin ein.

20. β-mell

21. β der pa

22. β der pa

## 354 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

So will ich gen zuo richten mein schragen Und will euch zu dem pauren schicken, Ich will in vahen in meinen stricken Mit sachen, die ich mir han für genommen, Und wil gar schier zuo euch kommen.

#### DER EDELMAN:

Ir herren, nu will ich hören,
Das weib begert den paurn zuo tören.
Nu ist er ein solcher frommer knecht,
Das ich in alweg han funden gerecht
In rechter warhait in all sein sachen;
So meint sie, sie wöll in abtrünig machen.

#### EINER ANTWÜRT :

Secht, weibes list die ist so tief,

Das in kein man nie vor gelief.
Aristotiles der hoch doctor
Hat in nie gelaufen vor.
Einer frauen list in uberkam,

Das all sein weisheit in im wart lam.

Do er auf seinen knien wolt streiten,
Do lies er sich in einem garten reiten.

#### G 237

25

G 236 b

5

10

#### ABER EIN ANDER:

Wir man haben all ein schwachs gemüet, Wann uns die wasserstang glüet. Das ist ein solcher heimlicher geprechen, Das in niemant kan aussprechen. Das bringt uns ein solch groß unruo,

β ich zu.
 β wil schir wider z.
 β ich gern h.
 β weyp maynt.
 β beto
 β Ich han in alltzeit f.
 β Und warhaftig in allen.
 β So sie in abenteurlich.
 β Ein ander.
 β List sein vil und t.
 β List sein vil und t.
 β Das im ward all sein weißheit.
 β Das in ward all sein weißheit.
 β Ließ sich ein weyp mit apreiten.
 β Ließ sich ein weyp mit apreiten.

Das clagen wir frauen, die sagen uns zuo. Das sie uns die krankheit wöllen wenden. Dasselb steet ganz in iren henden.

#### MER EIN ANDER:

5 Künig Salomon was weis und kluog, Der groß weisheit in im truog, Und was mit weisheit also gereicht, Das im kein man nie geleicht, So löblich richt er auß als sein gescheft, Noch hat ein weib in also geäfft, 10 Und das er sich mit aller seiner weisheit verspett Und das er die aptgötter anpett.

G 237 b

25

## ABER EIN ANDER:

Den starken Sampson efft ein weib. Das er geschwecht wart an seinem leib; 15 Sein haubt wart im beschoren ploß. 6 375 b Da von er all sein sterk verlos. Kein man mag sich vor in gefristen, 1 1.15 Die teüschen in mit iren listen. 20 Dar umb so wöllen wir nit kiesen, ich besorg der paur laß uns verliesen.

#### DIE FRAU:

Junkherr, ich lauf vom pauren her Und bring mir selber guote mer. Ich ban mein sach also außgetragen, Das er eüch ein große lüg wirt sagen. Ich han mich nit lang bei im gespart, Er kombt auch iez auf der vart, Wann ich allererst von im gee.

<sup>1. 8</sup> den frawen die. 2. 8 Sie wollen uns. 4. 6 Aber ein and # grede. 7. β Was. 8. β m. auff ertrich g. 9. β So weißli 10. β hat in. β w. a. 11. β Das. β all. β verspet l β Bas er aptgotterej an petet. 14. β Sampson den st. 15. β sei . f ver fewen fristen. 19. f Sie effen in. 20. f umb wir euren g and. 21. 6 furche. 6 such. 28. 6 dieser. 29. 6 ich itzend ers 23 \*

## 356 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

Fragt, wie es umb euren pock stee, g 2,79 So werdt ir einer lügen von im innen, G 238 Da mit ich euch will an gewinnen.

#### DER EDELMAN:

5 Maier, was sagstu guoter mer?
Laufestu iez von haimen her,
So sag mir, wie es umb dich stee
Und auch wie es meinem pock gee.

#### DER PAUR:

Junkher, ich sag euch die warhait. 10 Ich han getan ain groß torheit, Es kam zuo mir ain schön lustig weib Und tet so schon zuo meinem leib, Mit beden armen sie mich umbschloß, G 376 Da von mir ain großer prech auf schoß, 15 Mein esel wart sich unden regen. Den kunt ich mit zuchten nit niderlegen, Wan sie so freuntlich zuo mir tett. Das ich meinr sinn nit halbe het. Si schwang meim esel das fuoter vor 20 Und öffnet mir der freuden tor. Da von si söllichen understurz nam, Das ir der visch in die reusen kam. Die warhait nun alweg recht laut, Ich han den pock an ir verpraut. G 238 b Si lert mich, ich solt eüch ain lugin sagen, In het ein wolf hin wegk getragen.

## DER EDELMAN:

Maier, du hast gar recht getan,

β Fragt in.
 β lug.
 β du uns.
 β Lauft du ytze vot heymet.
 β Und wie.
 β dort gc.
 9.
 β p. dicit.
 11.
 β verpracht ein grosse.
 β schones weip.
 β Mit armen.
 β Das mir ein β mein.
 β Lauft du ytze vot 11.
 β verpracht ein grosse.
 β Schones weip.
 β Mit armen.
 β halb.
 β Das mir ein β mein.
 β A halb.
 β Chwang weil 1
 β Lauft du ytze vot
 β Das mir ein β mein.
 β Mit armen.
 β Mit a

Wann si gewinnt am minsten dran. Ich han gewunnen drei gemest stier Und darzuo guoter küe wol vier. Doch hastu es besunnen eben 5 Und hast deim esel fuoter geben Auß irem rauchen fuoterparen. £ 2,80 Dein gult will ich dir drei jar lan faren.

#### DIE FRAU:

G 376 b Zwar, du beschissner paur, Ich wolt dir es wol machen saur, 10 Wan ich mich nit solt scheuchen und schemen. Ich wölt dirs gar wol abnemen. Het ich es gewist, du beschissner man, Du hest mir kein rechnung an meiner kerben gets

15 DER HEROLT:

Her der wirt, ir solt uns urlaub geben Und furet die zeit ein rechtes leben. Ob wir es zu grob hetten gespunnen, Damit wir euer ungunst hetten gewunnen, So wollen wir lenger gen zu schul 20 Auf das rathaus, unter dem pfeiferstul, Da lernt man heimlich bubin kennen, Die nicht alle tugen hie zu nennen; Auch lernet man da das ABC, Wo man umb sechse in die nacht eingee. 25 Auch leit ein schul bei der smelzhutten: Da muß man in ein hornlein tutten, So zeucht man auf und lest in ein; Gibt er dann pald auß umb wein, So hat man in lieb und helt in wert, . 30

<sup>4.</sup> β Darumb. 7. β laß. β jar fa 1. β deran. 2. β hab. # 1. dicit. 9.  $\beta$  b. vertroguer. 10.  $\beta$  wil dir.  $\beta$  zu s. 11.  $\beta$  m was deeft schemen. 12. β So wolt ich dir. 13. β ichß. , 15. Die to finit af. 25. Gottoched bemerkt: Nach der Nürnberger uhr, ist s millernacht, ooviel, als millernacht.

10

Und tuot alles das gern, das mans heist;
Die geet umb nach dem zersigen hunger.
Das hett im vorlangst gewent ein junger
Mit einem rauhen schlenkerpraten.
Nu wolt ich ir nie zuo der ee geraten
Und sie hat doch lang her mansfleisch gelüst.
Ich habs oft selbs gehalst und geküst;
So gab sie mir dann ein schmutz hinwider,
Das wir bede vieln der nider.
Do thet sie mir so vil bekant,

Do thet sie mir so vil bekant,

Das sie mir gern abgelescht het mein prant.

#### DER DREIZEHENT PAUR:

Ach schweig, du leugst und hast nit war,
Als unglück und ein pös jar

G 232 Müß dir auf deinen kragen deihen
Umb dein falsches unnütz zeihen,
Das du tuost der frommen Demuot.
Zwar es thuot dir nimmer guot.
Ich will dich strafen umb dein schwetzen.

Du thest mirs vert auch der Metzen.
Wetten, ich werd an dir gerochen,
Gee an galgen und würd erstochen!

#### DER VIERZEHENT PAUR:

Ich hab mich an grober arbeit nie gespart Und albeg getan, was mich mein vater hat gelart, 25 Und het der weil nit, das ich den jungen dirn Mit hübscher sübtilheit künd hoffirn, Das sich keine mein wollt remen Weder ze puoln noch zuo der ee nemen, 30 Und ich het in doch gern das gumpelpain gerürt Und hab darumb die seu gen markt gefürt Und will die iez hingeben Und damit lern ein subtil leben, Und den sin ganz offenbern und erclern, G 232 b Ob mir noch ein hübsche hausdirn möcht wern. . 35

#### DER FUNFZEHENT PAUR:

Hör zuo, ich wais den rechten grund, Der hürsuns paur leugt in sein mund. Er ist der wirdig, den man nent den Stülein. Er hat oft getan bei ir ein rülein Und hat sie mit lieb also an sich gewent. Das sie sich albeg nach im sent Und will in kein stund nit sparn, Darumb ist er mit ir auf den seumarkt gefarn, Wann er taug zuo keim burger, so ist er nit edel Und ist ein rechter erzender vererwedel. Wann so ein paur will lern statweis. So geet er gar auf eim holen eis, So mag im leicht ein fuoß entschlüpfen, So wil iederman ein paurn berüpfen Und sein gogel an in henken Und meint, er wöll im eintrenken. Was im ein ander vor eim jar hat getan. Darum saltu wider zuo dem pfluog gan.

#### DER SECHZEHENT PAUR:

Ir herren, ich hab auch guote lieb und wan Und wer vorlangst gern gewesen ein paursman Und ich doch xx jar ein student pin gewesen Und han vil guoter pücher uberlesen. Nu dünkt mich wol in meinem sinn. 25 Es helf mich nit zuo lieb und minn. Wann ich mich eins abents besan Und legt mich in paurn cleider an Und sprach zuo einer hübschen neur ein wort, Do gieng sie mit mir auf ein ort, 30 Do lert ich sie den neuen plapphart, Do gab sie mir ze lon disen tapphart Und thet allweg was mein will was. Sider ich nimmer mer kein puoch gelas.

5

10

.5

233

10

<sup>11.</sup> Vgl. G 228. c. 343,5.

#### DER SIEBENZEHENT PAUR:

|         | DER BIEDENZERENT FAUR:                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| G 233 b | Herr der wirt, ir süllt uns urlaub gönnen!                |
|         | Ir habt wol gehört als unser können,                      |
|         | Das wir eitel molkenfreßer sein                           |
| 5       | Und kommen erst von den dorfen herein                     |
|         | Und wolten auch gern zuom guoten gefräß                   |
|         | Unser ein teil sein vom Wischmirsgeseß                    |
|         | Und unser ein teil von Arslaffenreut,                     |
|         | Do hab wir uns all gesamelt heut                          |
| 10      | Zuo einem wirt, der heist der Älpetrüll,                  |
| •       | Do sein wir lang gelegen in der füll.                     |
|         | Der was ein unflettiger tauster Jud,                      |
|         | Er macht uns oft siben suppen von einer kuofud.           |
| -       | So hab ich gesehen mit mein augen,                        |
| 15      | Das wir eins kalbs aßen kont ein dreck saugen.            |
| ••      | So hat er sich all vastag vermessen,                      |
|         | Das er uns gibt eitel eselsfeigen ze fressen.             |
|         | So kocht er aus eim prünn, der auf vier füßen stat,       |
|         | Der unter eim kuozagel herfür gat.                        |
| 20      | Darumb wöllen wir disen speis verschmehen,                |
| G 234   | Dann der arzt Uncius hat unsern prunnen gsechen,          |
|         | So haben wir von dem selben arzt vernomen,                |
|         | Das es unser zarten natur nit well bekomen,               |
|         | Wan die faisten hennen wol gesotten                       |
| 25      | Die eß wir lieber, dan schweini proten,                   |
|         | Und karpfen, hecht, schleien und ruppen                   |
|         | Die eß wir lieber dan ölsuppen;                           |
|         | So trink wir lieber wein, dan pier.                       |
|         | Wer des nit wolt gelauben mier,                           |
| 30      | Den wölt wir fir ainn narren verkünden                    |
|         | Und welten im das har im ars anzünden.                    |
|         | Anna in service trees resent these been profit met martin |

<sup>1.</sup> M Der sechst Bawr. 2. M günnen. 3. M Wann ir wol hört an vaderm künnen. 4. M molcken essen. 5. M Van sein vom dorff gelawsfen rein. 6. Diese und die folgenden 17 zeilen bis z. 23 fehlen M. 21. Vgl. M 373. 24. M Fayst hennen gepraten van gesoten. 25. a essen. M wir gern van schweinen proten. 26. M Karppsfen. 27. a essen. M denn. 28. a trinken. 29. a das. 31. M wolten ims har in der vistklingen.

G 373 GAR AIN HUPSCHS UND AUBENTEIRLICHS VASNACHTSI g 2,75 VON AINEM EDELMAN SEINER FRAUEN, DIE SICH UND 1,12 STUONT AINEN SEINER PAUREN ZUO AINER LUGIN PRING DER NIE KAIN LUGIN GETAN HET, DES SI IN AUCH NIT DAR PRINGEN MOCHT, DARDURCH SI ZUO SCHANDEN WARD; KU WEILIG ZUO HÖREN.

#### PRECURSOR:

Schweigt ein weil und redt nit vil! 6 234 b Hie werdt ir hören ain vasnachtspil 10 Von einem pauren und einer frauen, Die werden sich hie laßen schauen, Der paur mit warhait, die frau mit listen, Da mit man sich wol ain weil mag fristen; Mit warheit mag man niemant tören, 15 Als ir hernach wol werdent hören. Der paur het nie kain lugin gsagt, Das hat kain mensch von im geclagt. Nun maint die frau, si wöll in betriegen Und sölch weg finden, das er mueß liegen, 20 Das er sich an sein oren mueß letzen. Und solt si etwaß groß dran setzen, Ain gemeschten ochsen und ain kuo. Wo pistu, mair? Nun trit her zuo!

G 234 (a), 323 (β).
 β Ein spil wie ein peurin mit einem e unn wettet, sie wolt iren man dar zu bringen das er ligen müst.
 β Nu s.
 β Ir wert horen ein.
 β sich ein.
 β ir von wel wert.
 β hat.
 β lugen gesagt.
 β nie von.
 β klagt.
 Die fran meint sie.
 β Und weg.
 β er sein er selber muß let
 β daran.
 β ein ochsen und ein gute.
 β nu.

## 352 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

#### DER EDELMAN:

Maier, nun bis mir gotwillkom!
Bringstu die gult, so pistu from,
G 235
So kombstu gar zuo rechter zeit,
Wann iederman sein gült nu geit.
Du hast dich erberlich gestellt,
Dasselb mir gar wol von dir gefellt.

#### DER PAUR:

Junkherr, ich bring eüch do kesgült

10 Und hett ein große sorg, ir schült,
g 2,76 Das ich so lang pin auß gewesen
Mit andern gulten und mit kesen.
t 1,13 Nu last ir euch so gütlich vinden,
Das ir mich auch werdet uberwinden,
Was ir fürbas von mir begert.
Ich han mein kesreüsen ganz außgelert.

#### DER EDELMAN:

Maier, du hast mir nie gelogen
Und auch zuo keiner zeit betrogen.

20 Ich han ein pock so lieb und wert,
Vil lieber, dann mein pestes pfert;
Den wirstu mir ziehen acht wochen.

G 235 b Wie wol ich von dir hab gesprochen,
So will ich noch pas von dir sprechen,
Den dienst soltu mir nit abprechen
Und halt den pock getreulich in huot,
Wann ich geb in nit umb groß guot.

#### G 374

#### DER PAUR:

Junkherr, ich han kein lüg nie getan,

β nun.
 α mir dgult.
 β erbergklich.
 β ander'.
 β mit den
 β ir mich w.
 β Alles des ir von.
 β Und mich zu.
 β treulich.
 β Ich geb in
 β grosses.
 β hab.

# 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

So will ich an eüch nit heben an.
Und mein guot wort nit verzetten.
Mein vater und muoter kein lüg nie teten,
Dar umb so erbt es mich auch an,
Das ich kein lüg nie hab getan.
Den pock will ich an ein rebsail schnüren
Und will in iez mit mir heim füeren
Und will sein warten getreulich und eben
Und will in euch uber acht wochen wider gebe

10

G 236

g 2,77

20

G 374 b

25

1 1,14

Partnechtepiele.

5

#### DIE FRAU:

Junkherr Dietrich von Turnau,
Ich pin gar ein einfeltige frau,
Ir meint, eur paur der müg nit liegen;
Nu will ich in mit listen betriegen,
Des wett ich mit eüch umb ein kue,
Ich wöll in effen mit kleiner mue,
Das er euch ain großen lügen werd sagen,
Neher, dann in zweien tagen;
Des wettet mit mir umb drei gemest stier
Und umb guoter melckue wol vier!

#### DER EDELMAN:

Mein pauren han ich also erkant Und ich wöllt, es gült ein ganz lant, Ich wett mit euch umb wenig oder vil, Dann es ist mir gar umb ein guotes spil, Wann ich wais wol, das ich es gewinn, Dann er hat gar guot scharpf sinn.

## DIE FRAU:

Junkherr, das sei eüch dar geschlagen,

<sup>1.</sup> β Ich wil an. 2. β vertzeten. 3. β m. eltern auch k. 4. β erbt mich die warheit. 6. β seyl. 8. β Sein allzeit warten 9. β Uber acht wochen euch w. 11. β Hort j. 12. β bin ein. htmse. 14. β Ich wil mit listen in. 16. β Ich eff in gar mit. 17. greue lug wirt. 18. β Noch neher. 19. β drei stier. 20. β-m kwe vier. 23. β Ich. 25. β Es. β gar ein. 26. β Ich. 27. β der 23

# 354 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

So will ich gen zuo richten mein schragen Und will euch zu dem pauren schicken, Ich will in vahen in meinen stricken Mit sachen, die ich mir han für genommen,

5 Und wil gar schier zuo euch kommen.

#### DER EDELMAN:

Ir herren, nu will ich hören,
Das weib begert den paurn zuo tören.
Nu ist er ein solcher frommer knecht,
Das ich in alweg han funden gerecht
In rechter warhait in all sein sachen;
So meint sie, sie wöll in abtrünig machen.

## EINER ANTWÜRT :

Secht, weibes list die ist so tief,

Das in kein man nie vor gelief.
Aristotiles der hoch doctor
Hat in nie gelaufen vor.
Einer frauen list in uberkam,

G 375
Das all sein weisheit in im wart lam.
Do er auf seinen knien wolt streiten,
Do lies er sich in einem garten reiten.

## G 237

25

G 236 >

10

# ABER EIN ANDER:

Wir man haben all ein schwachs gemüet, Wann uns die wasserstang glüet. Das ist ein solcher heimlicher geprechen, Das in niemant kan aussprechen. Das bringt uns ein solch groß unruo,

β ich zu.
 β wil mich.
 β Und wil.
 β ich han fur mich.
 β wil schir wider z.
 β ich gern h.
 β weyp maynt.
 β betoren.
 β Lich han in alltzeit f.
 β Und warhaftig in allen.
 β So wil sie in abenteurlich.
 β Ein ander.
 β list sein vil und t.
 β Dor h.
 β Eins weybes list.
 β Das im ward all sein weißheit lam.
 β Daß er wolt auff sein knyen st.
 β Ließ sich ein weyp mit sporm reiten.
 β h. gar ein.
 β ein h.
 β uns mannen groß.

# 46. WE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

Das clagen wir frauen, die sagen uns zuo, Das sie uns die krankheit wöllen wenden. Dasselb steet ganz in iren henden.

## MER EIN ANDER:

5 Künig Salomon was weis und kluog,
Der groß weisheit in im truog,
Und was mit weisheit also gereicht,
Das im kein man nie geleicht,
So löblich richt er auß als sein gescheft,
Noch hat ein weib in also geäfft,
Und das er sich mit aller seiner weisheit verspett
Und das er die aptgötter anpett.

# G 237 b ABER EIN ANDER:

25

Den starken Sampson efft ein weib,

Das er geschwecht wart an seinem leib;
Sein haubt wart im beschoren ploß,
Da von er all sein sterk verlos.

Kein man mag sich vor in gefristen,
Die teüschen in mit iren listen.

Dar umb so wöllen wir nit kiesen,
Ich besorg der paur laß uns verliesen.

# DIE FRAU:

Junkherr, ich lauf vom pauren her Und bring mir selber guote mer. Ich han mein sach also außgetragen, Das er eüch ein große lüg wirt sagen. Ich han mich nit lang bei im gespart, Er kombt auch iez auf der vart, Wann ich allererst von im gee.

β den frawen die.
 β Sie wollen uns.
 β Aber ein and
 β große.
 β Was.
 β m. auff ertrich g.
 β Das.
 β all. β verspe
 β Das er sptgotterej an petet.
 β Sampson den st.
 β se
 β ver frawen fristen.
 β Sie effen in.
 β umb wir euren g
 win alt.
 β furcht.
 β euch.
 β dieser.
 β dieser.
 β ich itzend era

# 356 46. WIE EIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

Fragt, wie es umb euren pock stee, g 2,79 So werdt ir einer lügen von im innen, G 238 Da mit ich euch will an gewinnen.

#### DER EDELMAN:

5 Maier, was sagstu guoter mer?

Laufestu iez von haimen her,
So sag mir, wie es umb dich stee
Und auch wie es meinem pock gee.

#### DER PAUR:

Junkher, ich sag euch die warhait. 10 Ich han getan ain groß torheit, Es kam zuo mir ain schön lustig weib Und tet so schon zuo meinem leib. Mit beden armen sie mich umbschloß, G 376 Da von mir ain großer prech auf schoß, 15 Mein esel wart sich unden regen, Den kunt ich mit zuchten nit niderlegen, Wan sie so freuntlich zuo mir tett, Das ich meinr sinn nit halbe het. Si schwang meim esel das fuoter vor 20 Und öffnet mir der freuden tor. Da von si söllichen understurz nam, Das ir der visch in die reusen kam. Die warhait nun alweg recht laut, Ich han den pock an ir verpraut. G 238 b Si lert mich, ich solt eüch ain lugin sagen, In het ein wolf hin wegk getragen.

# DER EDELMAN:

Maier, du hast gar recht getan,

<sup>1.</sup> β Fragt in. 2. β lug. 5. β du uns. 6. β Lauft du ytze von heymet. 8. β Und wie. β dort gc. 9. β p. dicit. 11. β verpracht ein grosse. 12. β schones weip. 14. β Mit armen. 15. β Das mir ein. β geprech. 17. β ich nymmer nyder. 19. β mein. β halb. 20. β Schwang meinem. 22. β Das sie den u. do n. 24. β w. albeg gar wol 1. 25. β hab. 26. β lernet. β euch lugen.

Wann si gewinnt am minsten dran.

Ich han gewunnen drei gemest stier
Und darzuo guoter küe wol vier.

Doch hastu es besunnen eben

Und hast deim esel fuoter geben

Auß irem rauchen fuoterparen.

Dein gult will ich dir drei jar lan faren.

#### DIE FRAU:

Zwar, du beschissner paur,

Ich wolt dir es wol machen saur,

Wan ich mich nit solt scheuchen und schemen,

Ich wölt dirs gar wol abnemen.

Het ich es gewist, du beschissner man,

Du hest mir kein rechnung an meiner kerben getan.

DER HEROLT:

15

Her der wirt, ir solt uns urlaub geben Und furet die zeit ein rechtes leben. Ob wir es zu grob hetten gespunnen. Damit wir euer ungunst hetten gewunnen. So wollen wir lenger gen zu schul 20 Auf das rathaus, unter dem pfeiferstul, Da lernt man heimlich bubin kennen, Die nicht alle tugen hie zu nennen; Auch lernet man da das ABC, Wo man umb sechse in die nacht eingee. 25 Auch leit ein schul bei der smelzhutten: Da muß man in ein hornlein tutten. So zeucht man auf und lest in ein: Gibt er dann pald auß umb wein, So hat man in lieb und helt in wert, 30

β deran.
 β hab.
 β Darumb.
 β laß.
 β jer farn.
 β L dicit.
 β b. vertrogner.
 10. β wil dir.
 β zu s.
 11. β mich der mit derft schemen.
 12. β So wolt ich dir.
 13. β ichß.
 15. Diese rate fahlt aβ.
 25. Gottsched bemerkt: Nach der Nürnberger uhr, ist 6 pm mitternacht, soviel, als mitternacht.

# 358 46. WIE BIN PEURIN MIT EINEM EDELMAN WETTET.

5

Biß das man im sein taschen lert.

Wenn wir die zwu schul haben eingenummen,
So wollen wir wider zu euch kumen
Und wollen euch etwas neues machen,
Das ir und alles euer hausgesinde must lachen.

# X 297

# DIE VERDIENT RITTERSCHAFT, SPIL.

Herr wirt, ir schults uns nit verübel han, G 239 Das wir so spet heint zu euch gan, Und sult auch mit uns frölich sein. 5 Es zeucht mit eren zu euch ein Mein herr der keiser auß Schnokenlant. Da heim hat man im thun bekant, Wie ir sein habt begert. Nu hat er euch des gewert, 10 Das er selber kümpt mit seiner kraft Und auch mit seiner ritterschaft. Da mit so wil er euch hie eren Und wil euch petlicher sach gewern, Und wes ir pitt auf disen tag. 15 Das im denn nit geschaden mag.

## DER KEISER:

Wir sein ain keiser wol genant,
Seit wir haben auß manigen lant
So etlich ritter stolz und frei,
Ir einer schlüg wol ander drei.
Wir haben einn, der ist mechtig und stark
Und ist komen her auß Tennmark,

<sup>2.</sup> G Gar aim hupsch aubenteyrlichs vasnacht spil von der Ritterschaft per kurtsweifig.
3. G söllt. G haben.
4. G traben.
5. G Ir. 7. G kichentaniandt.
8. G gethan.
9. G sein hie.
15. G was.
16. G dann.
19. G Auff erd so haben wir manig.
20. G Und so erlich,
23, her idt G.

10

So ist der gar ferr auß Reußen,
So ist der ein ritter von Preußen,
So kom uns einer auß Dürgen,
So hab wir einen auß Sibenpürgen,
So hab wir einen von Westerreich,
So hab wir einen von Merkendeich,
Und da gar ein schön von Gorrotten,
So ist der auß dem land von Schotten,
Und sein auch all redlich person,
Und darumb so schült ir von in verstan,
Wie sie erworben haben ir ritterschaft
Durch tugent und menlich kraft.
Nu dar! Eur ieder schol uns sagen,
Warumb er sei zu ritter geschlagen.

15

#### DER ERST:

G 240 Ich pin ein ritter von Tennmark
Und hab mit stechen also stark
Erworben ritterliche ere,
Ich hab manchen gestoßen sere.

20 Oft gab mir einer hinwider ein altß,
Das ich in der vasten muost essen air und schmalz.
Das selb tet mir nit als ant,

Als das ich ein arm muost tragen in einm pant.

M 298

Herr kaiser, also hab ich gestochen

Und durch schön frauen vil sper zuoprochen:

Und durch schön frauen vil sper zuoprochen; Darumb ich ritter namen han; Und wer zuotrinken wil, den tar ich auch bestan.

#### DER ANDER:

Was magstu von ritterschaft sagen?

10 Ich pin wol zuo ritter geschlagen,
Wan ich pin her von Reußen.

<sup>2.</sup> G suß. 3. G kam. 4. G ein. 5. G do ein. 6. G ein von merckondeich. 7. G Und gar. 9. G persan. 10. G Darumb so sollt. 12. G manlich. 18. G er. 19. G manigen gestochen ser. 23. G im. 25. G durch frauen willen s. 27. G Wer. G den wil ich.

Ich will euch all überheussen. Auf meinem haupt trag ich har. Das ist kraus und goltvar. 240 b Da durch da pin ich titter worn. Ich wölt nit, das ichs het abgeschorn: Seit mir mein har solch ere hat pracht. Darumb wart ich sein tag und nacht. Ich laß es iezund niemant sehen, Im möcht vom weter schad geschehen. Nu hört, ir edler kaiser frei. 10 Welcher da der pest ritter sei.

5

15

20

30

÷ 241

# DER DRITT:

Hört, ir edler keiser hochgeporen, Wie mir mein ritterschaft sei worn. In Preußen pin ich nie verdorben. Mein ritterschaft hab ich derworben Mit hübschem tanzen seuberleich. Mit tanzen ward mir nie kain man gleich. Der al noten als wol kan treten. Darumb wart ich zu ritter peten, Seit ich der pest bin an dem tanz. Darumb heiß ich ritter Seidenschwanz. Herr, eur wirdigkeit erkennet wol, Wem man den preis hie geben sol.

DER VIERD 25

> Ich bin ein ritter auß Dürgenlant, Mein ritterschaft thu ich euch bekant, Und wie ich ritter worden sei, Redlicher, denn die alle drei. Mit singen mir niemant obleit. Es sei ferr, nochet oder weit.

<sup>2.</sup> G meim. G ein har. 4. G Dar durch pin. 8. G yetz. 10. Diese nd die folgende neile fehlt G. 13. G Hört edler. 15. G do pin. 16. G 18. G keiner g. rwerben. 23. G mechtikeit. 20, G gepetten, R. G dame die all. 31. G nahen,

# 47. DIE VERDIENT RITTERSCHAFT.

Ich kann tenor, dritt stim, discant So guot, als man sie nie fant, Da mit ich schönen frauen hofier. Darumb ward ich äin ritter schier.

5 Herr keiser, ich thet euch gern ern mit singen: So bin ich haiser und mag sein nit volbringen.

# G 241 b

#### DER KEISER:

M 299 Ich hab dein singen wol vernomen. Was ist dir iezund in den hals komen,

Ich rat dir recht in diser pist?

Ich rat dir recht in diser frist,

Iß all morgen ein feigen oder zwuo

Und vierzig air auß eim schmalz darzuo!

Das kann dir schmieren deinen kragen,

Und ain viertail rainfals, so wirstu singen und sag
Die ler soltu merken eben:
Hestu eim arzt zehen pfunt geben,
Die wern alle verlorn.
Sag, ritter Aspell, wie pistu ritter worn?

20

# DER FÜNFT:

Ich kom von Sibenpürgen her. An kümpt mich mein ritterschaft schwer. Mit zelten, traben und mit reiten

Wart nie mein gleich in disen zeiten,
Wenn ich thu über das pflaster traben,
So mir die frauen nach zu sehen haben,
Und fragen all: Wer ist der,
Der so hübschlich zelt da her?
Also ich die ritterschaft erworben han.

30 Ich main, ich wöll bei disen wol bestan.

DER SECHST:

Ich ritter Seiz von Westerreich.

<sup>3.</sup> G hoffir. 5. G er. 9. G yetz. 10. G yetz so h. 11. G zuo. 15

Dauon se. Rainvail Ring 23 b. Schmeller 3, 95. 18. G all zuo z

19. G appel. 22. G Mein ritterschafft kombt mich an. 32. ? Ich pin.

Mit springen wart nie mein gleich.
An des kunigs hof von Durmandant
Mir da nie keiner vorspringen kant.
Also wart ich zu ritter geschlagen
Durch schöne weib, das tar ich sagen.
Mein springen ließ ich euch gern sehen,
So ist mir an eim pain wee geschehen.
Nu hört, ir edler kaiser frei,
Ob ich nicht auch ein guter riter sei.

10

5

# DER SIBENT:

Ich haiß ritter Fridereich
Und hab im lant zu Markandeich
Mit schirmen gewunnen ritterschaft.
Mein schirmschleg die haben kraft.
Darumb mich niemant tar bestan.
Ich wolt euch gern ein barat sehen lan,
So hab ich übergriffen mein hant,
Do ich heut an wolt legen mein gewant,
Das ich es iezund nit volbringen mag,
Ich wolt denn peiten acht tag.
In der zeit würd ich gesunt.
Her keiser, also ist euch mein ritterschaft kunt.

#### DER ACHT:

Ich pin von Gorrotten genent,
Ritter Selzam wol erkent.
Niendert vint man mein genoß,
Sie sein peid clein oder groß,
Der mich mit ringen tür bestan.

Mit ringen ich erworben han
Gar wol mein ritterliche ere.
Ich geb euch davon gern lere,

<sup>1.</sup> G mir nye keiner g. 2. G Dürmedant. 3. G do. 5. G da 8. Diese und die folgende zeile fehlt G. 12. G merckedeich 2 zeilegen wollt. 19. G yetz. 20. G walt. 22. G so thü ic 27. G bede. 30. G er: ler.

Das ich euch het ein stück geschenkt. So hab ich mich in dem rück verrenkt, Das ich nit mag geringen hie. Also pin ich auch ein ritter als die.

5

10

DER NEUNT.

Ich pin geheißen ritter Otto
Und pin auß dem land von Schotten
Und kann wol reiner frauen pflegen.
Durch frauen ere pin ich nie derlegen.
Und wo unert die weib ein man,
Den selben tar ich wol bestan,
Und wer er sterker, denn meiner drei.
Durch reine weib pin ich ein ritter frei.

# DER HEROLT:

Herr wirt, nu habt ir wol vernomen,
Warumb der keiser ist zu euch komen.
Doch habt im sein kurzweil verguot!
Er hat es than zu gutem muot
Und hat euch sein ritter sehen lan,
So habt ir wol gehört, was ieder kan.
Nu gebt uns urlaup, es ist zeit.
Wir müßen heint noch ziehen weit
Und müßen auch anderswo richten unser sach.
Herr wirt, got geb euch ein guote nacht!

<sup>6.</sup> G Ott: Schott. 9. G er. G erlegen. 11. G getar. 12. G dann 15. G wirt ir habt w. 16. G zu euch ist. 17. G Vnd h. G für gut 18. G getan in. 21. G Vnd g. 23. G Vnd auch auf ander sach sein bedacht.

GAR AIN HUPSCHES VASNACHTSPILL VON AINEM ARZT GENANT MAISTER UNCIAN, WIE ER AINEM PAUREN ERZNEI GAB, KURZWEILIG.

Hört, ir man und ir werden frauen,
Hie sullent ir ain arzet schauen,
Ein maister, der ist kunsten reich;
Niendert fint man sein geleich
Weder zuo Prag noch zuo Pareis,
Arger sinne ist er weis,
Er heißet maister Uncian,
Der siben kunst er achthalbe kan.

#### EIN PAUR:

Got grueß euch, maister Uncian!
Wir pringen euch do ain kranken man.
Das tuon wir euer weishait kunt,
Sein leib ist laider ungesunt.
Mocht ir in behalten bei dem leben,
So wellen wir euch zuo lone geben
Der alten münz wol zechen pfunt,
Das ir in möcht machen gesunt.

15

25

#### DER ARZET:

Ir herrn, ir seit umb sunst her gangen, Ir habt dan sein prunnen gefangen. Daran da het ich wol gesechen, Was im von krankheit wer geschechen. Sunst kan ich euch gesagen nicht Und ist eur arbeit ganz entwicht.

### EIN PAUR:

Mein herr, wir habens wol bedacht
Und haben unsern prunnen mit pracht.
Den schaut in disem harmglas!

Das ir im möchtent machen paß,
So geben wir euch die pfenning.
Darum so last euch finden gering!

## DER ARZT:

Ir pauren und ir röchling,
Was meinent ir mit disem ding,
Das ir euch habt poshait geslissen
Und habt ins harmglas geschüssen?
Zwar ließ ich euch des gelts nit gnießen,
Ich wölltß euch unter augen gießen.

15

M 386

G 245

30

10

# EIN PAUR:

Nit, Uncius, lieber herre mein,

Ir sült darum nit zornig sein!
Es ist on alles ubel geschechen
(Das well wir bei der warhait jechen);
Wann wir horten die weisen kosen,
Es wär im als schier im magen, als in der plosen;
Also mainen wir in unserm gedunken,
Er habs als schier gessen, als getrunken.
Also haben wirß zuo samen gefangen
Und ist on alles übel zuo gangen.

## DER ARZAT:

Augustin, lieber diener mein,
Laß dir den pauren bevolchen sein
Und gib im guote erzenei,
Die fur den pulzan guot sei,
Das er schier wert gesunt:
So hab wir von pauren zechen pfunt.

#### DES ARZIES KNECHT.

Ach Uncius, lieber meister mein,

Sitz nun still und trink guoten wein Und sorge nit umb disen man. Wan ich im gar wol helfen kan. Ir pauren, nun merkent mich eben, Was erzenei ich im will geben! Das ist die allererst salben, Die schaiß meins vatters kalben Und ist auch in der püchs. Darzuo kamen zwen jung füchs, Premenschmer und trachenpluot Und ains alten pilgrams huot, Roslungen und muckenmilz Und auß alten schuochen ain vilz. Ich sprich es auf die treue mein, 245 > Ir mag nichts vor gesein.

5

10

15

10

5

## EIN PAUR:

Ach Gruomatsack, lieber gvatter mein, Wie gar huorsunn mügen die pauren sein! Ich will in warhait reden das. Er ist vil krenker, dan er vor was. Ach got, das wir ie her sein komen! Wie schentlich habens unser gelt ab gnomen! Man solt si bede krenken Und in aim sack ertrenken.

#### DRR AUSZSCHREIER:

Wir wollen all von hinnen schaiden Von euch frauen, man und maiden, 387 Und wöllen ziechen in Ackucken land, Do vind wir doch all zuo hand Ð Ain arzat, wie wir selber wellen, Der do kund helfen unserem gsellen. Gesegen euch got! Wir gen do hin, Wan ir habt wol ghört unsern sin.

# M 403 b GAR AIN HÜPSCHES VASNACHTSPILL VON KUCHINSPEIS, DIE g 2,70 ACHT FRAUEN VERKAUFTEN, IETLICHE ETWASZ BESUNDERS.

G 246 Schweigt ein weil und redt leis! Wer wöll einkaufen küchenspeis, 5 Zwifal, linsen, ruoben und kraut Und alles, das man in den gerten paut, Und was man bedarf in der kuchen, Der sol es auf disem jarmarkt suochen.

DER ERST: 10

g 2,71

15

20

Hört, ir frau mit dem kretzen, Wie gebt ir des reis ein metzen? Sagt mir, ist es Venedig reis? So ist es heur ein guote fastenspeis Und ist gesunt und guot zuo kochen. Ich bedarf sein im haus uber wochen.

# DIE PEURIN ANTWÜRT:

Venedig reis wil ich sein wern, Wann es ist lauter und weis am kern, So ist es gesunt und speist wol. Versuocht ir in, ir lobt in wol, G 246 b Er speist auch in der vasten vil pas, Dann alles, das man vor vasnacht ab.

### DER ANDER:

Wie gebt ir eur feigen im sack? 25 Sie gefallen mir nit wol am schmack, Wann ich und mein weib essen sie gern. Zergeen sie im mund, als ein pfifferlingkern, So mügen sie wol-gesunt sein. Gebt mir ein pfunt und mest sie herein!

## DIE FRAU ANTWURT:

Ich gib euch ein pfunt neur umb ein grossen
Und will sie auch nicht neher loßen.
Hett ein die scheißen ein jar besessen
Und würd er ir neur dreistunt essen,
So würd er gesunt auf der vert;
Wie dünn er schiß, so würd er hert.

247 . DER DRITT:

2,72 Frau, wie gebt ir mir die rüben?
Ich kan sie pannen bei der grüben,
Darinn sie heur und vert sein gestanden,
5 Das sie mich vor den leuten nit machen zuo schanden,
Und das sie mich im pauch nit plehen
Und mir auch vor dem ars nit krehen.

# DIE FRAU ANTWÜRT:

Euren sin hab ich gemerkt eben.

Mein rüben will ich niemant geben
Und will sie wider heim hin tragen,
Wann mich mein man hat oft geschlagen.
Das will ich im des nachts eintrenken
Und will in mit feisten am pet erstenken.

DER VIERD:

Prau, wie gebt ir der zwifal ein schock?

Die zellt mir her in mein rock!

West ich neur, das sie mir bekemen,
Ich wöllt ir für ein ganzen haller nemen.

Doch will ichs wagen: got geb mir glück!
Sie sein alter weiber früstück.

0

15

<sup>8. ?</sup> drei pfant...

15

G 248 b

30

## DIE FRAU ANTWÜRT:

Sie, was sagt ir von alten weiben?
Geet hin und helft die seu außtreiben!
Ir seit ein kaufman mit eurem schaden,
Ir kauft ein küdreck für ein fladen,
Der ist euch nüchtern gar gesunt,
Des eßt all morgen für den huosten ein pfunt!

# DER FÜNFT:

Hört, ir frau mit dem kreben,

Wie wöllt ir mir die linsen geben?

Sein sie icht weich? Mag ichs gepeißen?

Man sagt, sie sein gesunt für die scheißen.

# G 248 . DIE FRAU ANTWÜRT:

Wer der leut spott frü und spot, Der fellt gar gern selber ins kot. Geet hin und habt euer ruo Und last mir ander leut herzuo!

## DER SECHST:

Frau, wie gebt ir des hausen ein pfund?

Man sagt, er sei im merzen gesund.

Thett er mir im pauch nit wee,

So kem ich morgen und nem sein mee,

Wann mein frau ißt in für saur rüben,

Die sie gederrt hat in der mistgrüben.

# 25 DIE FRAU ANTWÜRT:

Wöllt ir in versuochen mit eim pfund?

Er schmeckt nüchtern wol in dem mund.

Er ist keck und lind gesalzen

Und ist nit lang do umb gewalzen.

Des morgens sollt ir daran anpeißen,

Wan er last sich gern essen und scheißen.

# DER SIBENT.

Frau, wie gebt irs kraut im kübel?

Man sagt, es stink gar übel. Nu sagt mir, ist es unten als oben? Wenn ich hör euch gar selten loben, Ir laicht die leut, das hör ich sagen Und hör oft gar schwerlich uber euch clagen.

## DIE FRAU ANTWÜRT:

Meint ir, wir sein umb sunst so reich? Ir seit ein kaufman als gleich,
Als ein leberwürst eim sackpendel.
Eur nam mag wol heißen der Schendel,
Ir könt so cluog weg nimer treffen,
Ir müst euch die frauen laßen effen.

; 249

15

20

25

30

10

5

#### DER ACHTET:

Nun wolauft, ir frauen, uberfelt!
Wir losen hie nit endlichs gelt.
Und legt eur pfewart wider ein!
Pis samstag wirt ain jarmarkt sein
In ainem dorf, heist Arslaffenreut.
Dar inn da vindent ir eur leut,
Und kombt ir zuo rechter zeit dar,
So vindt ir kaufleut zuo aller war.

## URLAUBNEMEN:

Her der wirt, nun gebt uns guote nacht!

Den schimpf, den wir hie haben gemacht,

Hett iemant darin zuo grob gespunnen,

Damit er euer unhuld het gewunnen,

Des solt ir euch nit laßen verdrießen

Und solt uns der vasnacht lan genießen,

Wan wen wir iez nit frölich finden,

Den well wir ins paubsts pan verkunden.

FINIS.

<sup>8. ?</sup> eim. 18. Val. G 229b. 262b.

G 250

5

10

15

20

25

G 250 b

EIN SPIL.

#### DER EINSCHREIER:

Ir herren, erschreckt nit ob den gesten Und kert uns unser sach zum pesten, Wann mit geschrei wir offenbern Die hendel, damit wir uns dann neren, Als ir von uns wert horen gar. Gotz, Speckuch, Tiltapp und Sutzelmar, Lullapp, Seutut und Studvol, Weidenstock, Schlauraff und Fleuchdenzol, Fiselman, Lantschalk und der Feltrud, Seufridel, Pirnkunz und der tauft Jud, Schweinsor, Kalbseuter, Ginloffel und Eberzan, Tret her und laßt eur hendel verstan!

# TILTAPP:

Hausmeid, die alten korb herauß!
Ir herren, die alten korb ich pletz,
Darbei so richt ich an mein geswetz
Bei den hausmeiden, wenn ich in flick,
Das ich auß in erforsch vil tück,
Das sie mir offenbaren ir herz,
Secht, das mich dann erparmt ir smerz.
Noch dem kum ich mit in zu kaufe,
Geret es dan zu einem haufen,
So schlah wir eins gen dem andern wett.
Was darnach zwischen uns wirt gerett,
Das wirt ein ander mol wol rat,
So sie aber ein korp zu flicken hat.

#### SEUTUT:

Hole hipp!
So trage ich hole hipplein gern,
Bei fursten, grafen, freien und herrn
Hab ich damit mein niderlag.
Da wirt nach wurfeln pald ein frag.
Darumb welher wer lustig sei,
Ich hab der pesten wurfel drei,
Die mir so getreulich beigestan,
Das sie mir oft ein faden am hals nit lan.

### LANTSCHALK:

Allerlei gelt an guldin und plapphart!
Ir herren, kauft auch mein kremerei!
Lugt, was euch hie gefallens sei.
Keinerlei munz ich nit verslag,
Doch gilt ich wider, wo ich mag.
Er sei recht meister, der mich eff
Und ich in nit hinwider treff,
Wann mein pest kramschatz ist ligen,
Sol ich anders gelt bei euch erkriegen.

# 251

20

25

30

35

5

10

15

#### FLRUCHDENZOL:

Rosch und weiß!
Hort, rosch und weiß thu ich hie tragen,
Damit einer selten fullet sein magen.
Doch ist es mir fur henken gut,
Wann mir die faulkeit gar sanst tut,
So ich ge auf der gassen glunkern
Und mich selber schatz fur einen junkherren.
Doch gen ir gar vil petteln am Rein,
Die meinem adel gar nahet gleich sein.

### GOTZ SPECKKUCH:

Heiß speckkuch! Ir herren, versucht mein speckkuchen! Ich weiß, ir wert ir bei mir suchen, Den ich hab ir ein volles prifet.

25

30

35

Ob iemant forschung darnach hett,
So sagt in, sie gern gern hinein,
Wann sie den wegk vor auch gangen sein
Und sind durchspicket unten und oben.
Versucht sie! Ich weiß, ir wert sie loben.
Doch greift sie hubschlich an und eben,
Das keinem an fingern nicht bleib kleben.

#### FRIDLAPP:

Heiß fladen!

Ir herrn, so trag ich fladen feil.

G 251 b Wolt ir, so versucht ir doch ein teil!

Die eir legt ich selber heut fru

Und gab sie also frisch darzu.

Die poden sind von guten wurzen

Und smecken seuberlich nach furzen.

Ich gewer euch sie gut, kauft mir ir ab,

Wann ich sie vor auch ein mol gessen hab,

Und hab darumb ein solchs kaufen,

Das mir die seu stets nach laufen.

20 PIRNKUNZ:

Heiß kuchen!
Ir herren, versucht meiner kuchlein auch,
Der ich in einem pferdespauch
Heut fru vor tag hab abgeprochen,
So vil, das ich euch all sat wil machen,
Wenn sie gar smalzig sind und gut
Und zugen in dem mund, als ein vilzhut.
Versucht ir doch alspald umb sust!
Ich weiß, das euch ir hart mer gelust.
Nu helfet mir mein teler ab oßen
Und last mich auch ein wenig gelts bei euch losen!

#### FELTRUD:

Haderlump! Nach alten hadern ist mein fragen, Wenn sie die meid haben abgetragen Und wenn die puben sie benaschen
Und grubeln nach der untern taschen
Und oben sich des pusens fleißen,
Darmit sie in die hemd zureißen;
Auch alte leilach, die durchdrieben
Nach dem nachthunger sind gerieben;
Das dient als wol zu meinen sachen,
Und wil erst gut pappir darauß machen.

10

15

20

#### SCHLAURAFF:

Kessel, pfannen machen!
Alt pfannen pletzen, kessel flicken,
Darzu kan ich mich also schicken,
Das mir die hausmeid zu in zilen.
Do thu ich heimlich mit in spilen
In irer unter futerwannen
Und nim zu wort ein alte pfannen
Und flick alspald die meit darneben,
Das sie mir heimlich zustoßen und geben.
Solchs pletzwerks muß ich mich betragen,
So ich mein handel ie auch muß sagen.

#### TAÜFTER JUD

Nunnen machen!
Ir herren, die meid kan ich versneiden,
So sie des nachts hunger leiden
Und vil des tags darumb außdraben,
Do sie ir heimlich pulschaft haben,
Dardurch ir frauen und irem herren
Versaumbt wirt kochen, petten und kern.
Einer solchen gab ich steur und ret,
Das sie im gar kein gut mer tet.

## SCHLOTMARK:

Schlot fegen!
Ir herren, schlot fegen ist mein ampt,
Wenn sich im hintern hat gesampt
Des alten ruß mit langen zoten,

10

15

35

Das ein gefelz wer und geknoten,

Als der im ein swarz pech darein het goßen,
Den kan ich seuberlich abher stoßen.

Wem ich es aber abher stieß
Und er mir den staub unter die augen plies,
Der mocht mich in dem laim wol finden,
Ich wurd im den schlot mit eim schaub an zunden.

#### KALBSEUTER:

Huntsschlaher!

So hort mich, jegermeister, auch!
Mich schetzt manger jeger fur ein gauch,
Ich fach mer wilds, dan seiner hundert.
Ir herren, darumb mich eins ser wundert,
Das ir oft weit nach wiltpret schickt.
Jo wenn ir euch mit mir zuflickt,
Ich wolt euch sein auf ein mol dar messen,
Ir hett all eur lebtag daran zu essen.

G 253 STUODVOL:

Hor, weist man her.

Ir herren, so verkund euch die weisen:

Das erst zu dem abgeriben eisen,

Das ander zu dem ploben stern,

Das dritt in den heimlichen tafern,

Das man do nennt die winkelwirt,

Das vierd, wo man sunst genau schirt

Und do sich die korbleinsmeid enthalten,

Das funft, die des nachts der schlupflocher walten.

Der andern weiß ich nit zu erklern,

30 GINLOFFEL:

Nu hort und last euch sagen!
Ir herren, so kund ich die stund der nacht.
Welchem sein pul des nachts zusacht
Und im desselben ein zeichen geit,
Den man ich in der rechten zeit;

Dan das ich mein handel auch muß erklern.

Desgleichen warne ich in gen dem tag, Das er bei zeit entrinnen mag, Der mancher sunst die schanz verschlif, Wenn ich im nit so treulich aufrief.

5 SKUFRIDEL:

10

Lieber meister, so schaut mir den zan Und helft mir seuberlich davon. So wil ich eurs willens dann remen, 253 b Und solt ichs gleich auß dem hindern nemen, Und wil euchs gar gern geben, Und wart, das es euch im hals nit wert kleben.

### SCHWRINSOR:

Wol auf gen pad! Ir herrn, mit lecken, paden und krauen Kan ich versehen wol die frauen 15 Und mich so wol mit in zuflicken. Das sie mir heimlich potschaft schicken, Mit in an sundern enden zu paden. Wo eine dan hat ein heimlichen schaden, Daran in sunst kein genug mag geschehen, 20 Die kan ich seuberlich auch versehen, Wann ich wone in gar fleißig bei Mit pflastern, meiseln und ander arznei, Das sie des haben ein ganzes gefallen Und zu mir als zu eim nothelfer wallen. 25

#### EBERZAN:

Zen außprechen! Her an, her an, her an, Welcher do hat ein posen zan! Stock, storren, wie sie sind getan, 30 Und stumpf, die ganz in dem fleisch stan, Kunstlich ich die gewinnen kan Und laß auch kein von mir gan, 254 Ich full im vor die lucken schon Mit rosseigen, wagensmalz und witwenlaimen; 5

10

So get er an alle sorg wider heime.

#### AUSZSCHREIER:

Ir herren, ir habt uns wol vernomen, Und heist uns neur nit wider kumen, Wann man mocht leicht scherz mit uns treiben. Wir werden uber nacht do beleiben. Das ist das pest, ir laßt uns farn Und tut euch mit erbern gesten bewarn; Und hutt euch vor alten groschen all! Und ob eur eim ein guldin enpfall, Der heb in behendigklich wider auf, Das wir nit alle platzen darauf. Und ob iemant kem, der nach uns wurd fragen, So sprecht, ir wist nichts hubsch von uns zu sager

15

20

25

#### **ROTELSTEIN:**

Groß und klein! Ir herren, so trag ich rotel feil All mein gesellen zu unheil. Wo einer ein posheit vernit, Das ich in anschrieb und verriet, Ein kreuz mal ich im auf den rück, G 254 b Dardurch man innen wirt seiner tück. Doch so getrau wir euch jungen und alten, Ir gebt uns allen nit vil zu behalten Und laßt uns zu der thur auß jagen, Wann wir sind fast uber ein leist geslagen.

# G 264 b

5

10

15

20

25

# EIN SPIL VON DER VASNACHT.

#### PRECURSOR SPRICHT:

Got gruß als volk hie innen gemein! Ir herrn, ich bin beschiden her ein, Ob ich die Fasnacht hinnen fund, Der ich ein ernstlich furpot kunt, Darmit das ander und das dritt, Und bringen unsern richter mit, Ob man sie an wurd klagen hie, Das sie antwort, war durch und wie Sie all jar jerlich die werlt beraub, Vor auß die Cristen, das ich gelaub, Kein volk vor ir sein so unfrei Mit dinsten ir zu wonen bei, Des sie warlichen ein ursach ist Mancher schalkheit und falschen list.

# DIE VASNACHT:

Hie pin ich und tar mich lan schauen
Weis, toren, junk und alt, menner und frauen,
Und wil bezeugen mit in allen,
Wer ich an dem karfreitag gefallen,
Man solt dennoch mein fest und zeit
Began in aller cristenheit weit,
Vil ee, dann indert eins zwelfpoten,
Wie wol ich nit bei dem pann bin poten.
Warumb seit ir mir so gefer?
Nu kumbt ir selbs itz darumb her,
Mir auß zu feiren nach meinem willen.

**G** 265

10

15

20

Der babst selber kond euch nit stillen Und zeicht mich albeg euch betoren. Ich wil neur eur klag gern horen.

# ANWALT DES ADELS:

5 Ich nim mich umb den adel an,
Dem wirt solch groß mue aufgetan
Mit hofeln, tanzen, rennen, stechen,
Mit ruckenpiegen und sper zuprechen.
Oft abgefallen und widerumb daran.

Darnach hebt man ein tanzen an,
Do sich unser tochter und frauen
Vor mutzen auf und laßen schauen
In perlein, rocken, guldin kronen.
Do wil ein ide uberschonen

Die andern gar mit kostlickeit.

Dar zwischen wirt manch frau und mait Betast, gekusst und ir furpoten.

Do wirt dann mancher zu eim Lotten, Der dann die eigen tochter sein Beschlief, als sie waren durch den wein Entschemt. Also, hor, mein Vasnacht,

## DIE VASNACHT:

Dem gleich tust du mit deiner macht.

Sich, dise dein clag hett wol schein. Ob man gern wolt geraten mein, 25 Des ich in mir nit finde zwar. Nu wird ich doch in keinem jar Weder durch prediger noch außschreier G 265 b Gepoten, als ander fest und feir, Dann was ir selbs auf mich ticht. 30 Nu gets doch uber das eur nicht. Du darst den adel leicht versprechen, Es zalens die unter den stroen dechen, Die armen peurlein in den dorfen, Und werden dardurch nider geworfen 35 Vil guter kausseut auf der straßen,

Der mancher muß ein feder laßen,
Und wollen wol zu hofe kumen,
Beschutzten sie darfur die frumen
Und reutten auß manch pos rappennest,
Auch welch straß man nit sicher west,
Als dann der recht war adel tut.
Kein piß edler tet nie kein gut;
Ich main, die iren adel schmehen
Mit epruch, spil und gelt entlehen
Und zalen ein auf der grüen wiesen.
Darumb hor auf! Du wirst verliesen.

5

10

# ANWALT DER PURGER:

Herr richter, ich klag der burger halb, Die Vasnacht macht manig toret kalb, Affen und narren, esel und schwein, 15 Der in den steten gar vil sein. Hor, Fasnacht, und merk mein bescheid! G 266 Tust uns burgern vil mer zu laid. Dann all hendel sust auf erden. Etlich ir vernust so gar an werden 20 Mit hauen, schaufeln und gabeln, Do mit sie in dem mist umb krabeln, Mit großen stifeln, peurischen kappen, Als trappen, appetappen und lappen, Und schmitzen mit iren geiseln riemen, 25 Das mancher umb ein aug mocht kemen. Und wo sie in die heuser triefen. Do hebt sich ein solich winkelschliefen, Einer sucht die mait, der ander die frauen, Sagen in von reiben und von krauen. 30 Do wirt einer in die oren gepfiffen, Die ander wie ein kalp begriffen, Der dritten schut man ab die ageln, Das ir die pein gen perg auf gageln, Als ob sie wolt ein paume sturzen; 35

<sup>32.</sup> Vgl. Altewort 55, 3.

G 267

85

Do enpfert ir ein wort, das reucht von wurzen, Auß einem kram, heißt quatterloch. Was sol solche puebrei doch? Fasnacht, do pist du schuldig an, Und wil dich gern darumb horen, sag an!

#### DIE VASNACHT:

Ach lieber got, solt man euch klemmen, Ir wurt der warheit selber remen. G 266 b Es ist ein sunderliche plag, Die alle jar auf vierzehen tag 10 Euch all an kumpt, piß ir vertobt. Die plag euch Adam hat gelobt, Und wie wol man euch anders nennt. Wert ir doch die zeit pauren erkent, So ir mein fest zu fejern maint, 15 Als ir habt in der klag beschaint, Wie wol es im gesetz ist verpoten, Das niemant sol seiner eltern spotten. Doch so es ist ein plag, verstet, 20 Darinn ir eur eltern beget, So sich ich darumb nit fast saur. Du waist doch, Adam was ein paur Und sprach zu uns allen: Kinder mein! Ir wolt dann gern pankhart sein, Sust ich euch gleich dem selben spür, 25 Es helf euch dann die maur dafür. Darumb so schweig! Du ligst dernider. Dan kumst du mir piß jar her wider, Ich wil dir werlich eins zu trinken. Du machst als sanst eim plinden winken. 30

# ANWALT DER HANDWERKER:

O Fasnacht, ich zeich dich ein groß, Du machst heuser und herberg ploß, Stuben, kamer, keler und kuchen Der hantwerker, wo man wurt suchen, In truhen, casten, schrein und keltern,

10

15

20

**30** 

35

Was ie verwurfen unser eltern, Zurissen, faul ist und verlegen; Muß als herfur und sich erst regen Und auf der gassen laßen schauen. Der man verkert sich in ein frauen. Die frauen sich in mannes gestalt, Das junk geschaffen macht sich alt. Das forder man hin hinter kert, Das hinder teil her fur dan fert. Unters gen perg, obers gen tal, Unsinnig wirt man uber al, Hebt sich ein schrammen, fressen und saufen Dan hie und dort ie zwei ein haufen, Hie vergagens ein ander die floe, Dort gickes geckes awe gnoe, Ein ander schlahens auf der trumpen; Gnippen und gnappen, tanzen und gumpen Treibt junk und alt, groß und klein. Dann get es durch einander rein, Knecht, maid und kint als wuten wirt, Piß man dem gelt ein wenig geschirt Und als das wider die Juden get, Das dennoch noch den ostern stet. Sag, Fasnacht, wer ist schuldig daran?

G 267 b Niemant, dan du, kan ich verstan; 25 Du wilt sein aber han kein wort.

#### DIE VASNACHT:

Ach schweig, wir han sein genug gehort, Wann dein red ist neur ein gespot, Wann mein fest niemant darzu not. Doch ist es den gar nutz und gut, Die sust die sund nit reuen tut, So reuet sie doch auf das minst ir gelt, Das unter zweinzigen eim nit felt. Wenn sie auf stan oder gen nider, Gedenkt ider: Het ich mein gelt wider! Solchs negt in dann an seinem herzen

10

G 268

20

25

30

35

....

Und mag im einpilden ein smerzen,
Das er erseufzt und denkt da mit:
Wolst du der sunden laßen nit
Und verzerst das gelt und die kleider dein,
Do mag eim reu kumen ein,
Das er im zu thun nimmer fursetzt
Und in ein briester hald außwetzt
Vil gleter seiner sunden scharten,
Dann einer ein rostige helmparten
Mit eim schuchfleck die wol polirt,
Und seiner sund als ledig wirt,
Als ein grintiger kopf vol leus
Und ein alte scheuren der meus.
Darumb so schweig! Du findest hie nicht.

15 DER PAUREN ANWALT:

Wie ob ich mich auch an dich richt. Du geheist uns wol daußen in den dorfen. Was hast du ir des jars umb geworfen? Wir han ein haus wol ein genumen Und sein in eim monat heraus nit kumen Und stets gewesen trunken und vol. Ich hab den tag gesehen wol, Das ich sechs oder siben mol speit, Piß das ich traf die rechten zeit. Und es dann forn wider an hub Und nam mir auch kein lengern schub, Dann piß man mir gepriet ein wurst, So hett ich wider mein alten durst. Secht, ich hab wol ein seusack fressen Und so vil pirs darauf außgemessen Und darnach uber ein kleine zeit Ein solchen haufen grieben gespeit, Das meine kinder umb mich saßen, Die selben grieben all auf fraben Und sprachen: Lieber vater, gock me!

<sup>12.</sup> Vgl. Kellers alte gute schwänke s. 17.

So tet mir ie der hals als we, Die muter stieß mir zu dem herzen, 3 6 So wolten die kint dann mit mir scherzen Und gewunnen mir ie an ein rank, Das wol einer ellen lank ein strank Unter die kinder von mir schoß. Kein stat was an in nirgend ploß, Man heth mit loffeln auf gehaben. So must ich mich dan wider laben. Die weil leckten die hund die kind, Das sie imer seit des gleter sind. Und die weis han ich nit allein, Sunder all alt pauren gemein. Die jungen han anders zu warten Mit pretspil, schanzen oder karten, Fressen und saufen stark darzu, Darnach gets umb da du, da du Mit kandel, gleser, krausen umb stoßen Und niemant zu der thur auß loßen; Ein ander sie auf dem grind umb laufen, Tisch, penk und stul get als zu haufen; Ein teil stoßen die fenster auß, Ein teil kriechen zum ofen herauß, Ir vil mit kandeln und schwerten schirmen, Pis sie ein ander pas gesirmen. So spilen der plinten meus die meid, Die haben darbei auch iren bescheid In sundern stuben mit den knaben, Die sie darzu geladen haben. Die achten such der licht nit vast. Welches das ander dan erlast Hinder dem ofen oder auf der pank, Die gewinnen einander an ein rank, Das manche spricht: Heinz, hor doch auf, Ee ich dich bei dem hor rauf, Und halt dich, piß du auß getobst, Ob du mir nit die ee gelobst. Werlich, Vasnacht, ich kan verstan, 25

Das du fast schuldig pist daran Und beleibst uber das jar nit auß.

### DIE VASNACHT:

Ich han mit euch darumb kein strauß, Ir ubt euch albeg fast also, 5 Ein zeit im heu, ein weil im stro, So Metz und Geut, Fridel und Franz Ir losung haben und ir schanz. Die heben im heu zu obirst an, Fassen sich in die arm gar schan, 10 Walgen herab piß an den tennen, Das haißen sie dann ir scharpf rennen. Im stroe fallt ir zwischen die schober: Welchs iez ligt unden, wirt dan das ober; Der wechsel wert so lang und vil, 15 Man nennth allein ein vasnachtspil. Kin teil suchen ein ander im haus G 269 > Oder richten ir sach im kuestal auß, Die weil die maid im melken sitzen. Da werden die kue zu den gelten smitzen, 20 Das sie zu den wenden walgen Und sich in kuedrecken betalgen, Als hetten sie einer salzen fressen. Etlich die dick der wend ab messen, Visiern des nachts die maide dar durch 25 Und ackern mer, dann einerlei furch. Ir vil der rockenstuben remen. Do rucken ie zwei und zwei zu samen Und spilen ein weil des kleinen genesch Und treiben mangerlei gewesch 30 Mit worten uber ort geschliffen. Kumt dan der wint in das liecht gepfiffen, So helfens pald, das gar erlischt, Und welcher dan ein enspen erwischt, Do dann sein spindel in hat raum, 35 Der acht nicht, was dem andern traum. Solch vasnacht habt ir uber jar,

Das ir mein nit vast achtent zwar, Das ich mich eur nit vast an nim.

#### ANWALT DER FRAUEN:

Fasnacht, ir hort doch auch mein stimm. Ich gelaub und torst wol bringen bei, G 270 Das mein klag noch die heftigst sei. Ach got, was ubt sich großer schand Stet mit uns weibern allen sand! Nu kan ich doch keins sins gedenken, Wie ich mit red mich mug gelenken. 10 Zu sagen, das mans klar verste Und nit zu grob red darauß ge. Doch kan ich es mit halben mund. Potz fut, ich ward gar zeitlich wund. Nu dar, ich wils noch pas beschneiden. 15 Wir mußen warlich gar vil leiden, Man ficht uns all gar zeitlich an; Welche dan nit wol versagen kan, Der treust ir keusch wol halp in die aschen. 20 Das schon wil idermann benaschen. Ich muß euch nu von schliten sagen. Do hebt sich ein rennen und jagen, Wann ich dann gern seß an eim ort Und redet nit ein einichs wort. Ee must ich en mitten in die schoß; 25 Wo ich dann hab ein ecklein ploß, Do wil ider sein hend an wermen, Er heiß Fritz, Leupolt oder Hermen. Furt uns dan einer unter den armen, So mag man leicht bei einer erbarmen, 6 270 b Das er immer zu weiter nist; Wie wol es in der finster ist, So remens einer des munds als eben Und kussen gleich wol oft darneben Und han ein zwacken und ein drucken 35 Und wollen uns neur in die winkel drucken. Leg wir dann mannes kleider an

10

15

G 271

20

Und main dest sichrer gan, So pald sie erfarn einer oder zwen, So wils keiner allein lassen gan. Igklicher spricht: Wol auf, ge mit mir! So wil der ander nit von ir. Und warten ir baid fleißig auß. Wo sie dann ein gen in ein haus, So remen sie der winkel zu mal Und hett sie ieder lieber im stal. Und ich sprich werlich: Hor, Vasnacht, Wann ir dann firbitz recht betracht. Den dann wir weiber han zu zeiten. Ir ließt uns nit als vil auß reiten. Wie wol wir sitzen hinter den mannen, So keren wir die oren doch nit dannen. Ich schweig, wo wir uns nachts verhindern, Piß das die liechter verflindern. Ir wist, das die nacht ist niemands freunt. Ob ich zu ser wer auf geleunt Und het zu grob ein teil gespunnen, Seit ir doch weder munch noch nunnen. Doch bit ich mir hie zu verzeihen. Eim andern mocht auch red gedeihen.

25

30

#### DIE VASNACHT:

Des habt die leng mir nit fur ark.

O frau, ir fecht mich an zu stark
Und wißt doch, das ich hab vergunt;
Wo iemant ferlichkeit zustunt
Durch mein person, so wer wol recht,
Das niemant mein zu gut gedecht
Und auß der cristenheit mich reut,
Das mich fund weder vieh noch leut.
Deshalb mir paß zem, euch zu fluchen.
Nu get ir oft ein menet suchen
Nach mir, ee das mein rechte zeit ist,

<sup>.</sup> f den.

Und kum selbs nit an ursach, wist! Hat nit ein ider heilig sein abet. Darmit die kirch in hat begabet. Genen mit fasten und den mit feiern? Warumb wolt ir mir nit auch auß leiren? Ich bin nit abet eins tags allein. Sunder sechs wochen ganz gemein. Und ist mein abet keinem gleich, Man ist und trinkt daran folligkleich. 271 b Und vastet die tag, der abent ich pin, 10 In welchen tagen furbas hin Mer guter werk werden volbracht. Dan ir das ganz jar wirt gedacht. Ob ir dann sprecht, sei unzimlich, Das menigklich so verpindet sich, 15 Da hab ich dran mein abent an. Das ganz sechs wochen wirt getan Und gib euch des ein wars exempel. Sag. werden nit in iedem tempel Verpunden alle pild gemein? 20 Des ir mir nit kunt sprechen: Nein. Darumb, herr richter, ich beger, Sagt frolich eur urteil her!

5

#### RICHTER:

Nach klag und antwort aller tail 25 Seit fort all vasnacht frisch und geil! Lat sie der fasten abent sein, Bringt sie die sechs wochen wider ein, Wann darumb ist es furgenumen Und ist das alt und lank herkumen. 30 Ir habt all genugsamlich gefochten, Und wie es sei in ein geflochten Nach aller form antwort und clag. So beleibs furpas all unser tag, \$ 272 Und sei hie mit die sach beschlossen. 35 Ob iemant wer gewest verdrossen, Der wolls uns nit zum ergsten sachen.

10

15

20

25

G 272 b

Wir wollens zum nechsten kurzer machen.

PAUR:

Pfeif auf, pauker, mach uns ein raien! Last sich die frauen eins ermeien! Sie haben lang darauf geticht. Darumb tracht, das ir all auf ziht! So wil ich' den vorraien treten Und wil so hofflich umbher kneten, Als keiner hie auf dieser pan. Wol auf, junkfrau Ell, wir wollen daran.

#### GRSEGNER:

Ir herrn, des schimpfs ist gleich genuk, Die narrenweis ist nit idermans fug. Wir wolten die Fasnacht han erschreckt, So hab wirs erst recht auf geweckt. Dar umb rat ich den jungen gesellen, Sich die zeit jegerlich zu stellen, Ob sie doch mochten etswas fahen. Es ligt den meiden also nahen. Und rat den jungen meiden auch. Wo sie sehen ein jungen gauch, Der wol gelt und gelts wert hab, Das sie dem hoslich straifen ab. Und rat den uralten und graen, Das sie uns nit zwirent enpfaen. Ob sie dann unsern eingank neiden, So sehen sie uns dest lieber naher reiden. Darmit sei. niemanz ungeschlacht. Got geb uns tausent guter nacht!

# EIN SPIL VON HOLZMENNERN.

#### EINSCHREIER:

Nu schweigt, ir herrn, und seit mit ru Und hort einer hubschen kurzweil zu! Hie wirt besetzt ein gericht; Der daran hab zu schaffen nicht, Der weich pald umb und tret hin dan. Wer zu dem rechten weiß und kan, Der sei zu schopfen hie gepeten, Urteil, als ie die weisen teten.

5

10

15

G 273

20

25

#### DER ANKLAGER HOLZMANN DICIT:

Richter, ich bin ein man vom holz.
Ich het ein freulein, das was stolz,
Die hat dieser an sich gewent
Und hat mir die ganz ab gespent.
Ich han sie selber oft begriffen,
Das sie tanzten und doch nit pfiffen,
Das in ars und knie tet wagen.
Richter, des muß ich urtail lassen fragen.

#### DER ANDER HOLZMAN:

Herr richter, vernemt mich gar recht! Ich bin ein junger stolzer knecht Und kan es nach dem neuen handel. Das spurt sie wol an meinem wandel. Des was mir oft bereit ir gruß. Pat sie mich dan umb ein zupuß, So mocht ich irs versagen nicht,

Was mir von recht darumb geschicht.

DAS HOLZWEIP DICIT:

Herr, ich bin gar ein junges weip Und han ein jungen stolzen leip, Hett mich vergessen mit dem alten Und wolt mich zu dem jungen halten. Der ist gen mir gar unverdrossen, Sein pfeil die sein noch unverschossen Und zilen mir geneuer, dan des alten. Darumb wil ich mich zu im halten.

G 273 b

15

10

5

# DER RICHTER DICIT:

Nach klag und antwort von in allen So kan es mir nit wol gevallen, Das sie auß solchen oden sachen So vil red vor den leuten machen. Darumb sprich ich das zum rechten, Das ir pald sollet umb sie fechten, Ein ander in eim kampf bestan. Nit anders sol mein urtail gan.

**2**0

25

#### HRROLT DICIT:

Ir herren, ir sollet uns urlaub geben
Und solt die fasnacht frolich leben
Und nit zu große weisheit pflegen.
Wo wir auf den prucken oder stegen
Von euch arges tet sagen,
Dem wolt wir es selber nit vertragen.
Und het euch unser schimpf gefallen,
Das wer uns ein freud und mochten dann schallen.

::

<sup>24. ?</sup> Wo wer. ? So wer.

# G 274

# HIE HEBT SICH AN DAS NEITHARTSPIL.

# AM ERSTEN DER VORLAUFER SPRICHT:

Schweiget, hört und vernemet alle, Lat euch dise red wol gefalle! 5 Fürsten, graven, wo die sind, Herren, ritter und ritterskind, Auch kaufleut, die mit hübschait Sich zieren künen in hohe klaid Und darnach künnen wol geparn, 10 Sein si in sollichem jarn, Das si sich künnen hüpslich zieren Mit guoten leuten und hoffieren, Den will ich wol günnen zwar, 15 Das si tretten an dise schar, Und will allen den tuon bekant,

Warumb ich pin her gesant;
Und was ich eu verkünde nu,
Das höret fleißigklichen zu!
Die schönsten frauen pote ich pin.
Als mich lernet mein sin

Als mich lernet mein sin
Und ich die warhait sprechen sol,
So weiß ich das für war wol,
Das in allen teutschen land

Ir geleich nindert ist erkant,
Das got in aller kristenhait
Nicht mer schöne hat gelait.

<sup>2.</sup> G Noythar spil. Vgl. G 124. F. H. v. d. Hagen Minnesanger 3, 185, 10. G genern. 20. 7 Dor.

Mit klarhait und mit tugent, Mit gepärt und mit jugent G 274 b Waiß ich auf erden nindert kain weib, Die mit allen irem leib Müge gehaben als frölichen sin. 5 Als die lieb und zarte fraue mein. Si ist der schönisten frauen aine. Als si die sunn ie überschaine, Und ist zu Österreich ain herzogin. Si hat in irem sin 10 Mit irn junkfraun aus- gelait, Wer ir dienen well mit hüpshait, Der sol gar pald eilen Und peiten kain wailen, Er vinde dann den veioln. 15 Der sol von ir haben den lon. Das er sei das ganze jar Hofiern mit der junkfrauen schar Und sol auch fürtretter sein Der zarten und hüpschen fraun mein. 20 Wo sind die jungen hüpschen knaben nu? Tret an dise schar herzu, Da ir vindat manigen roten mund. Ich will euch füeren zu diser stund. Mit den sült ir in freuden leben. 25 Auch hat er sein willen geben Mein herr von Osterreich der herzog, Der will auch heüt an disem tag Mit den jungen tretten an die schar. G 275 Trett her zu, ich süer euch alle dar, 30 Da euch maniger roter mund empfacht Und euch pei im tanzen lat. Was mag dan pesser gesein, Wann da mund lacht gen mündlein! Si künden auch lieplich plicke geben, 35 Da mit sterken si eur leben.

<sup>15.</sup> Das mersveilchen. Schmeller 1, 624.

Vènus ist genant ein göttine
Und löst auf die sterk der minne;
Also thuon auch die zarten frauen,
Die sich an dem tanzen lassen schauen.
Wer sich nun an hüpschait kere,
Der steet an disem tanze here.

DIE PFEIFEREN PFEIFERD AUF UND DIE HERZOGIN MIT IR JUNKFRAUEN UND FRAUN TANZEN. NACH DEM TANZ ENGELMAIR STET VOR DER PAUREN STANT UND SPRICHT:

Ich wil von ersten tretten an die schar

Zu den hüpschen freülein zwar,

Dem poten springen an die hant,

So würd ich der herzogin bekant

Und iren junkfraun, so hoffe ich,

Das si zu dienst nemen mich.

Wer in dient mit freuden wol,

Dem wirt der erste veiol wol.

5

# G 275 ) IRREFRID DER ANDER PAUR NIMPT DEN ENGELMAIR AUCH PEI DER HANT UND SPRICHT ZU IM:

Lasse dir, guot man, nit zu gache sein!

Ich und die gesellen mein
Wellen da hin mit dir alle.
Mit großen fröden und mit schalle
Kern wir uns nit an ira hofsitten,
Unser ainer hab dan auch den vortritte.

25 SCHEABELRAUSE DER DRIT PAUR SPRICHT:

So wellen wir gen frölichen Die spilleut haißen auf pfeifen.

DA TARZEN DIE PAUREN HIN GEN-BOFF UND DER ENGELMAIR NIMPT IM AUF DIE ERSTE JURISPRAU UND ZOPF SI PRI DEM ROCK UND SPRICHT:

Das ir mit sälden müeßet sein!
Got grüß euch, lieben junkfrauen mein!
Ich pit euch, das ir mit mir tanzt.
Ich will euch geben sin rosenkranz
Und will euch geben guoten lebzelten,

Die han ich noch wol zu gelten.
Ain guoten käs will ich euch schenken.
Ich wolt mich auch noch wol mer bedenken,
Ich wolt euch geben schleglmilch
Und ain schlucken von guotem zwilch
Und ain plapphart oder drei
Und ain guoten vasten prain.
Auch wolt ich euch kaufen ain rote gürtl
Und auf eur har ain grüens pörtl.

# G 276 UND DIR ERSTE JUNKFRAU MIT UNWILL ZU DEM ENGELMAIR SPRICHT UND STÖST IN VON IR DAN:

Hab an dich, du grober paur, Du ackergurr, du kuchenknaur! Du hast vil ödes klaffen in dir. Wes hastu gedacht mit mir 15 Oder was ist dir in dem sinne dein? Ich schätz, du seiest voller wein. Mit dir so will ich tanzen nit. Du hast an dir ainn salzmen sitt, 20 Du peutest mir süeßen lebzelten. Lasse ain andre darumb zelten! Den käs und dein faisten prein Süllen von mir ungeessen sein. Get, ir paurisch leut, wider haim Und fresset eur schlegelmilch allain! 25

# ACKERTRAPP DER VIERD PAUR SPRICHT ZU DEN ANDERN PAUREN:

Wolauf, ir herrn, wir wellen gen Und nit lenger hie besten.
Engelmair, nun sarg nit,
 Meine gesellen haben gedicht
Ain hüpschen stolzen trit,
Der ist nach dem hoff gesitt.
Si tretten hin auf den zehen,
Das si nit gen auf den versen.
 Ir sporen hüpschlich klingen
Und ire hüpsche liedlein singen.

# G 276 Das machet manig herz fro.

REGENWART SPRICHT UND ERFÜLT DEN REIM:

Si tragen öden sin also. Ich wais das

5 Und noch mer etzwas,
Das das hoffolk nit enkan
Den neuen trit, den wir han.
Darumb pis sein ane far
Unserm gewant und unsrem har,
10 Darzu mit springen und mit spre

Darzu mit springen und mit spranzen,
Das uns mit neuen tanzen
Kain ritter nie geleich ward.

ENGLHAIR SPRICHT ZU REGENWART UND ERFÜLT DEN REME.

Hab dank, ritter Regenwart,

Lasse dein tanzen schauen!

Ich sich dört komen die frauen.

Wol auf und get her dan!

Wir wellen nit lenger hie stan.

Dise frauen tunken sich so guot,

Daß wir durch iren übermuot

Werden von dem tanz gestoßen.

Darumb wellen wir tanzen mit unsern genoßen.

#### ALSO ZIMER DIE PAUREN VON HOF HIN DAN. SCHNABELRAUSZ SPRICHT:

Nun hört, ich haiß der Schnabelrauß.

Ich gab umb niemant nit ain laus
Und will mit Elsen an dem tanz
Und verdienen den rosenkranz.
Niemant sol si helsen,
Wann ich, die lieben Elsen.

30 ELSA SPRICHT, DIE ERST PAURENDIERN:

Herr Schnablrauß, ir frischer man, Ir solt haben stäten wan,

<sup>28.</sup> G balons.

Ich will euch sein perait, Halt wem es sei lieb oder laid.

#### ACKERTRAPP SPRICHT ZU ADELHAIT:

So haiß ich der Ackertrapp Und pin auch ain müesalig lapp. Ich will mir haben die Adelhait, Mit der so will ich sein berait. Adelhait, möchst du mir werden, Ich wolt dein aigen sein auf erden.

ADELHAIT DIE ANDER DIERN SPRICHT:

Ja, herr Ackertrapp,
Ich pin auch ain arme lapp.
Wolt ir nit verzagen,
So wolt ir gern mit euch wagen
Und wolte euch mit nichte lan;
Das mag halt niemant understan.

Ich pin gehaißen der Eisengrein,

#### EISENGREIN SPRICHT ZU GEÜT:

Und solt es nach dem willen mein Nicht hie ergen als ee, Daß tät mir heut und immer wee. Und solt ich darumb sterben, Ich will mir auch ain puelen erwerben. Ich will mir haben die Geuten, Die will ich selber treuten.

#### GEUT DIE DRITT PAURENDIERN SPRICHT:

Gern, lieber herr Eisengrein,
Ich wil thuon den willen dein.
Hab ich nit großes guot,
So han ich doch ain frischen muot
Und pin dier geleich als zimleich,
Als aine, die da ist gar reich.

HEBENSTREIT SPRICHT ZU GERDBAUT: So haiß ich der Hebenstreit

10

5

15

25

20

G 277 b

30

Und pin auch also verhait
Und pin auch also stark,
Das ich niemant wais so ark,
Der mir an gesig,
Es sei mit zorn oder mit krieg.
Ich pin auch also ungefüeg,
Das ich ainen krumpen schlüeg,
Das er nicht möcht genesen;
Man müest im ain vigilig gelesen.
Darumb will ich die Gerdraut
Selber machen zu ainer praut.

5

10

278

20

25

30

GERDRAUT DIE VIERT PAURENDIERN SPRICHT:

Gerdraut pin ich ain diern Und han zwai tüttl als zwo piern. Ich will mit euch haben tail. Got geb uns gelück und hail!

## MILCHFRIDL SPRICHT ZU IRNSGART:

So haiß ich der Milchfridel.
Ich wils auch haben mit.
Nun wol an, Irnsgart,
Wir wellen raien auf diser fart
Her gen Engelmair.
Ir solt varn an diser schar.
Tritt her pald an mein hand
Und var mir nach al zu hant!

#### INNSGART DIE FÜNF PAURENDIERN SPRICHT: .

Tritt uns den raien vor! Ich trit euch nach auf euren spor. Lat sehen, wer wolt uns den raien schwechen? An dem selben wir uns rechen.

#### SAMBRÜBEL SPRICHT ZU BÜNDL:

So haiß ich der Saurkubl Und pin gar pitterleichen übel, Das ich drei wol mag besten. Ich pin ain wenig pesser, den totter zwen, Und acht nit, wem es zorn thuot. Wol her, Kündl wol gemuot, Ich kan wol varn den neuen sin, Das geschwüerst, du hättest gewinn. Der ain get auß, der ander get ein. Kündl, du solt mein lieber puel sein.

G 278 b

10

15

20

5

KÜNDL DIE SECHSTE PAURENDIERN SPRICHT:

Ja, Saurkübl, wie macht, Du muost mich minnen dise nacht. Kündl pin ich ain diern, Ich las mich pucken und piegen. Wann ich hör mein mueter minnen, So will ich kömen von den sinnen: Ich trauet es erleiden wol. Der mir die maine verschoppet wol. Wurd ich der minn nicht von der sat, Ich näm ander zwölf an der stat. Die mich minnen uberlank In dem stro und auf der pank. Kanst das nicht, ich lerns dich zwol, Wie man die frauen minnen sol; Und thue mir schir, es ist mir not, Anders ich muoß ligen tod.

25

SCHOPPINSWANG SPRICHT ZU DER DIEMUOT:

Ich pin ain dörper Schoppinswang
Und pin auch groß und lang,
Des pin ich ainer maid wol werd.
Ich trag heur nun mein erstes schwerd
Und han ain neues gürtlgewant.
Gee her, Diemuot, an meiner hant!

**30** 

DIEMUOT DIE SIBENDE PAURENDIERN SPRICHT:

Das sol sein, mein lieber schatz!

<sup>17. ?</sup> dir sat. 21. ? lern dichs wol.

Nu sei in allen trutz und tratz!

Das mich niemant an sol rüern!

Du solt mich selber umb hin füern.

# UOL HAUSENECHT SPRICHT ZU MÜRTEL:

Ich pin Uol Hausknecht genant. 5 Es wär mir ain große schant, Das ich nit ain puelen haben solt. Ich pin Müetlein also holt. Das ich ir dien tag und nacht. Ich pin auch in ir acht, 10 Si ist diern und ich pin knecht, Wir füegen auf einander recht. Darumb, liebes Müetlein, Du solt mein holder puel sein Und solt niemant achten mer. 15 Schüler, pfassen sein uner. La dich niemant überschnellen! Ich will dich selber am rugken vellen.

#### MURTIL DIE ACHTE HAUSDIERN SPRICHT:

Ja, lieber Uol waidenleich,
Ich und du sein wol geleich.
Hausknecht und hausdiern
Sol ain ander hoffiern.
Ich will dich an meinem tail pesten.
Pfaffen, schülern las ich gen.

#### GRETEL DE NEUNT HAUSDIERN SPRICHT ZU WAGENDRÜSSL:

Und sich der pauren dört an zal,
G 279 b Di da sein ledig und frei.
30 Secht an, liebu gespilen drei,
Was hüpscher dörper sten dört vier!
Den Wegendrüssel nim ich mir.
Cristein liebe mein gefatter,
Du solt haben den Rotzkatter
35 Und Katrein den Gensschnabl,

Ich haiß Gretel Prunzinstall

Der kan dich rüern pei dem nabl. Bärbl, sei dir auch erlaubt, Ge her, nim den Madenhaut!

WAGENDRÜSSEL SPRICHT ZUM GRETTLEIN:

5

10

15

Hab dank, liebes zartes gold,
Ich mueß dir immer werden hold.
Ich will dir kaufen ain spiegl klar
Und ain pörtl auf dein har,
Ich kauf dir guoten lebzelten.
Du solt sein sicher nit entgelten.

MÄTZ DIE X HAUSDIERN SPRICHT ZUM WISL:

Ich pin ain frische diern zwar,
Ich sich ain in ainem gelben har.
Da will ich hinden heben an,
So ich aller peste kan.
Da mit will ich tretten hin umb,
Die schlecht und auch krumb.

HILKART DIE XJ DIERN SPRICHT ZU ENZLMAN:

20 G 280 Wes sol ich dan engelten?
Ich will auch hin nach zelten
Und will tretten ainen tritt
Nach meines alten vaters sitt,
Zwen oder drei,
Wan ich pin ain diern also frei.

25

GESE DIE XU HAUSDIERY SPRICH ZU MUNKL:

Ich will auch an die fart,
Ich sich ain in ainem roten part,
Mit dem so will ich tanzen
Und frischlichen umb hin schwanzen.

30

BANDOLFINA DIE XIIJ DIEBN SPRICHT:

Ich will mich auch erschwingen

<sup>3. ?</sup> Madenhaubt. 30. ? spricht.

Und will frölich springen Und mit den gätlingen raien Hin und her umb den maien.

# SCHLICKENPREIN SPRICHT ZU BANDOLFINA:

Hauswurz, heb hinten an!
Wir wellen auch an dem tanze gan.

#### ENGELMAIR SPRICHT:

So will ich auf an den raien.
Last uns tanzen umb den maien!
Wol auf und wol her,
Lat uns aber raien mer,
Runzolt, Punzolt, Gundlwein,
Gump und Epp und Peterlein,
Ir sült all an den raien gan.
Gumpolt, Gumprecht, Enzlman,

15 Humel und Marcolf,

10

- Wol an, ir ungestraften wolf, Schlickenprein und Wegenprant, Get her, ir wähen all sambt, Und mein herr der Saurkübl
- Wan er get an dem tanz,
  So seist er si gern also ganz,
  Und sein pruoder Machenslaid
  Der ist ain held unverzait.
- Witzelher und Heldepold

  Die seind der schön frauen hold.

  Wegendrüssel und Schnablrauch,

  Ir sult an den raien auch.

  Nun wol an, alle geleich,
- 30 Wir wellen tanzen waideleich.

DA MEST MAN AN 2U PPENPEN UND DIE PAUREN MIT DEN DIERNEN TANZEN. NACH DEN TANZ SO GEND SI HIN AN IRE STAND. DER HERZOG SPRICHT:

> Nun hört, ir herren all geleich, Ich pins ain fürst lobleich,

G 281

10

Hört und merkt der rechten mär, Warumb ich sei komen her, Ich und mein frau die herzogin. Des solt ir all werden inn. Es nahent gen der maien zeit, Die uns allen freuden geit. Ich leb nach meins herzen gier, Des winters ich woll halt empier, Der uns allen het widersait. Ich und mein ritter gemait Und die edleu herzogin Wellen pflegen hüpscher minn. Darumb gedenket alle,

Wie euch die red gefalle.

15

20

25

# GÄBEIN DER ERST RITTER SPRICHT:

Mit dienst und auch mit beschaidenhait Wellen wir euch alzeit sein berait. In freüden wellen wir mit euch leben Und nach der edlen minne streben. Für war ich das sprechen will, Würd uns der edlen minne spil, So süllen wir all werden gail, Daß ieklichem wurd zu tail An eurem hof ain junkfrau vein, Möcht es an euren hulden gesein, Daß ieklicher näm ain puelen zart Und doch ir er wär wol bewart. Edler fürst von Osterreich, Erlaubt uns daß hie allen geleich!

30

#### DER HERZOG SPRICHT:

Der eren euch wol gan, Ir sült mein willen han. Ich will euch all hie geweren, Welt irs treiben in ganzen eren.

35

G 281 b

#### GÄRKIN DER ERST RITTER

Junfrau zart und auch fein,

Vernembt dise wort mein! Ich main euch, junkfrau, ane haß, Aller eren und tugend ain vas, Ir sült mir zu übel nit messen; Ob ich gen euch mich wurd vergessen. Daß solt ir ane zorn han, Wann ich sicher pas nit kan. ledoch es oft beschicht, Das man guoter witze pfligt, Die katz wirst an den pachen, Ob si mit lustigen sachen Müg behangen dar an. . Also wirb ich auf guoten wan. Und habt ir mein dienst verguot, So will ich tragen hohen muot . Unz an das ende mein: Das sol euch werden schein. Ir sült auch wissen für war, Und sült ich an eurem pete zwar Gar taugentlichen erwarmen. Und umbfahen mit leiplichen armen, Ich wolt euch nach der minne lust Lieplich schmucken an mein prust; Dar nach wolt ich beginnen Der lieben süeßen minne. Wie möcht uns dann pas gesein? Junkfrau, geruocht mein! Ir sült mich wider wissen lan, Wie eur muot sei getan. In kurzer frist ir das thuot Und tröstet meinen sennden muot.

5

10

15

G 282

30

35

#### SUSANNA DIE ERSTE JUNKFRAU SPRICHT:

Ritter Gäbein wol getan,
Zu der ich halt nicht kan,
Ich kan mich nicht dar auß besinnen,
Ich wais gar nicht umb die minne.
Ir sält mein frau darumb fragen,

Die kan eu wol da von sagen.
Was die gepütt, das thuon ich.
Gclaubt nur, was si zu euch spricht.
Ich hör euch pitten gämlich sach,
Das pringet mir großen ungemach;
Dar umb will ich ir wesen frei.
Von mir euch ganz versagt sei!

#### DER ANDER RITTER PARZIFAL SPRICHT ZU SABINA:

Got gruoß euch, junkfrau hoch geporn! Mein herz hat euch auserkorn, 10 Das mir niemant sol lieber sein. Dan ir, liebe junkfrau mein! Junkfrau, aller tugent glas, Ain kron, ain pluom, ain adamas Junkfraulicher zucht und guot G 282 b Und an eren ain hoch gemuot, Mein höchster trost, mein pestes hail, Meiner säld ain großer tail, Den ich zu diser welde hie han, Das seit ir, junkfrau wol getan! 20 Herzenliebste junkfrau vein, Ich peut euch den dienst mein, Dar zu dienstlichen muot; Und hiet ich pesser, dan guot, Das wär eur mit gewalt 25 Geben zu aigen manigfalt. Edle junkfrau vein, Eur minigklicher schein Hat ob allen frauen den prais, 30 Als in dem maien ain pluondes reis. An euch ist nicht vergessen, Ir seit mit rainigkeit pesessen. Noch wunsch es alles stat, Das got an euch peschaffen hat. 35 Er ist wol ain säliger man, Dem eur tugend daß von herzen gan, Wann ich sprichs wol ane haß,

Kain mensch geviel mir nie pas, Die als mir ir guot Bezwinget mein gemuot. Darumb, zarte junkfrau vein, Thuot mir eur hilfe schein.

G 283

10

SABINA DIE ANDER JUNKFRAU ANTWURT DEM PARZIFAL:

Parzifal ain ritter guot,
Habt euchs für kain unmuot,
Habt darumb meiner frauen rat!
Mein ding alles an ir stat.
Ich kan euch nicht versagen noch verjehen,
Was zwischen uns paiden mag geschehen.
Wolt ir auf zweifel gen mir stan,
Von herzen ich euchs wol gan.

15 DER DRITT RITTER VON DER ROSEN SPRICHT ZU OTTILIA:

Got grüeß euch, junkfrau hoch geporn, Für alle junkfrauen aus erkorn! Eur schön, eur er, eur guot, Er gepard und eur gemuot,

- Das hat mein herz besessen,
  Das ich euch nit mag vergessen.
  Ich muoß euch alzeit breisen,
  Als mich all mein sinn weisen.
  Eur er und eur jugent
- Die ich euch will nennen,
  Als ichs an eu tuon bekennen:
  Zucht und scham und diemuot,
  Keusch mit treuen wol behuot,
- Die sind an euch all wol;
  Dar umb ich euch loben sol.
- Ain liechte prinnende kroen.

  Man vindat an euch stäten zucht

<sup>2. ?</sup> mit. 19. ? Eur.

10

15

Und aller tugent ain frucht, Euren milten muot erzaiget mir hie, Daß euch junkfrau Er nie verlie. Eur güt ist wol geleich Allen eren sicherleich. Eur trau ist als gewiss, Als der schön Paris, Der ie mit treuen ist gewesen, Als mir noch oft von im lesen. Er ist gewesen schön und glanz, Also seit ir, junkfrau, ganz, Lieb, schön und wol getan. Verhört mich auch vil senenden man, Daß mir eur güt hie werde bekant, Ain antwurt auß eurem roten mund! Darumb, liebu junkfrau zart, Secht an mein pet zu diser fart Und tröstet tugendlichen mich! In euren dienst erschein ich.

20

G 284

OTILIA DIE DRITTE JUNKFRAU SPRICHT ZU IN:

Ir werder ritter von der Rosen,
Der red sold ir gern losen;
Wolt ir dienen auf guoten wan,
So will ich euch wissen lan,
Daß ir noch peitet ain kurze frist,
Wann sein noch nit zeit ist,
Das mir puolschaft sullen pflegen.
Verwartet nit, ir edler tegen!

VEIOL DER VIERD RIITER SPRICHT ZU AFFRA:

Junkfrau aller tugent rain,
Ich main euch, liebste junkfrau, allein,
Als mich grüßen frauen minn
Mit gedenken und mit sinn,
So wist, daß ich euch grüß

Von der schaitl pis auf die fücs.
Ob ich mich iendert thuon vergessen,

Daß sült ir mir nit zu übel messen. Da wär mein kranker sinn schuldig an, Daß ich mich nicht pas künd verstan. Got grüeß euch, edle roes im tau. Ob allen frauen mein liebste junkfrau! . 5 Got grüß euch eur werde jugent, Ob allen junkfraun ein gezierte tugent! Got grüß euch, ir hoch geporn frucht, Ob allen frauen ein gemüte zucht! Got grüß euch, eur spilende euglein klar, 10 Da pei eur wänglein wolgefar! Eure augen künnen lieplich plicken. Daß si mit der minne stricken Mich zartlich haben umbfangen 15 Und lustlich umbgangen. 6 284 b Got gruß euren rubeinroten mund, Der so schön ist zu aller stund, Kan lieplich frölich lachen, Freud und wunn kan er wol mach. Got grüß eur gelbes har, Daß ist geschickt nach wunsche gar. Got grüß eur halslein härmlein weis, Daß got geschaffen hat mit ganzen fleis. Mit gewalt kan es sich naigen wol, 25 Es ist süeßer minne vol. Junkfrau, nicht secht das an, Wie ich euch gemainet han! Junkfrau, durch eur edel jugent Erzaigt an mir eur tugent! 30 Junkfrau, was hulf euch mein tod? Schaidet mich von meiner not! Junkfrau, durch eur höchste zucht, Die an eu leit, vil werde frucht, Junkfrau, seit an argen list! **35** · Eur leib so zart geporn ist, Junkfrau, so pedenkt mich, Wann eur dienstknecht pin ich

Zwar mit ganzem herzen,

Und wendet mir mein smerzen, Den ich an schulde dol. Das zimbt euren eren wol.

APPRA DIE FÜNFT JUNEFRAU ANTWÜRT DEM RITTER VEIGL:

G 285

Veiol, ritter unverzait,
Er wær mir im herzen laid,
Ob ir den dienst verliesen solt.
Ich han eu im herzen hold.
Mein maienpuel solt ir sein,
Ich pin eur und ir seit mein.
Was mir in ern wol an stat,
Daß will ich laisten fruo und spat.
Wer mich mit eren ganzlich maint,
Mit dem so will ich sein veraint.

15

Wir süllen frölich hie nun leben.

VEIOL DANKT DER JUNKFRAURN UND SPRICHT:

Ich will euch das kranzlein geben.

Gnad, edle junkfrau vein, Wir süllen maienpuelen sein.

20-

DIE HERZOGIN SPRICHT 2U DRM HERZOG:

Herzog, ein fürst der eren guot, Wir sullen haben frischen muot. Der winter der ist gar gelegen, Kürzweil sullen mir pflegen, Es get gen des maien zeit, 25 Die uns neue freüde geit. Die vogl alle singen, Die plüml schön entspringen. Ich sag euch fürwar das, Es grünet schon laub und gras, 30 Der summer uns vil nahen leit. Wer nun gen des maien zeit G 285 b Den veiol künde vinden, Der sol des werden innen, 35 Daß ich prüest maien gewalt

Und gelegen wär der winter kalt.
Wer mir nun prächt veiolroesen,
Ich wolt im des gern losen,
Daß ich das mit stäten sinn
Gern wolt dienen umb in
Stätigklich an widerker
Nach sein selbs herzen ger.
Ir junkfraun, sagt mir, wie euch daß gefalle.
Euren rat lat mich hören alle!

#### 10 DER NEITHART SPRICHT MIT FRÖLICHEN SCHALLE:

5

15

20

G 286

25

Wie möcht mir imer pas gesein? Fünd ich nun daß plüemlein. Daß ir prüest den maien, So wolten mir tanzen und raien. Frau, gebt mir euren segen! Ich han mich sein ganzlich erwegen Und mein sin dar zu gekart. Ich will iezund an die fart Den veiol suechen und finden. Daß under allen hoffkinden Der vortrit wurde mein. So wurden die rote mündlein Dienstleich mir pieten iren gruoß; Meinem herzen wurd kumer pueß, Ich muost alle sorgen lan. Ob ich den veiol vinden kan.

#### DIE HERZOGIN SPRICET ZUM NEITHART:

ir edler Neithart gail, Got geb euch gluck und hail!

39 DER HEITHART GET HIN UND SUOCHT DEN VEIOL FRÖLICH HIT SINGEN, UND SO ER DEN VEIOL GEFUNDEN HAT, SPRICHT EB:

> Got grüß dich, plüemlein wunsam! Wol mir, das ich dich funden han! Wan du pist der veiol,

Da von uns freuden komen sol.

Das will ich imer sprechen.

Nun will ich dich lassen prechen

Die aller schönisten frauen ein,

Mein frau die herzogin ich mein,

Der gan ich vortrit und gelust.

Du wirst von rotem mund gekust,

Zu der will ich eilen swinde.

UND BEDECKT DEN VEIOL MIT SEINEM HUOT ZU.

Pei disem zaichen ich dich vinde.
 Get es dann nach meiner ger,
 Ich pring si mit allen junkfrauen her.
 Aller erst will ich heben an
 Ze singen, was ich gelernt han.

DER NAITHART KERT WIDER HAIN ZU DER HERZOGIN MIT FRÖLICHEM GESANG
G 286 b UND IST FRÖDENREICH. UND ENZLMAN DER NIMBT DEN HUOT AUF UND PRICHT
DEN VEIOL AB UND THUOT AIN DRECK AN DES VEIOL STAT UND DEKT IN WIDER
MIT DEM HUOT ZU. DIE HERZOGIN SPRICHT ZUM NEITHART:

Neithart, wes freuest du dich?

Waist du icht guotes, das sprich!
Ich und dise junkfraun vein
Süllen all mit dir frölich sein.

#### NEITHART SPRICHT:

Edleu frau, gehabt euch wol! Die warhait ich euch sagen sol, 25 Ich fand ain veiol lobesam, Zu hant ich meinen huot nam Und dackt in über das plüemelein; Daß tet ich alles umb des schein. Daß ich euch dienent pin, 30 Und satzt das in mein sin. Das ir selber sült dar Mit aller eur junkfrauen schar, Paide ritter und auch die knechte: Wan ich euch dar prächte, 35 Das ir die pluomen prechet ab,

Ir solt den vortritt selber hab. Wärlich, frau, wisset das, Es zimmet euch und nieman pas.

#### DIE HERZOGIN SPRICHT ZUM NEITHART:

Hab dank, ir werder Neithart,

Wir wellen dar zu diser fart
Mit pauken und mit saitenspil.

Kürzweil sullen wir pflegen vil.
Mit pfeifen und mit schalmaien

Süllen wir darumb raien.

Wir wellen auf den freüdenplan
Den lieben sumer schon enphan.

Was ich sprich, das main ich ganz.

Schickt nach den spilleuten und macht den tanz!

NEITHART SPRICHT:

15

Frau, das will ich gern thuon, Seit ir mir wellet helfen dar zu. Ir spilleut, machet uns ain süeßen don! Ich will euch des gar wol lon.

DA PFEIFI HAN AUF MIT FRÖDEN UND GEENT FRÖLEICH DA HIN ZU DEM VEIOL ALL WIT EUNANDER UND NEITHART FÜERT DIE HERZOGIN UND TANZEN UMB DEM VEIOL. NEITHART SPRICHT:

Warleich, frau, mich tunket guot,
Ir hebt selber auf den huot,
Das euch der summer werde schein;
Wann unter allen früchten, der da sein
Nicht lustsamers ist, noch nie wart,
Wan der edl veiol zart,
Den ich mit dem huot bedecket han,
Und niemant pas der eren gan,
Wann euch. Hebt auf das hütlein!

5 287 b Darunder stet das plümlein.

BA MEST DIE HERZOGIS DEN BUOT AUF UND SEHEN DEN DRECK DAR UNDER LIGEN ETD HABEN GRADSEN DAR AB UND SEHEN EIN ANDER AN, UND DIE HERZOGIN 35 SPRICHT ZUO DEN NEITHART UNAGENÄN:

Ach Neithart, was hastu gethan?

G 281

10

Hört und merkt der rechten mär, Warumb ich sei komen her, Ich und mein frau die herzogin. Des solt ir all werden inn. Es nahent gen der maien zeit, Die uns allen freuden geit. Ich leb nach meins herzen gier, Des winters ich woll halt empier, Der uns allen het widersait. Ich und mein ritter gemait Und die edleu herzogin Wellen pflegen hüpscher minn. Darumb gedenket alle,

Wie euch die red gefalle.

15

20

25

# GÄBEIN DER ERST RITTER SPRICHT:

Mit dienst und auch mit beschaidenhait Wellen wir euch alzeit sein berait. In freüden wellen wir mit euch leben Und nach der edlen minne streben. Für war ich das sprechen will, Würd uns der edlen minne spil, So süllen wir all werden gail, Daß ieklichem wurd zu tail An eurem hof ain junkfrau vein, Möcht es an euren hulden gesein, Daß ieklicher nam ain puelen zart Und doch ir er wär wol bewart. Edler fürst von Osterreich, Erlaubt uns daß hie allen geleich!

30

#### DER HERZOG SPRICHT:

Der eren euch wol gan, Ir sült mein willen han. Ich will euch all hie geweren, Welt irs treiben in ganzen eren.

G 281 b

GÄBEIN DER ERST RITTER:

35

Junfrau zart und auch fein,

Vernembt dise wort mein! Ich main euch, junkfrau, ane haß, Aller eren und tugend ain vas. Ir sült mir zu übel nit messen: Ob ich gen euch mich wurd vergessen, Daß solt ir ane zorn han. Wann ich sicher pas nit kan. Iedoch es oft beschicht, Das man guoter witze pfligt, Die katz wirst an den pachen, Ob si mit lustigen sachen Müg behangen dar an. . Also wirb ich auf guoten wan. Und habt ir mein dienst verguot, So will ich tragen hohen muot . Unz an das ende mein: Das sol euch werden schein. Ir sült auch wissen für war, Und sült ich an eurem pete zwar Gar taugentlichen erwarmen. Und umbfahen mit leiplichen armen. Ich wolt euch nach der minne lust Lieplich schmucken an mein prust; Dar nach wolt ich beginnen Der lieben süeßen minne. G 282 Wie möcht uns dann pas gesein? Junkfrau, geruocht mein! Ir sült mich wider wissen lan, Wie eur muot sei getan. In kurzer frist ir das thuot Und tröstet meinen sennden muot.

5

10

15

20 .

30

35

#### SUSANNA DIE ERSTE JUNKFRAU SPRICHT:

Ritter Gäbein wol getan, Zu der ich halt nicht kan, Ich kan mich nicht dar auß besinnen, Ich wais gar nicht umb die minne. ir sült mein frau darumb fragen,

10

G 282 b

20

25

30

35

Die kan eu wol da von sagen.
Was die gepütt, das thuon ich.
Gelaubt nur, was si zu euch spricht.
Ich hör euch pitten gämlich sach,
Das pringet mir großen ungemach;
Dar umb will ich ir wesen frei.
Von mir euch ganz versagt sei!

# DER ANDER RITTER PARZIFAL SPRICHT ZU SABINA:

Got gruoß euch, junkfrau hoch geporn! Mein herz hat euch auserkorn, Das mir niemant sol lieber sein. Dan ir, liebe junkfrau mein! Junkfrau, aller tugent glas, Ain kron, ain pluom, ain adamas Junkfraulicher zucht und guot Und an eren ain hoch gemuot, Mein höchster trost, mein pestes hail, Meiner säld ain großer tail. Den ich zu diser welde hie han. · Das seit ir, junkfrau wol getan! Herzenliebste junkfrau vein, Ich peut euch den dienst mein. Dar zu dienstlichen muot: Und hiet ich pesser, dan guot, Das wär eur mit gewalt Geben zu aigen manigfalt. Edle junkfrau vein, Eur minigklicher schein Hat ob allen frauen den prais, Als in dem maien ain pluondes reis. An euch ist nicht vergessen, Ir seit mit rainigkeit pesessen. Noch wunsch es alles stat. Das got an euch peschaffen hat. Er ist wol ain säliger man, Dem eur tugend daß von herzen gan,

Wann ich sprichs wol ane haß,

Kain mensch geviel mir nie pas, Die als mir ir guot Bezwinget mein gemuot. Darumb, zarte junkfrau vein, Thuot mir eur hilfe schein.

283

10

15

20

25

SABINA DIE ANDER JUNKFRAU ANTWURT DEM PARZIFAL:

Parzifal ain ritter guot,
Habt euchs für kain unmuot,
Habt darumb meiner frauen rat!
Mein ding alles an ir stat.
Ich kan euch nicht versagen noch verjehen,
Was zwischen uns paiden mag geschehen.
Wolt ir auf zweifel gen mir stan,
Von herzen ich euchs wol gan.

DER DRITT RITTER VON DER ROSEN SPRICHT ZU OTTILIA:

Got grüeß euch, junkfrau hoch geporn, Für alle junkfrauen aus erkorn!
Eur schön, eur er, eur guot,
Er gepard und eur gemuot,
Das hat mein herz besessen,
Das ich euch nit mag vergessen.
Ich muoß euch alzeit breisen,
Als mich all mein sinn weisen.
Eur er und eur jugent
Gleich ich zu den siben tugent,
Die ich euch will nennen,
Als ichs an eu tuon bekennen:
Zucht und scham und diemuot,
Keusch mit treuen wol behuot.

Die sind an euch all wol;

Dar umb ich euch loben sol.

G 283 » Ir seit der rechten schoen
Ain liechte prinnende kroen.
Man vindat an euch stäten zucht

<sup>2. ?</sup> mit. 19. ? Eur.

10

15

Und aller tugent ain frucht, Euren milten muot erzaiget mir hie, Daß euch junkfrau Er nie verlie. Eur güt ist wol geleich Allen eren sicherleich. Eur trau ist als gewiss, Als der schön Paris, Der ie mit treuen ist gewesen, Als mir noch oft von im lesen. Er ist gewesen schön und glanz, Also seit ir, junkfrau, ganz, Lieb, schön und wol getan. Verhört mich auch vil senenden man, Daß mir eur güt hie werde bekant, Ain antwurt auß eurem roten mund! Darumb, liebu junkfrau zart, Secht an mein pet zu diser fart Und tröstet tugendlichen mich! In euren dienst erschein ich.

20

G 284

OTILIA DIE DRITTE JUNKFRAU SPRICHT ZU IN:

Ir werder ritter von der Rosen,
Der red sold ir gern losen;
Wolt ir dienen auf guoten wan,
So will ich euch wissen lan,
Daß ir noch peitet ain kurze frist,
Wann sein noch nit zeit ist,
Das mir puolschaft sullen pflegen.
Verwartet nit, ir edler tegen!

VEIOL DER VIERD BITTER SPRICHT ZU AFFRA:

Junkfrau aller tugent rain,
Ich main euch, liebste junkfrau, allein,
Als mich grüeßen frauen minn
Mit gedenken und mit sinn,
So wist, daß ich euch grüß

Von der schaitt nis auf die fücs.

Von der schaitl pis auf die fücs. Ob ich mich iendert thuon vergessen,

Daß sült ir mir nit zu übel messen. Da wär mein kranker sinn schuldig an. Daß ich mich nicht pas künd verstan. Got grüeß euch, edle roes im tau, Ob allen frauen mein liebste junkfrau! . 5 Got grüß euch eur werde jugent, Ob allen junkfraun ein gezierte tugent! Got gruß euch, ir hoch geporn frucht, Ob allen frauen ein gemüte zucht! 10 Got grüß euch, eur spilende euglein klar, Da pei eur wänglein wolgefar! Eure augen kunnen lieplich plicken. Daß si mit der minne stricken Mich zartlich haben umbfangen Und lustlich umbgangen. 15 G 284 b Got griß euren rubeinroten mund, Der so schön ist zu aller stund, Kan lieplich frölich lachen, Freud und wunn kan er wol mach. 20 Got grüß eur gelbes har, Daß ist geschickt nach wunsche gar. Got grüß eur halslein härmlein weis, Daß got geschaffen hat mit ganzen fleis. Mit gewalt kan es sich naigen wol, 25 Es ist siießer minne vol. Junkfrau, nicht secht das an, Wie ich euch gemainet han! Junkfrau, durch eur edel jugent Erzaigt an mir eur tugent! 30 Junkfrau, was hulf euch mein tod? Schaidet mich von meiner not! Junkfrau, durch eur höchste zucht. Die an eu leit, vil werde frucht, Junkfrau, seit an argen list! 35 · Eur leib so zart geporn ist, Junkfrau, so pedenkt mich, Wann eur dienstknecht pin ich

Zwar mit ganzem herzen,

Und wendet mir mein smerzen, Den ich an schulde dol. Das zimbt euren eren wol.

AFFRA DIE FÜNFT JUNKFRAU ANTWÜRT DEM RITTER VEIOL:

G 285

Veiol, ritter unverzait,
Er wær mir im herzen laid,
Ob ir den dienst verliesen solt.
Ich han eu im herzen hold.
Mein maienpuel solt ir sein,
10

Ich pin eur und ir seit mein.
Was mir in ern wol an stat,
Daß will ich laisten fruo und spat.
Wer mich mit eren ganzlich maint,
Mit dem so will ich sein veraint.

15

Wir süllen frölich hie nun leben.

VEIOL DANKT DER JUNKFRAUEN UND SPRICHT:

Ich will euch das kranzlein geben.

Gnad, edle junkfrau vein, Wir süllen maienpuelen sein.

20-

25

30

G 285 b

DIE HERZOGIN SPRICHT ZU DEM HERZOG:

Herzog, ein fürst der eren guot, Wir sullen haben frischen muot. Der winter der ist gar gelegen, Kürzweil sullen mir pflegen, Es get gen des maien zeit, Die uns neue freüde geit. Die vogl alle singen, Die plüml schön entspringen. Ich sag euch fürwar das, Es grünet schon laub und gras, Der summer uns vil nahen leit. Wer nun gen des maien zeit Den veiol künde vinden, Der sol des werden innen, Daß ich prüest maien gewalt

Und gelegen wär der winter kalt.
Wer mir nun prächt veiolroesen,
Ich wolt im des gern losen,
Daß ich das mit stäten sinn
Gern wolt dienen umb in
Stätigklich an widerker
Nach sein selbs herzen ger.
Ir junkfraun, sagt mir, wie euch daß gefalle.
Euren rat lat mich hören alle!

# 10 DER NEITHART SPRICHT MIT FRÖLICHEN SCHALLE:

5

15

20

G 286

25

Wie möcht mir imer pas gesein? Fünd ich nun daß plüemlein, Daß ir prüeft den maien, So wolten mir tanzen und raien. Frau, gebt mir euren segen! Ich han mich sein ganzlich erwegen Und mein sin dar zu gekart. Ich will iezund an die fart Den veiol suechen und finden. Daß under allen hoffkinden Der vortrit wurde mein, So wurden die rote mündlein Dienstleich mir pieten iren gruoß; Meinem herzen wurd kumer pueß, Ich muost alle sorgen lan, Ob ich den veiol vinden kan.

# DIE HERZOGIN SPRICHT ZUM NEITHABT:

Ir edler Neithart gail, Got geb euch gluck und hail!

39 DER HEITEART GET HIN UND SUOCHT DEN VEIOL FRÖLICH MIT SINGEN, UND SO ER DEN VEIOL GEFUNDEN HAT, SPRICHT ER:

> Got grüß dich, plüemlein wunsam! Wol mir, das ich dich funden han! Wan du pist der veiol,

20

Da von uns freuden komen sol.
Das will ich imer sprechen.
Nun will ich dich lassen prechen
Die aller schönisten frauen ein,
Mein frau die herzogin ich mein,
Der gan ich vortrit und gelust.
Du wirst von rotem mund gekust,
Zu der will ich eilen swinde.

UND BEDECKT DEN VEIOL MIT SEINEM HUOT ZU.

Pei disem zaichen ich dich vinde.
 Get es dann nach meiner ger,
 Ich pring si mit allen junkfrauen her.
 Aller erst will ich heben an
 Ze singen, was ich gelernt han.

15 DER NAITHART KERT WIDER HAIM ZU DER HERZOGIN MIT FRÖLICHEM GESANG
G 286 b UND IST FRÖDENREICH. UND ENZLMAN DER NIMBT DEN HUOT AUF UND PRICHT
DEN VEIOL AB UND THUOT AIN DRECK AN DES VEIOL STAT UND DEKT IN WIDER
MIT DEM HUOT ZU. DIE RERZOGIN SPRICHT ZUM NEITHART:

Neithart, wes freuest du dich?
Waist du icht guotes, das sprich!
Ich und dise junkfraun vein
Süllen all mit dir frölich sein.

#### NEITHART SPRICHT:

Edleu frau, gehabt euch wol! Die warhait ich euch sagen sol, 25 Ich fand ain veiol lobesam, Zu hant ich meinen huot nam Und dackt in über das plüemelein; Daß tet ich alles umb des schein. Daß ich euch dienent pin, 30 Und satzt das in mein sin. Das ir selber sült dar Mit aller eur junkfrauen schar, Paide ritter und auch die knechte: Wan ich euch dar prächte, ۱5 Das ir die pluomen prechet ab,

Ir solt den vortritt selber hab. Wärlich, frau, wisset das, Es zimmet euch und nieman pas.

# DIE HERZOGIN SPRICHT ZUM NEITHART:

5 Hab dank, ir werder Neithart,
G 287 Wir wellen dar zu diser fart
Mit pauken und mit saitenspil.
Kürzweil sullen wir pflegen vil.
Mit pfeifen und mit schalmaien
10 Süllen wir darumb raien.
Wir wellen auf den freüdenplan
Den lieben sumer schon enphan.
Was ich sprich, das main ich ganz.
Schickt nach den spilleuten und macht den tanz!

NEITHART SPRICHT:

15

Frau, das will ich gern thuon, Seit ir mir wellet helfen dar zu. Ir spilleut, machet uns ain süeßen don! Ich will euch des gar wol lon.

DA PPEIFT HAN AUF MIT FRÖDEN UND GRENT FRÖLEICH DA HIN ZU DEM VEIOL ALL MIT EINANDER UND NEITHART FÜERT DIE HERZOGIN UND TANZEN UMB DEM VEIOL. NEITHART SPRICHT:

Warleich, frau, mich tunket guot,
Ir hebt selber auf den huot,
Das euch der summer werde schein;
Wann unter allen früchten, der da sein
Nicht lustsamers ist, noch nie wart,
Wan der edl veiol zart,
Den ich mit dem huot bedecket han,
Und niemant pas der eren gan,
Wann euch. Hebt auf das hütlein!
Ger barunder stet das plümlein.

DA MEBT DIE HERZOGIN DEN HUOT AUF UND SEHEN DEN DRECK DAR UNDER LIGEN UND HABEN GRAUSEN DAR AB UND SEHEN EIN ANDER AN, UND DIE HERZOGIN 35 SPRICHT ZUO DEM NEITHART UNAGENÄN:

Ach Neithart, was hastu gethan?

10

Das laster, das ich von dir han,
Daß tunket mich von dir zu vil,
Daß du aus mir machest dein spil
Und allen junkfrauen, die hie sein.
Gelaub mirs auf die treue mein,
Du muest großer laster von mir han,
Ob mir got mein leben gan.
Dein guoten worten gelaubet ich wol,
Dein herz ist aller schanden vol.
Der teuf muoß des veiols walten!
Wir wellen uns wider gen hoff halten.

#### ALSO GET DIE HERZOGIN MIT IREN JUNKFRAUEN WIDERUNG GEN HOFF SCHWEIGEND UND DIE RITTER PELEIBEN. NEITHART SPRICHT:

Wafen mir heut und immer mer. Wafen meiner großen er, 15 Daß ich den veiol ie hab gesehen. Wafen, wie ist mir beschehen! Daß ich nun in schanden ste. Daß thuot mir heut und immer we. Owe mit ach und laide, 20 Daß ich mich nun muoß schaide G 288 Von manigen roten mündelein Und ich die huld der frauen mein So gar an all mein schuld han verlorn! Es wär pesser, ich wär nie geporn, 25 Das ich mich het versunnen vor. Ich wolt den schnöden schalk empor Pei sein har gezogen han, Der an mir das laster hat getan Und mir nach geschlichen ist so leise. 30 Wär ich doch gewesen weise, Als ich iezund pin gemacht, Ich hiet mich vor gar eben pedacht, Wie ich im wär widerstanden. Nu pin ich gar zu großen schanden Gemacht von dem vilzpauren. Ich will im noch machen ze sauren,

Pei meinem aid ich das main, Ich mach im ungerad sein pain, Wann das er mir unkund ist. Er hat gar ain geschwinden großen list, Er verparg sich, das ich sein nit erkoes. So entgelt ich, des ich nie genoeß.

### DER ERST RITTER GABEIN SPRICHT ZUM NEITHART:

Neithart, sich, das ich in erkos,
So engelte des, der sein nie genoß.

Welcher paur sich zu im halten wil,
G 288 Ir sein wenig oder vil,
Jung, alt, groß oder klain,
Den schlahen wir all ab ir pain
Und laßen ir kain leben.

Das ist mein rat, den will ich geben.
Wärleich, Neithart, gelaube mir,
Leib und guot wag ich mit dir.

5

20

25

30

35

#### DER FÜNFT RITTER SPRICHT:

Ich pin auch ainer, den es an gat,
Wan es uns ser übel an stat,
Und müeßen sein furpas schande han.
Süllen wir ims umb sunst varn lan,
Daß muoß mir immer wesen laid
Und will albegen sein perait,
Daß mir die schnöden dorfman
Als die kachelöfen nider schlan.

# DER SECHST RITTER SPRICHT.

Daß enden mir und machen kain frist, Mir vinden den, der schuldig ist. Neithart, nim dich sein nun an! Mir wellen das mit nichte lan. Mir wellen es rechen mit der hant. Daß si dich da mit haben geschant, Daß muoß mir immer laid sein, Wann es pringt mir große pein.

#### DER SIEEND BITTER SPRICHT:

Ich sich wol, das es an kainer geprich.

G 289

Unser ieklicher zu dir spricht:

Er will dir fleißigklich geholfen sein.

5

Nim unser aller gelübd ein,

Daß uns kainer ab trät,

Und volgen dir in kluegen rat,

Ob wir si kamen an,

Daß wir uns kain entrinnen lan.

10

15

20

### DER ACHT RITTER SPRICHT:

Neithart, wildu sein haben end,
So süllen mir gar pehend
Auf das gaü gen hin gen Zeislmauren,
Da komen vil hin der vilzpauren,
Ain unmäßige große schar.
Ir haubtman haist der Engelmair,
Der hat si alle dar gepeten
Und will da ain raien tretten
Mit Freüdanam, als ich dir sagen wil;
Die pringet auch der diern vil.
Da wirt sich habn ain michl springen.
Gump und Epp süllen vor singen.
Den tanz si vor acht tagen verhaißen han,
Er mag mit nichte ab gan.

25

# NEITHART SPRICHT ZU SEINEM KNECHT:

Pring mir pald her mein schwert! Ich will thuon, als ir mich lert. Mir wellen hin gen Zeislmauren, Luogen, was da thuon die pauren. Unser harnasch legen wir an.

G 289 b

Unser harnasch legen wir an.
Ich pit euch, daß ir nit sült lan
Immer durch die dienste mein.
Ir solt mir fleißigklich geholfen sein.
Was ir thuon welt, daß thuot endleich!

<sup>19.</sup> Vgl. G 291 b.

Mich dunkt, der tanze hebe sich.

Ee wir uns peraiten und komen,
So hat der tanz ain end genomen.

Knecht, ge hin gen Zeislmauren,
Schau, was da thuon die pauren!
So wellen wir dar auf gar recht besinnen,
Das uns kain müg entrinnen.

PAUER THUON. UND DA TANZ MAN UND DER KNECHT TANZAT AUCH. IN

10 DER WEIL LEGT SICH DER MEITHART UND DIE RITTER IN HARNASCH AN.

UND NACH DEM TANZ SPRICHT ENGELBAIR:

Ist iemant komen her,
Der da wisse neue mär,
Oder wie es zu hoff sei nune?
Ain pot pegegent mir heut frue,
Der hat mir teur geschworen,
Die ritter haben alle die huld verloren.
Waiß iemant, wie es darumb sei komen?

# WISEL AIN PAUR ERFÜLT DEN REIM UND SPRICHT:

- Ja, gevatter Englmair, ich habs wol vernomen.
  Ainer haist Neithart,
- G 290 Der was der herzogin so zart Und was der herrn kamrer, Der kam jungklichen her
- Suochen und fand ain pluomlein,
  Es mocht auch wol ain veiol sein.
  Da dackt er über sein huot.
  Zu hant gewan er hohen muot,
  Daß er singen gieng von hinnen.
- De ward sein ainer annder innen,
  Den er laid hat getan.

  Zwar er wolt sein nicht entlan,
  Die pluomen pegund er zuprechen
  Und welt sich an im rechen
- 35 Und legt im an der pluom stat
  Ain ander veiol, der in hat
  Mit andern rittern von hulde pracht.

5

15

10

### HERENSTREIT AIN PAUR SPRICHT:

Ach wie wol hat ers bedacht,
Der den veiol hat geprochen!
Wie wol hat er uns gerochen!
Da wir zu hofe solten tanzen,
Da mochten wir nindert von seinm swanzen
Iemant zu dem prete komen.
Nun ist im der vortrit selb benomen.
Er mag gen mir immer dester pas,
Der im gepauen hat den has.

#### ENZELMAN AIN PAUR SPRICHT:

Ir herren, ich sag euch das, G 290 b Umb den neid und umb den has. Den der Neithart zu uns trait. Des dunkt er sich wol gemait. 15 Er gieng in dem klee, Da sach er ain veiol sten. Mit freuden und mit hohen muot Decket er in mit seinm huot. Er wolt da mit ze hofe komen. 20 Des hat er genomen kain frummen. Er sach nindart umb sich. Da pei merket mich, Das thet ich verholen, Ich han im den veiol gestolen 25 Und han im geschissen an die stat, Da der huot ob dem veiol lag.

## REGENPART SPRICHT ZUM ENZELMAN:

Hab dank, herr Enzlman!
Er hat uns laides vil getan,
Er hat uns alles verwerren
Gemacht under den herren.
Darumb entruochen mir nit,
Wie vil im lasters peschicht!

35

30

ACKERTRAPP AIN PAUR SPRICHT:

Mir ist alles in meiner ger,

Das er auch köme zu uns her.
Wie frumm er sich dunkt sein,
Ich und die geselle mein
Wellen den vortrit vor im pehalten;
Es well dann ungelück walten,
So komen mir auch und springen enpor.
Gevatter Englmair, nun tritt aber vor!

5

G 291

15

35

DA HAIST ABER AUF PFEIFEN. UND DIE PAUREN HEBEN ABER AN ZU TANZEN, UND NACH DER TANZ 80 GET DES NAITHARTS KNECHT ZU DEN NEITHART 10 UND ZU DEN RITTERN UND SPRICHT:

Ir herren, ich hab es versichert gar,
Zu Zeislmaur ist Englmair
Mit vierzig pauren oder pas,
Die alle zu ech tragen has.
Ich hab aus irem mund vernomen,
Si sehen gern, das ir dar koment.
Habt ir mit in zu schaffen icht,
So hebt ench und saumbt euch nicht!

# DER NEUNT RITTER SPRICHT ZUM NEITHART:

Neithart, nim dich sein selber an,
Pis unter uns ain hauptman
Und laufe schnell zu in,
Das uns kainer kome hin,
Ob si sich zu wer wolten stellen,
Das wir si alle nider vellen.

# DER ZEHEND RITTER SPRICET:

Wir haben zu laufen ferr und weit.

Heben wir uns, es ist wol zeit.

6 291 b Ob sich kainer gen uns in were wolt stan,

Den sullen wir pald nider schlan.

DA MERKE DI PAUREN WIDERUMB AN ZU TANZEN UND FRÄUDANA DIE TANZET MIT UND SITZT IM AIMEN LARGEN MANTL PEI DEM TANZ, UND DIE RITTER LAU-PEN AM DEM TANZ, DI PAUREN ZU FARER, UND DIE PAUREN GEBEN DIE FLUCHT, AUS GENOMEN X ODER XII, DIE SEIND GEFANGEN VONN DEM RITTER, UND ENGLMAIR VERPINGT SECH UNDER FRÄUDANA MANTL. NEITHART SPRICHT:

Halt si vast und fliert si hin!

Ich hab gesetzet in meinem sin, Daß kainer ist so stolz, Ich will in pelzen auf ain holz.

DA HAISZ PFAIFEN UND PÖCKEN UND ALSO DIE RITTER AINEN PAUR NACH 5 DEW ANDERN UND PINTEN IN STELZEN AN IRE PAIN. DARNACH STEND DIE PAUREN AUF UND ENZHEAN SPRICHT:

Awe mir imer wafen und ach! Nun mueßen mir laiden ungemach. Umb den verfluochten veiol Geben wir ungefuogen zol, 10 Den der Neithart am ersten fand. Ach wie ain großes pfand Ist das, das unser nindert kain Pehalten hat sein linkes pain! Wer tanzt nun pei Fridaun, 15 Pei ir und pei Waldraun G 292 Und pei andern maiden jungen, Seit uns penomen ist den vorsprunge? Wer sol auch für uns wicken mäen, Seit mal daß mir alle auf stelzen gen? 20 Wir müeßen das gras laßen peleiben Und auch den tanz vermeiden. Zu Zeislmaur auf der anger stat Engelmair, der noch ganze schinken hat, Der sich von uns stal als ain dieb: 25 Daß machat Freudana sein herzenlieb: Der er under den mantl viel. Da mit er sein pain pehielt.

#### REGENPART SPRICHT:

Herr Enzlman, ich habs wol gehort
Eur üpige wort,
Die ir redt auf mein vetter Englmair.
Seit sicher, ee imer verget ain jar,
Wir wellen euch thuon so gedon,

Daß pfraumen und die pon

<sup>4. ?</sup> also brechen die ritter. Vgl. G 294. 5. ? tenken p.

Vor euch peleiben in dem gau. Mein vetter Englmair ist so neu. Das er der red von euch nit leidt. Wie frum ir nun worden seit, Weichet im, er kan wol pfraumen essen Und hat sich des vermessen, In ainer waiten auen Scheist er mer, dann ander sechs pauern. Daß peweist er an dem wol. Do er schaist ain huot vol. Daß mir mangl unser paine, Daß haben wir von dir allaine. Hilft mir daß iemant rechen. Ich will dich gar zerprechen, Haubt, maul, zend und gaumen, Daß du empeißest nimmer kainer pfraumen.

# ENZLMAN SPRICHT:

Ich will dir dein haubt zu drummern schlahen.

Und wiß, das ich nicht will lan,

Regenpart, gelaub daß mir,
Mir ist umb Englmair als laid als dir;
Daß schwer ich, wie tuir ich sol.
Ich gan im seines gesundes wol.
Alles unser thuon wär entwicht,
Hetten mir Englmairs nicht.
Darumb soltu mich nit verdenken.
Gee dan, ich will dir ains schenken.

UND DIE PAUREN GEN ZU EINANDER. UND DIE RITTER GEEN GEN HOFF, UND DER REITEART PELEIBT STILL. DER HERZOG SPRICHT ZU DEN RITTERN:

Sagt mir, von wannen kumbt ir nun?
Get alle her und höret zuo!
Wo habt ir euch laßen leren,
Daß ir stilt uneren
6 293 Mein frau, die mir lieb ist?

5

6 292 b

10

15

<sup>8. /</sup> passes.

Und sag euch, daß ir das wist, Welcher eur daß hat getragen an, Daß er mir laid hat getan. Under euch ist mir nindert kainer so lieb, Ich las in henken als ain dieb.

# PARCIFALL DER ANDER RITTER SPRICHT:

Genediger herr, es ist wärleich an unser schuld, Mir haben großen ungedult Gehabt umb das geschichten, Und will euch daß recht perichten, 10 Wie es darumb sei gewant. Da Neithart den veiol vant, Da wart sein ain paur gewar Und stal sich haimlich dar Und tet als ieder pöser tuot 15 Und unrainet under sein huot, Als ir von meiner frauen habt vernomen. Nun ist Neithart hinder si komen Und hat das laster bedacht, Daß er si auf stelzen hat pracht, 20 Ir wol zwen und dreißig. Lieber herr, nun seit auch fleißig, Dar in so habet ir gedult, Ob an den dingen ie kain schuld Unser kainer hab und nie gewan. 25 Des solt ir nit uns entgelten lan.

# G 293 b VON DER ROSEN DER DRITT RITTER SPRICHT:

Für war, genädiger herr, ir das wist,
Das under uns hie kainer ist,

Ber mag wol schweren ain aid,
Es sei Neitharten also laid,
Als iemant, der auf erde lebet,
Dar umb ir im eur hulde gebet.
Daß zimet euren eren wol.

Neithart euch daß gelauben sol
Und meiner frauen der herzoginne,

# 53. DAS NEITHARTSPIL.

Daß er nimer frid sol gewinnen Gegen dem, der im eur huld hat genomen, Solt im daß leben werden benomen.

#### DER HERZOG SPRICHT ZU DEN RITTERN:

So haifet Neithart her komen!
Er sol sein nemen guoten frummen.
Ich will im helfen, was ich kan,
Daß mein frau irn zorn sol lan.

## SO GET DER VIERD RITTER NACH DEM NEITHART UND SPRICHT:

Neithart, mein gnädiger herr wil von dir han,
Daß du solt gen hoffe gan.
Ich hoff, dein ding werde guot.
Ge dan und hab ain frischen muot!
Ich hoff, dein ding werde pesser.

Mir wellen die pauren schenten und lester.

# DER NEITHART GET GEN BOFF UND STET VON FERR UND SPRICHT ZU DEM HERZ-

Gnädiger herr, was gepietet ir, Daß ir habt gesant nach mir?

# DER HERZOG ANTWURT DEM NEITHART:

Neithart, du solt wissen das,
Allen zorn und allen has,
Den ich gen dir gehabt han,
Den will ich aus dem herzen lan
Durch dein getreue ritterschaft
Und durch den dienst, dar an du stät warst
Gegen mir und der frauen mein;
Der diener soltu noch sein.

# UND SPRICHT ZU DER HEBZOGIN:

Frau, ich will das von euch han:

Hat Neithart gen euch icht getan,
So gebt im eur huld,
Wan es was an sein schuld
Umb den pösen snöden veiol.

10

20

25

30

G 294 b

Daß wissen mir all zu mal wol.

DER FÜNFT RITTER SPRICHT:

Ja, frau, ich sprich wie teur ich sol.
Ich gan im guotes wol,
Daß Neithart seid nie ward fro.
Er hatß geschicket also
Und hat si wol gerochen,
Also das er hat zerprochen
Zwenunddreißigen ire tenke pain.
Die müeßen alle gemain
Auf stelzen kriechen und auf krucken.
Es mag in noch wol gelucken.
Er hat so ritterlich getan,
Daß ir in wol mügt genießen lan.

15 DIE HERZOGIN SPRICHT:

Solt er sein nicht genießen,
So möcht im wol verdrießen
Langes dienstes, des er da pflag
Von kind auf so manig tag,
Wann er wol kund zu ritterschaft
Mit schimpf, ernst und ritterskraft.
Da machat im mein herr zu ritter.
Ich waiß wol, daß es pitter
Mänigen wirt und auch zu saur
Umb die schuld, die uns tet der paur.

DER HERZOG SPRICHT ZU DER HERZOGEN:

Was ir, frau, welt, das sol sein. Ich will im des guotes mein So vil leihen und geben, Er mag wol ritterlichen leben. Gee her, Neithart, zu mir!

(DA GET DER NEITHART ZU IM.)
Ain red sag ich dir.

<sup>9.</sup> Vgl. Ring 8.

Gedenk stät an die schanden,
Die uns von den pauren auf ist erstanden,
Und richt dich mit mannes kraft!
Hie mit hab dir die ritterschaft!

5 Struompüechl und das Kaisertal

Soll alles das dein sein.

Zins, zol und wein

Daß will ich dir leihen und geben.

Daß soltu von mir jehen.

Alles das, was mich da gehöret an,
Daß will ich dir mit willen lan.

### DER NEITHART SPRICHT ZU DEM HERZOG:

Gnad, her, eur tugent dank ich imer 15 Und will es laßen nimer. Alle freunde, die ich han, Und alle die gesellen, die ich erwerben kan, Die sollen euch dienen willigklich Umb das, daß ir mich So miltigklich pegabet habt, 20 Main ich, daß sölliche edle tat Erfüer man nie von fürsten hie Von anegang der welde nie. Als ir an mir habt beweist. Daß muoß noch werden gepreist 25 Eur lob in mein munde Tief aus meines herzen grunde An end die weil ich mag geleben. So will ich euch sollich lob geben 30 Meiner lieben frauen zart.

(DA PEUT DE HERZOGIN DEM NEITHART IR HANT.)

Daß frauen lob nie größer ward.
Ir güte hat si beweist an mir,
Daß ich ir aus meines herzen gier
Nimermer vergessen kan.
Die weil ich das leben han,

Was ich ir gedienen kan und mag, Daß laße ich nimmer ainen tag. Herr, ich will von hinnen schaiden. Got behüt euch vor allem laide! Eur guot, eur er müeße got bewarn! Gepiet mir und lat mich farn! Ich will zu den pauren keren Und will si neue sprunge leren.

DA PRINGT MAN DEM FÜRSTEN UND DER FÜRSTIN ZU TRINKEN, UND DER 10 HERZOG GEIT DEM NEITHART ZU TRINKEN, UND NEITHART GEIT DEN JUNKFRAUEN ZU TRINKEN NACH EINANDER UND GET DAR NACH DA BIN UND DEE PAUREN HEBEN WIDER AN ZU TANZEN UND DER NEITHART KUMBT ZU IN IN GESTALT EINS SCHWERTFEGERS. NACH DEM TANZ SO SPRICHT EISENGREIN AIN PAUR:

15 Herr Englmair, herr Englmair,
Vart schon hie an diser schar
Mit Mätzen unser muemen,
Daß es euch nit zu saur komen.
Füer si schon an denn raien,
Daß mir den tanz nit zwaien.

DA GENT DI DIERNEN AN IR STANT. ENGLMAR SPRICHT ZU EISENGREIN:

G 296

Herr Eisengrein, wie far ir so?
Ich ker mich nit an eur dro,
Ja ich trag auch ain gneiten

25

Hie an meiner seiten,
Den will ich laßen fegen.
Den hat mir der regen
Und der wint verderbt.
Ich laufen will auf disem gevert,
30

Ich sich dört ain maister stan,
Den will ich mirs vegen lan.

WEGENDRÜSSEL AM PAUR SPRICET: So will ich auch das mein Laßen machen, das es schein.

35 DA GEND SI ZU DEN SWERTFEGER, ENGLMAR, WEGENDRÜSSL, HUMEL, UOL HAUS-KNECHT, UND SCHNABLRAUSZ UND DIE ANDERN PAUREN PELEIBEN AN IR START. ENGLMAR SPRICHT:

Lieber maister swertfeger,

Ich pin gar ain frischer tegen.

Es get gen dem maien.

So Mäts und Irmel raien,
Ich mueß haben ain neues swert.
Ich pin wol ainer diern wert.

Mein swert ist mir verrost.

Waß mich das gen euch kost,
Daß solt ir mir vegen.

Daß lon will ich euch gern geben.

G 296 1

5

NEITHART SPRICHT:

Herr, das tuon ich gern. Ich will euch wol gewern. An kunst und an maisterschaft Han ich maniger hande kraft.

15

20

25

MUML SPRICHT ZUM MRITHART:

Maister, so nim auch mein lon Und mach mir mein swert schon!

MEITHART SPRICHT:

Legt si für mich nider!
Ich will euch geben wider
Schön, vein, liecht und klar.
Daß solt ir mir gelauben zwar.

UOL HAUSKNECHT RÜEFT SCHWABLRAUCH:

Wolher, wolher, Schnabelrauch!
Wir stilln unser swert wetzen auch.

MEITHART SPRICHT:

Legt si nider alle geleich! Ich kan es, sich, maisterleich.

UND MINET DEN PAUREN IRE MESSER UND SPRICHT:

Wie nun, hör, nun sich,

<sup>2.</sup> Vgl. Defi alte sweet son Altemeri. 20. ? si euch,

G 297

15

25

Ritter Neithart das pin ich,

Dem ir das laster habt getan.

Ir gebt mirs hie auf disem plan,

Ir dörper und ir vilz!

Ich han die swerter pei dem gehtils,

Die will ich in eu verneuen,

Schlahen und stoßen, als in die jungen seuen.

UND DIE PAUREN GEBERT DIE FLUCHT, UND DER NEITHART NACH MIT AINEM PLQ SWERT, UND BEGREIFT HUMEL UND NOCH AINER MIT IM. NEITHART SPRICH:

10 Stet, ir galgenschwenkl,
Lat hie den rechten schenkl!
Ir müst den galgen raiten.
Des kan ich kaum erpeiten.

### HUMBL SPRICHT:

Lieber herr Neithart, lat mich leben! Ich will mich euch zu aigen geben.

# NEITHART SPRICHT:

Schweig, du pist der red ain gast. Ich will dich hahen an ain ast.

20 NEITHART HENGT DEN HUMEL UND SEIN GESEL UND DIE ANDERN PAUREN SAMELN SICH ZU EINANDER BEI IR STANT. SAURKÜBEL SPRICHT:

> Ir herren, ich will euch allen sagen, Mir sollen es dem herzog klagen, Daß er unser gesellen hat erhangen. Villeicht wirt er darumb gefangen.

#### SCHOPPINSWANK SPRICHT:

Wärleich, gevatter, du hast war. Wol an, ir herren, an die schar!

G 297 b DA GEN DIE PAUREN ZU DEM HERZOG UND KLAGEN ÜBER DEN 30 NEITHART. WEGENDRÜSSEL SPRICHT:

Ir edler fürst von Osterreich, Wir klagen euch all geleich Über Neitharten den pösen man, Der hat uns laides vil getan, Und pitten euch durch got, Gebt uns den man tod, Der hanget uns dört zu schanden. Er kumbt aus frömbden landen, Er was gar ain treuer knecht. Er hat im wärleich getan unrecht.

5

Ю

#### DER HERZOG SPRICHT:

Ir herren, ich sag euch das,
Ir tragt im großen neid und has,
Ir seit im nicht gar hold,
Ir habtß wol umb in verschuld.
Ich ker mich nit dar an.

15 Doch nembt den toten man
Und grabt in zu der erden!
Es mag im nit wäger werden.

### WEGENDRÜSSEL SPRICHT:

Ir herren, ich sag euch für war,
Die schand hat uns gemacht herr Englmar.
Wir süllen in erstechen
Und uns an im rechen.

#### ENGELMAR SPRICHT:

Ir seit ain rechter zag.

Pür war ich euch das sag,
Das unser freund tod ligen.
Daß welt ir alles aus kriegen.
Macht es und eur huor,
Die du dir selber auserkuor.

# SCHLICKENPREIN SPRICHT:

So wirt dir es immer übersehen Umb die schand, die uns ist geschehen, Die wellen wir hie rechen Mit schlahen und mit stechen. Ich hab gesetzet in meinem sin, Daß kainer ist so stolz, Ich will in pelzen auf ain holz.

DA HAISZ PFAIFEN UND PÖCKEN UND ALSO DIE RITTER AINEN PAUR NACH 5 DEM ANDERN UND PINTEN IN STELZEN AN IRE PAIN. DARNACH STEND DIE PAUBEN AUF UND ENZLMAN SPRICHT:

Awe mir imer wafen und ach! Nun mueßen mir laiden ungemach. Umb den verfluochten veiol Geben wir ungefuogen zol, 10 Den der Neithart am ersten fand. Ach wie ain großes pfand Ist das, das unser nindert kain Pehalten hat sein linkes pain! Wer tanzt nun pei Fridaun, 15 Pei ir und pei Waldraun G 292 Und pei andern maiden jungen, Seit uns penomen ist den vorsprunge? Wer sol auch für uns wicken mäen, Seit mal daß mir alle auf stelzen gen? 20 Wir müeßen das gras laßen peleiben Und auch den tanz vermeiden. Zu Zeislmaur auf der anger stat Engelmair, der noch ganze schinken hat, Der sich von uns stal als ain dieb: 25 Daß machat Freudana sein herzenlieb; Der er under den mantl viel, Da mit er sein pain pehielt.

# REGENPART SPRICHT:

Herr Enzlman, ich habs wol gehort
Eur üpige wort,
Die ir redt auf mein vetter Englmair.
Seit sicher, ee imer verget ain jar,
Wir wellen euch thuon so gedon,
Daß pfraumen und die pon

<sup>4. ?</sup> also brechen die ritter. Vgl. G 294. 5. ? tenken p.

Vor euch peleiben in dem gau. Mein vetter Englmair ist so neu. Das er der red von euch nit leidt. Wie frum ir nun worden seit, Weichet im, er kan wol pfraumen essen Und hat sich des vermessen, In ainer waiten auen Scheist er mer, dann ander sechs pauern. Daß peweist er an dem wol. Do er schaist ain huot vol. Daß mir mangl unser paine, Daß haben wir von dir allaine. Hilft mir daß iemant rechen. Ich will dich gar zerprechen, Haubt, maul, zend und gaumen, Daß du empeißest nimmer kainer pfraumen. Und wiß, das ich nicht will lan,

#### ENZLMAN SPRICHT:

Ich will dir dein haubt zu drummern schlahen.

Regenpart, gelaub daß mir,
Mir ist umb Englmair als laid als dir;
Daß schwer ich, wie tuir ich sol.
Ich gan im seines gesundes wol.
Alles unser thuon wär entwicht,
Hetten mir Englmairs nicht.
Darumb soltu mich nit verdenken.
Gee dan, ich will dir ains schenken.

UND DIE PAUREN GEN ZU EINANDER. UND DIE RITTER GEEN GEN HOFF, UND DER NEITHART PELEIBT STILL. DER HERZOG SPRICHT ZU DEN RITTERN:

Sagt mir, von wannen kumbt ir nun?
Get alle her und höret zuo!
Wo habt ir euch laßen leren,
Daß ir stilt uneren
6293 Mein frau, die mir lieb ist?

5

G 292 b

10

15

<sup>8. ?</sup> pauen.

# 53. DAS NEITHARTSPIL.

Und sag euch, daß ir das wist, Welcher eur daß hat getragen an, Daß er mir laid hat getan. Under euch ist mir nindert kainer so lieb, Ich las in henken als ain dieb.

#### PARCIFALL DER ANDER RITTER SPRICHT:

Genediger herr, es ist wärleich an unser schuld, Mir haben großen ungedult Gehabt umb das geschichten, Und will euch daß recht perichten, Wie es darumb sei gewant. Da Neithart den veiol vant, Da wart sein ain paur gewar Und stal sich haimlich dar Und tet als ieder pöser tuot Und unrainet under sein huot. Als ir von meiner frauen habt vernomen. Nun ist Neithart hinder si komen Und hat das laster bedacht, Daß er si auf stelzen hat pracht, Ir wol zwen und dreißig. Lieber herr, nun seit auch fleißig, Dar in so habet ir gedult, Ob an den dingen ie kain schuld Unser kainer hab und nie gewan. Des solt ir nit uns entgelten lan.

٠2

ĵ

# 93 b VON DER ROSEN DER DRITT BITTER SPRICHT:

Für war, genädiger herr, ir das wist,
Das under uns hie kainer ist,
Er mag wol schweren ain aid,
Es sei Neitharten also laid,
Als iemant, der auf erde lebet,
Dar umb ir im eur hulde gebet.
Daß zimet euren eren wol.
Neithart euch daß gelauben sol
Und meiner frauen der herzoginne,

Daß er nimer frid sol gewinnen Gegen dem, der im eur huld hat genomen, Solt im daß leben werden benomen.

#### DER HERZOG SPRICHT ZU DEN BITTERN:

5 So haißet Neithart her komen!
Er sol sein nemen guoten frummen.
Ich will im helfen, was ich kan,
Daß mein frau irn zorn sol lan.

#### SO GET DER VIERD RITTER NACH DEM NEITHART UND SPRICHT:

Neithart, mein gnädiger herr wil von dir han,
Daß du solt gen hoffe gan.
Ich hoff, dein ding werde guot.
Ge dan und hab am frischen muot!
Ich hoff, dein ding werde pesser.

Mir wellen die pauren schenten und lester.

DER NEITHART GET GEN HOFF UND STET VON FERR UND SPRICHT ZU DEM HERZOG

G 294 Gnädiger herr, was gepietet ir, Daß ir habt gesant nach mir?

# DER HERZOG ANTWURT DEM NEITHART:

Neithart, du solt wissen das,
Allen zorn und allen has,
Den ich gen dir gehabt han,
Den will ich aus dem herzen lan
Durch dein getreue ritterschaft
Und durch den dienst, dar an du stät warst
Gegen mir und der frauen mein;
Der diener soltu noch sein.

# UND SPRICHT ZU DER HERZOGIN:

Frau, ich will das von euch han:
Hat Neithart gen euch icht getan,
So gebt im eur huld,
Wan es was an sein schuld
Umb den pösen snöden veiol.

30

10

20

25

30

G 294 b

Daß wissen mir all zu mal wol.

DER FÜNFT RITTER SPRICHT:

Ja, frau, ich sprich wie teur ich sol.
Ich gan im guotes wol,
Daß Neithart seid nie ward fro.
Er hatß geschicket also
Und hat si wol gerochen,
Also das er hat zerprochen
Zwenunddreißigen ire tenke pain.
Die müeßen alle gemain
Auf stelzen kriechen und auf krucken.
Es mag in noch wol gelucken.

Es mag in noch wol gelucken. Er hat so ritterlich getan, Daß ir in wol mügt genießen lan.

15 DIE HERZOGIN SPRICHT:

Solt er sein nicht genießen,
So möcht im wol verdrießen
Langes dienstes, des er da pflag
Von kind auf so manig tag,
Wann er wol kund zu ritterschaft
Mit schimpf, ernst und ritterskraft.
Da machat im mein herr zu ritter.
Ich waiß wol, daß es pitter
Mänigen wirt und auch zu saur
Umb die schuld, die uns tet der paur.

DER HERZOG SPRICHT ZU DER HERZOGIN:

Was ir, frau, welt, das sol sein. Ich will im des guotes mein So vil leihen und geben, Er mag wol ritterlichen leben. Gee her, Neithart, zu mir!

(DA GET DER NEITHART ZU IM.)
Ain red sag ich dir.

<sup>9.</sup> Vgl. Ring 8.

Gedenk stät an die schanden,
Die uns von den pauren auf ist erstanden,
Und richt dich mit mannes kraft!
Hie mit hab dir die ritterschaft!

5 Struompüechl und das Kaisertal

G 295 Dreier meil perait überall
Soll alles das dein sein.
Zins, zol und wein
Daß will ich dir leihen und geben.

Daß soltu von mir jehen.

Alles das, was mich da gehöret an,
Daß will ich dir mit willen lan.

## DER NEITHART SPRICHT ZU DEM HERZOG:

Gnad, her, eur tugent dank ich imer

Und will es laßen nimer.

Alle freunde, die ich han,

Und alle die gesellen, die ich erwerben kan,

Die sollen euch dienen willigklich

Umb das, daß ir mich

So miltigklich pegabet habt,

So miltigklich pegabet habt,
Main ich, daß sölliche edle tat
Erfüer man nie von fürsten hie
Von anegang der welde nie,
Als ir an mir habt beweist.

Daß muoß noch werden gepreist
Eur lob in mein munde
Tief aus meines herzen grunde
An end die weil ich mag geleben.
So will ich euch sollich lob geben

30 Meiner lieben frauen zart,

G 295 h

# (DA PEUT DIE HERZOGIN DEM NEITHART IR HANT.)

Daß frauen lob nie größer ward. Ir güte hat si beweist an mir, Daß ich ir aus meines herzen gier

Nimermer vergessen kan.

Die weil ich das leben han,

G 297

15

25

Ritter Neithart das pin ich,

Dem ir das laster habt getan.

Ir gebt mirs hie auf disem plan,

Ir dörper und ir vilz!

Ich han die swerter pei dem gehtils,

Die will ich in eu verneuen,

Schlahen und stoßen, als in die jungen seuen.

UND DIE PAUREN GEBENT DIE FLUCHT, UND DER NEITHART NACH MIT AINEM PLC SWERT, UND BEGREIFT HUMEL UND NOCH AINER MIT IM. NEITHART SPRICH

10 Stet, ir galgenschwenkl,
Lat hie den rechten schenkl!
Ir müst den galgen raiten.
Des kan ich kaum erpeiten.

#### HUMBL SPRICHT:

Lieber herr Neithart, lat mich leben!

Ich will mich euch zu aigen geben.

# NEITHART SPRICHT:

Schweig, du pist der red ain gast. Ich will dich hahen an ain ast.

20 NEITHART HENGT DEN HUMEL UND SEIN GESEL UND DIE ANDERN PAUREN SAMELN SICH ZU EINANDER BEI IR STANT. SAUREÜBEL SPRICHT:

> Ir herren, ich will euch allen sagen, Mir sollen es dem herzog klagen, Daß er unser gesellen hat erhangen. Villeicht wirt er darumb gefangen.

#### SCHOPPINSWANK SPRICHT:

Wärleich, gevatter, du hast war. Wol an, ir herren, an die schar!

G 297 b DA GEN DIE PAUREN ZU DEN HERZOG UND KLAGEN ÜBER DEN 30 NEITHART. WEGENDRÜSSEL SPRICHT:

Ir edler fürst von Osterreich, Wir klagen euch all geleich Über Neitharten den pösen man, Der hat uns laides vil getan, Und pitten euch durch got, Gebt uns den man tod, Der hanget uns dört zu schanden. Er kumbt aus frömbden landen, Er was gar ain treuer knecht. Er hat im wärleich getan unrecht.

5

20

30

# DER HERZOG SPRICHT

Ir herren, ich sag euch das,
Ir tragt im großen neid und has,
Ir seit im nicht gar hold,
Ir habtß wol umb in verschuld.
Ich ker mich nit dar an.

Doch nembt den toten man
Und grabt in zu der erden!
Es mag im nit wäger werden.

### WEGENDRÜSSEL SPRICHT:

Ir herren, ich sag euch für war, Die schand hat uns gemacht herr Englmar. Wir süllen in erstechen Und uns an im rechen.

# ENGELMAR SPRICET:

Ir seit ain rechter zag.

Für war ich euch das sag,

Das unser freund tod ligen.

Daß welt ir alles aus kriegen.

Macht es und eur huor,

Die du dir selber auserkuor.

#### SCHLICKENPREIN SPRICHT:

So wirt dir es immer übersehen Umb die schand, die uns ist geschehen, Die wellen wir hie rechen Mit schlahen und mit stechen.

15

#### ENZLMAN SPRICHT:

So süllen wir uns alle wern Und die rugken an einander pern.

DA SCHLAHEN DIE PAUREN AN EINANDER, UND NACH DEM GFÄCHT SO SPRICET 5 HEBENSTREIT:

Ir herren, nun get wider dan!
Wir sullen den krieg varn lan.
Englmar, nun get an den raien
Und lat uns tanzen umb den maien
Und wartet auf den Neithart,
Ob ir den indert erfart.
Wo er wär in dem lande,
So wolt ich mit im stiften ain schande.

#### **EISENGREIN SPRICHT:**

Ir herren, ich sag euch das,
Ich trag im neid und has;
Und künd ich nur so vil,
So wolt ich mit im spiln,
G 298 b Er gäb mir das leben sein,
Oder ich hieß nit der Eisengrein.

### ENGELMAR SPRICHT:

So wart eben auf die schanz,
Ob er indert pei uns tanz,
Daß mir sein komen eben

Und im nämen sein leben,
So süllen wir wider umb den maien
Tanzen, springen und raien.
Nu wol an all geleich
Und lat uns tanzen gar waidenleich!

30 DA TANZEN ABER DIE PAUREN, UND DER NEITHART EURRT ABER IN AIMER GESTALT AINS NUNICHS, UND NACH DEM TANZ SPRICHT SCHOTTENSCELICEER:

> Ir herren, ich will euch sagen, Es nahent zu den hailigen tagen, Daß man die schuld sagt Und sich der sünd erklagt.

Ich sich dört ain cappelan. Was ich der sünd hab getan, Die will ich im all für legen, Ob er mir die wolt vergeben.

5 HEBENSTREIT SPRICHT:

Den herren ken ich sicher wol,
Er ist des hailigen gaistes vol,
Er haist pruoder Perchtold.
Ich pin im lang gewesen hold.
Was man im thuot bekant,
G 299 Das vergeit er alles zu hant.
So will ich auch als du
Im ain ganze peicht tuon.

15 ZUM MUNICH MEITHART. SCHOTTENSCHLICKER UND HEBENSTREIT
LUM MUNICH MEITHART. SCHOTTENSCHLICKER SPRICHT:

Herr, ich pit euch diemuotigklich, Daß ir verhört mein peicht, Was ich mich gen euch erklag Und waß ich begangen hab mein tag.

NEITHART SPRICHT:

20

Kind, wildu von mir lernen, Ich will dich hören gern. Knie nider, guoter man! Sag mir, was hastu getan?

25 SCHOTTERSCHLICKER DER KNIET NIDER PÜR DEN NEITHART UND PEICHT SICH:

Ich will es alles ligen lan.
Ich heb an dem grösten an.
Ir sült auch wissen das,
Daß ich trag großen neid und has
30 Auf meinen feint Neithart.
Dem wirt es lenger nit gespart,
Wo ich in an küm,
Sein leben ich im nüm.

G 299 b

10

#### NEITHART SPRICHT:

Ich will dir sagen, guoter man,
Du hast sünde vil getan.
Dein schuld ist zu groß.
Du magst von mir nit werden los.
Sitz also an diser stat!
Ich pring dir mein geselle drat,
Daß er dich aus zicht.

Ich mag dir vergeben nicht. Se hin, trink ain guten Pernhart, Daß dir kain geluck schad!

### SCHOTTENSCHLICKER DER TRINKT UND LEGT SICH NIDER UND SCHLAFT. NEITHART SPRICHT ZU DEN ANDERN PAUREN:

Got gruoß euch, waß eur da sten!

Ich han gepeicht eur gesellen zwen,
Die haben des neides gar zu vil.

Darumb ich in ain andern schicken wil,
Der ins vergeit schnell und schier.
Ser lieben herren, trinket mit mir!

Da ist guoter wein inn.
Ich han gesegent sand Johanns minn
Für strauchen, für fell, für alles übek
Hebt an, lieber herr Saurkübel!

#### SO SAURKÜBL GETRUNKEN HAT. SPRICHT:

25 Herr, der wein gevelt mir wol. Trünk ich sein vil, ich wurd pald fol.

## REITHART SPRICHT:

Ir herren, nembt das fläschl und trinket alle! Schaut, wie euch der wein wol gefalle.

30 DA TRINKEN DIE PAUREN ALL UND WERDEN TRUNKEN UND FALLEN ZU DER G 300 ERD NIDER. GEIRSCHNABL SPRICHT:

Got dank euch, herr! Ir seit kark. Der wein ist guot und auch stark. Er gevelt uns allen wol. Wir sein all worden vol.

Mein gesellen haben schlafen gelegt sich,
Ich mueß auch nider legen mich.

UND LEGT SICH AUCH NIDER SCHLAFEN. NEITHART SPRICHT:

Ich will euch allsambt hie verkeren.

Iegleichem will ich ain platten scheren.

Ich will euch bescheren unz auf die oren,
Daß ir geleich werdt den toren.

Nun ligt hie, ir pösen affen!

Ir muest pis an den dritten tag schlafen,
So will ich aber komen her
Und will euch dan laichen mer.

UND LEGT IN AUCH KUTTEN AN UND GET VON IN HIN DAN, UND MADLHAUBT
ERWACHT UND STET AUF UND SPRICHT:

Nummerdum, wie ist disem sit?

Weder pin ichs oder pin ichs nit?

Oder wie pin ich also geschaffen,

Daß ich pin worden zu ainem pfaffen?

Hab ich mich seid heut verkert

Und pin ain münich und ward nie gelert?

Wer hat mir gegeben das?

Ich gedenk, das ich ain paur was.

## G 300 b

#### BOTZKATTER SPRICHT:

Nun wie ist mir geschehen auch?

Nun was ich auf dem haupt rauch
Und waiß wol, daß ich het ain har:
Nu pin ich beschoren gar
Und han ains münichs kutten an.
Kain puestabn ich halt nindert kan.

## 30

#### GEIRSCHNABEL SPRICHT:

Nun wol mich, in pin ain pfaff.

Ain faules leben ich mir schaff.

Künd ich ain wenig singen und lesen,

Ich wolt ain mitnich ewigkleich wesen.

## 53. DAS NEITHARTSPIL.

# SCHOPPINSWANG SPRICHT:

Lieben gesellen, wir sein all geprüeder gar Und sein auch peschoren zwar Und tragen der prediger orden an. Darumb so wellen wir nit ab lan Und wellen in ain kloster gen Und bei andern münchen sten.

## ROTZKATTER SPRICHT:

Ich-will uns geben ain guoten rat. Fünden wir ain, der da wär gelert, Mit dem solten mir in den orden gan Und wärn im all undertan.

#### HEBENSTREIT SPRICHT:

Lieben gesellen, ich sich dort ain so verre, Ich wän, es sei ein frömbder herre. Uns will vielleicht got allhie geweren, Das er uns wirt weisen und leren.

NEITHART KUMBT ABER IN AINS MÜNICHS GESTALT UND SPRICHT:

Got grüeß euch, lieben prüeder mein!

DIE PAUREN ANTWURTEN IN UND SPRECHEN:

Got dank euch, lieber herr, so vein!

NEITHART SPRICHT:

Was ist eur geschäft hie?

### SCHOPPINSWANG SPRICHT:

Herr, mir wissen nit, wie Daß mir also sein gehandelt Und in müniches weis verwandelt, Und künden weder singen noch lesen. Vor dreien tagen sein mir pauren gewesen.

NEITHART SPRICHT:

Ich sag euch, lieben kind,

10

15 G 301

20

**2**5

30

Wan es gottes zaichen sind,
Daß er euch hie hat verkert.
Ir werdt all sambt noch wol gelert,
Kümbt der hailig gaist zu eu.
Ich wais ain kloster, daß ist neu,
Da sind der prüeder wenig inn.
Wolt ir mit mir all von hinn,
Ich füer euch noch heut wol dar.
Der herzog mirs nit verzeihen dar,
Sein rechter kapplan pin ich alzeit.
Durch mein willen er euchs gern leicht.

# G 301 b

15

20

10

5

### GEIRSCHNABL SPRICHT:

Got dank euch, säliger lieber herr! Es sei nahen oder ferr, So gee mir alle sambt mit eu. Lieber herr, behaltet an uns eur treu!

# NEITHART SPRICHT:

Ich thuon gern, was ich sol.

Get dan, lieben prüeder, un gehabt euch wol!

Pait, das ich den herren darumb frag.

Ich küm zu stund, als pald ich mag.

DER NEITHART GET ZU DEN HERZOG UND GRÜEST IN, ABER DI PAUREN PELEIBEN ERFORN. NEITHART SPRICHT:

Got grüeß euch, lieber herr und liebu frau!

Helft mir, das ich ain kloster pau!

Uns hat got zu euch gesant.

Ich han euch pracht ain ganz convent,

Die han ich all selber geweihet.

Get dann! Wer will werden peicht,

Der mag wol werden seiner sünden an.

#### DER REFEGG DER ERFÜLT DEN REIM UND SPRICHT:

Herr Neithart, ir seit ein guoter man. Wes habt ir mit den münchen erdacht, Daß ir si her habt pracht? G 302

30

Ir müst in selber ain kloster paun.

#### NRITHART SPRICHT:

Gnädiger herr, es sein alsambt nur pauren, Die hab ich also beschorn. Sich hebt noch heut ein großer zorn, Wann ich si pring der warhait in, Das ich ritter Neithart pin.

DA FÜERT DER NEITHART DIE PAUREN IN DAS KLOSTER UND DER HERZOG MIT IN. SCHOPPINSWANK SPRICHT:

Owe meiner großen schwär!

Der pauch ist mir lär.

Der kutten ich vil vol enper;

Si ist mir auf dem haubt schwär;

Und hiet ich ainen haißen schotten,

So wolt ich frischlich umb hin trotten.

## MADENHAUBT SPRICHT:

Ja äß ich also gern,
Die kelber hör ich rörn,
Daß ich von hunger schier lig tod.

20 Und hiete ich nur ain stucke prot,
Wär ich da haim pei meines vaters stalle,
So hätt ich wol ain praten aus ainem kalbe.
Da stet meins vaters merch da vor
Und rühelt ser an dem tor.

25 Niemant hört sei schallen.
Ich will singen und kallen.

#### DA SINGEN DIE PAUREN ALL UNDER EINANDER:

Awe, ich han ain weites loch. Hiet ich nu ain großes koch! Die kue ist ungemolchen noch, Wie mag ich mich erfüllen doch?

G 302 b DA GET DER HERZOG UND NEITHART WIDER DANNAN UND DIE PAUREN
HEBEN WIDER AN ZU SINGEN UND SINGT EIN IEGLICHER WASZ ER WILL.
SCHNABLRAUS SPRICHT:

Ach das ir all seit verheit!

## 58. DAS NEITHARTSPIL.

Ich will euch schlan mit ainm scheit. Der munch hat uns gelaichen zwar. Ich wais das sicherleich für war, Daß es der Neithart selber ist, Der uns da schent zu aller frist.

# WEGENDRÜSSEL SPRICHT:

So muoß der schad auch wesen dein, Du hast uns all gefüert herein.

### ACKERTRAPP SPRICET:

So wol an, wir wellen schlan, Und sol man uns halt all vahan.

5

15

DA SCHLAREN DER PAUREN EINANDER. DER ERST RITTER GABRIN GET ZU DEM HERZOG UND SPRICHT:

> Gnädiger herr, die münich sein uner, Si schlahen an einander ser, Si geben das pais mit straichen groß. Lat irs, daß ich si hin aus stoß?

> > DER HERZOG SPRICHT ZUM GABEIN:

Ja ge, sprich, daß si sein frei.

Gee iederman, von wannen er komen sei.

DER RITTER GABEIN GET UND SPRICHT ZU DEN PAUREN:

Lieben kind, ir solt mir volgen!

G 303

Eurs vaters küe sten noch ungemolchen.

Get haim, daß ir unsälig seit,

Oder ich schlach euch mit ain scheit.

DA LAUFEN DIE PAUREN AUS DEM KLOSTER HIN ZU IRIR STANT. MILCHFRIDL SPRICHT:

> Von wannen, ir herrn all? Habt ir gespilt mit dem pall?

> > SCHLICKENPREIM. SPRICHT

Rain, lieber mey after mein.

10

20

So der Neithart unsälig müeß sein! Er ist wol ain pöse gall, Er machet uns zu munich all Und er selb ain münich was. Darumb ist uns geschehen das.

#### EISENGREIN SPRICHT:

Ist er zu ainem münich worden,
So machet er uns all zu torn.
Wir kunnen uns gehüeten nit.
Er ist ain rechter pöswicht.
Doch sollen mir uns für sehen,
Ob mir in möchten ausspehen,
Daß mir im nämen sein leben,
So möchten wir dann in fröden streben.

15 LUCIPER DER BERUEFT SEIN GESELLEN ALL AUS DER HELL UND SPRICHT:

Wolher, wolher, wolher! Aller meiner gesellen ich peger.

G 303 b DIE ANDERN TEUFLEN LAUFEN ALL AUS DER HELLE. SATHANAS SPRICHT:

Maister, was welt ir nun?
Sagt uns! Mir sein perait dar zuo.

### LUCIPER SPRICET:

Schweigt und vernembt mein wort!
Sie sind euch zu nutz gehort.
Und vernembt si gar rechte!

25 Die sprach ain teüfelisches geschlächte.
Poldrius Paldrius Poldrianus,
Das sind starke teuflische wort,
Die habt ir selten mer gehort,
Und will euch sagen wa fon.

30 Der weise künig Salomon
Der traib si in ain glas,
Daß groß und prait was,
Da peliben si inne ligen,
Daß ich mich ir het verzigen.

Do si aber dise wort gesprochen,
Das glas si von einander prachen
Und haben seit vil list erdacht,
Si haben vil selen zu der hell pracht.
Mit den selben worten lobet mich!
Darumb, das ich
Eur künig pin und eur herr,
Legt ir mich pillich an die er.

# G 304 DA SINGEN DIE TEÜFL ALL DIT EINANDER DASZ GESANE:

Luciper unserm herrn
Süllen wir alle ern,
Poldrius Paldrius Poldrianus.

5

15

20

25

30

### LUCIPER SPRICHT:

Das was ain guot singen,
Daß euch all wol mueß gelingen.
Singt mir noch ein mal den gesank!
Es ist mir gar wol zu dank.

#### DA SINGEN SI ABER ZUM ANDER MAL:

## Lucifer!

# LUCIPER THUOT AIN PREDIC:

Nun schweigt! Ich will euch wissen lan,
Umb weu ich euch her geladen han.
Sich hat ain neue schande
Erhaben in dem lande,
Dar inn mir werden schaffen frumen.
Es ist neulich auf komen,
Als ich euch iez wil sagen,
Die pauren wellen nicht vertragen,
Daß die ritter und ire kind
Anders, den si, geklaidet sind.
Die nemen gar ser ab
An tugenden alle tag.
Die paurschaft hoch steiget
Und ritterschaft nider seiget,

Als ir iezund habt erfarn. Hie vor in kurzen jarn Was kain paur so reich, G 304 b Si muosten all geleich Grabe mäntl an tragen. 5 Wie das was, will ich euch sagen: Mit leimbat warn sie undermacht. Si truegen auch, ich habs nit erdacht, Daß nu lützl kainer thuot, Ain grabe kappen und ein pösen huot 10 Und ain kittl hänfein Und ein joppen leinein. Der was gar ain reicher man, Der die paide mocht gehan. Sein schuoch warn mit paste gepunden. 15 Si pslagen auch zu den selben stunden, Daß ir her nach windischen sitten Ob den oren abgeschnitten. Wen si in ain krieg giengen, Ir mantl si auf die achsl hiengen. Auch zu den selben zeiten, Wan si zu margt solten reiten, Ir pfard was nit stolz, Der sattl was ein ploeßes holz, Der afterraif was hänfein Und der gurt pestein, Die stegraif warn aus widen gepunden, Mit strangen an den sattel gepunden. Die weil si des sitten pslagen, Da hetten si frid in den tagen. G 305 Nun aber sich die paurhait Den rittern geleich hat geklait 'Mit gewant und mit gepärden. Nun mag es numer guot werden, 35 Seid die pauren in ire kind Schaitelpär worden sind.

<sup>17. ?</sup> har. 18. ? Was ob.

Ir kappenzipfl ist lang und zersnitten. Er wischet ars wol da mitte. Ir röck die sein enge, Anderhalbe elle an der lenge, Wen er in hat angetan, 5 Daß er nicht schreiten kan. Die mantl sein in lang. Dar inn leiden si großen gedrang, Daß si sich nit kunnen umb keren; 10 Ob si sich nötlich solten weren, Ee si die hend gewinnen, So sein die veind all von hinnen, So peleibt ir nindert ain. Ir schuoch sind aus gesnitten 15 Durch holz mit höflichen sitten, Daß die hosen leüchten erforn. Darüber spannen si ire sporn. Da gen si mit klingen, Schampper liedl si singen, 20 Daß si Fridraunen wol getragen. G 305 1 Aber von disen tagen Sol auf diser erden Nimmer kain rechter frid werden Zwischen den pauren und ritterschaft. Den krieg hat mit mannes kraft Ain ritter sich genommen an Und hat in vil laides getan. Si sprechen: Ich hab nit erdacht, Er hab wol zwenundreißig stelzer gemacht, Er gedenkt auch, waß er gedenken kan, 30 Daß si sich under ein ander schlan Und als die hunde morden. Der selen ist uns iezund worden Ain michle große zal. Ich pitte euch all zu mal Und gepeut euch auch da pei, Als lieb, ich euch sei, Get swischen in hin meingen!

35

Die pauren sult ir an pringen,
Daß si niemants nicht vertragen.
Da mit werden ir vil erschlagen.
Des mag kain rat sein.
Die selen werden alle mein.
Nun seit all dar zu perait!
Welher eur lieb dar zu trait
Und der das wol schicken kan,
Der sol im die zehente sele han.

G 306

15

20

25

30

5

SATHANAS SPRICHT:

Maister, das will ich pestan, Dein werder freund Sathan. Du waist wol, ich kan liste vil, An dem werk ich dir frumen will Und han dir iez gefrümet dar an. Also, daß ich gemachet han Den ersten zorn und neid, Der zwischen rittern und pauren leit, Da der Neithart den veiol fand. Ich machet, das er im ward geschant Von ainem wilden groben dorfman. Ich weiset in, als ich wol kan, Zu dem veiol den steig. Darumb huob sich der neid, Daß di pauren schaden namen Und herrn Neitharten zu hilfe kamen Sein freunt und sein gesellen, Die hulfen im die niderfellen, Der pauren ain michl zal; Den schluogen si all zu mal Ire tenke pain ab, Die ich aufgeklaubet hab. Ich sag dir für war, es ist geschehen. Ich zaig dir si wol, wildu si sehen.

35

LUCIFER SPRICHT ZUM SATHAN:

Klaub sie auf und trag si in die helle

O6 b Und sag unsern gesellen,
Daß si di sulz wol bewarn
Oder ich schlag si umb den kragen.
Nu uns die fueße worden sein,
Ich hoff, die selen werden alle mein.

# LASTERPALCH SPRICET:

Ja, Lucifer, des ain var, Ich will iez zu in dar. Ich will in söllichen rat geben, Das si auf leib und auf leben Klain werden achten. Ich will in auch ertrachten Hoffart und übermuot, Geitigkait und frömbdes guot. Spil, luoder und trunkhait Und schweren falsche aid, Unkeüsch treiben und mord, Verrätnus und pose wort. Liegen, triegen und leüt mörden, Das kind den vater wol erzürnen, Hinterwerz schelten und mengen. Alle posheit wil ich an in hengen, Die ich imer erdenken mag. Und will nacht und tag. Abent und morgen alle zeit Laid machen und streit. Kainen frid sollen si han An stat mörden und schlan.

5

20

25

G 307

### LUCIFER SPRICHT:

Hab dank, mein lieber knecht!
Thuostu das, so thuostu recht.
Ich will dir tanken immer
Und will sein gelaßen nimer,
Ich will dir lonen gröslich.
Geleich will ich kronen dich,
Setzen zwischen mir:

10

15

Also will ich lonen dir.

LASTERPALCH SPRICHT:

Ach wie ain guot gelubd ist das! Ich mag imer danken das. Nun muoß es recht also ergan, Lucifer, als ich gesprochen han.

LUCIFER SPRICHT ZU DIE ANDERN TEUFLEN;

Ir ander teufel, was eur ist,
Welcher kan den pesten list,
Den will ich sunderleich pegaben.
Daß gelübd solt ir von mir haben.
Ir solt nun urlaub von mir han.
Iedlicher, so er peste kan,
Sol werben mein frumen wol,
Das die hell werd selen vol.
Und müet euch darumb ser!
Lauft pald und saumbt euch nit mer!

G 307 b DA LAVFEN DIE TEÜFLEN UNDER DEN PAURN UND MACHEN KRIEG UND UNAINIKAIT. DEN VORLAUFER DES SPILS SPRICHT:

Hört zu, ich will euch künden. Engelmair mit seinen freunden Will aber gen Zeislmaur komen. Der pringt mit im, als ich hab vernomen. Herr Neithart mit den freunten sein.... Will sich legen pei dem wein 25 Haimlich in ain vas verholen. Als er großen kumer sol verdolen Von den pauren und ungemach, Als im mit dem veiol geschach. Es wird im sein ain große, pein, 30 Sol er sich smiegen pei dem wein, Daß sein Englmair nit wirt gewar. Der pringt mit im ain große schar Hundert maid oder mer. Fridrauma will sich ser 35

Da gen Engimar scharn. Daß hat herr Neithart erfarn. Daß der pauren mer dann vierzig ist, Die alle dar auf gen mit list, Wie sich herr Neithart bezwingen. 5 Und dar nach ser ringen. Zwen sein der pauren kamrer, Die kömen mit gesange her. Die gen auch paid in ainer wat. 308 leklicher ain kränzl hat. 10 Dar ein sein pluom gel rot und praun, Und wellen nicht, daß iemant raun. Wer sein gekos mit in hat, Erfarn si in auf der waren tat, Der hat zu hant sein leib verlorn. 15 Des haben si ain aid gesworn. Auch Englmar ain vetter hat, - Der dar zu gibt guoten rat. Der ist Regenpart genant Und ist zu Bravent wol bekant In dem land als ein türnisch man. Er tritt auch mit im auf den plan. Auch hat er gesellen vil, Die er all mit im nemen wil. 25 Sie kömen dört her mit schalle. Ich nenne euch si wol alle: Walkentritt und Scheühenpflueg, Renpart und Polsterpruoch, Ackerkitz und Pfutzner, 30 Irrenfrid und Lungentriefer Geiselbrecht und Milchfridl, Schottenschlicker und Hellrigel, Erkenwolt und Willenbolt, Gumprecht und Gumpolt, 35 Pestelman und Schnabelrauß G 308 P Häinkam und Pagkenpaus, Nagenranst und Ackertrapp,

Relling und Maulaff,

10

30

35

Polsterpuob und Schlickenprein,
Die sollen versinger sein.
Egkereich sol ain leirn han,
Schürzenesl sol die truml schlan,
Götz und Panz
Sollen machen den tanz,
Das Fridrauna haben irn swanz
Mit irn maiden und tritten,
Als auf dem dorf ist sitte.
Wer nun den tanz wil meren,
Die kömen gezogen here!

DA TANZEN DI PAUREN MIT DEN DIERMEN UND HABEN IR MESGER AN DER SEITEN GEGURTAT. SCHOTTENSCHLICKER SPRICHT:

Ir frechen, ir secht uns allen an, Ir solt uns geraun weg lan 15 Und lat uns unser springen walten. Wer da mit gemach will halten Und an frisch wunden beleiben. Der las uns unser scherz treiben, Oder mir schlahen im tiefe wunden. 20 Die nimmer werden gepunden. Mir wellen im die verch rüeren. Man mag ain pfluog da durch füeren. Das er nindert rüeret an. G 309 Sollich wunden ich schlaben kan. 25

#### SCHRUMENPELDOG SPRICHT:

Nun secht au das kepfeisen!
Da mit will ich beweisen,
Daß ich niemant will vertragen.
Ich hau im durch sein kragen.
Lungl und leber kan ich spaken,
Daß sie nindert haben kain valden.
Stähel und eisen wart nie so hart,
Ich schluoch durch hiern und durch part
Und tiese wunden durch sein pain.
Daß kan ich vollenden allain.

Wann ich mich hab auf streit gericht, Ain ganzes land widerstet mir nicht. Ich sprich auf die treue mein: Alle, die im gericht sein, Und alle, die ie getruogen schwert, Die sein gegen uns nicht wert; Ir sein wenig oder fil, Ich schätz si für ain vederkiel.

### ENGELMAIR SPRICHT ZU SEINE GESELLEN:

Ir herren, seit meiner lere pei!
Ich will euch von schanden frei
Von herr Neithart machen,
Daß er uns nit müg geschwechen
Noch gepinden oder gefahan,
Als er dick hat getan.
Er hat sich vermessen her,

5

Er sei fraidiger, dan ein per, Sterker, denn der leb mag gesein, Und küener, dann das eberschwein.

20 Künd er die list, die der fux kan, Er mag uns nimer entgan. Kümbt er uns eben in die remen, Mir wolten im den leib nemen. Ir herren, welt ir all also,

So recket auf die hend und sprechet: Jo!

Des thuot durch den willen mein,

Ob ir sein veint wellet sein.

DIE PAUREN ANTWURTEN IM UND SPRECHEN ALL:

Jo, jo.

30 ENGLHAIR SPRICHT ZU SEINE GESELLEN:

Getreuen gesellen, habet dank! Nun saumbt euch nit! Es wirt zu lank. Schicken mirs wol, daß es werd verpracht!

<sup>1. 30.</sup> f seines.

G 310

Ir wist wol, mir haben erdacht;
Eur iedlicher gedenk, waß er kan,
Und greifet frischlichen an,
Daß Fridrauna niemant geben das
Und die andern maid nit werden gehas,
Da mit gewinnen si uns mit tanzen an.
Des müesten mir immer schande han.

#### REGENPART SPRICHT:

Engelmar, nun sarge nit! Mein gesellen haben geticht Ain hüpschen stolzen trit, Der ist nach neuen hofsitt. Si tritten hin auf den zehen, Daß si nit gen auf die versen. Ir sporn die klingen, Ire lied, die si singen, Die machen manigs herze fro. Si tritten nider und tritten hoch. Ich wais wol, das kain ritter kan Den neun tritt, den wir han. Darumb wisse man für war. Wir wellen klaider und har Dar zu sprinzen und spranzen Und wellen mit freüden tanzen.

25

30

85

#### ENGLMAIR SPRICHT:

Kain ritter nie geleichet wart.
Hab dank, vetter Regenpart!
Lasset euren tanz schauen!
Sehet, dört komen die frauen!
Eckereich der leirat.
Auch ist Fridrauna gezieret
Mit ainem wunnigklichem klaid.
Ain schön spiegl si da trait,
Der mueß heut wesen mein;
Des en mag kain rat gesein.
Solt man mich zu tod schlan,

310 b Den spiegl much ich han.
Schicket den tanz nach eur ger!
Dört kumbt Fridrauna her.

FRIDEAURA MIT IRE JUNKFRAUEN TAREEN DA HER UND DAR NACH SO HE-5 BEN DIE PAUREN DEN TARE RECRT AN. DA KUNST DER WIRT MIT DEN VAS WEIN, UND NACH DEN TARE SO RUEFT DES WIRTS ENECHT DEN WEIN AUS UND SPRICHT:

Mein herr hat ain wein auf getan,
Da sült ir all zu gan.
Er ist trüb und pitter.
Da hüt euch von, ir grafen und ir ritter!
Du edler und du paur,
Trunkest du des vil, er wirt dir saur.
Er ist saiger und unrain,
Den hat mein herr in dem vasse sein.

### ENGLHAR SPRICET:

Mich tunkt, es müg kain rat gesein, Mir müestin kosten den wein, Den der gast her hat pracht.

REGENPART ERFÜLT UND SPRICHT:

Wärleich du hast dich wol bedacht.
Wolt Fridrauna mit uns da hin,
Daß wär uns ain große er und gewin.
Ich will das wissen für war.
Gen mir und pitten si mit uns dar!

ENGLEAR, UEL HAUSKHECHT UND REGENPART GEN ZU FRIDRAUNA. G 311 ENGLEAR SPRICET:

Ach, Fridrauna, möcht es gesein,
Das du mit den junkfrauen dein
Mit uns woltest zu dem wein gen!
Mir wellen für deinn schaden sten,
Daß du niemat laides spricht.
Man nimbt auch eures geltes nicht.
Mir gelten für si all und für dich,
Fridrauna, daß sich auf mich!

10

15

20

25

30

10

15

30

# FRIDRAUNA SPRICHT:

Ich dank euch gern eur tat,
Daß ir mich als gütlich gepeten habt.
Ir türst hie nit lenger sten,
Ich will nit zu dem weine gen.
Ich hab mich nit darauf gericht,
Es ist auch meins fuogs nit.
Eurs geltes ich nit peger,
Ich kom durch tanzens willen her.
Ich hab noch selber als vil,
Trink ich, das ichs selber gelten will.

#### ENGLEAR SPRICET:

Seit ain mal ir des nit gert
Und eu unser gelt ist unwert,
So wellen wir uns bedenken,
Ain ürn oder zwo zu schenken.
Gee, Uel Hausknecht, und pring den wein!
Mir wellen die weil pei in sein.

# G 311 b UEL HAUSKNECHT DER PRINGT DEN WEIN UND SPRICHT:

20 Got gesegen uns den wein!
Englmar, und die gesellen dein,
Si schenken euch junkfrauen da mitten
Und lassen eu ser pitten,
Daß ir euch daß nit versmahen lat.
25 Trinkt vast, si kaufen euch des sat.

#### NACH DEN TRINGEN ENGENAR SPRICET:

Fridrauna, liebe freuntin mein,
Möcht ir dir imer als lieb gesein,
Daß du mir den spiegl woltest geben!
Gan mir got, daß ich sol leben,
Ich wil dir dienen also vil,
Daß ich dirs wol vergelten will.

<sup>29.</sup> Val. Altewert.

### FRIDRAUNA SPRICHT:

Du hast recht ainen sitten, Der den pauren volget mitte: Thuon si iemant zu guote icht. Daß lassen si unberedet nicht: Ir wellet eur raien gegolten han. Wie wol ich das versten kan. Der spiegl ist mein, daß ir das wist, Das under euch kainer ist. Dem er immer werden kan. Es sei, das ich im sein gan. Wem er würde, das wär mir laid. Er würd im dann mit hübschait. Ich habs in meinem herzen petracht, G 312 Wer es hint aller pest macht Mit hübschait und mit singen. Mit tanzen und mit springen, Des sol diser spiegel sein Und des liebe kranzlein mein.

5

10

15

20 BEGENPART GET ZU DEN GESELLEN UND SPRICHT:

ir herren, nu tret all her Und vernembt neue mer! Fridrauna euch gütlich dankt, Daß ir ir euren wein habt geschankt. Die pringt ain spiegl und ain kranz; 25 Wenn ir alle kombt an den tanz, Welcher dan da daß peste thuot, (Dise red nembt alle verguot!) Ich main mit hübschem singen, Mit tanzen und mit springen 30 Und mit ander hübscher tat, Als der neue sitte hat, . . . . Dem wirt der spiegel und der kranz. Seit auch waidenleich an dem tanz Und machet en Fridraun holt, 35 Ob ir daß klainat pehalten wolt, Und daß mir an den eren pesten!

Ich will wider zu Englmar gen.

UND GET DA HIN. GÖTZE SPRICHT:

Ir herren, wen dunkt daß guot,

G 312 b Daß Englmar also thuot?

5 Er schenkt den weiben unsern wein
Und will da mit der peste sein.
Er liebet sich Fridraunen
Mit lachen und mit raunen,
Daß unser kainm der spiegl werden kan.
10 Ich waiß wol, daß er in selber will han.

SCHOTTENSCHLICKER SPRICHT:

Höre, wie redestu also?
Wir sollen alle wesen fro,
Daß wir etwar han,
Der mit Fridraun schimpfen kan.
Mir wellen im wol gunnen sein,
Daß er ir schenk unsern wein.

### RAUNZ SPRICHT:

Ich höre wol, es ist dir als ain past.

Du redest, als du gepachen hast.

Kumbstu zu abent in dein haus,

Dein weib treibt dich wider aus.

Ich schwer pei meiner treu, als ich sol,
Ich pin iez zornes vol.

Wirt der spiegl Englmare,
Erwisch ich im pei dem hare,
Ich zerreiß im sein haubt gar
Und erzerr im sein gelbes har;
Er möcht der klainat lieber enpern.

Daß will ich auf mein treu schweren.

G 313

### BOTZKATTER SPRICET:

Wärleich, freunt, du redest recht. Hie ist so mänig frumm knecht, Der mit gelten muoß den wein. Sol der frum dann allain Englmar sein
Und die ere dar zuo?
Wem tunkt daß guot,
Daß ich niemant gesagen,
Ich wil ims mit nicht vertragen,
Daß er daß albeg pessers haben will,
Unser sein wenig oder vil.
So will er gewalt unter uns treiben.
Wie lang sollen wir das leiden?

10

15

5

### WAGENDRÜSSEL SPRICHT:

Für war, es ist zu leiden pöse,
Daß er sein gekose
Mit Fridraunen hat.
Ich mueß gedenken an die,
Da er uns jämerlich verlie
Und sich diplich von uns schiede
Und Fridraunen under den mantl kam,
Do man uns die lenken pain nam,
Do genoß er auch Fridraunen an.
Ich will sein nimer gelan,
Ich will gen auf sein schaden,
Daß sein pain werden ungeraden
Und uns geleich mueß werden
Mit allen sein gepärden.

25

30

G 313 b

20

### MILCHFRIDL SPRICHT:

Wärlich du hast wol gedacht.
Schick wirs, daß es werde volpracht!
Mir wellen sein aber nit töten,
Pringen wir in sünst in nöten.
Mich helse daß peste, daß ich kan,
So will ichs durch niemant lan.
Daß sprich ich auf die treue mein,
Ich will der erst auf die fart sein, .
Der im arges warten will,

<sup>14. ?</sup> die stat. 16. ? Und displich von uns gio.

10

# Es koste wenig oder vil.

#### WISEL SPRICHT:

Mich tunkt, ir künt nit schweigen.
Ich wais, warumb ir rede treiben.
Wir sein durch tanzus willen komen her.
Der krieg hat uns den lust penomen ser.
Darumb lat eur kriegen sein
Und gelt dem wirt sein wein
Und heben wider unsern tanz an.
Die weil mir die tanzleut han,
So mag uns gen Fridraunen wol gelingen.
Wolher, ich wil uns ains singen,
Daß peste lieid, daß ich singen kan
Und neulich gelernt han.

15 UND SINGT WASE RR WILL. ENGLEAR SPRICHT:

Got gesegen, Fridrauna, dich!

Tuo mein dienst und gedenk an mich
Und lasse den spiegl werden mir,
So will ich immer danken dir,

Die weil ich leb auf erden,
Und lasse Regenbart daß kränzel werden,
Meinem vettern, der hie pei dir stat
Und dirs nimer ungedanket lat.

### PRIDRAUNA SPRICHT:

25 Englmar, du waist daß wol,
Daß ich es niemant geben sol,
Er sei dan an springen ain helt
Und an tanzen außerwelt
Und gevalle wol dem herze mein.
30 Darumb las dein pitten sein!

# ENGLMAR SPINCET:

So hab ich mich sein verwegen. Got der muoß unser pflegen! Unser gesellen wellen den tanz beginnen.

₹

Wünsch mir hail, ich will von hinnen.

UND RICHTEN SI SICE ZUO ZU TANZENE. ENGLIAR SPRICET ZUM WIRT:

Herr wirt, lat uns den wein besten! Unser kainer sol von hinnen gen Und euch vertragen den wein. Des solt ir an sorgen von uns sein.

DER WIRT ANTWURT IN UND SPRICHT:

Ich hab euch wol bekant,

G 314 b Ir peleibt von mir wol ungepfant.

Wär sein tausent stund als vil,

Daß ich euch wol gelauben wil.

5

PRIDRAUMA BALBERA DIE ANDER JUNKFRAU SPRICHT:

Wolauf, ir maid, und seit berait,
Paid fruo und auch spat!

Wir wellen an disem tanze sein,
Daß thuot durch den willen mein.
So solt ir guot gepärde han.
Egkereich, hebt mit leiren an!
Mir wellen uns frischlich ziern
Und gen einander hoffiern.

DA TANZEN SI, ENGLMAR MIT SEINE PAUREN AN DER AIN SEITEN UND PRODAUNA MIT IRN JUNEFRAUEN AN DER ANDER SEITEN, UND ENGLMAR ZUCRT FRIDRAUMEN DEM SPIEGL AUS DER HAND, UND FRIDRAUNA GET VOM TANZ MIT IRN JUNEFRAUEN. SAUTKÜREL SPRICHT:

Zwar, herr Englmar, es ist zu vil,
Es mag euch werden ain hertes spil.
Wen sol das tunken guot,
Daß ir also schnödlich thuot
Und den spiegl nembt mit gewalt?
Wie vordrit ir iez so pald
An Fridraun, die mein friundin ist?
Herr Englmar, daß ir daß wist,
Ich wil euchs mit nichte vertragen,

<sup>29.</sup> Vgl. # 291.

G 315 Ir müest mir ie die warhait sagen Und pericht gar endlich mich Oder ich gib euch ain messerstich.

#### GEIRSCHNABL SPRICHT:

5 Herr Englmar, ir schnöder man,
Ir habt schnödleich getan,
Das ir Fridraunn zucket daß spieglglas
Und zerpracht die schnuor, da er an gehangen was
Seint ain mal daß ir nit nach ir stelt

Und alles auf unser laster get.

Wolt ir mich nit an schaden halten,
Ir möcht wol guot freunt schelten
Und daß stät machet neu.
Es mueß euch wärlich alzeit gereuen.

15 ENGLMAR SPRICHT:

Den spiegl ich in meiner hant han Und wisset, daß ichs hab getan. Welcher eur daß wil anten, Der verneuet sein schanden. Ich will den spiegl unnutz machen. Ir mügt zürnen oder lachen, Daß ist mir alles ain gauklspil. Wol her, der her an will!

UND WIRFT DEN SPIEGL AUF DIE REDE UND ZUCKET VOM LEDER SKIN 25 MESSER. SCHEUHENPFLURG SPRICHT:

Wart, was er an uns richt,
Daß er den spiegl zerpricht!
G 315 Mir mügen in so lang ern,
Er schwüer, er wär unser herre.
Frumen gesellen, nu ziehet die schwert!
Der tanz ist wol ains hauens wert.

UND VON LEDER IRE SCHWERTER UND MESSER UND SCHLAHEN EINAKDER UND SCHLAHEN DEM ENGLMAR AIN PAIN AB UND HÖRM DAR NACH AUF ZU FECHTEN. ERKENWOLT SPRICHT:

35 Was zeicht ir den man,

Der euch nie laides hat getan? Hiett ir gewant den streit An Neitharten, der in den vasse leit, Und lassen Englmar genesen, Mich tunkt nicht pessers wesen.

### PESTELMAN SPRICHT:

Ist es war, Erkenwolt?

5

15

### ERKENWOLT ERFÜLT DEN REIM:

Sei es nit war, so soltu mir nit sein holt!

Er leit in dem vasse pei dem wein.

### PESTELMAN ERFÜLT DEN REIM:

So get dan, geselle mein, Wie schier wellen wir da hin sein, Und wie schier haben mir im den leib penomen, So er uns so eben ist komen.

# TID DIE PAUREN LAUFEN ZU DEM VAS. NEITHART SPRICET ZU SRINEN ENECHT:

Pald auf und pring uns die pfärd!
Die pauren haben all gezuckt die schwert
Und laufen da her gar endlich.

Mich tunkt, si mainen mich.

### CUMPRECHT SPRICHT:

Wärlich, ir habt nit recht gethan,
Daß ir slacht euren haubtman,
Der euch stät gab gueten rat
Und was albegen an der pesten stat.
Wär herr Englmar hie gesen,
Herr Neithart wär nit genesen;
Er was an laufen resche
Und an streiten also frische,
Daß ich im des wärleich übel gan,
Daß mir im den leib benomen han.
Nun stoßet, held, eur schwert ein!
Hie sol nit mer gefochten sein!

# 53. DAS NEITHARTSPIL.

Schicket, daß er werd ein getan, Den wir zu tod haben geslan.

### FRIDRAUNA SPRICHT:

1

المسيح ال المستوارة

-

4

<sup>₹</sup>iði ≇

' **Legal** 

المعاداً أ

1814 1814

كعيفاة

1

1

N A

**|** 

1

Ach und was pin ich her komen,
Seit ein mal Englmar ist benomen?
Mich tunkt, er hab den leib verlorn,
Den ich zu ainem puolen het erkorn.
Hetter eur ungemach!
Daß des tanzes ie ward gedacht,
Daß mir so groß laid hat prach!

# HIMLGART DIE DRITT JUNKFRAU SPRICHT:

Fridrauna, liebe gespile mein, Englmar der puole dein Wirt am leben nicht; Er richtet sich auf und spricht; Daß mag ich fur war jehen, Wann ich habs selber gesehen.

# FRIDRAUNA ANTWURT IR:

Ach wolte got, daß es wär also, So pelib mein herz noch fro. Sunst so mag ich nummer lust getreiben. Mein herz mueß in jamer peleiben.

# DIE ANDER DIERN GESLI SPRICHT:

Gelaub, Fridrauna, mir, Im gewirt als wenig, als dir, Wann daß er in sein linkes pain Hat ain wunden, die ist klain. Da gewirret im nichte an. Darumb soltu dein trauren lan.

### MAULAFF SPRICET:

Wärlich mir ist also ande, Doch sten wir hie nit lange, Ungemach hab ich und zorn, Daß Engimar hat verlorn
Sein lenken fueß,
Daß mich immer gereuen mueß.
Der mir in hulfe tragen von hinnen,
Ich wolt im ain arzat gewinnen
Und wolt in wider hailen lan.
Ich hulfe im gern daß peste, so ich kan.

### SCHURERHEARL SPRICET:

Wärleich, sein ungemach ist mir laid. Daß sprich ich auf meinen aid.

10

15

20

# DA TRAGEN SI DEN ENGLHAD DA BIR. NEITHART EURHT GERITTEN IN ENT-GEGEN UND SPRICHT:

So, lieber, wer hat das getan?
Wie groß wunden der slahen kan!
Er kan die leut wol schroten,
Die füeße mit den koeten.
Dar auf kan ich mich wol verstan.
Sag, lieber, wer ist der wunt man,
Der sich so übel hat für gesehen,
Oder wie ist im geschehen?

#### MILCHFRIDL SPRICHT:

Daß will ich euch wärleich sagen, Mir haben wol vor dreizehen tagen Disen lobtanz her genomen. Da sagt man, es solt her komen 25 Zu uns herr Neithart. Der uns dick arges tat Und uns zu krüppeln hat gemacht. Heut hat er im erdacht Warlichen ainen frombden list, 30 Und will euch sagen, wie das ist. Er hat sich vermacht in ain vas, Da doch wein inne was, Dar inn er doch verporgen lag G 317 b Und alle trunkenhalt von uns sach, 35

# 53. DAS NEITHARTSPIL.

Da mit er uns wart krenken
Und neue lied erdenken.
Daß wirt uns ain smachait sein
Und unserm herzen ain große pein.

5

### NEITHART SPRICHT:

Eia, lieber meiner, sag an, Mit welcher red er zu euch kam, Daß ir in nit zerhauet gar, Da ir sein in dem vasse wurdt war.

10

15

20

# SCHNABLRAUSZ SPRICHT:

Er lag wärleich also stille,
Daß mir giengen alle
Paide umb das vas und umb den wein,
Daß mir nit sahen noch horten sein.
Da wart ain geschrai auf der gassen,
Aller erst hueb er sich aus dem vasse
Und kom hin weg mit liste.
Hieten wir in aber erwischet,
Er wär von uns nit genesen,
Wär er als ain turn gewesen.

### NEITHART SPRICHT:

Was wolt ir ainem geben,
Der in euch schicket also eben,
Und wärt bei einander allen,
Daß ir mit im hietet euren willen?

25 G 318

### SCHOTTENSCHLICKER SPRICHT:

Ach, herre got, möcht es gesein, Daß er noch ain mal pei dem wein Wolt legen, als heut hat getan, So gelebten mir nie so lieben tag. Daß peste ross, daß nindert ist, Oder indert in dem lande, wist,

30

<sup>2.</sup> f leid. 29, f Sich legen wolt, als er heut lag.

Daß man umb pfenning geben will, Es koste wenig oder vil, Daß wolten mir geben zu miete Dem, der uns in verriete. Mir wären gerecht, wolt ir an. So wolten mir mit im unsern willen han.

5

# REITHART SPRICHT:

Nun vernembt mein rede pas! Ich trag auch zu im has, Denn ich enruech, waß ir im thuot. 10 Mein vatter ließ mir groß guot, Daß hat im der herzog gelihen. Ich hab mich noch nie verzigen. Doch sein mir also pericht, Daß ich im schade offenbar nicht, 15 Ich wurd im aber füegen haimlichs laid: Daß sprich ich auf mein aid. Merkt mich gar rechte! Ob ich in her prächte. 20 Daß ich im sanste laid tät. G 318 b Als der seül, die vor euch stet, Wie wolt ir euch stellen, Ob ir in wolt vellen, Daß ich den ersten an euch kiese 25 Und mein arbeit nit verliese?

#### SCHEUBENPFLUOG SPRICHT:

Des wert ir gar schier gewar,
Wir zerhauen in so gar,
Kopf, arm, ripp und den leib,
Daß ain pis ganz pei den andern nit pleib.
Frum held und recken,
Nun ziecht eur scharpfe egken
Und lassen disen herren sehen,
Wie herrn Neitharten sol geschehen.
So mag er wol prüefen da pei,
Daß uns auf in ernst sei.

UND VON LEDER IRE WAFFEN UND SCHLAHEN IN DER SEÜL ZU WIDERSTREIT. NEITHART SPRICET:

> Ir herren, stost nun die schwert ein! Ich sich wol, euch will ernst sein.

Wolt ir mir geloben an diser stat,
Als ir vor gesprochen habt,
Daß ir mir ain ross vergelten wolt
Oder sunst geben ain sold,
Daß sullen hundert mark wesen?

Gelobt mir auch, daß ir in nit lat genesen Herrn Neitharten wellen lan,

G 319 Wenn ich in eu her pracht han. So will ich hint zu diser frist Raiten, da der herzog ist,

15 Und will mein friunt nemen mit.

Den herzog will ich gütlich pit,

Daß er mir leihe sein guot.

Ich wais für war, daß ers gern thuot.

Der herzog ist im auch nit hold.

Nun ir in aber töten wolt,
Ist, daß er mir seines guotes gan,
So würd ich ain reicher man.
Ich gelob euch, des seit gewiss,
Daß er morgen aber in dem vasse ist.

Darumb so seit pei dem wein
Und leget in an ain große pein,
Als irs selber erdenket wol.
Gebt mir daß ross oder den sold!

### SCHEUHENPFLUOG SPRICHT:

Alles, das er haben will,
Es sei wenig oder vil,
Daß stillen wir im wärleich geben.
Nun tret all her neben!
So kumbt Neithart nach unser ger
Morgen in ainm vasse her.
Paide ir jungen und ir alten,

<sup>10. ?</sup> is mit g.

# Geloben wir icht, mirs wellns halten.

G 319 .

NEITHART SPRICHT:

Als lieb euch die treue sei, Gelobt auch meinn gesellen hie pei.

5

25

SCHEUNENPFLUOG SPRICHT:

Mir geloben gern, wem ir haist, Es sol auch morgen werden gelaist.

DER SIBERT RITTER SPRICHT:

Ir herrn, gelobt uns auch also,

Hebt auf die hend und sprechet: Jo!

UND DIE PAUREN HEBENT ALL DIE HEND AUF UND SPRECHEN:

Ja, ja.

#### NEITHART SPRICHT:

Ir herren, ich will eur urlaub han.

Da mit wellen mir die rede lan
Pis morgen an den nächsten tag,
So gedenk eur iedlicher, waß er mag,
Daß er des peste beginnen,
Und seit mit huld, ich will von hinnen.

Laistu des herzogen gepot!
Nu gesegen euch der liebe got!

VON FRÖREN SO EKENEN DER PAUREN WIDER AN ZU TANZEN, UND NEITHART EIT SRIEBEN RITTER REIT GEN BOPF. DER HERZOG SPRICHT ZUM NEITHART:

Neithart, lieber friunt mein,
Du solt mir wol komen sein!
Waist icht frömbdes, das sage mir!
Wie stet es zwischen den pauren und dir?

# REITHART SPRICHT:

Gnädiger herr, daß will ich euch wärleich sagen;

Gnädiger herr, daß will ich euch wärleich sagen;

Ich lies mich legen auf ein weinwagen

Pei dem wein in ain vas,

10

15

30

Daß ich ervüere dester pas, Wie sie sein wolten beginnen. Da ward sein ain ander innen. Ich wais nit wer ims sait. Si liefen, als si der teufel gait. Mit zogen schwerten zu dem haus. Herr, wär ich gewesen als ain maus, Daß wär gewesen mein gewinn. Ich kom kündig von in, Daß si mir nicht entaten. Mein knecht kom mir zu staten Mit pfärden, do erhueb ich mich. Do hinen under einander sich Und haben gewundt irn haubtman, . Sein linkes pain abgeschlan. Den truegen si gen mir gar unfro. Aller erst pegunten si zu dreuen mir do.

# DER HERZOG SPRICHT ZUM NEITHART:

Ge her, Neithart, und setz dich, Wan dein frau und ich 20 Wolten wärlich gern da sein, Daß sprich ich auf die treue mein. Künde ich haimlich kömen dar. Daß si mein nit wurden gewar, Und solte ir gepard schauen, G 320 b Des wolt ich mich ain jar freuen.

### DER ACHTAT BITTER SPRICHT:

Ja, herr, lat euch darumb nit sein! Daß sprich ich auf die treue mein, Daß ir nu sehet an Die gepärd, die si han, Und das dröen, daß si Neitharten thuon. Wie si in wolten zureißen als ain huon. Si sprechen auch für war das, 35 Kam er in, als er inn komen was, Hin gen Zeislmeur an den tans,

Si ließen an im nicht ganz.

### DER HERIOG SPRICHT ZU DEN RITTERN:

Kom er in nit also na, Daß er mit in redte la?

5

10

45

20

G 321

### DER MEUNT RITTER SPRICHT:

Hät man in nun nit genant, Si hetten in noch nit erkant, Er het ain aug zu getan, Als er vil liste kan. Daß si sein nit erkennen kunten, Do si mit im zu reden pegunden. Do gelobten si im hundert mark zu geben, Daß er verriet des Neitharts leben, Ain ros oder ain ander pfärd, · Daß des geltes wol wär werd. Do gelobt er auch wider in. Daß er in wolt schicken da hin Herrn Neithart gen Zeislmaur. Do schriren alle die pauren, Daß er in stieß in ain vass, Als er hint gewesen was,

# DI HERZOGIN APRICUT ZUN NEITHART:

Do wolten si in schlan nach der paus, Daß er niemar käm lebentig her aus.

Nu lasse dir nit zu gach sein!

Komen si dir so nahen pei,

Daß si dich erkennen eben,

Si möchten dir nemen dein leben.

### DER ERST RITTER SPRICHT:

Jo lch sag euch, frau, waß hint geschach,
Do herr Neithart nur sprach,
Ain seul solt herr Neithart sein
Und solte ligen pei dem wein
Und er solt in da her pracht han,

# 53. DAS NEITHARTSPIL.

Dörst er si aber an in schlan,
Zu hant waren si perait,
Ainer von den andern strait,
Die schwert si widerstreit zuckten,
Si haueten die seül zu klain stucken.
Do ich des ward von in gewar,
Do graust mir so hart zwar,
Und do was mir auch so ande,
Ich wär lieber gewesen in den zehenden lande.

10

#### DER HERZOG:

So leit es dir, Neithart, hart.

Pegreifen si dich auf ain fart,
Ich wais wol, daß si es nit lan,
Si werden dich zu tode schlan.

15

G 321 b

### MEITHART SPRICET:

Wärlich, herr, daß pin ich an var. Wurd ich nu ir gewar, Daß ich auf mein pfärt kan komen, Si mügen mir weder schaden noch frummen.

20

25

30

### DER HERZOG SPRICHT ZUE NEITEART:

So will ich dir zu steure schenken.
Ich waiß wol, daß ich pei meinen gedenken
Kain schnäller pfärd gewan.
Du sullest den ungelück han,
Daß dir ferte ward peschert,
Daß pfärd dich wol vor in ernert.

### DI HERZOGIN SPRICHT:

Neithart, nu pis sorgen an!
Ich will dich nit unpelonet lan.
Ich gelob dir vier lange tuoch von Gint,
Daß alle, die hie gewürtig sind,
Gemainklich müeßen jehen,
Daß si pesser tuoch nie haben gesehen.

### MEITHART SPRICHT ZU DER HERZOGIN:

Frau, ich dank eu eur edlen tat, Die ir mir dick peweiset habt Und thuot noch manigen tag, Daß ich nit verdienen mag, Noch ich eu nit enere, Als es doch pillich wäre.

5

10

# DER HERZOG SPRICHT ZUM NEITHART:

Neithart, du dienst uns wol da mil,
Daß du merkest der pauren sit
Und darumb an wendest dein gedank,
Daß ist uns gar wol zu dank.
Du solt daß mit nichte lan!
Bringe zu trinken! Mir wellen gemach han.

15 DA PRINGT MAN ZU TRINERN UND DA MIT HAT DAS SPIL AIN END.

G 323 HIE HEBT SICH AIN GUOT VASNACHTSPIL VON AIM SIECHTUNG, DEN HIES MAN DEN TANAWESCHEL, DER WAS UBERALL IN ALLEN TEUTSCHEN LANDEN. NU 5 SICHT MAN HER NACH, WIE ER VERTRIBEN WARD. DER SIECHTAG WAS IN DEM MONAT FEBRUARIO ANNO DOMINI ETC. QUADRINGENTESIMO QUARTO DECIMO.

Diss sind die Personen, die zu dem spil gehörend:
Ain vorläufel, ain marschale und sein krecht, ain varendern
10 schuoler, ain ritter, ain junetrau, ain kauffan, ain elosterfrau,
Ain paur, der tanawaschel in ains siechen gestalt, ain eunig, vier
Ratgeben, ain henker.

DES ERSTEN SPRICHT DER VORLAUFER EU DEM VOLK:

Schweigt und merkt an allen schal! 15 Ir solt gar eben verstan, Was heut hie will ergan. Hie kumpt in großem adel Der landmarschalk an allen tadel. Dem ist neulich kund getan, 20 Wie Tanawäschel der pöse man G 323 b Hab gekrecht gar vil leut, Als er auch thuot noch heut. Ain mensch ist siech, das ander tod. Das ist gar ain große not, 25 Darumb er doch gefangen ist. Das sag ich heut zu diser frist. Wer nun sein freund well rechen.

Hört, ir herren, über all,

Der sol im heut zu sprechen.

<sup>30</sup> Der marschalk sicht das recht an;

<sup>9. ?</sup> vareader. 22. ? gekreakt.

Es sei junkfrau, frau oder man, Dem will er richten an alles gefärt. Wer klagen well, der kumpt her.

# DER VAREND SCHDOLER SPRICHT ZU DEN MARSCHALK:

5 Herr marschalk, seit wilkomen!

Rur zukunft hab wir gern vernomen,
Baidu frauen und auch man.

Der Tanawäschel hat uns vil zu laid getan.

Sitzt und richtent uns gar eben!

10 Er mues verließen sein leben.

# BER MARSCHALK SPRICHT ZU DEM VOLK:

Ich dank euch allen geleich, Ir seit arm oder reich. Ich will auch pei dem rechten han, Ir seit frauen oder man.

# C 324 DER VARRED SCHUOLER SPRICHT ZU DEN HARSCHALK:

15

Marschalk, edler herr guot, Ich klag euch meinen unmuot, Ich pin Frödenreich genannt

- Und in allen lande wol erkannt.
  Mir schadt nie kain wind noch schaur,
  Noch kainem teufel ungeheur.
  Ich will euch noch mer sagen,
  Ich muos laider gar verzagen.
- Daß ist mein gröster unfal.

  Treu, warhait und stät

  Hat der wind hin gewäit.

  Das ist mein große klag;
- Der Tanawischel nie auf geben,
  Er wolt mich pracht haben umb das leben.
  Da von so fragt an allen zorn,

<sup>2.</sup> f geffir. 3. f kume. 30. f weder.

Was er darumb hab verlorn.

DER WARSCHALK SPRICHT ZU DEM VARNDEN SCHUOLER:

Ich verstan es gar wol Und will richten, als ich sol.

5

# DER RITTER SPRICHT ZUM MARSCHALK:

Herr marschalk, ich klag euch mein not, Mir ist mein schönes weib tod. G 324 b Das hat mir der Tanawäschel getan. Ir sult in nicht leben lan, Und setz darauf all eur sinn, 10 Das er nicht kom von hin, Und geb im auch kain frist, Wenn er ain rechter pöswicht ist. Das beweis ich dar an, Er hat gekrenkt frauen und man. 15 Be ich in ließ wenken, Ich wolt in ee an ainen paum henken Mit meinem aigen leib,

20

# DER MARSCHALK SPRICET ZUM RITTER:

Wann ich verlorn han mein schöns weih.

Nu hört, ir edler ritter guot, Ich versteen wol euren muot, Ich will im nimmer gedagen, Ich will das recht darumb fragen.

25

# DIE JUNKFRAU SPRICET ZU DEM MARSCHALK:

Gnad, herr marschalk wolgetan,
Ich sten hie vor euch auf disem plan.
Mir ist auf den Tanawischel zorn.
Ich han mein lieben vater verlorn,
Des ich nimer vergessen mag
Weder pei nacht noch pei tag.

30 G 325

Herr, ich solt in nit leben lan.

<sup>10. ?</sup> setzet. 12. ? gebt. 32. ? ir selt.

Er käm mich villeicht auch han.

# DER MARSCHALK SPRICHT ZU DER JUNKFRAUEN:

Habt guoten muot, ir junkfrau vein! Ich will ain rechter richter sein, Wenn mir ist gar zorn, Daß ir euren vatter habt verlorn.

5

10

15

20

30

### DER KAUFMAN SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Ich pin ain kaufman von Mereberg
Und pin her komen an all geverd.
Secht, ir richter der rechtigkait,
Mir hat der Tanawäschel auch widersait.
Es thuot mir in dem kopf grauen.
Das klag ich heut und immer mer.
Wenn ich solt die land pauen,
Ernern mich und mein frauen,
So muos ich ligen auf der pank;
Des sag ich im gar klainen dank,
Und pin vor im kaum genesen.
Ir sult ain rechter richter wesen,
Und last in nicht von dannen
Oder ir seit in des pabest pannen.

### DER MARSCHALK SPRICHT ZU DEM KAUFMAN:

Kaufman, du vil guoter man, .

G 325:

Du sult ainen guoten muot han.

Ich will es gar eben erfarn

Und will euch alle wol bewarn.

# DIE CLOSTERFRAU SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Edler marschalk hoch geporn,
Ich pin ain nunn des schwarzen orden.
Wir mochten nit mit frid gesein
In unserm armen klosterlein.
Metten, preim, sext und non
Des vergaß wir alles schon.

Von huosten, rützen und speiben Mocht wir in der kirchen nit pleiben. Das cham von Tanawäschel dar. Der in in das kat würf pei dem har, Das er sein wol wurd innen, So möcht wir fürpas lesen und singen.

# DER MARSCHALK SPRICHT ZU DER CLOSTERFRAUEN:

Wist, liebu closterfrau gut,
Das er euch kain laid mer thut
Und get nimmer in eur kloster,
Wan er wirt noch heut zu laster.

### DER PAUR SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Gnad, herr, lieber marschalk here, Ich pin der mair von dem obern perge, Ich klag euch über den Tanawäschel, Ich trank kalten wein aus ainer fläschel, Das mir we tet der pauch, Und lag in der chüchen in dem rauch. Das will ich euch heut klagen. Ich want, der schaur het mich geslagen. Das ist ain große ungefüege. Ich muost lassen sten mein pflüge. Hor, herr, halt inn dar zu, Daß er es fürbas nimmer thu.

# 25 DER MARSCHALK SPRICHT ZU DEM PAUR:

Sweig, du guoter pauman! Er sol sein furpas nimmer thuon. Ge und pau mit deinem pfluog! Derr red ist also genuog.

DER KNECHT SPRICHT ZU DEM TANAWÄSCHEL:

Tanawäschel, hör, was man hat gesagt! Mankleich hat über dich geklagt,

G 326

10

20

30

<sup>1.</sup> Vgl. 38, 22.

Wiltu sein ain frummer man, So verantwurt dich auf dem plan! Meins herren gericht ist als stark, Er näm nicht tausend mark, Er peichtet iederman geleich, Er sei arm oder reich.

DER TANAWÄSCHEL SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Edler marschalk hochgeporn, Ir sült senften euren zorn.

5

- 10 Ich han in nie laid getan,
  Oder ich sei nit ain frommer man.
  Ain hat ze vil getrunken,
  Das im die leber ist erstunken.
  Der ander stink als ain as
- 15 Und ist von natur am rechter fras.

  Der dritt mint zu fil,

  Des ich nicht engelten will.

  Dem vierden ist faul sein herz,

  Das selb ist mir nit sin scherz.
- 20 So hat manger der jar so vil,
  Das der tod nit lenger peiten wil
  Und müeßen von dem tadel sterben
  Und also gar verderben.
  Herr marschalk, ich ruof euch an,

25 Ich will ain fürsprecher han.

### DER MARSCHALK SPRICHT ZU DEN TANAWÄSCHEL:

Sweig, du solt dein red lan! Ich will dir kain unrecht thuon.

### DER MARSCHALK SPRICHT ZU SEINEN RATGEBEN:

- Lieben herren, ir habt gehört eben, Ir sült mir euren rat geben, Das ich disem guoten man
- G 327 Kain unrecht nicht enthuon,
  Ob ich im erlaub ain fürsprechen.
- 35 Das frag ich kie an disem rechten.

10

15

20

35

DER ERST RATGED SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Ich red auf meinen aid,
Als man uber in hat geklagt,
Ist des im alles war,
So sol man in offenwar
Pinden an ain sail
Und töten an alle urtail
Und er sol kain fürsprechen han,
Wann er hat groß mort getan.
Man sol in an ain galgen hahen
Oder seinen kopf abslagen.

DER ANDER BATGEB SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Auf meinen aid mues ich sagen,
Ich wills mit dem ersten rat haben,
Wär er der waidenlicheste man,
Er mües sein leben verlorn han.
Er hat getötet man und weib,
Darumb muos er seinen leib
Hie verliesen und sterben
Und mit dem schwert verderben.

# DER DRIT RATGEB SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

G 327 b Ir habt alle gesprochen wol,
Als ich von worhait reden sol.
Er hat junkfrauen und knaben
In die erd vil begraben,
Des ist er überweist worden
Und hat das leben ze recht verlorn.
Ir sult nit fürbas fragen
Und last im das haubt abslahen.

30 DER VIERD RATGEB SPRICHT ZU DEN MARSCHALK:

Herr marschalkt, sprecht eurem knecht zu, Es ist noch an dem tage fru, Das er den pösen man Hieß von den frommen gan. Er mues selber zu diser frist, Als die urteil geben ist.

5

10 G 328

15

DER HARSCHALE SPRICHT ZU SEINEN KHECHT:

Nu hör und merk, lieber knecht, Du pist mir ie gewesen recht. Maister Pausenhart soltu sagen, Das er im abschlah seinen kragen.

DER ENECHT SPRICET ZU DEM HENKER:

Maister Pausenhart, ich dir sag, Slach dem Tanawäschel den kopf ab! Darumb darst du nit sargen, Mein herr geit dir den lon morgen.

DER HENKER SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Herr marschalk, was welt ir rechen,
Das ir mir habt versagt ainen fürsprechen?
Ir thut mir großen gewalt
Mit euren gerichten manigvalt.

DER TANAWÄSCHEL SPRICHT ZU DES NARSCHALKS FRAUEN:

O edle frau richtarin,
Mir ist abgesag das leben mein.

Bur gnad beger ich.

Durch got nun fristend mich
Hinz das ich mein sünd gepüeße.

Darumb fall ich euch für die füeße.

DER MARSCHALK SPRICHT ZU DEM TANAWÄSCHEL:

25 Sweig, du übeltätiger man!
Du hast mir auch zu laid getan.
Du woltast niemants schonan,
Des hastu klainen frommen.
Hestu dich deiner poshait verzigen,
30 So warstu pei dem leben pliben.
Da von erparmst du mich nicht,

<sup>12. ?</sup> Der Tamawäschel.

# 54. VOM TANAWÄSCHEL

Du pist ain rechter pöswicht.

DER TANAWÄSCHEL SPRICHT ZU DEN MÜNICH:

G 328 Pruoder Kopold, hör mein peicht
Und mach mich von sunden leicht!

Ich han getött frauen und man,
Des mues ich zu pueße stan.
Sprechet mir ablas,
Daß mir got mein sünd verlas.

DER MÜNICH SPRICHT:

10 Gehab dich wol, mein lieber sun,
Du solt furbas sein from,
Wann ain mensch klaget sich
Seiner sünd ganzlich
Und reu und laid darumb hat,
15 Got im sein sünd varn lat.

Aber niemant sol sünden auf den trost, Das der recht schacher ward erlost, Wann ungewarnet chumpt der tod. Er ist guot, der reu an dem ende hat.

20 DER HENKER SPRICHT ZU DEM TANAWÄSCHEL:

Es thue dir wol oder we, Kain frist gib ich dir me. Ich slach dir ab dein kragen, Das dir felt der gumpast aus dem magen.

<sup>24.</sup> Es folgt G 332 nach drei leeren blättern et. 39.

# 6 338 b

# EIN HUBSCH VASNACHTSPIL.

# PRECURSOR:

Got gruß den wirt und was hinn ist! Hie secht ir gar in kurzer frist 5 Mein kaufmanschatz und mein handel. Mit dem ich in dem land umb wandel, G 339 In Schwoben, Franken und Ungerlant, In Sachsen, Hessen und Prafant, In Polen, Preußen und Reußen, 10 In India und Preußen. Gen Pruck in Flandern ich gern zeuch, Wann ich die posen merkt gern fleuch. Do ich das mein verpergen muß, Mein kremerei wirt mir nit suß, 15 Der ich mich nit verwegen kan, Und gewinn werlich nichts daran. Frau wirtin, meinen kram schaut allen, Ob euch etwas mocht dar inn gefallen, 20 Das ich ein zergelt bei euch loß. Fur war mein wurz sein ie nit pos. Habt ir nit gelt, ich wil euch porgen. Die hausmeit wolt ich wol versorgen. Ich han gut schnur in das unterhemd, 25 Auch hab ich nadeln, pursten und kem, Fingerhuot, taschen und nestel vil,

### EIN PAUR:

Heftlein und heklein, wie mans wil.

Ich red, wer mir das maul verschoben,

Das du dein dreck als wol kanst loben.

10

Dein saffran hast zu Fenedig gesackt
Und hast rintsleisch dar unter gehackt
Und melst unter negelein gepets prot
Und gibst fur lorper hin geißkot
Und sichtenspen für zimentrinten
Und nimst das laup von einer linten,
Dar mit tust du den pfesser meren,
Tust unter mandel psirsing keren
Und unter weinper muckenkops,
Für muskat aichenlaubes knops
Und muckenschwamen fur rusin
Und gibst hutzeln fur seigen hin,
Gibst weißen huntsdreck hin fur zucker.

### DER KRAMER DICIT:

Ei wie machst du dich hie so mucker?
Du trentsch, du totschz, was get es dich an?
Du solt ein dreck fur zucker han.
Den kan man dir nit pas gemachen.
Den schlint, das dir der hals werd krachen!

20

15

EIN PAUR :

Nerst du dich mit der kremerei?
Du leugst, du pettelst oft dar bei.
Den korp, den du tregst auf denn ruck,
Dar ein tust du aier, und petelstuck
Erpettelst du daußen auf dem geu.

### KREEER:

Ja, ich lig all nacht in dem heu,
Ich und auch etlich ander mer.
Schweig still, du redest mir an mein er.
Ich habß pißher fur ein schimpf gehabt.
Fleuch, ee du von mir wirst ertapt,
Das ich dir geb ein solche rupfhauben.

PAUR DICIT:

Wirt, wolt ir mir das nit gelauben,

\_\_\_

G 340

25

**3**0

Der stack wil ich euch sehen laßen, Die er in seim korb hat verstoßen.

(BU SUCHT DER PAUR DEN KRONER IN KORB UND ZEUCHT ZWEI STUCKLEIN HERAUSZ.)

5 Secht, wirt, das ich euch hie sag war. Der schalk der pettelt uber jar.

#### ERAMER DICIT:

Ich han mich verporgt gen den pauren,
Des muß ich unter die hohen mauren,
G 340: Dar umb ich ir pos kaufen fleuch
Und in die großen stet mich zeuch,
Ob ich mocht wider gewinnen gut.

#### PAUR DECIT:

Gesell, du hast ein rechten mut, Wenn du dich neur guter wurz flißt Und nit die leut umb gelt beschißt, Wann es nimt selten ein gut ent.

#### BRANER DICIT:

Wenn du mich neurt nit hest geschent 20 So ser hie vor den frumen leuten! Ich kan nit ackern oder reuten. Ich muß mich neren mit solcher fat, Und zwar es tet dir sein auch not. Das du solchen handel an fingst 25 Und nit also klinkenschlahen gingst Und neren mit pescheißen und alfanz. Kanst du geben den wurzen glanz, Mit farben ieder ir gestalt, Sie wurden dir vast wol bezalt, Wenn du sie konst mischen, mengen und meren. 30 Was schenkst du mir? Ich wil dichs leren.

G 341

15

DER PAUR DICIT :

Mein meierhoff wil ich dir geben.

10

15

## Lere mich dein kunst hie wol und eben!

#### DES PAUREN ENECHT:

Mein lieber herr, laßt doch von den sachen!
Laßt euch zu keinem kremer machen!
Frau Alheit wurd gar zornig werden,
Verlure sie iren hoff mit solchen geverden
Und solt von irem erbtail schaiden.
Herr, die kremerei laßt euch laiden!

#### KREMER DICIT:

Laß knecht Rubling sagen, was er wil!
An kremerei gewint man vil.
Was wilt du deines knechts des trollen?
Laß in zu treten selbs die schrollen!
Auch ker dich an niemants schelten!
Kauf uns würfel und auch letzelten
Und zeuch gen Niclashausen zu!
Do gilt ein wirfel wol ein ku,
Ein haselnuß gilt wol ein ei.
Du und Alheit, eur sein zwei,
Ir werdt pald reich, sag ich dir zwar.

#### G 341 b

25

30

20

#### PAUR DICIT:

Knecht, dieser trost gevelt mir gar. Ich wil gen Niclashausen reiten.
Lieber kremer, ir solt peiten.
Mein mairhof sol eur eigen sein.
Herr wirt, ir sult uns schenken ein,
Das wir hie pald den leikauf machen.

#### DES PAUREN KNECHT:

Bi nu muß sein der teufel lachen, Daß ir euch also laßt betoren. Das muß eur frau wol von mir horen, Der wil ichß itzund sagen zwar. Secht, was ir habt uber ein jar.

#### DER ENECRY DICIT EU DER ALHAITEN:

Hör, Alheit, was dein man ist worn. Er hat im kremerei erkorn
Und kert sich an des kramers klaffen. Sie machen dort auß im ein affen
Und hat sein mairhof geben dem narrn
Und wil im kaufen ros und karrn
Und kremerei im land umb furen.

#### DIE ALHEIT DICIT:

10 Ich wil in schlahen an sein gehürn.

G 342 Der schnod pub, der schalk und lecker Hat mir verthan wiesen und ecker, Verhurt, verspilt und auch versoffen, Zu tenzen in wirtsheuser geschloffen.

15 Der teufel hat mich mit im erschlagen, Daß er erst wil ein kramkorp tragen.

## ALHEIT SPRICHT ZU IREM MANN:

Du schalk, was fehst du aber an?

Mainst, das ich dir den kramkorp woll lan
Und wollest mich umb das mein bescheißen?
Ich wil den korp zu drummern reißen.
Hast vor nit posheit genug getrieben?
Du pist oft acht tag außen belieben.

#### PAUR SPRICHT ZU DER WEIB:

Du pist selber ein schnoder sack.

Waist, das ein munch heut auf dir lag,
Do ich heim kam von unserm acker
Und hett bestellt ein halmhacker,
Do mir der munch gar kaum entran?

Da wilt du, hur, nit denken an.
Ich wolt dir schir dein maul zupleuen,
Und solt es mich ein jar gereuen.

G 342 b DER PAUR SLECHT SEIN WEIB UND SPRICHT ZU DEM EREMER DIE PEURIN:

35 Kremer, ich mag dirß nit vertragen.

5

20

10

15

35

Du schalk, was darfst mein man vor sagen, Er werd mit kremerei pald reich, Und gest selber einem petler gleich? Und het ich dich an einem ort, Ee du mit mir kemst zu wort, Ich wolt dich kratzen, zerren und reißen. Du must dich an der marter bescheißen, Das dein maul im kein lug mer seit.

#### EIN PAUR DICIT:

Frau, last den kramer ungeheit
Und laßt in talung legen ein!
Eur man der solt zu weis des sein,
Das er am ersten sein kram ser schent,
Und sprach, er beschieß die leut behent
Und darnach er pald zu im loff
Und gab im umb sein kunst den hoff,
Mochten woll all ku und kelber sein verlorn.

#### EIN ANDER PAUR:

Im ist der hoff auch noch nit worn,
Wir wollen ein teding darein machen
G 343
Und es bringen zu guten sachen.
Hat im des kaufs noch nit gewert,
So hat er in noch nichts gelert.
Das schlah wir gen einander wett,
Was eins dem andern ie getet.
Nu pfeif auf, pauker, mir ein reien,
Ob ich mein feins liep mocht erfreien.
Find ich ir itzund nit do,
Villeicht find ich sie anderswo.

## 30 DER AUSZSCHREIER:

Alldo, her wirt, wir faren dahin Auf ander merkt durch unsern gewin. Piß jar dorst ir leicht mer der wurz, Wir kumen nit wider in kurz, Piß wir das jar ganz uber sumen. Got gesegen euch, piß wir wider kumen.

# 56.

# G 345 HIE HEBT SICH AIN SPIL AN VON DREIEN PÖSEN WEI-BEN, DIE NEMEN DAS VICH VOR DER HELLE.

#### AM ERSTEN DER VORLAUFER SPRICHT:

- Nun hort und schweiget alle
  Und merk, wie euch das spil gefalle
  Von dreien bosen weiben,
  Die wellen ir wunder hie treiben
  Und haben sich vermessen offenwaren.
  Si wellen für die helle farn
  Und in rechter tippigkait
  Wellen si nemen das vich, das vor der helle
  - Und in rechter üppigkait Wellen si nemen das vich, das vor der helle gät, Und wellen das nit entlan, Und süllen si sterben auf dem plan.
- 15 PRINCPARK DER WEINSCHENK VOR DER HELLE DERSIGHT DEN HIRTEN VON FERN UND RÜEFT IN UND SPRICHT:

Ge her zu mir, guoter knecht!

Mich bedunkt, du seiest mir wol gerecht,
Und sag mir, wie pistu genant,
Das mir dein nam werd bekant?

#### DER MERT SPRICHT:

Herr, ich hais Gumprecht.

20

#### PINKENPANK SPRICHT:

Zwar du füegest mir wol recht.

Mich dunkt, du trinkest gerne.

Ge zu mir in die taverne!

Wir wellen heinacht von hinnan nit schaiden.

10

15

20

35

## 54. VOM TANAWÄSCHEL

DER ERST RATGER SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Ich red auf meinen aid,
Als man uber in hat geklagt,
Ist des im alles war,
So sol man in offenwar
Pinden an ain sail
Und töten an alle urtail
Und er sol kain fürsprechen han,
Wann er hat groß mort getan.
Man sol in an ain galgen hahen
Oder seinen kopf abslagen.

DER ANDER RATGER SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Auf meinen aid mues ich sagen,
Ich wills mit dem ersten rat haben,
Wär er der waidenlicheste man,
Er mües sein leben verlorn han.
Er hat getötet man und weib,
Darumb muos er seinen leib
Hie verliesen und sterben
Und mit dem schwert verderben.

## DER DRIT RATGEB SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

G 327 Ir habt alle gesprochen wol,
Als ich von worhait reden sol.
Er hat junkfrauen und knaben
In die erd vil begraben,
Des ist er überweist worden
Und hat das leben ze recht verlorn.
Ir sult nit fürbas fragen
Und last im das haubt abslahen.

30 DER VIERD RATGEB SPRICHT ZU DEN MARSCHALK:

Herr marschalkt, sprecht eurem knecht zu, Es ist noch an dem tage fru, Das er den pösen man Hieß von den frommen gan. Er mues selber zu diser frist,

# Als die urteil geben ist.

5

10 G 328

15

20

## DER HARSCHALK SPRICHT ZU SEINEN KRECHT:

Nu hör und merk, lieber knecht, Du pist mir ie gewesen recht. Maister Pausenhart solts sagen, Das er im abschlah seinen kragen.

DER KNECHT SPRICET ZU DEM HENKER:

Maister Pausenhart, ich dir sag, Slach dem Tanawäschel den kopf ab! Darumb darst du nit sargen, Mein herr geit dir den lon morgen.

## DER HENKER SPRICHT ZU DEM MARSCHALK:

Herr marschalk, was welt ir rechen,
Das ir mir habt versagt einen fürsprechen?
Ir thut mir großen gewalt
Mit euren gerichten manigvalt.

DER TAMAWÄSCHEL SPRICHT ZU DES MARSCHALKS FRAUEN:

O edle frau richtarin,
Mir ist abgesag das leben mein.
Bur gnad beger ich.
Durch got nun fristend mich
Hinz das ich mein sünd gepüeße.
Darumb fall ich euch für die füeße.

DER MARSCHALK SPRICHT ZU DEN TANAWÄSCHEL:

Sweig, du übeltätiger man!

Du hast mir auch zu laid getan.

Du woltast niemants schonan,

Des hastu klainen frommen.

Hestu dich deiner poshait verzigen,

So warstu pei dem leben pliben.

Da von erparmst du mich nicht,

<sup>12. ?</sup> Der Tenewischel.

Du pist ain rechter pöswicht.

DER TAHAWÄSCHEL SPRICET ZU DEM MÜNDCH:

# G 328 Pruoder Kopold, hör mein peicht Und mach mich von sunden leicht!

5 Ich han getött frauen und man,
Des mues ich zu pueße stan.
Sprechet mir ablas,
Daß mir got mein sünd verlas.

## DER MÜNICE SPRICHT:

Gehab dich wol, mein lieber sun,
Du solt ferbas sein from,
Wann ain mensch klaget sich
Seiner sünd ganzlich
Und reu und laid darumb hat,
Got im sein sünd varn lat.
Aber niemant sol sünden auf den trost,
Das der recht schacher ward erlost,
Wann ungewarnet chumpt der tod.
Er ist guot, der reu an dem ende hat.

#### DER HENKER SPRICHT ZU DEM TANAWÄSCHEL:

Es thue dir wol oder we, Kain frist gib ich dir me. Ich slach dir ab dein kragen, Das dir felt der gumpast aus dem magen.

<sup>24.</sup> Es folgt G 332 nach drei loeren blättern et. 39.

#### G 338 b

#### RIN HUBSCH VASNACHTSPIL.

#### PRECURSOR:

Got gruß den wirt und was hinn ist! Hie secht ir gar in kurzer frist 5 Mein kaufmanschatz und mein handel, Mit dem ich in dem land umb wandel, In Schwoben, Franken und Ungerlant, G 339 In Sachsen, Hessen und Prafant, In Polen. Preußen und Reußen. 10 In India und Preußen. Gen Pruck in Flandern ich gern zeuch, Wann ich die posen merkt gern fleuch. Do ich das mein verpergen muß, 15 Mein kremerei wirt mir nit suß. Der ich mich nit verwegen kan, Und gewinn werlich nichts daran. Frau wirtin, meinen kram schaut allen, Ob euch etwas mocht dar inn gefallen, 20 Das ich ein zergelt bei euch loß. Fur war mein wurz sein ie nit pos. Habt ir nit gelt, ich wil euch porgen. Die hausmeit wolt ich wol versorgen. Ich han gut schnur in das unterhemd, 25 Auch hab ich nadeln, pursten und kem, Fingerhuot, taschen und nestel vil, Heftlein und heklein, wie manß wil.

#### EIN PAUR:

Ich red, wer mir das maul verschoben,

Case da dein dreck als wol kanst loben.

10

Dein saffran hast zu Fenedig gesackt
Und hast rintsleisch dar unter gehackt
Und melst unter negelein gepets prot
Und gibst fur lorper hin geißkot
Und sichtenspen für zimentrinten
Und nimst das laup von einer linten,
Dar mit tust du den pfesser meren,
Tust unter mandel psirsing keren
Und unter weinper muckenkops,
Für muskat sichenlaubes knops
Und muckenschwamen fur rusin
Und gibst hutzeln fur seigen hin,
Gibst weißen huntsdreck hin fur zucker.

#### DER KRAMER DICIT:

15

Ei wie machst du dich hie so mucker? Du trentsch, du totschz, was get es dich an? Du solt ein dreck fur zucker han. Den kan man dir nit pas gemachen. Den schlint, das dir der hals werd krachen!

20

25

EIR PAUR :

G 340

Nerst du dich mit der kremerei?
Du leugst, du pettelst oft dar bei.
Den korp, den du tregst auf denn ruck,
Dar ein tust du aier, und petelstuck
Erpettelst du daußen auf dem geu.

#### KREKER:

Ja, ich lig all nacht in dem heu,
Ich und auch etlich ander mer.
Schweig still, du redest mir an mein er.
Ich habß pißher fur ein schimpf gehabt.
Fleuch, ee du von mir wirst ertapt,
Das ich dir geb ein solche rupfhauben.

**3**0

## PAUR DICIT:

Wirt, wolt ir mir das nit gelauben,

Der stack wil ich euch sehen laßen, Die er in seim korb hat verstoßen.

## (BU SUCHT DER PAUR DEM KRONER IM KORB UND ZEUCHT ZWEI STUCKLEIN MERAUSZ.)

Secht, wirt, das ich euch hie sag war. Der schalk der pettelt uber jar.

#### ERAMER DICIT:

Ich han mich verporgt gen den pauren,
Des muß ich unter die hohen mauren,
Und in die großen stet mich zeuch,
Ob ich mocht wider gewinnen gut.

#### PAUR DICIT:

Gesell, du hast ein rechten mut,
Wenn du dich neur guter wurz flißt
Und nit die leut umb gelt beschißt,
Wann es nimt selten ein gut ent.

#### KRAMER DICIT:

Wenn du mich neurt nit hest geschent
So ser hie vor den frumen leuten!
Ich kan nit ackern oder reuten,
Ich muß mich neren mit solcher fat,
Und zwar es tet dir sein auch not,
Das du solchen handel an fingst
Und nit also klinkenschlahen gingst
Und neren mit pescheißen und alfanz.
Kanst du geben den wurzen glanz,
Mit farben ieder ir gestalt,
Sie wurden dir vast wol bezalt,
Wenn du sie konst mischen, mengen tu

Wenn du sie konst mischen, mengen und meren. Was schenkst du mir? Ich wil dichß leren.

G 341

#### DER PAUR DICIT :

Mein meierhoff wil ich dir geben.

10

15

## Lere mich dein kunst hie wol und eben!

#### DES PAUREN KNECHT:

Mein lieber herr, laßt doch von den sachen!
Läßt euch zu keinem kremer machen!
Frau Alheit wurd gar zornig werden,
Verlure sie iren hoff mit solchen geverden
Und solt von irem erbtail schaiden.
Herr, die kremerei laßt euch laiden!

## KREMER DICIT:

Laß knecht Rubling sagen, was er wil!
An kremerei gewint man vil.
Was wilt du deines knechts des trollen?
Laß in zu treten selbs die schrollen!
Auch ker dich an niemants schelten!
Kauf uns würfel und auch letzelten
Und zeuch gen Niclashausen zu!
Do gilt ein wirfel wol ein ku,
Ein haselnuß gilt wol ein ei.
Du und Alheit, eur sein zwei,
Ir werdt pald reich, sag ich dir zwar.

#### G 341 b

25

20

#### PAUR DICIT:

Knecht, dieser trost gevelt mir gar. Ich wil gen Niclashausen reiten.
Lieber kremer, ir solt peiten.
Mein mairhof sol eur eigen sein.
Herr wirt, ir sult uns schenken ein,
Das wir hie pald den leikauf machen.

#### DES PAUREN KNECHT:

Bi nu muß sein der teufel lachen,

Daß ir euch also laßt betoren.

Das muß eur frau wol von mir horen,

Der wil ichß itzund sagen zwar.

Secht, was ir habt uber ein jar.

#### DER ENECHT DICTT ZU DER ALHAITEN:

Hör, Alheit, was dein man ist worn. Er hat im kremerei erkorn
Und kert sich an des kramers klaffen.
Sie machen dort auß im ein affen
Und hat sein mairhof geben dem narrn
Und wil im kaufen ros und karrn
Und kremerei im land umb furen.

5

20

## DIE ALHEIT DICIT:

Ich wil in schlahen an sein gehürn.

G 342 Der schnod pub, der schalk und lecker
Hat mir verthan wiesen und ecker,
Verhurt, verspilt und auch versoffen,
Zu tenzen in wirtsheuser geschloffen.

Der teufel hat mich mit im erschlagen,
Daß er erst wil ein kramkorp tragen.

#### ALHEIT SPRICHT ZU IREM MANN:

Du schalk, was fehst du aber an?

Mainst, das ich dir den kramkorp woll lan
Und wollest mich umb das mein bescheißen?
Ich wil den korp zu drummern reißen.
Hast vor nit posheit genug getrieben?
Du pist oft acht tag außen belieben.

#### PAUR SPRICHT ZU DRM WEIB:

Du pist selber ein schnoder sack.

Waist, das ein munch heut auf dir lag,
Do ich heim kam von unserm acker
Und hett bestellt ein halmhacker,
Do mir der munch gar kaum entran?

Da wilt du, hur, nit denken an.
Ich wolt dir schir dein maul zupleuen,
Und solt es mich ein jar gereuen.

G342 b DER PAUR SLECHT SEIN WEIB UND SPRICHT ZU DEM KREMER DIE PEURIN:

Kremer, ich mag dirß nit vertragen.

10

15

30

35

Du schalk, was darfst mein man vor sagen, Er werd mit kremerei pald reich, Und gest selber einem petler gleich? Und het ich dich an einem ort, Re du mit mir kemst zu wort, Ich wolt dich kratzen, zerren und reißen. Du must dich an der marter bescheißen, Das dein maul im kein lug mer seit.

#### RIN PAUR DICIT:

Frau, last den kramer ungeheit
Und laßt in talung legen ein!
Eur man der solt zu weis des sein,
Das er am ersten sein kram ser schent,
Und sprach, er beschieß die leut behent
Und darnach er pald zu im loff
Und gab im umb sein kunst den hoff,
Mochten woll all ku und kelber sein verlorn.

#### EIN ANDER PAUR:

Im ist der hoff auch noch nit worn,
Wir wollen ein teding darein machen
Und es bringen zu guten sachen.
Hat im des kaufs noch nit gewert,
So hat er in noch nichts gelert.
Das schlah wir gen einander wett,
Was eins dem andern ie getet.
Nu pfeif auf, pauker, mir ein reien,
Ob ich mein feins liep mocht erfreien.
Find ich ir itzund nit do,
Villeicht find ich sie anderswo.

#### DER AUSZSCHREIER:

Alldo, her wirt, wir faren dahin Auf ander merkt durch unsern gewin. Piß jar dorst ir leicht mer der wurz, Wir kumen nit wider in kurz, Piß wir das jar ganz uber sumen. Got gesegen euch, piß wir wider kumen.

# **56.**

# G 345 HIE HEBT SICH AIN SPIL AN VON DREIEN PÖSEN WEI-BEN, DIE NEMEN DAS VICH VOR DER HELLE.

#### AM ERSTEN DER VORLAUFER SPRICHT:

Nun hort und schweiget alle
Und merk, wie euch das spil gefalle
Von dreien bosen weiben,
Die wellen ir wunder hie treiben
Und haben sich vermessen offenwaren.

Si wellen für die helle farn
Und in rechter üppigkait
Wellen si nemen das vich, das vor der helle gät,

Und wellen das nit entlan,

Und süllen si sterben auf dem plan.

15 PREEDAM DER WEITSCHENE VOR DER HELLE DERSIORT DEN HIRTEN VON

FERN UND RÜEFT IN UND SPRICHT:

Ge her zu mir, guoter knecht!

Mich bedunkt, du seiest mir wol gerecht,
Und sag mir, wie pistu genant,
Das mir dein nam werd bekant?

#### DER BERRT SPRICHT:

Herr, ich hais Gumprecht.

20

#### PINKENPANK SPRICHT:

Zwar du füegest mir wol recht.

Mich dunkt, du trinkest gerne.

Ge zu mir in die taverne!

Wir wellen heinacht von hinnan nit schaiden.

## 56. VON DREIEN PÖSEN WEIBEN.

# G 345 b Las gen das vich auf der haiden!

484

5

DER HIERT SPRICHT ZU DEM WIRT:

Ich gen gern zu dir,
Wellen paiden trinken, das wir
Vol werden, als die mestschwein,
Und wellen guot gesellen sein;
Und fressen di welf das vich gar,
Des acht ich als klain, als uber ain har.

#### PINKENPANK SPRICHT:

10 Des solt du sicher sein,
Nun vernim die rede mein!
Woltestu mir den wein rüefen aus,
Ich wolt dir zu trinken geben aus der kraus.

#### DER HIERT SPRICHT:

Herr, das will ich gern thuon,
 Ich will dir vil gest füeren zuo
 Und will dir aus rüefen dein wein.
 Das will ich mir empfolhen lassen sein.

## UND ALSO BERÜFT ER DEN WEIN AUS:

- Mein herr Pinkenpank hat ain wein auf getan,
  Da sült ir all zu gan.
  Er ist trüeb und pitter.
  Da hüetet euch vor, ir grafen und ir ritter!
  Du edler und du paur,
  Tringstu vil, er wird dir saur.
  Er ist säger und unrain,
- G 346 UND BERÜEFT DEN WEIN ZUM DRITTEN MAL UND SPRICHT DAR NACH ZU DEM WIRT:
  - Pinkenpank, ich hab dir den wein gerüest aus, Des gib mir zu trinken aus der kraus!

#### PINKENPANK SPRICHT:

Den hat mein herr vor der helle gemain.

Knecht, des solt du gewert sein!

Se hin auch die würft fein, Da mit wellen wir kürzweilen, Daß du von mir lieber wärst ain mailen.

DA SPILEN SI MIT EINANDER UND SLAHEN DAR NACH EINANDRE UND DIE 5 PFEFFEN HEBEN DAR NACH AN ZU PFEIFEN. DAR NACH 80 KUMBT DAS AIN ALTS WEIB MIT NAMEN WEINZANGEN UND GRÜEST HARLIRE DER ANDER PÖS WEIB UND SPRICHT:

Einen gueten tag geb euch got!

Das red ich an allen spot.

Harlire ain fraue,

Got has euch wol paide!

## HARLINE SPRICHT:

Ja zwar, das wais ich wol,
Ir seit aller poshait fol.
Als ich mich recht besinne,
So ist es doch nit daußen als hinne.

WEINZANGE SPRICRT ABER ZU DER ANDERN ZWO FRAUEN:

Frau, ir sült mich ains beschaiden. Wer herst under euch baiden? Mich bedunkt, daß eur mann eur maister sei.

G 346 b

25

20

10

15

HARLINE SPRICET:

Nain ich, zwar, das pin ich frai.

WAINZANGE SPRICHT:

Si wol auf, lieben gespilen mein, Wir süllen heut gen zu dem wein.

#### HARLIRE SPRICHT:

Zwar ich gespin daland mer ain har
Und sol mein man ain ganz jar
An prueg gen und zornig sein,
Ich schlüeg im mit der kunkel mein
Auf seinen nack, wan sein maister pin ich gar.
Das wird dick sein hals gewar.
Bs dörst nit man sprechen wider mich,

30

Ich slueg in, das er würd siech. Verfluocht sei allen übel weiben, Die sich ir man lassen übertreiben!

#### WEINZANGE SPRICHT:

Frau Harlire, hab immer dank!
 Wir wellen es nit machen lang.
 Wir wellen dört hin gen zu dem wein.
 Frau Glattenkling get mit uns hin ein.

#### GLATTENKLING SPRICHT:

10 Ich han nindert gelt ze geben dar an.
Das sült ir wissen, lieben gespan!

#### WEINZANGE SPRICHT:

Es müeßen gelten unser man. Das gewinnen si dar an.

G 347 ALSO TANZEN SI MIT EINANDER DA HIN ZU DEM WEIN. GLATTENKLING SINGT:

Wir wellen an unsre mane dank
Raien hin zu Pinkenpank
Und trinken wir auf unser pfand
Und wellen auch daß sparen nicht
Und trinken auch ain pösen nicht.

## GLATTENKLING SPRICET WIDERUNB:

Wo ist das gelt, das got wol waist?
Es gilt noch ainer, der sein nicht entwaist.

25 UND SINGEN ABER ALLE DREI MIT EIN ANDER HINZ HIN ZU DEM WIRT:

Hüit sparen wirs nit und trinken ser, Morgen komen unsre mann und geben uns mer.

WEINZANGE GRÜESET DEM WIRT UND SPRICHT:

Grüs dich, wirt, ann allen wan. Wie pistu so gar allain?

#### DER WIRT SPRICET:

Seit wilkomen, ir drei frauen!

Mein knecht und ich wellen euch gern schauen.

Von wannen kumbt ir gegangen so verre?

Ir scheinet vol sein und trunkt doch gerne.

#### HABLIRE SPRICHT:

Getreuen, weinschenk, du redest recht.
Las uns wein pringen deinem knecht!
Wir komen von gener haide,
Ich und mein gespile paide.
Sein unsre mann nit hinnan zu dir?
Das solt du uns nu sagen schier.

10

15

20

G 347 b

#### DER WEINSCHENK SPRICHT:

Nain, frauen, si sein nit hinnan, eur man,
Als ich euch berichten kan.
Ir bedürst euch vor in nit zu besargen,
Wann si komen aller erst morgen.
Die weil trinkent euch genueg!
Das wirt wol sein eur fueg,
Und setzet euch verr her hinder auf die pank!
Aus der helle gat gar ain groß gestank.
Lauf, knecht, pald und pringt den wein,
Das si mogen werden frölich sein.

#### DER KNECHT SPRICHT:

Herr, das thuon ich all zu hand.

Haben si nit gelt, so nim aber von in pfand,

Das si euch nit entrinnen,

Wan si werden schir gen von hinnen.

## ALSO PRINGT IN DEER KNECHT DEN WEIN UND SPRICHT:

30 Set hin, frau, und schenket ein, Wann es ist der aller pest wein, Als ich in nie aus gerüeft habe.

#### HARLING ANTWURT IN:

Des hab dank, mein lieber knaben!

Zwar das süllen wir gern thün, Seid du uns lobest den wein nun.

# G 348 DA TRINKEN SI UND SINGEN UND SEIN FRÖLICH MIT EIN ANDER UND SINGEN DAS GESANE:

Des wirtes maid und der knecht
Di lagen pei einander.
Do kam die wirtin dar zu
Und schied si von ein ander.
Si gab ir ainen packenslag,
Das si an dem rugken lag.
So, du vil liebe docke,
Wess leistu hie pei dem knechte
In deinem rotten rocke?
Des tre re ra ro so.

Des tre re ra ro so.

ODER SI SINGEN DAS:

Lieber wirt, nun trag her wein!

ETC. GLATTENKLING SPRICHT ZU DEM KNECHT:

Knecht, pring uns sand Johanns minnen! Es ist zeit, das wir gangen von hinnen. Herr wirt, wir wellen nit abraiten. Ir sült uns pis auf morgen paiten, So werden komen unsre man, Die wellen wir verraiten und bezalen lan.

25

20

15

#### PINKENPANK WEINSCHENK SPRICHT:

Nain, frau Glattenklingen, Ir mögt mich des nit bezwingen. Mein wein müest ir mir bezalen gar, Anderst ich fall euch in das har.

30

#### GLATTENELING SPRICHT.

Zwar, Pinkenpank und Gumprecht, Deücht ir euch noch sein so frech, Wir wellen das nit entlan,

# Wir wellen euch bestan als die man.

- 348 b BA SCHLAHER SI ALLE NIT EIN ANDER UND DIE WEIRERN WERDEN
  DER NAM HERR UND DIE WEIRERN DIE GEND WIDER HIN WEG. PINKENPANK DER SCHRAIRT MIT LAUTER STIMM UND SPRIGHT;
- Die schande geschach mir nie me,
  Das ich so ser gerauft wurd von alten weiben.
  Ich fürcht, ich müg im land nindert peleiben.
  Zwar ich mag sprechen an der stat:
- Wee dem wirt, der unendlich geste hat!

15

20

35

#### WEINZANGEN SPRICHT:

Ir zwo gespilen, nun habt dank!
Ich het auch ain man, das ist nit lang,
Der mainat, ich wär im undertan,
Da mit ich in oft betrogen han.
Ich was rechter herr genant in meinem haus,
Das gieng im dick zum ernst aus,
Wan von dem Intal pis an dem Rain
Mag mein geleich nicht sein.
Es möcht auf diser erden
Nit pöser weib geporn werden.
Spräch mein man ain wort wider mich,
Das vertrüeg ich im sicherleich nit.
Ich sprich ir dreißig oder mer,

Das müet in dick vil ser.

Mit puechenstecken und mit eichen
Kund er mich nie gewaichen,

G 349 Das ich im undertan wolte sein;
Das wirt an manigen dingen schein.

Nit lenger will ich in klagen.
Ich slag in dick, das man in von mir mueß tragen.

#### CLATTENKLING SPRICHT:

Gespile, las die red bestan!

Ich hab auch ainen affen zu einem man,
Mit dem han ichs also bestalt,

Das er mein hat kain gewalt. Wenn im mein zorn wirt bekant, Zu hand schmuckt er sich under ain pank, Und wo ich sein wird gewarn,

- Ich schlüeg in, daß der teufel möcht aus im farn
  Solt ain man mein maister sein,
  So gepräch mir aller de sinnen mein.
  Darumb haiß ich frau Glattenkling,
  Das ich mein man wol bezwing;
- Und welliche frau irem mann ist undertan,
  Der wünsch ich, daß si ir lebtag müeß die scheiße h
  Nu, ir lieben gespilen mein,
  Lasset euch vil lieber sein,
  Das ir traget zerrissen röcke,
- Dann daß euch zerslagen werden die köpfe.
  Last eur mann eur maister nit beleiben,
  Das si euch nit über treiben,
  Und wen si euch wellen schlahen,
  So sült ir nit vertragen.
- Auch lasset euch nit erparmen,
  G 349 b Pegreist si pei den armen
  Und werst si under euch und gebt in große püff
  Slagt si paide auf die lende und auf die hüffe!

#### HARLIRE SPRICHT:

- Nun hört, ir lieben frauen zwo,
  Der red pin ich worden fro.
  Es solte dann ungeluck walden,
  Unsre iegliche kan iren man wol halten.
  Wolt ir all als ich,
- So merkent eben mich,
  Wir sein starker helden drei
  Und vor unsren mannen frei.
  Ich will uns geben guoten rat.
  Vor der helle vil viches gat,
- Das wellen wir nemen mit gewalt,
  Trutz das kain teufel hab die gestalt,
  Der uns hinder dar an,

Nun habt zu samen, als die man!

Der vichhiert gar gerne
All tag get in die taverne,
Die Pinkenpank vor der helle hat.
Die weil schaffen wir unsern rat,
Wir nemen im gaiß, schaf und rinder.
Nun volget her nach, ir vil lieben kinder!

#### GLATTENELING SPRICHT:

Frau Weinzang, nu gee uns vor, Wir wellen folgern euern spor!

G 350 ALSO GEN SI HIN ZU DER HELLE. HARLIRE SPRICHT:

5

10

15

Zwar, frau Weinzange und frau Glattenklinge, Ich wag es auch gar ringe, Ich acht der teufl auch gar klaine. Nun treibt her alle gemaine!

#### WEINZANGE SPRICHT:

Trett wir nun frölich zue Und nemen stüeten, esel und küe!

20 DA TREBEN DIE PÖSEN WEIBEN DAS VICH FUDER UND DER HIERT ERSICHT DAS IN DER TAVERNE UND SCHREIET MIT LAUTER STIMM:

> Wolauf, lieber herr Pinkenpank, Die drei pöse weib nemen daß vich an meinen dank Dar umb heb dich schnell dar zue,

Wann du verlürst die stuet, essl und die küe,
Und rüef aus der hellen
Luciper und allen seinen gesellen,
Das si von den dreien pösen weiben
Das vich erwider treiben.

30 PIEKEEPANK SCHREIT ZUM LUCIPER:

Jaget nach maister Luciper euren gesellen Oder ir müest eurs vichs emperen.

Was hie, Pinkenpank? Was hie?

G 350 b

. 5

10

25

30

# 56. VON DREIEN PÖSEN WEIBEN.

#### PINKENPANK ANTWURT:

Herr Luciper, uns ist genomen das viche,
Das haben getan drei pöse weibe,
Das schwer ich pei meines selbes leibe,
Die sind her für die helle komen
Und haben uns das vich gar genomen.

## LUCIPER RÜEFT DIE ANDERN TEUFLEN AUS DER HELLE UND SPRICHT:

Wol her, wol her aus der helle, Allen mein lieben gesellen Und allen mein genoßen, Die mit mir wurden verstoßen.

#### DIE ANDERN TEUFLEN LAUFEN ALL AUS DER HELLE UND SCHREIENT:

Ha ha ha!

#### LUCIPER SPRICHT:

So hör, knecht Kromphorn,
 Wir haben unsern vich gar verlorn
 Von dreien pösen weiben.
 Das sült ir all her wider treiben.

#### KRUMPHORN SPRICHT ZU LUCIPER:

20 Herr, dar an wellen wir nit verzagen, Wir wellen in das vich wider ab jagen.

## LUCIPER SPRICHT ZU DEM ANDERN TEUFRL:

Schnell perait, knecht Nimerguot!
Drei pösen weiben haben uns genomen unser stuet.

NIMMERGUOT DER ANDER TEUFL SPRICHT:

Herr, ich pin perait, wir wellen all nach springen Und wellen in das vich wider ab gewinnen.

#### LUCIPER SPRICHT:

Spring her für, knecht Rauchsleck!
Die pösen weib nemen uns vich und pöck.

G 351

10

RAUCHFLECK DER DRIT TEUFL SPRICHT:

Herr, samer mein raucher fleck, es wirt in noch laid Re das si kömen über die haide.

#### LUCIPER SPRICHT ZUM HORNPLASER:

Hornplaser, Hornplaser,
 Dreü pöse weib tragen uns haß
 Und haben uns genomen das vich.

#### MORNPLAS SPRICET:

Her Luciper, hab gueten muot,
Ich will den pösen weiben nemen die stuet,
Und will also mit in gefarn,
Und solten si leben wol tausent jarn,
Si versuochten nimmer an uns,
Das will ich machen mit meiner kunst.

15 UND DIE TEUFEL LAUFEN DEN PÖSEN WEIBEN NACH SCHREIHEND:

Sie beleiben hie, si beleiben hie Und lassent stan unser viche; Und wären ir mer dan drei, So sei wir doch von in frei.

20

WEINZANG KERT SICH UNB UND SPRICHT:

Nun, ir teufl, wie ir thuot, So wellen wir doch vor euch behalten die stuot.

UND GEIT EINEM TEUFL AIN STRAICH UND LUCIPER GEIT DIE FLÜCHT. MARLINE SPRICHT:

- So von wanna, ir teufl, von wan?
  Wir wellen vor euch wol behalten den plan.
- G 351 b und schlahen einander die weiben und die truft, und die Trufl geben die fluget und am teufl kert sich umb und Spricht mit namen rauchfleck:
- Wollauf, ir teufelischen man, Von dem streit sollen wir lan. Wir wellen wider in die hell farn;

## 56. VON DREIEN PÖSEN WEIBEN.

Da müg wir uns wol bewarn.

5

10

15

#### GLATTENKLING SPRICHT:

Hört zu nun mit schallen
Allen denen, den das leben gefalle.
Wir süllen haben guoten muot.
Wir haben rinder und stuot,
Und wär es allen teufi laid in der helle,
So wellen wir farn mit geschalle,
Springen, raien und tanzen
Und dar nach hoffenlichen swanzen.

#### HORNPLAS SPRICHT:

Wol uns, lieben gesellen mein,
Das wir als wol entrunnen sein!
Und wärn wir lenger dört gewesen,
Unser wär kainer von den pösen weiben genesen.

#### DER TEUFEL NIMMERGUOT SPRICHT:

O lieben gesellen, we dem, der mit alten pösen weib Sein zeit hie mueß vertreiben! Dem wär vil wäger der tod, Dann daß er käm in solcher not. 20 Ist si übl und pos von art, We im, das er nie geporn wart! G 352 Ist er traurig, so ist si fro, Will er sunst, so wil si so, Wil er gen, so will si laufen, 25 Will er strälen, so will si raufen, Will er traben, so wil si zelten, Will er kifflen, so wil si schelten, Wil er kalt, so wil si hais, Will er scherzen, so lat si ain schais. 30 Welcher ain solchs pöss alt weib hab, Der thue sich ir bezeiten ab.

HARLIRE BESCHLEUST DAS SPIL UND SPRICHT:

O lieben leut, nun secht an,

Was großer lust wir alte weib han. Der teufel mag uns nit wider streben. Des wellen wir in fröde leben. Wir haben list maniger hande, Die wir treiben in den lande. 5 Wir künnen zaubern und auch kosen. Schelten, melden und auch losen, Liegen, triegen und swern. Uns künnen die teüft nit erwern. Wir pringen münich aus irem orden, 10 Wir machen, das eeliche leut morden, Und was der teufl nit kan geenden. Das volpringen wir an allen enden. Wir künden die maid verkaufen Und machen, das frauen von iren mannen laufen. G 352 b Noch künnen wir ainen list, Das der aller pöss ist: Mit hübslichen sachen Künden wir zu treiben und auch machen, Das die knecht die maid swachen. 20 Des mag der teuft wol gelachen. Ich swer das auf meinen leib, Ich hab betrogen manig weib Umb ain pfund oder zwai 25 Und oft kaum umb ain ai. Das ist war und nit erlogen. Ho ho, wes habend meine gespilen gepflegen! Si rueften gester ainem junkling Ain maid, die für ain junkfrau gieng; 30 Nun ist ir heut der pauch geswollen. Der will ich wol raten, wil si mir folgen, Wie si das vertreib

Und dannacht maid im har belaibt.

Des süllen wir uns freüen zu aller frist,

Das die kunst in uns alten pösen weiben ist.

35

<sup>14. ?</sup> künnen H. 17. ? pöst. 19. ? Künnen. 27. ? gepflogen. 33. Vg. k in fingida von Corvantes und Willenweilers Ring.

30

Ich slueg in, das er würd siech. Verfluocht sei allen übel weiben, Die sich ir man lassen übertreiben!

#### WEINZANGE SPRICHT:

Frau Harlire, hab immer dank!
 Wir wellen es nit machen lang.
 Wir wellen dört hin gen zu dem wein.
 Frau Glattenkling get mit uns hin ein.

#### GLATTENKLING SPRICHT:

10 Ich han nindert gelt ze geben dar an.
Das sült ir wissen, lieben gespan!

#### WEINZANGE SPRICET:

Es müeßen gelten unser man. Das gewinnen si dar an.

G 347 ALSO TANZEN SI MIT EINANDER DA HIN ZU DEM WEIN. GLATTENKLING SINGT:

Wir wellen an unsre mane dank Raien hin zu Pinkenpank Und trinken wir auf unser pfand Und wellen auch daß sparen nicht Und trinken auch ain pösen nicht.

#### GLATTENKLING SPRICHT WIDERUMB:

Wo ist das gelt, das got wol waist?

Es gilt noch ainer, der sein nicht entwaist.

25 UND SINGEN ABER ALLE DREI MIT EIN ANDER HINZ HIN ZU DEM WIRT:

Hüit sparen wirs nit und trinken ser, Morgen komen unsre mann und geben uns mer.

WEINZANGE GRÜESET DEN WIRT UND SPRICHT:

Grüs dich, wirt, ann allen wan. Wie pistu so gar allain?

#### DER WIRT SPRICHT:

Seit wilkomen, ir drei frauen!

Mein knecht und ich wellen euch gern schauen.

Von wannen kumbt ir gegangen so verre?

Ir scheinet vol sein und trunkt doch gerne.

#### HARLIRE SPRICHT:

Getreuen, weinschenk, du redest recht.
Las uns wein pringen deinem knecht!
Wir komen von gener haide,
Ich und mein gespile paide.
Sein unsre mann nit hinnan zu dir?
Das solt du uns nu sagen schier.

5

10 G 347 b

#### DER WEINSCHENK SPRICHT:

Nain, frauen, si sein nit hinnan, eur man,

Als ich euch berichten kan.
Ir bedürft euch vor in nit zu besargen,
Wann si komen aller erst morgen.
Die weil trinkent euch genueg!
Das wirt wol sein eur fueg,
Und setzet euch verr her hinder auf die pank!
Aus der helle gat gar ain groß gestank.
Lauf, knecht, pald und pringt den wein,
Das si mogen werden frölich sein.

#### DER KNECHT SPRICHT:

Herr, das thuon ich all zu hand.

Haben si nit gelt, so nim aber von in pfand,

Das si euch nit entrinnen,

Wan si werden schir gen von hinnen.

## ALSO PRINGT IN DER KNECHT DEN WEIN UND SPRICHT:

30 Set hin, frau, und schenket ein, Wann es ist der aller pest wein, Als ich in nie aus gerüeft habe.

#### HARLING ANTWURT IN:

Des hab dank, mein lieber knaben!

Zwar das süllen wir gern thün, Seid du uns lobest den wein nun.

#### G 348 DA TRINKEN SI UND SINGEN UND SEIN FRÖLICH MIT EIN ANDER UND SINGEN DAS GRSANK:

Des wirtes maid und der knecht
Di lagen pei einander.
Do kam die wirtin dar zu
Und schied si von ein ander.
Si gab ir ainen packenslag,
Das si an dem rugken lag.
So, du vil liebe docke,
Wess leistu hie pei dem knechte
In deinem rotten rocke?

Des tre re ra ro so.

Des tre re ra ro so.

#### ODER SI SINGEN DAS:

Lieber wirt, nun trag her wein!

## ETC. GLATTENKLING SPRICHT ZU DEM KNECHT:

Knecht, pring uns sand Johanns minnen!
Es ist zeit, das wir gangen von hinnen.
Herr wirt, wir wellen nit abraiten.
Ir sult uns pis auf morgen paiten,
So werden komen unsre man,
Die wellen wir verraiten und bezalen lan.

25

20

488

## PINKENPANK WEINSCHENK SPRICHT:

Nain, frau Glattenklingen, Ir mögt mich des nit bezwingen. Mein wein müest ir mir bezalen gar, Anderst ich fall euch in das har.

30

#### GLATTENKLING SPRICET:

Zwar, Pinkenpank und Gumprecht, Deucht ir euch noch sein so frech, Wir wellen das nit entlan,

## Wir wellen euch bestan als die man.

- 348 b BA SCHLAHER SI ALLE MIT EIN ANDER UND DIE WEIBERN WERDEN
  DER MAN HERR UND DIE WEIBEBN DIE GEND WIDER HIN WEG. PINKENPANK DER SCHRAHET MIT LAUTER STIMM UND SPRICHT;
  - Die schande geschach mir nie me,
    Das ich so ser gerauft wurd von alten weiben.
    Ich fürcht, ich müg im land nindert peleiben.
    Zwar ich mag sprechen an der stat:
  - Wee dem wirt, der unendlich geste hat!

#### WEINZANGEN SPRICHT:

Ir zwo gespilen, nun habt dank!
Ich het auch ain man, das ist nit lang,
Der mainat, ich wär im undertan,
Da mit ich in oft betrogen han.
Ich was rechter herr genant in meinem haus,
Das gieng im dick zum ernst aus,
Wan von dem Intal pis an dem Rain
Mag mein geleich nicht sein.
Es möcht auf diser erden
Nit pöser weib geporn werden.
Spräch mein man ain wort wider mich,

Ich sprich ir dreißig oder mer,
Das müet in dick vil ser.
Mit puechenstecken und mit aichen
Kund er mich nie gewaichen,

Das vertrüeg ich im sicherleich nit.

15

20

35

G 349 Das ich im undertan wolte sein;
Das wirt an manigen dingen schein.

Nit lenger will ich in klagen.

Ich slag in dick, das man in von mir mueß tragen.

#### GLATTENKLING SPRICHT:

Gespile, las die red bestan! Ich hab auch ainen affen zu ainem man, Mit dem han ichs also bestalt,

## 56. VON DREIEN PÖSEN WEIBEN.

Das er mein hat kain gewalt.

Wenn im mein zorn wirt bekant,

Zu hand schmuckt er sich under ain pank,

Und wo ich sein wird gewarn,

Ich schlüeg in, daß der teufel möcht aus im farn.

- Ich schlüeg in, daß der teufel möcht aus im farn. Solt ain man mein maister sein,
  So gepräch mir aller de sinnen mein.
  Darumb haiß ich frau Glattenkling,
  Das ich mein man wol bezwing;
- Und welliche frau irem mann ist undertan,
  Der wünsch ich, daß si ir lebtag müeß die scheiße ha
  Nu, ir lieben gespilen mein,
  Lasset euch vil lieber sein,
  Das ir traget zerrissen röcke,
- Dann daß euch zerslagen werden die köpfe.
  Last eur mann eur maister nit beleiben,
  Das si euch nit über treiben,
  Und wen si euch wellen schlahen,
  So sült ir nit vertragen.
- 20 . Auch lasset euch nit erparmen,

5

G 349 Pegreist si pei den armen
Und werst si under euch und gebt in große püffe
Slagt si paide auf die lende und auf die hüsse!

#### HARLIRE SPRICHT:

- Nun hört, ir lieben frauen zwo,
  Der red pin ich worden fro.
  Es solte dann ungeluck walden,
  Unsre iegliche kan iren man wol halten.
  Wolt ir all als ich,
- So merkent eben mich,
  Wir sein starker helden drei
  Und vor unsren mannen frei.
  Ich will uns geben guoten rat.
  Vor der helle vil viches gat,
- Das wellen wir nemen mit gewalt,
  Trutz das kain teufel hab die gestalt,
  Der uns hinder dar an,

Nun habt zu samen, als die man!
Der vichhiert gar gerne
All tag get in die taverne,
Die Pinkenpank vor der helle hat.
Die weil schaffen wir unsern rat,
Wir nemen im gaiß, schaf und rinder.
Nun volget her nach, ir vil lieben kinder!

#### GLATTENKLING SPRICHT:

Frau Weinzang, nu gee uns vor, Wir wellen folgern euern spor!

G 350 ALSO GEN ST HIN ZU DER HELLE. HARLIRE SPRICHT:

5

10

15

25

Zwar, frau Weinzange und frau Glattenklinge, Ich wag es auch gar ringe, Ich acht der teufl auch gar klaine. Nun treibt her alle gemaine!

#### WEINZANGE SPRICHT:

Trett wir nun frölich zue Und nemen stüeten, esel und küe!

20 DA TREIBEN DIE PÖSEN WEIBEN DAS VICH FUDER UND DER HIERT ERSICHT DAS IN DER TAVERNE UND SCHREIET MIT LAUTER STIMM:

Wolauf, lieber herr Pinkenpank,
Die drei pöse weib nemen daß vich an meinen dank.
Dar umb heb dich schnell dar zue,
Wann du verlürst die stuet, essl und die küe,
Und rüef aus der hellen
Luciper und allen seinen gesellen,
Das si von den dreien pösen weiben
Das vich erwider treiben.

30 PIEKEEPANK SCHREIT ZUM LUCIPER:

Jaget nach maister Luciper euren gesellen Oder ir müest eurs vichs emperen.

LUCIPER GET AUS DER HELLE UND SPRICHT:

Was hie, Pinkenpank? Was hie?

G 350 b

5

10

25

# 56. VON DREIEN PÖSEN WEIBEN.

#### PINKENPANK ANTWURT:

Herr Luciper, uns ist genomen das viche,
Das haben getan drei pöse weibe,
Das schwer ich pei meines selbes leibe,
Die sind her für die helle komen
Und haben uns das vich gar genomen.

LUCIPER RÜEFT DIE ANDERN TEUFLEN AUS DER HELLE UND SPRICHT:

Wol her, wol her aus der helle, Allen mein lieben gesellen Und allen mein genoßen, Die mit mir wurden verstoßen.

DIE ANDERN TEUFLEN LAUFEN ALL AUS DER HELLE UND SCHREIENT:

Ha ha ha!

#### LUCIPER SPRICHT:

So hör, knecht Kromphorn,
 Wir haben unsern vich gar verlorn
 Von dreien pösen weiben.
 Das sült ir all her wider treiben.

#### KRUMPHORN SPRICHT ZU LUCIPER:

20 Herr, dar an wellen wir nit verzagen, Wir wellen in das vich wider ab jagen.

LUCIPER SPRICHT ZU DEM ANDERN TEUFFL:

Schnell perait, knecht Nimerguot!
Drei pösen weiben haben uns genomen unser stud

NIMMERGUOT DER ANDER TEUFL SPRICHT:

Herr, ich pin perait, wir wellen all nach springer Und wellen in das vich wider ab gewinnen.

#### LUCIPER SPRICHT:

Spring her für, knecht Rauchsleck!
30 Die pösen weib nemen uns vich und pöck.

G 351

BAUCHFLECK DER DRIT TEUFL SPRICHT:

Herr, samer mein raucher fleck, es wirt in noch laide Ee das si kömen über die haide.

#### LUCIPER SPRICHT ZUM HORNPLASER:

5 Hornplaser, Hornplaser,
Dreü pöse weib tragen uns haß
Und haben uns genomen das vich.

#### MORNPLAS SPRICHT:

Her Luciper, hab gueten muot,

Ich will den pösen weiben nemen die stuet,
Und will also mit in gefarn,
Und solten si leben wol tausent jarn,
Si versuochten nimmer an uns,
Das will ich machen mit meiner kunst.

15 UND DIE TEUFEL LAUFEN DEN PÖSEN WEIBEN NACH SCHREIHEND:

Sie beleiben hie, si beleiben hie Und lassent stan unser viche; Und wären ir mer dan drei, So sei wir doch von in frei.

20

WEINZANG KERT SICH UMB UND SPRICHT:

Nun, ir teufl, wie ir thuot, So wellen wir doch vor euch behalten die stuot.

UND GEIT EINEM TEUFL AIN STRAICH UND LUCIPER GEIT DIE FLÜCHT. MARLIER SPRICHT:

- So von wanna, ir teufi, von wan?
  Wir wellen vor euch wol behalten den plan.
- G 351 b UND SCHLAREN EINANDER DIE WEIBEN UND DIE TEUFL, UND DIE TEUFL GEBEN DIE FLUCHT UND AIN TEUFL KERT SICH UMB UND SPRICET MIT NAMEN RAUCHFLECK:
- Wollauf, ir teufelischen man, Von dem streit sollen wir lan. Wir wellen wider in die hell farn;

# 56. VON DREIEN PÖSEN WEIBEN.

Da müg wir uns wol bewarn.

5

10

15

#### GLATTENKLING SPRICHT:

Hört zu nun mit schallen
Allen denen, den das leben gefalle.
Wir süllen haben guoten muot.
Wir haben rinder und stuot,
Und wär es allen teufi laid in der helle,
So wellen wir farn mit geschalle,
Springen, raien und tanzen
Und dar nach hoffenlichen swanzen.

#### HORNPLAS SPRICHT:

Wol uns, lieben gesellen mein, Das wir als wol entrunnen sein! Und wärn wir lenger dört gewesen, Unser wär kainer von den pösen weiben genese

## DER TEUFEL NIMMERGUOT SPRICHT:

O lieben gesellen, we dem, der mit alten pösen wei Sein zeit hie mueß vertreiben! Dem wär vil wäger der tod, Dann daß er käm in solcher not. 20 Ist si übl und pos von art, We im, das er nie geporn wart! G 352 Ist er traurig, so ist si fro, Will er sunst, so wil si so, Wil er gen, so will si laufen, 25 Will er strälen, so will si raufen, Will er traben, so wil si zelten, Will er kifflen, so wil si schelten, Wil er kalt, so wil si hais, Will er scherzen, so lat si ain schais. 30 Welcher ain solchs pöss alt weib hab, Der thue sich ir bezeiten ab.

HARLIRE BESCHLEUST DAS SPIL UND SPRICHT:

O lieben leut, nun secht an,

Was großer lust wir alte weib han. Der teufel mag uns nit wider streben, Des wellen wir in fröde leben. Wir haben list maniger hande, Die wir treiben in den lande. 5 Wir künnen zaubern und auch kosen, Schelten, melden und auch losen, Liegen, triegen und swern. Uns künnen die teüfi nit erwern. Wir pringen münich aus irem ordeu, 10 Wir machen, das eeliche leut morden, Und was der teufl nit kan geenden, Das volpringen wir an allen enden. Wir künden die maid verkanfen G 352 b Und machen, das frauen von iren mannen laufen. Noch künnen wir ainen list, Das der aller pöss ist: Mit hübslichen sachen Künden wir zu treiben und auch machen, Das die knecht die maid swachen. 20 Des mag der teufi wol gelachen. Ich swer das auf meinen leib,

Umb ain pfund oder zwai
Und oft kaum umb ain ai.
Das ist war und nit erlogen.
Ho ho, wes habend meine gespilen gepflegen!
Si rueften gester ainem junkling

Ich hab betrogen manig weib

Ain maid, die für ain junkfrau gieng; Nun ist ir heut der pauch geswollen.

Nun ist ir heut der pauch geswollen.

Der will ich wol raten, wil si mir folgen,
Wie si das vertreib

Und dannacht maid im har belaibt.

Des süllen wir uns freuen zu aller frist,

Das die kunst in uns alten pösen weiben ist.

<sup>14. ?</sup> kinnen H. 17. ? pöst. 19. ? Künnen. 27. ? gepflogen. 33. Vgl. h in fingida von Corventes und Wittensoeilers Ring.

## 56. VON DREIEN PÖSEN WEIBEN.

Nun pfeif auf und las uns frölich sein! Wir wellen raien zu dem wein Und zu dem gueten piere. Ir andern gespilen, macht auch hernach schier!

HIE ENDET SICH DAS SPIL VON DEN ILJ PÖSEN WEIDEN.

<sup>4. ?</sup> schiere.

# BIBLIOTHEK

DE

## LITTE RARISCHEN VEREI

IN STUTTGART.

XXIX.

STUTTGART.

GEDEUCET AUF ROSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS. 1853.

## VERWALTUNG DES LITTERARISCHEN VEREINS.

Präsident:

Dr Keller, professor in Tübingen.

Secretar:

Dr Holland, privatdocent in Tübingen.

Kassier:

Husel, reallehrer in Tübingen.

Agent:

Fues, sortimentsbuchhändler in Tübingen.

## **GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS**

FÜR DAS JAHR 1853:

G. Cotta freiherr v. Cottendorf, k. bayerischer kämmerer in Stuttge Dr Fallati, professor in Tübingen.

Geheimer rath dr Grimm, mitglied der k. akademie in Berlin.

Dr E. v. Kausler, archivrath in Stuttgart.

Dr Klüpfel, bibliothekar in Tübingen.

F. v. Lehr, director der k. privatbibliothek in Stuttgart.

Dr Menzel in Stuttgart.

Dr Michelant in Paris.

Dr Mone, archivdirector in Karlsruhe.

Oberstudienrath dr C. v. Stälin, oberbibliothekar in Stuttgart.

Dr Wackernagel, professor in Basel.

Geheimer hofrath dr G. v. Wächter, professor in Leipzig.

## **FASTNACHTSPIELE**

## AUS DEM FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDI

. ZWEITER THEIL.

STUTTGART.

CEDRUCET ANY EGSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1853.

DRUCK VON H. LAUPP D. J. IN TÜBINGEN.

#### G 354

5

#### HIB HEBT AIN GUOT VASNACHTSPIL.

DITZ SIND DIE PERSON IN DEM SPIL:
ITEM DES ERSTEN AIN VORLAUFEL, AIN PFEIFER, ZWEN POTTEN, DREU ALTE
WEIBER, UM AIN ALTE UNBOLD, LUCIFER MIT VIER TEUFLN, DES ALTEN
MITTERS TOCHTER MIT ZWAIN JUNKFRAUEN UND AIRER DIERN, AIN PFAFF
MIT AIM KNECHT, AIN ARTZAT MIT AIM WEIB UND MIT AIM KNECHT, AIN
FULLER MIT SEIM WEIS. ALSO SIND DER PERSON XXXII AN DER ZAL.

DES ERSTEN SPRICHT DER VORLAÜFEL DEN REIN:

Hört, ir herren all gemain, 10 Paide groß und klain, Arm und auch reich! Nu merket all geleich, Es koment her auf disen plan Zwen ritter hubsch und wol gethan, 15 Der ain ist jung und wol gemuot, Der ander alt und hat vil guot. Nun wirbet der junge man Umb des alten thochter wolgethan. Dar nach so komen aber her 20 Manger teufel und Lucifer Mit vier alten zaubrarin, Die trachten tag und nacht in ir sinn, Wie si die jungen verklaffen Und si verkupplen zu den pfaffen. 25 Darumb wirt der pfaff geschlagen, G 354 b Das man in zu dem arzat muos tragen. Dar nach so kumbt aber her Ain podenloser fullar.

Die wellen treiben kurzweil vil,

Als ir wert horen an dem spil.

.::

1 7

30

20

Darumb so hört gar eben zuo, Wer des aller pest thuo.

#### DER PFEIFER:

Ich will mit neuen mären komen,

Wann ich hab auch vernomen,
Es wirbt ain ritter hochgemuot
Umb ains ritters tochter guot.
Got geb, das die hairat für sich ge,
So hab ich aber pfennig mer

Oder ain neuen rock.

Von freuden spring ich als ain pock.

#### DER JUNG RITTER SPRICHT ZU DENN POTEN:

Ich will euch fleißig pitten,
Das ir mit gueten sitten
Sült zu dem fromen ritter gan
Und sült in fleißig gepet legen an,
Ob er mir sein tochter well geben
Zu der ee, das ich mein leben
Mit ir süll vertreiben,
Das si mir würd zu ainem eelichen weibe.

## G 355 DIE POTTEN GENT ZU DEN ALTEN RITTER UND SPRECHENT:

Herr, möcht wir das an euren hulden han,
Uns pitt ain ritter wol gethan,
Mit euch zu reden in eren,
Er wolt zu eur freuntschaft keren
Und eur tochter nemen zu ainem weib,
Wenn im gefellet wol ir leib.
Er in tugend wol behuot
Und er gert auch nicht groß guot,
Wann er hat selber pfennig vil,
Nur das er eur freuntschaft haben wil.

#### DER ALT RITTER SPRICHT:

. . . . . . . 1

Ich will im geben tausend mark, Die gab ist mir nit zu stark, Und ain schöne junkfraue, Die mag er wol beschauhen. Benüeget in dar an, So will ich in gern zu aim aidem han.

5 DIE POTTEN ZU DEN JUNGEN RITTER SPRECHEND:

Herr, als ir uns habt empfolhen, Wir trauen got, es werd uns folgen, Er geit euch tausend mark in gold, Das ir sein tochter nemen solt. Die hairat will er frischleichen wagen Und will darumb nicht furbas fragen.

355 b DER JUNGE RITTER SPRICHT ZU DEN POTTEN:

10

15

20

25

Lieben herrn, ich sich euch in der maßen, Ich mag mich wol an euch gelaßen.

Man hat mir lang von ir gesait,
Si sei gar ain schöne maid
Und sei from an den eren.
Ir sült das peste dar zu keren
Und sült mir mer zu im gen.

Was ir thuot, das ist geschehen.

DE POTTEN SPRECHEN ZU DEM ALTEN RITTER:

Herr, mein herr will eur tochter han, Nu schlacht ims dar in gottes nam.

DER ALT RETTER SPRICET ZU DEN POTEN:

Schlacht im dar in mein namen In gottes namen, amen!

DIE POTTEN SPRECHEND ZU DEM JUNGEN BITTER:

Herr, die tochter ist euch gegeben; Got las such lang mit selden leben!

30 LUCIUER SPRICHT 211 DEN ANDERN TEUFLEN:

Satthanas, mein geselle, Merke, was ich dein welle!

#### 57. AIN GUOT YANG

Du solt dich nit lenger sparn, Du solt in die land farn Und solt verwerren sicherleich Alle eeleut, des pit ich dich, Gegen münichen oder pfaffen Oder wie sind geschaffen, Die pring uns in die helle Mit andern unsern gesellen.

#### DER PFAFF KUMRT ZU DER JUNGEN FRAUEN UND PUOLT UMB SI:

Got grues dich, liebs freülin zart, 0 Du pist geporn von hohen art. Wildu thuon den mein willen. Ich will dir als dein laid stillen Und will dir geben silber und gold. Darumb soltu mir wesen hold. 15

#### DIE JUNGE FRAU ZU DEM PFAFFEN SPRICHT:

Nain, vil lieber herre mein, Nembt für euch ain andern sin! Ich han ainen fromen man, Den will ich für mich selb han. Er ist mir zu der ee gegeben, Nach des willen will ich leben. Ir vindet wol ain ander weib. Die euch füegt für euren leib.

DER PEAPE SPRICHT HIX WIDER: 25

20

80

Ich pit euch, liebes freuelein, Seid es nit mag gesein, So pit ich euren willen, G 356 b Das ir dar zu schweigent stillen; Wann solt es under die leut komen. Es prächt uns peden kainen frumen.

DER ERST TRUFEL SATHANAS SPRICHT ZU DES ALTEN

Ich gruos dich, alte zaubrarin, Wildu thuon den willen mein,

Und wild die ee verwerren, Das säch ich also gern. Ich kund noch nie mit meinen sinnen Kain falsch da zwischent pringen.

DAS ERST ALT WEIB ZU DEM TEUFEL SPRICHT:

5

10

15

G 357

20

Ja, vil lieber teufel mein,
Ich thuon gern den willen dein.
Ein par schuo sol du mir pringen,
Da mit wil ich si bezwingen.
Si muos ir ee mit dem pfaffen prechen.
Dar nach solt du dich an ir rechen.

DAS ALT WEIB GET ZU DER JUNGEN FRAUEN UND SPRICHT:

Got gruos euch, liebs frauenlin zart!
Ich pin auf ainer gueten vart.
Wiltu thuon den willen mein,
So will ich dir geholfen sein.
Ain underhembt soltu mir geben,
Das du mit selden müeßest leben.
Hastu icht flaisch an deinem rauch,
Des solt du mir geben auch.
Hastu icht guoten alten wein,
Des soltu mir füllen daß fläschelein.

#### DIE JUNGE FRAU SPRICHT ZU IR DIERN:

Alhait, liebu dienarin mein,

Nim die schlüssel zu dem schrein,
Pring drei zentring fleisch oder vier
Und kum her wider schir!
Du solt nit lang aus sein,
Und füll ir auch das flaschelein!

Liebe, laß dich sein nit verdrießen
Und gib ir pei der maur des süeßen!

ALHAIT SPRICET ZU IR FRAUEN HIN WIDER:

Frau, ir haist mich täglich geben; Wes süllen wir in dem haus leben?

20

25

Und wird sein mein herr gewar, Er zuch mich umb pei dem har. Was fast ir der alten in den sack? Ain pös jar auf iren nack! Es thut uns pilleich zorn. Ir welts an uns eehalten ersparn.

#### DAS ALT WEB SPRICHT ABER ZUO DER FRAUEN:

G 357 b Ach du liebes fraülein guot,
Wie stet in eur muot?

Welt irs nit fur übel haben,
Ich will euch frömde mär sagen
Von eurem lieben man,
Wann er übel hat gethan.
Er hat mit kluogen sinnen
Ain schöne paurin geminnet.

#### DIE FRAU SPRICHT ZU DRM VOLK:

Seit das nun mein lieber man Solich ding hat getan, So leg ich mich zu dem pfaffen Und will mir guoten muot schaffen Und will nimer abe lan, Ich will mein freien muot han.

#### DIE FRAU SPRICHT ZU DEM ALTEN WEIB:

Chum zu mir auf mitten tag! Ich gib dir was ich gehaben mag, Paide flaisch und auch wein. Du solt umb den pfaffen geholfen sein.

#### DIE ERST JUNEFRAU SPRICHT ZU IR FRAUEN:

Liebu frau, gedenkt an eur er,

Das en das pös weib nit beker.

Es stet eurem adel nit wol,

Das ir pfäfflicher min pflegen sol.

G 358

Ir habt selber ain frummen man.

Des sült ir in genießen lan

Und sült an in stät beleiben Und eur zeit mit im vertreiben.

DIE ANDER JUNKPRAU SPRICHT ZU DEM ALTEN WEIB:

Pfai dich, du alte tiefelin,
Was hastu in deinem sin?
Wilt da mein frau also verraten
Und an iren eren verschroten?
Fleuchstu nit pei der zeit,
Ich schlach dich mit ainem scheit.

5

0

0

DAS ALT WEIR GET ZU DEM JUNGEN RITTER UND SPRICHT:

Got gruos euch, ritter wol getan!
Ich solt euch ains gesagt han
Vor langen zeiten;
Nun mag ich nit mer peiten;
Ir habt ain unendlich weib,
Die hat iren stolzen leib
Gelegt zu ainem plaffen
Und macht eu zu ainem affen.

DER RITTER SPRICHT ZU SEINEM ENECHT:

Waffen und immer waffen,
Welher teufel hat das geschaffen,
Das sich mein schones weib
Hat gelegt zu aines pfaffen leib?
Das thuot mir heut und immer zorn.
Ich wolt, ich wär nie geporn.
Zwar er muos darumb sterben
Und jamerlich verderben.

DER ERST KNECHT SPRICHT ZU DEM RITTER:

Lieber herr, last euren zorn!
Mein frau die ist hoch geporn,
Daß si kain falschait an eu thuot.
Da von nempt euch guoten muot,
Wen si des unschuldig ist.
Das sag ich euch zu diser frist,

### 57. AIN GUOT VASNACHTSPIL.

DER RITTER SPRICET ZU DEM ANDERN. KNECHT:

Rat an, lieber ratgeb, Wie ich mit dem pfaffen leb.

DER ANDER KNECHT SPRICHT ZU DEM RITTER:

5 Herr, ich rat euch an alle not, Das ir den pfaffen schlahent zu tod.

DA SOL DER RITTER DEN PFAFFEN MIT AIREM SWERT SCHLAMEN. DES ARZAT KNECHT SPRICHT ZUM ARZAT

Maister, sitzt nider mit fleis,

10 Das euch kain kuo nit bescheiß,

G 359 Und habt guoten muot!

Ich wais noch großes guot

Von ainem pfaffen, der ist geslagen.

Da well wir vil guots von haben

15 Und wellen zu dem kellern ein.

Der hat ain guoten alten wein,

Und wollen vertrinken meiner frauen pfand.

Herr maister, das ist nit ain tand.

NUN KUMPT DES PFAFFEN KNECHT UND SPRICET ZU DEM ARZAT:

Maister, lieber maister mein,
Lat euch meinen herrn empfolhen sein!
Er ist gewesen in großer not;
Ich wand, er wär geschlagen zu tod.

DER PRAFF SPRICHT ZU DEN ARZAT UND FÜERT IN SEIN KNECHT HINZU:

O lieber maister, ich pin hart wund,
Daß ist beschehen zu diser stund;
Und helst ir mir zu diser frist,
Seid das es also ergangen ist,
Daß ich beleibe pei dem leben:
Ich will euch dreißig mark geben.

DER ARZAT SPRICHT ZU DEM PFAFFEN:

Gern, lieber herre mein, Ich will euch beholfen sein. Nempt cuch ain guoten muot!

Ich han ain salben, die ist guot.

G 359 b Streich ich euch die salben an,
So werd ir ain gesunder man.

5

10

25

30

360

DAS PÖS ALT WEIB SPRICHT ZU DEN TEUFL SATHANAS:

Wisse, du pöser hellehund,
Als dir auch wol ist kund,
Ich han verworren dise ee;
Dar umb ist mir beschehen we.
Da von will ich die schuo haben
Und wills des nächsten feirtag tragen;
Und wiltu mirs nit pald geben,
Ich pring dich selber umb dein leben.

SATHANAS DER ANTWÜRT DEM ALTEN PÖSEN WEIB:

15 Se hin, du alts pöses weib!

Verfinocht sei dein faiger leib!

Ich gib dir zwen schuoch

Und da mit den ewigen fluoch.

Du pist vil pöser, dan ich.

Dar umb so muoß ich slihen dich.

#### SATHANAS SPRICET ZU DEM LUCIFER:

Gang her, herr Lucifer!
Ich wil dir sagen neue mär.
Es ist ain frau und ir man,
Die haben nie kain übel gethan;
Die hab ich mit ain ander verworren,
Daß si leben in großen zorn.
Daß hat zu pracht ain altes weib,
Mit der ich große poshait treib.

LUCIFER SPRICHT ZU SATHANAS:

Hab immer dank, mein Sathanas, Daß du hast zu pracht das. Ich will dir geben deinen lon, In der hell die feurin kron.

10

20

25

30

ALHAID SPRICHT 2U DRM JUNGEN MITTER:

Ach lieber herr, was ist eur zorn?
Wer hat euch gen ein ander verworren?
Kert ir euch an ain altes weib,
Der verflucht ist ir pöser leib?
Es näm ir aine gelt
Und verwerret alle dise welt.

DER JUNG RITTER ANTWURT ADELHAITEN UND SPRICHT:

Ach, mein liebu Adelhait, Ich klag dir mein groß herzenlaid, Ich pin des worden innen, Daß mein weib pfligt pfefflicher minne.

DIE ADELHAIT SPRICHT ZU DEN JUNGEN RITTER:

Herr, ir sült sein nit gelauben.

15 Ich han es gesehen mit meinen augen,
G 360 b Das sein mein frau nit wolt enthuon.
Davon habt mit ir frid und suon!

DER ERSTE ENECHT SPRICHT ZU DEM RITTER:

Secht, herr, es kumbt an mein red, Als ich euch vor han gesait. Mein frau ist ain frommes weib, Davon so lat mit frid iren leib!

DER JUNGE RITTER SPRICHT ZU SEINER FRAUEN:

Got gruos dich, mein liebu Katherein, Ich han gehebt so große pein.
Da sagt mir die Adelhait
Und vertraib mir groß herzelaid.
Si ist sicher ain guote diern
Und spint dar zu gar guoten zwiern.
Des will ich si genießen lan
Und will si lenger zu ainer diern han.

DIE FRAU SPRICHT ZU DEM JUNGEN RITTER:

Wist, lieber mein man,

Man hat mir unrecht getan, Man hat mir auch gesagt, Ir habt ain ander gehabt. Dar laid sum wir auf geben Und hin für mit selden leben.

361

10

5

5

SATHARAS SPRICET SU DEM ALTER WEID:

Owe, du pöses altes weib, Verfluocht sei dein schnöder leib! Du hast mich verhaitlichen verlogen Und umb die schuoch betrogen. Du pöser logenschlunt, Du muost in der helle grund.

#### DAS ALTE WEIB SPRICHT ZU DEN ZAUBRARIN:

Helft, helft, lieben gespilen!
Ir sult in auf ain wegschaid zilen.
Ich het nach verlorn mein leben
Mit disem pösen teuflen.
Helft ir mir nicht zu diser stund,
Si füern mich in der helle grund.

D

5

DAS ANDER ALT WEIB SPRICHT ZU DEN TEUFLEN:

Wir sind die aller pösten frauen,
So si imant mag geschauen.

Dar umb les wir euch nicht von hinnen keren.

Wir wellen euch das weib weren

Und wellen euch dar zu zwingen,
Daß ir die nicht fürt von hinnen.

DER ANDER TEUFEL SCHENTEL SPRICHT ZU DEN ZAURRARIN:

Pfai euch, ir pösen weib, Verflucht sei eur leib!

Welcher mir das alt weib wolt nemen,
Ich törst zu den andern teuflen nit me komen.
Das wär ain wunderleich geschicht.
Dar umb so jas ich euch des weibes nicht,

10

20

G 362

25

30

DAS DRITTE ALTE WEIB SPRICHT ZU DEM SATHANAS:

Ich pin die pösest unhulde, So si ie ward von schulden; Da von will ich dich beschweren Und will dir das weib weren Hie auf diser geschicht. Dir peleibt das alte weibe nicht.

DER DRITTE TEUFL LASTERLEIN SPRICHT ZU DEN UNHÜLDEN:

Wisse, du pöse zarge,
Darumb du nicht sarge,
Das ich dir las die gab,
Die ich hert erarnet hab.
Si muos hie an diser stund
Mit uns in der helle grund.

15 DAS VIERD ALTE WEIB SPRICHT ZU DEM TEUFL LASTERLEDI:

Ich pin die pöst under in allen. Mir muos das weib gefallen. Pfui dich, du pöser Sathanas! Var hin pald dein straß! Mag ich dich fürpas indert erraichen,

DER TEUFEL LÄSTERLIN SPRICHT ZU DEM VOLK:

Ich will dich bescheißen und besaichen.

Ich pin Lästerlein genant.
Lucifer hat mich ausgesant
Durch stelen und durch rauben,
Durch allen ungelauben.
Ich han erdacht ain neues spil.
Was man mit alten weibern kempfen wil,
Das han ich erdacht allain.
Ich hoff, mir werd der alten weiber ain.

DAS ANDER ALTE WEIB SPRICHT ZU LÄSTERLEIN:

Du fälst, du pöswicht! Unser kaine wirt dir nicht. Wir wellen das wol zu pringen Mit hofflichen dingen,
Und solt wir es suochen
In den swarzen puochen,
Da stet zauberai innen.
Da mit wellen wir euch bezwingen.
Es hilfet nicht eur arger list,
Wie wol Lucifer eur herr ist.
Leicht her stangen und stab!
Pesser ist kempfen, dann hals ab.

5

15

20

Ю

363

10 DA SÜLLEN DIE TEUFEL UND DIE ALTEN WRIB AN AINANDER SLAHEN, 362 b UND DAS ERSI ALT WEIB NEMEN. DER TEUFEL LASTERLEIN SPRICHT 2U DEN ANDERN TEUFEL:

Waffen heut und immer mer!
Wer hat das pöst weib pracht her?
Si haben mir genomen mein altes weib,
Darumb ich großen kumber leid.
Wol auf, lieben gesellen,
Und lat uns farn zu der helle!
Solt wir lenger hie wesen,
Unser möcht kainer genesen
Vor den pösen alten weiben,
Die künden die runzeln am ars vertreiben.

DER ANDER TEUFEL SCHENTEL SPRICHT ZU DEM LASTERLEIN:

O du lieber geselle mein,
Laß dein große klage sein
Und las die alten weib schallen!
Sie werdent uns noch wol gefallen.
Das sag ich dir für war.
Das felt uns nicht umb ein har.

LUCIFER SPRICHT ZU DEN TEUFELN:

Ir teusel, seit ir her komen?
Sagt mir, wie ist euch gelungen?
Ir seit wunderleich gewesen.
Möcht ir nicht vor alten weiben genesen?
Das thuot mir heut und immer zorn,

20

## 57. AIN GUOT VASNACHTSPIL.

Das ir die unhulden habt verlorn.

DER DRITTE TEUFEL BELZEPOCK SPRICHT ZU DEM LUCIFER:

Lucifer, nu waistu wol,
Das alte weib sind poshait vol
Und sind mit zauberei überladen,
Darumb geschach uns von in schaden.
Si kan niemant überlisten,
Si haben unglück in der kisten.

#### BAS ERST ALT WEIS SPRICHT ZU DEN ARZAT:

Owe, lieber maister mein,
Möcht ir mir beholfen sein
Hie zu disen stunden,
Das mir hailt die große wunden!
Darumb wil ich euch wesen hold
Und will euch geben silber und gold.

#### DER ARZAT SPRICHT ZU DER ALTEN WEIB:

Gern, liebu fraue, Lat mich eur wunden schauen! Ich kan euch gehelfen wol, Als ain maister pillich sol.

#### DES ARZAT WEIB SPRICHT ZU DEM ARZAT:

Sag an, lieber man mein,

Was mag der lon sein

Von dem pösen alten weib,

Der du hailest iren leib?

Wen si ist so vast zerrissen.

Ich fürcht, du werdest von ir beschissen.

#### DER ARZAT SCHLECHT SEIN WEIB UND SPRICHT:

Hat das nit der teufel geschaffen,

Das du alles ding muost wider klaffen?

So hab dir schuoch zu lon.

Du solt fürpas nimer thuon.

DES ARZATS WEIB SPRICHT ZU BEN VOLK:

Ach und ach und imer laider, Sind das die neue klaider, Di du mir zu diser fasnacht gist? So du immer unsälig pist.

DES ARZATS KNECHT SPRICHT ZU DEM VOLK:

Heia, Hurtanüssel,
Mein herr schlecht mein frau umb den drüssel.
Zwar er thuot ir gar recht,
Darumb pia ich ain frölicher knecht.

DER ARZAT SPRICHT ZU DEM VOLK:

Wer ain pös weib hab,
Der thao sich ir pei der zeit ab
Oder er nem ainen starken past
Und henke sei an ainen ast
Und henke auch da pei
Zwen wolf oder drei:
So gesach nie kain man kainen galgen
Mit pösern palgen,
Wen der den teufel vienge
Und inen zu in hienge.

AMEN.

364

10

5

15

Ю

#### G 365

#### EIN VASNACHTSPIL.

Seit gegrußt, wirt und wirtin Und alle, die im haus sin! Er sei gast oder nicht genant, 5 In allen thu ich bekant. Das Folschenwint zu euch wil kumen Und hat vil pauren zu im genumen Und wil ein heirat beschließen (Daran wollet nit haben verdrießen!) 10 Mit seiner tochter Adelheit, Die do ist ein stolze meit. Auch kumpt Ss mit im, Der hat auch denselben sin, Seinem sun ein weip zu geben 15 Und in verknupfen zu dem elichen leben, Und hat ir itlicher sechs nachpauren dobei, Was die sagen, das solchs war sei. Ganz hoflich werden sie es machen. Das ir sein werdt lachen. 20 Darumb, Hans Knot, ge her schier, Nim die Adelheit von dem nachtpauren mit dir! Desselbigen gleichen sol Ull Schlunt thun Mit seinen nachtpauren und sun.

## G 365 b

#### HANS KNOT PATER VOCAT FILIUM SUUM DICENS:

Jeckel Lentel, ge her, mein sun! Wie wiltu den sachen thun Mit der tochter Fridel Milchschlunt, Die dich stet manches pfunt



Mit hoftren auf der sackpfeisen? Wilt du mit ir zu der ee greisen? Sag mirb pald! Ich wilb wissen. Ich merk, du pist auf sie verslissen.

5

10

5

366

)

#### JECKEL LENTER DICIT:

Hans Knot, lieber vater mein, Die Alheit legt mich an große pein, Das ich die ganzen nacht muß wachen: An dem tag so muß ich lachen, Wo ich sie sich auf der gassen, Und solt mich alle werlt hassen. Aller ir korper gevelt mir wol, In warheit ich es reden sol. Sie hat ein großen ars und dicke pein, Die prüst sind waich und nit klein, Sie hat ein subtilen munt, Man hieb wol herab ein ganz pfunt, Das ir an dem maul precht kein schaden. Darumb thu all dein freund laden Und das wir zu der kirchen gen, Wann ich wil sie zu der ee neme.

#### PATER ULL LEHTEL CONVOCAT AMICOS SUOS DICENS:

Stet her all drat
Und gebt mir euren rat!
Mein sun wil die haben zu eim weib,
Die im den virbitz vertreib.
Und nempt mit euch Nagimars mein swager!
Der sol auch sein ein rotschlager
Und sol dem Fridel Milchschlunt furhalten die sach,
Ob wir mochten ein heirat gemach.

TUNC ACCIDENTES HABENTES CONSILIUM ET EUNT AD SPONSUM ET PATER SPONSE NAGIMARS DICIT:

> Nachpaur Milchschlunt, Dich leßt grußen tausent stunt Ull Lestel und sein sun.

20

G 367

30

### 58. EIN VASNACHTSPIL.

....

Desgleichen leßt dich dein tochter auch thun.

MICHEL SCHLUNT DICIT:

G 366 Nag mich im ars, pis wilkum!

NAGMICHIMARS DICIT:

5 Das sol mein nechster nachpaur thun.

MILCHSCHLUNT DICIT:

Nachpaur, nag mich im ars gutlich!

NAGMICHIMARS DICIT:

Thu es selber! Ich mein es freuntlich.

10 MILCHSCHLUNT DICIT:

Was ist dein beger?

NAGMICHIMARS DICIT:

Ull Lentel het gern zu eim sweher dich,
Das rat ich dir fur mich,
Und hat ganz und groß begier
Und spricht, und werd im dein tochter nit schir,
So muß er unsinnig werden;
Das wer dan dem knecht ein groß geverde.
Darumb ist dir und deiner tochter zu sinn,

Er bedarf ir, das sie im spinn,
So laß michß und die piderleut verstan
Und nim zu dir v oder vj man,
Die die sach annemen auf deiner seiten.
Als sein dink stet, er mag nit lenger peiten.

25 MILCHSCHLUNT DICIT AD NAGINARS:

Nagimars, nim dirß nit zu gach!
Ich wil vor mein tochter Adelheit besprach
Und mein freunt Steffessel Leußenring,
Jeckel Schmutzindiegelten zu Schinling,
Hans Knoten in der Kotgaß,
Ribel von Leußenpach, der den proten fraß,

Nickel von der Galgenmul und Fritz Nagel, Hainz von Schalkhausen unter dem kuezagel; Die mußen mir all iren rat geben, Ob ich sie verknupfen sol zum elichen leben.

5 ET VADIT AD FILIAN DICENS. FILIA RESPONDIT ET DICIT:

Ich will den Jeckel Lentel haben
Fur alle die stolzen paursknaben,
Die ich waiß weit und prait,
Und wer es allen mein freunden leit.
Er hat ein hubschen stolzen leip,
Die fuß sind preit und gescheipt
Und hat schon gelb zen.
Ich sach in gestern uber die gassen gen.
Sein wust ist im als ein pecken swein,
Darumb wil ich sein weib sein.

367 b PATER MILCHSCHLUNT DIGIT AD AMICOS SUOS DIGIT:

10

5

30

Ir freunt, ich wil euch der sach macht geben; Wie irs macht, so ist es mir eben.

#### STEFFAN LEUSENRINK DICIT AD SPONSAN:

Darumb ist es dir und deinem sun eben.

So gebt den leuten die sach an,
Die sich umb heirat kunnen verstan,
Und sag in, was dein sun vermage.

Ich merk, sie wirt sein auch nit verzage.

#### KUNZ MRIR:

Mein freunt Lentel hat uns lang gesagt,
E er uns her hat pracht,
Wie wir sullen den sachen thun,
Zu verheiraten sein sun.
Darumb hat Adelheit etwas, so leg sie es dar,
So wirt sie gar pald gewar,
Was man ir wirt setzen darauf,
Was mechten kumen zum kauf.

20

#### SPONSUS DICIT JECKEL SCHMUTZINDIEGELTEN:

## Spei die sach auß!

#### JECKEL DICIT:

Die Adelheit ist furwar ein schone diern, Die spint auß der maßen guten zwirn. G 368 Kein knecht hat nie uber sie clagt, Wann sie hat nie keinem versagt. Alles, das sie gepeten haben von ir, Das sein sie gewert worden gar schir, Und hat manchen oft versucht. 10 Ist das nit ein schone zucht?

#### NEUMAIR DICIT:

Ist sie versucht, das hor wir gern. So ist der preutigam ein eitel kern, Fleißig albeg in sein sachen. Ein ganze nacht sol er nimmer erwachen Und ist ein gedultig man Und wol uberhoren kan, Wenn man in fodert zu der arbeit. So ist er albeg lanksam bereit. Dar umb so ist er der Adelheit wol gleich. Lieber Hans, ist sie aber icht reich?

#### CUNZ MEIR:

Er sol ir geben ein gute morgengabe, Hundert schleg alle tage, 25 Gut knopfet fist all morgen, Bereit kein zu porgen, Dar zu hundert eicher knottel ungespalten. G 368 b Das hilst auß der maßen wol haus halten, 30 Wo do ist ein ungedultig weib, Das man domit streich iren leib. Darumb, Elbel von Leußenpach, heb an und sag, Was die praut von farnder hab und gut hab. Und solt do furlegen das gut, Ob wir mochten machen ein guten muot. 35

#### ELBEL VON LEUSZENPACH:

Cunz Meir, sie hat vil erbstück, Als ich die in meiner auß drück: Ein wiesen, die Primmelwiese genant. Die ist einer ganzen gemein wol bekant: Sie hat ein quellenden prunn; Wie wol auf sie nit scheint die sunn, Noch tregt sie gut gras, Fru und spet ist sie nas. Ein guten acker hat sie dabei ligen, Es müesten mich dann all mein sin betriegen; Er ist einer solchen guten art, Er tungt sich selber alle fart Und ist an dem Leckfeld gelegen. Darumb solt ir nit weiter fregen. Das ist ir ligendes gut. Darumb ist euch etwas zu mut. So last die sach die freund beschließen! Wir wollen aber ie des schimpfs auch genießen.

20 CUNZ MEIR:

5

10

369

Kein pesser heirat wirt nit erdacht, Dann wo sich gleich und gleich zusamn macht. Ein armer sol sich einer armen remen, Ein reicher sol ein reiche nemen, Plint und plint, lam und lam, 25 Ein ide gattung gehort zu sam. Reich und arm thun bei einander selten gut, Zank und hader ist allzeit ir guter muot. So muoß der arm ein petler sein. Das reich spricht: Das gut ist mein. 30 Dann flucht das arm in dem haus, Das reich spricht: Petler, heb dich hin auß! Des geleichen es ist mit junk und alt. Selten hat es ein rechte gestalt. So ein jungs hat begir, 35

<sup>14.</sup> Anspieliunf das Lechfeld?

20

So hebt es an und spricht gar schir:
Hat mich der teufel beschissen?

G 369 b Ich kan ir nimmer nit genießen;
Und ist zanken frue und spat.

5 Darumb ist mein rat,
Das wir pauren und peurin zu samen geben,
Die wissen mit einander zu leben.
Also woll wir der Adelheit heut thun
Und des alten Lentels sun.

10 Nickel von der Galgenmul, was sagst du?

Gib dein rat auch dar zu!

NICKEL VON DER GALGENMÜL:

Strigel meinr, merk mich schon und eben!
Sie haben uns der sach macht geben;
Was wir thun, da beleiben sie all bei.
Zum letzten so wirt darauß ein gehei.
Seit sie es als auf uns schieben,
So woll wir in geben geschrieben,
Was ein ides von dem andern sol warten,
Von wiesen, eckern oder garten,
Mit diesem brief auß spei.
Gefelt es in, so mogen sie beleiben do bei.

#### TUNC LEGIT OUIS FERMITER DICIT:

Also habt ir verstanden gar eben,

Was einß dem andern sol geben.

Dar umb ist euch etzwas zu muet

G 370 So hab die sach in hut

Und tut es nit lank machen,

Sunder kurzlich schickt euch zu den sachen

Und laßt uns die zusamen geben,

Das sie bestetigen das eelich leben.

URLAUB NEMEN.

## G 370 b EIN SPIL VON JUNKPRAUN UND GESELLEN.

Ir lieben frauen, nu hort uns knaben, Was wir euch hie zu klagen haben.

- Domit wir frauen dinst erpieten
  Unter der gurtel und darob,
  Also das es nit wurd zu grob:
  So irren uns dar an vil stuck,
- Das wir nirgent finden geluck.

  Die glaten antlitz liben den weiben,
  Das wir hinden nach mußen treiben.

  Die krummen, gelben, krausen har
  Die irren uns auch uber jar,
- Machen taschen, die vil gelts haben,
  Das man uns hinden nach haist draben.
  Das dunkt uns gar ein pittre gall.
  Doch ist die jugent für sie all,
  Das wir des nit genießen sollen,
- 20 Wann wir in allzeit dienen wollen.

#### KIN JUNKFRAU DICIT:

Nu hort mich auch, junge meit!

G 371 Ich trag gern an ein hubsches kleit.

So dunk ich mich ein stolze diern

Und hor die knaben gern hosiern

Mit singen und mit seitenspil,

Das sie an treiben ost und vil,

<sup>3.</sup> Vgl. # 437 b. 433. 22. ? auch mich j.

10

Wann sie auf der gassen reiten und laufen. Den wil ich allen der kirbei kaufen.

#### RIN KNAB DICIT :

Nu hort auch mich jungen gesellen!
Ich wil nach zucht und eren stellen.
Wer hubsch kan reden und wol geparen,
Den zelt man selten fur ein torn.
Wer hie nach lernung reckt sein hant,
Der darf nit auß in fremde lant;
Wann mancher zeucht auß junk und klein
Und bringt ein großen narren heim.

#### EIN JUNKPRAU SPRICHT:

Ich han ein pulen, der ist junk,
Der hat noch freies gemüts genuk,

Den das er noch zu leppisch ist.
Heur hort ich von im ein fist;

G 371 b Do sprach er, der hunt hetß getan,
Und legt dem armen hunt not an,
Das man in zu der thur auß schlug.

Seid ich kein lieb mer zu im trag.

#### EIN KNAB DICIT :

Heur geschach mir ein solchs im meien, Do tanzt ich mit meinen pulen im meien, Do sprang ich auf, das ich mich stieß, Das ich ein kleines fürzlein ließ, Das es so greulich umb mich stank. Des sagt sie mir ein solchen dank Und meint, ich hetß mit willen getan. Seit wolt sie mein kein genad mer han.

#### 30

25

#### EIN JUKEFRAU DICIT:

Nu hort mich auch mit meinen sachen! Man wolt ein nunlein auß mir machen, So bin ich gar ein stolze diern Und iß gar gern gepraten piern. Des morgens mag ich nit lang fasten Und laß mich gern die knaben an tasten. So trink ich lieber wein, dann prunnen. Darumb taug ich zu keiner nunnen.

5

372

10

5

Ø

5

Ю

35

372 b

#### EIN KNAB DICIT:

Ir frauen, ich han mir fur genumen,
Das ich euch gern zu dinst wil kumen
Und wil gar stet dar inne beleiben,
Piß mich das alter ab wirt treiben,
Gar hubschlich sagen und frolich singen,
Mit den junkfrauen tanzen und springen,
Wil mich des in der jugent nieten,
Das alter wirt mirs wol verpieten.

#### EIN JUNKFRAU DICIT:

Ich bin ein junge stolze diern,
Ge mit den knaben gern spaciern
Hin auf die wiesen und in die gerten.
Die alten mann mit groen perten
Die lieben mir nit in meinem herzen,
Als wenn die jungen mit mir scherzen.
Bei den wil ich als lang beleiben,
Piß mich das alter ab wirt treiben.

## EIN KNAB DICIT:

Nu hort mich hie, ir man, ir frauen! In jugent wil ich mich lan schauen, Die weil ich frolich und junk pin. Das alter nimpt all kurzweil hin. Wann ich alt wird, schwach und krank, So mach ich dem volk die weil lank, Wann ich an freuden bin verloschen Und han uber all auß gedroschen.

#### EIN JUNKFRAU DICIT:

Ich junge mait ich wilß beschließen.

## 522 59. EIN SPIL VON JUNKFRAUN UND GESELLEN.

5

Wir han im alter all verdrießen.

Die alten sein gut bei vil sachen,
So man schimpf oder ernst sol machen;
Und wo man groß zu schicken hat,
So nimt man jung selten in rat,
Wenn man recht in die sach wil sehen.
Dar umb soll wir die alten nit versmehen.

#### DIE ALT FETTEL:

Schlah auf, laß uns tanzen und springen!

Zwen lang tutten laß ich her schwingen,
Wil ich heur eim schefer geben,
Sie werden zuo einer sackpfeifen eben,
Wann ich haiß die schon Zagelgeut,
Hol frue ein suppen, won man das kraut geseut,
Und mach auf, laß mich umb her jagen,
Das mir das har im ars werd wagen.

#### SEQUITUR ALIUD.

<sup>11. ?</sup> Die will. 17. In G folgt bl. 373 das stück vom bauer widem bock, oben st. 46.

#### G 376 b EIN SPIL VON KONIG SALOMON UND MARKOLFO.

5

10

#### DICIT DER HEROLT:

Got gruß den wirt, gest und gesind Und wen ich erberigß hinnen find. Rust euch! Es kumt unter seiner kron Der reich und weis konig Salomon, Der wirt hie bei im han sein ret. Ob iemant vor im zu schaffen hett, Der wurd hie kurzlich außgericht. Der des bedarf, der saum sich nicht.

#### MARKOLF DICIT ZUM KONIG:

Lieber junkher, got geb euch hail!
Hie han ich gar vil kramschaft fail

Von peterlein, ruben, knoblauch und zwifel,
Und han dabei auch in eim stifel

Ein wiltpret wil ich euren genaden schenken.
Ir herren, des bit ich euch zu gedenken,
Ob mir der konig schenket ein pfert,

Das ichs umb sust nicht hab begert.

#### DES KONIGS RET EINER:

Hor, paur, und beschaid mich, Wer hat her ein gelassen dich?

<sup>2.</sup> Verfaster dieses dramas ist nach Heinrich Döring (Erschs En blepädie s. 1, b. 46, s. 14) Hans Fols. Vgl. ähnliche gedichte im Narrbuch von F. H. v. d. Hagen. Halle, 1811. s. 215. 498. 529. 532. Emes Schauspiele des mittelelters 2, 420. n. 168. Théobrome, Descrip s. 85 f.

## 526 60. EIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

SALOWON:

Got geb uns kunst und weisen rat, Das uns nie keiner vor was geleich, Macht uns ob allen konigen reich.

5

MARKOLFUS:

Welch man vil poser nachtpauren hat, Der lob sich selbs; das ist mein rat.

SALOMOX:

Wer stilt, der sorgt, man erfars.

10

MARKOLFUS:

So die gans fleugt, so pfifpt ir der ars.

SALOMOX:

Zu weisheit hat uns got erwelt.

MARKOLFUS:

15 Der ist weis, der sich fur ein narren zelt.

SALOMOX:

Markolf, niemant geb im selber lob!

G 379

MARKOLFUS:

Schilt ich mich, man spricht, ich tob.

20

25

SALONOX:

Heimlicher schad ist pesser vil, Dann offne schand, wer es merken wil.

MARKOLF:

le lenger man den dreck versperrt, le vester er herfur begert.

SALONON.

Vier zeit halten iren lauf.

## co. Min SPIL von Körig Salomon und Markolfo. 527

MARKOLPUS:

Vier stollen halten das scheißhaus auf.

SALOMON:

Dem kleffischem gelaub nit seiner treu.

markolfus :

Mischt du dich in kleien, dich fressen die seu.

SALOMON:

Recht freunt erkennt man in der not.

MARKOLFUS:

Ir gen wol hundert auf ein lot.

379 b SALONON:

5

)

5

5

Des konigs red sei idermann genug!

MARKOLF:

Wer mit dem fuchs ackert, widerstet der pflug.

SALOMON:

Gen posen selten niemant gelingt.

MARKOLFUS:

le mer man den dreck rurt, ie fester er stinkt.

SALONON:

le mer der karg hat, ie mer im gewirt.

MARKOLFUS:

Was ist es nutz, der eim feistem schwein den ars smirt?

SALOMON:

Der zornig kan sich torheit nit weren.

MARMOLFUS:

Rin lochereter are der hat kein herren.

## 528 60. RIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLPO.

SALOMON:

Der mensch krank ist kans nit verheln.

MARKOLF:

Wenn der hunt scheißt, so kan er nit peln.

G 380

SALOMON DICIT:

Wer hat, dem gibt man immer an.

MARKOLF:

We dem, der prot hat und kein zan!

SALOMON:

We dem, der mancherlei sinn hat Und keinem aigentlich nach gat!

MARKOLF:

Wer sich zwaier weg wil fleißen, Der muß die pruch oder arsloch zureißen.

15

20

SALOMON:

Wie mocht wir großer er gehan, Dann macht wir got alle dink untertan?

MARKOLF:

Der hunt wirt kaum halp gewert, Was er mit seinem schwanz begert.

SALOMOX.

Wenn es sich wolket, so wil es regen.

WARROLF.

So sich der hunt krumpt, wil er scheißens pflegen

25

5110**1**01.

Ein schwert bei unserm haubt stets steck!

6 300

LIEBBLELS.

Und bei meinem haupt ein paurendreck!

# CEL: MINI APPL VON KÖNIG SALOHON UND MARKOLFO.

### SALOMÒN :

Lere, kunst und tugent sol alle stund Gen auß des weisen mannes mund; Wenn wo krieg oder zwitracht wer, Dasselbig als verkumet er; Er wendt das pos und mert das gut, Das kein unweiser nit enthut.

#### MARKOLF:

Der esel schaffet nutzes nit,
Dann so er allweg wer im schnit;
Dann wo er ißt, do wechst es ser,
Und wo er scheist, do tungt es mer,
Und wo er saicht, waicht er die knollen;
So er sich welzt, pricht er die schrollen.

15 SALONON:

5

10

20

Ich schweig zu kriegen fort mit dir.

#### MARKOLF:

So gib dich uberwunden mir!

DO RUMEN DIE ZWU FRAUEN. DIE GUT FRAU SPRICHT, SO TREGT DIE POS DAS KINT:

Herr konig, nu gib uns urtail darumb!

Die frau pracht heint ir kindlein umb

Und leget es tot zu mir verholn,

Hat mir mein lebendigs kint gestoln.

In einer kamer was unser ru.

### SALOMON:

Freulein, was sagt ir darzu?

### DIE POS FRAU:

Herr kunik, sie leugt, mein kint das lebt. Darumb ir mir das nit vergebt! Last ir ir totes kindelein! ં

30

5

10

25

Wann sie auf der gassen reiten und laufen. Den wil ich allen der kirbei kaufen.

#### EIN KNAB DICIT :

Nu hort auch mich jungen gesellen!
Ich wil nach zucht und eren stellen.
Wer hubsch kan reden und wol geparen,
Den zelt man selten fur ein torn.
Wer hie nach lernung reckt sein hant,
Der darf nit auß in fremde lant;
Wann mancher zeucht auß junk und klein
Und bringt ein großen narren heim.

### EIN JUNKPRAU SPRICHT:

Ich han ein pulen, der ist junk,
Der hat noch freies gemüts genuk,

Den das er noch zu leppisch ist.
Heur hort ich von im ein fist;

G 371 b Do sprach er, der hunt hetß getan,
Und legt dem armen hunt not an,
Das man in zu der thur auß schlug.

Seid ich kein lieb mer zu im trag.

#### EIN KNAB DICIT :

Heur geschach mir ein solchs im meien,
Do tanzt ich mit meinen pulen im meien,
Do sprang ich auf, das ich mich stieß,
Das ich ein kleines fürzlein ließ,
Das es so greulich umb mich stank.
Des sagt sie mir ein solchen dank
Und meint, ich hetß mit willen getan.
Seit wolt sie mein kein genad mer han.

### 30 EIN JUKEFRAU DICIT:

Nu hort mich auch mit meinen sachen! Man wolt ein nunlein auß mir machen,

<sup>4.</sup> M 434. 13. M 434. 14. f genunk, 23. f roien.

So bin ich gar ein stolze diern Und iß gar gern gepraten piern. Des morgens mag ich nit lang fasten Und laß mich gern die knaben an tasten. So trink ich lieber wein, dann prunnen. Darumb taug ich zu keiner nunnen.

5

372

0

5

0

5

0

35

372 b

#### EIN KNAB DICIT:

Ir frauen, ich han mir fur genumen,
Das ich euch gern zu dinst wil kumen
Und wil gar stet dar inne beleiben,
Piß mich das alter ab wirt treiben,
Gar hubschlich sagen und frolich singen,
Mit den junkfrauen tanzen und springen,
Wil mich des in der jugent nieten,
Das alter wirt mirs wol verpieten.

### EIN JUNKFRAU DICIT:

Ich bin ein junge stolze diern,
Ge mit den knaben gern spaciern
Hin auf die wiesen und in die gerten.
Die alten mann mit groen perten
Die lieben mir nit in meinem herzen,
Als wenn die jungen mit mir scherzen.
Bei den wil ich als lang beleiben,
Piß mich das alter ab wirt treiben.

### KIN KNAB DICIT:

Nu hort mich hie, ir man, ir frauen!
In jugent wil ich mich lan schauen,
Die weil ich frolich und junk pin.
Das alter nimpt all kurzweil hin.
Wann ich alt wird, schwach und krank,
So mach ich dem volk die weil lank,
Wann ich an freuden bin verloschen
Und han uber all auß gedroschen.

### EIN JUNEFRAU DICIT:

Ich junge mait ich wilß beschließen.

## 522 59. EIN SPIL VON JUNKFRAUN UND GESELLEN.

5

Wir han im alter all verdrießen.

Die alten sein gut bei vil sachen,

So man schimpf oder ernst sol machen;

Und wo man groß zu schicken hat,

So nimt man jung selten in rat,

Wenn man recht in die sach wil sehen.

Dar umb soll wir die alten nit versmehen.

### DIE ALT FETTEL:

Schlah auf, laß uns tanzen und springen!

Zwen lang tutten laß ich her schwingen,
Wil ich heur eim schefer geben,
Sie werden zuo einer sackpfeifen eben,
Wann ich haiß die schon Zagelgeut,
Hol frue ein suppen, won man das kraut geseut,
Und mach auf, laß mich umb her jagen,
Das mir das har im ars werd wagen.

SEQUITUR ALIUD.

<sup>11. ?</sup> Die will. 17. In G folgt bl. 373 das stück vom bauer und dem bock, oben st. 46.

### G 376 b EIN SPIL VON KONIG SALOMON UND MARKOLFO.

5

10

### DICIT DER HEROLT:

Got gruß den wirt, gest und gesind Und wen ich erberigß hinnen find. Rust euch! Es kumt unter seiner kron Der reich und weis konig Salomon, Der wirt hie bei im han sein ret. Ob iemant vor im zu schaffen hett, Der wurd hie kurzlich außgericht. Der des bedarf, der saum sich nicht.

#### MARKOLF DICIT ZUM KONIG:

Lieber junkher, got geb euch hail!
Hie han ich gar vil kramschaft fail
Von peterlein, ruben, knoblauch und zwisel,
Und han dabei auch in eim stisel
Ein wiltpret wil ich euren genaden schenken.
Ir herren, des bit ich euch zu gedenken,
Ob mir der konig schenket ein psert,
Das ichs umb sust nicht hab begert.

#### DES KONIGS BET EINER:

Hor, paur, und beschaid mich, Wer hat her ein gelassen dich?

<sup>2.</sup> Verfaßer dieses dramas ist nach Heinrich Döring (Ersche En blopädie s. 1, b. 46, s. 14) Hans Fols. Vgl. ähnliche gedichte im Narrbuch von F. H. v. d. Hagen. Halle, 1811. s. 215. 498. 529. 532. Hones Schauspiele des mittelalters 2, 420. n. 168. Théobrome, Descrip s. 85 f.

## 526 60. KIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

SALONON:

Got geb uns kunst und weisen rat, Das uns nie keiner vor was geleich, Macht uns ob allen konigen reich.

5

MARKOLFUS:

Welch man vil poser nachtpauren hat, Der lob sich selbs; das ist mein rat.

SALOMON:

Wer stilt, der sorgt, man erfars.

10

MARKOLFUS:

So die gans fleugt, so pfifpt ir der ars.

SALOMON:

Zu weisheit hat uns got erwelt.

MARKOLFUS:

Der ist weis, der sich fur ein narren zelt.

SALOMON:

Markolf, niemant geb im selber lob!

G 379

MARKOLFUS:

Schilt ich mich, man spricht, ich tob.

20

25

SALOMON:

Heimlicher schad ist pesser vil, Dann offne schand, wer es merken wil.

MARKOLF:

le lenger man den dreck versperrt, le vester er herfur begert.

SALOMON:

Vier zeit halten iren lauf.

# COLUMN APIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO. 527

MARKOLFUS:

Vier stellen halten das scheißhaus auf.

SALOMON:

Dem kleffischem gelaub nit seiner treu.

MARKOLFUS:

Mischt du dich in kleien, dich fressen die seu.

SALOHON:

Recht freunt erkennt man in der not.

MARKOLFUS:

ir gen wol hundert auf ein lot.

379 b SALONON:

5

0

0

5

Des konigs red sei idermann genug!

MARKOLF:

Wer mit dem fuchs ackert, widerstet der pflug.

5 BALONON:

Gen posen selten niemant gelingt.

MARKOLFUS:

le mer man den dreck rurt, ie fester er stinkt.

SALOMON:

le mer der karg hat, ie mer im gewirt.

MARKOLFUS:

Was ist es nutz, der eim feistem schwein den ars smirt?

**BALOMON:** 

Der zernig kan sich torheit nit weren.

HARROLPUS:

Ein lochereter ars der hat kein herren.

# 528 60. EIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

SALOMOX:

Der mensch krank ist kans nit verbeln.

MARKOLF:

Wenn der hunt scheißt, so kan er nit peln.

G 380

SALOMON DICIT:

Wer hat, dem gibt man immer an.

MARKOLF:

We dem, der prot hat und kein zan!

SALOMON:

We dem, der mancherlei sinn hat Und keinem aigentlich nach gat!

MARKOLF:

Wer sich zwaier weg wil fleißen, Der muß die pruch oder arsloch zureißen.

15

20

SALOMON:

Wie mocht wir großer er gehan, Dann macht wir got alle dink untertan?

MARKOLF:

Der hunt wirt kaum halp gewert, Was er mit seinem schwanz begert.

SALOMON:

Wenn es sich wolket, so wil es regen.

MARKOLF:

So sich der hunt krumpt, wil er scheißens pfleger

25

SALONOX:

Ein schwert bei unserm haubt stets steck!

G 380 b

MARKOLFLS:

Und bei meinem haupt ein paurendreck!

દ

### SALOMÒN :

Lere, kunst und tugent sol alle stund Gen auß des weisen mannes mund; Wenn wo krieg oder zwitracht wer, Dasselbig als verkumet er; Er wendt das pos und mert das gut, Das kein unweiser nit enthut.

### MARKOLF:

Der esel schaffet nutzes nit,
Dann so er allweg wer im schnit;
Dann wo er ißt, do wechst es ser,
Und wo er scheist, do tungt es mer,
Und wo er saicht, waicht er die knollen;
So er sich welzt, pricht er die schrollen.

15

Ю

10

5

#### SALOMON:

Ich schweig zu kriegen fort mit dir.

### MARKOLF:

So gib dich uberwunden mir!

DO KUMEN DIE ZWU FRAUKN. DIE GUT FRAU SPRICHT, SO TREGT DIE POS DAS KINT:

381 Herr konig, nu gib uns urtail darumb!

Die frau pracht heint ir kindlein umb

Und leget es tot zu mir verholn,

Hat mir mein lebendigs kint gestoln.

In einer kamer was unser ru.

#### SALOMON:

Freulein, was sagt ir darzu?

### DIE POS FRAU:

Herr kunik, sie leugt, mein kint das lebt. Darumb ir mir das nit vergebt! Last ir ir totes kindelein!

## **230 GO. EIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.**

### SALOMOS DICIT:

So tragt mir pald ein schwert herein! Das lebendig kint ich tailen wil, So werden wir des krieges stil.

5

· DIE GUT FRAU:

O kunik, gib ir das kint allein hin!
Meines tails ich gern geraten wil.
Des pit ich dich durch all dein er,
Solt ich es sehen nimmer mer.

10

DIE POS FRAU:

Herr konik, dein urteil halt fest, Als du erkennt hast zu lest. Acht nit, ob sie vast clag und wein!

G 381 >

SALOMON:

15

20

25

Hör, weip, raich ir das kint allein, Wann sie des kinds rechte muter ist.

#### DIE GUT FRAU:

O konik, zu loben du des pist. Du pist allzeit gerecht und weis, Des ich dich furpas ewig preis.

SALONON:

Markolf, sag mir, warumb dein kopf sich senk!

MARKOLF:

Ich schlaf nit, sunder ich gedenk, Wie keinem weib zu trauen sei.

SALOMON:

Es sei dan, das du es bringest bei, Sunst sol man dir dein recht darumb thun, Seit du die frauen schendest nun.

**30** 

MARKOLF SPRICET ZU SEINER SWESTER:

\_;

Hör, Fusita, trant schwester mein,

Der konik wil mir ie abholt sein.
Im gefelt ganz nichts, was ich thu.
Mein schwester rat mir selbs darzu!
Wolst du sein still und nit sein schwetzig,
So wer ich an mir selbs so tretzig,
Ich dorst im darumb sein hals ab stechen,
Ob ich mich an im mocht gerechen;
Darumb ich das messer zu mir thu.
Mein schwester, nu schweig still darzu!

10

15

5

G 382

FUSITA:

Se hin, mein treu und mein ait, Von mir wirt niemant nichts gesait Zu keinem menschen junk noch alt. Thu es auf mich und nit verhalt, Seit wir im nit gut genuk sein, Laß sehen, wer sich misch darein!

SALOMON:

Wo mag Markolfus hin kumen sein?

MARKOLF:

Die ist ein hur und wil doch ie Geleichen erbtail haben hie, Die pillich abgeschiden ist Umb ir hurerei und falsche list.

25

FUSITA DICIT:

Du schalk, dein mue die ist verlorn, Hat mich nit auch Starkolf geporn?

382 b

30

MARKOLFUS:

Ja, gleich als wol, als par er mich; Aber all dein schuld verdammen dich.

PUSITA

Nu dar, ich wil dir nit mer fluchen.

# 532 60. EIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

Konig, laßt im in seim stifel suchen!
Darein er heut ein messer stieß,
Damit er bei seiner treu gehieß,
Ruch eures lebens darmit remen.
Findt ir des nit, so laßt mir nemen
Mein erbtail und alles, das ich hab.
Findt irs aber, so tut in ab,
Ee das euch, herr, der schalk erfar.

### DER RITTER, DER DAS SWERT TREGT:

Markolf, leih pald das messer her!
Wolst du ein solicher morder sein?
Find ich es in dem stifel dein,
So must du sterben in schneller eil.

5

15

25

30

#### MARKOLETIS:

Suoch an und nim dir wol die weil! Die hur hats auf mich erticht.

### RITTER DICIT:

Her konik, ich find kein messer nicht.

### MARKOLF:

G 383 Herr konik, sagt ich dir nit von frauen,
Wie das keim weib nit wer zu trauen?
Darumb so wundert mich gar vast,
Wa bei du vor erkennet hast,
Welchs weibs vor das kindlein wer.

#### SALOMON:

Das haben uns verkundt ir zeher Und verwandlung an irem angesicht, Die uns mochten betriegen nicht.

### MARKOLFUS:

Welcher konik frauen zehern gelaubt, Der wirt warlich von in betaubt. Si wain mit angen und mit mund Und lachen in ires herzen grund, Beweisen mit dem angesicht Vil anders, dan ir mut vergicht. Die frauen haben kunst an zil.

SALOMON:

Ja zwar sie haben liste vil, Dar wider sie auch frumkheit haben. Ein weip tut mannes muot oft laben Und sein ir rechten treuen pieglich.

10 MARKOLF:

5

15

20

25

30

Ja, konik, du sprichst halt wol betrieglich.

G 383 b SALONON:

Wir sprechen, wer frauen schent all frist,
Das der keins weibs nit wirdig ist.
Was nutzt golt, silber und edel gestein,
Weren uns die frauen nit gemein?
Ich sprich: Der ist der werlt wol tot,
Der nit freuntschaft zu frauen hot.
Die frau ein haus regiren kan,
Und ist sorgveltig auf iren man,
Wann sie pirt kint und nert die,

MARKOLD:

Ein freud und lust des manns ist sie, Ein zier dem tag, wollust der nacht.

Ja, konik, des han ich auch gedacht.
Dein adel, schon, reichtum, weishait
Stet wol bei weibes frolichkeit.
Es zimt nit auß zu speien drat,
Was man gern lang im munde hat.
Du tust in billich ubersehen,
Dir ist vil guts von in geschehen.
Aber eins merk auch darbei hie!
Als fast du fizund lobest sie,
Noch fester wurst du sie heint schenden.

## 534 60. EIN SPIL VON KÖNIG SALOHON UND MARKOLFO.

G 384

SALOMON:

Ge, das dich der teufel muß pfenden, Von mein augen und kom nit mer, Du unverschemter lugner!

5

MARKOLF SPRICHT ZU DEN FRAUEN:

O ir frauen, wes sitzt ir hie?

EIN FRAU DICIT:

Ei, lieber Markolf, sag uns, wie!

### MARKOLF DICIT:

10

Wist ir nit, das konig Saloman Ein gepot weit hat lasen auß gan, Wie das ein ieder man furpas Mag siben weiber han an has. Do merkt, ir weiber, selber bei, Was euch zu thun und zu lassen sei.

15

Was euch zu thun und zu lassen sei.
Do wirt kein haus nit mit befridt,
Eine wirt geliebt, die ander nit,
Die lieb die wirt stetigs sein bei dem man,
Die andern wirt man darben lan.

20

Die lieb die wirt nach wunsch gekleit, Die andern tragen herzlich leit. Die lieb wirt schaffen und gepieten, Die andern sich groß unmuts nieten.

G 384 Þ

25

So man die lieben halst und kust, Wer waiß, was die andern gelust? Sie sein nit witwen und han nit man, Und wirt kein tag an konig zu gan, Darumb so widerruftß bei zeit, Ke es erschell in landen weit.

30

### RIN FRAU SPRICHT ZU DER ANDERN:

Wol auf, ir weiber alle gar, Und lauft mit mir zum konig dar Und widerruft das gepot, Das er sich unterstanden hot.

### SALOMON DICIT:

Was bedeut der auflauf und die geschicht, Das es kan niemant stillen nicht?

### EIN FRAU SPRICHT FUR DIE ANDERN:

O konik, golt, silber und edel stein 5 Wirt dir getragen zu allein, Dar inn du wol hast dein willen. Laß dich die schon der weiber stillen, Als vil du ir magst haben hie. Wir halten das gesetz Moisi. 10 Erlos uns, als man von dir seit,

Und halt dafur gerechtigkeit!

G 395

15

20

25

30

SALOMON DICTT:

Du unverschemte, sag doch was und mir, Was ungerechtes thu ich dir?

### DIE FRAU DICIT:

Was ungerechtes mochst du treiben, Dan ein man begaben mit siben weiben? Wie mag ein man siben halten mit sun, So ein man eim weib kein genug mag tun? Gebst du einer frauen siben man, Da mochst du vil pas mit bestan.

#### SALOMON:

Die redt fur ir gespilen gar wol, Nit das man die man geringern sol, Sunder ir zai mit siben mern.

### DIE VRAU DICIT:

Wer sach ie ein spotlichern herrn? Dein urteil die sein ungerecht. Darumb so ist es war und slecht, Man spricht, das pest kum selten hernach.

<sup>15. ?</sup> doch mir. 17. I amperochters.

#### 60. RIN SPIL YON KÖNIG SALOHON UND MARKOLFO. 536

Saul tet seim volk vil schwerer rach, So was dein vater leckerlei vol. Du pist der dritt und hebst mer an, .

Dan diser keiner nie hat tan. G 385 >

5 SALOMON DICIT:

10

15

30

Wir sprechen, nach dem haupt der schlangen Ist kein haupt mit argem list durchgangen, Als ist das haupt eins weibes pos Mit nachred und mit afterkos.

All posheit wechst mit frauen auf, Verstet man bei disem auflauf; Al sund von in ein anfank han, Zorn, fluch, gezenk an abelan. Nit posers ist, dan ein pos weip. Straich solten nimer kumen von irem leip.

DER RITTER, DER DAS SWERT TREGT:

٠.

Wer weiß, was mein herr mit remt, Das er frauen also beschemt, Sam wurd er nie keiner frauen holt!

MARKOLF SPRICHT ZUM KONIG: 20

> Herr konik, das ist, das ich vor wolt. In dem du, kunik, mir gefelst, Das du mich bei warheit beheltst.

> > DER RITTER MIT DEM SWERT DICIT:

Markolf, du alter poser wicht, 25 Die schand hast du selber zu gericht.

MARKOLF DICIT: G 386

> Konik, du kunst weiber vor wol loben; Nu schendest du sie, sam wolst du toben; Das han ich dir als vor geseit.

> > SALOMON:

Das laster hast du in zu bereit.

#### MARKOLFUS:

Nik ich, sunder ir torheit groß.

#### DIE FRAU:

Ei pfui dich, Markolf, tugent los!

Hast uns das ungeluck zugericht,
Es beleibt dir ubersehen nicht.

10

25

### SALONON SPRICET ZU DEN FRAUEN:

Ir weiber, zieht mit frid darvon!
Die red hab ich im zorn getan.
Do hat mich diser schalk bracht zu.
Seit diser sachen halb mit ru!

### DIE FRAU DICIT:

Konik, lob und er sei dir geseit,
Das du unser einfeltigkeit

So genediklich hast angesehen!
Es sol hinfur nit mer geschehen.
G 386 b Des Markolfus list han das getan.
Laß uns mit urlaub von dir gan!

#### KONIG DICIT:

Das ich an euch gesundet han,
Das muß an diesem schalk auß gan.
Kumt, all mein diener, furt in hin
Und henkt pald an ein paum in!
Das hat er tausentfalt verschult.

### MARKOLFUS DICIT:

O kunig, gib mir neur so vil hult, Das ich mir selbs ein paum außgang, An dem mich gelust, das ich daran hang!

### SALONON:

Wolhin, die genad sei dir getan!
Nu eilt neur pald mit im darvan!

# 388 60. EIN SPIL VON KÖNIG SALONON UND MARKOLFO.

EIN PAUR GREINT DEN REIMEN:

Der teufel schlah zu disen schwenken!
Sol man mir mein freunt darumb henken?
Des teufels namen des unsaligen!
Ich dacht bei zeit, es wolt an galgen.
Wie wol hat er sich außgericht?
Warumb schweigt er des teufels namen nicht?

### DER ANDER PAUR UND LACHT DEN REDNEN:

G 387 Secht, lieben freund, dem golzen zu!

10 Er lut und heult sam ein ku.

Nu grein du, aller teufel namen!

Mochst dich doch vor den leuten schamen!

Secht, lieben freund, wie zannt der tropf!

Sweig, oder ich gib dir eins zum kopf,

15 Das du recht wißt, warumb du zannst,

Seit du doch anders nit enkanst.

5

DER DRITT PAUR SINGT DAS LIED VOE MARKOLPO: Welche maus mit katzen schimpfen wil, Die mag es treiben also vil. Ir wurd ir palk darumb zurissen. 20 So hat sie sich dan selbs beschissen. Die schanz die hat er ubersehen. Wer wolth im anders nachmols eigern, Seit der filzpaur eim konig wolt schweigren? Wer mit herren kerschen essen wil. 25 Der lug wol zu, das im die stil Nit unter sein augen polen. Die zeislein von der eulen den tod muß dolen, Vil hund sein der hasen tot. Markolf, dich zwang darzu kein not. 30 Du schmehest ser den konig mit worten. Dich klagt dest ninder all, die das horten. G 387 b Wo sich der rab dem adler gleicht, Der fuchs dem leben nit entweicht Und das die eul des greifen remt, 35

Also wirt hoffart auf das letzst beschemt.

DER VIERD PAUR FLUCHT DEM BRIMEN:

5

10

15

G 388

25

30

35

Hort, lieben freund, hie dises wunder! Wer sach und hort ie wilder kunder? Der lacht, der greint, der dritt der hennt. Hat euch der teufel all auf gelennt? ir narren, knebel, esel und trollen, Wie seit ir doch die grobsten knollen! Seit ir unsinig oder besessen, Das ir solch geschrei mugt außmessen? Schweigt, das euch drus und peulen ange! Mir tut eur heulen im kopf so we. Ei wain, das es dir nimer vergang! Bi so lach du kurz oder lang! So sing, das du ewiklich singst, Hie und dort, wie dus volbringst! Seht, lieben freund, wie hand sie ein weis! Lacht, greint und singt ein wenig leis, Ir kelber, tortschen und maulaffen! Habt ir dann nutzers nit zu schaffen. So last das geschrei auch unter wegen Und schweigt, das euch der riet gesegen!

DER DEN MARKOLF SOLT HENKEN:

Konik, der Markolf ist uns entslupft, Auß unser panden ganz gehupft. Niemant weis, wo er hin ist kumen. Wir mein, in hab der teufel uns genumen.

DER DEN TANZ FODERT, DICIT:

Ir herrn, des schimpfs wer nu genug. Last das gezenk und den unfug! Schlag auf, pauker, ein frischen reien! Las sich die weiber ein weil ermeien, Wann sie lang darauf gehart haben, Und last uns darnach furpas draben!

MARKOLF KUMPT IN PILGRAMS WEIS:

Got gruß all frum erberg person!

# 340 60. EIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

Man solt mich neulich erhohet han: Die ere floch ich und gelobt mich schir Zu dreien heiligen, hulfen mir. Der erst sant Schweinhart ist genant, Den man in eim seustall fand. 5 Dem ich ein zwelfpfundig opfer gehieß. Nutzt in von mir selber, ee ich das ließ. Ei du, is ein ding, das niemant weist. G 388 b Der ander heilig send Merdum heißt, Der fil zu tod in eim prifet. 10 Darumb iß als, ob ir da verstet. · Der dritt heilig heißt sand Maulfrank, Der aß sich auß einer leckunskerben als krank, Das er ein kubel vol scheiß man keut, Domit man noch bestreicht die leut. 15 Er ersticket zu letz an einer muskat. Dar umb, ir herrn, helft, steurt und rat, Die almusen gelobt ich dar. Secht brief und sigel, das nit felt. Helft mir furpas, das got vergelt! 20

### AUSZSCHREIRR DICIT:

Unser herr der kunig gesegent euch all Und fragt, wie euch der schimpf gefall. Er west die vasnacht sust kein schimpf. Wolt ir uns han fur ein ungelimpf, So wolt er sich sein furpas maßen, Eur kurzweil euch allein hie laßen. Hett ir in aber gern gesehen, Er hofft, es solt noch mer geschehen. Die letz, die er euch hat bescheiden, Vertrinkt die vasnacht hie mit freiden!

25

30

<sup>3. 7</sup> die hulfen.

### G 389

5

### BIN FASNACHTSPIL.

### PRECURSOR:

Got gruß all, die hinnen sein!
Wir sein zu euch beschiden herein,
Ein recht zu furen umb ein sach,
Als ir dann horen werdt hernach.
Darumb gruß wir besunder den wirt,
Ob es in sust an nichte irrt.

## 10

15

### DIE FRAU IST ANKLAGER:

Herr richter, ich klag uber mein man, Der ganz kein genug an mir wil han. Im lieben ander frauen mer, Des ich allzeit entgilt gar ser. Das es war sei, das es im fast lieb, Desselben ich gezeuknus gib, Die frauen all zu verhoren darumb, Wann sie gemeiniklick wissen darumb.

#### DER MICHTER:

20

Hort, freunt, trifft euch die sach dann an, So laßt eur antwort auch verstan.

#### DER MAN:

Herr, so verantwort ich die klag,
Sie klagt all wochen siben tag.

6 389 b Ein hat sie peicht, zwen ist sie krank,
Den vierden macht sie mir ein schwank,
Es ier sie en ir antlasfart,

5

### 61. EIN FASNACHTSPIL.

Am pfinztag sie zum pad begert,
Am freitag dingt es sich sust auß,
Am samstag werd ein mesner darauß.
Das hab ich ir als nach gegeben
Und han gehalten mich darneben,
Trutz das uber mich iemant thut klagen.
Do sullen piderleut umb sagen.

### DER RICHTER:

Frau, sagt, setzt ir zu recht die sach?

10

DIE FRAU:

Richter, ja, wie es sich halt mach!

DER RICHTER:

Freunt, -setzt ir eurß auch zu recht?

DER MANN:

Ja, herr, wurt leicht sust nit slecht.

DER RICHTER:

Ir schopfen, ich frag euch rechts darumb, Wie man der sache zu ende kum.

G 390 20

15

DER ERST SCHOPF:

Ich sprich, das man vor allen dingen Der frauen zeuknus fur sol bringen.

DER ANDER SCHOPF:

ich sprich, das man darnach auch wol Des mannes zeuknus auch horen sol.

· 25

DER RICHTER:

Ir frauen, sagt an argen list, Was euch von sachen wisselich ist.

DIE ERST SAGT:

Herr richter, ich muß der klag besten.

Ich sach in mit einer gen Rotenpach gen, Der man nit minder eren zu mißt, Dann das sie idermann dinstlich ist.

### DIE ANDER SAGT:

Herr richter, ich sach in gar eben
Einer frauen ein mark gelt geben,
Die in dennoch darzu tet versmehen.
Bedeut es etwas guts, ich laß beschehen.

### DIE BRITT SAGT:

to Richter, ich laugen nit darfur,
G 399 b Ich sach in unter der rathausthur
Ein andre zupfen und an lachen,
Mit ir ein langen stentner machen.

#### DIE VIERD:

Richter, zu sagen von sein litzen,
Do sach ich in zu sand Moritzen
Einer die hent gar freuntlich drucken
Und darnach in eim ermel jucken.

#### DIE FUNFT .

Herr richter, die mant mich eben daran.
Ich sach in bei einer am obßmarkt stan;
Das wert so lang, das ich gedacht,
Ich solt in haben ein stul pracht.

### DIE SECRST:

Secht, also bringt ein rede die ander!
Ich solt eins in mein garten wander,
Do sach ich in bei einer stan,
Darnach am graben umb hin gan.

### DIE SIBERT:

Ich muß dem weib ir klag bestan.

Er pet mich eins mit im heim gan,

Lek het in dech vor nie gesehen,

## 534 60. EN SPIL VON KONIG SALOMON UND MARKOLFO.

G 384

SALOMON:

Ge, das dich der teufel muß pfenden, Von mein augen und kom nit mer, Du unverschemter lugner!

5

MARKOLF SPRICET ZU DEN FRAUEN:

O ir frauen, wes sitzt ir hie?

EIN FRAU DICIT:

Ei, lieber Markolf, sag uns, wie!

### MARKOLF DICIT:

10

Wißt ir nit, das konig Saloman Ein gepot weit hat laßen auß gan, Wie das ein ieder man furpas Mag siben weiber han an haß. Do merkt, ir weiber, selber bei,

15

Was euch zu thun und zu lassen sei. Do wirt kein haus nit mit befridt, Eine wirt geliebt, die ander nit, Die lieb die wirt stetigs sein bei dem man, Die andern wirt man darben lan.

20

Die lieb die wirt nach wunsch gekleit, Die andern tragen herzlich leit. Die lieb wirt schaffen und gepieten, Die andern sich groß unmuts nieten.

G 384 b

25

So man die lieben halst und kust, Wer waiß, was die andern gelust? Sie sein nit witwen und han nit man, Und wirt kein tag an konig zu gan, Darumb so widerruftß bei zeit, Ke es erschell in landen weit.

30

RIN FRAU SPRICHT ZU DER ANDERN:

Wol auf, ir weiber alle gar, Und lauft mit mir zum konig dar Und widerruft das gepot, Das er sich unterstanden hot. SALOMON DECIT:

Was bedeut der auflauf und die geschicht, Das es kan niement stillen nicht?

RIN FRAU SPRICHT FUR DIE ANDERN:

O konik, golt, silber und edel stein 5 Wirt dir getragen zu allein, Der inn du wol hast dein willen. Laß dich die schon der weiber stillen, Als vil du ir magst haben hie. Wir halten das gesetz Moisi. 10 Erlos uns, als man von dir seit,

Und halt dafur gerechtigkeit!

G 395

15

20

25

30

SALOMON DICIT:

Du unverschemte, sag doch was und mir, Was ungerechtes thu ich dir?

DIE FRAU DICIT:

Was ungerechtes mochst du treiben, Dan ein man begaben mit siben weiben? Wie mag ein man siben halten mit sun, So ein man eim weib kein genug mag tun? Gebst du einer frauen siben man, Da mochst du vil pas mit bestan.

SALOMON:

Die redt fur ir gespilen gar wol, Nit das man die man geringern sol, Sunder ir zal mit siben mern.

DIR VRAU DICIT:

Wer sach ie ein spotlichern herrn? Dein urteil die sein ungerecht. Darumb so ist es war und slecht, Man spricht, das pest kum selten hernach.

<sup>15. ?</sup> doch mir. 17. I ungerechters.

# 536 GU. BIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

Saul tet seim volk vil schwerer rach, So was dein vater leckerlei vol, Du pist der dritt und hebst mer an,

G 385 b Dan diser keiner nie hat tan.

5 SALOMON DICIT:

10

15

30

Wir sprechen, nach dem haupt der schlangen Ist kein haupt mit argem list durchgangen, Als ist das haupt eins weibes pos Mit nachred und mit afterkos. All posheit wechst mit frauen auf.

Verstet man bei disem auflauf;
Al sund von in ein anfank han,
Zorn, fluch, gezenk an abelan.
Nit posers ist, dan ein pos weip.
Straich solten nimer kumen von irem leip.

DER RITTER, DER DAS SWERT TREGT:

٠.

Wer weiß, was mein herr mit remt, Das er frauen also beschemt, Sam wurd er nie keiner frauen holt!

20 MARKOLF SPRICHT ZUM KONIG:

Herr konik, das ist, das ich vor wolt. In dem du, kunik, mir gefelst, Das du mich bei warheit beheltst.

DER RITTER MIT DEM SWERT DICIT:

25 Markolf, du alter poser wicht, Die schand hast du selber zu gericht.

G 386 NARROLF DICIT:

Konik, du kunst weiber vor wol loben; Nu schendest du sie, sam wolst du toben; Das han ich dir als vor geseit.

SALOMON:

Das laster hast du in zu bereit.

## BELTME RPIL VON KONIG SALOMON UND MARKOLFO. 537

#### MARKOLFUS:

Nik ich, sunder ir torheit groß.

### DIE FRAU:

Ei pfui dich, Markolf, tugent los!

Hast uns das ungeluck zugericht,
Es beleibt dir ubersehen nicht.

5

10

15

25

G 386 b

### SALOMON SPRICHT ZU DEN FRAUEN:

Ir weiber, zieht mit frid darvon!
Die red hab ich im zorn getan.
Do hat mich diser schalk bracht zu.
Seit diser sachen halb mit ru!

### DIE FRAU DICIT:

Konik, lob und er sei dir geseit, Das du unser einfeltigkeit So genediklich hast angesehen! Es sol hinfur nit mer geschehen. Des Markolfus list han das getan. Laß uns mit urlaub von dir gan!

#### KONIG DICIT:

Das ich an euch gesundet han,
Das muß an diesem schalk auß gan.
Kumt, all mein diener, furt in hin
Und henkt pald an ein paum in!
Das hat er tausentfalt verschult.

### MARKOLFUS DICIT:

O kunig, gib mir neur so vil hult, Das ich mir selbs ein paum außgang, An dem mich gelust, das ich daran hang!

#### SALOMON:

Wolhin, die genad sei dir getan!
Nu eilt neur pald mit im darvan!

## 588 60. EIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

RIN PAUR GREINT DEN REIMEN:

Der teusel schlah zu disen schwenken!
Sol man mir mein freunt darumb henken?
Des teusels namen des unsaligen!
Ich dacht bei zeit, es wolt an galgen.
Wie wol hat er sich außgericht?
Warumb schweigt er des teusels namen nicht?

### DER ANDER PAUR UND LACHT DEN REIMEN:

G 387 Secht, lieben freund, dem golzen zu!

10 Er lut und heult sam ein ku.

Nu grein du, aller teufel namen!

Mochst dich doch vor den leuten schamen!

Secht, lieben freund, wie zannt der tropf!

Sweig, oder ich gib dir eins zum kopf,

15 Das du recht wißt, warumb du zannst,

Seit du doch anders nit enkanst.

5

DER DRITT PAUR SINGT DAS LIED VOR MARKOLPO: Welche maus mit katzen schimpfen wil, Die mag es treiben also vil, Ir wurd ir palk darumb zurissen, 20 So hat sie sich dan selbs beschissen. Die schanz die hat er ubersehen. Wer wolth im anders nachmols eigern, Seit der filzpaur eim konig wolt schweigren? Wer mit herren kerschen essen wil, 25 Der lug wol zu, das im die stil Nit unter sein augen polen. Die zeislein von der eulen den tod muß dolen, Vil hund sein der hasen tot. Markolf, dich zwang darzu kein not. 30 Du schmehest ser den konig mit worten. Dich klagt dest ninder all, die das horten. G 387 b Wo sich der rab dem adler gleicht, Der fuchs dem leben nit entweicht Und das die eul des greifen remt, 35

Also wirt hoffart auf das letzst beschemt.

DER VIERD PAUR PLUCHT DEM BRIMEN:

5

10

15

G 388

25

30

35

Hort, lieben freund, hie dises wunder! Wer sach und hort ie wilder kunder? Der lacht, der greint, der dritt der hennt. Hat euch der teufel all auf gelennt? Ir narren, knebel, esel und trollen, Wie seit ir doch die grobsten knollen! Seit ir unsinig oder besessen. Das ir solch geschrei mugt außmessen? Schweigt, das euch drus und peulen ange! Mir tut eur heulen im kopf so we. Bi wain, das es dir nimer vergang! Ei so lach du kurz oder lang! So sing, das du ewiklich singst, Hie und dort, wie dus volbringst! Seht, lieben freund, wie hand sie ein weis! Lacht, greint und singt ein wenig leis, Ir kelber, tortschen und maulaffen! Habt ir dann nutzers nit zu schaffen. So last das geschrei auch unter wegen Und schweigt, das euch der riet gesegen!

DER DEN WARKOLF SOLT HENKEN:

Konik, der Markolf ist uns entslupft, Auß unser panden ganz gehupft. Niemant weis, wo er hin ist kumen. Wir mein, in hab der teufel uns genumen.

DER DEN TANZ FODERT, DICIT:

Ir herrn, des schimpfs wer nu genug. Last das gezenk und den unfug! Schlag auf, pauker, ein frischen reien! Las sich die weiber ein weil ermeien, Wann sie lang darauf gehart haben, Und last uns darnach furpas draben!

MARKOLF KUMPT IN PILGRAMS WEIS:

Got graß all frum erberg person!

# 340 60. RIN SPIL VON KÖNIG SALOMON UND MARKOLFO.

Man solt mich neulich erhohet han; Die ere floch ich und gelobt mich schir Zu dreien heiligen, hulfen mir. Der erst sant Schweinhart ist genant, Den man in eim seustall fand, 5 Dem ich ein zwelfpfundig opfer gehieß. Nutzt in von mir selber, ee ich das ließ. Ei du, iß ein ding, das niemant weist. G 388 b Der ander heilig send Merdum heißt, Der fil zu tod in eim prifet. 10 Darumb iß als, ob ir da verstet. · Der dritt heilig heißt sand Maulfrank, Der aß sich auß einer leckunskerben als krank, Das er ein kubel vol scheiß man keut, Domit man noch bestreicht die leut. 15 Rr ersticket zu letz an einer muskat. Dar umb, ir herrn, helft, steurt und rat, Die almusen gelobt ich dar. Secht brief und sigel, das nit felt. Helft mir furpas, das got vergelt! 20

### AUSZSCHREIER DICIT:

Unser herr der kunig gesegent euch all
Und fragt, wie euch der schimpf gefall.
Er west die vasnacht sust kein schimpf.

Wolt ir uns han fur ein ungelimpf,
So wolt er sich sein furpas maßen,
Eur kurzweil euch allein hie laßen.
Hett ir in aber gern gesehen,
Er hofft, es solt noch mer geschehen.

Die letz, die er euch hat bescheiden,
Vertrinkt die vasnacht hie mit freiden!

<sup>3. ?</sup> die hulfen.

1:

### G 389

5

### RIN FASNACHTSPIL.

### PRECURSOR:

Got gruß all, die hinnen sein!
Wir sein zu euch beschiden herein,
Ein recht zu furen umb ein sach,
Als ir dann horen werdt hernach.
Darumb gruß wir besunder den wirt,
Ob es in sust an nichte irrt.

### 10

15

### DIE FRAU IST ANKLAGER:

Herr richter, ich klag uber mein man, Der ganz kein genug an mir wil han. Im lieben ander frauen mer, Des ich allzeit entgilt gar ser. Das es war sei, das es im fast lieb, Desselben ich gezeuknus gib, Die frauen all zu verhoren darumb, Wann sie gemeiniklick wissen darumb.

### DER MICHTER:

20 Hort, freunt, trifft euch die sach dann an, So laßt eur antwort auch verstan.

### DER MAN:

Herr, so verantwort ich die klag,
Sie klagt all wochen siben tag.

G 389 b Ein hat sie peicht, zwen ist sie krank,
Den vierden macht sie mir ein schwank,
Es ier sie en ir antlasfart,

### 61. RIN FASNACHTSPIL.

Am pfinztag sie zum pad begert,
Am freitag dingt es sich sust auß,
Am samstag werd ein mesner darauß.
Das hab ich ir als nach gegeben
Und han gehalten mich darneben,
Trutz das uber mich iemant thut klagen.
Do sullen piderleut umb sagen.

### DER RICHTER:

Frau, sagt, setzt ir zu recht die sach?

10

DIE FRAU:

Richter, ja, wie es sich halt mach!

DER RICHTER:

Freunt, -setzt ir eurß auch zu recht?

DER MANN:

15

Ja, herr, wurt leicht sust nit slecht.

#### DER RICHTER:

Ir schopfen, ich frag euch rechts darumb, Wie man der sache zu ende kum.

G 390

DER ERST SCHOPF:

**2**0

Ich sprich, das man vor allen dingen Der frauen zeuknus fur sol bringen.

### DER ANDER SCHOPF:

ich sprich, das man darnach auch wol Des mannes zeuknus auch horen sol.

· **25** 

DER RICHTER:

Ir frauen, sagt an argen list, Was euch von sachen wisselich ist.

DIE ERST SAGT:

Herr richter, ich muß der klag besten. --

Ich sach in mit einer gen Rotenpach gen, Der man nit minder eren zu mißt, Dann das sie idermann dinstlich ist.

### DIE ANDER SAGT:

Herr richter, ich sach in gar eben
Einer frauen ein mark gelt geben,
Die in dennoch darzu tet versmehen.
Bedeut es etwas guts, ich laß beschehen.

### DIE DRITT SAGT:

Richter, ich laugen nit darfur, G 339 ) Ich sach in unter der rathausthur Ein andre zupfen und an lachen, Mit ir ein langen stentner machen.

### DIE VIERD:

15 Richter, su sagen von sein litzen, Do sach ich in zu sand Moritzen Einer die hent gar freuntlich drucken Und darnach in eim ermel jucken.

### DIE FUNFT.

Herr richter, die mant mich eben daran.
Ich sach in bei einer am obßmarkt stan;
Das wert so lang, das ich gedacht,
Ich solt in haben ein stul pracht.

#### DIE SECHST:

Secht, also bringt ein rede die ander!

Ich solt eins in mein garten wander,

Do sach ich in bei einer stan,

Darnach am graben umb hin gan.

#### DIE SIBENT:

o Ich muß dem weib ir klag bestan.

Er pat mich eins mit im heim gan,

Ich het in dech vor nie gesehen,

5

10

15

30

### 61. BIN FASNACHTSPIL.

Ich waiß nit, was er mit mir wolt an drehen.

### DIE ACHT:

Ich waiß zwar nit, wie from er sei. Eins mols auf sand Niclas kirbei Kauft er einer ein peutelring. Nit waiß ich, wo er mit ir hin ging.

### DIE NEUNT:

Ich sach in eins die kirch durch gutzen Und ie zu zeiten eine an schmutzen. Ee einer tüten mocht ein horn, Hett ich sie baide sant verlorn.

#### DIE ZEHENT:

Ich lud sie einest baide zu mir,
Do saß er zwischen mir und ir.
Do hett er mit den knien ein kneten
Und mit den fueßen ein solchs kneten und treten,
Daß ich kein rue bei im het.
Ich waiß nit, ob er der andern auch also tet.

### DIE EILFT:

Ir frauen, was sagt man von mannen?

G 391 b Es ist noch do forn das prait an der pfannen.
Ich kam in eines wirts haus,
Do sas er bei vieren und gab auß
Und zalet fur sie all vier allein.
Do gings durch ein ander gar rein.
Sie errotten vor mir als ein plut.
Darumb gelaub ich, er thu ir kein gut.

### DER RICHTER:

Freunt, laßt eur zeugen auch herfur, Das man die rechten warheit hie spür!

### DER ERST ZEUG:

Ich sprich, als ich vom volk verste.

Das er so vil walfart ge Und auch so vil almusen geb. Ich gelaub keim weib, die weil ich leb.

### DER ANDER ZEUG:

So tut er gern gen kirchen gan,
Das er kein eck leßt, da er fur ge,
Er lag, oh nit ein altar do ste.

#### DER DRITT:

So gelaub ich nit, das es sei geschehen;
Nach dem, als han gesegt die frauen.
Wir thun dem man kein solchs zu trauen.

### DER VIERD:

15 Ich sach in eins bei meiner alten da forn, Die was zwar wol bei sechzehen jarn. Was solt im ein junge, die nit kund gan? Er tut kein solche unzucht der man.

#### DER FUNFT:

Im wer leit, der solchs von im se.

Secht sein person gestalt dar zu!

Ich gelaub ie nit, das er solchs thu.

#### DER SECHST:

Richter, ich wil selbs fur in laugen, Wann er errot nie unter den augen. Das gibt mir gar ein guts anzaigen. Die weiber wollen in sust uberfaigen.

#### DER RICHTER:

Hort, frau, als ich merk in den sachen, Ir mußt der heiligen tag minder machen Und peichten und kreisten ein teil lan farn.

### 61. RIN FASNACHTSPIL.

Hort, freunt, so must ir euch auch spara,
Furpas mer uber die schnur zu hauen,
Und zieht nit mer mit andern frauen!
Ich rat, ir wert sust uber ein;
Dann solt man rechtlich sehen darein,
So forcht ich, freunt, ir schubt zu kurz
Und nemt der sachen ein untersturz.
Dan beleibt bei den leuten der ding,
Und secht, das mans nit weiter bring!

10

15

### AUSZSCHREIER:

Nu der, ir herrn, ir sitzt lecht lenger.
Wir mußen daven, das ist nit weniger.
Dem wirt dank wir aller seiner mue.
Wir mußen gedenken, wie man im thue.
Ob wir das eevolk heint verainten
Und sunst verrichten, als wir meinten,
Das wer das pest, das man mocht thun.
Gesegen euch got! Wir mußen davon.

<sup>11. ?</sup> loicht. 12. ? wonger.

# EIN SPIL VON DEM PERNER UND WUNDRER.

Got grüß den wirt und sein gewalt!
Wolt iclicher sein red innhalt!
Mein herr der kumt, weicht umb all sant!
Konik Etzel also ist er genant
Auß Heunen lant, der Perner,
Von Pechlar margraf Rudiger,
Auch kumt ein junkfrau ungeletzt,
Die hat der Wundrer hart gehetzt
Mit hunden, tet der Perner strafen.
Secht, do kumt die junkfrau gelafen.

# DIE JUNKFRAU:

O edler kunig, helft mir auß not, Das ich nit leid den pittern tot. Schlißt zu pelast und auch die thor, Das der wild Wundrer bleib davor. Ich furcht, er kumm dennoch herein. Es must unser aller ende sein.

20

15

G 393

10

#### DEB KONIG:

Unser thor sollen offen stan,

Rs ward ir keins nie zu getan.

Junkfrau, ir sollet uns hie sagen,

Warumb tat er euch mit hunden jagen?

25

# ME JUNKFRAU:

Herr konig, er ist so ungeheur

# 548 62. EIN SPIL VON DEM PERNER UND WUNDRER.

Und hat darzu geschworn teur,
Darumb, das ich sein zu mann nit wil,
Und wann er vast von nacht piß morgen.
Des muß ich mich vor im besorgen.
Wo er bei tag und nacht mich findt,
So weiß ich, das er mich verschlindt.

G 393 >

10

15

5

DER KONIG:

Junkfrau, get hin in den palast, Do han ich mangen werden gast. Suocht, welcher woll eur kempfer sein, Umb das ir seit so hubsch und fein.

DIE JUNEFRAU FINT KEIN UND SPRICHT ZUM KONIG:

Herr konik, ich find hie keinen helt,
Den ich zu kempfer han erwelt,
Wenn ich die genad von got han...
Sein conplex und sein aigenschaft.
Ir herz hat ie nit mannes craft,
Den einer kund sich nit bedecken,
Sitzt bei dem konig dort in der ecken.

20

DER KONIG:

Das ist Rudiger, wißt furwar, Ist bei mir iez wol siben jar. Wil der selb eur kempfer sein, So ist es auch der wille mein.

25

DIE JUNEFRAU GET ZU RUDIGER:

O edler furst, ich pit euch ser, Fecht hie fur mich durch gotis er!

# RUDIGER:

G 394

Junkfrau, hat ir mich auß erwelt?
Ir findt wol hie ein kunern helt.
Ob ich euch gern zu hilfe kem,
Man sprech, ich wer selbs also furnem,
Die fursten wurden mir gehaß.

# 33. EIN SPIL VON DEM PERNER UND WUNDRER.

Dar umb so suocht, junkfrau, furpas!

# DIE JUNKFRAII:

Rudiger ist mir ab gestanden, Ein andern han ich unter handen, Der ist ein stolzer jungling Und sitzt zwischen zweien konigen im ring.

#### DER KUNIG:

Das ist der jung furst von Pern, Den verlür ich furwar nit gern. Er facht vor nie, er mocht tot beleiben. Mich wurden die sein gar vertreiben.

## DIE JUNEFRAU GET ZUM PERNER:

O edler Perner unverzeit, Euch sei geklagt mein herzeleit!

15

5

10

#### PERNER DICIT:

Junkfrau, sagt mir, was euch geprist! Ich hilf euch iez und alle frist. Durch got ere ich alle werde weip, Wann mich gepar auch frauen leip.

G 394 b

25

30

WUNDRER KLOPFT AN, SO SPRICHT DIE JUNKPRAU:

O leit ob allem jamer, wofen! Der Wundrer kumt itz her gelofen.

### DEB PERNER DICIT:

Junkfrau, setzt euch her neben mich!
Wil es der kunig, niemant ficht do, dan ich,
Trutz das euch niemant thu kein leit,
Wer im sein maul halt noch als weit.

DER WUNDARR GEWINT DIE TUR AUF UND DICIT:

Du junger lapp, du wirst mir geben Die meit! Es gilt dir sust mein und dein leben. 5

#### DER PERMER:

Nu sag mir, helt, wes ist die schuld, Dar mit sie hat verlorn dein huld? Die mechts also gehalten han, Ich wolt dir sie gar gerne lan.

### DER WUNDRER DICIT:

Ir vater was ein konig reich,
So was mein vater im geleich,
Die gaben uns zu ee gar schan,
So wil sie mich fur gut nit han.
Darumb so wil ich sie verschlinden
Und solt ir baide sant erplinden.

# DER PERNER SPRICHT ZU DER JUNEFRAUEN:

Nu sagt mir, zarte junkfrau schon, Wolt ir in noch zu einem man?

### DIE JUNEFRAU:

So het mein got erst gar vergessen. Ee wolt ich mich hie laßen fressen. Fecht, werder helt, fur mich durch got, So helft ir mir und euch auß not.

### DER PERNER DICIT:

Merk, Wundrer, dir sei widerseit, Du frißt mir nimmer mer die meit. Ein spital wil ich dir zu messen, Da findest du vil toter leut zu fressen.

### DER WUNDRER:

Du junger narr, wilt du dein leben Hie umb ein pose pubin geben? Ee ich euch paide sant vermied, Ich henket euch ee baide an ein wied.

### HIE WAPENT DIS MEIT DEN PERNER:

Nu wer dich, Wundrer! Es ist zeit.

10 G 395

20

15

30

25

Dir wirt der strick selbs an geleit.

365 b Ich wil mit gotis hilf auf erden
Bem galgen nit zu teil werden.

HE SLECKT WUNDERE DEN PERKER NIDER, SO SPINIST RUDGER DAR, DICIT:

5 Hast du herr Dietrich erschlagen?
Des wil ich dir nimmer vertragen.

# PERKER SPRINGT AUF, DICTT:

Rudiger, du wolst mich han gerochen: Des wirt dir lop und er gesprochen.

10 DO SCHLAMENS AN EST ANDER, SO FELLT DER WUNDRER. DER PERMER SPENCHT EN IM:

> Hor, helt, du solt gar pald auf stan, Wann ich dir ligend nichts wil than. Sag, helt, wie heißt der name dein? Mir saget oft der vater mein, Wie mich einer erschlagen gund, Dem feur ging auß seinem mund, Der wer genennet Dietrich. Pist du der, so ergib ich mich.

15

- 20 MR PERKER HAUT DE DAS HAUPT AB. DIE KUNIGIN ZEUCHT IM DEN HAR-NASCH AB. PERKER DICIT:
- Junkfrau, ich han erloset euch und mich, Vor henken erneret bede sametlich. Mir hat geholfen got gar ser, Daß er euch frißt nimmer mer.

# DIE JUNKFRAU DICIT:

Ein segen ir von mir erwerbt, Das ir von keinem wafen sterbt. Des habt zu pfand mein weiplich er! Ir seit behuet fort imer mer.

<sup>14.</sup> Fon hier en opricht wohl der Wunderer.

#### RIN PAUR:

Wirt, ir sult nit fur ubel han,
Mich deucht eim tanz wolt ich recht than.
Gib ein tanz dem Perner unverzagt,
Wann er hat eren genuk erjagt.
Darumb so schlag ein reien auf,
Seit wir sein kumen auß der trauf.

## DER HEROLT:

Herr wirt, nu gebt uns urlaup drat!

10 Ich freu mich, das Wundrerer ist tat.

Meins lebens het ich mich verwegen.

Hett ir unser so wol nit pflegen

Mit edler speis und gutem wein,

Vor schrecken must wir all tot sein.

15 Des woll wir euch gar fleißig danken.

Got frist euch allzeit vor kranken!

<sup>10. ?</sup> daß der Wundrer. ? tot H.

# G 396 b

## BIN SPIL VON DEN FREIHEIT.

G 405

5

10

#### HEBOLT:

Got gruß euch, wirt, ich such die meit,
Die gab mir nechten her bescheit,
Das ich mich solt mit ir zu flicken.
Auch het ich wol bei ir zu schicken;
Ich solt ir einen igel stechen:
So waiß ich nichts an im zu rechen.
Sust tet ich gern als, das ich solt.
Mich dunkt, sie sei mir holt.

## DER FRAGER:

Sag mir, jaufkint, wan kumst du her? Du reitest weder esel oder pfert.

15

#### FREIHEIT DICIT:

Der henker dank dir deines gruß! Seit das ich dir das ie sagen muß, Des reit ich weder esel noch ross, Und kumm her auf mein fußen ploß.

G 396<sup>5</sup> (a), 405 (β). Vgl. Haupts neitschr. f. deutsches alterth.
 8,509.530.
 2.? dem. β Der freyheit frag stuck vnd antwort &c. 3. fahl.
 4. β Get gruß den wirt vnd sein gesind.
 5. β Vnd alles das ich hynr fad.
 6. β An außgenomen einen man.
 7. β Den ich mit worten bestan.
 Das übrige fahlt β.
 12. β Frager.
 13. β Sag an.
 14. β pi
 15. β Jaufkint.
 Vgl. Schmellers bayer.
 vörterb.
 2, 265.
 16. β teu
 17. β Seit den das ich dir solchs s.
 18. β Ich r. w. β pfer.
 19. humm auf mein selbs fußen daher.

### DER FRAGER:

Wes furest du ein pengel in der hant, Und wardest keim fursten nie bekant?

#### FREIHRIT :

5 Ich fur ein prügel in der hant
Und lauf darmit durch alle lant
Und thu das auch mit gutem recht
G 397 Und lauf fur ritter und fur knecht.

### FRAGER:

G 405 b Sag mir, was ist hoher, dan got,
Und was ist erger, dann spot?
Was ist tiefer, dann alle prunnen,
Und was ist klerer, dan die sunnen?

#### FREIHEIT:

Nu hor, die kron ist hoher, dan got,
Wucher ist erger, dan spot,
Lieb ist tiefer, dan all prunen,
Maria ist klerer, dan die sunnen.

#### DER FRAGER:

20 Sag, jaufkint, warumb ist der walt weiß
Und warumb ist der wolf auch greiß
Und warumb ist der schilt verplichen?
Warumb ein gesell vom andern gewichen?
Sag, was ist schwerzer, dan der rab,
Und was ist stolzer, dan der knab?

### PREIBEIT :

Vor ungewiter ist der walt weiß,

β Fr.
 β Warumb.
 β prügel.
 β Du pist keinem farsten nye werden b.
 β Jauffkint.
 β Damit so l. ich durch die l.
 β Damit so l. ich durch die l.
 β Auch das.
 β Wann ich far fur r. u. k.
 β Nu sag was.
 β Die.
 β Die.</

Vor alter ist der wolf auch greis,
Von schlegen ist der schilt verplichen,

Durch untreu ein gesell vom andern gewichen,

Das pech ist schwerzer, dan der rab,

Die meit ist stolzer, dan der knab.

# DER FRAGER:

Sag, was ist gruner, dan der kle,
Und was ist weißer, dan der schne?
Sag, warumb sein die glocken also hell
Und warumb sein die pferd also schnell
Und warumb sein die wasser trub
Und warumb sein die schon weib so lieb?

10

0

# DER FREIHEIT:

Das laub ist gruner, dan der kle,

Der schwann ist weißer, dan der schne,
Die pferd werden vom futer schnell,

Von guter speis die glocken hell,

Von regenwasser die prunnen trieb,

Umb ir schon do sein die frauen lieb.

# FRAGER:

Sag, jaufkint, warumb grunet der was? Und sag, warumb hupft der has? Was wiltu mir auß der aichen ruchen? Was wilt du auß den puechen suchen? Was wilt du mir auß der tannen finden?

β w. g.
 β stichen.
 β u. ist einer von dem.
 β Und p.
 F.
 W.
 β W.
 β g. h.
 β W.
 β so.
 β W.
 β trieb.
 † W.
 β frauen l.
 β Jaufkint.
 β Lauch ist.
 β Ein.
 † Ven dem fater weren die pferd s.
 β werden die.
 β Regen an die wasser.
 β Von s. weren d.
 β W.
 β W.
 β Und w.
 † geben.
 β Fele nit und sich dich fur eben Wann du solt die ist wissen [G 406 b]
 Das man dich nit mit eim spulich werd gissen wilt du mir angen von der weiden Doch soltu die warheit nit meiden was wilt du mir von der puchen langen Hut dich das du nit werst gwa.
 Rese übrige fehle.

# G 406 b Der mer beschaid mich forn und hinden!

G 398

#### FREINRIT :

Hor, von dem tau so grunet der was,
Von natur so hupft der has,
Und merk mich eben, auß der aichen
Do wil ich machen nab und spaichen
Und aus der tannen machen wol
Spieß, die man zum stechen nutzen sol,
Domit man stechen tut und turniren
Und hubschen frauen mit hofieren.
So wil ich hoflich auß der weiden
Die korb zeunen und auß schneiden,
Flechten und zeunen nach meinem sinn,
So furt man eir gen markt darinn.

15

#### FRAGER:

Nu sag, jaufkint, wo leit der stein, Und den kein sunne nie uberschein Und den kein han nie uberkreet Und den kein wint nie uberweet Und den kein pfaff nie ubersang Und den kein glock nie uberklang? Jaufkint, kanst du mir das gesagen, So lob ich dich bei alle meinen tagen.

20 G 407

#### FREIHEIT:

25 G 398 b Hinter der hell so leit der stein,

Den sun noch mond nie uberschein
Und den kein han nie uberkreet

<sup>2.</sup> β Janffkint. 3. β Von doner so. 5. β Aus der eychen will machen ein nab. 6. β Zum rad domit man fert auf und ab. 7. β An der tannen wil ich langen. 8. β Zu dem stechen und rennen ein stangt 9. β man muß hoch t. 10. β schon f. h. 11. β Nu sag ich dir von de 12. β Dar auß wil ich die korb schneiden. 13. β Dann ich hab iu meinet 14. β Wie die peurin furen eir. 16. β ligt. 17. β Den die sun nie be schein. 20. β Den. 22. β Kanst. β sagen. 23. β So wil ich dich f ein rechts jaufkint haben. 25. β do. 26. β und.

`;

Und auch kein wint uberweet Und den kein pfaff nie ob sang Und den kein glock nie uberklang.

### DER FRAGER:

Was sein die wunderlichsten ding, So man sie findt? Sag mir gering!

### FRRIHRIT:

Das thu ich gar pald hie schein.

Ein zagel stet und hat kein pein,

Das nit erworgen an im die hoden.

Ein fotz helt wasser, hat kein poden.

#### FRAGER:

Dreu dink sollen von dir werden gemelt, Das uppigst in der welt.

15 FREIBEIT:

10

Ein armer pub auf einem ross
Und ein hur auf eim schloß
Und ein laus in eim grint
Und ein feder in einem wint.
Ob ich des nit beweret hab,
So frag halt mer und laß nit ab!

# FRAGER:

Sag mir, wo ist ein straß an staub? Wo ist ein paum an laub?

Diese und die folgende neile fehlt β. 4. β F. 5. β Sag was.
 drew wunderlichen. 6. β Die man nu in der werlt findt? 7. β Jauf8. β D. sag ich dir allein. 9. β Ein zerß der st. 10. β Ein
helt wasser und hat kein poden. 11. β Und ist auch zwar nit geseind die dreu wunderlichen dink Die man nu in der werlt findt.
 Fag welches sein die vier uppigen dink. 14. β Die man in der werlt

15. β Jaufkist. 16. β Ein pub. 17. β Ein. 18. β auf einem.
 Diese und die folgende neile fehlt α. 23. β Sag ist.

G 399

. 5

10

Und wo ist ein wasser an weiden Und ein junkfrau an heimlich leiden? Wo ist ein schone frau an lieb? Wo ist ein jarmarkt an dieb? Sagst du mir das auf dieser fart, So hab ich dich fur ein freihart.

#### FREIHEIT:

Gen himel get ein straß an staub,
Im paradis stet auch ein paum an laub,
Jordan das wasser hat kein weiden,
Maria ist ein meit an leiden,
Im himel ist jarmarkt an dieb
Und in der hell ein frau an lieb.
Nu thu mich, helt, hie fragen mer,
Anders es get dir an dein er.

G 408

20

15

### FRAGER:

Sag mir, welcher vogel hat kein kragen?
Und welcher vogel hat kein magen?
Sag, welcher vogel hat kein mut
Und welcher vogel hat kein plut
Und welcher vogel hat kein zungen?
Welcher vogel seugt seine jungen
Und welcher vogel hat kein gallen?
Wie mag dir das von mir gefallen?

G 399 b

## PRŘÍHRIT :

Nu merk, der strauß hat kein magen, So hat die muck kein kragen,

β Wo ist ein junkfrau an heimlich leiden.
 β Wo ist ein war weiden.
 Oder ein.
 β Und ein.
 β Und kanst du mit recht gesagen.
 β So wil ich dich fur ein rechtß jaufkint he
 β Jaufkint.
 β Sotet ein.
 β Der J. stet an w.
 β jaufkint he
 β In dem h. ist ein.
 β In.
 β halt fragen mere.
 β Sag welcher.
 β Sag w.
 β Und w.
 β saugt sein.
 Laß schanen wie du das wolles kallen.
 β Jaufkint.
 β D.

So hat die eul kein freud noch mut, So hat die pin furwar kein plut, So hat furwar der storch kein zungen, Kin fledermaus seuget ire jungen, So hat die turteltaub kein gallen. Wie tut dir hie mein kunst gefallen?

#### PRAGER :

Nu sag mir eins mit unterschaid! Was tregt den wolf uber die haid?

# FREIHEIT :

Das wil ich dir gar pald hie sagen. Die wulfin tut in uber die heid tragen.

# 108 b Frager:

5

D

00

Nu sag mir, jaufkint, die geschicht, Das der teufel alle stund sicht Und got der mag sein nit gesehen. Thu mir die abentheur verjehen!

### FREIHEIT:

Dasselb ich dir pald sagen sol. Ein teufel sicht den andern wol, So mag got nimmer in seim reich Kein sehen, der im sei geleich.

### DER FRAGER:

Nu sag mir, jaufkint, die dreu stuck! Man sol sich hueten vor großem geluck, Das ander, vor eim rechten tod; Nu merk das dritt, das tut dir not,

<sup>1. \( \</sup>rho \) Und die eul hat kein mut. 2. \( \rho \) Und die pyn hat k. 3. \( \rho \) Und tesch hat k. 4. \( \rho \) Und ein. 5. \( \rho \) Und ein t. hat. 6. \( \rho \) Also kan iss gekallen. 8. \( \rho \) eins an u. 10. \( \rho \) Jaufkint. 11. \( \rho \) wil ich pald agen. 16. \( \rho \) get mag. 18. \( \rho \) einem berechten tot. 72. \( \rho \) es t.

Das man sich huet vor gesunter speis. Sagst du mir das, ich gib dir preis.

#### FRKIHKIT:

Wenn einer abfellt arm und pein,

So spricht dan idermann gemein,
Er hett geluck, das er nit fiel zu tot,
Das ist das geluck, das er dan hot.
Das ander, wer sich vor rechtem tode nicht
Huet, wirt verurteilt vor gericht.

G 409 Das dritt das thu ich dir auch kunt;
Wenn man spricht, die speis wer gesunt,
So tut der selb mensch krankheit leiden.
Dar umb die dreu stuck weren zu meiden.

### FRAGER:

Nu sag, jaufkint, mit welcher weis
G 400 b Hast du verdient herberg und speis
Und womit hast du dich bedeckt
Und wo hin hast du dich gestreckt?

### DER FREIHEIT:

20 Mit sprechen und mit prugels weis
Han ich verdient herberg und speis,
Mit dem himel han ich mich bedeckt,
Auf die erden han ich mich gestreckt.

#### FRAGER:

Jaufkint, noch eins du mich bescheit!
Wo ist der himel dreier spannen weit?

β Man sol sich auch hueten vor.
 β Was machst du so vil ge heyß.
 β Jauſkint.
 β groß gel.
 β der sich vor eim berechtet tot hut n.
 β Der w.
 β dritt thu.
 β wer dir.
 β dassell 13.
 β sein die drei st. zu.
 β Sag mir j.
 β Womit.
 β Jauſkint.
 β des p.
 β die h.
 β Vnd mich mit alten hosen 1
 β Und a.
 β J. mich noch eins b.
 β ellen.

#### FRRIHRIT:

Das wil ich dir verschweigen nicht: Wenn eins in ein prunnen sicht, So hat das wasser des himels rißt, Des scheins neur was des wassers ist.

6 409 b

5

#### FRAGER:

Jaufkint, noch eins sag du pald mir!
 Wer lieber der teufel wonhaft in dir,
 Dann das groß kreuz, das in der kirchen ist?
 Sag mirß, ich lob dich alle frist.

G 401

15

10

### FREIHEIT:

Das groß kreuz ist in der kirchen lieber mir,
Dan kruch der teufel in mich schir.
Hort auf fragens und gebt mir gelt!
Ich han an keinem stuck gefelt.
Ich wil mich ein weil nider secken,
Piß man auf raumt in allen ecken.

# FRAGER UND AUSZSCHREIER:

Gesegen euch got! Ich muß darvon.

Ich waiß, was ich der maid hab than,
Das sie sich auf mich meulet heint,
Und swar ich bin ir doch nit feint.
Und wer sie bei mir anderswo,
So tet sie freilich nit also.

Ich wil mich ersling von euch wenden,
Daß man mir kein pos wort nach tut senden.

β Jaufkint.
 β rist.
 β du mir.
 β kreuz in.
 β dich berlichen.
 β Jaufkint.
 β D. k. ist mir lieber in der kirchen.
 β Wenn das der teufel solt in mich kriechen.
 β eurs f.
 β eurs f.
 β trecken H.
 γ waiß nit.

# 64.

# KIN SPIL VON DEN ZWELF PFAFFENKNECHTEN.

#### PRECURSOR:

Got gruß euch, wirt, gar hoch besunnen!

Ich-fand dort ligen an der sunnen
Zwelf die feulsten pfaffenknecht;
Do dacht ich, ob ichs zu euch precht

Mit iren reden, die ich hort.
Do schlaich ich zu in auf ein ort.

10 Do hort ich do itlichen sagen,
Was ider faulkeit tet in im tragen.

# DER ERST:

Keiner faulkeit ich mich verste,
Dan do ich selber mit umb ge.

15 Ich iß nit wenic und trink dest mer,
Ich kumm nit pald und lauf nit ser,
Ich iß vier mol und muß dan vasten,
Dasselb geheit mich am aller pasten.
Leg mich vor mittag wider nider,

Der endlichkeit ist mir keine wider.

#### DER ANDER:

Gesell, so pist du treg und faul.
Ich loß das piß eim ros im maul;
Ein tag ich im kein futer gab
Und sprich dan, das ichß gefutert hab,
Und schlaf vier stund im futerparn,
Thu mit dem fuß auf im umb farn;

25

Mit solchem wischem ich sein wart; Dennoch dunkt mich der dinst zu hart.

G 402

DER DRITT:

Hor, mein gesell, ich habs noch pesser.

Wie naß ich wer, ich wurd noch nesser.
Ich lag im hoff dort an der sunnen
Und schlief, ein regen kam gerunnen,
Das oben auf mich vil mancher tropf,
Die schlugen mir da an den kopf
So lang, piß mir das har abging,
Das ich ein loch am kopf enpfing.
Hab ein pflaster darauf geleit.
Der schaden nim ich vil allzeit.

#### DER VIERD:

Mich wundert, das ir seit solch leut.

Kein solches ich euch hie bedeut.

Wann ich uber ein arbeit kumb,

So ge ich vor ein stund darumb,

Wann ich meins leibes wol schonen kan,

Und greif gar leis die arbeit an

Und thu dan noch mer leuten fragen.

So ich ir viere wol wolt tragen,

Dennoch thu ich schwer daran heben.

Sol mir das sein ein gutes leben?

## DER PUNFT:

Ach freunt, das ist als nit zu schwer.

Ein gutes ros hat mein herr,

Dem muß ich den mist außtragen

Und darnach laden auf den wagen.

So ich ein wenik auf die gabel hauf,

So heb ich es kaum halb hin auf.

Wann ich ein halbe stund geru,

Darnach ich uberwerfen thu.

Ein tag ich ein fuder thu auß furen.

Wie mocht mich großer arbeit ruren?

# 564 64. RIN SPIL VON DEN ZWELF PFAFFENENECHTEN.

5

10

35

#### DER SECHST:

Pfui euch, kein arbeit mich erschreckt.
Ich lig oft drei wochen angelegt.
Wann ich ein solchen vorteil hab,
So darf ich mich nit ziehen ab.
An keim schuch thu ich ein kein schnallen,
Wie oft sie mir von füßen enpfallen.
Wann ich dan auf wil gen ein stiegen,
So thu ich mich auf ein staffel schmiegen.
Zu zelen die staffel ist mir gach,
Das ich zu ruen wiß darnach.

## DER SIBEND:

Solche faulkeit taug mir nicht,

Wann mein herr all mein arbait siht;

Der kumt den ganzen tag nit hein;

Doch versaum ich im arbeit kein.

Ich lauf, was ich ersleichen kan,

Das vier der aller sterksten man

Mit macht an mir zu schieben hetten.

Ich kam dar, do sechs ligen teten

Vor fursten und herrn auf eim schragen.

Ich schlief, das man mich heim must tragen.

#### DER ACHT:

Ich hor, das ich gar resch bin allain.

Wann es lag nu vor mir ein stain,
Das ich schreiten wolt hin über,
Ee viel ich vor faulkeit nider,
Und was mir dennoch scheißens not,
Und viel, das mir auß ging das kot;

Das arsloch tet ich aufrucken
Und ließ mein loch die sunen trucken.

### DER NEUNT:

Ei was solt ich dan dafur laugen! Mir lag das prot heut vor den augen, Noch was ich also faul und las, Das ich schier hungers gestorben was.

Von mir stund auch der krug nit ferr,
Der daucht mich vil zu groß und schwer.
Ee das ich in wolt heben enpor,

Ee beleib ich da ungetrunken gar,
Und wendt mich nit umb an kein seiten
Den ganzen tag bei xiiij zeiten.

10

15

10

#### DER ZEHENT:

Von faulkeit han ich großen schaden, Ein prochens pein, geschwollen waden. Unser drei an eim farweg lagen, Do kam einer mit einem wagen, Das pain zoch ich nit an mich schir, Darumb fur er darüber mir. Den wagen hort ich auch nit krumen, Umb mich die mucken teten prummen, Kruchen unter die augen mein, Zu dem maul auß, zu der nasen ein.

# DER AILIFT:

Gester tet ich mein dienst auf sagen,
Ich mocht meinem herrn sein puch nit tragen
Und uber tag pucher auf heben,
Darumb must er mir urlaup geben.
Er wolt auch mein nit lenger haben,
Die klaider wurden im vol schaben,
Das ich im sie im dreck ließ ligen.
Keiner endlichkeit ward ich nie ziegen
Und laß auch nimmer auf mich kumen.
Ee het ich ewig urlaup genumen.

# DER ZWELFT:

Ich solt meinem herrn noch esten faren, Do tett ich mich mit schlaf bewaren, Das ros den wagen prach zu hant, Rin diep stal das geschirr als sant. So ich das ross einsetzen wil,

# 566 64. EIN SPIL VON DEN ZWELF PFAFFENENECHTEN.

5

10

Do het es verlorn den astersil, Den satel, kumat, zaum und hacken, Der wagen stund in einer lagken. Do sprach ich: Stee, des teusels namen! Vor faulkeit ich kaum dar von kame.

### DER HEROLT HAISCHT DEN TANZ:

Pauk auf und mach die seiten klingen, Ob sie vor faulkeit mogen springen. Welcher der feulst ist tanzen ist, Dem sol man geben ein kranz, das wist!

### DER HEROLT DICIT:

|         | Herr wirt, treipt auß die faulen puben!       |
|---------|-----------------------------------------------|
| G 404 b | Mich reut, das sie den tanz an huben          |
|         | Und den frauen den tanz lank machten,         |
| 15      | Die lieber tanzten, das die wend krachten.    |
|         | So vermags ir keiner auf den faulen schinken. |
|         | Wirt, gebt in weder speis noch trinken!       |
|         | Ir bejagt an in lutzel eren.                  |
|         | Sie han all tag vil dinst und herrn.          |
| 20      | Darumb solt ir unser enpern.                  |
|         | Eur miltigkeit dank wir euch gern.            |
|         |                                               |

<sup>1.</sup> aftersil Uhlands volkstieder 1, 720. 9. 7 im t. ist. 21. Darsu folgt G st. 63, womit die handschrift schließt.

# **E 289**

# DIE VASNACHT VON DER BAUNHEIRAT.

## DER ERSTE:

Herr der wirt, ir schült uns nit verübel haben, Das wir euch so spet heint übertraben. Wir haben doch kuntschaft zu euch herein. Wann wir all eur hintersessel sein. Wir sein von Schnigling herein eur mair Und pringen euch zu gült oft kes und air, Und last uns mit euch wol leben. 10 Ich wolt meinem nachpaurn Hainzen mein tochter geben

#### DER ANDER:

So, lieber wirt, thut als wol, Wann man ie zu solch dingen das pest raten sol. 15 Darümb sei wir herein zu euch kumen Und haben da unsern nachpaurn mit uns genumen, Ob wir möchten die ee gemachen. Lieber wirt, helft uns auch zu den sachen!

#### DER DRITT:

- 20 Gots knopf, las dem wirt sein ru! Wir wollen die sach selber wol pringen zu. Wann es ist unser wol so vil, Wann ich auch das pest darzu raten wil. Es soll der Hainz gelimpfig sein,
- So gibt im der mair di tochter sein. 25

<sup>1.</sup> Vgl. G 212 et, 43. 2, ? baurenheirat. 3. fehlt M. 13. ? Sie. ? Sim. ? S

#### DER VIERD:

Ich pin zu der sach gepeten
Ich waiß wol, sie volgen paide meinn reten.
Der Hainz der sol sich freuntlich erzaigen
5 Und sol sich der mair auch gegen im naigen.
Der mair wil geben seiner tochter ain ku,
So hat der Hainz ain wisen und sehs hennen darzu.

#### DER PUNET

Mein öheim Hainz ist ain gerader man,

In vier dörfern man sein gleich nit vinden kan.

Man hat in liep an aller stet;

Und wo er am tanz get,

So gefellt er den jungen maiden so wol

Und kaufen im krenz seinn hut gar vol,

Des die andern gesellen müßen enpern.

Darümb so sol in die Gerhaus nemen gern.

#### DER SECHST:

Hüllweck, du retst gar recht.

Es ist der Hainz gar ein gerader knecht.

20 Mein mum Gerhaus geleicht im wol,
Wenn ich doch ains ie melden schol,
Wie das der Hainz sei prechenhaft
Und hat auch darzu niendert kain kraft,

M 290 Da mit er die mait trosten solt.

25 Nem sie in, sie wurd im nimer holt.

## DER SIBENT :

Si, was dürst ir sulcher red han?

Mein öheim Hainz ist ümb und ümb ain man.

Juncfrau Gerhaus, liebe mait,

Gelaub nit, was man dir von im sait!

Du hast in liep, das waiß ich wol:

Dasselb er auch hin wider thun sol.

Begerstu sein hie zu einm man,

<sup>27.</sup> f Ei. f Sim. Krone von Heinrich vom Türlin z. 112. Ring 6 . 10 b. 12.

So wil ich gern das pest darzu than.

#### DEB ACHT:

Hainz Ott, lieber nachpaur mein, Ich wolt gern nemen den öheim dein, So ist er also ungehauen, Ich fürcht, er sei kein nütz einer frauen. Ich will in dennoch nemen gern, Wil er ain jar schotten und milch enpern. Ob er würd seins prechens los; Der schotten macht im in seim pauch gerümpel groß. 10 Und wenn er des nachts pei mir leg, So wurd er in meinem dienst gar treg.

### DER MEUNT:

Juncfrau Gerhaus, ich verstee euch wol: Ir wolt ie ainn haben, der euch trösten sol. 15 Ich main, ir seit gewest pei edelleuten, Die wol künnen halsen und treuten. Ir thut keim paur nimer gut. Das verstee ich wol an eurem mut. Ir habt villeicht gesetzt euren wan 20 Auf ainn burger oder auf ainn edelman, Darumb wolt ir den Hainzen hie verschmehen. Und zwar, es möcht kumen, euch solt ain genüg von in geschehen 25

#### DER ZEHENT:

Pesolt, las uns mit gemach! Du wilt uns erst verwerren die sach, Die wir heut fru zu gut heten pracht, Die hast uns erst zu nichte gemacht 30 Und hast uns die sach erst verschroten, Das wir des leikaufs müßen geraten, Und ich hab mich darauf gefreut so wol, Ich maint, wir solten all sein worren vol.

<sup>2.</sup> acht, nemlich schauspieler. Es spricht Gerhaus. Alle rollen wurden von männern gespielt.

# 570

# 65. DIE VASNACHT VON DER BAURNHEIRAT.

M 291

DER AILFT:

Wir wollen die sach heint lassen unterwegen Und wollen ain andermol auch rats drum pflegen. Die weil süllen sie sich bedenken eben.

- Wir künnens ein andermol auch wol zusammen geben. Wir müßen heim hin allsamt für wor, Ee man vor uns zusperr di tor.
  Unser frauen müßen die kü melken Und auch di kes zu sammen telken:
- Darumb so stet heim hin unser sin.
  Zu guter nacht! Wir geen da hin.

# 66.

# VASNACHTSPIL VOM MÜNCH BERCHTOLT.

5

10

15

Merkt und höret alle geleich, Junc. alt und arm und reich! Als wir sein kumen dar, Also nemet unser war, Wann Ackerschroll und Zisterlein Die sein gewesen zu dem wein Und sein worden überein, Wann Hilla ist nit zu clein, Der wollen sie geben einen man, Der ist so höfelich gethan. Hans Schlauch ist ers genant Und ist unter den paurn wol bekant, Und sein vater haist der Scherrdarm, Der ist überal reich und niendert arm. Und der wil seinn sun werden an Und will in Hilla geben zu einem man.

#### DER MÜNCH:

So haiß ich pruder Perchtolt.

Mir sein die schönen frauen holt;

Das macht mein töldrian,

Der ist etwas wol gethan,

Er kann schoner frauen pflegen

Und mit in in freuden leben;

Wann die sein dar kumen auf den plan,

Wann Hilla die ist gar wol gethan,

Die wollen sie Hansen Schlauchen geben Zu einem elichen leben; So kan ich im nit geraten pas, Wann ir thund neur das Und loßent michs credenzen than Mit meinem bertolde wolgethan, So kan ich zwar merken wol, Ob man sie im geben schol.

### DES PREUTIGANS VATER:

M 292

Herr, seit ich euch antwurten sol,
So gefellt mir der rat wol.
Mag sie es an irem vater gehaben,
So schüllen wir nit lenger tagen
Und schüllens euch credenzen lan,
Ob sie mag pei im pestan
In der ee und umb und umb,
Wann mein sun ist werlichen frum.

5

20

30

# DER PREUT VATER:

Nu laß sehen, tohter mein,
Die zurissen knie dein,
Die dir di knecht haben zudrückt,
Da sie sich zu dir haben geschmückt.
Wollen sie aber daran nit ain genüg han,
So muß ich dich credenzen lan.

### 25 DI PRAUT:

Vater, du hast oft und vil gesehen,
Wie mir von den knaben ist geschehen.
Die knie sein mir gehailt vor langer zeit,
Aber das loch ist mir noch vil zu weit,
Darein mich die knechte haben gestochen,
Und haben mirs gar vast zuprochen.
Das wil ich alles gern varen lan
Und wil mich den münch credenzen lan.

<sup>9.</sup> So such 573, 17. 576, 21. 577, 9, 16. ? um. Vgl. 574, 31 f.

### DER MÜNCH:

Hilla, ich will dich eben schauen,
Ob dir sei als andern frauen.
Das soltu mich lassen wissen,
Das Hans Schlauch mit dir nit werd beschissen.

### DER MÜNCH SPRICHT ZU IN ALLEN:

5.

10

15

Nu merkt, ir herrn all gleich,
Sie ist gut angreifen sicherleich,
Sie hat als lang eng mit gutem fug,
Es gieng darein wol ros und pflug,
Und hat ain beschissen dümpelvas
Da niden bey irem ars.
Darümb merkent mich gar eben
Und fragt iedermann, was er zu haussteur wil geben
Das wir nit ümbsüst sein her kumen,
Wan es precht uns keinen frumen.

# DES PREUTIGANS VATER:

So haiß ich Kunz Scherrdarm Und pin reich und nit arm. Sun Hans, nu merk gar eben, 20 Ich will dir einen alten pflug geben Und darzu an alles geferd Auß meinen rossen ain gut pferd Und einen zurissen strosak, M 293 Darauf so habt ir gut gemach, . 25 Und ain alte schelmige ku Und ain pfinnige sau darzu Und auch ain alten halben wagen, Das du dich dester pas möchst petragen, Und deinem weib ain alten padhut. 30 Hilla, das hab von mir auch vergut!

# DER PREUT VATER:

So haif ich Kunz Leuschenstil.

<sup>21.</sup> Vgl. Uhlande volkelieder 1, 718.

Merk, tochter, was ich dir geben wil! Ein padschaf und ain wiegen (Es ist war, ich kan nit liegen) Und ain tisch, der fügt euch eben, Den wil ich euch auch darzu geben. Das ir darauf leget wein und prot Und pfleget eurs leibs not, Und ain alte spindellad. Hilla, die ist dir nit schad.

10

15

5

#### DER PREUT MUTER:

So wil ich meiner tochter geben, Das sie wol dester pas mag geleben, Ain alth ruhigs hülltuch Und irem man ain beschissne pruch Und ir ain alte gelbe schlappen Und irem man ein zurissen kappen Und auch ain alte kisten: Da mit mügt ir euch wol gefristen.

## DEB ERST NACHPAUR SPRICHT:

25

20

So haiß ich Seiz Gerstmair Und gib euch paiden siben air, leklichem dreu zu seinem tail Und das ungerad traget fail, Und ein alts schelmigs hun. Hilla, dem soltu gütlich thun. Magstu du das erneren, Zwar das habt ir paide geren.

## DER ANDER NACHPAUR:

30

So haiß ich Kunz Fürngrill Und lig alltag zu der füll Und pin darzu erberg und frum, Das wissen mein nachpaurn umb und umb. Hilla, ich wil dir pringen gar schon,

<sup>2. ?</sup> par sch. ? batschapf. 26. ? Magstu das. 32. / um.

Des soltu mir sagen guten lon, Ain gaiß, darzu mit einem pok Und einen guten hackstok Und darzu ain puterfas. Lug, Hilla, wie gefellt dir das?

# H 294

10

15

20

25

30

5

# DER DRITT NACHPAUR:

So haiß ich Gotz Österlein.
Ir herren, nu vernempt die rede mein!
Was ich bringen wil, das ist gut:
Ain alten rußing schaubhut
Und zwen alt stumpf sporn
Und ain alte kesporn.
Darein legt euer heirat gut,
So pleibt ir pei gutem mut,
Das es euch nit verstoln wer,
Wann ir gewinnt gut und er.

# DEB VIERD NACHPAUR:

So haiß ich der mair von Hintershin Und hab ein ku, die haist Schwerzin, Die wil ich Hansen Schlauchen geben, Wil er pleiben pei dem eelichen leben; Aber wil er sein nit thon, So treib ichs wider haim schon Und wil euch gar wol besachen Mit einem gut vaißten pachen, Das wir uns dester pas mügen petragen, So wir die hochzeit wöllen haben.

# DER FÜNFT KACHPAUR:

So haiß ich der alt Nudunk. Merkt, ir nachpaur, alt und junk! Hilla, ich wil dir wol geben, Das schullen sie al merken eben, Einen alten protkretzen,

<sup>2. ?</sup> darane cinen. 10. r. für tuobigen. Schmellere mundarien Bayerne e. 128.

576

Der mag dich deins laids wol ergetzen, Und einen alten schüsselkreben Den wil ich euch auch darzu geben Und vier würst auf einem rost, Die geben euch gar guten trost Und ain alth spinnredlain, Hilla, das hab dir allain!

### DER SECHST:

Pas Sotterer pin ich genant Und in dem dorf gar wol erkant. 10 Ich wil euch geben ain löffelfuter Und ain zuclobne multer Und ainn alten südkessel gut, Davon eur vih hat guten mut, Und ain guten pflück von spreuer, 15 Der wer zwar süst gar teur, Und auch spindel und enspin, Davon habt ir gar guten gewin. Das hab dir alles sicherleich, M 295 Da mit wirstu selig und reich. 20

# DER PREUTIGAN:

Ich haiß Hanns Schlauch Und darf alle tag in meinem pauch Vier kelber und ain rint; Darumb so gee ich, als. ich trag ain kint. 25 Wil sie mir des geholfen sein? Und zwen pachen von eim großen schwein, Des bedarf ich alles allein wol. Aber wollen wir peide werden vol, So müeß wir haben darzu 30 Zwen ochsen und ain ku Und darzu zwen spansacken, Die verdrück wir wol in unser packen. Und wil sie mich darüber bestan,

<sup>17.</sup> enspe G 269 b. Uhlands volkelieder 1, 718.

. all: .

So wil ich sie gern zu einem weib han.

DI PRAUT:

Ja, Hans, du fügst mir wol.

Ich muß auch sein trunken und vol,

Das weistu gleich als wol als ich,

Und darumb so wil ich dich,

Wann wir fügen paide wol zu samen

Und darf sich ains des andern nit schamen.

# DER MÜNCH ZUM PREUTIGAN:

Merk, Hans, was ich dir sag!
Ain end wöll wir machen ainn tag,
Denn, Hilla, von der ee wegen
So wil ich euch zu sammen geben,
Wann sie ist etwas gar reich.

Zwar man vint im dorf nit iren gleich,
Wann sie kan gar wol spinnen
Und lest sich etwas gar gern minnen.
Darumb so fügt sie dir gleich wol.

Tracht neur, das wir nu werden vol!

### DER PREUTIGAN ZUM MÜNCH:

Genediger herr der Perchtolt,
Darumb pin ich euch von herzen holt
Und wil euch piten umb di ee,
Wan nach Hilla ist mir gar wee.
Sie gibt mir freud und mutes vil,
Darumb ich euch piten wil,
Das ir mir helfet kreftikleich,
Wann sie ist werlich wol mein gleich.

# DER MUNCH ZU DER PREUT:

Merk, Hilla, und vernim mich gar eben,
Ich wil euch paide zu sammen geben,
Wann der Hans begert von herzen dein,
Also soltu auch begeren sein.
Und kumt her, mein liebe kint,

5

20

25

# 578 66. VASNACHTSPIL VOM MÜNCH BERCHTOLT.

Als lieb und holt ir ainander sint,
Und pietet an ainander di hent,
Das daran werd ein gut end,
Und geb ains dem andern sein treu,
Ee das es euch paide gereu,
Das ir wol pei einander pleibet
Und mit ainander eur tag vertreibet.

#### DER MÜNCH ZU DER PREUT:

Hilla, gib her dein hant

Und pis Hansen Schlauchen wol bekant

Zu einem eelichem weib

Und habt neur zwu sel und ainn leib!

# DER PREUTIGAN ZUNN PFEIFERN:

Pfeist auf, ir lieben knecht,
Und machet mir den reien recht!
Ich greif in mein taschen geschwind
Und gib euch sicher, was ich vind.
Wann ich iezund nit vil parschast han,
So pseist auf und laßt es umbhin gan!

# 20 DER BREUTIGAN:

5

15

25

Hörstu, du pöser feilant,
Du hast mit deiner unseligen hant
Mir meinen spiegel zuprochen.
Das laß ich nit ungerochen,
Wann ich hab es mit meinen augen gesehen,
Das es mir von dir ist geschehen.
Darumb so wil ich dich so ser schlagen,
Das dir enpfellt das krös und den magen.

# DER ARZT:

30 So haiß ich maister Rubein
Und gib im zu trinken guten wein.

<sup>20.</sup> Diß in M mit blässerer dinte und größerer schrift. 27. V so wil an von einer andern hand mit blässerer dinte. 28. ? der magen.

Ich setz im das fleschlein an den munt, Zu hant so wirt der paur gesunt, Und daß im die krankhait wirt weichen. Herr wirt, gebt uns urlaup und last uns hin schleichen!

<sup>3.</sup> Von hier an rothe dinte. 4. Darauf folgt in M 297 das stück 47.

# M 301 VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

# DER JECK SCHROLLENTRIT:

Hört, ir herrn, ir schült verstan,

Her kumpt auf disen plan
Von volk ain wild geschlecht,
Dorfmaid und baurnknecht,
Die wollen tanzen umb den han;
Und von welhem baursman

Das pest wirt getun an alls gefer,
Es sei diser oder der,
Dem wirt der han gegeben
Und der letzten ain pruch darneben.
Darümb, lieben herrn, seit züchtig an eim getreng
Und tut mir den bauntanz nit zu eng!

# DER GÖTZ ACKERTRAPP:

Pfeuf auf, lieber spilman!
Ich wil auch tanzen umb den han
Und wil den ersten reien springen.
Ich hoff, mir schol heut gelingen,
Das mir die pruch und der han
Mit gewalt werd untertan.

# DER HENNENMAIR:

Beit ain weil, spilman! Ich wil auch tanzen umb den han.

20

25

<sup>15. ?</sup> den baurentanz.

Du geschwurst schon, wir kunden nit Tanzen noch der hofsit: Mainstu denn, das ich nit gelernt hab? Da ich was ain clainer knab, Da sach ich auch den leuten zu. Ich wolt, es wer der han ain ku, So west ich wol, der han wer mein. Ich will ainn kutrolf mit wein Oben auf meinem haubt fürn Und schol dennoch die erden nit perürn.

5

10

15

20

# DER BUPPOLT MANZ:

Ich sprich es, Rupolt der Manz, Ich will selber an den tanz Mit der Metzen vor gan. Ich wil das aller pest tan, Das wil ich heut erzaigen. Der han ist mein aigen, Wann ich lig euch allen ob. Ich wil das preis und das lob Heut erwerben auf disen tak. Der han muß in meinen sak.

# DER RUPOLT MANZ:

Junkfrau Metz, seit gepeten,
Ich wil den reien mit euch treten
Umb euren kranz, den ir auf fürt,
Wann ir an meiner kunst wol spürt,
Das ich das pest heut hab getan.
Ich hoff, uns werd zu lon der han.

#### DIE MET2:

Das euch niemant tanzet vor;
Wann ich heut ainn tanz von euch hab gesehen,
Des helft mir auch verjehen,
Das heut niemant tanzen kan.

Jok hoff, wir haben gewunnen den han.

# 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

# DEB WALTHER PESENSTIL:

So sprich ich Walther Pesenstil.

Es mag einer sagen was er wil

Von reien und auch von neuen siten,
Ich rum mich nit da mite,
Das ich weder geut noch schall.
Ich kann aber mer tanzen, denn sie all.
Da mit wil ich mich nit loben.
Ich wil auf meinem haubt oben
Ein pflugrad mit gleser fürn.
Da pei mügt ir wol spürn,
Das ich wol tanzen kan.
Lieber, haiß sie mir her gan,
Die Geuten! Sprich, ich hab sie gepeten,
Das sie mir helf den reien treten.

#### DER LEUSENROCK:

Got grüß euch, junkfrau Geut!

Der Pesenstil euch enpeut,

Das ir im den reien helft treten,

Drum hat er euch fleißig peten,

Und laßt mich nit pöser pot sein!

Ich wil es auf die treue mein

Sunder umb euch verdienen, wo ich kan.

Wol auf, ir müßt mit mir gan.

25

M 303

35

20

582

5

10

15

# DER SCHOTTENPAUCH:

Ach got, das ich iezund wer
In meinem pauch also ler,
Als ich heut morgen was!
So würt ir alle von mir sehen das,
Das euch allen wer teur.
Ich hab di aller pesten ruben heur.
Da mit ist mir also wol,
Wann ich iß mir meinen pauch eben vol
Und trink darauf ainn saurn schotten.
Des mag ich ainn tanz nit getroten.
Der krumen haspelschleg kan ich nit treiben

Und muß in eim schlechten lauf laßen pleiben.

### DER WALTER PESENSTIL:

Ich pit euch, junkfrau, mag es gesein, Das ir mir gebt eur rosenkrenzelein. Ob ich es nit wol verdient han, So wil ich im fürpas rechter tan.

5

10 .

15

90

5

D

#### DIR JUNKFRAU GEUT:

Mein krenzlein sei euch unverseit, Wann ir habt auf meinen eit Das pest an dem tanz getan, Das euch pillich wirt der han.

### DER SEIZ HUNTSKRANZ:

Mein junkfrau Geut, red nit also,
Wann es ist noch niendert do.
Du scholt auch sehen, was ich kan.
Mir muß werden der han.
Ich wil mit dem Pesenstil
Danzen warumb er wil,
Wann all sein reien ist ein tant.
Ich kann tanzen noch der neuen hant
Auf schwerten, das ist nit ein mer.
Stadeleiner, für mir sie her
Junkfrau die Adelhait!
Die hat an ain nagelneue pfait.

# DER STADELLEINER:

Junkfrau Adelhait genant,
Mich hat zu euch her gesant
Der Seiz Huntskranz,
Das ir zu im kumpt ann tanz.
Darümh lest er euch piten
Mit gar hübschen siten,
Das ir iezund mit mir reit
In eur plutgelben pfeit.
Ben hat er euch gar fleißig gepeten

# 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

Und hat euch zu eim holz ergeten.

584

15

30

### DER SEIZ HUNTSKRANZ:

Pfeuf auf, lieber spilman!
Pfeif mir ains, darnach ich kan!
So gib ich dir mein wammes zwar,
Wann es ist noch kaum zehen jar,
Das ich es neu an lait.
Sih, wie ist es noch so gemait,
Wann das es nit gut ermel hat,
Forn darein auch neur ain loch gat,
Süst ist es umb und umb nit gar ganz.
Das gib ich dir umb einen tanz.

#### DER SEIZ HUNTSKRANZ:

Junkfrau Adelhait, ich pet euch gern
Umb euren kranz, wolt ir mich gewern;
Den wolt ich durch euren willen tragen,
So möchten di leut von mir gesagen,
Daß ich ain tumer torpel sei,
Und ainn tanz drinn springen frei.

20 DI ADELHAIT:

Mein kranz schol eur sein,
Das sprich ich auf di treue mein.
Ir habt das pest getan über sie all.
Der han ist eur on alle wal.

25 DER RAUSCHENHAFEN:

So sprich ich Rauschenhafen genant. Ir scholt vor haben gerant,
So het ir von mir gesehen,
Wolt ir anders di warhait jehen,
So müst ir sprechen, der han wer mein.
Neun auf croen pein
Der kan ich auß der moßen vil,
Darumb ich niemants anders haben wil,
Wenn des mairs tochter Heuslein genant.

Die für mir her pei ir schneeweißen hant!

# DER ÖTEL HELMSCHROT:

5

H 305

15

20

25

30

Das to ich Ötel Helmschrot,
Öheim, das to ich gar drot,
Ich pring dir in der gelben pfeit das Heuslein.
Da mit tanz einen reien fein!
Die ist gar ain seuberliche meit.
Wenn nu kumpt die zeit,
So scholtu mit freuden umb hin farn.
Der hohen sprüng scholtu nicht sparn.

# DER ÖTEL HELMSCHROT:

Heuslein, wie hat dir gefallen der tanz?

Darnach so setz mir auf deinn rosenkranz!

Darwider scholtu ain wort nit jehen,

Sider du die sprüng von mir hast gesehen.

### DAS HEUSLEIN:

See hin, lieber Nickel mein, Nim von mir das rosenkrenzlein! Wann du hast von mir das lob. Mit sprüngen ligstu in allen ob.

# DER APPEL MILCHSCHLUNT:

Diemut, ich pet dich gern
Umb deinn kranz, wolstu mich gewern.
So kan ich nit der spehen wort,
Als mein gesell der Heinrich dort,
Wann ich sein nit gelernt hab
Und pin ain schlechter dorfknab;
Denn pistu ain raine meit,
So ist mir dein krenzlein unverseit.

#### DIR DIRMUT:

Lüllaff, das mag nit gesein, Das ich dir geb mein rosenkrenzelein. Es gehört keinem solchen lüllaffen an,

#### 586 6T. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

Der weder lippen noch lappen kan. Und sprichst, ob ich sei ain raine mait, Es müst mir imer wesen lait, Das ich meinen maigtum het verlorn. Wiß, es tut mir auf dich zorn, Das du mich also hast gezigen. Es bleibt dem Hainrich nimer verschwigen. Wer will wetten, ich wer an dir gerochen? Gee an den galgen und wird erstochen!

#### DER APPEL MILCHSCHLUNT: 10 .

5

15

20

25

30

35

Ich wil nicht an galgen geen Und wil halt pei dir sten Und wil dir erst di warhait sagen. Du scholt kainn kranz mer auf tragen, Wann du pist kain junkfrau nit. Waistu wol, heur im haberschnit, Das der Hainrich pei dir lag Und der lieb mit dir pflag? In der wisen, do du scholst grasen, M 306 Da lag er pei dir auf eim grünn wasen In der stauden pei dem zaun, daß sah ich eben; Und wilt dich dennoch für ain junkfrau hin geben, Und laichst di leut mit den krenzen? Du scholt uns nimer also penzen, Wann du magst sein nit gelaugen, Ich hab es gesehen mit meinn augen Und auch etlich dink mer, Wann ich pring dich nit gern umb dein er. Darumb so gib mir deinen kranz! Anders zwar ich scheiß inn tanz.

# DIE DIEMUT:

Ich clag dirs, Heinrich, und thu dirß kunt Über den pösen schnöden Milchschlunt, Der hat mir geredt an mein er. Er spricht, ich sei kain junkfrau mer. Des hat er mich offenlich gezigen.

Er sprach, er sach mich pei dir ligen Und olterst mich auf einer graspurd, Das ich unter dir amechtig wurd. Das hat er den leuten umb und umb gesagt. Hainrich, das sei dir cleglich geclagt! Und richstu nit das valsch claffen, So hab ich nimer mit dir zu schaffen.

#### DER HAINZ BURENKORP:

5

10

15

20

25

Sag mir ains, Milchschlunt, Wie pistu so gar ein widhunt? Scholtu di mait also schwachen Und also öffenlich zu schanden machen, Als du der Diemut hast getan? Wiß, es stet dir gar übel an Und mag dir noch wol werden lait. Wer gesach ie größer üppigkait Und übermut so groß also, Das du treibst umb ainen kranz do Und sprichst, du wolst inn tanz scheißen? Du scholt fürpas ain solche red verpeißen Und zungen da für haben. Du kanst vor frauen weder lippen noch sagen. Wiltu dich des nicht maßen Und dein unnütz classen, So mustu in dem treck auf stan Und wirt dir als eim hürsun ergan.

#### DER APPEL MILCHSCHLUNT:

Ich habs geredt und reds noch mer,

Wann es ist di warhait.

Da man heur den habern schnaid,

Do fielstu auf sie, das must selbs bekennen,

Eben als ain ar auf ain hennen,

Wann ich sach dir eben zu

Und ließ dich haben dein ru

Und wolt dich nit erschrecken,

5

10

15

25

Als lieb und holt ir ainander sint,
Und pietet an ainander di hent,
Das daran werd ein gut end,
Und geb ains dem andern sein treu,
Ee das es euch paide gereu,
Das ir wol pei einander pleibet
Und mit ainander eur tag vertreibet.

### DER MÜNCH ZU DER PREUT:

Hilla, gib her dein hant
Und pis Hansen Schlauchen wol bekant
Zu einem eelichem weib
Und habt neur zwu sel und ainn leib!

# DER PREUTIGAN ZUNN PFEIFERN:

Pfeist auf, ir lieben knecht,
Und machet mir den reien recht!
Ich greif in mein taschen geschwind
Und gib euch sicher, was ich vind.
Wann ich iezund nit vil parschast han,
So pfeist auf und laßt es umbhin gan!

### 20 DER BREUTIGAN:

Hörstu, du pöser feilant,
Du hast mit deiner unseligen hant
Mir meinen spiegel zuprochen.
Das laß ich nit ungerochen,
Wann ich hab es mit meinen augen gesehen,
Das es mir von dir ist geschehen.
Darumb so wil ich dich so ser schlagen,
Das dir enpfellt das krös und den magen.

#### DER ARZT:

So haiß ich maister Rubein
Und gib im zu trinken guten wein.

<sup>20.</sup> Diß in M mit blässerer dinte und größerer schrift. 27. Von so wil an von einer andern hand mit blässerer dinte. 28. f der magen.

Ich setz im das fleschlein an den munt, Zu hant so wirt der paur gesunt, Und daß im die krankhait wirt weichen. Herr wirt, gebt uns urlaup und last uns hin schleiche

3. Von hier an rothe dinte. 4. Darauf folgt in M 297 das stück

# M 301 VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

### DER JECK SCHROLLENTRIT:

Hört, ir herrn, ir schült verstan,

Her kumpt auf disen plan

Von volk ain wild geschlecht,

Dorfmaid und baurnknecht,

Die wollen tanzen umb den han;

Und von welhem baursman

Das pest wirt getun an alls gefer,

Es sei diser oder der,

Dem wirt der han gegeben

Und der letzten ain pruch darneben.

Darümb, lieben herrn, seit züchtig an eim getreng

Und tut mir den bauntanz nit zu eng!

## DER GÖTZ ACKERTRAPP:

Pfeuf auf, lieber spilman!
Ich wil auch tanzen umb den han
Und wil den ersten reien springen.
Ich hoff, mir schol heut gelingen,
Das mir die pruch und der han
Mit gewalt werd untertan.

#### DER HENNENMAIR:

Beit ain weil, spilman! Ich wil auch tanzen umb den han.

20

25

<sup>15. ?</sup> den baurentanz.

Du geschwurst schon, wir kunden nit
Tanzen noch der hofsit:
Mainstu denn, das ich nit gelernt hab?
Da ich was ain clainer knab,
Da sach ich auch den leuten zu.
Ich wolt, es wer der han ain ku,
So west ich wol, der han wer mein.
Ich will ainn kutrolf mit wein
Oben auf meinem haubt fürn
Und schol dennoch die erden nit perürn.

5

10

15

Ю

## DER BUPPOLT MANZ:

Ich sprich es, Rupolt der Manz,
Ich will selber an den tanz
Mit der Metzen vor gan.
Ich wil das aller pest tan,
Das wil ich heut erzaigen.
Der han ist mein aigen,
Wann ich lig euch allen ob.
Ich wil das preis und das lob
Heut erwerben auf disen tak.
Der han muß in meinen sak.

### DER RUPOLT MANZ:

Junkfrau Metz, seit gepeten,
Ich wil den reien mit euch treten
Umb euren kranz, den ir auf fürt,
Wann ir an meiner kunst wol spürt,
Das ich das pest heut hab getan.
Ich hoff, uns werd zu lon der han.

### DIE METZ:

Ich sprich und ist das wor,

Das euch niemant tanzet vor;

Wann ich heut ainn tanz von euch hab gesehen,

Des helft mir auch verjehen,

Das heut niemant tanzen kan.

Ich hoff, wir haben gewunnen den han,

# 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

#### DER WALTHER PESENSTIL:

So sprich ich Walther Pesenstil. Es mag einer sagen was er wil Von reien und auch von neuen siten, Ich rum mich nit da mite. Das ich weder geut noch schall. Ich kann aber mer tanzen, denn sie all. Da mit wil ich mich nit loben. Ich wil auf meinem haubt oben Ein pflugrad mit gleser fürn. Da pei mügt ir wol spürn, Das ich wol tanzen kan. Lieber, haiß sie mir her gan, Die Geuten! Sprich, ich hab sie gepeten, Das sie mir helf den reien treten.

### DER LEUSENROCK:

Got gruß euch, junkfrau Geut! Der Pesenstil euch enpeut, Das ir im den reien helst treten, Drum hat er euch fleißig peten, Und laßt mich nit pöser pot sein! Ich wil es auf die treue mein Sunder umb euch verdienen, wo ich kan. Wol auf, ir müßt mit mir gan.

25

35

5

10

15

20

# DER SCHOTTENPAUCH:

Ach got, das ich iezund wer In meinem pauch also ler, Als ich heut morgen was! So würt ir alle von mir sehen das, Das euch allen wer teur. M 303 Ich hab di aller pesten ruben heur. Da mit ist mir also wol, Wann ich is mir meinen pauch eben vol Und trink darauf ainn saurn schotten. Des mag ich ainn tanz nit getroten. Der krumen haspelschleg kan ich nit treiben Und muß in eim schlechten lauf laßen pleiben.

#### DER WALTHER PESENSTIL:

Ich pit euch, junkfrau, mag es gesein, Das ir mir gebt eur rosenkrenzelein. Ob ich es nit wol verdient han, So wil ich im fürpas rechter tan.

5

10

15

20

25

30

### DIE JUNKFRAU GEUT:

Mein krenzlein sei euch unverseit, Wann ir habt auf meinen eit Das pest an dem tanz getan, Das euch pillich wirt der han.

#### DER SEIZ HUNTSKRANZ:

Mein junkfrau Geut, red nit also,
Wann es ist noch niendert do.
Du scholt auch sehen, was ich kan.
Mir muß werden der han.
Ich wil mit dem Pesenstil
Danzen warumb er wil,
Wann all sein reien ist ein tant.
Ich kann tanzen noch der neuen hant
Auf schwerten, das ist nit ein mer.
Stadeleiner, für mir sie her
Junkfrau die Adelhait!
Die hat an ain nagelneue pfait.

#### DER STADELLEINER:

Junkfrau Adelhait genant,
Mich hat zu euch her gesant
Der Seiz Huntskranz,
Das ir zu im kumpt ann tanz.
Darümh lest er euch piten
Mit gar hübschen siten,
Das ir iezund mit mir reit
In enr platgelben pfeit.
Ben het er euch gar fleißig gepeten

# 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

Und hat euch zu eim holz ergeten.

#### DER SEIZ HUNTSKRANZ:

Pfeuf auf, lieber spilman!
Pfeif mir ains, darnach ich kan!
So gib ich dir mein wammes zwar,
Wann es ist noch kaum zehen jar,
Das ich es neu an lait.
Sih, wie ist es noch so gemait,
Wann das es nit gut ermel hat,
Forn darein auch neur ain loch gat,
Süst ist es umb und umb nit gar ganz.
Das gib ich dir umb einen tanz.

# DER SKIZ HUNTSKRANZ:

Junkfrau Adelhait, ich pet euch gern Umb euren kranz, wolt ir mich gewern; Den wolt ich durch euren willen tragen, So möchten di leut von mir gesagen, Daß ich ain tumer torpel sei, Und ainn tanz drinn springen frei.

20

15

584

# DI ADELHAIT:

Mein kranz schol eur sein,
Das sprich ich auf di treue mein.
Ir habt das pest getan über sie all.
Der han ist eur on alle wal.

25

30

# DER RAUSCHENHAFEN:

So sprich ich Rauschenhafen genant. Ir scholt vor haben gerant,
So het ir von mir gesehen,
Wolt ir anders di warhait jehen,
So müst ir sprechen, der han wer mein.
Neun auf croen pein
Der kan ich auß der moßen vil,
Darumb ich niemants anders haben wil,
Wenn des mairs tochter Heuslein genant.

Die für mir her pei ir schneeweißen hant!

# DER ÖTEL HELMSCHROT:

5

H 305

15

20

25

30

Das to ich Ötel Helmschrot,
Öheim, das tu ich gar drot,
Ich pring dir in der gelben pfeit das Heuslein.
Da mit tanz einen reien fein!
Die ist gar ain seuberliche meit.
Wenn nu kumpt die zeit,
So scholtu mit freuden umb hin farn.
Der hohen sprüng scholtu nicht sparn.

# DER ÖTEL BELMSCHROT:

Heuslein, wie hat dir gefallen der tanz?

Darnach so setz mir auf deinn rosenkranz!

Darwider scholtu ain wort nit jehen,

Sider du die sprting von mir hast gesehen.

# DAS HEUSLEIN:

See hin, lieber Nickel mein, Nim von mir das rosenkrenzlein! Wann du hast von mir das lob. Mit sprüngen ligstu in allen ob.

#### DER APPRL MILCHSCHLUNT:

Diemut, ich pet dich gern
Umb deinn kranz, wolstu mich gewern.
So kan ich nit der spehen wort,
Als mein gesell der Heinrich dort,
Wann ich sein nit gelernt hab
Und pin ain schlechter dorfknab;
Denn pistu ain raine meit,
So ist mir dein krenzlein unverseit.

# DIE DIEMUT:

Lüllaff, das mag nit gesein, Das ich dir geb mein rosenkrenzelein. Es gehört keinem solchen lüllaffen an,

# 586 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

Der weder lippen noch lappen kan.
Und sprichst, ob ich sei ain raine mait,
Es müst mir imer wesen lait,
Das ich meinen maigtum het verlorn.
Wiß, es tut mir auf dich zorn,
Das du mich also hast gezigen.
Es bleibt dem Hainrich nimer verschwigen.
Wer will wetten, ich wer an dir gerochen?
Gee an den galgen und wird erstochen!

10 · DEB APPEL MILCHSCHLUNT:

5

15

M 306

20

25

30

35

Ich wil nicht an galgen geen Und wil halt pei dir sten Und wil dir erst di warhait sagen. Du scholt kainn kranz mer auf tragen, Wann du pist kain junkfrau nit. Waistu wol, heur im haberschnit, Das der Hainrich pei dir lag Und der lieb mit dir pflag? In der wisen, do du scholst grasen, Da lag er pei dir auf eim grünn wasen In der stauden pei dem zaun, daß sah ich eben; Und wilt dich dennoch für ain junkfrau hin geben, Und laichst di leut mit den krenzen? Du scholt uns nimer also penzen, Wann du magst sein nit gelaugen, Ich hab es gesehen mit meinn augen Und auch etlich dink mer, Wann ich pring dich nit gern umb dein er. Darumb so gib mir deinen kranz! Anders zwar ich scheiß inn tanz.

#### DIE DIEMUT:

Ich clag dirs, Heinrich, und thu dirß kunt Über den pösen schnöden Milchschlunt, Der hat mir geredt an mein er. Er spricht, ich sei kain junkfrau mer. Des hat er mich offenlich gezigen. Er sprach, er sach mich pei dir ligen Und olterst mich auf einer graspurd, Das ich unter dir amechtig wurd. Das hat er den leuten umb und umb gesagt. Hainrich, das sei dir cleglich geclagt! Und richstu nit das valsch claffen, So hab ich nimer mit dir zu schaffen.

### DER HAINZ RUBENKORP:

5

10

15

20

25

Sag mir ains, Milchschlunt, Wie pistu so gar ein widhunt? Scholtu di mait also schwachen Und also öffenlich zu schanden machen. Als du der Diemut hast getan? Wiß, es stet dir gar übel an Und mag dir noch wol werden lait. Wer gesach ie größer üppigkait Und übermut so groß also, Das du treibst umb ainen kranz do Und sprichst, du wolst inn tanz scheißen? Du scholt fürpas ain solche red verpeißen Und zungen da für haben. Du kanst vor frauen weder lippen noch sagen. Wiltu dich des nicht maßen Und dein unnütz classen, So mustu in dem treck auf stan Und wirt dir als eim hürsun ergan.

# DER APPEL MILCHSCHLUNT:

Ich habs geredt und reds noch mer,

Wann es ist di warhait.

Da man heur den habern schnaid,

Do fielstu auf sie, das must selbs bekennen,

Eben als ain ar auf ain hennen,

Wann ich sach dir eben zu

Und ließ dich haben dein ru

Und wolt dich nit erschrecken,

Die weil du lagst in der hecken,
Unz du selber geschlofs von ir.
Do kruch ich auch auß der hölen schier
Und kam zu ir auch dar gegangen
Und wolt mit meiner lidrein stangen
Auch pöse werk getriben haben;
Do komen zwen rosknaben
Und zustörten uns den haufen.
Do ließ ich sie ann galgen laufen.

10

15

20

5

# DER HAINZ RUBENKORP:

Ach, du leugst, es ist nit war.

Als unglück und ain bös jar

Müß dir auf deinn kragen deihen

Umb dein falschs gelogen zeihen,

Das du tust der Diemut.

Zwar es tut dir nimer gut

Und ich wil dich strafen umb dein schwetzen.

Du test mir fert auch also der Metzen.

Kin schwert wil ich in dir umb kern

Und wil dirß auß dem pauch pern

Alle die erbeis, die du gefressen host.

Wetten ich wer von dir erlost,

Das du mir nimer tust kain lait.

Were dich! Dir sei widerseit!

25

30

### DER ARKOLT FELTIGEL:

Heinrich, da laß dich weisen von Oder ich und meins pruder sun Wollem im auch zuspringen, So hebt sich ain laufen mit der clingen, Das die man und die frauen Jamer und wunder müßen schauen. Darumb so laß dein fechten sein (Das rat ich dir auf die treue mein) Oder du wirst von uns geschlagen,

M 308

Das man dich auf einer mispern muß haim tragen.

### DER HANS RUBENKORP:

Ai, wie wenig tu ich das!
Ich hab den aller grösten haß
Wol vierhalb jar zu im getragen.
Ich wil im das krös und den magen
Auß dem pauch auf die erden vellen.
Wol zu her, mein freunt und gesellen!

5

30

#### DER ALBRECHT RINKELSCHUCH:

Ja, vetter Hans, wir sein berait. 10 Vicht frölich und unverzeit! Ich wil dir auch pei steen selb neunt, Schwesterkint und als mein freunt, Die dir alle wol guts günnen. Man muß auch sehen, was wir künnen. 15 Ich wil mit meiner helmparten Schlahen wunden und scharten. Das man in dem plut muß gan Uber di sporn auf dem plan. Erst so hebt sich ain fechten 20 Von den andern dorfknechten, Die mit mir her kumen sein; Die vechten als die eberschwein, Schlahen und raufen ist ir spil, Das treiben sie über jar vil. 25 Nu heb dich hinter sie zu laufen Und tring in den nebenhaufen Und schlah ir einen durch den grint! Ir vechten ist gen uns als ain wint.

#### DER RICHTER:

Ir herrn, ich peut euch allen frid Bei der hant und pei der wid, Das ir seit züchtig und bescheiden heut,

<sup>1. ?</sup> mistpern. 2. ? Hainz. 5. ? vierthalb.

# 590 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

Daßselb ich euch pei geschworn aid peut, Und das eur keiner schelt, slach! Darnach euch richt Wer pei meinem bot pleibt nicht, Dem wil ich nemen, was er hot, Kü, kelber und clainen hausrot.

#### DER IGEL PENZ:

Herr der richter, ich wil euch sagen
Und auch eur gnad cleglich clagen
Über den Hainz Rubenkorp,
Der hat getan einen mort.
Er hat den Appel Milchschlunt
Verhauen und in den tot verwunt,
Das ich den elenden paursman
Mit widen zu sammen gepunden han.

15 DER RICHTER:

5

M 309

10

20

25

30

Rubenkorp, hastu mich vernumen,
Was mir klag über dich ist kumen?
Mir haben die nachpaurn gesagt
Und gar cleglich über dich geclagt,
Wie du den Apel Milchschlunt
Hast gehauen und in den tot verwunt,
Das man dem armen baursman
Zwelf heft hat getan.
Wer gesach ie solch ungefug
Von einem man clug,
Als du hast am tanz begangen?
Stee still! Du pist gefangen.

#### DER HAINZ RUBENKORP:

Herr der richter, ir schült mich verstan.
Ich hoff, ich hab im recht getan,
Wann er der gröst hürsun was.
So er in dem dorf niendert sas,
Er wolt mich sein nie erlaßen,

<sup>6. ?</sup> Igelpens. 32. ? So in dem dorf iendert.

Es wer zum wein oder auf der straßen, Er wolt sich mit mir schlahen und stechen Und frauen und man übel sprechen. Seht, also pin ich zu im kumen Und hab im einn gankfroß genumen, Was ich darumb leiden schol. Doch getrau ich euren genaden wol, Ir laßt mich durch eur lieb genesen, Wan ich allzeit eur diener pin gewesen.

# DER MICHTER:

Ir herren, ich wil euch sagen, wie im ist. Ir wert nu all zu diser frist Geloben ain sicherhait an disem stab, Das keiner mit dem andern zu schicken hab, Denn mit einem freuntlichen rechten, Das kainer weder schlahen wöll noch vechten. Das thu ich von rats wegen. Die weil schol man des paursman pflegen Mit guter erznei, die im tüg. Ob er wider genesen müg, So kann ich denn darnach richten, Und wie ich den hader schol schlichten.

# DER JECK SCHROLLENTRIT:

Hört, ir herrn, und merkt mich all!

Ob euch mein rat wol gefall,
So woll wir ziehen anders wo,
(Man hat uns wol gesehen do)
In einer andern gaßen auch kürzweil haben.
Zieht mir nach, ir lieben dorfknaben,
Und gee wir an ain ander stat,
Da man uns nit erkennet hat.
Do woll wir aber kürzweil machen,
Der man auch wol mag gelachen.

5

15

**I** 310

20

<sup>33.</sup> If g. Der herolt.

# 592 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

### DER HEROLT:

Herr wirt, gebt uns ain gute nacht!

Das spil, daß wir haben gemacht,

Das laßt euch nit verdrießen

5 Und laßt uns damit der vasnacht genießen!

Ob iemant darinn zu grob het gesprochen,

Das reimt sich nit in der andern vastwochen.

Und laßt das euch wol gevallen

Und habt es keim verübel unter uns allen,

Wann wen wir iezund nit frölich fünden,

Den wolt wir zu Tumpach inn pan laßen verkünden.

# 68.

# 310 b

# DES ENTKRIST VASNACHT.

#### DER HEBOLT:

Nu hört, lieben kinder, überal, Die hie sein in disem jamertal, 5 Die zeit sich gar verloffen hat, Als von got geschriben stat, Es kumpt der Entkrist in dise lant Und das geschicht gar schier zu hant. So hat uns got versorget wol, 10 Das Enoch und Elias schol Die werlt vor sterken. Davon schult ir alle merken Fleißiklich nu die wort, 311 Wann sie der himelisch hort 15 Behalten hat in dem paradeis, Daß sie uns geben ler und weis, Wie wir uns schollen besorgen Den abent und den morgen Vor dem bösen Valenzloer, Das er uns also nit verker.

# ENOCH SPRICHT ALLAIN, DER PROPHET:

Nu hört alle überal
All meniklich disen schal!
Ir scholt schweigen und getagen.
Wir sein zwen alt weißagen
Und haißen Enoch und Elias

25

<sup>3.</sup> pak M.

(Das reden wir on allen has), Von den man lang gesagt hat Und als die geschrift stat. Wir sein des waren gotes diener, Ir scholt merken unser mer. 5 Uns hat Jesus der war got Her gesant on allen spot Auß dem paradeis in diß lant, Das euch von uns werd bekant Von dem pösen Entkrist, 10 Der nu schier künftig ist. Darumb so pitet one spot Jesum den zarten got, Das er uns geb kraft und macht, Zu sagen, das wir haben erdacht, 15 Das im loblich und euch tröstlich sei, Und das ir alle pleibet frei Vor dem pösen Entkrist, Wann er kann manchen pösen list. Zum ersten sollt ir wissen all, 20 Das er vert mit großem schall, Mit kraft und mit großem gewalt. Sein betrügnüs ist manigfalt, Das er der leut betöret vil. Als ich euch hernach sagen wil. 25 Er kann plitz, geschoß und doner machen, Die weld wern auch gen im lachen Und reden auch seine gepot. Lieben kint, das ist ain spot. Gedenkt an den waren Krist, M 312 Der durch uns all gemartert ist Umb unser ewigs hail. Ob wir marter auch ain tail Durch seinen willen leiden, So will er nit vermeiden, 35 Er will uns ab legen tausent stunt. Nemet in zu einem grunt! Darauf solt ir pleiben und stan,

Und secht die pittern helle an!

5

10

15

20

25

30

M 313

DER AUSZSCHREIER DES ENTERIST:

Nu merket, lieben leut, Neue mer ich euch bedeut, Die ich euch da wil sagen. Ir schült schweigen und getagen. Sioherleich das dünkt mich gut. ir schult verkeren euren mut Und den euren pösen sin, Das wirt gut eur gewin. Nu kümpt her der gotes sun, Als ich euch wil sagen nun. Er ist und haißt der Entkrist. Der aller der werlt gewaltig ist, Wann er himel und erd beschaffen hat, Das kümpt von seiner hant getat. Ir schült glauben an in han, Ir mügt im nit widerstan. Er mag alle dink volbringen Und es muß im allweg wol gelingen. Ir müst auch noch seinem willen tan, Des sült ir glauben han. Wann er ist ain gewaltiger got, Das ist war on allen spot. .

DA KÜMPT DER ENTKRIST ZUM VOLK:

Ich pin der Entkrist,
Der aller werlt gewaltig ist.
Die mügen haben keinen list,
Himel und erd und was darinn ist,
Das sie mir mügen widerstan.
Es ist umb mich also getan,
Das ich pin ain herr über all herrn,
Sie sein nohet oder sein verrn,
Sie sein arm oder reich.

<sup>10. ?</sup> Des. 28. ? kleinen. Z. 28 und 29 umametellen? H.

# 586 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

Der weder lippen noch lappen kan.
Und sprichst, ob ich sei ain raine mait,
Es müst mir imer wesen lait,
Das ich meinen maigtum het verlorn.
Wiß, es tut mir auf dich zorn,
Das du mich also hast gezigen.
Es bleibt dem Hainrich nimer verschwigen.
Wer will wetten, ich wer an dir gerochen?
Gee an den galgen und wird erstochen!

10 - DER APPEL MILCHSCHLUNT:

5

15

M 306

20

25

30

35

Ich wil nicht an galgen geen Und wil halt pei dir sten Und wil dir erst di warhait sagen. Du scholt kainn kranz mer auf tragen, Wann du pist kain junkfrau nit. Waistu wol, heur im haberschnit, Das der Hainrich pei dir lag Und der lieb mit dir pflag? In der wisen, do du scholst grasen, Da lag er pei dir auf eim grünn wasen In der stauden pei dem zaun, daß sah ich eben; Und wilt dich dennoch für ain junkfrau hin geben, Und laichst di leut mit den krenzen? Du scholt uns nimer also penzen, Wann du magst sein nit gelaugen, Ich hab es gesehen mit meinn augen Und auch etlich dink mer, Wann ich pring dich nit gern umb dein er. Darumb so gib mir deinen kranz! Anders zwar ich scheiß inn tanz.

# DIE DIEMUT:

Ich clag dirs, Heinrich, und thu dirß kunt Über den pösen schnöden Milchschlunt, Der hat mir geredt an mein er. Er spricht, ich sei kain junkfrau mer. Des hat er mich offenlich gezigen. Er sprach, er sach mich pei dir ligen Und olterst mich auf einer graspurd, Das ich unter dir amechtig wurd. Das hat er den leuten umb und umb gesagt. Hainrich, das sei dir cleglich geclagt! Und richstu nit das valsch claffen, So hab ich nimer mit dir zu schaffen.

### DER HAINZ RUBENKORP:

5

10

15

20

25

Sag mir ains, Milchschlunt, Wie pistu so gar ein widhunt? Scholtu di mait also schwachen Und also öffenlich zu schanden machen, Als du der Diemut hast getan? Wiß, es stet dir gar übel an Und mag dir noch wol werden lait. Wer gesach ie größer üppigkait Und übermut so groß also, Das du treibst umb ainen kranz do Und sprichst, du wolst inn tanz scheißen? Du scholt fürpas ain solche red verpeißen Und zungen da für haben. Du kanst vor frauen weder lippen noch sagen. Wiltu dich des nicht maßen Und dein unnütz classen laßen. So mustu in dem treck auf stan Und wirt dir als eim hürsun ergan.

### DER APPEL MILCHSCHLUNT:

Lieber, tro mir nicht zu ser!
Ich habs geredt und reds noch mer,
Wann es ist di warhait.
Da man heur den habern schnaid,
Do fielstu auf sie, das must selbs bekennen,
Eben als ain ar auf ain hennen,
Wann ich sach dir eben zu
Und ließ dich haben dein ru
Und wolt dich nit erschrecken,

Die weil du lagst in der hecken,
Unz du selber geschlofs von ir.
Do kruch ich auch auß der hölen schier
Und kam zu ir auch dar gegangen
Und wolt mit meiner lidrein stangen
Auch pöse werk getriben haben;
Do komen zwen rosknaben
Und zustörten uns den haufen.
Do ließ ich sie ann galgen laufen.

10

15

20

5

# DER HAINZ RUBENKORP:

Ach, du leugst, es ist nit war.

Als unglück und ain bös jar

Müß dir auf deinn kragen deihen

Umb dein falschs gelogen zeihen,

Das du tust der Diemut.

Zwar es tut dir nimer gut

Und ich wil dich strafen umb dein schwetzen.

Du test mir fert auch also der Metzen.

Rin schwert wil ich in dir umb kern

Und wil dirß auß dem pauch pern

Alle die erbeis, die du gefressen host.

Wetten ich wer von dir erlost,

Das du mir nimer tust kain lait.

Were dich! Dir sei widerseit!

25

30

M 308

# DER ARNOLT FELTIGEL:

Heinrich, da laß dich weisen von
Oder ich und meins pruder sun
Wollem im auch zuspringen,
So hebt sich ain laufen mit der clingen,
Das die man und die frauen
Jamer und wunder müßen schauen.
Darumb so laß dein fechten sein
(Das rat ich dir auf die treue mein)
Oder du wirst von uns geschlagen,

<sup>20. ?</sup> dir. 28. ? Wollen.

# Das man dich auf einer mispern muß haim tragen

#### DER HANS RUBENKORP:

Ai, wie wenig tu ich das!
Ich hab den aller grösten haß
Wol vierhalb jar zu im getragen.
Ich wil im das krös und den magen
Auß dem pauch auf die erden vellen.
Wol zu her, mein freunt und gesellen!

5

30

#### DER ALBRECHT RINKELSCHUCH:

Ja, vetter Hans, wir sein berait. 10 Vicht frölich und unverzeit! Ich wil dir auch pei steen selb neunt, Schwesterkint und als mein freunt, Die dir alle wol guts günnen. Man muß auch sehen, was wir künnen. 15 Ich wil mit meiner helmparten Schlahen wunden und scharten. Das man in dem plut muß gan Uber di sporn auf dem plan. Erst so hebt sich ain fechten 20 Von den andern dorfknechten, Die mit mir her kumen sein: Die vechten als die eberschwein, Schlahen und raufen ist ir spil, Das treiben sie über jar vil. 25 Nu heb dich hinter sie zu laufen Und tring in den nebenhaufen Und schlah ir einen durch den grint! Ir vechten ist gen uns als ain wint.

# DER RICHTER:

Ir herrn, ich peut euch allen frid Bei der hant und pei der wid, Das ir seit züchtig und bescheiden heut,

<sup>1. ?</sup> mistporn. 2. ? Hainz. 5. ? vierthalb.

# 590 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

Daßselb ich euch pei geschworn aid peut, Und das eur keiner schelt, slach! Darnach euch richt! Wer pei meinem bot pleibt nicht, Dem wil ich nemen, was er hot, Kü, kelber und clainen hausrot.

#### DER IGEL PENZ:

Herr der richter, ich wil euch sagen Und auch eur gnad cleglich clagen Über den Hainz Rubenkorp, Der hat getan einen mort. Er hat den Appel Milchschlunt Verhauen und in den tot verwunt, Das ich den elenden paursman Mit widen zu sammen gepunden han.

15 DER RICHTER:

5

M 309

10

20

25

30

Rubenkorp, hastu mich vernumen,
Was mir klag über dich ist kumen?
Mir haben die nachpaurn gesagt
Und gar cleglich über dich geclagt,
Wie du den Apel Milchschlunt
Hast gehauen und in den tot verwunt,
Das man dem armen baursman
Zwelf heft hat getan.
Wer gesach ie solch ungefug
Von einem man clug,
Als du hast am tanz begangen?
Stee still! Du pist gefangen.

# DER HAINZ RUBENKORP:

Herr der richter, ir schült mich verstan. Ich hoff, ich hab im recht getan, Wann er der gröst hürsun was. So er in dem dorf niendert sas, Er wolt mich sein nie erlaßen,

<sup>6. ?</sup> Igelpens. 32. ? So in dem dorf iendert.

Es wer zum wein oder auf der straßen, Er wolt sich mit mir schlahen und stechen Und frauen und man übel sprechen. Seht, also pin ich zu im kumen Und hab im einn gankfroß genumen, Was ich darumb leiden schol. Doch getrau ich euren genaden wol, Ir laßt mich durch eur lieb genesen, Wann ich allzeit eur diener pin gewesen.

DER RICHTER:

Ir herren, ich wil euch sagen, wie im ist.
Ir wert nu all zu diser frist
Geloben ain sicherhait an disem stab,
Das keiner mit dem andern zu schicken hab,
Denn mit einem freuntlichen rechten,
Das kainer weder schlahen wöll noch vechten.
Das thu ich von rats wegen.
Die weil schol man des paursman pflegen
Mit guter erznei, die im tüg.
Ob er wider genesen müg,
So kann ich denn darnach richten,
Und wie ich den hader schol schlichten.

#### DER JECK SCHROLLENTRIT:

Hört, ir herrn, und merkt mich all!

Ob euch mein rat wol gefall,

So woll wir ziehen anders wo,

(Man hat uns wol gesehen do)

In einer andern gaßen auch kürzweil haben.

Zieht mir nach, ir lieben dorfknaben,

Und gee wir an ain ander stat,

Da man uns nit erkennet hat.

Do woll wir aber kürzweil machen,

Der man auch wol mag gelachen.

5

10

15

20

**310** 

<sup>33.</sup> A g. Der herolt.

# 592 67. VASNACHTSPIL, DER ALT HANNENTANZ.

# DER HEROLT:

Herr wirt, gebt uns ain gute nacht!

Das spil, daß wir haben gemacht,

Das laßt euch nit verdrießen

Und laßt uns damit der vasnacht genießen!

Ob iemant darinn zu grob het gesprochen,

Das reimt sich nit in der andern vastwochen.

Und laßt das euch wol gevallen

Und habt es keim verübel unter uns allen,

Wann wen wir iezund nit frölich fünden,

Den wolt wir zu Tumpach inn pan laßen verkünden.

# 68.

### I 310 b

# DES ENTKRIST VASNACHT.

#### DER HEBOLT:

Nu hört, lieben kinder, überal, Die hie sein in disem jamertal, 5 Die zeit sich gar verloffen hat, Als von got geschriben stat, Es kumpt der Entkrist in dise lant Und das geschicht gar schier zu hant. So hat uns got versorget wol, 10 Das Enoch und Elias schol Die werlt vor sterken. Davon schult ir alle merken M 311 Fleißiklich nu die wort, Wann sie der himelisch hort 15 Behalten hat in dem paradeis, Daß sie uns geben ler und weis, Wie wir uns schollen besorgen Den abent und den morgen Vor dem bösen Valenzloer, 20 Das er uns also nit verker.

ENOCH SPRICHT ALLAIN, DER PROPHET:

Nu hört alle überal All meniklich disen schal! Ir scholt schweigen und getagen. Wir sein zwen alt weißagen Und haißen Bnoch und Elias

25

S. palt M.

÷

(Das reden wir on allen has), Von den man lang gesagt hat Und als die geschrist stat. Wir sein des waren gotes diener, Ir scholt merken unser mer. 5 Uns hat Jesus der war got Her gesant on allen spot Auß dem paradeis in diß lant, Das euch von uns werd bekant Von dem pösen Entkrist, 10 Der nu schier künstig ist. Darumb so pitet one spot Jesum den zarten got, Das er uns geb kraft und macht, Zu sagen, das wir haben erdacht, 15 Das im loblich und euch tröstlich sei, Und das ir alle pleibet frei Vor dem pösen Entkrist, Wann er kann manchen pösen list. Zum ersten sollt ir wissen all, 20 Das er vert mit großem schall, Mit kraft und mit großem gewalt. Sein betrügnüs ist manigfalt, Das er der leut betöret vil. Als ich euch hernach sagen wil. 25 Er kann plitz, geschoß und doner machen, Die weld wern auch gen im lachen Und reden auch seine gepot. Lieben kint, das ist ain spot. Gedenkt an den waren Krist, M 312 Der durch uns all gemartert ist Umb unser ewigs hail. Ob wir marter auch ain tail Durch seinen willen leiden, So will er nit vermeiden, 35 Er will uns ab legen tausent stunt. Nemet in zu einem grunt! Darauf solt ir pleiben und stan,

Und secht die pittern helle an!

5

10

15

20

30

M 313

DER AUSZSCHREIER DES ENTERIST:

Nu merket, lieben leut, Neue mer ich euch bedeut, Die ich euch da wil sagen. Ir schült schweigen und getagen. Sioherleich das dünkt mich gut. Ir schult verkeren euren mut Und den euren pösen sin, Das wirt gut eur gewin. Nu kümpt her der gotes sun, Als ich euch wil sagen nun. Br ist und haißt der Entkrist. Der aller der werlt gewaltig ist, Wann er himel und erd beschaffen hat, Das kümpt von seiner hant getat. Ir schült glauben an in han, Ir mügt im nit widerstan. Er mag alle dink volbringen Und es muß im allweg wol gelingen. Ir müst auch noch seinem willen tan, Des sült ir glauben han. Wann er ist ain gewaltiger got, Das ist war on allen spot.

25 - DA KÜMPT DER ENTKRIST ZUM VOLK:

Ich pin der Entkrist,
Der aller werlt gewaltig ist.
Die mügen haben keinen list,
Himel und erd und was darinn ist,
Das sie mir mügen widerstan.
Es ist umb mich also getan,
Das ich pin ain herr über all herrn,
Sie sein nohet oder sein verrn,
Sie sein arm oder reich.

<sup>10. ?</sup> Des. 28. ? kleinen. Z. 28 und 29 umametellen? H.

35

Niemant ist mir geleich. Ich pin der war got Sicherlich on allen spot, Der allen dingen wesen geit. Aller creatur leben an mir leit, 5 Ich mag wol behalten Di jungen und di alten An sel und an leip, Beide man und weip. Davon schült ir alle schier 10 Gar wol glauben mir Und scholt sprechen, ich sei got, Wann es ist war on allen spot. Wer sich da wider wolt sperrn. Dem haiß ich auß zerrn 15 Alle seine adern mit großer pein Und muß auch untailhaftig sein Meines vater reich Imer und ewikleich. 20. Einen esel rait eur got, Darzu wart er verspot: Ain groß ros reit ich. Sehent alle an mich! Ich pin groß und nit clain. Eur got rait alters allain: 25 Ich pin reich und auch stark. Der eur sich zu allen zeiten verpark, Er fur vil ermikleich: Mir müßen arm und auch reich 30 Dienen nach dem willen mein.

# ELIAS DER ANDER PROPHET:

Nu dar, du teufelischer man! Wie lang mainstu gewalt hie han? Gar schier er wider zuget dir Von dem waren got, glaub mir! Du pist pös ob allen boshait,

Ich will ain got gewaltig sein.

Des sei dir von uns widersait.

DER ENTERIST ZUN SCHERGEN:

Frischergen, nu tötet die zwen man! Si wollen nit glauben an mich han. Bald schlahet sie zu tot! Si wollen on alle not Irs gots nit verlaugen. Bald tut sie von meinn augen!

#### DI SCHERGEN:

1 314 Nu dar, ir faigen hunt!
Ir müßet iezund an der stunt
Vor unsern henden ligen tot,
Als uns unser herr der Entkrist pot.

### DER ENTERIST:

Wa ist nu da volk von Israhel,
Abraham und Daniel?
Wa ist alle jüdischait?
Die schüllen wesen all gemait.
Ich pin Messias genant,
Von got pin ich her gesant.
Ich pin gewaltig, hoch geporn
Von einer junkfrau auß derkorn.
Ir schült euch alle zu mir kern,
Die Cristen meinen glauben lern,
Das sie auch werden meine kint,
Als die Jüden gewesen sint.

#### DIR JÜDEN:

Ach, Messias, unser got zart, Dein haben wir lang gewart. Seit Jerusalem zustört wart, Haben wir trauen gelebt hart, Das unser niemant geachtet hat.

30

5

<sup>15. 7</sup> das volk.

# 68. DES ENTKRIST VASNACHT.

Messias, gib uns nu deinen rat!
Du pist von himel herab kumen ie
Von dem obersten tron hie.
Wollen wir mit dir genesen und sterben,
Bis wir das ewig reich erwerben.

h 1

lu a Tulk

a.E.

Ь

Mar

Y:

۱œ

ı

DER ENTKRIST ZUN JUDEN:

Ich wil euch all behalten
Di jungen und di alten.
Ich gib euch das ewig reich.
Zwar das tu ich sicherleich.

DI JÜDEN:

O wee, ir tummen leut!
Nu mügt ir wol wissen heut,
Wie es umb den glauben stat
Und wie es euch ergat.
Ir spracht, wir werden plint:
Wir sein des rechten gots kint.
Jesus Cristus eur got
Hat mit euch getriben seinn spot.
Er was ein rechter trügner.
Ir seht nu di rechten mer,
Das unser herr der Entkrist
Ain rechter warer got ist.
Wir reden es on allen haß,
Er ist unser Messias.

15

## DER ENTERIST ZUM KAISER:

Ich heb an dem höchsten an.
Nu dar, ir kaiser lobesan,
Ir schült in disen sachen
Euch wol zu mir machen.
Ich wil euch geben lant und leut.
Den ich von meinem gewalt peut,
Die müßen euch wesen undertan,

<sup>3. ?</sup> tron. Hie Wollen. 4. ? Wir wollen.

Oh ir euch wolt an mich lan.

Jerusalem und das Ungerlant

Das gib ich euch in eur hant,

Und das kunikreich von Salem

Das gib ich euch gar gern,

Und darzu gib ich euch pfenning vil

Und was eur herz begern wil.

Ich haiß euch die toten auf stan,

Leufen, reden, sitzen und gan,

Als sie denn vor taten.

Was euch di selben raten,

Darnach so volget eur freunt ler,

Vor ee ich euch verker.

5

10

15

Ю

5

Ю

316

## DER KAISER:

Herr Entkrist, wir wollen nit lan, Wir wollen darumb rat han.

## DER KANSER FRAGT RATS:

Rat an, ritter Degenlein, Du pist allweg der diener mein. Was schullen wir nu beginnen? Ich pin verirret in meinen sinnen.

### DER DEGENLEIN:

Herr, ich waiß nit, was ich raten schol;
Mein leib ist aller sorgen vol;
Ich riet gern, das gut wer.
Herr, nu merket neue mer!
Als ich in vernumen han,
Gute dink hat er aufgetan.
Wolt er das volenden,
Euren vater herwider senden,
Haist euch der glauben an in han,
So schult ir das durch niemant lan.

### DER KAMER:

Nu rat an, Hilpolt hochgemut,

35

Ain ritter an meinem rat gut! Rat an, wann es ist an der zeit! Auf deinen aid nit lenger peit!

### DER HILPOLT:

Herr, mir ist von herzen lait 5 Und wil euch raten auf meinen ait Das pest, das ich waiß und kan. Der Entkrist dünkt mich ain guter man. Er hat golds und silbers vil, Ob er euchs mittailen wil. . 10 So seit ir ain notiger herr. Ich gedenk in mich gar verr. Burg, stet und eur lant Habt ir alles gesetzt zu pfant. Möcht euch das ledig werden, 15 Ir het denn genug auf erden. Davon so mügt ir zu diser frist Gern gelauben an den Entkrist.

#### DER KAISER:

Nu rat an, ritter Mangolt,
Ich pin dir sünderlichen holt,
Wann du pist allweg unverzagt
Und hast ie nach eren gejagt;
Nach eren und nach gut
Stund dir allzeit dein mut.

## DER MANGOLT:

Herr, ich rat, als ich kan.
Ir habt verlorn manchen man,
Ritter, knecht und auch diener.
Die seckel sind euch worden ler.
Möcht ir haben silber und golt,
Das ir gebet großen solt,
So gewünnt ir ritter und knecht
Und würd eur dink gar schlecht
Und gewunt leut und gut on zil

Und darsu schöner frauen vil
Und wein und kost in iren kragen,
Das wir nimer umb gut sorg haben;
Das dünkt mich gar ain gut spil.
Nu ich euch raten wil
Und rat auf die treue mein,
Ir schült dem Entkrist glaubig sein,
Das er uns geb pfenning vil,
Golt und silber one zil.

10

5

1 317

DER KAISER:

Nu rat an, ritter Degenhart!
Dein ler han ich pis her gespart.
Du warst ie der ratgeb mein.
Was dünkt dich das pest sein?

15

20

25

30

DER DEGENHART:

Da rat ich auf die treue mein, Ir schüllent vest und stet sein An unserm herrn Jesu Crist, Der von einer magt geporn ist, Und habent cristenlichen gelauben. Des schült ir nit verlaugen, Wann ich oft gehört han, Das es nit wol ist getan, Wer glaubet an den Entkrist, Wann er ein falscher man ist.

DER KAISER:

Dem merern tail ich volgen schol, Wann es zimpt dem weisen wol. Herr Entkrist, nu laßt zaichen geschechen, Das ich meinen vater müg gesehen, Was er denn rett mir, Das thu ich denn pald und schir.

DER ENTERIST:

Nu wolauf, künig von Pehaim,

Und weis deinn sun das pest an Und sag im di ganzen warhait, Das du an im icht sehest lait.

## DER TOT DES KAISERS VATER:

Sun, ich gib dir gesunten rat.

Was dir der Entkrist gesagt hat,
Das ist war und dennoch mer.
Groß gut und darzu wird und er
Mag er dir wol geben,
Wiltu dich kern in sein leben.
Dir mag auch geben der Entkrist
Ganze freud on argen list.
Davon rat ich auf di treue mein,
Das du an in scholt gelaubig sein.

15 DER KAISER:

Herr Entkrist, herre mein, Wie gar gewaltig schult ir sein Mein und meiner diener! M 318 Wann ich nu die rechten mer 20 Hab vernumen also wol. Ich tu allzeit willig, was ich schol. An euch wil ich glauben han Und von dem meinem ab lan. Ich hab gesehen große zaichen, Ich sih wol, das ir mich nit wolt laichen. 25 Nu gebt mir nu recht den solt! Pfenning, silber und golt Und bürg, stet und weite lant Schült ir mir geben in mein hant.

30 DER ENTERIST:

35

Das tu ich alles zu hant.
Bürg, stet und weite lant
Gib ich euch gar gern
Und di gute stet zu Pern
Und darzu golt und pfenning vil,

Wann die han ich one zil.

5

10

.5

0

DER ENTKRIST:

Mit meinem zaichen zaich ich dich, Wenn du glaubest an mich.

DER ENTERIST :

Wa sein nu di lamen und plinden? Der ungemach schol gar verschwinden. Gelauben sie an mich in diser stunt, Ich mach sie sicherleich gesunt.

DIE LAMEN UND PLINDEN:

Hilf, gewaltiger got,
Wir leiden alle große not.
Nu hilf uns und mach uns gesunt!
Wir glauben gern in diser stunt,
Das du seist ein warer got.
Hilf uns auß aller not!

## DER ENTKRIST:

Stet auf und werst hin die krucken! Ir schült nimer also jemerlich hucken, Und schült nu lausen und springen Und frölich sein und auch singen, Und alle blind die schollen sehen, Die mein zu einem got verjehen.

### DER ENTERIST:

Nach fülln was ie dein streit.

Nach fülln was ie dein streit.

Das pistum von Lucern
Gib ich dir von herzen gern,
Wann dich und dein pfaffen
Hab ich darzu beschaffen,
Das ir die werlt solt lern
Und zu meinem gelauben kern.
Ich gib dir silber und golt.

Du solt mir werlich wesen holt Und scholt gelauben an mich, So mach ich reich und selig dich. Wann es der kaiser hat getan, So magstu mir nit widerstan.

### DER BISCHOF:

Herr, darumb so wil ich mich beraten, Als ie die weisen taten.

## DER RISCHOF FRAGT SEINN CAPLAN:

Nu rat an, lieber caplan,
Was dünkt dich das pest getan?
Es sint alls selzame dink,
Die hie geschehen an disem rink.

### DER CAPLAN:

Da rat ich euch, herre mein, 15 Seit es nit anders mag gesein. Wenn ir im nit wider mügt stan, So müst ir es laßen gan. Doch schült ir von im begern, Das er euch woll gewern, 20 Das ir und alle pfaffen Ire dink nu also schaffen, Das si mügen nemen weib Und mit in treuten iren leib Und sie das fürpas mügen ton 25 Mit frid und auch mit guten son. Es ist ein tant, da mit wir umbgan. Cristen glauben schüll wir farn lan. Ob er euch psenning geben wil, Eren und guts gar vil. 30 Wenn er das alles tut, Zwar so dünkt es mich gar gut.

### DER ENTERIST:

Bischof Gugel, das sei geschen nun!

# Wer möcht euch neur pas getun?

N 330

5

DER ENTERIST ZUM ABT:

Ker her, abt Gödlein Waltschlauch, Ich will dir füllen deinen pauch Von grund auf piß an den kragen. Ich verscheub dir deinen magen Mit guter köst und mit gutem wein. Du scholt an mich glaubig sein.

## DER APT

Wie gern, herr der Entkrist, 10 Ich tu, was euch lieb ist. Ich und all mein pruder Müßen haben volles luder. Ich und auch di münch mein Müßen allweg vol sein. :5 Flaisch, visch und groß karpfent Müß wir haben in unserm kofent. Und scholten wir di klosterschuch Darumb vertrinken und di pruch. Darumb tund uns eur genoden schein 0 Und füllet uns mit gutem wein! So woll wir uns verkern Und eura glauben mern.

### DER ENTERIST:

Das sei geschehen, abt Gödelein!
Du und di münch dein
Nemet hin! Abt Schludreich,
Mit pfenning mach ich dich reich
Und schüt sie dir in dein kappen
Und füll dir vol deinn geil rachen.

# DER APT:

Herr, des habt imer dank!

<sup>3. 7</sup> Mer, herr.

Wir dienen euch on allen wank.

### DER ENTERIST:

Nu far ich hin mit reichem schall! Also han ich die pfasse und glerten all.

5

10

### DER BILGRAM:

Ach, du pöser Entkrist,
Du treibst vil manchen zauberlist.
Du pist ain rechter trieger
Und ain effer und ain lieger.
Du pist des teufels knecht
Und tust den leuten unrecht.
Der teufel ist dein herr,

N 321 Von got pist du gar ferr.

Der mag dir auch wol widerstan.

Keinen glauben wil ich an dich han.

### DER ENTERMIT:

Schergen, tötet mir disen man! Er wil nit glauben an mich han.

### DI SCHERGEN:

Ach, du pöser schalk,
Als ungelück gee an deinn palk!
Du must von unsern henden
Dein leben hie volenden.

### DER RETERMT:

Nu luget, lieben leut!

Was ich euch bedeut,

Das ist ein toter man.

Kainn glauben wolt er an mich han,

Darumb ist er zu tot erschlagen.

Man schol in lützel klagen.

Nu müst ir ain groß zaichen sehen,

Das ir in warhait mügt jehen,

Das ich ein warer got sei.

3 :

37

# Von dem tot mach in frei.

5

10

15

322

5

0

### DER ENTKRIST:

Nu stee auf, du toter man! Was glauben wiltu han? Das scholtu offenlich verjehen, Das dir muß nimer lait geschehen.

## DER TOT STEET AUF UND SPRICHT:

Ich pin tot gewesen,
Nu pin ich wider genesen.
Zu helle was di sel mein,
Umb das ich nit wolt glaubig sein
An den werden Entkrist,
Wann er warer got ist.
Cristum glauben ist gar ain tant.
Volget ir im nach, ir wert geschant.

## DER ENTERIST SPRICHT ZUN FROSZ:

Wa ist nu der fraß,
Der allweg gern aß?
Fressen und füllen ist sein spil.
Ich gib imß, ob ers nemen wil,
Speis on alle maß;
Durch niemant ich das laß.
Ich fülle in piß auf den grunt
Und verschwell im seinen schlunt.

# DER FROSZ:

Herr der Entkrist,
Wie gar ein guter herr du pist!
Freßen und füllen ist mein spil.
Wie gern ich dich haben wil!
Du schult mir füllen meinen kragen,
Wann das pest gehört in meinen magen,
Und füll mich mit gutem wein.
Ich wil dir gern glaubig sein.
Ich nim wein für schöne weib

15

Und scheub die speis in meinn leib, Biß sie gewint ainn widerschwal, Erst pin ich vol überal.

### DER ENTERIST:

Nim hin, du fressiger man,
 Wann ich dir sein wol gan.

### DER AUSZSCHREIER:

Herr wirt, habt unsern schimpf vergut!
Wir haben gehabt ainn guten mut.
Ob wir dem schimpf heten zu vil getan,
So schült irs uns nit verübel han,
Wann wir wollen in der vasnacht dienst besteen.
Es wirt uns schier allen vergeen
In der vasten, wenn wir die krapfen verdeuen,
So wirt es uns villeicht all gereuen.

# 69.

# H 322 >

5

10

# DER BAURN RUGVASNACHT.

### DER KINSCHREIKR:

Nu hört, ir herrn all gemein,
Da pei groß und auch clein!
Die baurn haben ainn funt erdacht,
Das sie uns all haben zu sammen pracht
Und wölln uns ie vil witz an gewinnen;
So müß wir der vasnacht helfen narrhait beginnen
Wir tun es wol on alles geferd,
Wir sind heur ains jars elter denn fert.
Wer nun vor unserm rehten hab zu clagen,
Der sols dem richter und den schöpfen sagen.

# M 323

### DER ANCLAGER:

Und mag der sorg nit lenger tragen,
Uber meinn nachpaurn, der haist Regnolt,
Der ward mir von herzen nie holt,
Der hat sich des mit willen geslissen
Und hat mir in meinn guten rubacker geschissen;
Do wolt mein frau die ruben geten
Und hat mit allen fünfen drinn kneten.
Herr der richter, das tu ich dir kunt,
Es schatt mir wol umb ailf und zwainzig pfunt.

25

### DER REGNOLT:

Nu hör und laß mich auch worten!

<sup>8.</sup> fahle M. 10. ? hab. 24. ? ain H.

35

Ain ritter an meinem rat gut! Rat an, wann es ist an der zeit! Auf deinen aid nit lenger peit!

### DER HILPOLT:

Herr, mir ist von herzen lait 5 Und wil euch raten auf meinen ait Das pest, das ich waiß und kan. Der Entkrist dünkt mich ain guter man. Er hat golds und silbers vil, Ob er euchs mittailen wil. 10 So seit ir ain notiger herr. Ich gedenk in mich gar verr. Burg, stet und eur lant Habt ir alles gesetzt zu pfant. Möcht euch das ledig werden, 15 Ir het denn genug auf erden. Davon so mügt ir zu diser frist Gern gelauben an den Entkrist.

### DER KAISER:

Nu rat an, ritter Mangolt,
Ich pin dir sünderlichen holt,
Wann du pist allweg unverzagt
Und hast ie nach eren gejagt;
Nach eren und nach gut
Stund dir allzeit dein mut.

## DER MANGOLT:

Herr, ich rat, als ich kan.
Ir habt verlorn manchen man,
Ritter, knecht und auch diener.
Die seckel sind euch worden ler.
Möcht ir haben silber und golt,
Das ir gebet großen solt,
So gewünnt ir ritter und knecht
Und würd eur dink gar schlecht
Und gewunt leut und gut on zil

Und darsu schöner frauen vil
Und wein und kost in iren kragen,
Das wir nimer umb gut sorg haben;
Das dünkt mich gar ain gut spil.
Nu ich euch raten wil
Und rat auf die treue mein,
Ir schült dem Entkrist glaubig sein,
Das er uns geb pfenning vil,
Golt und silber one zil.

10

5

N 317

DER KAISER:

Nu rat an, ritter Degenhart!
Dein ler han ich pis her gespart.
Du warst ie der ratgeb mein.
Was dünkt dich das pest sein?

15

20

25

30

DER DEGENHART:

Da rat ich auf die treue mein, ir schüllent vest und stet sein An unserm herrn Jesu Crist, Der von einer magt geporn ist, Und habent cristenlichen gelauben. Des schült ir nit verlaugen, Wann ich oft gehört han, Das es nit wol ist getan, Wer glaubet an den Entkrist, Wann er ein falscher man ist.

DER KAIRER:

Dem merern tail ich volgen schol, Wann es zimpt dem weisen wol. Herr Entkrist, nu laßt zaichen geschechen, Das ich meinen vater müg gesehen, Was er denn rett mir, Das thu ich denn pald und schir.

DER ENTERIST:

Nu wolauf, künig von Pehaim,

Und weis deinn sun das pest an Und sag im di ganzen warhait, Das du an im icht sehest lait.

DER TOT DES KAISERS VATER:

Sun, ich gib dir gesunten rat.
Was dir der Entkrist gesagt hat,
Das ist war und dennoch mer.
Groß gut und darzu wird und er
Mag er dir wol geben,
Wiltu dich kern in sein leben.
Dir mag auch geben der Entkrist
Ganze freud on argen list.
Davon rat ich auf di treue mein,

15

### DER KAISER:

Das du an in scholt gelaubig sein.

Herr Entkrist, herre mein, Wie gar gewaltig schult ir sein Mein und meiner diener! M 318 Wann ich nu die rechten mer Hab vernumen also wol. 20 Ich tu allzeit willig, was ich schol. An euch wil ich glauben han Und von dem meinem ab lan. Ich hab gesehen große zaichen, Ich sih wol, das ir mich nit wolt laichen. 25 Nu gebt mir nu recht den solt! Pfenning, silber und golt Und bürg, stet und weite lant Schült ir mir geben in mein hant.

30

35

### DER ENTERIST:

Das tu ich alles zu hant.
Bürg, stet und weite lant
Gib ich euch gar gern
Und di gute stet zu Pern
Und darzu golt und pfenning vil,

Wann die han ich one zil.

5

10

15

20

DER ENTKRIST:

Mit meinem zaichen zaich ich dich, Wenn du glaubest an mich.

DER ENTERIST :

Wa sein nu di lamen und plinden? Der ungemach schol gar verschwinden. Gelauben sie an mich in diser stunt, Ich mach sie sicherleich gesunt.

DIE LAMEN UND PLINDEN:

Hilf, gewaltiger got,
Wir leiden alle große not.
Nu hilf uns und mach uns gesunt!
Wir glauben gern in diser stunt,
Das du seist ein warer got.
Hilf uns auß aller not!

DER ENTKRIST:

Stet auf und werst hin die krucken! Ir schült nimer also jemerlich hucken, Und schült nu laufen und springen Und frölich sein und auch singen, Und alle blind die schollen sehen, Die mein zu einem got verjehen.

### DER ENTERIST:

Höre, her hischof Gugelweit,
Nach fülln was ie dein streit.

1 319 Das pistum von Lucern
Gib ich dir von herzen gern,
Wann dich und dein pfaffen
30 Hab ich darzu beschaffen,
Das ir die werlt solt lern
Und zu meinem gelauben kern.
Ich gib dir silber und golt.

Du solt mir werlich wesen holt Und scholt gelauben an mich, So mach ich reich und selig dich. Wann es der kaiser hat getan, So magstu mir nit widerstan.

### DER BISCHOF:

Herr, darumb so wil ich mich beraten, Als ie die weisen taten.

# DER BISCHOF FRAGT SEINN CAPLAN:

Nu rat an, lieber caplan,
Was dünkt dich das pest getan?
Es sint alls selzame dink,
Die hie geschehen an disem rink.

### DER CAPLAN:

Da rat ich euch, herre mein, 15 Seit es nit anders mag gesein. Wenn ir im nit wider mügt stan, So müst ir es lasen gan. Doch schült ir von im begern, Das er euch woll gewern, 20 Das ir und alle pfaffen Ire dink nu also schaffen, Das si mügen nemen weib Und mit in treuten iren leib Und sie das fürpas mügen ton 25 Mit frid und auch mit guten son. Es ist ein tant, da mit wir umbgan. Cristen glauben schüll wir farn lan, Ob er euch pfenning geben wil, Eren und guts gar vil. 30 Wenn er das alles tut, Zwar so dünkt es mich gar gut.

# DER ENTERIST:

Bischof Gugel, das sei geschen nun!

# Wer möcht euch neur pas getun?

1 320

5

DER ENTERIST ZUM ABT:

Ker her, abt Gödlein Waltschlauch, Ich will dir füllen deinen pauch Von grund auf piß an den kragen. Ich verscheub dir deinen magen Mit guter köst und mit gutem wein. Du scholt an mich glaubig sein.

### DER APT:

Wie gern, herr der Entkrist, 10 Ich tu, was euch lieb ist. Ich und all mein pruder Müßen haben volles luder. Ich und auch di münch mein Müßen allweg vol sein. 15 Flaisch, visch und groß karpfent Müß wir haben in unserm kofent, Und scholten wir di klosterschuch Darumb vertrinken und di pruch. Darumb tund uns eur genoden schein Ð Und füllet uns mit gutem wein! So woll wir uns verkern Und eurn glauben mern.

# DER ENTERIST:

Das sei geschehen, abt Gödelein!
Du und di münch dein
Nemet hin! Abt Schludreich,
Mit pfenning mach ich dich reich
Und schüt sie dir in dein kappen
Und füll dir vol deinn geil rachen.

DER APT:

Herr, des habt imer dank!

<sup>3. ?</sup> Môr, herr.

Wir dienen euch on allen wank.

## DER ENTERIST:

Nu far ich hin mit reichem schall! Also han ich die pfaffe und glerten all.

5

10

### DER BILGRAM:

Ach, du pöser Entkrist,
Du treibst vil manchen zauberlist.
Du pist ain rechter trieger
Und ain effer und ain lieger.
Du pist des teufels knecht
Und tust den leuten unrecht.
Der teufel ist dein herr,

N 321 Von got pist du gar ferr.

Der mag dir auch wol widerstan.

Keinen glauben wil ich an dich han.

## DER ENTERIST:

Schergen, tötet mir disen man! Er wil nit glauben an mich han.

### DI SCHERGEN:

Ach, du pöser schalk,
Als ungelück gee an deinn palk!
Du must von unsern henden
Dein leben hie volenden.

# DER BUTERIST:

Nu luget, lieben leut!

Was ich euch bedeut,

Das ist ein toter man.

Kainn glauben wolt er an mich han,

Darumb ist er zu tot erschlagen.

Man schol in lützel klagen.

Nu müst ir ain groß zaichen sehen,

Das ir in warhait mügt jehen,

Das ich ein warer got sei.

: 7

Von dem tot much in frei.

5

10

15

20

5

O

322

## DER ENTERIST:

Nu stee auf, du toter man! Was glauben wiltu han? Das scholtu offenlich verjehen, Das dir muß nimer lait geschehen.

# DER TOT STRET AUF UND SPRICHT:

Ich pin tot gewesen,
Nu pin ich wider genesen.
Zu helle was di sel mein,
Umb das ich nit wolt glaubig sein
An den werden Entkrist,
Wann er warer got ist.
Cristum glauben ist gar ain tant.
Volget ir im nach, ir wert geschant.

# DER ENTERIST SPRICHT ZUM FROSZ:

Wa ist nu der fraß,
Der allweg gern aß?
Fressen und füllen ist sein spil.
Ich gib imß, ob ers nemen wil,
Speis on alle maß;
Durch niemant ich das laß.
Ich fülle in piß auf den grunt
Und verschwell im seinen schlunt.

### DER FROSZ:

Herr der Entkrist,
Wie gar ein guter herr du pist!
Preßen und füllen ist mein spil.
Wie gern ich dich haben wil!
Du schult mir füllen meinen kragen,
Wann das pest gehört in meinen magen,
Und füll mich mit gutem wein.
Ich wil dir gern glaubig sein.
Ich nim wein für schöne weib

15

Und scheub die speis in meinn leib, Biß sie gewint ainn widerschwal, Erst pin ich vol überal.

## DER ENTERIST:

Nim hin, du fressiger man,Wann ich dir sein wol gan.

### DER AUSZSCHREIER:

Herr wirt, habt unsern schimpf vergut!
Wir haben gehabt ainn guten mut.
Ob wir dem schimpf heten zu vil getan,
So schült irs uns nit verübel han,
Wann wir wollen in der vasnacht dienst besteen.
Es wirt uns schier allen vergeen
In der vasten, wenn wir die krapfen verdeuen,
So wirt es uns villeicht all gereuen.

# 69.

# H 322 b

5

10

## DER BAURN RUGVASNACHT.

### DER KINSCHREIER:

Nu hört, ir herrn all gemein,
Da pei groß und auch clein!
Die baurn haben ainn funt erdacht,
Das sie uns all haben zu sammen pracht
Und wölln uns ie vil witz an gewinnen;
So müß wir der vasnacht helfen narrhait beginnen
Wir tun es wol on alles geferd,
Wir sind heur ains jars elter denn fert.
Wer nun vor unserm rehten hab zu clagen,
Der sols dem richter und den schöpfen sagen.

## M 323

#### DRR ANCLAGER:

Und mag der sorg nit lenger tragen,
Uber meinn nachpaurn, der haist Regnolt,
Der ward mir von herzen nie holt,
Der hat sich des mit willen geslissen
Und hat mir in meinn guten rubacker geschissen;
Do wolt mein frau die ruben geten
Und hat mit allen fünfen drinn kneten.
Herr der richter, das tu ich dir kunt,
Es schatt mir wol umb ailf und zwainzig pfunt.

25

DER REGNOLT:

Nu hör und laß mich auch worten!

<sup>8.</sup> faki: M. 10. 7 hab. 24. 7 ain H.

Waistu nicht, das mein Alhait dorten Gieng in meinem acker krauten? Do wolstu sie über irn dank prauten Und wolst ir neur ain jungs machen. Mainst, ich müg mir ains solchen lachen? Mich gieng clagens nöter an, denn dich, Wann du pist von art ain pöswicht. Ich waiß nit, wie es zwischen uns wirt steen. Du list wol ainß gen dem andern abgeen.

10

15

20

25

## DER ERST SCHÖPF:

Seit ain mal das ich köden schol,
So gefellt es mir von in peden nit wol,
Und halt sie für recht Schlauraffen,
Das sie so vil red auß eim solchen machen.
Sie möchten doch schon frumer leut.
Es gilt in weder hor noch heut.
Darumb schol mein urtail also sein,
Wenn wir zum nechsten kumen zum wein,
Das ir ieder ainn aimer weins zalen sol.
Davon werd wir alle vol.

# DER ANDER SCHÖPF:

Herr der richter, ich wil mein urtail also sprechen.
Wenn sie paid ir faist seu stechen,
So schülns vier hammen zum wein tragen,
Davon so füll wir all under kragen
Und woll wir denn trinken und essen,
Und wollen unsers ungemachs vergessen,
Das wir tag und nacht müßen haben
Von den pösen reutersknaben,
Die uns kü und kelber hin treiben
Und die uns stellen nach unsern weiben.

M 324

30

## AIN ANDER ANCLAGER:

Herr der richter, ich muß dir auch clagen,

<sup>9. ?</sup> läst H. Vgl. 629, 3. 11. Vgl. Genesie 1619 Masm. 25. ? unser.

Und mag der sorg nit lenger tragen, Über meinn nachpaurn Leuschenrink, Der treibt mit mir wunderliche dink. Ich gieng für meins puln venster singen, Do was er vor pei ir dinnen. Ich wolt meinn puln mit freuden wecken, Do hieß ers den ars inß venster recken. Do wolt ich wenn, es wer ir roter munt, Und küst sie eben unten für den spunt; Da faist sie mir unter die augen. Der red kanstu mir nit gelaugen.

5

10

15

20

25

30

35

#### DER WIDERSACH:

Hört, ir habt mein antwurt nit vernumen. Waistu, das wir zu dem rocken komen, Do fisten die maid und waren fro Und sprachen zu in: Haspel um hin do! Do ergraifest du ainn alten silstrank Und warft das liecht unter di pank Und schaist uns auf den tisch. Der dreck was also frisch Und was groß und zuschrunten, Und sprachst, du hest ain kleul gewunten Von den visten überal, Du schlügst wol ainn perk in ain tal.

## DER ERST SCHÖPF:

Herr der richter, ich wil mein urtail also vellen.
Wenn wir kumen zu den gesellen,
So schol ir ieder ein seuen praten geben.
Davon wöll wir alle wol leben
Und wollen der krausen nemen war
Und wollen under Alhaiten pringen dar.
So wöll wir niht geen dervon,
Unz ainer den andern nit kennen kan.
Nicht anders schol mein urtail sein.
Mit dem richter kumens wol überein.

M 325

10

15

20

# DER ANDER SCHÖPF:

Seit ain mal das ich aich sol kallen,
So wil es mir nicht wol gevallen,
Das sie nicht wol schimpf künnen versten.
Wenn wir nun in das alter wern gen,
So wir die füllzen abstoßen,
So werd wir denn vil schimpfs loßen;
Wenn das alter wirt mit uns ringen,
So müg wir nit vil narrhait beginnen.
Also schol sein mein gekös,
Das sie zum wein pringen zwai krös.

# DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, habt undern schimpf vergut!
Wir tragen ainn jungen frischen mut.
Wir hoffen, ir schült uns loben,
Wann di jugent muß vertoben.
Wenn sich das alter an uns wirt mern,
So wirt es sich alles selber wern.
Und ob wir zu grob heten gespunnen,
So hab wir uns doch nit pas besunnen,
Wann wir sint in freuntschaft herein gangen.
Mit urlaub schaid wir wider von dannen.

<sup>13. 7</sup> unsern.

# 70.

# DIE VASNACHT VOM WERBEN UMB DI JUNKFRAU.

# DER HEROLT:

Die genad des heiligen Frankenwein Die schol mit uns allen sein. 5 So uns gar ser dürst, Darzu prot und lang würst! Das uns das allen widerfar. Got geb uns manig gute jar! Die wort, die ich hab gesprochen in latein, 10 Die schreibt uns sant Mertein. Hört nu, ir frauen und ir man! Hie ist kumen auf disen plan Ein ritter und ain paursman, Ein pfaff und ain messner, 15 Ein münch und ain Pegauner, Ein schmid und ain wagner, Ein schuster und ain schneider Ein kürsner und ain metzler Und ain minniklicher schreiber, 20 Die werben all geleich Umb ain maget seuberleich. Herr ritter, nu hebt an, Wie es euch wöll ergan.

25

### DER RITTER:

Got grüß euch, junkfrau gemait! Mir hat man wol von euch gesait.

<sup>3.</sup> fall M.

# 614 70. DIE VASNACHT VOM WERBEN UMB DI JUNKFRAU.

Wolt ir mich freuntlich ansechen, So wil ich turnieren und stechen Nach eures herzen begir, Ob ir nu möcht werden mir.

5

M 326

DI MAGRT:

Hört an zu dem ritter und degen! Er hat sich mein nachet derwegen, Er fügt mir nicht zwar, Umb in geb ich nicht ain haar.

10

15

20

25

30

DER BAUR:

Junkfrau, ich main, ir nempt mich wol ee, Wann ich pins der mair von Galle. Ich gib euch hutzeln dürr und grün, Wann ir seit gemait und schün. Wollt ir mein neur nit spotten, Ich gib euch darzu milch und schotten Und air und kes, des möcht ir gelachen. Das prot wil ich für euch pachen Und wil euch gern zu der ee nemen, Möcht ich euch neur gezemen.

## DIE JUNKFRAU:

So, mair, was sagstu von pachen? Ich würd mich zu dem pfarrer machen, Wann du pist rußig und schwarz; Umb dich so geb ich nit ain farz.

### DER PFAFF:

Junkfrau, ich hör die red gern; Ich hoff, ir wolt mir wern. Wolt ir die rede enden, So wil ich meinn messner zu euch senden, Das ir zu mir scholt kumen; Des nempt ir großen frumen.

## DIE JUNKFRAU:

Secht an zu dem pfarrer!

Nach mir stet alle sein ger. Er scholt uns etwas gutß lern, So wil er mich verkern Von meinem guten frumen Zu seinen pösen nunnen. Got schent den pfarrer, Darzu seinen messner!

5

10

15

30

M 327

#### DER MESSNER:

Ir schült euch zu mir wenden,
Mein herz tu ich zu euch senden.
Ich gib euch des mein treu,
Das es euch nimer gereu.
Da von scholt irs gar gern ton,
So wirt euch leutgelt und grablon,
Wann es wirt ain großer sterb kumen,
Des nem wir großen frumen.
Davon hoff ich doch,
Ir wert mir morgen oder noch.

#### DIR JUNKFRAU:

Ja, wenn nichz verhanten wer,
So nem ich wol ainn messner.
Ich laß mich sein aber also nimer nöten.
Ee wolt ich mich laßen töten.
Des glaub du, böser ditel,
Ich darf nit solcher pitel.

# . DER MÜNCH:

Habt dank, junkfrau seligeu!
Das mich got mit euch erfreu!
Eur pin ich gar fro worden.
Ich hoff, ir kumpt in meinen orden.
In dem wirt euch kunt geton
Zu vesper und zu non
Von der edelen minn,
Der schült ir werden inn.

# 616 70. DIE VASNACHT VON WERBEN UMB DI JUNEFRAU.

DIE JUNKFRAU:

Pfu dich, pruder von Ebrau,
Wie wenig ich dir getrau!
Und köm ich in dein zell,
Du würfst mich unter dich gar schnell
Und vielst oben auf mich
Und gebst mir manigen stich;
Davon so wisse halt das,
Das ich allen münchen pin gehas.

10

5

DER PEGAUNER:

Seht mich an, junkfrau zart,
Und kert euch nit an meinen part
Und merkt eben, wer ich sei.
Ich pins von der öbersten Jerichei
Und haiß pruder Pibelitz,
Und ich wolt euch verneen eurn schlitz
Zwischen dem nabel und dem knie,
Wann mich got verließ nie.
Davon schült ir got eern
Und schült zu mir armen kern.

M 328

25

30

15

a schult zu mir armen k

DIE JUNKFRAU:

Hör, pruder Pibelitz,
Du kümpst mir nit in meinen schlitz
Mit deinen großen worten;
Davon so laß mich ungesorten!

DER SCHMID:

Junkfrau, ich kan euch gesagen nit, Ich pinß ain stolzer schmid, Ich pößel auch fast und wol, Das ir würt freuden vol.

DIE JUNKFRAU:

Schweig, du rechter tor! Du pist schwerzer, denn ain Mor. Wer mainst, der dich nem? Des dich der teufel lem!

5

10

15

20

M 329

30

DER WAGNER:

Junkfrau, ich wer euch nit schad, Ich mach alle tag ain rad Mit porn und mit zwicken.

Darzu kann ich auch flicken Alt wegen und auch karrn.

Habt mich nicht für einn narrn!

Ich gewinn euch pier und prot,

Davon wern euch di wenglein rot.

DIE JUNKFRAU:

Schmira, laß schnarrn!
Was sagstu mir von wegen und karrn?
Du pist mir zwar unmer,
Und werstu noch ain wagner.

DER SCHUSTER :

Wie nu, junkfrau wolgetan,
Wist ir nit, was ich kan?
Ich pin ain schuster reich,
Niendert ist mein gleich.
Wo ich erbeit mit meim drot,
So kum ich auß meiner not.
Die puntschuch und di stifal
Helfen mir auß manchem fall,
Und künt ir mir neur trot spinnen,
So wil ich uns genug gewinnen.

DIE JUNKFRAU:

Gee hin deinen wek, Du pöser zernflek! Ich spinn dir keinen drot, Wann mir ist sein nit not.

<sup>12. 7</sup> Schmurre.

# 618 70. DIE VASNACHT VOM WERBEN UMB DI JUNKFRAU.

DER SCHNEIDER:

Ich pin ain hübscher junger Und kan schneiden mit der scher Gut röck und mentel. Ir habt gar hübsche hentel, Die fügen gar wol zu neen, Doch wil ich euch übersehen. Helft mir neur knöpfel machen, So wil ich euch wol besachen.

10 DIE JUNKFRAU:

5

15

20

Schweig, du pöser schneider knapp,
Ich pin nit ain solche lapp.
Du stilst di abschroten,
Die grünen und di roten.
Du pist ain rechter bescheißer.
Ich wil dein nit, du pöser knodenpeißer!

## DER KÜRSNER:

Mich dünkt wol, ir wolt mich haben
Mich stolzen kürsnerknaben.
Ich mach kürsen von vech
Und pelz von eim rech.
Füchsepelg und lemmerein
Die geben uns prots genug und wein.

# DIE JUNKFRAU:

25 Seht zu dem katzenschinter!
Er sagt mir von dem winter
Und es wil iezund sumer wern.
Du must ie mein gar enpern.

# DER METZLER:

Junkfrau, kert euch zu mir her!
Ich wil euch sagen,
Ich hab wenst und magen,
Flaisch und auch würst,

Als ain rechter fürst.

Das fült uns den leip.

Darumb schult ir sein mein weip.

Ir künt nit pas gefarn.

Wie lang wolt irs noch sparn?

10

15

20

25

30

35

## DIE JUNKFRAU:

Was sagstu mir von sparn?.
Ich wil mich wol bewarn.
Ich pin stolz und seuberleich:
Ich hoff, ich vind meinen gleich.

## DER SCHREIBER:

Nu hie, nu, junkfrau minnikleich! Mich dünkt, ich sei eur gleich. Ich pin ain schreiber stolz und fein, Ir möcht gern pei mir sein. Ich hab gelernt an di stat. Davon so volget meim rat! Ich wil euch des gewern, Ich is fru und tu euch hilf gern. Ich kan schreiben und lesen Und zarten frauen vor wesen. Ich scholt ein pfaff sein worn, So hab ich den sin verlorn. Auch seit ir des gewis, Ich schreib oder ich lis, So gedenkt mein herz frei, Wo indert ain hübsche tochter sei, Das ich darnach tracht, Das sie mein etwas acht, Wann ich kan freuden geben. Zwar ich sag euch eben.

## DIE JUNEFRAU:

Wol mir zu disen stunden! Ich hab meinn gleichen gefunden Nach meines herzen gir.

# 620 60. DIE VASNACHT VOM WERBEN UMB DI JUNKFRAU.

Zwar ir pleibet mir
In dem herzen und in den sinnen.
Ich wil mit euch von hinnen.
Was schullen lange mer?
Es ist nichz vor meim stolzen schreiber,
Der kan vil freuden geben.
All töchter schülln noch darnach streben.
Gib her dein hant, du edler hort!
Ich pin mit dir hie und dort.
Got hat mich dir gegeben,
Ich hab mich aller andern man derwegen.

5

M 331

10

15

20

## DER AUSZSCHREIER:

Man red hin oder her,
Den frauen lieben die schreiber.
Doch dünkt mich in meinen sinnen,
Sie hab ir vor nit püberei laßen zurinnen,
Die niemanz kunt erfellen.
Nu schnurr auf und laß prellen!
Wer sich versaumpt, der hab den schaden!
Ir seit alle zu der hochzeit geladen.
Der schreiber und die von Hürnheim
Die wollen gar frölichen sein.

# 71.

# ASCHERMITWOCHVASNACHT, VOM PEICHTEN.

Nu schweigt und redt leis!

Heut secht ir uns in einer andern weis,
Denn wir gestern heten ain gestalt.

Das wert ir hörn gar manigfalt,
Wie sich das verloffen hot.

Darümb so trag wir weder grün noch rot,
Weder gel noch schimelfar.

Wir gen also her und dar
Und clagen ser und ist uns laid,
Darumb trag wir ain langes claid.

5

10

15

20

# DER ERST CLAGER:

Nu hört und vernempt die meinen clag, Die ich schwerlich an meim herzen trag, Und ich hab auch vernumen, Wie uns die Fast her sei kumen Und wie sie wöll haben gerechtigkait, So pin ich noch nit darzu berait, Das ich alles schol peichten und sagen, Was ich ie hab tun pei all meinn tagen.

## DER ANDER:

Nu ist es alls mein sorgen,
Das ich gedenk alle morgen,
Wenn ich des morgens aufstee
Und wider haim zu tisch gee,
Und wenn ich schmeck ein ölkraut,
Davor graust mir all mein haut.
Nu wolhin, wie woll wir im denn tun?

# 622 71. ASCHERMITWOCHVASNACHT, VOM PEICHTEN.

So eß wir ainn hering für ain rephun.

### DER DRITT:

Nu ist mir von herzen lait,
Mir bekam heut ain schöne mait
Und erzelte mir ir große lieb.
Do sprach ich: Du must peiten ie.
Nu wart, wie pin ich also stet,
Das ich solchs dings halt nit tet?
Ich wolt sein halt ungern pflegen.
Ich hoff, ich sei halt noch ain rainer degen.

### DER VIERD:

Nu ist es meim herzen ain großer schlag,
Das ich nun solt tolung alle tag
Für den münch traben und zelten
Und solt im sagen mein fluchen und schelten,
Das ich das über jar hab getriben
Und pei aller püberei pin peliben
Tag und nacht, frü und spot,
So gab ich darzu hilf und rot.

# 20

25

15

5

10

### DER FUNFT:

Ach gesell, was sagstu mir?
Mir ist eben als dir.
Wenn ich schlof, so gesich ich nicht.
Dein beichten das ist als entwicht,
Wir wollen es ain weil laßen anstan
Und wollen lenger zum Lienhart Stromer gan,
Da wöll wir in dem kartenspil lesen,
Welcher der aller frümpst sei gewesen.

### DER SECHST:

Hört, ir herrn manigfalt,
Ich will euch sagen, wie ir habt ain gestalt.
Wenn einer vater und muter meit

# 71. ASCHERMITWOCHVASNACHT, VOM PEICHTEN.

Und thut sam ir frum und gaistlich seit, So schlieft ir in die haimlichen winkel Und wolt neur essen und trinken Mit den haimlichen zaunschaben. Ir schült nun tolung dar von traben.

**X** 333

10

15

5

DER AUSZSCHREIER:

Nu hört, ich wil euch leern,
Ir schült euch zu dem guten kern
Und schült das pös varn loßen,
Und seit züchtig auf der stroßen,
Und schült das pös alles laßen ansteen,
So wöll wir auf den palmtag mit dem esel geen.
Wir wollen all nit lenger hie bestan.
Got gesegen euch, ir gest, frau und man,
Und nempt undern schimpf vergut!
Wir tragen ainn jungen freien mut.

<sup>15. ?</sup> uneern.

# 626 72. DER VASNACHT UND VASTEN RECHT.

Unz ain frucht die andern prinkt, Und wollen darümb nit vast streiten, Wir wöllen des meien damit erpeiten.

### DER VIERD RATHERR:

Nun schol ich auch mein urtail sprechen,
Die Fasnacht wolt sich gern an der Fasten rechen.
So sprich ich, die Fast ist erdacht in gut,
Nun ist man in der fasnacht wol gemut.
So muß man ieder zeit thun ir recht,
Sie lassenß wol sein gen ainander schlecht.

## DER FÜNFT RATHERR:

Clag und antwort hab ich wol vernumen.
Wir sein umb kriegens willen nicht her kumen.
Da mit benim ich eim ieden nicht sein recht,
Es wirt in einer kurz wol schlecht,
So kumpt ain fürst gerant in alle lant,
Der ist der liecht Mei genant.

# DER SECHST RATHERR:

15

20

25

30

Einn guten sin ich auch spür. Wer das maist hab, der zeuh für! Doch spilt man auch oft der minsten karten. Gelücks wöll wir alle warten. Mich bedünkt aber, die Fasnacht wöll unterligen, Es wer vil pesser der red geschwigen.

# DER SIBENT RATHERR:

Dise dink würden alle wol schlecht, Nun künd ich mich pesinnen recht, Und das ich mich fleißig het bedacht, Wie ich dise vasnacht het volbracht, Und das mein gewissen lauter wer, So für ich frölich im meien her.

# DER ACHT RATHERE:

Si, was schol ich urtail sprechen? Ich wolt mich selber gern rechen An meines puln peichtiger. Mich dünkt, er gee mit großem gefer Mit mir guten gesellen ümb, Wie er mich von meim puln pring.

# DER NEUNT RATHERR:

5

10

15

20

Ich hab gelernt in meiner jugent,
Auß ainer not mach ich ain tugent.
Wir wollen die Fasten gern ern,
Die kan uns von narrhait kern
Und damit die Fasnacht nit übergeben,
Sie möcht uns wider kumen eben.

# DER AUSZSCHREIRR:

Got gesegen euch, herr wirt wol gemut,
Und nempt von uns unsern schimpf vergut,
Wann wir sind herkumen in schimpflichen sachen,
Das wir euch wolten freud machen;
Und wolt euch iemant swechen an eurn eern,
Dem wolt wir selber sein haut vol pern;
Und alle clag, die sie haben gethan,
Die laßen wir unz in den meien stan.

# M 335 DAS SPIL VON DER VASNACHT UND VASTEN RECHT, VON SULZEN UND BROTEN.

5

10

Herr wirt, wir kumen nit her ümb sust, Wann ich clag selber meinen verlust. Ich waiß nit, wie uns ist geschehen, Das wir hering und zwifel sehen Und uns di krapfen sein entwichen. Wenn wir zu unsern puln strichen, So het wir sulzen und schweinen proten, Und des muß wir iezund alles geroten; Und west ich, wes die schult wer, Er überwünt sein gen mir nimermer.

### DI FASNACHT:

Fürwar, das trau ich euch wol sagen. 15 Do ich reigirt vor vier tagen, Do het ir, wes eur herz begert. Nu seit ir all worden beschwert Von der Fasten, die mich hot vertriben. Wer ich Fasnacht lenger hie pliben, 20 Ich künt euch sulzen und krapfen geben. Nu daß ir schult es merken eben, Das mir di Fast hat großen schaden thun, Das noch über pliben ist sulzen, krapfen und hun, Des wir haben großen schaden genumen, 25 Darümb sei wir für eur gnad kumen, Das ir ain recht sprecht nach eurn ern, Ob mir die Fast ist schuldig mein scheden wider zu kern. DIE FAST:

5

10

15

M 337

20

25

Mein liebe Fasnacht, laß dir sagen,
Mich deucht gut, du liest von deim clagen.
Ich wolt dir ungern sein unterthan,
Wann du machst fürschell weib und man;
Und solt dein toben wern über jar,
Es behielt mancher weder haut noch har;
Wann ich mag von art nit anders begern,
Ich wil die Fasnacht auß eurn peuchen lern
Und ich wil euch leern, daß ir derkennet got
Und halt fleißig sein gepot.

# DER RICHTER:

Nu hört, ich wil euch neue mer sagen.

Die Fasnacht würd uns sein nit vertragen,
Wir schüln pflegen guter witzen
Und süln ir ain entlicht recht besitzen,
Wann sie clagt, die Fast hab sie verdrungen,
Das hab ir großen schaden prungen,
Und hat ir manchen guten mut vertriben
Und sein ir vil sulzen und krapfen über pliben,
Die man süst het wol auf gegessen.
So ist di Fast der Fasnacht auf den nack gesessen
Damit sie die Fasnacht hat zu schaden pracht.
Darümb vellt ir ain urtail recht und wolbedacht!

DER ERST SCHÖPF:

Was rechts schol ich darümb sprechen?
Ich wolt mich selber gern an der Fasten rechen.
Ich thar nu nimer nach den krapfen gan
Und muß nun sein ain galstlich man.
Si mött mich, das ich muß peichten und pußen
Und unter di antlas gen mit meinn füßen
Und muß des morgens frü auf sten
Und zu frümess und zu predig geen.
Dasselb thut mir nit sanft und wol,

<sup>5. ?</sup> fürschell au-schollig. Schmeller 3, 344. 19. ? hab.

# 630 73. DAS SPIL VON DER VASNACHT UND VASTEN RECHT.

Darümb eur ieder gedenken schol, Wie wir finden einen sin, Das die Fast von uns müst weichen hin.

# DER ANDER SCHÖPF:

5 Ich wolt auch gern gedenken,
Wie wir di Fast möchten versenken;
Ir speis ist mir doch gar unmer,
Zwifel, hutzel und öl macht mir mein glider swer;
Darümb so tar ich kain urtail sprechen,
Ich wolt mich selber gern an ir rechen,
Das ich nit air tar essen zu disen zeiten
Und muß auf di ostern peiten.

# DER DRITT SCHÖPF:

Zwar, het ich mich recht besunnen,
Ich wolt der Fasten wol an haben gewunnen,
Das ich het gestochen auf dem plan
Und het ainn arm ain wenig verrenkt daran,
So het man mir derlaubt air und milch zu essen,
Da mit het ich der Vasten wol vergessen.
Nun ratet ümb her pas,
Wann ich trag der Fasten großen has.

# DER VIERD SCHÖPF:

Ich hab eur aller prechen wol vernumen,
Ich pin auch darunter zu schaden kumen;
Wenn ich meinem puln sol hofiern und singen,
So wil es nimer als wol als vor clingen;
Das macht, das öl hot mir verderbt di stim.
Seint ich von ir so großen schaden nim,
Darümb so laß ich das urtail gen ümb hin.
Geb ich urtail, sie het sein clainn gewin.

# DER FÜNFT SCHÖPF:

Nu höret zu, was ich euch sag.

15

20

25

30

<sup>31. ?</sup> Der richter.

# 78. DAS SPIL VON DER VASNACHT UND VASTEN RECHT. (

Wir wollen auf schieben dise clag,
Bis uns die Ostern her wider kumen,
Die gibt uns, was uns di Vast hat genumen.
Ich wil der Vasten legen zu,
In der fasnacht het wir niendert ru,
Die fasnacht hat uns procht zu großem schaden,
Das wil uns di Ostern wider kern mit air und flade
Darumb lob ich di Ostern für die Fasnacht.
Lieber wirt, also hab wir volbracht
Unser kürzweil euch zu ern.
Got sol euch all eur gut mern!

<sup>2. ?</sup> wider wil k.

# M 338

5

# DI GROSZ LIEBHABERVASNACHT.

m 30 Nu schweigt, ir herrn, und vernempt mich recht!

Hie sein kumen baurn und paurnknecht.

Wir sein darümb her ein gegangen,
Ob etlicher seinn puln nit schön het enpfangen,
Darümb wöll wir undern puln all loben hie;
Nu schült ir alle eben merken, wie.

# DER ERST:

Mir liebet die minniklich, die rain
Mer, denn reiben an dem schinpain.
Sie ist mir liep auf einem zan;
Fellt er mir auß, sie muß dervon.
Wenn ich in freuden gen ir gee,
So wirt mir in dem pauch wee.
Ich pin pei ir so von herzen gern,
Sie liept mir mer, denn es hiefenkern.
Irs leibs kan ich nimer vergessen.
Si spricht: Wolt ir heint hinnen essen?

**2**0

DER ANDER:

Ich wil mit meim puln schier hochzeit haben Und wil euch all darzu laden; Ich muß aber lieplich mit ir leben. Auch wil ich ir zu morgengab geben Pleuenstain und Greineneck und Knütelbert,

<sup>3.</sup> m herren. 4. m pawrn. 7. m unsern. 8. m sült. 13, m dervan. 17. ? esen. m as ich. Marggraff erklärt: hagenbuttenkern.

# 74. DI GROSZ LIEBHABERVASNACHT.

Des ist die feine meine alles wol wert.
Si ist mir lieber, denn ain herer strik,
Den ich nacket gürtet ümb mich.
Wenn ich ir mein lieb thu kunt,
So hangt ir der rotz über den munt.

m 31

10

15

### DER DRITT:

Mir liebet mein allerliebste frau
Für schwimen über die Thunau;
Sie liept mir mer, denn steigen auf den Luginsla
Und liept mir mer, denn ain lausiges gewant;
Sie liept mir mer, denn laimen kneten,
Und liept mir mer, dann distel jeten.
Wenn ich sie sich vor mir steen,
So möcht mir vor lieb all mein freud vergeen.
Mir ist von ir so vil gelücks beschert,
Als mir hars auf der zungen steet.

# DER YIERD :

Mir liept mein liebstes lieb mer,
Dann derdrinken in dem mer.

Sie liept mir für alle andre weib,
Wann sie hat den allerschönsten leib;
Der hinter ist ir also schmal
Und auf dem haupt so ist sie kal,
Und wenn ir munt aufgeet,
Bei iedem orn ir ain eck steet.
Mir puolt auch niemant das schön weib,
Denn es thu mir einer zu ein neid.

# . ,DER PÜNFT :

Ich lob meinen pulen für sie all. Ir munt ist süßer, denn am gall.

<sup>3.</sup> m gürtete. 9, Marggraff: d. i. Schaw in das land, ein wartthe in der stadtmauer, worin das gefängnis der zum tod verurtheilten z brechen. 12. m. denn. 16. Marggraff: d. h. keins. 18. m liepstes! 19. m ertrincken, 26. m schone. 27. m thus. 29. m meinn.

Sie liept mir für alles trumelscheit, Ir gesank mir große freud geit, Das ich die orn verhaben muß. Si liept mir niendert mer, denn pei dem pusch. Sie liept mir für har auß raifen Und liept mir für die haut ab straifen. Si hat an ir vil guter stück, Sie ist mir lieber, denn alls ungelück.

m 32

5

DER SECHST:

10

Wolt ir mein lieb auch erkennen, Ir mügt sie gern hören nennen.

M 340

Si ist widersins und selten fro Und oben gro und unden plo Und leucht als ain rosenvarbes plut,

15

Als der saichen durch ainn strosak thut. Meins puln huld ich lieber kür, Denn das ich mit dem ars in di Pegnitz gefrür. Sie liept mir mer, denn di lauter schnallen, Und liept mir mer, denn stiegen ab fallen.

20

25

DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, ir schülts uns nit verübel han,
Ob wir dem schimpf zu vil heten than.
Wir loben darümb unsern puln also wol,
Das uns die niemant ab derfreien sol.
Sie sind uns allen dester unmer nicht,
Nach rainen weiben steet unser zuversicht,
Wann wir wollen in dienen on alles abelan.
Ich hoff, das kain falscher klaffer wer derfreut daran.

m mir so.
 m widersinnes.
 f unser H.
 m erfreien.
 m erfreien.

# **75.**

# M 340 b DI KAISERLICH RITTERFECHTEN, SPIL.

Herr der wirt, ir sült uns nit verübel haben, Das wir so spet zu euch traben; Ir schült auch mit uns frölich sein. Es zeuht mit eren zu euch ein Mein herr der kaiser auß Kriechenlant. Da haim hat man im thun bekant, Wie ir so erberg seit und pider, Darümb so wil er sich zu euch laßen nider Und mit euch haben guten gemach, Bis er auß richten müg sein sach. Wolt ir hören, was die sach ist, So hört und merkt on argen list!

15

5

10

# DER MARSCHALK:

Mein herr der kaiser tugenthaft
Der hat so werde ritterschaft,
So rösch kund er sie nie derspehen
Und er wolt so gern von in sehen,
Wie pider sie wern zu den eern,
Da mit man ritterschaft solt mern,
Es wer in stürmen oder in streit.
Darümb hat er sie pracht so weit
Durch abenteur her in die lant,
Das er sie gern recht erkant,
Wenn er mit in zu streit solt gan,
Ob er sich an sie möcht gelan.

20

M 341

25

5

40

35

# DER ERST RITTER:

Ir edler kaiser hochgeporn,
Laßt euch mein red nit thun zorn!
Mir ist ain klains lant bekant,
Das widersetzt sich manchem lant
Und verderbt manchen man.
Herr, das laßt euch zu herzen gan
Und nempt zu hilf eur ritter und knecht!
Ir seit ain kaiser und habt sein recht,
Das ir streitt ümb gut und er
Mit hilf eur ritterschaft so her.
Welcher sich nit von euch thut trennen,
Den solt ir für ain guten ritter erkennen.

# DER KAISER:

Wolauf, ir lieben ritter mein,
Es kan und mag nit anders gesein,
Es steet einem frumen kaiser zu,
Das er schol wenden solche unru.
Seit mir beholfen zu dem streit!

Ich pin mit euch zu aller zeit
Und wil es frischlich mit euch wagen,
Ee das man pös von mir solt sagen.
Vil lieber scholt wir eerlich sterben,
Oder wir wollen eer und preis erwerben.
Wer mir also wöll pei bestan,
Der schol mir frölich rüren an.

# DER ANDER RITTER:

Genadt mir, edler kaiser her,
Ob ich mich der rais erwer.
Scholt ich mich da geben zu sterben,
Das ich da mit solt er erwerben,
Was möcht mir die er gefrumen,
Wenn ich njt mocht her wider kumen?
Wann ich hab selbs daheim er und gut
Und ain schöns weib, das gibt mir mut.
Darümb so schült ir mirs nit verübel han,

Ob ich euch nit thu rüren an.

### DER KAMER:

Nu hab ich mich dein am paßten getröst,
Wann du pist wol der aller gröst
Und solst auch disen allen stoßen ain herz ein:
So wiltu zum ersten der zaghaft sein?
Dennoch wil ich schauen an,
Welcher mir wöll pei bestan.

### DER DRITT BITTER:

Herr kaiser, ich stund euch pei so gern,
Möcht ir mich dreier sach gewern,
Das ich nit dürft an di spitzen gan,
Die ander, das ich möcht kumen dervan,
Die dritt sach, das ich plib gesunt:
So stund ich euch pei zu aller stund.

# DER VIERD RITTER:

Herr kaiser, ich wil auch sein der allerwenigst, Wann ich pin vor nie gewesen der lengst. Ich wil euch allweg nach reiten, Wenn ir sült mit den veinden streiten, Wann es stund mir doch nit wol an, Wenn ir, herre, mir nach solt gan, Und ich wil eben zu sehen, Von wem euch schaden sei geschehen.

# 25 DER FÜNFT:

20

30

Herr kaiser, ich wil euch peistendig sein Und wil die kuntschaft nemen ein. Ob uns der veint sein zu vil, So sag ichs euch in kurzem zil, Das wir mit ruw von dannen ziehen; Und ist auch vil peßer, wir fliehen, Denn das wir würden zu tod erschlagen. Wer wil uns darümb haißen zagen?

# M 335 DAS SPIL VON DER VASNACHT UND VASTEN RECHT, VON SULZEN UND BROTEN.

5

10

Herr wirt, wir kumen nit her ümb sust, Wann ich clag selber meinen verlust. Ich waiß nit, wie uns ist geschehen, Das wir hering und zwifel sehen Und uns di krapfen sein entwichen. Wenn wir zu unsern puln strichen, So het wir sulzen und schweinen proten, Und des muß wir iezund alles geroten; Und west ich, wes die schult wer, Er überwünt sein gen mir nimermer.

# DI FASNACHT:

Fürwar, das trau ich euch wol sagen. 15 Do ich reigirt vor vier tagen, Do het ir, wes eur herz begert. Nu seit ir all worden beschwert Von der Fasten, die mich hot vertriben. Wer ich Fasnacht lenger hie pliben, 20 Ich künt euch sulzen und krapfen geben. Nu daß ir schult es merken eben. Das mir di Fast hat großen schaden thun, Das noch über pliben ist sulzen, krapfen und hun, Des wir haben großen schaden genumen, 25 Darümb sei wir für eur gnad kumen, Das ir ain recht sprecht nach eurn ern,

Ob mir die Fast ist schuldig mein scheden wider zu kern.

DIE FAST:

Mein liebe Fasnacht, laß dir sagen,
Mich deucht gut, du liest von deim clagen.
Ich wolt dir ungern sein unterthan,
Wann du machst fürschell weib und man;
Und solt dein toben wern über jar,
Es behielt mancher weder haut noch har;
Wann ich mag von art nit anders begern,
Ich wil die Fasnacht auß eurn peuchen lern
Und ich wil euch leern, daß ir derkennet got
Und halt fleißig sein gepot.

DER RICHTER:

Nu hört, ich wil euch neue mer sagen.

Die Fasnacht würd uns sein nit vertragen,
Wir schüln pflegen guter witzen
Und süln ir ain entlicht recht besitzen,
Wann sie clagt, die Fast hab sie verdrungen,
Das hab ir großen schaden prungen,
Und hat ir manchen guten mut vertriben
Und sein ir vil sulzen und krapfen über pliben,
Die man süst het wol auf gegessen.
So ist di Fast der Fasnacht auf den nack gesess
Damit sie die Fasnacht hat zu schaden pracht.
Darümb vellt ir ain urtail recht und wolbedacht!

25

5

10

15

M 337

20

# DER ERST SCHÖPF:

Was rechts schol ich darümb sprechen?
Ich wolt mich selber gern an der Fasten rechen.
Ich thar nu nimer nach den krapfen gan
Und muß nun sein ain galstlich man.
Si nött mich, das ich muß peichten und paßen
Und unter di antlas gen mit meinn füßen
Und muß des morgens frü auf sten
Und zu frümess und zu predig geen.
Dasselb that mir nit sanft und wol,

<sup>5.</sup> f fürschell au-schollig. Schmeller 3, 344. 19. f. hab.

# 630 73. DAS SPIL VON DER VASNACHT UND VASTEN RECHT.

Darümb eur ieder gedenken schol, Wie wir finden einen sin, Das die Fast von uns müst weichen hin.

# DER ANDER SCHÖPF:

5 Ich wolt auch gern gedenken,
Wie wir di Fast möchten versenken;
Ir speis ist mir doch gar unmer,
Zwifel, hutzel und öl macht mir mein glider swer;
Darümb so tar ich kain urtail sprechen,
10 Ich wolt mich selber gern an ir rechen,
Das ich nit air tar essen zu disen zeiten
Und muß auf di ostern peiten.

### DER DRITT SCHÖPF:

Zwar, het ich mich recht besunnen,
Ich wolt der Fasten wol an haben gewunnen,
Das ich het gestochen auf dem plan
Und het ainn arm ain wenig verrenkt daran,
So het man mir derlaubt air und milch zu essen,
Da mit het ich der Vasten wol vergessen.
Nun ratet umb her pas,
Wann ich trag der Fasten großen has.

### DER VIERD SCHÖPF:

Ich hab eur aller prechen wol vernumen,
Ich pin auch darunter zu schaden kumen;
Wenn ich meinem puln sol hofiern und singen,
So wil es nimer als wol als vor clingen;
Das macht, das öl hot mir verderbt di stim.
Seint ich von ir so großen schaden nim,
Darümb so laß ich das urtail gen ümb hin.
Geb ich urtail, sie het sein clainn gewin.

# DER FÜXFT SCHÖPF:

Nu höret zu, was ich euch sag.

15

20

25

30

<sup>31. ?</sup> Der richter.

# 78. DAS SPIL VON DER VASNACHT UND VASTEN RECHT. 6

Wir wollen auf schieben dise clag,
Bis uns die Ostern her wider kumen,
Die gibt uns, was uns di Vast hat genumen.
Ich wil der Vasten legen zu,
In der fasnacht het wir niendert ru,
Die fasnacht hat uns procht zu großem schaden,
Das wil uns di Ostern wider kern mit air und flade
Darumb lob ich di Ostern für die Fasnacht.
Lieber wirt, also hab wir volbracht
Unser kürzweil euch zu ern.
Got sol euch all eur gut mern!

<sup>2.</sup> f wider wil k.

# M 338

# DI GROSZ LIEBHABERVASNACHT.

- m 30 Nu schweigt, ir herrn, und vernempt mich recht!

  Hie sein kumen baurn und paurnknecht.
  - Wir sein darümb her ein gegangen,
     Ob etlicher seinn puln nit schön het enpfangen,
     Darümb wöll wir undern puln all loben hie;
     Nu schült ir alle eben merken, wie.

### DER ERST:

Mir liebet die minniklich, die rain
Mer, denn reiben an dem schinpain.
Sie ist mir liep auf einem zan;
Fellt er mir auß, sie muß dervon.
Wenn ich in freuden gen ir gee,
So wirt mir in dem pauch wee.
Ich pin pei ir so von herzen gern,
Sie liept mir mer, denn es hiefenkern.
Irs leibs kan ich nimer vergessen.
Si spricht: Wolt ir heint hinnen essen?

### 20

# DEB ANDER

Ich wil mit meim puln schier hochzeit haben Und wil euch all darzu laden; Ich muß aber lieplich mit ir leben. Auch wil ich ir zu morgengab geben Pleuenstain und Greineneck und Knütelbert,

<sup>3.</sup> m herren. 4. m pawrn. 7. m unsern. 8. m sült. 13, m dervan. 17. ? eßen. m äß ich. Marggraff erklärt: hagenbuttenkern.

Des ist die feine meine alles wol wert.
Si ist mir lieber, denn ain herer strik,
Den ich nacket gürtet ümb mich.
Wenn ich ir mein lieb thu kunt,
So hangt ir der rotz über den munt.

**m** 31

10

15

DER DRITT:

Mir liebet mein allerliebste frau
Für schwimen über die Thunau;
Sie liept mir mer, denn steigen auf den Luginslant.
Und liept mir mer, denn ain lausiges gewant;
Sie liept mir mer, denn laimen kneten,
Und liept mir mer, dann distel jeten.
Wenn ich sie sich vor mir steen,
So möcht mir vor lieb all mein freud vergeen.
Mir ist von ir so vil gelücks beschert,
Als mir hars auf der zungen steet.

# DER VIERD :

Mir liept mein liebstes lieb mer,
Dann derdrinken in dem mer.

Sie liept mir für alle andre weib,
Wann sie hat den allerschönsten leib;
Der hinter ist ir also schmal
Und auf dem haupt so ist sie kal,
Und wenn ir munt aufgeet,
Bei iedem orn ir ain eck steet.
Mir puolt auch niemant das schön weib,
Denn es thu mir einer zu eim neid.

... DER FÜNFT :

Ich lob meinen pulen für sie all. Ir munt ist süßer, denn ain gall.

<sup>3.</sup> m gürtete. 9. Marggraff: d. i. Schaw in das land, ein wartthur in der stadtmauer, worin das gefängnis der sum tod verurtheilten ver brechen. 12. m. denn. 16. Marggraff: d. h. keine. 18. m liepstes lief 19. m. erkincken. 28. m schöne. 27. m thu's. 29. m meinn.

Sie liept mir für alles trumelscheit, Ir gesank mir große freud geit, Das ich die orn verhaben muß. Si liept mir niendert mer, denn pei dem pusch. Sie liept mir für har auß raifen Und liept mir für die haut ab straifen. Si hat an ir vil guter stück, Sie ist mir lieber, denn alls ungelück.

m 32

5

DER SECHST:

Wolt ir mein lieb auch erkennen, Ir mügt sie gern hören nennen.

M 340 Si ist widersins und selten fro Und oben gro und unden plo Und leucht als ain rosenvarbes plut,

Als der saichen durch ainn strosak thut.

Meins puln huld ich lieber kür,

Denn das ich mit dem ars in di Pegnitz gefrür.

Sie liept mir mer, denn di lauter schnallen,

Und liept mir mer, denn stiegen ab fallen.

20

25

DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, ir schülts uns nit verübel han,
Ob wir dem schimpf zu vil heten than.
Wir loben darümb unsern puln also wol,
Das uns die niemant ab derfreien sol.
Sie sind uns allen dester unmer nicht,
Nach rainen weiben steet unser zuversicht,
Wann wir wollen in dienen on alles abelan.
Ich hoff, das kain falscher klaffer wer derfreut daran.

<sup>2.</sup> m mir so. 12. m widersinnes. 23. ? unser H. 24. m erfreien. 28. m erfreut.

# **75.**

# M 340 DI KAISERLICH RITTERFECHTEN, SPIL.

Herr der wirt, ir sült uns nit verübel haben, Das wir so spet zu euch traben; Ir schült auch mit uns frölich sein. Es zeuht mit eren zu euch ein Mein herr der kaiser auß Kriechenlant. Da haim hat man im thun bekant, Wie ir so erberg seit und pider, Darümb so wil er sich zu euch laßen nider Und mit euch haben guten gemach, Bis er auß richten müg sein sach. Wolt ir hören, was die sach ist, So hört und merkt on argen list!

15

10

# DER MARSCHALK:

Mein herr der kaiser tugenthaft
Der hat so werde ritterschaft,
So rösch kund er sie nie derspehen
Und er wolt so gern von in sehen,
Wie pider sie wern zu den eern,
Da mit man ritterschaft solt mern,
Es wer in stürmen oder in streit.
Darümb hat er sie pracht so weit
Durch abenteur her in die lant,
Das er sie gern recht erkant,
Wenn er mit in zu streit solt gan,
Ob er sich an sie möcht gelan.

20

M 341

25

5

40

35

### DER ERST RITTER:

Ir edler kaiser hochgeporn,
Laßt euch mein red nit thun zorn!
Mir ist ain klains lant bekant,
Das widersetzt sich manchem lant
Und verderbt manchen man.
Herr, das laßt euch zu herzen gan
Und nempt zu hilf eur ritter und knecht!
Ir seit ain kaiser und habt sein recht,
Das ir streitt ümb gut und er
Mit hilf eur ritterschaft so her.
Welcher sich nit von euch thut trennen,
Den solt ir für ain guten ritter erkennen.

### DER KAISER:

Wolauf, ir lieben ritter mein,
Es kan und mag nit anders gesein,
Es steet einem frumen kaiser zu,
Das er schol wenden solche unru.
Seit mir beholfen zu dem streit!

Ich pin mit euch zu aller zeit
Und wil es frischlich mit euch wagen,
Ee das man pös von mir solt sagen.
Vil lieber scholt wir eerlich sterben,
Oder wir wollen eer und preis erwerben.

Wer mir also wöll pei bestan,
Der schol mir frölich rüren an.

# DER ANDER RITTER:

Genadt mir, edler kaiser her,
Ob ich mich der rais erwer.
Scholt ich mich da geben zu sterben,
Das ich da mit solt er erwerben,
Was mücht mir die er gefrumen,
Wenn ich nit mocht her wider kumen?
Wann ich hab selbs daheim er und gut
Und ain schöns weib, das gibt mir mut.
Darümb so schült ir mirs nit verübel han,

Ob ich euch nit thu rüren an.

### DER KAISER:

Nu hab ich mich dein am paßten getröst,
Wann du pist wol der aller gröst
Und solst auch disen allen stoßen ain herz ein:
So wiltu zum ersten der zaghaft sein?
Dennoch wil ich schauen an,
Welcher mir wöll pei bestan.

## DER DRITT RITTER:

Herr kaiser, ich stund euch pei so gern,
Möcht ir mich dreier sach gewern,
Das ich nit dürft an di spitzen gan,
Die ander, das ich möcht kumen dervan,
Die dritt sach, das ich plib gesunt:

So stund ich euch pei zu aller stund.

# DER VIERD RITTER:

Herr kaiser, ich wil auch sein der allerwenigst, Wann ich pin vor nie gewesen der lengst. Ich wil euch allweg nach reiten, Wenn ir sült mit den veinden streiten, Wann es stund mir doch nit wol an, Wenn ir, herre, mir nach solt gan, Und ich wil eben zu sehen, Von wem euch schaden sei geschehen.

# 25 DER FÜNFT:

20

30

Herr kaiser, ich wil euch peistendig sein Und wil die kuntschaft nemen ein. Ob uns der veint sein zu vil, So sag ichs euch in kurzem zil, Das wir mit ruw von dannen ziehen; Und ist auch vil peßer, wir fliehen, Denn das wir würden zu tod erschlagen. Wer wil uns darümb haißen zagen? 5

10

M 343

20

### DER KAISER:

Ir wolt mir noch all pei gestan,
Als die hasen pei den hunden auf der pan.
Schol ich ere und gut mit euch gewinnen,
Ich furcht, euch werd der kunst zurinnen.

### DER SECHST:

Herr der kaiser, nu gehabt euch wol!
Unser ieclicher hilft euch, als er schol.
Ich wil auch allzeit pei euch pleiben,
Wo man die küw und pferd sol treiben,
Wann ich vil darauf geriten han,
Wie wir das vih pringen da van,
Das wir die küchen damit beroten,
Das wir haben zu sieden und zu proten.

15 DEB SIBENT:

Herr kaiser, lieber herre mein,
Ich wil euch auch peistendig sein.
Ich beschleuß den wein und das prot;
Zu eurm reichthum ist euch not
Ains treuwen mans, als ir mich kent.
Das doch eur gut nit werd zutrent,
Da wil ich meinen fleiß zu thon;
Ich hoff, ir schült mich drüm begaben schon.

### DER KAISER:

25 Ir wolt all ritter sein genant,
Darümb ir tragt güldein gewant.
Ir schült erwerben preis und er,
So fliecht ir ritters orden ser.
Solt ich ein ritter sein genennt
30 Und wer in keiner eer erkennt?
Herr kaiser, ich ließ ee kint und weib
Und wagt mit euch meinen leib.

<sup>11. ?</sup> gesinnet H. ? geraten. 24. ? Der achtet.

# DER AUSZSCHREIER:

Das ist ein rechter ritter schon, Der dem kaiser wil pei bestan; Aber dise ritter allsampt Die bab wir für di zagen erkant. Wenn sie süst schüllen peut nemen Und manchen armen stöcken und clemen, So sein sie all rösch im veld. Kainn frumen ritter ich nit meld, Wo man solch zaghast ritter nent; 10 Da-sein die frumen ungeschent, Die erlich an den iren than . Und den sie schüllen pei bestan. An solch ritter man sich laßen schol, Die solch ere weweisen wol; 15 Und der auch nit zwu zungen treit Und lebt in ganzer stetigkeit Und wil dem rechten da sein pei, Der wirt pei got ain ritter frei. M 344 Also wöll wir schaiden da hin. 20 Nempt in gut auf disen sin! Die kürzweil ist in schimpf erdacht. Herr wirt, gebt uns ain gute nacht!

<sup>4. ?</sup> allsant.

# DER GERDRAUT EINSALZEN, VASNACHT.

Her der wirt, ich pin darümb her kumen, Ich hab gar fremde mer vernumen Von einer dirn, die haist Gerdraut, Das die heur ist gewesen kain praut, Und habt sie also laßen ümb gan, Das ir ir habt geben kainn man, Der mit ir in dem pett wer ümb gewalzen. Darümb so muß ich sie ein salzen Hin pis nach der österlichen zeit, Denn so wil sie nit lenger pleiben meit Und wil ir unten darzu laßen lugen, Wie sie den visch darein pring mit fugen.

15

20

25

5

10

### DER ANDER:

Herr der wirt, wie seit ir ein mann,
Das ir ain solche dirn so wol getan
So lang her habt loßen erfirn
Und ir nit gedacht ümb ain manspirn?
Damit so thett ir sie gar wol zemen
Und ließ sich als di jungen fögel emen,
Die weit auf ginen und vil begern,
Das der guten dirn nit hat mügen wern.
Darümb mus ich sie salzen ein,
Bis ir der öker wirt gehenkt ein.

# M 344 DI VASNACHT VOM MAIGTUM EINSALZEN.

Herr wirt, ich pin darümb kumen her,
Habt ir nicht maid, die am maigthum tragen schw
Und zu der vasnacht sind über pliben
Und sich mit dem öker nit haben laßen erschiebe
Davon in möcht schimeln unden di kerben?
Die wil ich nit also laßen verderben,
Sünder ich wils mit salzsprengen wol bewarn,
Bis in der pruchnagel mag widerfarn;
So laß ich denn das salzen wol unter wegen,
Ob sie die kerben anders laßen recht fegen.

# DER ANDER:

Herr der wirt, nu hört meine wort!

Ir habt gar ain hübsche dirn dort,
Die get an dem zersigen hunger;
Das het ir wol gewent ain stolzer junger,
Der ir gewart het unden zu dem leib,
Das die mait wer worden zu weib.

Ir habt mit ir zu lang gepiten,
Sie wirt euch wünschen den riten,
Das sie sol beiten bis in den sumer.
Das pringt der untern großen kumer,
Darümb ich sie einsalzen mus,

Bis der dirn wirt des nachthungers pus.

5

M 345

# 78.

# VOM BABST, CARDINAL UND VON BISCHOFFEN.

# Nu hört und schweigt still Und merkt, was ich euch sagen will Und wie da pei ainander ist Der pabst, der kaiser on argen list, Darzue der künig und der cardinal, Fürsten, pischoffen und grafen auf dem sal, Darzu ritter und auch knecht. Ich main, die innhalten das recht, Die wollen hie all sach schlecht machen. Geschicht das, so müg wir alle wol lachen.

### DER ERST RITTER:

|       | DER EEST RITTER:                           |
|-------|--------------------------------------------|
| 15    | Herr babst, nun merkt, was ich euch sag!   |
|       | Vernempt, was sei der armen clag,          |
|       | Wie sie teglich verderbt werden            |
|       | Durch krieg und unfrid hie auf erden.      |
|       | Da helfen eur gaistlich fürsten zue        |
| 20    | Und verderben ir scheflein spat und frue.  |
|       | Das solten sie den andern fürsten wern,    |
|       | So helfen sie ir scheflein selber verhern. |
| M 346 | Das lat euch hie zue herzen gan            |
|       | Und solt das mit kraft unterstan           |
|       |                                            |

<sup>2.</sup> M cardina. Y hat keine überschrift. 3. fehlt M. 4. Y Hört. Y stille. 7. Y an. 8. Y die könig vnd die. 9. Y stull. 10. Y vnnd knocht. 11. Y jn haltenn. 13. Y w. frölich l. 14. Y r. spricht. 15. Y babst merckt. Y sage. 16. Y leüt c. 22. Y jre schefflein selbs. 24. Y sult.

Und richtet recht in kurzer zeit, Seint doch der gewalt an euch leit.

# Y 27

# DER BABST:

Herr bischof, nu gebt antwort, Wann ir die clag habt wol gehort, Das ir eur schaf so oft thut schern. Auß welcher schrift wolt irs bewern? Und thut sie darzu rauben und prennen. Ich kan es in keinem capitel erkennen, Das ir eur hert behüett vor not, 10 Die euch mein gewalt entpfolhen hot. Eur infel vor stahel glitzen, Eur stab hat ain eisene spitzen. Wo habt ir das in der geschrift gelesen? Ir mügt nit lenger bischof wesen, 15 Wann ich dem kaiser enpfolhen han Und darzu meinem cappelan, Das sie schüllen solch bischof ab setzen. Die hie ir arme schaf also letzen.

20

30

# DER BISCHOF ANTWURT:

Herr babst, ir sult vernemen mich!

Mein sach ist nit al frevelich,

Als man euch oft von mir thut schreiben.

Wil ich nun hie pei eren pleiben,

So muß ich mit den fürsten sein,

Die mir haben geholfen ein;

Y 27 b Den muß ich helfen, wenn sie mein begern,

Des ich vil lieber wolt enpern.

Eur genad das pillich mag verstan,

Das ichs muß mit den fürsten han.

<sup>2.</sup> Y Seyt. 4. Y Herre bischoffe nun g. antburt. 5. Y wol hal 6. Y dick. 7. Y geschrifft wölt. 11. Y hat. 12. Y glytzet. 14. geschrift. 17. Y Darzue m. capitellman. 18. Y solten. 19. Y j. 22. Y als freuenalich. 23. Y dick thut von m. schreuben. 26. Y z dans. 27. Y so sic. 30. Y ichs mit den fürsten muß.

5

# DER CARDINAL:

Hört, herr künig, es get euch an, Ir schült ain solches unterstan Und ir scholt solchen fürsten schreiben, Das sie müsten pei dem rechten bleiben Und scholten niemant kriegen wider recht.

Fürsten, grafen, ritter oder knecht M 347 Das solt ein künig bestellen wol, Ain kaiser rechtes helfen schol Und solten solch unrecht unterstan. 10 Das hie den armen wirt getan.

# DER KUNIG:

Herr kaiser, hört hie, was man sagt, Wie man über die fürsten clagt, Das sie verheren alle lant Mit raub und mort und brant. Wann sie doch leiden große not, Man klempts, man stöckts und stichts zu tot. Herr der kaiser, das lat euch erparmen! Lat uns zu hilf kumen den armen!

# Y 28

20

15

### DER GRAF:

Herr kaiser, vernempt auch mich! Ich clag euch also cleglich, Das diser fürst, der hie stat, Mich von meinem lant vertriben hat 25 Wider recht, das sol eur gnad verstan. Kein sach er nie zue mir gewan. Ich hab im recht und ere nie versagt, Das sei hie euren genaden geclagt. Ich bin ain graf, ich wolt mich schemen, 30

<sup>1.</sup> Y c. spricht. 2. Y herre der konig. 3. Y selbs vnnterstan. 9. Y rechtens. 12. Y k. spricht, 16. Y rauben mit mort vnd auch 19. Y last. 20. Y Vnd last. 18. Y st. man stichtz. grave spricht. 22. Y Herre der kayser auch vernempt. 23. Y clageunt-25. Y vertrungen. 26. Y euer genad. 24. Y f. vnd der do. 27. M veh er. 28. Y eren.

Wenn ich nit recht wolt geben und nemen.

### DER KAISER:

Herzog, verantwurt dich hie drat,
Wann große clag hie auf dich gat.
Du hast verweist geistlich orden,
Vil bischof sein rauber worden,
Das pringstu mit süßen worten zu
Und machst den armen groß unru.
Hestu recht, du hest uns wol geschriben
Und werst deiner sach bei uns pliben;
So möchstu wol mit recht pestan,
Hestu dein sach an uns gelan.

10

# DER HERZOG:

Nu hört, ir edler kaiser her, 28 1 Ich het euch wol zu clagen mer, 15 Das ich durch kürz doch muß lan. Wir haben ritter und manchen man, 348 Den oft nit rechtes mag ergan; Denselben müß wir pei gestan. Auch müg wir euch nit alwegen schreiben, 100 Wenn man gewalt wil mit uns treiben. Des muß wir uns doch hie auf halten. Herr kaiser; nun laßt sein got walten! Die paurn und di stet wurden zu reich, Ließ wir sie sitzen fridleich. 15

# DER DEM KAISER DAS SCHWERT VORTREGT:

Herr kaiser, ich muß die warheit jehen, Ich hab der lant nit vil gesehen, Den groß glück möcht wonen mit,

<sup>1.</sup> Y nemen oder geben. 2. Y k. spricht. 3. Y veranntburt das s trot. 6. Y sind. 8. Y grosse. 11. Y mochstu. 13. Y hricht. 14. Y Nun. 17. Y manich. 18. Y dick. 19. Y Demibien mässen wir beystan. 20. Y mügen. Y albeg beystan. 21. Y sen. Y mit vans will tan. 23. Y lat. 25. Y fridenntleich. 26. Y kwest tragt der spricht also. 27. Y Herre der. 29. Y gelück. Y bey.

# 646 78. VOM BABST, CARDINAL UND VON BISCHOFFEN.

Wann sie doch stunden in unfrid.

Darümb ain herr zu loben ist,

Der frid den seinn macht zu aller frist.

Die seinen müßen im steurn und geben

Und teglich pitt man ümb sein leben.

Bei gutem frid so wirt man reich,

Das solt ir mir glauben sicherleich.

5

# DER BITTER:

Nu hört, ich muß auch raten als ein tor. Y 29 Doch ist sein ain tail wor. 10 Solt es allweg frid beleiben, Die paurn würden den adel vertreiben, Sie würden hinten nach so gail, Sie machten uns pürg und stet fail. Der paur wil als der purger gan, 15 Der purger als der edelman. Darümb mag uns der krieg gefrumen. Das sie nit über uns kumen. Si müßen mit uns tailen zwar Gleich heur als vor hundert jar. 20

### DER NARR:

Ich bin ain narr, das secht ir wol,
Doch ich auch nit gar sweigen sol.
Der adel wil vil ern erjagen

25 An stechen und turnien, hör ich sagen,
Darzue schön frauen und spil,
Dasselb kostt sie gelts vil,

18 349 Darümb versetzen sie pürg und lant,
Das ist dem adel ain große schanl;

20 Das wollen sie denn ümbsüst wider han,
So hebt sich denn ain kriegen an.

<sup>1.</sup> Y stunen.
2. Y ewer h.
3. Y Wer frid lieb hat zue.
4. Y sein müssen jn.
8. Y r. spricht.
9. Y Nun. Y euch r.
10. Y eins teyls war.
11. Y es aber albeg.
14. Y Das sie uns machten.
21. Y n. spricht.
25. Y st. an turnirn hort jr.
27. Y Dasselbig.
29. Y So bobt sich dann krieg vnd schandt.
30. Y dann.
31. Y dann ein krieg.

Davon rat ich auß meinem geschicht, Kaust in nicht ab und leiht in nicht (Das ist der narrenrat mein), Wolt ir fürpas mit srid sein.

# Y 29 b

10

# DER RITTER:

Des narren wort thut mich verdrießen.

Man sol in mit eim wasser begießen.

Er tulwatzst, er waiß selbs nicht was.

Ich main, er trag dem adel haß;

Darümb woll wir in vom hoff stoßen

Und wollen in ungefressen loßen.

Es wer peßer, wir ließen in ertrenken,

Denn das er uns an unsern ern sol krenken.

# DER AUSZSCHREIRR:

Nu schweigt, ir herrn, mit gemach! 15 Geschoben bat man all eur sach. Da pei lest man euch nun sagen, Man hat heut noch mer sach außzutragen: Und wift, von heut über ein jar So schol wir her wider kumen zwar. 20 Herr der wirt, wir wollen dervon. Was wir schuldig sein, das schreibt uns an! Wenn wir ain fart berwider kumen. So hab wir villeicht mer gelts zu uns genumen, So wöll wir euch bezallen schon, 25 Als denn solch gest schüln thon. Herr der wirt, gebt uns eurn segen! Wir schaiden von euch: got der sol eur pflegen!

<sup>1.</sup> Y Darumb. Y gesicht. 2. M leycht. 4. Y fride. 5. Y spricht. 6. Y rat. 10. Y wollen. Y von vnnserm. 14. Y I aunder Heroit spricht. 15. Y Nun hört jr herrn vnd schweigt mit gma 16. Y alle. 18. Y hat eüch noch. 20. Y sullen. 21. Y Her 22. Y Das. 24. haben. 26. Y sullenn thun. 27. Y Herre. 28. schaydenn vnns v.

# M 349 DES KÜNIGS AUSZ SCHNOKENLANT VASNACHT.

5

M 350

10

15

Herr wirt, ir schult uns nit verübel haben,
Das wir so spat zu euch traben.
Die tagrais ist gewesen ferr und lank,
Darzu sein unser ros zu krank,
Das wir nit ee mochten her kumen;
Des hab wir zwar lützel frumen,
Wann wir haben versaumpt das gut wilpret
Und müßen nun nagen neur pain und gret.

# EIN RITTER:

Herr wirt, wolt man uns nit zustörn,
So würt ir obenteur von uns hörn,
Und auch was unser gewerb ist,
Das würt ir inn in kurzer frist,
Wie der edel künig auß Schnockenlant
Nach uns allen hat gesant
Und hat uns auf sein hof geladen.
Des haben wir genumen großen schaden.

ABER AIN RITTER:

Ich wil euch sagen in kurzer frist,
Wie es uns auf dem hof dergangen ist.
Wir haben uns Terr dar müßen wagen
Und man hat uns all gebleut und geslagen.
Ich wil dem künig nit ser danken,
Man hat uns all gesetzt auf di schranken
Und musten all geben das ros.
Das macht alls unser frümkait groß.

EIN KÜNIG:

Was mügt ir von frümkait sagen?

Man hat ie euch ümb süst nit schlagen.

Ir habt da haimen ain schöne frauen,

Der scholt ir recht ir felt pauen:

So seet ir in einn fremden acker das korn auß

Und tragt eur frauen ir pfrünt außem haus.

Nu wil ich das fürwar sagen:

Es wer recht, het man euch neur hart schlagen.

10 ABER EIN KÜNIG:

5

15

20

M 351

Ich hör wol, wir wollen uns selber hönn;
Doch darf sich keiner mit dem andern beschönn.
Ir sprecht, der trag die pfrünt aus,
So vermügt irs nit weder auß noch im haus
Und seit gleich eim verschniten farn.
Darümb schült ir ziehen in eim karn
Und ist unrecht, das ir habt ain frauen,
Seit das ir nit ir felt künt pauen.
Zwar ir steet auch wol einer do,
Der sein frauen selten macht fro.
Het man euch im turnier zu tot gepleut,
So wern eur frauen paid recht erfreut.

### **EIN RITTER:**

Und maint, ir habt sein große eer,
Das ir euch vil rümpt von frauen.
Darümb schülu sie euch nit vil getrauen,
Seit das ir euch vil von frauen rümpt.
Und oh eur frau das auch verplümpt,
Das sie einem andern leicht ir felt
Und gibt im darümb lon und gelt;
Ob euch ain solchs mag auf gestan,
Das habt ir mit dem rum getan.
Wie wol ir seit ain edler künig her,
35
Doch schlug man euch im turnier ser.

# 650 79. DES KÜNIGS AUSZ SCHNOKENLANT VASKACHT.

KIN BITTER

Ich pin ain frischer freier man.

Niemant solchs von mir sagen kan.
Ich dien den zarten frauen fein
Und ich sie mit ganzen treuen mein.
Ich torst noch meer durch frauen wagen,
Wie wol man mich hat im turnir geschlagen.
Das ist durch neid, red ich an schimpf,
Darümb ich hab schöner frauen gelimpf.

10

15

5

# EIX RITTER:

Hört, wann kümpt der schmaichler?
Er maint sich treu und gar gewer
Und zelt sich für den frümpsten ritter.
Sein wort sein süß und wern pitter.
Mit schmaichen und mit süßigkait
Bringt man manche frau in großes lait.
Hüt euch, ir frauen, vor schmeichlers wort!
Zwar mich dünkt, ir stee auch einer dort.

# EIX RITTER:

Des mag ich doch nit verschweigen,
Ir wolt mir auch an hohen noten geigen.
Nu red ich wol an alls gefer,
Das ir seit der aller größt wuchrer
Und der aller kergst vilz genant,
Als er iendert ist in disem lant.
Eur hant ist gen eer und milt verspert.
Darümb laitt ir im turnier schleg hert.
Zwar ich sih dort ainn langen auf ragen,
Der hülf euch wol wasser an eur stangen tragen.

30

### EIN RITTER:

Was mügt ir mir von milte sagen? Ir maint, ir wolt groß eer derjagen, Das ir vertopelt, was ir mügt haben,

<sup>25. ?</sup> ir iendert. Vgl. indes 651, 12.

Und laßt da haim eur frauen schnaben.
Ir seit reilich auf der straßen
Und notig in der herberg und in der taschen.
Wer also prangieren und hoffart kan
Und lest sein frauen am hunger gan
Und der sein selbs eer also swecht,
Das ist recht, ob man den im turnier schlecht.

# EIN RITTER:

5

10

15

30

35

Wollt ir all an ainander rügen?
Ich main, ich woll euch all uberclügen.
Ich pin der aller best waidman,
So in der künk gehaben kan.
Mir stet kain wild vor frü oder spet,
Darümb hat mein herr genuk wilpret
Und ist mir darümb holt allzeit.
Das man mich schlug, das thet der neid.
Der Kornheinz mir den schaden thet
Und der so nahet pei mir stet.

# EIN GRAF:

Das ir euch für den pesten zelt
Und sprecht, ir seit ein guter waidman?
Ir facht ain wild, ist wol gethan.
Wenn irs gepaißt, so laßt irs gan.
Also habt irs mülners tochter than,
Die ir gefangen habt durch trügenhait
Und schlugts darnach auf di haberwaid.

# EIN RITTER:

Wollt ir euch allsampt denn remen,
Das einer den ander wil beschemen?
Nu red ich wol on allen wank,
Man stieß eurn helm auch unter pank.
Das habt ir gar wol verschult.
Ir habt dem mair sein weib ab pult
Und eurs gefattern tochter

# 78.

# VOM BABST, CARDINAL UND VON BISCHOFFEN.

# DER HEROLT SPRICHT: Y 26 b Nu hört und schweigt still Und merkt, was ich euch sagen will 5 Und wie da pei ainander ist Der pabst, der kaiser on argen list, Darzue der künig und der cardinal, Fürsten, pischoffen und grafen auf dem sal, Darzu ritter und auch knecht. 10 Ich main, die innhalten das recht, Die wollen hie all sach schlecht machen. Geschicht das, so müg wir alle wol lachen.

|       | DER ERST RUTTER:                           |
|-------|--------------------------------------------|
| 15    | Herr babst, nun merkt, was ich euch sag!   |
|       | Vernempt, was sei der armen clag,          |
|       | Wie sie teglich verderbt werden            |
|       | Durch krieg und unfrid hie auf erden.      |
|       | Da helfen eur gaistlich fürsten zue        |
| 20    | Und verderben ir scheflein spat und frue.  |
|       | Das solten sie den andern fürsten wern,    |
|       | So helfen sie ir scheflein selber verhern. |
| M 346 | Das lat euch hie zue herzen gan            |
|       | Und solt das mit kraft unterstan           |
|       |                                            |

<sup>2.</sup> M cardina. Y hat keine überschrift. 3. fehlt M. 4 Y Hort. 7. Y an. 8. Y die könig vnd die. 9. Y stull. 10. Y vnnd knecht. 11. Y jn haltenn. 13. Y w. frölich l. 14. Y r. spricht. 15. Y babst merckt. Y sage. 16. Y leut c. 22. Y jre schefflein selbs. 24. Y sult.

Und richtet recht in kurzer zeit, Seint doch der gewalt an euch leit.

### Y 27

### DER BABST:

Herr bischof, nu gebt antwort, Wann ir die clag habt wol gehort. Das ir eur schaf so oft thut schern. Auß welcher schrift wolt irs bewern? Und thut sie darzu rauben und prennen. Ich kan es in keinem capitel erkennen, Das ir eur hert behüett vor not, 10 Die euch mein gewalt entpfolhen hot. Eur infel vor stahel glitzen, Eur stab hat ain eisene spitzen. Wo habt ir das in der geschrift gelesen? Ir mügt nit lenger bischof wesen, 15 Wann ich dem kaiser enpfolhen han Und darzu meinem cappelan, Das sie schüllen solch bischof ab setzen. Die hie ir arme schaf also letzen.

## 20

30

## DER BISCHOF ANTWURT:

Herr babst, ir sult vernemen mich!
Mein sach ist nit al frevelich,
Als man euch oft von mir thut schreiben.
Wil ich nun hie pei eren pleiben,
So muß ich mit den fürsten sein,
Die mir haben geholfen ein;
T 27 b Den muß ich helfen, wenn sie mein begern,
Des ich vil lieber wolt enpern.
Eur genad das pillich mag verstan,

Das ichs muß mit den fürsten han.

<sup>2.</sup> Y Seyt. 4. Y Herre bischoffe nun g. antburt. 5. Y wol hal 6. Y dick. 7. Y geschrifft wölt. 11. Y hat. 12. Y glytzet. 14. gschrift. 17. Y Darzue m. capitellman. 18. Y solten. 19. Y j. 22. Y als freuennlich. 23. Y dick thut von m. schreuben. 26. Y z dam. 27. Y so sie. 30. Y ichs mit den fürsten muß.

### DER CARDINAL:

Hört, herr künig, es get euch an, Ir schült ain solches unterstan Und ir scholt solchen fürsten schreiben, Das sie müsten pei dem rechten bleiben Und scholten niemant kriegen wider recht.

M 347 Fürsten, grasen, ritter oder knecht
Das solt ein künig bestellen wol,
Ain kaiser rechtes helsen schol
Und solten solch unrecht unterstan,
Das hie den armen wirt getan.

### DER KUNIG:

Herr kaiser, hört hie, was man sagt,
Wie man über die fürsten clagt,
Das sie verheren alle lant
Mit raub und mort und brant,
Wann sie doch leiden große not,
Man klempts, man stöckts und stichts zu tot.
Herr der kaiser, das lat euch erparmen!
Lat uns zu hilf kumen den armen!

# 20 Y 28

15

5

#### DER GRAF:

Herr kaiser, vernempt auch mich!
Ich clag euch also cleglich,
Das diser fürst, der hie stat,

Mich von meinem lant vertriben hat
Wider recht, das sol eur gnad verstan.
Kein sach er nie zue mir gewan.
Ich hab im recht und ere nie versagt,
Das sei hie euren genaden geclagt.

30 Ich bin ain graf, ich wolt mich schemen,

<sup>1.</sup> Y c. spricht.
2. Y herre der konig.
3. Y selbs vnnterstan.
9. Y rechtens.
12. Y k. spricht.
16. Y rauben mit mort vnd auch mit.
18. Y st. man stichtz.
19. Y laßt.
20. Y Vnd laßt.
21. Y graue spricht.
22. Y Herre der kayser auch vernempt.
23. Y clagent-lich,
24. Y f. vnd der do.
25. Y vertrungen,
26. Y euer genad.
27. M veh er.
28. Y eren.

Wenn ich nit recht wolt geben und nemen.

### DER KAISER:

Herzog, verantwurt dich hie drat,
Wann große clag hie auf dich gat.
Du hast verweist geistlich orden,
Vil bischof sein rauber worden,
Das pringstu mit süßen worten zu
Und machst den armen groß unru.
Hestu recht, du hest uns wol geschriben
Und werst deiner sach bei uns pliben;
So möchstu wol mit recht pestan,
Hestu dein sach an uns gelan.

10

#### DER HERZOG:

Nu hört, ir edler kaiser her, Y 28 b Ich het euch wol zu clagen mer, 15 Das ich durch kürz doch muß lan. Wir haben ritter und manchen man, M 348 Den oft nit rechtes mag ergan; Denselben müß wir pei gestan. Auch müg wir euch nit alwegen schreiben, 20 Wenn man gewalt wil mit uns treiben. Des muß wir uns doch hie auf halten. Herr kaiser; nun laßt sein got walten! Die paurn und di stet wurden zu reich, Ließ wir sie sitzen fridleich. 25

## DER DEM KAISER DAS SCHWERT VORTREGT:

Herr kaiser, ich muß die warheit jehen, Ich hab der lant nit vil gesehen, Den groß glück möcht wonen mit,

<sup>1.</sup> Y nemen oder geben.
2. Y k. spricht.
3. Y veranntburt hie trot.
6. Y sind.
8. Y grosse.
11. Y mochstu.
13. Y spricht.
14. Y Nun.
17. Y manich.
18. Y dick.
19. Y De selben massen wir beystan.
20. Y mügen.
21. Y albeg beystan.
21. Wann.
22. Y lat.
25. Y fridenntleich.
26. achwest tragt der spricht also.
27. Y Herre der.
29. Y gelück.
Y be

## 646 78. VOM BABST, CARDINAL UND VON BISCHOFFEN.

Wann sie doch stunden in unfrid.

Darümb ain herr zu loben ist,

Der frid den seinn macht zu aller frist.

Die seinen müßen im steurn und geben

Und teglich pitt man ümb sein leben.

Bei gutem frid so wirt man reich,

Das solt ir mir glauben sicherleich.

5

#### DER RITTER:

Nu hört, ich muß auch raten als ein tor, Y 29 Doch ist sein ain tail wor. 10 Solt es allweg frid beleiben, Die paurn würden den adel vertreiben, Sie würden hinten nach so gail, Sie machten uns pürg und stet fail. Der paur wil als der purger gan, 15 Der purger als der edelman. Darumb mag uns der krieg gefrumen, Das sie nit über uns kumen. Si müßen mit uns tailen zwar Gleich heur als vor hundert jar. 20

DER NARR:

Ich bin ain narr, das secht ir wol,
Doch ich auch nit gar sweigen sol.
Der adel wil vil ern erjagen

An stechen und turnien, hör ich sagen,
Darzue schön frauen und spil,
Dasselb kostt sie gelts vil,

Darümb versetzen sie pürg und lant,
Das ist dem adel ain große schant;

Das wollen sie denn ümbsüst wider han,
So hebt sich denn ain kriegen an.

<sup>1.</sup> Y stunen. 2. Y ewer h. 3. Y Wer frid lieb hat zue. 4. Y sein müssen jn. 8. Y r. spricht. 9. Y Nun. Y euch r. 10. Y eins teyls war. 11. Y es aber albeg. 14. Y Das sie uns machten. 21. Y n. spricht. 25. Y st. an turnirn hort jr. 27. Y Dasselbig. 29. Y So hobt sich dann krieg und schandt, 30. Y dann. 31. Y dann ein krieg.

# 78. VOM BABST, CARDINAL UND VON BISCHOFFEN.

Davon rat ich auß meinem geschicht, Kaust in nicht ab und leiht in nicht (Das ist der narrenrat mein), Wolt ir fürpas mit srid sein.

## Y 29 b

10

#### DER RITTER:

Des narren wort thut mich verdrießen.

Man sol in mit eim wasser begießen.

Er tulwatzst, er waiß selbs nicht was.

Ich main, er trag dem adel haß;

Darümb woll wir in vom hoff stoßen

Und wollen in ungefressen loßen.

Es wer peßer, wir ließen in ertrenken,

Denn das er uns an unsern ern sol krenken.

### DER AUSZSCHREIRR:

Nu schweigt, ir herrn, mit gemach! 15 Geschoben hat man all eur sach. Da pei lest man euch nun sagen, Man hat heut noch mer sach außzutragen; Und wist, von heut über ein jar So schol wir her wider kumen zwar. 20 Herr der wirt, wir wollen dervon. Was wir schuldig sein, das schreibt uns an! Wenn wir ain fart herwider kumen. So hab wir villeicht mer gelts zu uns genumen, So wöll wir euch bezallen schon. 25 Als denn solch gest schüln thon. Herr der wirt, gebt uns eurn segen! Wir schaiden von euch: got der sol eur pflegen!

<sup>1.</sup> Y Darumb. Y gesicht. 2. M leycht. 4. Y fride. 5. Y spricht. 6. Y rat. 10. Y wollen. Y von vanserm. 14. Y l aunder Heroit spricht. 15. Y Nun hört jr herrn vnd schweigt mit gms 16. Y alle. 18. Y hat euch noch. 20. Y sullen. 21. Y Her 22. Y Das. 24. haben. 26. Y sullenn thun. 27. Y Herre. 28. schaydenn vans v.

## M 349 DES KÜNIGS AUSZ SCHNOKENLANT VASNACHT.

M 350

10

15

25

Herr wirt, ir schult uns nit verübel haben,
Das wir so spat zu euch traben.
Die tagrais ist gewesen ferr und lank,
Darzu sein unser ros zu krank,
Das wir nit ee mochten her kumen;
Des hab wir zwar lützel frumen,
Wann wir haben versaumpt das gut wilpret
Und müßen nun nagen neur pain und gret.

### EIN BITTER:

Herr wirt, wolt man uns nit zustörn,
So würt ir obenteur von uns hörn,
Und auch was unser gewerb ist,
Das würt ir inn in kurzer frist,
Wie der edel künig auß Schnockenlant
Nach uns allen hat gesant
Und hat uns auf sein hof geladen.
Des haben wir genumen großen schaden.

ABER AIN RITTER:

Ich wil euch sagen in kurzer frist,
Wie es uns auf dem hof dergangen ist.
Wir haben uns Terr dar müßen wagen
Und man hat uns all gebleut und geslagen.
Ich wil dem künig nit ser danken,
Man hat uns all gesetzt auf di schranken
Und musten all geben das ros.
Das macht alls unser frümkait groß.

#### EIN KÜNIG:

Was mügt ir von frümkait sagen?

Man hat ie euch ümb süst nit schlagen.

Ir habt da haimen ain schöne frauen,

Der scholt ir recht ir felt pauen:

So seet ir in einn fremden acker das korn auß

Und tragt eur frauen ir pfrünt außem haus.

Nu wil ich das fürwar sagen:

Es wer recht, het man euch neur hart schlagen.

10

15

20

M 351

5

## ABER EIN KÜNIG:

Ich hör wol, wir wollen uns selber hönn;
Doch darf sich keiner mit dem andern beschönn.
Ir sprecht, der trag die pfrünt aus,
So vermügt irs nit weder auß noch im haus
Und seit gleich eim verschniten farn.
Darümb schült ir ziehen in eim karn
Und ist unrecht, das ir habt ain frauen,
Seit das ir nit ir felt künt pauen.
Zwar ir steet auch wol einer do,
Der sein frauen selten macht fro.
Het man euch im turnier zu tot gepleut,
So wern eur frauen paid recht erfreut.

## EIN RITTER:

Ir seit ain edler künig her

Und maint, ir habt sein große eer,

Das ir euch vil rümpt von frauen.

Darümb schüln sie euch nit vil getrauen,
Seit das ir euch vil von frauen rümpt.

Und oh eur frau das auch verplümpt,

Das sie einem andern leicht ir felt

Und gibt im darümb lon und gelt;

Ob euch ain solchs mag auf gestan,

Das habt ir mit dem rum getan.

Wie wol ir seit ain edler künig her,

35

Doch schlug man euch im turnier ser.

#### RIN RITTER:

Ich pin ain frischer freier man,
Niemant solchs von mir sagen kan.
Ich dien den zarten frauen fein
Und ich sie mit ganzen treuen mein.
Ich torst noch meer durch frauen wagen,
Wie wol man mich hat im turnir geschlagen.
Das ist durch neid, red ich an schimpf,
Darümb ich hab schöner frauen gelimpf.

10

15

5

## EIN RITTER:

Hört, wann kümpt der schmaichler?
Er maint sich treu und gar gewer
Und zelt sich für den frümpsten ritter.
Sein wort sein süß und wern pitter.
Mit schmaichen und mit süßigkait
Bringt man manche frau in großes lait.
Hüt euch, ir frauen, vor schmeichlers wort!
Zwar mich dünkt, ir stee auch einer dort.

## EIN RITTER:

Des mag ich doch nit verschweigen,
Ir wolt mir auch an hohen noten geigen.
Nu red ich wol an alls gefer,
Das ir seit der aller größt wuchrer
Und der aller kergst vilz genant,
Als er iendert ist in disem lant.
Eur hant ist gen eer und milt verspert.
Darümb laitt ir im turnier schleg hert.
Zwar ich sih dort ainn langen auf ragen,
Der hülf euch wol wasser an eur stangen tragen.

30

## EIN RITTER:

Was mügt ir mir von milte sagen? Ir maint, ir wolt groß eer derjagen, Das ir vertopelt, was ir mügt haben,

<sup>25. ?</sup> ir iendert. Vgl. indee 651, 12.

Und laßt da haim eur frauen schnaben.
Ir seit reilich auf der straßen
Und notig in der herberg und in der taschen.
Wer also prangieren und hoffart kan
Und lest sein frauen am hunger gan
Und der sein selbs eer also swecht,
Das ist recht, ob man den im turnier schlecht.

## EIN RITTER:

5

10

15

30

35

Wollt ir all an ainander rügen?
Ich main, ich woll euch all uberclügen.
Ich pin der aller best waidman,
So in der künk gehaben kan.
Mir stet kain wild vor frü oder spet,
Darümb hat mein herr genuk wilpret
Und ist mir darümb holt allzeit.
Das man mich schlug, das thet der neid.
Der Kornheinz mir den schaden thet
Und der so nahet pei mir stet.

### EIN GRAF:

20 Seit ir so gar ain küner helt,
Das ir euch für den pesten zelt
Und sprecht, ir seit ein guter waidman?
Ir facht ain wild, ist wol gethan.
Wenn irs gepaißt, so laßt irs gan.
25 Also habt irs mülners tochter than,
Die ir gefangen habt durch trügenhait
Und schlugts darnach auf di haberwaid.

## EIN RITTER:

Wollt ir euch allsampt denn remen,
Das einer den ander wil beschemen?
Nu red ich wol on allen wank,
Man stieß eurn helm auch unter pank.
Das habt ir gar wol verschult.
Ir habt dem mair sein weib ab pult
Und eurs gefattern tochter

## 652 79. DES KÜNIGS AUSZ SCHNOKENLANT VASNACHT.

Inn dem stall pei dem pfer. Seit man euch di warhait sol sagen, So ist es recht, daß man euch im turnier hat geschlagen.

#### EIN RITTER:

Nu seit ir mir so unverschwigen!
Nu seit ir auch lang gewest in einer zigen,
Und wais es wol und hab das niemant gesagt,
Das ir pei der alten mairin lagt,
Do sie sprach: Mer, lieber sun!

10 lch gib dir ain fuder ruben zu lon.
Das geschach unter einem kuparn.
Ir solt mit eur preut gen markt farn
Und solt ir helfen verkaufen di milch,
Seit ir genützt habt irn alten zwilich.

15 EIN KÜNIG:

20

25

30

Wir sein ain künig und reden das,
Das es vor jaren nicht was,
Das man im turnier schlüg ser
Die rauber und die wuchrer;
Und wo auch ein erprecher was,
Der selb im turnier kaum genas.
So het es sich nu ümb gekert:
Aber mechtig ist, der wirt geert,
Er hab gut gewunnen wie er mag;
Darnach so hat man lützel frag.
Er sei lam, krump oder schlecht,
Hat er pfennig, er ist gerecht.

## DER NARR:

Hört mir zu, wie sein das herrn!
Si springen all haim mit lützel eern.
Einer ist ein wucherer,
Der ander ist ain rauber,
So thut einer des mülners tochter pflegen,

<sup>23.</sup> Vgl. Freidenk 56, 25 f. H. ? Wer m.

So ist einer pei der alten mairin gelegen, So ist einer ain filz kark, So verzert der wol tausent mark, So ist auch unter in ain waidmann, Wenn er sein wilt gepaißt, so leßt erß gan. Ich Hainz Narr red on gefer, Das da steet auch ain eeprecher. Doch hab ich von in allen nit gesehen, Darumb man eer und dank müg jehen.

#### AIN LAPP

)

354

j

)

j

)

Ich haiß Hans Narrolt
Und hab des wirts mait holt.
Wolt sie mir heint zu ir ziln,
So wolt wir des gutzepergleins spiln;
Das liept mir bas, denn eur turniern.
Si hat zwu gut teschelpirn;
Het ichs ain nacht an meiner prust,
Fürwar das wer meins herzen lust.
So hat sie auch gar ainn schönn kempfkrais,
Alls samm in getreten hab ain gaiß;
Ließ sie mich denselben schauen,
Ich wolts darümb gar sanst krauen
Und wölt ir mein schöne tocken leihen,
Wolt sie mich der pet nit verzeihen.

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, gebt uns urlaup! Es ist zeit. Wir haben noch gar ain lange tagweit, Die wir müßen laufen und traben, Wann wir hie nit zu schicken haben. Laßt euch gefallen unsern schimpf! Wir thun euchs zu er und zu glimpf, Wann wer heint nit frölich wolt sein, Der schol das jar trinken keinn wein.

## M 354 b DAS VASNACHTSPIL MIT DER KRON.

10

Nu hört zu, ir fürsten al,
Die her geladen sein auf disen sal
Zu meinem herrn Arthaus her,
Der wil euch erpieten groß er.
Die in und sein schöne frau nit verschmehen
Und laßen ir ere und wirdigkait geschehen,
Die wil er auch eren hie für war
Zwei mönet und ain ganz jar,
Das er kürzweil mit in müg getreiben,
Ob ir als lang wolt pei im peleiben.

## DER ANDER HEROLT:

Ir edler künig von hoher art. Euch sein fürsten und frauen zart 15 Zu dienste her zu euch geriten, Ob sie euch groß er möchten erpieten. Als wait als raichen alle lant, Seit irs in eren wol erkant, Sie sein kumen ob sie darzu döchten, 20 Das sie euch und eur frauen wol gedienen möchten. Si wollen euch allzeit sein mit dienst perait Und piten auch eur erwirdigkait, Ir last euch iren dienst wol gefallen, M 355 Wie sie es vollbringen mügen mit irn fürstlichen schallen. 25

#### DER DRITT HEROLT:

Nu hört, ir herrn all hochgenant, Ain maister ist her zu euch gesant, Der hat ain kron so künstenleich,
Die ist von gold und stainen reich
Und hat in ir verporgene kunst.

Edler künig, wer es mit eur gunst,
Die kron wolt er eur wirtschaft schenken,
Wolt ir sein in gut gedenken.
Eur hof der ist so weit genant,
Darümb so hat in außgesant
Der edel künig von Abian.
Zu eren schenkt er euch die kron,
Ir wolt sein schenk auch nit verschmehen.
Von der kron werdet ir groß wunder spehen.

5

0

15

Ю

15

0

15

## DER KÜNIG ARTHAUS:

Wir sein ain künig auß Engellant.
Wil uns der künig von Abian
Mit seinem werden cleinet verern,
Müg wir, wir wollen uns wider kern
Mit frauen, wo er unser pegert;
Und wes er pitt, des seit gewert.

#### DER DIENER MIT DER KRON:

Ir edler künig auß Engelant,
Mein herr der künig von Abian
Der schenkt euch die kron in ern,
Die schüllen tragen künig und hern,
Die eur wirdigkait geladen hat;
Und wem die kron am paßten stat,
Der sol sie erlich tragen davon.
Die krone ist also wol getan,
Sie ziert die künig gar hoch geporn,
Die ir eer nicht haben verlorn;
Und wem sie stet recht und fein,
Desselben schol die kron sein.

#### DER KÜNIG ARTHAUS:

Nu dar, ir fürsten lobesan! Welchen belanget nach der kron,

## 80. DAS VASNACHTSPIL MIT DER KRON.

Dem sol man sie auf setzen schier;

M 356 Wem sie wol stet mit irer zier,

Des sol sie sein on widerkern.

Künig von Orient, ich wil euch damit verern.

5 SEIN FRAU DI KÜNIGIN:

656

10

15

20

25

30

35

Mein liebster herr von Orient,
Wir sein in ern wol erkent.
Ir seit ain gerader stolzer man,
Laßt euch aufsetzen diese kron!
Ich hoff, uns schül daran gelingen.
Wir wollen die kron von dannen pringen.
Ich hoff, sie sol euch nit übel stan,
Wann ir seit süst ain gerader man.
So tragt die kron, liebster herre traut,
So sagt man eur lob über laut.

#### DER KÜNIG VON ORIENT :

Ir kunig, ir ert uns allsampt vil,
Und auch mein frau das haben wil,
Das ich muß tragen dise kron
Und uns sein doch kein not get an,
So trag ich die kron zu diser frist,
Wie wol in ir verporgen ist
Solch kunst, die macht mich zu gespött,
Mit eurn worten ir mich nött,
Das ich dise kron auf trag.
Ir sprecht süst all, ich wer ain zag.

#### DER HEBOLT:

Herr künig, da thut ir gar recht an.
Ich waiß, sie wirt euch gar wol stan.
Wir wollen sie euch auf setzen mit groser er.
Her künig, nu trett frölich her!
Ir solt auch gar erwerglich her gan.
Seht, wie wol stet dem künig die kron!

### DER HOFMAISTER:

Numerdum nam, was ist das hie?

Kain solchs wunder gesach ich nie,
Herr künig, seit ir zu eim narrn worn?
Oder waritmb tragt ir hie die horn?
Wie thut ir neur als leppischen?
Kan euch kain torhait nit verwischen?
Warzu habt ir euch verpflicht?
Habt ir ain neuen siten erticht,
Das ir tragt di horn scharpf?
Fürpas man kains pocks pedarf;
Ir secht einem pock gar wol geleich.
Nu schaut, ir frauen tugentreich!
Wil ieder solche hoffart treiben,
So kan kainer gaiß ir horn pleiben,
Sint das ain neur sit ist worn,
Das nu ain künig tregt zwai horn.

## EIN ANDER HEROLT:

Hört zu, es ist kain neur sit,
Er maint haimlich pulschaft mit:
Under seinem schloß mit der müllnerin,
Mit der pfligt er haimlicher minn;
Auch kan seins paurn töchter kaine vor im pleiben,
Er wil mit ider sein narrnweis treiben.
Die kron pedeut uns die warhait,
Als uns der maister hat gesait,
Das die kron niemants wol an stat,
Der sein ere übergangen hat.
Darümb so trugt ir hie die horn,
Und thet es in halt noch als zorn.

### SEIN KÜNGIN:

Ach pfu, schöm dich der kron und thu sie ab!

Mein trauen ich zu dir verlorn hab.

Ich wollt wenn, du hest mich liep;

So hastu gethan als ain rechter diep;

Wann du hast mir meine pfenbert tragen auß,

Der ich selber wol pedörst in meim haus.

Du woltes nie rains wasser nützen,

57

## 658 SO. DAS VASNACHTSPIL MIT DER KRON.

5

35

Du thest recht sam ain sau in einer pfützen, Die sich unsauber köste fleist Und die sich unfletiglich pescheist. Also hast du auch gethan. Was pricht dir an mir, du erloser man?

Was pricht dir an mir, du erloser man? Wenn ich auch thet, als du hast gethan, Das müstu dir auch haben zu lon.

### IR KÜNIG:

Nu hörstu, liebe fraue mein, Du solst nit als zornig sein. 10 Bin ich pei einer andern gelegen, Das thu ich als von deinn wegen, Das ich dich sparn wil damit, Ob ich mit dir zu hofe rit, Das du werst hübsch fein und wol gethan; M 358 Des wirst du große ere han. Dasselb das ist di mainung mein, Darümb so schon ich gern dein, Das du mir lang solst schön pleiben; Des hestu ere vor andern weiben. 20 Darümb laß deinen zorn farn, Seit ich dich zu eren thu sparn.

## AIN HEROLT:

Nu hört, wie wol er schmaichen kan
Mit seiner künigin wol gethan!
Er deckt sich mit hosen, als er schol.
Ain solche frau pedörft auch wol
Eelicher sach von irem man.
Zwar sie würd nit unsauber davon.

Br hat sich verantwort des pester er kan.
Die kron man noch aim ieden gan,
Und wer die kron auf tragen wil
Und wem sie wol steet, der hat ern vil.

## DIE KÜNIGIN VON ZYPERN:

# Von Zypern liebster herre mein,

Als liep und ich euch müg gesein,
Last euch auf setzen dise kron,
Des ich ainn guten getrauen han,
Die kron auch eur in eren sein solt.
Sint ir doch sprecht, ir habt mich holt,
Das ich es müg gelauben pas,
So tragt die kron on allen has
Auch hie vor herrn und vor frauen
Und last mich auch die warhait schauen!

10

15

20

5

## DER KÜNIG VON ZYPPERN:

Ach, frau, überhebt mich der kron! Ir wißt wol, das ich euch gar lieb han. Wir haben selbs silbers und golds wol als vil, Das ich uns ain kron selber kaufen wil. Es solt euch imer wesen zorn, Wenn ich die kron trüg mit dem horn. Der teufel in der kron zwar ist, Da treibt er innen seinn falschen list. 'Wenn mich die kron zu gespött macht, Was hülf es euch, das ir alle mein lachtt? Überhebt mich der kron, zart fraue mein! Darümb wil ich eur diener sein.

### DIR KÜNIGIN:

M 359

30

Zu eurem dienst hab ich kain pflicht, Wolt ir tragen der kron nicht.

## SEIN HEROLT:

Herr, ir solt die kron auf tragen
Und schült sein der künigin nit versagen,
Si het süst allwegen arkwan
Auf euch, und trügt ir nit auf die kron.
Wir wollens euch setzen auf eur haubt,
Das euch eur frau gar wol gelaubt,
Das ir sie habt lieb allein,
Stet euch die kron recht und fein.
So wil ich euch zu eren thon

## 660 80. Das vasnachtspil mit der kron.

5

10

15

Und wil euch auf setzen dise kron.

Das trinkgelt ich verdien gar wol.

Ich setz euchs auf, recht als ich sol.

Nu secht, ir frauen und ir man,

Wie wol stet dem künig die kron.

#### SKIN HEROLT:

Ach, edler künig gar hoch geporn,
Mein müe hab ich an euch verlorn;
Ich maint, ir solt erlich her prangen,
So habt ir die kron an den hals gehangen.
Die kron die macht an euch offenpar,
Das ir habt getriben manig jar.
Ir maint, ir wolt es wol verheln,
Das ir eur frauen thut ab steln,
Und zwar eur frau ist nit ain narr,
Sie empfint wol, das ir get in ein fremde pfarr,
Und sie ist sein dennoch innen worn,
Wie vil irr habt da für geschworn.

#### DI KÜNIGIN:

Ja ir thett mir schwerens also vil, 20 Das ich euch nimer meer glauben wil, Ir hett auch niemants lieber, denn mich. Ir habt gelogen scheinperlich. Als hie herrn und frauen wol sehen. Si, warumb thett ir mich verschmehen? 25 Ich bedünk mich auch hübsch und gemeit Und zier mich gen euch alle zeit, Als denn sol thun ain freulein rein. Wolt ir denn ie ain schalk sein Und wolt euch nit zu eern schicken M 360 Und wolt das mein in pös seck flicken, Die ir habt in manchem winkel sitzen? Mag ich, ich wil in allen di nasen schlitzen Und will auch pestelln ainen schragen. Man muß euch ain fart oder zwirnt inn fispach tragen 35

#### IR KÜNIG ANTWORT:

5

10

15

20

25

30

35

Ach, frau, last eur zürnen sein! Es ist die schuld vil mer eur, denn mein. Es ist geschehen oft und vil, Das ich euch lieplich treuten wil. Und wenn ich euch lang darümb pit. So seit ir mir gehorsam nit. Ir habt euch pald fürzüg erdacht Und sprecht, es sei ain heilige nacht: Die andern nacht seit ir nit stark. Sint mir eur leib ist all zu kark, So muß ich zu einer milten gan. Die mir mein sach auß richten kan. Möcht ich der sach auch haben enporn, Ich wer zu einem Cartheuser worn. Darümb so laßt eur zürnen sein Und nempt die pfrüntlein selber ein.

#### DER HEROLT:

Ach, thut di schemlichen kron naher!
Hat sie denn her pracht der geheind haher?
Es möcht allzuhant ein hader dar auß wern.
Was wolt ir euch an die zaubernus keern?
Tragt sie hin und ferr hin dan!
Ain ieder künig hat selbs ain kron.
Wir wollen dafür stechen und turniern
Und wollen der edeln künigin hosiern.

## AIN ANDER HEROLT:

Es sein die künig all her kumen,
Das sie den zarten frauen und frumen
Allen wollen dienen zu eern
Und allen fürsten und hern,
Und wollen kain gespött nit han.
Ir edeln künig gar wol gethan,
Und pflegt hie gar weiser sinne
Und eret die werden küniginne.

## 662 80. DAS VASNACHTSPIL MIT DER KRON.

DES KÜNIGS ARTHAUS SCHWESTER GENANT LANET:

Ach edler künig und pruder mein,
Gibstu solch ere der frauen dein?
Die ist solcher eren nit wert;
Wie wol sie eer und wirde pegert,
Dennoch hat sie teglich pegir,
Wie sie eim andern pas gevall, denn dir.
Hört zu, edler pruder her,
Schol man einer solchen erpieten groß eer,
Die ir treu also zerprochen hat
Und noch teglich davon nit lat?
Darümb ich sein nit verschweigen kan,

#### DER BRUDER ANTWORT DER KÜNIGIN:

Das unrecht für das recht wil gan.

Das du mir schentest mein frauen her,
An der ich doch nie kunt kiesen,
Da mit sie ir eere künt verliesen.
Und du thust sie mir also groß verschmehen.
Nu kunt ich solches an ir nie erspehen.
Darümb hastu verdient meinen zorn
Und alle deine lant verlorn.
Ich will dich mit gewalt vertreiben.
Du solt nit lenger pei mir pleiben:
Und werstu nit di schwester mein.
Du mitst dulden des todes pein.

#### ALL MITTER:

Herr, last hie von disen dingen! Ir suit euren hof eerlich volleringen.
Der sich alter rede wolt nemen an.
Die von seiner frauen wirt gethan.
Der het selten guten mut.
Sein hers wer allseit ungerut.
Es sol sich niemants hie also verjeben.
Br sol vor das ende an sehen

Œ

Und sol sich auch bedenken eben, Ob man im ain recht oder nit werd geben. Ist er sein nit weis, so frag einn man, Der im die weishait gegeben kan.

### M 361 >

20

## DER LUNETEN MANTEL.

#### DER AUSZSCHREIER:

Ir herrn, wolt ir schweigen und betagen, Ich wolt euch hübsch obenteur sagen. 5 Es ist her kumen ain magethein, M 362 Die hat den allerhübschten mantel fein. Wolt es euch nit verschmohen, frauen und herrn, Die maget wolt euch den mantel vereern, Den zarten frauen wol gethan; 10 Welcher am pasten müg gestan, Die solt in in eeren tragen. Darümb leßt euch die magt fragen, Ob es mit eurem willen müg gesein, Das sie den mantel schenk der künigein. 15

### DER KUNIG ARTHAUS:

Hofmaister, haiß mir die junkfrau schon Zu mir sicherlich und frölich gan! Wil sie mir in meiner wirtschaft schenken, Ich wil ir allzeit in gut gedenken. Wer mich eeret und mein gest für war, Ümb den wil ichß wol verdienen zwar. Wil sie mich in meiner wirtschaft eern, Ich wil ir das wol wider keern.

<sup>2.</sup> Es ist diß gewissermaßen der aweite theil des vorangehenden tückes, wenn nicht gana damit ausammenaunehmen. 11. ? er am. Doch 665, 21. 28.

Und haist sie zu mir geen herein! Sie sol haben di hulde mein.

5

10

15

20

30

#### DER HOFMAISTER:

Set her, ir hübsche junkfrau fein!
Ir habt di huld des herrn mein.
Ir habt glait gut recht und wol,
Das niemants wider euch thun sol.
Ir solt euch kürzweil mit in nieten,
Darümb wil er euch eeren vil erpieten;
Darümb ir im sein geste wolt eern,
Das wil er manigfaltig wider keern.

### DI LUNETA :

Got grüß euch, edler künig Arthaus,
Und alle eur geste in disem haus!
Mir ist eur hof gar unbekant.
Darümb so pin ich außgesant.
Ich wil euch erpieten große er
Und den mantel schenken der frauen her.
Ir wolt den mantel di frauen laßen tragen
In mas, als euch der herolt thet sagen;
Und welcher denn am pasten mag gestan,
Die sol in in eeren tragen an.

### DER KÜNIG ARTHAUS:

Nu dart, ir zarten frauen fein,
Welche wil die erste zu dem mantel sein
Und wil in tragen mit den spangen
Und herlich drinnen her prangen?
Und welcher dann am pasten müg gestan,
Die schol in in eeren tragen davon.

## DIE KÜNIGIN ARTHAUS:

Künig Arthaus, liebster herre mein, Laß mich die erste zu dem mantel sein!

<sup>21. ?</sup> er denn. S. 664, 11. 24. ? dar. 28. ? er d.

5

Kain mantel hat mir nie pas gefalln.
Ich hoff, mir günnens di andern künig alle,
Das ich den mantel hie müg tragen;
Darümb wil ich in groß dank sagen.
Der mantel stet wol nach meinem leib.
Wenn ich in trag, so seht ir doch kain schöner weib;
Des mügt ir euch wol dünken gemeit,
Das eur frau den schönsten mantel treit.

#### DER KÜNIG ARTHAUS:

10 Mein frau, das zimpt uns nit wol an,
Das ir ie wolt den vorgank han;
Man scholt allwegen die geste vor eern,
So möcht sich unser lop dester pas gemeern.
Doch muß ich thun als mancher man,
15 Ich muß euch mer verhengen, denn ich derschwingen kan.
Darümb pit ich euch, ir frauen und ir künig fein,
Das ir den mantel günt der frauen mein.

#### AIN HEBOLT:

Ir edler künig von hoher art,

Möchten euch die fürsten und frauen zart

Mit einem größern hie vereern,

Nach irem vermügen das theten sie gern;

Darümb sol man der künigin den mantel langen,

Darinnen sie vor herren und frauen sol prangen.

Nu seht, ir frauen und ir man,

Wie wol ir müg der mantel stan.

#### AIN HEROLT:

Wie wol die frau hie prangen kan,
So sah ich kainn mantel nie übler stan.
Ir herr mag sich wol freuen hie,
Das seiner frauen geet der mantel über di knie
Und hat die zipfel neben hin ab gehangen,
Recht sam zwu hosen über ain stangen;

30

## 81. DER LUNETEN MANTEL.

Und welcher schneider den mantel hat gesniten, Der gevellt mir nit wol mit seinem neuen siten.

M 364

5

AIN ALTER HEROLT:

Nu hört, ir herren, zu diser stunt!
Mir ist des mantels siten kunt;
Ir sült sein spangen lesen lan
Und was geschriben stet daran,
So werdet ir inn in kurzer frist,
Was uns der mantel pedeuten ist.

10

KÖNIG ARTHAUS:

Hofmaister, mein liber knecht, Lis uns die spangen und sag uns recht, Das wir wissen in diser frist, Was uns der mantel bedeuten ist.

15

DER HOFMAISTER:

Ach edler herr, solt ich sie lesen, als taugen, Ich törst der zarten frauen nimer für ir augen. Ich pit euch, liebster herre mein, Ob ich des lesens möcht übrig sein.

20

25

DER KÜNIG ARTHAUS:

Hofmaister, lis mir die spangen pald!
Hie sol geschehen kain gewalt
Vor fürsten und vor frauen clar.
Du solt mich reht vernemen zwar.
Ich gib dir darümb meinen solt,
Was ich dich haiß, das duß thun solt.
Und thu bald, was ich dir gepeut,
Und lis, was uns der mantel pedeut.

DER HOFMAISTER:

30

Nu hört, ir fürsten hochgeporn,

<sup>3.</sup> f ander. 10. Diese ganze rede ist von einer ganz andern, k norm und späteren hand am rande beigefügt.

5

10

15

20

M 365

Seit ich darzu pin außerkorn,
Das ich euch sagen sol den list,
Was an den spangen geschriben ist.
Welche frau den mantel wil tragen an
Und thut ir der mantel übel stan,
Die hat gethan irem man groß schaden,
Si hat ainn fremden kromer gelaßen in ir gaden
Und hat einen andern pauen laßen ir felt,
Das keiner hin ließ ümb gelt;
Und welche ir eere hat übergangen,
Die mag in disem mantel nit wol prangen.

## DER KÜNIG ARTHAUS:

Wo pistu nu, die groß eere wolt han
Und wolt in zum ersten tragen an
Und wolt allweg di peste sein?
Nun ist es an dir worden schein,
Der mantel stet dir lesterlich,
Des muß ich allzeit schemen mich.
Ich geb da für ain ganzes lant,
Das du den mantel nie hest erkant.
Ich kund dirß nie gewern noch gesagen,
Du wolst den mantel ie zum ersten tragen.

### DI KÜNIGIN ARTHAUS:

Künig Arthaus, liebster herre mein, Wie mügt ir als zornig sein? 25 Nu habt ir anders an mir nie erfarn. Denn ich künt mein eer alzeit wol bewarn. Der teufel hat mich in den mantel pracht, Der in selber hat erdacht, 30 Der treibt darinn sein zauberei Und ist auch ganz des teusels gespenst da pei. Ach, herr, darümb solt ir mir vil gelauben pas, Denn dem mantel; fürwar sag ich euch das. Ich wolt, er wer in dem wilden mer versunken Und verprent mit den hellischen funken. 35 Ee es uns je zu schaden wer kumen!

Des het wir alle guten frumen.

## DER KÜNIG ARTHAUS:

Fürwar ich dir nit glauben sol.

Der mantel stund der junkfrau wol;

Und wiltu lüg auf den mantel sagen,

Darümb wil ich dir es nit vertragen;

Und gee mir auß den augen trat,

Ee du von mir müst leiden not.

#### AIN BITTER

ich haiß ritter Maienplan. 10 Mit nichte laß ich es zu gan, Das ir euch also solt vergessen Vor eurn edlen herrn und gesten, Wa es würde in aller welt Ain solches von euch gemelt, 15 Das man von euch solt sagen, Das ir eur frauen het geschlagen. Ob sich die frau vergessen hot, Was leit euch daran so große not? Solt man sie all darümb strafen. 20 Die pei den köchinn und pei den grasmaiden schlafen, Und solt sie all in ain wasser senken. Man müst euch villeicht auch ertrenken. Darumb laßt hie von disen dingen, Bis wir die kürzweil gar volpringen. 25

#### DES MAISERS HEROLT AUSZ KRIECHEN:

Man lest euch wisen über al,
Seit das die künigin hochgeporn
Den mantel gut hat hie verlorn,
Ist es nu worden also erkant,
So sol in tragen mein frau auß Kriechenlant.
Der mantel sol ir aigen sein,

5

<sup>14 /</sup> Wan.

5

10

15

Stet er ir anders recht und fein.

#### DER KAISER AUSZ KRIECHEN:

Wir sein ain kaiser auß Kriechenlant Und sein in eeren wol erkant Und wollen hie nit di pösten sein. Nu seht darzu, zart fraue mein, Ob uns in eeren müg gelingen, Das wir den mantel von dannen pringen. Man zeuht uns hie in eern her für. Nun hab wir doch die höchsten kür, Auf allen herrnhöfen und wirtschaft Sein wir in eeren wol behaft. Darümb solt ir zierlich her zaffen. Das euch niemant müg gestrafen In eeren und in wirdigkait. Es müßt mir imer wesen lait, Scholt uns die schande hie übergeben Und wir alle zeit nach eeren streben.

#### DES KAISERS HEROLT:

Habt dank, ir edler kaiser gut, 20 Das ir meiner frauen wölt hochgemut Disen mantel hie tragen lan; Des werd ir preis und eere han. Wir wollen in ir an legen mit großen ern, So wirt sich alle ir freude meern. 25 Es ist der künigin nit wol darinn ergangen. Tret her, mein frau, ir müst auch drin prangen. Ich hoff, es sol euch pas ergan, Denn der künigin, die in hat tragen an. Ich main, euch sol wol gelingen, 30 Das wir den mantel von dannen pringen. Mein frau, das seh ich also gern, Das wir nit hie zu schanden wern. Und solt ir haben eur eere verlorn, 35 Es thet dem kaiser also zorn. Er geb da für wol zehen lant,

Edle frau, wol alizuhant.

Und pedenket auch den mantel fest!

Gar vil sein hie der fremden gest,

5

Gar vil sein hie der fremden gest, Die triben auß euch den iren spot.

Edle frau, das thut durch got Und leget an den mantel recht, So lobet euch ritter und knecht.

#### DES KAISERS HEROLT:

Schauet zu, edle kaiserein, Der mantel wil auch nit unser sein. 10 Ich waiß nit, wie irß habt gehalten: Der mantel hat gar vil krumer falten, Er get euch nit gar in di waden Und habt in auf den rück geladen, Er ziert euch eben und auch wol. 15 Als man ainn schulsak tragen sol. Ist es ain neur hofschnit, So taugt er keiner kaiserin nit. Als sie denn neu siten tichten. Ander frauen wollen sich auch darnach richten. 20 Wer einen neuen siten erdenken kan, Es maint, es hab ain guts gethan. Ich wil es auf mein warhait jehen, Ich hab kain hübschhait da von euch gesehen.

25 DER KAISER:

Bistu mein frau auß Kriechenlant?
Wie gar übel steet dir ditz gewant!
Wie wol du pist ain kaiserin,
So pfligst du doch haimlicher minn?

Was hat dir an mir misvallen?
Ich maint, ich wer ain man vor in allen;
Ich pin hie nit der clainst gesehen;
Ich maint, euch solt ain genug von mir geschehen;
Ich pin stolz und darzu frei;
Ich maint, ich möcht als vil, als ander drei.
Hastu mir das zu schanden gethan,

Mein hulde soltu nimer han.

#### DIE KAISERIN:

Herr, laßt eur zürnen sein! Es ist die schuld vil mer eur, dann mein: Ir thut oft von mir lang außen pleiben 5 Und geet darzu ümb mit andern weiben: Des empfind ich auch an euch gar wol, Das ir nit thut, als ein eeman sol, Der sein frau thut lieben und treuten. Ir wolt mir kain solche freuntschaft pedeuten; 10 Ir ligt pei mir, sam ir seit tod und begraben; M 368 Das macht, das ir einer andern hat geben, das ich solt haben. Seit ich hab than, als ir. Des habt nit verübel mir! Es behielt oft einer ain pider weib, 15 Brech erß selbs nit mit seinem leib. Nu hört, ir herrn all gemein,

## DER KÜNIG VON KERLINGEN:

Weder ist die schulde mein oder sein?

Ich pin ain künig von Kerlingen.

Mich wundert ser von disen dingen,
Was in dem mantel mag gesein,
Das er den zarten frauen fein
Allen thut so übel stan
Und ist doch der mantel wol gethan.
Frau, ich getrau dir, als ich pillich sol;
Ich hoff, der mantel sol dir steen gar wol
Und sol mir auch daran nit feln;
Wann du kanst mir doch nichz verheln,
Oas ich ainn guten getrauen han,
Wir wollen den mantel wol pringen davon.

#### DER HEROLT.

Ir edler kunig von Kerlingen, Ir werdt den mantel von dannen pringen. Ir seit wol als ain weiser man, Das euch eur frau nichts verheln kan. Sie hat euch liep, das wais ich wol, Drüm sie auch drinn her treten sol. Sie ist hübsch und wol gethan. Nu tret her, mein frau, und legt den mantel an!

#### DER HEROLT:

Tret her, edle künigin hochgeporn!
Ich main, ir seit ain grasmait worn.
Der mantel steet euch recht und wol,
Als man ain graspürd tragen schol.
Wie steet er euch so ungelachsen!
Ich main, ir seit darauß gewachsen,
Oder der schneider hat in zu kurz geschniten.
Aber ir habt auch erdacht ainn neuen siten,
Damit ir wolt eere erjagen;
Ich wolt mich schemen, solt ich in an tragen.

## DER KÜNIG VON KERLINGEN:

Was rumens hab ich mich denn vor hie gethan?
Sih, wie übel thut dir der mantel nu stan!
Ich wil es auf mein warhait jehen,
Es ist kaim als recht, als mir, geschehen;
Wann ich wolt es gar gewis haben,
So hat mir ain ander den tham ab graben;
Darümb peger ich hie der stangen,
Das ich des zils hie nit mag erlangen;
Und zwar es thut mir auf dich ant,
Das du mich pringst in solche schant.

### AIN ANDER HEROLT:

Ach hört auf in disen sachen,
Das ir die frau zu gespött wolt machen.
Wir wollen von der torhait lan.
Der nerrin sol man in legen an,
Wil es Hans Narrolt,
So wirt im di nerrin holt;
Sie wirt sich auch des tünken gemeit,

Ś

.0

15

369

Ю

25

30

Das sie den schönsten mantel an treit.

#### DI NEBRIN:

Hör, Hans, laß dir sagen!

Lieber man, laß mich auch den schönn mantel an tragen!

Ich waiß, er stünd mir gar wol.

Awe, lieber, sehst du mich, wenn ich drin her prangen sol lch pin an meinen eeren also frei,

Ich hab zu dir nicht mer, denn ander drei.

## DER NARR:

- Awee, Gütel, du große nerrin!
   Wiltu nich als weis sein, als ich pin?
   Du must dich ie des mantel derwegen
   Oder ich wolt dein mit eim großen knütel pflegen.
   Nu thet dir der mantel übel stan.
- 15 Im schol niemant selber kain sorge auf than, Als geschehen ist den künigin und hern. Der süst pleiben möcht pei eern, Der solt sich solcher sorg nit unterwinden, Da mit man in in schuld möcht finden.
- Wer zu vil eern haben wil, das thut selten gut.
  Ein ieder denke in seinem mut,
  Da mit er müg in eeren pleiben.
  Also wollen wir unser narrnweis treiben
  Und trag des mantels nimer mer,
  So pleib wir wol pei unser er.

### **M** 370

#### DIE NERRIN:

Awee, Hansel, sol ich des mantels enpern?
Du pöser unseliger Hensel, ganstu mir nit so viel eern?
Nu merk, wie es dir dar nach gefall!
30 Ich will mich legen zu den puben in den rosstall
Und wil deinen willen nimer mer thon,
Du pöser schemlicher Hensel! Das mustu dir haben zu lon.

DER KÜNIG VON SPANIGAN:

Ich rede es wol on argon list,

Das der narr der allerweist ist. Er hat uns geraten recht und wol, Das mein frau des mantels nit tragen sol.

#### SEIN HEROLT:

Das ir wolt folgen ains narren lere.

Ein narr der rett hin und her;

Gibt er gut ret, sie kumen on gever.

Ain pöser schütz trifft auch das zil.

Darauß ich euch wol beschaiden wil,

Di narrn di sein nit all weissagen.

Ich rat, last eur frauen den mantel tragen!

Es mainten süst all fürsten her,

Ir wert der schwechst an eur er.

Villeicht mag es euch wol ergan,

Das ir den mantel fürt davon.

## DER KÜNIG VON SPANIGAN:

Ich pin ain künig von Spanigan
Und pin auch hie der allerelst man.
Wie türst ich als fürnem sein, ich alter man,
Das ich mein frau den mantel solt tragen lan,
Seit doch, ir stolzen jüngelingen,
Eur kains frau den mantel von dann moht bringen,
Die noch zu allem schimpf gar wol tügen
Und ir frauen wol getrösten mügen?
Mein liebe frau, des ich nit kan;
Darümb wil ich dirß nit verübel han,
Das du den mantel lest haben ru;
Ich wil dir sein nimer sachen zu.

## 30 SEIN FRAU:

Mein herr, das thut mir auf euch ant,
Das ir mich an legt solche schant
Und wolt mir peßer eeren nit getrauen;
Des schem ich mich vorn herrn und frauen.
Doch wil ich mich des mantels nit verwegen.

371

20

25

Ich hoff, ich hab kainer uneer pflegen, Als es sich wol erfinden sol, Als ich trau got dem herrn wol; Wann ich der mer ward nie holt. Hab wir nit lant, silber und golt, So sei wir doch an eren reich. Ich trag den mantel willigleich. Nun her und legt mir den mantel an Und seht, wie wol er mir müg gestan.

10

15

30

35

5

#### DER REBOLT:

Künigin, ir thut euch selbs wol trauen.

Nu solt euch pillich vor dem mantel grauen,
Wann ir habt mit eurn augen wol gesehen,
Das kainer frauen gut ist darinn geschehen;
Und seit ir nit an eeren frei,
Man spott eur mer, denn ander drei.

Doch sol man euch erfülln eur peger.

La6t sehen, wie wol ir künt prangen her!

### DIR KÜXIGIX:

20 Ich hab mich auf prangen nie gewegen,
Da man mit thut vil hofart pflegen.
Wil mir der mantel nit anders stan,
Denn ich das prangen gelernt han,
So fürchte ich, er stee mir nit wol.
25 Doch wil ich her treten, als ich sol.

#### AIR REBOLT:

Nu seht, ir künig und ir frauen fein,
Der mantel wil der jüngsten künigin sein.
Er steet ir recht an irem leib,
Als in denn tragen sol ain piderweib;
Er thut ir ümb und ümb wol stan.
Nu seht sie hinten und vorn an!
Sie ist die jüngst und wol gethan
Und hat auch hie den allereltsten man,
Den sie allein hat lieb und wert.

Da pei sie kains andern pegert Vor allen fürsten und frauen her. Des hat sie preis und große er.

#### IR MAN:

Hab dank, du minnikliches weib, 5 Seit mich dein tugenthaster leib Erfreuet hat so manigfalt. 372 Wie wol ich pin ain man so alt, So hastu mir mein freud gemert. Wol dem man, dem ist peschert 0 Ain raines weib in solchen ern! Der mag mit lieb sein tag verzern. Ich waiß nit peßers, denn ain rains weib; Die mag erkücken mannes leib Auß jamer und auß herzenlait, 15 Wenn sie stete lieb in herzen trait. Darümb wil ich reiner frauen nimer vergessen; Ir lob auf erden nie ward außgemessen.

#### DER HEROLT:

Lob haben alle raine weib, 90 Die den iren zarten leib Allein den machen untertan, Den sie zu rechter lieb sol han. Die selb in hohen eren fert. Wol ir und dem es ist peschert 15 Ain raines weib also pehut! 'Der hat wol freude und hohen mut. .Was freuden möcht auch hie gesein, Het wir nit frauen und den wein? . Und hat die werlt süst was sie wil. Ю Busaumen, pfeufen und saitenspil, So wer unser freude entwicht, Und het wir rainer frauen nicht; Het wir nit weib, die uns trost geben,

<sup>23. ?</sup> Der. ? soln.

10

No hot wir gar ain elendes leben.
Darumb ich nit volloben kan
Die ausderwellen frauen schon,
Wan sie meeren got dort sein schar.
Got helf uns mit sinander dar!
Got behüt uns vor den hellischen flammen!
Wer des peger, der mag wol sprechen Amen!
Also hat ain ende unser schallen.
Herr wirt, laßt euch unsern schimpf gefallen!
Den hab wir euch zu eeren volbracht.
Nu wollauf mit guter nacht!

## PER LETET MERCLT:

No dark ir berra, ir babt vernumen. Von wann die künig all her sein kumen. Ni habon versort burge und auch lant. 41 hereng dan vin nive on donormil Mit her hursweil wannesam. CR. C the in invested hill durant week them hit report blance street on allen bais. ing or and medera kame or rel \* ared how protectly defent can bee not Me model think were Macron sor is not year consideraentires and with their the william (c arising segment in the second second 48 that he was in him for home evalue. Antiber wire probers as in what and the Spinster evial on some 1/2 In all police and some and artist the collection Your was a de reals so There is an east for ari You we below one me was Species in my and during supplied segment, you is it wonglist to me it prompt that in made in an A the make his an among me has expense

## DAS VASNACHTSPIL VOM ARZT MIT DEN ZWELF PAURN.

#### AUSZSCHREIER:

Got gruß den wirt und sein gest! Seit wolgemut, das ist das pest. Habt uns unsern schimpf vergut, Als man zu vasnacht gewönlichen thut, Das man allweg gern frölicher ist, Denn in der vasten, so mann passian list.

0. DER ANDER AUSZSCHREIER:

5

Hört, ir herrn all geleich, Es kumpt ain maister künstenreich, Er nennt sich maister Vivian, Der siben künst er wol echt kan. Er kan mit maisterlichen sachen Di plinten reden machen Und das ein stumm gesiht drat, Ist, das er vor gut augen hat. Dartimb sag ich euch die mer, Ob iendert ain kranker unter euch wer, Der kum her zu diser stund, Wolt er nimer werden gesunt. Der türkel oder lam ist, Dem hilft er zu keiner frist 374 Und das er gar von stat nit mag Und sein krankhait mert sich von tag zu tag.

<sup>2.</sup> Vel. G 39. 243 b. M 385. 389 b. 449. 460. 3. fehit M; vgl. 10. 8. Vgl. 329, 13. 13. 59, 4. 14. 72, 6.

# 440 42. DAN YANNACHTSPIL VON ABZT MIT DEN ZWELF PAUR

Dan hat er alles pewert wol, Als ers noch heut peweren schol.

DER ARZT:

Log suf, kneht, laß schauen

Di man und di frauen!

Di gelb salb, di rot und di weiß

Die hab ich gemacht mit ganzem fleiß,

Rosel und auch ungent;

No schens auch die leut pehent,

Ob die salben iemants töhten,

Das wir zu pfenning kumen möhten.

Augustin, lieber kneht mein,

Du waist wol, das wir dem wirt vil schuldig se

#### DER KNENT BAIGT DI ERST PUCES:

A dort, ir france und ir man,
Was guter salben ich da han.
Die püchsen ist der salben vol.
Die man darzu nützen schol:
Wielche junkfran iron maigtum hat verlorn,
Die nem die salben in ain horn
Und streich sie zwischen ir pain,
No wirt si wider krusch und rain.

BELLEY KRONDEN OF SEE THAN AN

That ist di ander,

the hat ish peak von Finnier

that at general and icidingplat.

Were wish donal heateristica that

then vergere der pararel gar.

the to seem; gloubt som gare!

he being ar of mobil before ber kindle.

the tot me de drift. The tot promoche unterception

th " Hors . In " tol was

10

M HOV

Wer sich damit pestreichen thut, Dem ist sie für den gesunt gut.

#### DA ZAIGT ER DI VIERD PÜCHS:

Noch hab ich da ain gutß stück; Wenn ich das auf ain aug drück, Der gesiht wenig dester pas Und geit im ain schein als ain vinsters glas.

#### DER ERST BAUR:

Hört, ir lieben nachpaurn mein,
Laßt euch mein lait geclagt sein
Umb meinen freünt Ackertrit,
Der ist euch allzeit gewest mit treuen mit,
Der ist mir laider worn krank
Und ist geschehen on seinn dank.
Nu ist ain maister hie zu diser stund,
Der in kan machen gesunt,
Als frisch er vor het sein leben.
Ich wil im vierzehen pfunt geben.

#### DER ANDER BAUR:

Traun, lieber nachpaur Ott,
Wart, das dein der arzt nit spott,
Wann ich hör, sie sind gern trieger.
Wenn ich west, das er gereht wer,
So riet ich auch nit vast davan,
Wann er ist nach gestalt ain kluger man.

### DER DRITT BAUR:

So köd ich Fridel vom Zan,
Ott, du scholt dich frölich an in lan,
Wann ich pin gewest in der stat,
Darinn er sein kunst pewert hat.
Ich wolt auch ungern dapei sein,
Das du kömpst ümb das dein.

Ю

376

#### DER VIERD PAUR:

Ott, nu laß dein erznei sein
(Du magst wol ain törether man sein)
Und gib uns das gelt ümb guten wein
Und laß uns mit deinn freunten frölich sein!
Gebst du dem arzt hundert pfunt,
Zwar er machet dir deinn freunt nit gesunt.
Si künnen nit mer, denn liegen und swetzen
Und die leut ümb ir gelt schetzen.

10

Ich Küppel von der Hub
Gib meinn rat auch darzu,
Das der Ott das eniklein sein
Schol tragen zum arzt hin ein
Und schol sich damit nit saumen,
Ob im der arzt den pauch mocht raumen.

DER FÜNFT BAUR:

### DER SERST BAUR:

Ich Hillprant von der Hül
Hab da haim ain plinte fül

20 Und ainn aineugenten hunt,
Der wer auch gern gesunt;
Die will ich pringen dem arzt zu;
Dar an erkent in, wie er im thu!
Macht ers gesunt an irn augen,

55 Fürpas wöll wir an den arzt glauben.

### DER SIBERT BAUR:

Mein Ott, ker dich nit daran!
Du waist wol, das ain kranker man
Arm ist zu aller stund;
Und het er halt hundert pfunt,
Da mit hilf dem freunt dein,
Das er kum auß seiner pein.

DER ACET BAUR

Vetter Heinrich, du pist gereht,

...

15

30

M 377

**Umb das gelt** wirts wol schleht. Gesunt ist pesser, denn alles gut; Darumb so nim dir ainn guten mut! Wir wollens gar frischlich wagen Und wollen in zum arzt hin ein tragen.

#### DER NEUNT BAUR:

Ich pin dein nachpaur der Rumpolt; Du waist wol, ich pin dir allweg gewest holt. Darümb so volg meiner ler! Ainer rett dir hin, der ander her; Si raten dir all, als di torn. Was du dem arzt gibst, ist alls verlorn. Ich kan dir wol gesagen das, Das deim freunt nit wirt pas. Darümb so scholtu ir aller ret vergessen. Wann er hats an eim haißen prei gessen.

## DER ZEHENT: .

Ott, du pist ain törlich. man; Mainstu, das er ains solchen nit kan? Wann er ist vor auch pein leuten gewesen Und hat di rehten arztpücher gelesen, Wie er deim freunt helfen schol; Wann er ist aller künst vol. Darümb scholtu nit lenger peiten, Du scholt selber geen oder reiten, Und nim dein eniklein auf deinn kragen Oder laß in auf einer mispern hinen tragen!

## DA TREGT MAN ZUM ARZT:

N 378 Got graß euch, lieber maister Vivian! 30 Wir pringen euch gar einn kranken man; Und macht ir in gesunt, Wir wolln euch geben xiiij pfunt.

#### DER ARZT:

Ach ir baurn, ir seit ümb süst her kumen,

10

15

20

<sup>34.</sup> Vgl. e. 365, 14.

Das sie den schönsten mantel an treit.

#### DI NEBRIN:

Hör, Hans, laß dir sagen!

Lieber man, laß mich auch den schönn mantel an trage
Ich waiß, er stünd mir gar wol.

Awe, lieber, sehst du mich, wenn ich drin her prangen
Ich pin an meinen eeren also frei,
Ich hab zu dir nicht mer, denn ander drei.

#### DER NARR:

- Awee, Gütel, du große nerrin!
   Wiltu nich als weis sein, als ich pin?
   Du must dich ie des mantel derwegen
   Oder ich wolt dein mit eim großen knütel pflegen.
   Nu thet dir der mantel übel stan.
- 15 Im schol niemant selber kain sorge auf than, Als geschehen ist den künigin und hern. Der süst pleiben möcht pei eern, Der solt sich solcher sorg nit unterwinden, Da mit man in in schuld möcht finden.
- 20 Wer zu vil eern haben wil, das thut selten gut.
  Ein ieder denke in seinem mut,
  Da mit er müg in eeren pleiben.
  Also wollen wir unser narrnweis treiben
  Und trag des mantels nimer mer,
  25 So pleib wir wol pei unser er.

M 370

30

#### DIE NERRIN:

Awee, Hansel, sol ich des mantels enpern?
Du pöser unseliger Hensel, ganstu mir nit so viel eern?
Nu merk, wie es dir dar nach gefall!
Ich will mich legen zu den puben in den rosstall
Und wil deinen willen nimer mer thon,
Du pöser schemlicher Hensel! Das mustu dir haben zu

DER KÜNIG VON SPANIGAN:

Ich rede es wol on argon list,

Des der narr der allerweist ist. Er hat uns geraten recht und wol, Das mein frau des mantels nit tragen sol.

### SEIN REROLT:

Herr künig, des het ir doch kain eere,
Das ir wolt folgen ains narren lere.
Ein narr der rett hin und her;
Gibt er gut ret, sie kumen on gever.
Ain pöser schütz trifft auch das zil.
Darauß ich euch wol beschaiden wil,
Di narrn di sein nit all weissagen.
Ich rat, last eur frauen den mantel tragen!
Is mainten süst all fürsten her,
Ir wert der schwechst an eur er.
Villeicht mag es euch wol ergan,
Das ir den mantel fürt davon.

### DER KÜNIG VON SPANIGAN:

Ich pin ain künig von Spanigan
Und pin auch hie der allerelst man.
Wie türst ich als fürnem sein, ich alter man,
Das ich mein frau den mantel solt tragen lan,
Seit doch, ir stolzen jüngelingen,
Eur kains frau den mantel von dann moht bringen,
Die noch zu allem schimpf gar wol tügen
Und ir frauen wol getrösten mügen?
Mein liebe frau, des ich nit kan;
Darümb wil ich dirß nit verübel han,
Das du den mantel lest haben ru;
Ich wil dir sein nimer sachen zu.

#### SEIN FRAU:

Mein herr, das thut mir auf euch ant,
Das ir mich an legt solche schant
Und wolt mir peßer eeren nit getrauen;
Des schem ich mich vorn herrn und frauen.
Doch wil ich mich des mantels nit verwegen.

Ich hoff, ich hab kainer uneer pflegen, Als es sich wol erfinden sol, Als ich trau got dem herrn wol; Wann ich der mer ward nie holt. Hab wir nit lant, silber und golt, So sei wir doch an eren reich. Ich trag den mantel willigleich. Nun her und legt mir den mantel an Und seht, wie wol er mir müg gestan.

10

15

23

30

22

5

#### DER BEDOLT:

Künigin, ir thut euch selbs wol trauen.
Nu solt euch pillich vor dem mantel grauen,
Wann ir habt mit eurn augen wol gesehen,
Das kainer frauen gut ist darinn geschehen;
Und seit ir nit an eeren frei.
Man spott eur mer, denn ander drei.
Doch sol man euch erfülln eur peger.
Last sehen, wie wol ir künt prangen her!

### ME ECHOCIA:

Ich hab mich auf prangen nie gewegen. Da man mit thut vil hofart pflegen. Wil mir der mantel nit anders stan, Donn ich das prangen gelerut han, So fürchte ich, er stee mir nit wol. Doch wil ich har treten, als ich sol.

#### AR MERCH!

No seld, ir himig und ir franca fein.
Der mantel wil der jüngsten himigin sein.
Er steet ir recht an irem leik.
Als in denn tragen sol ain piderweile:
Er that ir tanh und itmh wel stan.
No seld sie hinten und vorn an!
Sie set die jüngst und wol gethan
Und hat auch hie den allereitsten man.
Dan sie allein hat hob und wert.

.

Da pei sie kains andern pegert Vor allen fürsten und frauen her. Des hat sie preis und große er.

Hab dank, du minnikliches weib, 5 Seit mich dein tugenthaster leib Erfreuet hat so manigfalt. £ 372 Wie wol ich pin ain man so alt, So hastu mir mein freud gemert. Wol dem man, dem ist peschert 10 Ain raines weib in solchen ern! Der mag mit lieb sein tag verzern. Ich waiß nit peßers, denn ain rains weib; Die mag erkücken mannes leib 15 Auß jamer und auß herzenlait, Wenn sie stete lieb in herzen trait. Darümb wil ich reiner frauen nimer vergessen;

#### DER HEROLT:

Ir lob auf erden nie ward außgemessen.

20 · Lob haben alle raine weib, Die den iren zarten leib Allein den machen untertan. Den sie zu rechter lieb sol han. Die selb in hohen eren fert. Wol ir und dem es ist peschert 15 Ain raines weib also pehut! Der hat wol freude und hohen mut. . Was freuden möcht auch hie gesein, Het wir nit frauen und den wein? . Und hat die werlt süst was sie wil, ) Busaumen, pfeufen und saitenspil, So wer unser freude entwicht, Und het wir rainer frauen nicht; Het wir nit weib, die uns trost geben,

<sup>23. ?</sup> Der. ? soln.

5

10

So het wir gar am elendes leben.

Darümb ich nit volloben kan

Die ausderwelten frauen schon,

Wan sie meeren got dort sein schar.

Got helf uns mit ainander dar!

Got behüt uns vor den hellischen flammen!

Wer des peger, der mag wol sprechen Amen!

Also hat ain ende unser schallen.

Herr wirt, laßt euch unsern schimpf gefallen!

Den hab wir euch zu eeren volbracht.

Nu wollauf mit guter nacht!

#### DER LETZT HEROLT:

Nu dart, ir herrn, ir habt vernumen, Von wann die künig all her sein kumen. Si haben verzert bürge und auch lant. 15 Darumb so sein sie auß gesant Mit irer kürzweil wunnesam. M 373 Ob in iemant hilf daran wolt than Mit einer klainen steur on allen haß, Das sie auch möchten kumen fürpaß. 20 Man sol uns solch fürsten und hern Mit nichte laßen wern. Mügen sie es nit paß gerechen, Si wollen ain recht drum laßen sprechen, Ob si pei der kron mügen pleiben, 25 · Oder wil man sie denn gar davon treiben. Aber wie es im rehten wirt erkant. So müßen sie haben pfenning in der hant, Das sie geben dem richter und dem schreiber. Damit wirt in der peutel ler. 30 Darzu ist in auch gar not, Das sie haben wein und prot, Damit sie sich auch ferrer pringen, Piß auf di pfingsten, ob in mag gelingen. Wen wir heut nit frölich fünden, 35 Den wollen wir pis suntag inn pan kunden,

## DAS VASNACHTSPIL VOM ARZT MIT DEN ZWELF PAURN.

#### AUSZSCHREIER:

Got grüß den wirt und sein gest! Seit wolgemut, das ist das pest. Habt uns unsern schimpf vergut, Als man zu vasnacht gewönlichen thut, Das man allweg gern frölicher ist, Denn in der vasten, so mann passian list.

10

15

10

374

5

5

### DER ANDER AUSZSCHREIER:

Hört, ir herrn all geleich, Es kumpt ain maister künstenreich, Er nennt sich maister Vivian. Der siben künst er wol echt kan. Er kan mit maisterlichen sachen Di plinten reden machen Und das ein stumm gesiht drat, Ist, das er vor gut augen hat. Darümb sag ich euch die mer, Ob jendert ain kranker unter euch wer, Der kum her zu diser stund, Wolt er nimer werden gesunt. Der türkel oder lam ist, Dem hilft er zu keiner frist Und das er gar von stat nit mag Und sein krankhait mert sich von tag zu tag.

<sup>2.</sup> Vgl. G 39. 243 b. M 385. 389 b. 449. 460. 3. fehit M; vgl. 10. 8. Vgl. 329, 13. 13. 59, 4. 14. 72, 6.

# 680 82. DAS VASNACHTSPIL VOM ARZT MIT DEN ZWELF PAURN.

Das hat er alles pewert wol, Als ers noch heut peweren schol.

#### DER ARZT:

Leg auf, kneht, laß schauen

Di man und di frauen!

Di gelb salb, di rot und di weiß

Die hab ich gemacht mit ganzem fleiß,

Rosöl und auch ungent;

So sehens auch die leut pehent,

Ob die salben iemants töhten,

Das wir zu pfenning kumen möhten.

Augustin, lieber kneht mein,

Du waist wol, das wir dem wirt vil schuldig sein.

#### DER KNEHT ZAIGT DI ERST PUCHS:

A dort, ir frauen und ir man,
Was guter salben ich da han.
Die püchsen ist der salben vol,
Die man darzu nützen schol:
Welche junkfrau iren maigtum hat verlorn,
Die nem die salben in ain horn
Und streich sie zwischen ir pain,
So wirt si wider keusch und rain.

#### DA ZAIGT ER DI ANDERN PÜCHS:

Das ist di ander,

Die hab ich praht von Flander
Und ist gemacht auß kislingplut.
Wer sich damit bestreichen thut,
Dem vergeet der purzel gar.
Es ist zwar; glaubt sein zwar!

#### M 375 DA ZAIGT ER DI DRITT PÜCHS. DER KNEHT:

Das ist nu di dritt, Die ist gemacht auß eselripp.

<sup>15. ?</sup> Hort. 29. ? ist war.

Wer sich damit pestreichen thut, Dem ist sie für den gesunt gut.

### DA ZAIGT ER DI VIERD PÜCHS:

Noch hab ich da ain gutß stück; Wenn ich das auf ain aug drück, Der gesiht wenig dester pas Und geit im ain schein als ain vinsters glas.

### DER ERST BAUR:

Hört, ir lieben nachpaurn mein, 10 Last euch mein lait geclagt sein Umb meinen freünt Ackertrit, Der ist euch allzeit gewest mit treuen mit, Der ist mir laider worn krank Und ist geschehen on seinn dank. 15 Nu ist ain maister hie zu diser stund, Der in kan machen gesunt, Als frisch er vor het sein leben. Ich wil im vierzehen pfunt geben.

### DER ANDER BAUR:

Traun, lieber nachpaur Ott, Wart, das dein der arzt nit spott, Wann ich hör, sie sind gern trieger. Wenn ich west, das er gereht wer, So riet ich auch nit vast davan, Wann er ist nach gestalt ain kluger man.

#### DER DRITT BAUR:

So köd ich Fridel vom Zan. Ott, du scholt dich frölich an in lan, Wann ich pin gewest in der stat, Darinn er sein kunst pewert hat. Ich wolt auch ungern dapei sein, Das du kömpst ümb das dein.

30

376

#### DER VIERD PAER:

Ott, nu laß dein erznei sein
(Du magst wol ain törether man sein)
Und gib uns das gelt ümb guten wein
Und laß uns mit deinn freunten frölich sein!
Gebst du dem arzt hundert pfunt,
Zwar er machet dir deinn freunt nit gesunt.
Si künnen nit mer, denn liegen und swetzen
Und die leut ümb ir gelt schetzen.

10

15

20

25

30

M 377

5

### DER FÜNFT BACR:

Ich Küppel von der Hub
Gib meinn rat auch darzu,
Das der Ott das eniklein sein
Schol tragen zum arzt hin ein
Und schol sich damit nit saumen,
Ob im der arzt den pauch mocht raumen.

### DER SEHST BAUR:

Ich Hillprant von der Hül
Hab da haim ain plinte fül
Und ainn aineugenten hunt,
Der wer auch gern gesunt;
Die will ich pringen dem arzt zu;
Dar an erkent in, wie er im thu!
Macht ers gesunt an irn augen,
Fürpas wöll wir an den arzt glauben.

### DER SIBENT BAUR:

DER ACHT BAUR.

Mein Ott, ker dich nit daran!
Du waist wol, das ain kranker man
Arm ist zu aller stund;
Und het er halt hundert pfunt,
Da mit hilf dem freunt dein,
Das er kum auß seiner pein.

Vetter Heinrich, du pist gereht,

Umb das gelt wirts wol schleht. Gesunt ist pesser, denn alles gut: Darumb so nim dir ainn guten mut! Wir wollens gar frischlich wagen Und wollen in zum arzt hin ein tragen.

#### DER NEUNT BAUR:

Ich pin dein nachpaur der Rumpolt; Du waist wol, ich pin dir allweg gewest holt. Darümb so volg meiner ler! Ainer rett dir hin, der ander her; Si raten dir all, als di torn. Was du dem arzt gibst, ist alls verlorn. Ich kan dir wol gesagen das, Das deim freunt nit wirt pas. Darümb so scholtu ir aller ret vergessen,

Wann er hats an eim haißen prei gessen.

# DER ZEHENJ: .

Ott, du pist ain törlich. man; Mainstu, das er ains solchen nit kan? Wann er ist vor auch pein leuten gewesen Und hat di rehten arztpücher gelesen, Wie er deim freunt helfen schol; Wann er ist aller künst vol. Darümb scholtu nit lenger peiten, Du scholt selber geen oder reiten, Und nim dein eniklein auf deinn kragen Oder laß in auf einer mispern hinen tragen!

### DA TREGT MAN ZUM ARZT:

378 Got gruß euch, lieber maister Vivian! Wir pringen euch gar einn kranken man; Und macht ir in gesunt, Wir wolln euch geben xiiij pfunt.

### DER ARZT:

Ach ir baurn, ir seit ümb süst her kumen,

j

10

15

30

<sup>34.</sup> Vgl. s. 365, 14.

# 684 82. DAS VASNACHTSPIL VOM ARZT MIT DEN ZWELF PAURN.

Ir hett denn des prunnen mit genumen, Daran ich wol het gesehen, Was dem baurn im leib wer geschehen.

#### DER AILFT BAUR:

Ja, herr maister, wir habens wol pedaht,
Wir haben des prunnens mit praht;
Davon so schaut und schmeckt auch,
Was dem baurn lig im pauch,
Und schmeckt darzu gar eben,
Ob er müg pleiben peim leben.

#### DER ABZT:

Ach ir baurn und ir groben röhling, Was habt ir gemaint mit disem ding, Das ir euch habt poshait geslissen Und habt ins harmglas geschissen? Ließ ich euch der frumen leut nit genießen, Ich wolts euch unter eur meuler gießen.

### DER ARZT SPRACH ZUN BAURN:

Ir herrn, last im helfen, es ist not,
Wann der baur vil krankhait hot,
Vor auß ain, die haist darmvol,
Die hat er gegessen an aim aichen kol;
Die ander haist di essing,
Die hat er gessen an esterling;
Noch aine, die ich auch wol waiß,
Die hat er gessen an eim prei haiß;
Daran hat er verprent ainn zan,
Als ich an dem harm gesehen han.
Doch wolt irs setzen zu mir,

Ich hoss, ich wil im helsen schir.

### M 379

15

#### DER ARZT ZUM KNEHT:

Augustin, lieber kneht mein, Laß dir den kranken pefolhen sein Und mach im ain salben gut Von fliegen und von kislingplut, Wann mach wir in gesunt, So hab wir vom baurn xiiij pfunt.

#### DER ENEHT:

Ackertrit, du scholt dich wol gehaben! 5 Ich hab di pesten salben an dich gestrichen, so wirs haben. Darumb so nim mit mir vergut Und acht nicht, ob es dir wee thut! Du scholt dich an niemant keern 10 Und volg meins meisters leern, Wann dein krankhait kümpt aller maist von pir, Zu hant so geets alles unten von dir.

### DER ZWELFT BAUR:

Sag an, Ackertrit, zu diser stund, Bistu iht schier worn gesunt? Das es schier peßer ümb dich wolt wern, Das seh ich und dein nachpaurn gern.

#### DER KRANK:

Ich kan dir nit vil geuden vom gesunt, 20 Mein krankhait meert sich zu aller stund. Het sich mein anherr neur des geslissen Und wer mit dem arzt pliben unbeschissen, Ich schiß dem arzt und seim kneht in irn munt.

#### 25 DER DERIZERET PAUR :

15

Ю

380

Ott, lieber gevatter mein, Ain hurnsun mag der arzt sein. Wir sein ümb süst her kumen, Er hat uns unser gelt pöslich ab genumen; Es hulf in nit umb das.

Er ist krenker, denn er vor was. Ich sprich, man scholt den arzt ertrenken

<sup>24.</sup> Daß hier eine weile fehlt, ist in M nicht bemerkt.

# 686 82. DAS VASNACHTSPIL VOM ARZT MIT DEN ZWELF PAUEN.

Und seinen kneht auch henken Auß hin an den liehten galgen Mit püchsen und mit salben.

#### DER ARZT :

Augustin, hörstu es dort,
Wie schreien di baurn über uns daß mort?
Und thustu im nit reht, so sag ich dir wol,
Die baurn schlahen uns paiden di heut vol.

### DER EXEMT ZUM BAURN ZUM ARZT:

10 Ich woll, dich fressen die kroen und di raben!
Di pesten salben, so wirß haben,
Die hab ich an in gestrichen.
Ich maint, dem hursun wer entwichen
Sein seuchen und sein krankhait.
13 Hilft es dich nit, so hab dir alls herzenlait!

### NEE ART ETH EXEMT.

Ach de verheiter lapp und tor, hit mant, du west dus vor. tähsta un am solche erzenen. Da molet in töten, wern seiner drei. Wille, das er werd pold gesunt. So hab un anne rossaireck für den mant lind für ah masen einen mist. So saret er soc in kurser frest. Müri er aber tammeln und innhen. So schiek in mit eine propel innhe schinden. So schiek in mit eine propel innhe schinden. So sind er gerei inni pain hum.

### MER CHENT

he bester terr, in sit it work The fresh wher times work The sum temps freshing a Thr resector inch is made The time in an incerposition.

\*

\*

Wenn all di salben, die wir haben. M 381

5

15

25

#### DER KRANK:

Got dank euch, lieber maister Vivian, Des guten, das ir mir habt gethan. Ir habt mich pehalten peim leben, Darümb wil ich euch gern geben Alles, das ich iendert han, Und wil gern sein eur unterthan.

#### DER ABZT:

Freunt, du hast gar war; 10 Wiltu, das es dir nimer widerfar, So wil ich dir ain leer geben, Darnach scholtu ordnen dein leben. Du scholt sitzen di ganzen nacht Und scholt trinken über maht Und des morgens frü hin wider, Das schleht dir denn in dein glider, Das ist dir für den gesunt gut Und macht dir denn ain pös plut.

#### 20 DER AUSZSCHREIER:

Hört, ir herrn, und merkt mich all, Ob euch main rat icht wol gefall. Man hat uns wol gesehen da, Wir wollen ziehen anders wa Und wollen nit lenger hie pestan. Maister Vivian, ir schült vor gan.

### M 342

### DER WILETZKINDER VASNACHT.

Nu hört und schweigt mit ru
Und hört unser kürzweil zu,
Die wir iczund wollen haben
Mit dem vater und seinn knaben.
Die sün die wolln ir leben verkeern
Und wöllen sich an richten mit eern.

### DER ERST SUX:

Nu hör zu, lieber vater mein,
Seit ich pin der elts sun dein,
Dein hilf scholtu nit an mir sparn.
leh wil in einen orden farn,
I'm seeks zehen die regel ist.
I'nd hart ligen auf den peaken zu aller frist.

#### DER VATER.

No nothin, medi lieber sun. My an. wie with than?

#### MR 87

Medical restors, die nebest mich merken eitem. The nebest mir wich merine erband gedem. The neb give sie den prante sien. Wa ich give sie den prante sien. The neb in sieg was in see verstellt.

So gibt si mir verholn Kin reisten flachs oder zwu, So stil ich drei kes oder vier darzu, Gewinn ich mir, weil ich leb, genug.

DER VATER:

5

20

25

30

Nu dar, sun, warauf wiltu dich geben?

Dein prüder paid wölln nach eern streben.

#### DER SUN:

Nu hör, lieber vater mein,

Ich wil noch der aller erwergst sein,
Ich wil wern ein frauenwirt

Und ain padkneht, der lest und schirt,
So mag ich paiderseit gewin haben;
So muß denn einer ab traben,

Der kümpt in mein haus

Und hat nit zu geben auß.

### SEIN BRUDER:

Lieber pruder, du gefelst mir wol.

Vater, ich thu auch, als ich thun sol;
So wil ich ainn spilplatz haben
Und darzu eitel willetzknaben,
Den wil ich legen würfel und karten
Und redlich auf den scholder warten.
Hör, vater, wie dir das gefah!
Wir nern uns noch mit eern all.

#### DER FÜNFT SUN:

Nu hör zu, lieber vater heer,
Mein prüder stelln all nach eer,
So wil ich auch nit der legst sein.
Seit ich doch gern trink wein,
Darümb wird ich ain weinkneht schier
Und schrei in auß ümb drei und vier;
Davon so pin ich alltag vol,
Das siht man an meinn augen wel.

# 83. DER WILETZKINDER VASNACHT.

# 690

### DER VATER:

Nu dar, mein sun gar wol gethan, Was wilt du greifen an?

#### DER SUX:

Vater, so wil ich euch piten,
Ümb gut gemach wil ich mich nieten,
Ir schült mir geben ain schönß weib,
Die mir kan trösten meinen leib;
Der wil ich allzeit schön hoßern
Mit stechen, tanzen und turniern,
Und gebt mir hie allain eur künkreich!
Mein prüder thun all den narra gleich.

#### M 384

15

### DER VATER:

Hört, herzog von Orian,
Mit rat schült ir mir pei gestan
Und schült mir raten wol und eben,
Ob man dem allain das künkreich sol geben
Oder ob manß den fünfen sol pehalten,
Seint di fünf all nach narung stalten.

#### 20

25

#### DER HERZOG:

Herr, mein rat ist euch verpflicht.
Der jüngst kan anders handels nicht,
Denn prankiern und gut verzern;
So stelln doch dis all nach ern.
Ir schült in auch etwas lernen kan,
Das er das reich nit müg verthan,
Und laßt in ee zum platzmaister ein jar;
Do mag er wol etwas lernen zwar.

#### DER SIBENT SUN:

Nu thut mir auch eur hilfe schein!

Mein prüder wern all zu ern,
Ich wolt mich auch gern pei in nern:
Und gebt mir so vil in di hant,

Wenn mir einer kümpt mit eim pfant, Darauf leih ich im sechs ümb siben. Das hab ich im denn an geschriben, Wie lang er darzu hat ain frist, Und das das pfant verstanden ist; So verkauf ich es denn, wenn ich wil; Davon hab ich gewinnes vil.

### DER VATER:

Welcher vater wolt nit freud han,

Wenn sich seine kint so wol laßen an?

Ich darf nit sorgen ümb meine kint,

Wann sie selber wol geraten sint.

### DER AUSZSCHREIER:

Nu hört, ir herrn all gleich,
Wie der edel künig reich
Sein künkreich lenger wil pehalten,
Als im geraten haben die alten;
Dartimb er wider haim wil.
Herr wirt, wer es euch nit zu vil,
Das ir uns die zerung wolt porgen,
Villeicht kum wir herwider pis morgen;
Und wolt ir uns etwas daran schenken,
So wolt wir eur in gut gedenken.
Also ist die kürzweil volpracht.
Wol hin, habt euch ain gute nacht!

5

<sup>25.</sup> Darauf folgt in M et. 48.

### M 387

5

10

### DAS ACTUM VASNACHT.

Nu schweigt ain weil und habt eur ru Und hört dem jungen maister zu, Der ist so ferr in fremden landen Ain lange weil in studis gestanden, Der wil ain actum thun vor euch allen, Ob er den maistern müg gefallen Mit künsten und mit hübscher art, Als er in studis hat gelart.

# DER JUNG MAISTER:

Nu hört, ir maister künstig,
Manch man wirt so gar inprünstig
Die lieb, die er zu frauen treit.
Nu gebt mir des ain unterscheid
Und last mich das von euch verstan,
Durch was sach es zu mag gan,
Das man die frauen liebet so sere
Für gut, für sterk, für kunst, für ere.

#### 20

25

15

#### DER ERST MAISTER:

Mir sagt mein sin und mein list,
Das das der rechten sach aine ist,
Darauß sich solche große lieb oft sacht.
Welche frau sich zu glimfig macht
Und wol künnent ist mit geperd,
Davon ir manch man holt werd,

<sup>14. ?</sup> Der.

Das niemant so vil möcht gesachen, Das er sie möcht zu veint gemachen.

#### DER ANDER MAISTER:

Ich setz ain sach, da lieb auß dringt,

Die manchen stolzen man bezwingt.

Welche frau sich hübschlich auß kan sprenzen
Mit kospern claidern zu den tenzen,
Die nit zu junk ist noch zu alt,

Die macht manchem man haiß und kalt

Das im sein herz im leib erwacht;

Dasselb ir paider jugent macht.

#### DER DRITT MAISTER:

Mir sagt mein sin, das sei ain sach,
Das große lieb und freuntschaft mach.
Welches weib reich sei am gut,
Dasselb weicht manchem man seinn mut,
Das er sie also liep gewint
Und in der liep so hitzig print,
Das in das mer nit möcht gekuln,
Als hitzig beginnt er sie zu puln.

15

20

25

30

#### DER VIERD MAISTER:

Ich setz ain sach, da lieb auß gat.

Manch man ain frau lieb hat,
Die von geschlecht ist hoch geporn
Und nie irn leumut hat verlorn,
Darümb liebet sie im zu aller zeit
Und er sich ir zu eim diener geit
Und große dink thut durch ir gepet
Und er stürb ee, ee er wider sie thet.

### DER FÜNFT MAISTER:

Das ist ain sach, da lieb auß quilt.

Welche frau schön lieplich ist gepilt,

Dasselb oft große lieb da prengt;

Welche frau eim schimpfes hengt,

### 84. DAS ACTUM VASNACHT.

So sie sich freuntlich zu im schmückt Und lieplich an ir herz drückt, Das sie sich gibt in sein gewalt, Da sacht sich lieb von im tausentfalt.

5

10

#### DER SEHST MAISTER:

Ich setz ain sach, die es alles beschleust,
Darauß die recht war lieb fleust.
Es ist naturlich, das di man
Große lieb zu frauen schüllen han,
Wann sie all kumen von irem stammen;
Darümb strickt sich di natürlich lieb zu samme
Das sie ie größer lieb zu sammen haben.
Kain maister sol darümb nit diefer graben.

#### DER JUNG MAISTER:

Ir weisen maister wol gelart,
Ir habt mich reht auf diser fart

1 389

Beschaiden, des ich hab gefragt,
Darümb ich euch zu sammen hab pracht,
Das ich mich fürpas laß benügen,

20

Das man und frauen wol zu sammen fügen,
Reht sam am gürtel zu einer taschen
Und eben als ain zapf für ain flaschen.

#### DER ALTEN MAISTER RIMER:

Habt imer dank, ir werder man,

Wann wir nu wol gehört han,

Das euch die frauen lieben so ser,

So gar on allen widerker,

Des schüln sie euch laßen genießen

Und zu in in ir ermlein schließen;

Welche frau aber nit lieb hat zu mannen,

Die ist halt wol in des pabsts pannen.

### DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, nu seit wol gemut:

Und habt unsern schimpf vergut!

Ob wirß zu grob heten gemacht,

So ist es doch in der vassennacht;

Wann ain vasnacht on freuden

Und ain meßer on ain scheiden

Und ain münch on ain kutten

Und ain junge frau on tutten

And ain junger, der nit mag nollen,

Und ain alts schof on wollen

Und ain stecher on ain pfert,

Die dink sint alle nit ains kots wert.

)

<sup>4.</sup> Diese prismel staht auch in Kollere alten guten schwänken 2.15

# 686 82. DAS VASNACHTSPIL VOM ARZT MIT DEN ZWELF PAURN.

Und seinen kneht auch henken Auß hin an den liehten galgen Mit püchsen und mit salben.

#### DER ARZT:

Augustin, hörstu es dort,
Wie schreien di baurn über uns daß mort?
Und thustu im nit reht, so sag ich dir wol,
Die baurn schlahen uns paiden di heut vol.

#### DER KNEHT ZUM BAURN ZUM ARZT:

10 Ich wolt, dich fressen die kroen und di raben!
Di pesten salben, so wirß haben,
Die hab ich an in gestrichen.
Ich maint, dem hursun wer entwichen
Sein seuchen und sein krankhait.
15 Hilft es dich nit, so hab dir alls herzenlait!

### DER ARZT ZUM KNEHT:

Ach du verheiter lapp und tor,
Ich maint, du west das vor.
Gibstu im ain solche erzenei,
Du möhst in töten, wern seiner drei.
Wiltu, das er werd pald gesunt,
So hab im ainn rossdreck für den munt
Und für di nasen einen mist,
So steet er auf in kurzer frist.

Würd er aber taumeln und hinken,
So schlah in mit eim prügel ümbt schinken
Und unten ümb di schinpain,
So lauft er gerad und pald haim.

#### DER KNEHT:

Das ir seit aller künst vol,
Das eim baurn gesunt ist
Der rossdrek und der mist;
Das kan in vil pas gelaben,

# Wenn all di salben, die wir haben.

5

10

15

25

#### DER KRANK:

Got dank euch, lieber maister Vivian, Des guten, das ir mir habt gethan. Ir habt mich pehalten peim leben, Darümb wil ich euch gern geben Alles, das ich iendert han, Und wil gern sein eur unterthan.

#### DER ARZT:

Freunt, du hast gar war;
Wiltu, das es dir nimer widerfar,
So wil ich dir ain leer geben,
Darnach scholtu ordnen dein leben.
Du scholt sitzen di ganzen nacht
Und scholt trinken über maht
Und des morgens frü hin wider,
Das schleht dir denn in dein glider,
Das ist dir für den gesunt gut
Und macht dir denn ain pös plut.

#### 20 DER AUSZSCHREIER:

Hört, ir herrn, und merkt mich all, Ob euch main rat icht wol gefall. Man hat uns wol gesehen da, Wir wollen ziehen anders wa Und wollen nit lenger hie pestan. Maister Vivian, ir schült vor gan.

### M 382

5

### DER WILETZKINDER VASNACHT.

Nu hört und schweigt mit ru
Und hört unser kürzweil zu,
Die wir iezund wollen haben
Mit dem vater und seinn knaben.
Die sün die wolln ir leben verkeern
Und wöllen sich an richten mit eern.

#### DER ERST SUN:

Nu hör zu, lieber vater mein,
Seit ich pin der elts sun dein,
Dein hilf scholtu nit an mir sparn.
Ich wil in einen orden farn,
Da sechs zehen die regel ist,
Und hart ligen auf den penken zu aller frist.

#### DER VATER:

Nu wollan, mein lieber sun, Sag an, wie wiltu thun?

#### DER SUN:

20 Mein vater, du scholt mich merken eben, Du scholt mir auch meinn erbtail geben. Ich wil ain farnter schuler sein, Wa ich gee zu den peurin ein, Das ich in sag, was in sei verstoln,

Vyl. Schmeller 4, 58. Ist bei diesem namen an Notkers wilzo zu danken, wolche ihre eltern verspeisen? W. Wackernagels lesebuch 1, 153, 38.

So gibt si mir verholn Kin reisten flachs oder zwu, So stil ich drei kes oder vier darzu, Gewinn ich mir, weil ich leb, genug.

#### DER VATER:

Nu dar, sun, warauf wiltu dich geben?

Dein prüder paid wölln nach eern streben.

#### DER SUN:

Nu hör, lieber vater mein,
Ich wil noch der aller erwergst sein,
Ich wil wern ein frauenwirt
Und ain padkneht, der lest und schirt,
So mag ich paiderseit gewin haben;
So muß denn einer ab traben,
Der kümpt in mein haus
Und hat nit zu geben auß.

### SEIN BRUDER:

Lieber pruder, du gefelst mir wol.
Vater, ich thu auch, als ich thun sol;
So wil ich ainn spilplatz haben
Und darzu eitel willetzknaben,
Den wil ich legen würfel und karten
Und redlich auf den scholder warten.
Hör, vater, wie dir das gefall!
Wir nern uns noch mit eern all.

#### DER FÜNFT SUN:

Nu hör zu, lieber vater heer,
Mein prüder stelln all nach eer,
So wil ich auch nit der legst sein.
Seit ich doch gern trink wein,
Darümb wird ich ain weinkneht schier
Und schrei in auß ümb drei und vier;
Davon so pin ich alltag vol,
Das siht man an meinn augen wol.

# 88. DER WILETZKINDER VASNACHT.

#### DER VATER

Nu dar, mein sun gar wol gethan, Was wilt du greifen an?

#### DER SUN:

Vater, so wil ich euch piten,
Ümb gut gemach wil ich mich nieten,
Ir schült mir geben ain schönß weib,
Die mir kan trösten meinen leib;
Der wil ich allzeit schön hofiern
Mit stechen, tanzen und turniern,
Und gebt mir hie allain eur künkreich!
Mein prüder thun all den narrn gleich.

### M 384

# DER VATER:

Hört, herzog von Orian,

Mit rat schült ir mir pei gestan

Und schült mir raten wol und eben,

Ob man dem allain das künkreich sol geben

Oder ob manß den fünfen sol pehalten,

Seint di fünf all nach narung stalten.

### 20

25

#### DER HERZOG:

Herr, mein rat ist euch verpflicht.

Der jüngst kan anders handels nicht,

Denn prankiern und gut verzern;

So stelln doch dis all nach ern.

Ir schült in auch etwas lernen lan,

Das er das reich nit müg verthan,

Und laßt in ee zum platzmaister ein jar;

Do mag er wol etwas lernen zwar.

### DER SIBENT SUN:

Nu thut mir auch cur hilfe schein!

Mein prüder wern all zu ern,
Ich wolt mich auch gern pei in nern:

Und gebt mir so vil in di hant,

Wenn mir einer kümpt mit eim pfant, Darauf leih ich im sechs ümb siben. Das hab ich im denn an geschriben, Wie lang er darzu hat ain frist, Und das das pfant verstanden ist; So verkauf ich es denn, wenn ich wil; Davon hab ich gewinnes vil.

### DER VATER:

Welcher vater wolt nit freud han,

Wenn sich seine kint so wol laßen an?

Ich darf nit sorgen ümb meine kint,

Wann sie selber wol geraten sint.

### DER AUSZSCHREIER:

Nu hört, ir herrn all gleich,

Wie der edel künig reich
Sein künkreich lenger wil pehalten,
Als im geraten haben die alten;
Darümb er wider haim wil.

Herr wirt, wer es euch nit zu vil,
Das ir uns die zerung wolt porgen,
Villeicht kum wir herwider pis morgen;
Und wolt ir uns etwas daran schenken,
So wolt wir eur in gut gedenken.
Also ist die kürzweil volpracht.

Wol hin, habt euch ain gute nacht!

<sup>25.</sup> Darauf folgt in M et. 48.

### M 387

5

10

### DAS ACTUM VASNACHT.

Nu schweigt ain weil und habt eur ru Und hört dem jungen maister zu, Der ist so ferr in fremden landen Ain lange weil in studis gestanden, Der wil ain actum thun vor euch allen, Ob er den maistern müg gefallen Mit künsten und mit hübscher art, Als er in studis hat gelart.

# DER JUNG MAISTER:

Nu hört, ir maister künstig,
Manch man wirt so gar inprünstig
Die lieb, die er zu frauen treit.
Nu gebt mir des ain unterscheid
Und last mich das von euch verstan,
Durch was sach es zu mag gan,
Das man die frauen liebet so sere
Für gut, für sterk, für kunst, für ere.

### 20

25

15

#### DER ERST MAISTER:

Mir sagt mein sin und mein list,
Das das der rechten sach aine ist,
Darauß sich solche große lieb oft sacht.
Welche frau sich zu glimfig macht
Und wol künnent ist mit geperd,
Davon ir manch man holt werd,

<sup>14. ?</sup> Der.

Das niemant so vil möcht gesachen, Das er sie möcht zu veint gemachen.

#### DER ANDER MAISTER:

Ich setz ain sach, da lieb auß dringt,
Die manchen stolzen man bezwingt.
Welche frau sich hübschlich auß kan sprenzen
Mit kospern claidern zu den tenzen,
Die nit zu junk ist noch zu alt,
Die macht manchem man haiß und kalt
Das im sein herz im leib erwacht;
Dasselb ir paider jugent macht.

#### DER DRITT MAISTER:

388

)

5

)

Mir sagt mein sin, das sei ain sach,
Das große lieb und freuntschaft mach.
Welches weib reich sei am gut,
Dasselb weicht manchem man seinn mut,
Das er sie also liep gewint
Und in der liep so hitzig print,
Das in das mer nit möcht gekuln,
Als hitzig beginnt er sie zu puln.

#### DER VIERD MAISTER:

Ich setz ain sach, da lieb auß gat.

Manch man ain frau lieb hat,
Die von geschlecht ist hoch geporn
Und nie irn leumut hat verlorn,
Darümb liebet sie im zu aller zeit
Und er sich ir zu eim diener geit
Und große dink thut durch ir gepet
Und er stürb ee, ee er wider sie thet.

#### DER FÜNFT MAISTER:

Das ist ain sach, da lieb auß quilt. Welche frau schön lieplich ist gepilt, Dasselb oft große lieb da prengt; Welche frau eim schimpfes hengt, So sie sich freuntlich zu im schmückt Und lieplich an ir herz drückt, Das sie sich gibt in sein gewalt, Da sacht sich lieb von im tausentfalt.

5

10

### DER SEHST MAISTER:

Ich setz ain sach, die es alles beschleust,
Darauß die recht war lieb fleust.
Es ist naturlich, das di man
Große lieb zu frauen schüllen han,
Wann sie all kumen von irem stammen;
Darümb strickt sich di natürlich lieb zu samme
Das sie ie größer lieb zu sammen haben.
Kain maister sol darümb nit diefer graben.

#### DER JUNG MAISTER:

Ir weisen maister wol gelart,
Ir habt mich reht auf diser fart

18 389

Beschaiden, des ich hab gefragt,
Darumb ich euch zu sammen hab pracht,
Das ich mich fürpas laß benügen,
Das man und frauen wol zu sammen fügen,
Reht sam ain gürtel zu einer taschen
Und eben als ain zapf für ain flaschen.

### DER ALTEN MAISTER EINER:

Habt imer dank, ir werder man,

Wann wir nu wol gehört han,

Das euch die frauen lieben so ser,

So gar on allen widerker,

Des schüln sie euch laßen genießen

Und zu in in ir ermlein schließen;

Welche frau aber nit lieb hat zu mannen,

Die ist halt wol in des pabsts pannen.

### DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, nu seit wol gemut

Und habt unsern schimpf vergut!

Ob wirß zu grob heten gemacht,

So ist es doch in der vassennacht;

Wann ain vasnacht on freuden

Und ain meßer on ain scheiden

Und ain münch on ain kutten

Und ain junge frau on tutten

And ain junger, der nit mag nollen,

Und ain altß schof on wollen

Und ain stecher on ain pfert,

Die dink sint alle nit ains kots wert,

5

<sup>4.</sup> Diese priamel steht auch in Kellere alten guten schwänken s. 15.

## M 389 b

5

10

15

## DES ARZTS VASNACHT.

Nu schweigt ain weil und redt nit vil Und hört, was ich euch sagen wil! Hie ist ain maister in medicinis Und kan die kunst des maister Plinis Und des hohen maisters kunst Origenis Und kümpt auß der höchsten schul Athenis. Ob iemant prechenhastig sei an seim leib, M 390 Er sei junk, alt, man oder weib, Der laß seinn prunnen hie besehen! An dem kan er all krankheit spehen, Die schwern tötlichen mortseuchen. Es sei in köpfen oder in peuchen, Und süst vil krankait, die man nit kan nennen, Die kan er all am prunn erkennen; Und wie mann die wieder sol vertreiben. Das wirt man eim an ain zetelein schreiben.

## DER MIT DEM ERSTEN BRUNN:

Hört, lieber herr, ich wil euch piten, 20 Ich kum da her zu euch geriten Und pring ain wasser über felt Und pring da pei par gelt. Das wasser kümpt von eim kranken, Der wil euch lonn und wil euch danken, 25 Das ir seinen prechen schült erkennen. Darümb so schenk ich euch dise hennen. Und sagt mir, wes gepricht dem armen; Wann wer in ansiht, den muß er erparmen.

## DER ARZT:

Nu hör, man, der baur ist plöd,

Rs sind iezund vil jemlicher tod;

Die krankhait, die in hat besessen,

Die hat er an eim seusak gessen,

Der schwecht in unden und krenkt in oben.

Haiß sich in hinter die scheurn geloben

Mit zwaien pfunt kots, so werd im pas,

Und haiß in wol außlern sein kotfaß!

## DER MIT DEM ANDERN PRUNNEN:

Herr, schaut uns auch disen harn,
Wann niemans des menschen prechen kan erfarn,
Was krankhait der mensch an im hab.
Man redt auf, so redt man ab,
So redt man hin, so redt man her,
Noch wais niemant di rechten mer,
Was krankhait an dem menschen mag gesein.
Darümb, herr, seht dester pas drein!

# DER ARZT:

Der prum ist ainer jungen frauen,
Die hat in vor mer laßen schauen.

Das jung weib hat ainn alten man,
Der kan ir des nachts kain genüg than;
Wann sie ist gail, so ist er faul,
Und ist ain alter ab geritner gaul,
Der weder traben mag noch zelten;
Des muß ir stolzer leib entgelten,
Wann sie hat großen mangel an mannen;
Ain junger trib ir die krankhait all von dannen.

#### DER FRAUEN KNEHT:

Herr, ir habt gar gleich zu gesagt, Wann sie hat mir oft haimlich geclagt, Das sie sich gern wolt laßen streichen,

5

<sup>3. /</sup> jonerlicher.

ţ0

15

20

25

Davon di krankheit würd von ir weichen, Und hat mich selber nie verschmecht. Nu pin ich ir gedingter knecht Und dorst es nie mit ir wagen Und ich hört doch wol an irm fragen, Wann sie mich oft in die küchen weist, Darinn man die frauen mit würsten speist.

#### ABER AIN KNECHT MIT EIM PRUNN:

Herr, lat den brunn auch besehen, Was disem menschen sei geschehen, Wann es ist gar krank und schwach Und leidet großen ungemach. Beseht, ob ir seinn prechen wißt, Wann es weder trinkt noch ißt Und sein im doch stark all sein glider Und ligt doch ganz und gar dernider.

#### DER ARZT:

Der prunn der ist einer hausmeit,
Die hat sich zu dem knecht geleit,
Der hat ir unden ein gebrochen
Und hat ir ain tiefs loch gestochen,
Das ir der pauch ist ser geschwolln.
Die krankhait die ist vor mer derholln,
Wir haben ir heur vil vernumen,
Si ist auch unter di nunnen kumen.
Die krankhait niemant hailn schol,
Wann ir wirt noch ain ganze wiegen vol.

#### DER HAUSENECHT:

Herr, eur kunst ist ganz gerecht,
 Wann ich pin der selbig hausknecht.
 Ich sprach neur gen ir mein eerwort.
 Da gieng sie pald mit mir auf ain ort.
 Do leert ich sie den neuen plapphart.

De gab sie mir zu lon disen tapphart;
Dertimb hab ich ir oft ain wurst eingehangen,
Als lang, pis sie vorn auf ist gegangen;
Desselb ir dise krankhait macht.
Nu waint sie, des sie selber oft hat gelacht.

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, nu gebt uns eurn segen!
Hört ir iemanz, der erznei wöll pflegen,
An hoher krankhait oder an nidern,
An zenn, an augen, an all seinn glidern,
Den weist zu uns, den wöll wir erzneien.
Halsprunner hof den wil man uns verleihen;
Da wöll wir innen zu herberg sein.
Herr der wirt, nun weist uns di leut drein!
Wolt ir lang leben und seit weis,
So hitt euch vor ungesotner speis
Und hätt euch vor pier, es sei frau oder man!
Hen trinkt nun jarlast di scheißen daran.

## M 392 b

5

10

15

M 393

20

25

#### VOM HEIRATEN SPIL.

Herr der wirt, wir sein her zu euch kumen Und suchen neur da heim di frumen. Nu schült ir unser clagen vernemen, Wann wir wollen uns vast der warhait remen; Einer ist resch, der ander ist faul, Der dritt der hat ain weits maul, Der vierd ist kün, der fünst verzagt, Der sechst gern glogen poppen sagt, Der sibent ee drei tag zum wein würd laufen, Ee er schmalz und kes ins haus wurd kaufen, Der acht ee drei tag auf den tag schlief, Ee das er ain mal zu der frümes lief, Der neunt drei tag ee spilt in der karten, Ee er ain mal dahaim seiner erbeit würd warten. So pin ich ain paur und iß gern schotten Und kan der leut gar wol spotten; So sein wir all aufgesammet knaben, Die der weishait nit zu vil übrigs haben.

# DER ERST:

Herr der wirt, ich wolt mir ain weib haben genumen, So ist ain alter söckler kumen,
Der hat mer pfenning, dann ich,
Und hat mir gethan den vorschlich.
Nu ist sie junk, so ist er alt
Und ist auch schwach und ungestalt
Und ist ain abgeritner gaul
Und ist des nachts im pett faul,

Wie mag sie denn lust und lieb zu im gehaben, Als zu einem jungen frischen knaben? Darümb wer jugent noch pesser, denn gelt; Die kunst hat aber mir gefelt.

5 DER ANDER:

0.

5

• Mein lieber wirt, nu hört mich auch!
Ich pin ain junger terether gauch
Und wolt auch zu der ee haben gegriffen.
Nun hat ain alth weib auf mich pfiffen,
Das ich es lenger hab verzogen,
Wann sie hat mich gen leuten verlogen,
Ich hab nit werung ob den knien.
Darümb mich all jung tochter fliehen,
Das mich da kaine zu der ee wil nemen;
Des muß ich mich vorn frauen schemen.
Doch hat man mir allweg hin wider zilt,
Wa ich ains hab auf der geigen gespilt.

## DER VIERD:

Heur trug man mir ain wittwe an,
Die sprach, sie het vor gehabt ain man,
Der het kain naht an ir gefeirt,
Kr het ains oder zwai rab gleirt.
Da gedacht ich: Hastu den geprechen,
So will ich kain solchs vas an stechen,
Darauß das lauter als ist hinwek.
Für das loch ist zu clain mein flek.
Wann du so hungerig pist und geitig,
Mir würn di kifererbeis über jar zeitig,
Wann ich dir nit künd püßen dein heschen.
Mein flegel sol nit in deiner scheurn treschen.

#### DER FÜNFT:

Mein freunt di muten mir all zu, Ich scholt meiner sel dort schicken ru,

<sup>18.</sup> Ber dritte fehlt. 28. Kellere schwänke s. 67. g 2, 60.

10

15

20

Und sagten mir von einem orden
Und mainten, ich solt ain münch sein worden.
Ich sprach: Ich hab nichz an meim leib,
Das mich zu gaistlichen dingen treib;
Und suchet ich drei tag oder vier,
Ich fünd kain münchflaisch nindert an mir.
Mein esel gailiert auf der pan
Und wil nit lang onefuter stan;
Darümb scholt ir mich nimer piten,
Wann mir ist noch nit außgeschniten.

## DER SECHST:

Heur trug man mir ain alts weib an,
Die hat vor vernützt drei man,
Die hat ain helslein weiß und rat,
Reht sam ain ungefegter schlat;
So sah man ir in ir mündlein noch
Als in ain rußigs arsloch;
So storzen ir di milchslaschen,
Reht samm zwu lere sateltaschen.
Do gedaht ich: Wenn du ain solchs test,
So du als lang gesast hest,
Und erst an einer mucken an peißen,
So wolt der teusel dich wol pescheißen.

#### DER SIRENT :

Es kom ain häbsche dira zu mir 25 Und sprach: Ich hab groß lieh zu dir Und wil dich nemen zu eim elichen man, Wie ser ich wider mein freund würd tan. M 395 Do kom einer, der mir vil guts gant, Und sprach: Sie hat ain eisen abgerant. 30 Do gedacht ich: Laß den wint hin fur sausen! Die katz die lest nit von irm mausen. Darümb wer greifen wöll zu der ee, Der wiß reht, wa mit er ümb gee, Und wiß, wie er sich reht pewar, 35 Das er an keinen stok nit var.

#### DER ACHT:

Ich wolt mich auch in di ee haben gestoßen,
So wil man mich niendert hin zu laßen.
Die glaten antlütz lieben den weiben,
Darümb ich hinden nach muß treiben.
Di krumen, gelben, krausen har
Die irrn mich auch über jar.
Die knaben, die voll schwer peutel haben,
Die machen, daß ich hinden hin muß traben.
Bin ich denn nit glat ümb den schnabel,
So han ich ainn dienstkneht unter meim nabel,
Des sich kain eefrau nit darf schemen.
Es ist pis jar auch gut weib nemen.

5

10

## DER NEUNT:

15 Ich hab einer dirn lang gehoffiert,
Die ist so schön gepersoniert,
Das sie mir ganz ins herz ward kumen.
Ich wolt sie zu der ee haben genumen;
Nu ist ir ain ander nachgeschloffen,
20 Bis er sie hat zwischen pain getroffen,
Das sie ainn solchen prechen hat,
Daran man virzig wochen gat.
Darümb ich sie ganz hab la farn;
Mein weibnemen wil ich lenger sparn;
25 Darümb so sein wir paid noch ledig.
Herr der wirt, nu hat ain end unser predig.

<sup>4. 519, 11.</sup> M 427 b. 433. 23. ? lan. 26. Das folgende blatt i 396 ist leer.

# M 397

10

15

## DIE FRAUENSCHENDER VASNACHT.

Nu schweigt ain weil und redt nicht!
Hie wil man haben ain gericht.
Ob iemant zu kurz wer geschehen,
Der sol es meim herrn richter da verjehen,
Es sei von frauen oder von mannen,
Den schol man richten also von dannen,
Das er dem richter dank muß sagen,
Als reht sol man im sein sach außtragen.

## DI FRAUEN:

Herr der richter weis und wol gelart, Wir piten euch all wir frauen zart, Das ir vernempt unsern gebrechen. Erlaubt uns frauen ainn fürsprechen, Der uns künn geben ain rechte ler! Des pit wir euch durch aller frauen er.

## DER MICHTER:

Rin fürsprech sei euch hie erlaupt,
Dem ir der sach getraut und glaupt,
Der euch auch tüglich sei und eben.
Dem wil ich di laub geben,
Das er eur lob sol wol erzelen;
Den schült ir auß disen schöpfen welen.

## 25

20

## DI FRAUEN:

Herr Fridrich, sprecht unser wort Und geet mit uns auf ain ort, So woll wir euch erzelen und sagen, Was wir an disem rechten haben zu clagen, Oder warümb wir sein kumen zu gericht. Ain ernstlich sach uns frauen gepricht.

## DER FÜRSPRECH:

Herr der richter, vernempt hie der frauen wort!
Frauen ere die ist so gar ser ermort,
Darümb sie zu euch sind kumen her.
Welch man ain frauenschender wer,
So er pei freunten und gesellen solt zechen,
Last uns ain urtail darümb sprechen,
Was puß ain solcher sei versallen;
Des pit ich euch mit disen frauen allen.

# DER RICHTER:

Ich frag euch all, ir ritter und knecht,
Wie man einen püßen schol mit recht,
Der frauen er genidert hat
Oft und dick, fru und spat,
Als oft geschicht von manchem unweisem man.
Herr Cunrat, nu hebt am ersten an!

#### DER ERST:

Mein sin der urtailt und mein list,
Welcher man ain frauenschender ist,
Den schol man schwerzen als ainn Morn
Und schol in beschern als ainn torn,
Das im di frauen werden gram,
Und sol in an seinn ern schreiben lam
Und schol im ain narrnclait an schneiden.
Die puß schol er siben jar leiden.

#### DER ANDER:

Ich sprich es für ain rechts recht, Es sei herr, ritter oder knecht,

45

98

<sup>22.</sup> Vgl. 310, 13.

5

10

15

Der frauen schent, der ist wol wert, Das er überschreitt nimer kain pfert, Tanzen, paden, frauen und wein Die viere schüllen im verpoten sein. Als lang, piß ain gaiß ainn wolf hin tregt Und der esel di seck selber auf sich legt.

#### DER DRITT:

Ein man, der frauen übel spricht, Dem urtail ich hie an disem gericht Ain puß, die im wirt saur und pitter, Als lang, piß er wirt neunmal ritter Und menlich zehen kempf geficht; Aller erst so hat erß halbs verricht, Das er di frauen hat geschent. Mich dünkt, es sei teur genug gepfent.

DER VIERD :

Herr richter, ich urtail das, Welcher man frauen tregt haß, Den sol man zu einem esel machen. Das sein di frauen spotten und lachen: So muß er di seck selbs gen mül tragen, So wirt im di haut wol zuschlagen, Also das er hat weder tag noch nacht ru. Das gehört einem frauenschender zu.

25

M 399

30

20

DER FÜNFT: Herr der richter, mein urtail hie vernempt!

Ein man, der frauen ere beschempt, Der hat verdient, das man in sol strafen, Das er pleib dreu jar ungeschlafen Und sol auch in zwaien jaren kainn wein trinken Und ain jar auf einer krucken hinken, Und urtail nach der frauen anclag, Das man in auf einer stangen inn seutümpfel trag.

<sup>3.</sup> Vgl. 308, 13.

15 to Deep success?

A 400 to 2 to

sa siliganetia disco-

. •

Ich weich in hie on eis gefer,
Welch man ain frauenschender wer,
Der het verdient, das man in nem
Und in an seinem leib beschem
lief im abschuid pei seiner stangen
Die glocken, die pei dem zirms hangen.
Der puß ist er mit recht verfallen.
Das weiß ich ver dieen schöpfen allen.

DER MERKY:

The partition of the part that the part that the partition of the partitio

## DER ACHT:

Herr der richter, ich wil sein peim letzten pleiben.

Rin man, der übel spricht von weiben,

Der hat verdient, das man im thu,

Als im der letzt hat geurtailt zu;

Und haben nicht genug daran di frauen,

So schol man im sein pruchnagel ab hauen

Und auch die eir, die da pei gelunkern.

Also sel man strafen ainn solchen junkern.

#### DIE FRAUEN:

Herr der richter, wir wollen euch imer danken Und auch den schöpfen in den schranken, Das irs so reht hübschlich habt pesunnen, Da mit ir unser aller huld habt gewunnen,

<sup>.</sup> M tairms. 9. Diese weile ist von anderer hand am rande beib. 18. Vgl. 310, 11.

Und wöllen euchs nimermer versagen, Wenn euch der ailst vinger wirt ragen.

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, ir schült frölich leben Und schült uns unsern schimpf vergeben. 5 Ob iemant zu grob gespunnen het, Da mit man wider eur hauser thet. So kunt ir doch ain solchs wol besinnen, Das man etwas frölichs schol beginnen; Wann ain frölich vasnacht und schimpfig leut M 400 Und schamper pfeifer und glimpfig preut Und ain reicher kaufman und ain gut gewerb Und ain pader und ain schimlige arskerb Und ain genger leufel und ain ebner wek Und ain hungrige sau und ain warmer drek 15 Und saugente kind und melkent ammen Die dink fügen alle wol zu sammen.

Sweigt ain weil und seit pei witzen!
Hie wirt man ain lankgericht pesitzen
Mit ritter und knechten, jung und alten.
Ob iemant ain alte schuld hab behalten,
Das er am rechten hab zu clagen,
Der sol es dem richter für tragen
Mit solcher form, das er verstee,
Das er mit warhait ümb gee.
Hört das der richter an seiner clag,
So hilft er im, als ferr er mag,
Das er denn fürpas pleibt mit ru.
Wer clagen wöll, der tret her zu!

39

DER PAUR:

Herr der richter, ich fleh euch ser, Nu hört mich durch aller frauen er, Warümb ich für recht sei kumen. Einer hat mir mein hauser genumen Und ist meiner frauen inß flaischgaden gestigen; Das hab ich lang und lang verschwigen.

<sup>2.</sup> D Der Bawer mit dem fleischgaden. 3. Die he. M hat hier, D im en stücke keine überschrift über den einselnen reden. 5. D lantht. 6. D rittern mit knechten jungen. 7. D schulde. 10. D
her. 13. D souerren er. 14. D dann. 15. D wolle. 17. D
18. D horet mich durich. D ere. 20. D hawß ere genomen.

D hawßfrawen jn das. 22. D verswigen; ähnlich auch genet ew schw.

#### 88. DES BAURN FLAISCHGADEN VASNACHT. 710

Fragt mir di ritter und di knecht, Wie man ainn solchen puß mit recht Und was straf ein solcher sei verfallen; Des bit ich euch mit disen schöpfen allen.

DER RICHTER: 5

> Ich frag euch, ir ritter und ir knecht, Wie man ainn strafen schol mit recht, Der einem geet zu seinem weib naschen Und spilt mit ir in der untern taschen. Da mit er im sein hauser stilt Und schwecht im seiner eren schilt. Das er zu stücken muß prechen. Darumb stilt ir ain urtail sprechen. Was straf man ain solchen sol legen an. Herr Cunrat, nu facht am ersten an!

## DER ERST RATHERR:

Ich wil ain solch urtail vellen: Einer, der einm nach seinm eeweib thut stellen. Dem tail ich zu ain solche straf, Das er ain jar schol hüten der schaf Und sol zwai jar di seu außtreiben Und sol im ainn solchen titulum schreiben: Ein schwecher aller frauen er. Das ist mein urtail und mein ler.

D 340

10

M 401

15

20

#### DER ANDER:

Binn solchen urteil ich in di schul, Ein hechel sol sein sein sitzstul. Ain igelshaut sol sein sein rok,

<sup>2.</sup> D einem sollichen puße. 3. D straffe ein sollicher. 6. D frage. 7. D einen straffen sulle. 10. D hawb ere. prechen. 13. D ein vrteile. 14. D ein sollichen. 15. D Conradt val 17. D ein sollich. 18. D einem nach seinem. ich su solliche. 20. D er jm ein. 22. D Vnd jm einen sollichen 23. D ere. 24. D vrteyle vnd mein lere. 26. D Einen sollichen vrteile

Sein pruch die sei ain nesselstok, Sein pett sei ain amaßhauf Und das man in naket im seutümpfel tauf, Darnach man im all frauen versag. Das urtail ich nach der anclag.

## DEN DRITT:

Einer, der eim umb sein eeweib pult
Und ir mit solchen worten für spult,
Ir man sei zu schwach und zu alt
Und sei scheuzlich und ungestalt,
Und ir ain solche ler vortregt,
Das sie sich zu dem schwetzer legt,
Dem sol man seinn munt mit merdum vermaurn.
Das urtail sprich ich hie disem paurn.

#### DEN VIERD:

Und hat ain man ain vaß mit wein
Und kumpt einer darüber und nascht drein,
Dem sol man ain solche straf zu messen,
Das er sol fürpas von der erden essen,
Sein schüssel sol sein ain seutrok,
Sein löffel sol sein ain fauler stok,
Sein speis sol sein ain wagenschmir,
Sein trinken sei ain verdorbens pier,
Ein spülnapf sei sein trinkfas.
Das tünkt mich recht: nu urtailt pas!

## DER FÜNFT :

Ein man, der einen garten hat, Darinn ain fruchper schöner paum stat, Kümpt einer und haut im darein mit seim wafen,

Description of the service of the se

10

15

20

Und sagten mir von einem orden
Und mainten, ich solt ain münch sein worden.
Ich sprach: Ich hab nichz an meim leib,
Das mich zu gaistlichen dingen treib;
Und suchet ich drei tag oder vier,
Ich fünd kain münchflaisch nindert an mir.
Mein esel gailiert auf der pan
Und wil nit lang onefuter stan;
Darümb scholt ir mich nimer piten,
Wann mir ist noch nit außgeschniten.

#### DER SECHST:

Heur trug man mir ain alts weib an,
Die hat vor vernützt drei man,
Die hat ain helslein weiß und rat,
Reht sam ain ungefegter schlat;
So sah man ir in ir mündlein noch
Als in ain rußigs arsloch;
So storzen ir di milchslaschen,
Reht samm zwu lere sateltaschen.
Do gedaht ich: Wenn du ain solchs test,
So du als lang gefast hest,
Und erst an einer mucken an peißen,
So wolt der teufel dich wol pescheißen.

# DER SIBENT :

Es kom ain hübsche dirn zu mir 25 Und sprach: Ich hab groß lieb zu dir Und wil dich nemen zu eim elichen man, Wie ser ich wider mein freund würd tan. M 395 Do kom einer, der mir vil guts gant, Und sprach: Sie hat ain eisen abgerant. 30 Do gedacht ich: Laß den wint hin fur sausen! Die katz die lest nit von irm mausen. Darümb wer greifen wöll zu der ee, Der wiß reht, wa mit er ümb gee, Und wiß, wie er sich reht pewar, 35 Das er an keinen stok nit var.

#### DER ACHT:

Ich wolt mich auch in di ee haben gestoßen, So wil man mich niendert hin zu laßen. Die glaten antlütz lieben den weiben, Darümb ich hinden nach muß treiben. Di krumen, gelben, krausen har Die irrn mich auch über jar. Die knaben, die voll schwer peutel haben, Die machen, daß ich hinden hin muß traben. Bin ich denn nit glat ümb den schnabel, So han ich ainn dienstkneht unter meim nabel, Des sich kain eefrau nit darf schemen. Es ist pis jar auch gut weib nemen.

## DER NEUNT:

)

j

)

j

Ich hab einer dirn lang gehoffiert,
Die ist so schön gepersoniert,
Das sie mir ganz ins herz ward kumen.
Ich wolt sie zu der ee haben genumen;
Nu ist ir ain ander nachgeschloffen,
Bis er sie hat zwischen pain getroffen,
Das sie ainn solchen prechen hat,
Daran man virzig wochen gat.
Darümb ich sie ganz hab la farn;
Mein weibnemen wil ich lenger sparn;
Darümb so sein wir paid noch ledig.
Herr der wirt, nu hat ain end unser predig.

<sup>4. 519, 11.</sup> M 427 b. 433. 23. ? lan. 26. Das folgende blatt M

## M 397

5

10

15

## DIE FRAUENSCHENDER VASNACHT.

Nu schweigt ain weil und redt nicht!
Hie wil man haben ain gericht.
Ob iemant zu kurz wer geschehen,
Der sol es meim herrn richter da verjehen,
Es sei von frauen oder von mannen,
Den schol man richten also von dannen,
Das er dem richter dank muß sagen,
Als reht sol man im sein sach außtragen.

## DI FRAUEN:

Herr der richter weis und wol gelart, Wir piten euch all wir frauen zart, Das ir vernempt unsern gebrechen. Erlaubt uns frauen ainn fürsprechen, Der uns künn geben ain rechte ler! Des pit wir euch durch aller frauen er.

#### DER RICHTER:

Ein fürsprech sei euch hie erlaupt,
Dem ir der sach getraut und glaupt,
Der euch auch tüglich sei und eben.
Dem wil ich di laub geben,
Das er eur lob sol wol erzelen;
Den schült ir auß disen schöpfen welen.

## 25

20

## DI FRAUEN:

Herr Fridrich, sprecht unser wort Und geet mit uns auf ain ort, So woll wir euch erzelen und sagen, Was wir an disem rechten haben zu clagen, Oder warümb wir sein kumen zu gericht. Ain ernstlich sach uns frauen gepricht.

## DER FÜRSPRECH:

Herr der richter, vernempt hie der frauen wort!
Frauen ere die ist so gar ser ermort,
Darümb sie zu euch sind kumen her.
Welch man ain frauenschender wer,
So er pei freunten und gesellen solt zechen,
Last uns ain urtail darümb sprechen,
Was puß ain solcher sei verfallen;
Des pit ich euch mit disen frauen allen.

# DER RICHTER:

Ich frag euch all, ir ritter und knecht,
Wie man einen püßen schol mit recht,
Der frauen er genidert hat
Oft und dick, fru und spat,
Als oft geschicht von manchem unweisem man.
Herr Cunrat, nu hebt am ersten an!

#### DER ERST:

Mein sin der urtailt und mein list,
Welcher man ain frauenschender ist,
Den schol man schwerzen als ainn Morn
Und schol in beschern als ainn torn,
Das im di frauen werden gram,
Und sol in an seinn ern schreiben lam
Und schol im ain narrnclait an schneiden.
Die puß schol er siben jar leiden.

#### DER ANDER:

Ich sprich es für ain rechts recht, Rs sei herr, ritter oder knecht,

45

98

<sup>22.</sup> Vgl. 310, 13.

5

10

15

Der frauen schent, der ist wol wert,
Das er überschreitt nimer kain pfert,
Tanzen, paden, frauen und wein
Die viere schüllen im verpoten sein,
Als lang, piß ain gaiß ainn wolf hin tregt
Und der esel di seck selber auf sich legt.

## DER DRITT:

Ein man, der frauen übel spricht,
Dem urtail ich hie an disem gericht
Ain puß, die im wirt saur und pitter,
Als lang, piß er wirt neunmal ritter
Und menlich sehen kempf geficht;
Aller erst so hat erß halbs verricht,
Das er di frauen hat geschent.
Mich dünkt, es sei teur genug gepfent.

## DER VIERD :

Herr richter, ich urtail das,
Welcher man frauen tregt haß,
Den sol man zu einem esel machen,
Das sein di frauen spotten und lachen;
So muß er di seck selbs gen mül tragen,
So wirt im di haut wol zuschlagen,
Also das er hat weder tag noch nacht ru.
Das gehört einem frauenschender zu.

25

M 399

30

20

# DER FÜNFT: Herr der richter, mein urtail hie vernempt!

Ein man, der frauen ere beschempt.

Der hat verdient, das man in sol strafen.

Das er pleib dreu jar ungeschlafen

Und sol auch in zwaien jaren kainn wein trinken

Und ain jar auf einer krucken hinken,

Und urtail nach der frauen anclag.

Das man in auf einer stangen inn seutümpfel trag.

<sup>3.</sup> Fpt. 308, 13.

#### DER SECHST:

Ich wrtail in hie on als gefer,
Welch man ain frauenschender wer,
Der het verdient, das man in nem
Und in an seinem leib beschem
Und im abschnid pei seiner stangen
Die glocken, die pei dem zirms hangen.
Der puß ist er mit recht verfallen.
Daß urtail ich vor disen schöpfen allen.

#### DER SIBENT:

Ein man, der frauen tibels gant
Und iren namen het geschant,
Den urtail ich mit rechten rehten,
Das er sol dreißig jar an di haiden vehten
Und zwainzig jar geen auf seinen knien
Und zehen jar in eim pflug ziehen,
Und urtail, das man ain lieht preng
Und im sein har im hintern ab seng.

#### DER ACHT:

Herr der richter, ich wil sein peim letzten pleiben. Ein man, der übel spricht von weiben,
Der hat verdient, das man im thu,
Als im der letzt hat geurtailt zu;
Und haben nicht genug daran di frauen,
So schol man im sein pruchnagel ab hauen
Und auch die eir, die da pei gelunkern.
Also sol man strafen ainn solchen junkern.

#### DIR FRAUEN:

Herr der richter, wir wollen euch imer danken Und auch den schöpfen in den schranken, Das irs so reht hübschlich habt pesunnen, Da mit ir unser aller huld habt gewunnen,

<sup>.</sup> If turns. 9. Diese weils set von anderer hand am rande beit. 18. Vgl. 310, 11.

Und wöllen euchs nimermer versagen, Wenn euch der ailst vinger wirt ragen.

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, ir schült frölich leben Und schült uns unsern schimpf vergeben. 5 Ob iemant zu grob gespunnen het, Da mit man wider eur hauser thet. So künt ir doch ain solchs wol besinnen, Das man etwas frölichs schol beginnen; Wann ain frölich vasnacht und schimpfig leut M 400 Und schamper pfeifer und glimpfig preut Und ain reicher kaufman und ain gut gewerb Und ain pader und ain schimlige arskerb Und ain genger leufel und ain ebner wek Und ain hungrige sau und ain warmer drek 15 Und saugente kind und melkent ammen Die dink fügen alle wol zu sammen.

Sweigt ain weil und seit pei witzen! Hie wirt man ain lankgericht pesitzen Mit ritter und knechten, jung und alten. Ob iemant ain alte schuld hab behalten, Das er am rechten hab zu clagen, Der sol es dem richter für tragen Mit solcher form, das er verstee, Das er mit warhait ümb gee. Hört das der richter an seiner clag, So hilft er im, als ferr er mag, Das er denn fürpas pleibt mit ru. Wer clagen wöll, der tret her zu!

39

DER PAUR:

Herr der richter, ich fleh euch ser, Nu hört mich durch aller frauen er, Warümb ich für recht sei kumen. Einer hat mir mein hauser genumen Und ist meiner frauen inß flaischgaden gestigen; Das hab ich lang und lang verschwigen.

<sup>2.</sup> D Der Bawer mit dem fleischgaden.
3. Die he. M hat hier, D im en stücke keine überschrift über den einzelnen reden.
5. D lanttt. 6. D rittern mit knechten jungen.
7. D schulde.
10. D
her. 13. D souerren er. 14. D dann.
15. D wolle.
17. D
18. D heret mich durich. D ere.
20. D hawß ere genomen.
D hawßfrawen ju das.
22. D verswigen; ähnlich auch genet ew schw.

Fragt mir di ritter und di knecht, Wie man ainn solchen puß mit recht Und was straf ein solcher sei verfallen: Des bit ich euch mit disen schöpfen allen.

5

10

M 401

15

20

#### DER RICHTER:

Ich frag euch, ir ritter und ir knecht, Wie man ainn strafen schol mit recht. Der einem geet zu seinem weib naschen Und spilt mit ir in der untern taschen, Da mit er im sein hauser stilt Und schwecht im seiner eren schilt. Das er zu stücken muß prechen. Dartimb stilt ir ain urtail sprechen, Was straf man ain solchen sol legen an. Herr Cunrat, nu facht am ersten an!

## DER ERST BATHERR:

Ich wil ain solch urtail vellen: Einer, der einm nach seinm eeweib thut stellen. Dem tail ich zu ain solche straf. Das er ain jar schol hüten der schaf Und sol zwai jar di seu außtreiben Und sol im ainn solchen titulum schreiben: Ein schwecher aller frauen er. Das ist mein urtail und mein ler.

D 340

#### DER ANDER:

Einn solchen urteil ich in di schul. Ein hechel sol sein sein sitzstul. Ain igelshaut sol sein sein rok.

<sup>2.</sup> D einem sollichen pube. 3. D straffe ein sollicher. 6. D frage. 7. D cinen straffen sulle. 10. D bawb ere. prechen. 13. D ein vrteile. 14. D ein sollichen. 15. D Conradt vaht 17. D ein sollich. 18. D einem nach seinem. 30. D er jm ein. 22. D Vnd jm einen sollichen. ich su solliche. 23. D ere. 34. D vrteyle and mein lere. 26. D Einen sollichen vrteile.

Sein pruch die sei ain nesselstok, Sein pett sei ain amaßhauf Und das man in naket im seutümpfel tauf, Daruach man im all frauen versag. Das urtail ich nach der anclag.

DER DRITT :

Einer, der eim timb sein eeweib pult
Und ir mit solchen worten für spult,
Ir man sei zu schwach und zu alt
Und sei scheuzlich und ungestalt,
Und ir ain solche ler vortregt,
Das sie sich zu dem schwetzer legt,
Dem sol man seinn munt mit merdum vermaurn.
Das urtail sprich ich hie disem paurn.

DER VIERD:

Und hat ain man ain vaß mit wein
Und kümpt einer darüber und nascht drein,
Dem sol man ain solche straf zu messen,
Das er sol fürpas von der erden essen,
Sein schüssel sol sein ain seutrok,
Sein löffel sol sein ain fauler stok,
Sein speis sol sein ain wagenschmir,
Sein trinken sei ain verdorbens pier,
Ein spülnapf sei sein trinkfas.
Das tünkt mich recht: nu urtailt pas!

i**4**1

102

DER FÜNFT:

Ein man, der einen garten hat, Darinn ain fruchper schöner paum stat, Kümpt einer und haut im darein mit seim wasen,

<sup>1.</sup> D das sey.
2. D ameiß hauffen.
Vgl. 308, 5.
4. D alle.
5. D clag.
7. D cinem vmb sein weib.
8. D sollichen wortten vorspult.
D solliche.
14. D vrteyle.
17. D Kompt. D darein.
18. D cin ichs immeßen.
19. D Vnd furbaß.
22. D speise sol sein wagen
23. D verdorben.
25. D duncket. D vrteil.
28. D Dorymen fruchtberer.
29. D Kompt einer vnd hewet dorein mit seinem.

# 712 88. DES BAURN FLAISCHGADEN VASNACHT.

So sol man in und das wasen strafen, Sein haut schol man im mit dorn krauen Und dem wasen sein schneiden und spitzen abhauen, Das er keim paurn mer schedlich sei. Das urtail ich außruses schrei.

#### DER SECHST:

Ich sprich das für ain rechts recht,
Es sei herr, ritter oder knecht,
Burger oder baur, lei oder gelert,
Einer, der einem sein eeweib versert,
Den sol man zu einem esel machen,
Das sein di leut spotten und lachen,
Das er di seck zu malen trag.
Die puß ich im zehen jar zu sag.

15 DER SIBERT:

5

10

20

Ein solch urtail wil ich setzen,

Das man ainn an allem seim leib sol letzen,

Der eim seim weib geet nach hofiern

Und meint, er wol sie pas visiern,

Denn er sie selber hat geeicht,

Das sie mit freuntschaft von im weicht,

Den schol man beschemen vor allen frauen

Und schol im sein visierruten ab hauen.

#### DER ACHT:

25 Einer, der eim ümb sein weib freit
Und ir da flaisch am freitag geit,
Spatziern reiten und schliten fara
Und des nachts di geschuchten wachtel sparn
D 342 Und stechen, tanzen, baden und wein,

<sup>2.</sup> D sol man mit.
3. D Dem waffen.
4. D dheinem Bawern.
5. D nwbruffens.
7. D rechtes.
8. D Er.
9. D Burger Bawern.
10. D weib.
13. D secke.
16. D sollichs.
17. D einen. D seinem.
18. D einem seinem weib nach get hoffiren.
19. D wolle.
20. D Das er sie selbs.
21. D fruntschaft.
22. D sol.
23. D sol.
25. D Einer dem vmb,
26. D do.
28. D wachteln.

Die siben dink sülln im verpoten sein Als lang, piß sie wider zu gehallt Unden, da er sie hat vermallt.

## DER NEUNT:

Ich wil sein pei dem letzten pleiben.

Riner, der geet naschen zu den weiben
Und selber ain frume frauen hat,
Die sich an im benügen lat,
Der ist wol aller der straf verfallen,
Die ich hie gehört han von euch allen.
Hat denn der paur nicht genug daran,
So zünt man im das har im hintern an.

## DER BAUR:

Herr der richter, ich wil euch imer danken Und den schöpfen allen in den schranken; Doch maint ich, ich solt mich an im erkuln Und scholt im auch sein weib zupuln, Als er hat der meinn gethan; So wolt ich mich gern benügen lan Für alle puß, die ir habt gesprochen, So deucht mich, ich het mich wol an im gerochen.

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, ir schült uns gute nacht geben Und schült dise vasnacht frölich leben, Wann ain fasnacht und ain fröligkait Und ain schöne frau und ain hübsch clait Und ain pfaff und ain puch Und ain arsloch und ain pruch Und ain acker und ain pflug

D syben sullen. Vgl. 308, 11. 2. D lannge. D zuheilt. 5. D den

■ 6. D der do. 10. D hab. 11. D Hat der Bawer. 12. D jm

15. D Schopften vberal jn der. 17. D solt. D zu wulen. 18. D

■ 21. D So hette jch mich. 23. D sult. 24. D sult. 25. D

va\$anacht vad frolichkeit. 26. D vnd hubschs.

| 714   | 88. DES BAURN FLAISCHGADEN VASNACHT.    |
|-------|-----------------------------------------|
|       | Und ain wasser und ain krug             |
| D 343 | Und ain esel und ain mülner             |
|       | Und ain weinschenk und ain füller       |
|       | Und durstig leut und guter wein         |
| 5     | Die dink süln allweg pei ainander sein. |

<sup>2. ?</sup> müller. 5. D sullen allwegen. In DM folgt nun et. 49.

# 89.

# DER KURZ HANNENTANZ.

6 >

7

Nu bört und schweigt und habt euer ru
Und seht einer hübschen kürzweil zu!
Hie wirt man tanzen umb den hannen
Mit hübschen frauen und mit mannen
Mit hübschen sprüngen und hübschen tritten.
Darzu wöllen wir alle die piten,
Knecht und maid, man und frauen.
Wer ichs kan, der laß sich schauen,
Wann wer das pest thut hie mit tanzen,
Mit triten und mit ümher schwanzen,
Da mit er uns disen schimpf kan meern,
Dem wöllen die frauen disen hannen verern.

# DER ERST:

Wer tanzen wil von jungen und alten, Der sol dreu dink am tanz hie halten: Das erst, das er am tanz kain frauen Nit heimlich in der hend sol krauen; Das ander, das er nit sol werben Der lieben ümb di untern kerben; Das dritt, das er kainn schiß loß, Das in der wirt icht arspoß.. Wenn er der dreier ainß überfür, So müst er mit schanden für di tür.

<sup>1.</sup> Vgl. et. 67. M 301.

#### DER ANDER:

Herr Götz, ir schült her für treten.

Die frauen haben euch all gepeten,
Das ir der platzmaister hie seit,
Und haist auf pfeifen, es ist zeit.

Wer tanzen wil, dem gebt ainn reien,
Und wer sich am tanz würd zweien,
Straft ir den nit mit eurm stecken,
So müst ir des pfeifers pruch lecken.

10

15

## DER DRITT:

Herr platzmaister, gebt mir ainn reien,
So wil ich mich mit meim puln ermeien,
So sol man ain solches tanzen an mir sehen,
Das ir werdet wunder an mir spehen,
Hinten auf und vorn nider.
Unmüßig werden all mein glider.
Die dreu haben sich müd gegangen,
Die hab ich inn rauch gehangen.

## DER VIERD:

25

20

Ir außderwelte, ich fleh euch ser, Ich pit euch durch eur zucht und er, Mein herz so freuntlich mit euch dinget Und pit euch, das ir selber vor springet, Wann ich euch oft vor hab sehen tanzen, Das ir so hübsch künd ümher schwanzen. Wolt ir mir sein nit entpfliehen, Ich wolt euch dienen auf meinen knieen.

## DIE FRAU:

M 408 30

35

Hört, junger man, es hat nit fug, Das der menknecht hab den pflug Und der satel trag das pfert Und das feur trag den hert Und der sak den esel trag Und der esel den müllner schlag Und der hof lig vor dem tor:

# Darümb so tanzet selber vor!

DER FÜNFT:

Ir außderwelte junkfrau zart,
Ich pit euch durch eur edle art,
Das ir vor tanzet disen reien.
Gebt irs hin auß pis inn meien,
So wil ich euch ain krenzlein schicken
Und wil mich pas mit euch zuslicken.
Find ich euch in einem meienpad,
So wil ich euch an der selben stat
Mit meinem ailsten vinger krauen,
Tanzt ir mir vor vor disen frauen.

#### DER JUNKFRAU:

Hört, junger man, es taugt nit wol,
Das ich euch hie vor tanzen schol,
Wann ich bin heur, so seit ir fert,
Ich pin di schaid, ir seit das schwert,
Ich pin der zügel, ir seit der zaum,
Ich pin der ast, ir seit der paum,
Ich pin das mel, ir seit der krapf,
Ich pin das vas, ir seit der zapf.
Den krieg den macht selber schlecht
Und tanzt vor! Des habt ir recht.

## DER SECHST:

Nu trett her zu, ir junger man!
Ir habt mit tanzen das pest than.
Die frauen geben euch den dank.
Ich hab von in gehört einn clank,
Si wöllen euch haimlich er erpieten,
Das ir euch mit in freud müst nieten.
Darümb vereren sie euch disen hannen,
Den tragt ir mit großen eren von dannen,
Wann irn mit tanzen habt gewunnen.
Biß suntag pei dem schönen prunnen,
Da wollen die frauen tanzen und paden,

25

Darzu haben sie euch freuntlich geladen, Da selbst wolln sie euch nichts versagen On das, das ir von dannen wolt tragen.

#### DER PESZT:

Ir außderwelten frauen alle,
Seit ich euch mit meim tanz gefalle,
Darümb ir mir groß eer erpiet,
Der ich mich nit vor hab geniet,
Das wil ich euch ab dienn hin auß im meien,
So ains mit dem andern in die gerten wirt reien,
Mit halsen und küssen under den hecken,
Wenn sich ains über das ander wirt decken,
In eim dorf, das haißet Rauhenvelt,
Darinnen verzert man großes gelt,
Darinn ich maister mit tanzen pin.
Got gesegen euch alle! Ich far dahin.

## DER AUSZSCHREIER:

Her der wirt, nu hört neue mer,
Warümb wir sein zu euch kumen her;
Das wil ich euch erst recht verkünden.
Seht, wen wir heint nit frölich fünden
Und alle frölickait wolt vermeiden,
Dem mäst wir das tischtuch zuschneiden.
Hört ir iemanz, der nach uns würd fregen,
Den weist gen uns gen Erlenstegen,
Da woln wir tanzen und darnach paden
Und darnach kürzweiln im flaischgaden.
Wer den preis da mag erjagen,
Den wirt man nach ostern zu ritter schlagen.

<sup>4. ?</sup> letzt. 6. Ureprünglich stand schympff, die klothere hand dinderte in tantz. 25. Vgl. M 487. 29. Derauf. folgt M st. 42.

The State of the State of

**---1€** 1:

ATTER WILLIAMS

i en y liebt

A telegraphics.

He of the last

## Din Blinten seu vasnacet.

Has der wirt, nu hört unsern geprechen,
Den myllen wir euch all hie außsprechen,
Whitamh wir uns also haben entstelt.
Das werklich leben uns ser misvelt,
Wann wir uns des alles haben gepüßt,
Das unsern leib is hat geläst.
Das wällen kasen unser leben
In ain wiltnüs, darinnen wöll wir pleiben
Und wällen unser lebtag darinn vertreiben.

DER ERST.

Alle kürzweil sint mir derlait;
Dartinih hab ich mich geistlich geklait
Und wil ain ander leben fürn,
Das sülh ir fürpas an mir spürn.
Main hern wil keiner freud mer achten,
Dartimb wil ich nach eim geistlichen orden trachten.

## DER ANDER:

Und enge schühlein an tragen
Und mehen puln nimer liep zu hahen
Dasselh wil ich nu alles begraben,
So wirt mich denn mein pul clagen,
Als die sau, die di plinten haben erschlagen.

d . .

5

15

20

25

#### DER DRITT:

Tanzen und springen, des mag ich nimer Und wil nu werden ain wenig frümer, Denn ich die vasnacht pin gewesen, Wann ich hab in eim puch gelesen, Das tanzen und springen nichz denn mude pain geit Gelaubt ir des nit, so sprich ich, das ir narrn seit.

## DER VIERD:

Herr der wirt, vernempt mein clag,

Warumb ich dises klait an trag.

Mir laidet lust auf erden,

Darümb will ich ain Nollhart werden;

Doch wil ich euch di warhait sagen,

Mir hat der schaur in di pruch geschlagen.

DER FÜNFT:

Tanzen, stechen und spatiern Und des nachts auf der gassen hofiern Und was man von der hübschhait sagt, Dasselb mir alles mishagt, Und das ist alles an mir derloschen, Wenn ich hab unten auß getroschen.

#### DER SECHST:

Lust, freud, wunn und alle kürzweil Das fleugt von mir mit groser eil, Und alles, das dem leib sanft thut, Das wil mich nimer dünken gut, Und kürzweilen untern hecken Das wil mir alles nimer schmecken.

## DER AUSZSCHREIRR:

Mit ganzem ernst, on allen spot!

Hört ir iemanz, der nach uns frag,

<sup>25. 718, 11.</sup> 

Der vint uns zwischen Wien und Prag Bei ainander in der Schlauraffen lant, In der stat Pomperlörel genant; Da werd wir alle gar schön enpfangen. Da port man di ers mit deichselstangen.

M pomperiorell. 5. Darauf folgt M et. 41.

15

20

25

30

#### DER DRITT:

Tanzen und springen, des mag ich nimer
Und wil nu werden ain wenig frümer,
Denn ich die vasnacht pin gewesen,
Wann ich hab in eim puch gelesen,
Das tanzen und springen nichz denn mude pair
Gelaubt ir des nit, so sprich ich, das ir narrn

#### DER VIERD:

Herr der wirt, vernempt mein clag,

Warümb ich dises klait an trag.

Mir laidet lust auf erden,

Darümb will ich ain Nollhart werden;

Doch wil ich euch di warhait sagen,

Mir hat der schaur in di pruch geschlagen.

#### DER FÜNFT:

Tanzen, stechen und spatiern
Und des nachts auf der gassen hofiern
Und was man von der hübschhait sagt,
Dasselb mir alles mishagt,
Und das ist alles an mir derloschen,
Wenn ich hab unten auß getroschen.

#### DER SECHST:

Lust, freud, wunn und alle kürzweil Das fleugt von mir mit groser eil, Und alles, das dem leib sanft thut, Das wil mich nimer dünken gut, Und kürzweilen untern hecken Das wil mir alles nimer schmecken.

#### DER AUSZSCHREIRR:

Herr der wirt, nu gesegen euch got, Mit ganzem ernst, on allen spot! Hört ir iemanz, der nach uns frag,

<sup>25. 718, 11.</sup> 

# 90. DER BLINTEN SEU VASNACHT.

Der vint uns zwischen Wien und Prag Bei ainander in der Schlauraffen lant, In der stat Pomperlörel genant; Da werd wir alle gar schön enpfangen. Da port man di ers mit deichselstangen.

3. M pomperiorell. 5. Darauf folgt M at. 41.

5

# 91.

## M 420 b

5

# AIN EINSALZEN VASNACHT.

Got grüß euch, wirt und frau wirtin! Die fasnacht wont uns noch im sinn, Die schül wir nu laßen farn. Doch ist ain sach, die wir süln bewarn, Das uns die mait nit schmecken wern, Die da man heten genumen gern.

## M 421

#### DER ANDER:

10

Ir schült uns der suppen nimer schmalzen, So wöll wir di jungen maid ein salzen, Die heur sein über pliben, Die man oft gen markt hat triben. Die müß wir salzen in ain tunnen, Seit das in der man ist zurunnen.

15

20

25

#### DER DRITT:

Ir junkfrauen, ir schült nit erschrecken!
Wenn wir zu ostern wider erkecken,
So wöll wir euch ainn pfaffen leihen,
Der muß euch di fladen weihen
Und wescht euch das salz wider ab,
So nimpt euch denn gern ain junger knab.

## DER VIERD:

Ir schült euch wol gehaben, ir jungen dirn, Und schült euch den ostern ziern

<sup>2.</sup> Val. st. 76. 77.

# 91. AIN EINSALZEN VASNACHT.

Und erschreckt nit als ser! Ich maint auch, wir törsten nimer mer Mit schönen frauen frölich gesein. Das was meim herzen ain grose pain.

5

10

# DER AUSZSCHREIER:

Nu hört, ir herrn wol gethan, Zu ostern heb wir wider an, So wöll wir auf ainander warten Und spaciern in manigen garten; Do schol uns kain freud werden gespart. Got gesegen euch, edler wirt zart! 5

0

Herr der wirt, hört fremde mer,
Warümb wir sein zu euch kumen her
Mit disen mannen und den frauen.
Wir haben zu ser über di schnur gehauen
Und haben ain grobs leben gefürt;
Nu hat di reu unser herz berürt,
Das wir das fürpas wöllen püßen
Und wöllen uns die dink nimer laßen süßen
Und wölln ziehen in ain land,
Das haist und ist Maköcken genant;
Darinn wöll wir fürn ain strengs leben,
Das hat uns allen zu puß geben.

5 DER ERST PÜSZER:

Hört, ir frauen und ir man,
Wie ich mein pus verschult han.
Ich pin ain jar on pruch gegangen
Und ließ mein glenker ab hin hangen,
Das er mir löcher schlug in di pain;
Davon da ward er mir zu clain,
Das di frauen darüber clagen.
Darümb muß ich dise pus tragen.

DER ANDER PÜSZER:

Ich hab wol verschult mein puß, Die ich pei in do leiden muß.

<sup>14. ?</sup> ist. ? wart H. ? man uns.

Wenn ich fasten solt, so aß ich, Wenn ich steen solt, so saß ich, Wenn ich scholt peten, so hört man mich schelten. Das muß ich zu Maköcken wider gelten.

5 DER DRITT PÜSZER:

10

15

30

Eins tags do patt ich mit einer frauen; Da bat sie mich, das ich ir solt krauen Unden iren schwarzen flek. Da schempt ich mich und lief wek. Den dienst hab ich ir versagt, Das hat mir dise pus gemacht.

## DER VIERD PÜSZER:

Mein puß hab ich wol verschult,
Die wil ich leiden mit gedult.
Wenn das ich schlofen solt, so wacht ich,
Wenn ich wainen solt, so lacht ich,
Wenn ich solt varzen, so beschaiß ich mich gar.
Das hat mich pracht an dise schar.

#### DER FUNFT BÜSZER:

20 Schelten und fluchen ob dem spil,
Desselben hab ich getriben vil
Und würfel hin werfen und karten zureißen
Und des nachts den leuten für di tür scheißen,
Darinn man des morgens beschaiß di schuh,
25 Das hat mir gepracht dise pus zu.

#### DER SECHST BÜSZER:

Eins tags da kom ain frau zu mir Und clagt mir gar mit großer gir, Ir thet der nachthunger ob den knien, Ob ich ir des icht rat künd ziehen. Das versagt ich ir und schlug irs ab, Damit ich die buß verschult hab.

<sup>27. # 452. 29. ?</sup> we ob.

# 92. DI MAKÖCKEN PUSZ VASNACHT.

726

20

DER SIBENT BÜSER:

M 423 Karpfen, forhen, hecht und ruppen
Die iß ich lieber, denn ölsuppen,
Muscatell und auch Malmasier

Das trink ich für saurs pier.

Das trink ich für saurs pier.

Da mit hab ich verdient die pus,

Die ich zu Maköken leiden mus.

## DER ACHT PÜSZER:

Eins tags gieng ain frau für mich
Und grüßt mich also minniglich
Und het mich zu einem buln erkorn.
Do sprach ich zu ir: Peit piß morn!
Und dankt ir nit auf der fart.
Darümb mir die puß gegeben wart.

15 DER NEUNT PÜSZER:

Eins tags da tanzt ich mit einer frauen,
Das sie mich in der hend ward krauen.
Da ich mit ir dort ümb her fur,
Da puckt ich mich, das mir ain schaiß enpfur,
Damit ich sie so ser erstenkt.
Darümb hat man mir die puß angehenkt.

## DER ZEHENT BÜSZER:

Ains tags da stund ich vor eim stall
Und wolt meinn prunn da machen pald;

Das ward di hausmaid erhörn
Und sah mir an mein wasserrörn;
Die gelustet mein da also hart,
Das sie vor belangen amechtig wart.
Das het ich sanst gewendet und wol,

Darümb ich dise puß hie leiden sol.

#### DIE FRAUEN:

Wir müßen püßen mit disen mannen

Und müßen mit in ziehen von dannen;
Lang geschlafen und frü gegessen
Und gern zu den mannen auf di sliten gesessen
Und lieber schön, denn ungestalt,
Und gerner junk denn kronk und alt

- Und gerner junk, denn krank und alt,
  Und wenig gehalten und vil versprochen
  Und siben pulen in einer wochen
  Und öker schleifen an dem rück
  Und ander vil haimlicher stück,
- Die alle nit wol hie tügen zu sagen,
  Darümb so müß wir dise puß tragen.

# M 424

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, nu gebt mir das pettenprot!
Die vasnacht die ist noch nit tot.

Pusaumen, pfeisen, sagen und singen,
Essen und trinken, tanzen und springen
Mit schönen hübschen frauen do,
Die vint man heint all hauen im Pokslo.
Bis samßtag an der Jüden seir
So sint man uns zum Jobs von Speir,
Da hat man die vasnacht erlengt.
Wer dar kümpt und mit prengt
Essen und trinken, der lebt dester paß.
Wenn es auß ist, so scheist alle ins saß!

<sup>13. ?</sup> potenpret. 18. M hawen ym pokszló. 24. Barauf folgi in N st. 16.

## M .427 b

5

10

15

M 428

20

## DI PLOBEN FARB VASNACHT.

Herr der wirt und wirtin, nu hört uns knaben, Was wir euch hie zu clagen haben. Wir wolten uns gern unser jugent nieten, Damit wir frauen möchten dienst erpieten Under der gürtel und auch darob, Also das es nicht würd zu grob. So irren uns daran gar vil stück, Das wir niendert vinden glück. Die glaten antlütz lieben den weiben, Das wir hinten nach müßen treiben; Die krumen, gelben, krausen har Die irrn uns auch über jar; Es machen die taschen, die vil gelts haben, Das man uns hinten hin haist traben. Das dünkt uns gar ain bitter gall, Wann jugent ain stück ist für sie all, Das wir des nit genießen scholn, Wann wir allzeit frauen dienen wolln. Darümb so trag wir alle ain clait,

#### DIE ERSTEN ZWEN:

Als euch denn hernach hie wirt gesait.

Nu hört mich, ir man und ir frauen,
Wir wolln uns in der jugent laßen schauen,
Die weil ich und er junk pin.
Das alter nimpt alle kürzweil hin;

<sup>3.</sup> Vgl. G 370 b. M 433. 11. Vgl. M 395, 433. et. 85. 95.

Wann so wir alt werden und krank, So mach wir den leuten di weil gar lank. Darümb ist jugent ain süße clingende sait, Darümb so sei wir all in plob geclait.

5

10

#### DI ANDERN ZWEN:

Nu hört uns ped mit unsern sachen!

Man wolt auß uns zwen münch machen,
So mügen wir des morgens nit lang fasten
Und haben gewont di frauen zu tasten
Und greifen gern an di milchslaschen
Und spiln mit in in der untern taschen.
Darümb las wir uns treiben mit kainerlei dro,
Darümb so trag wir all ped plo.

#### DI TRITTEN ZWEN:

Seht, heur geschach mir ains im meien,
Da tanzet ich mit meim puln ainn reien,
Da hupst ich her timbher, das ich mich stieß,
Das ich mit laub ain clains fürzlein ließ,
Das es so greulich ümb mich stank.
Das sagt sie mir mit fluchen dank
Und sprach, sie wolt es von mir clagen.
Darümb so müß wir ped plob an tragen.

#### DIE VIERDEN ZWEN:

Nu hört mich auch mich jungen gesellen!
Wir solten nach züchten und eern stellen.
Wer hübsch kan reden und wol geparn,
Den zelt man selten für ainn torn.
Dem sei wir lützel nach gegangen.
Wo man narrnweis an hat gefangen,
Da waren wir all weg vorn dran,
Darümb so trag wir paid blob an.

1 429

DER FÜNFT:

Blobe farb di pedeutet stet.

<sup>15.</sup> Vgl. M 435. 17. Vgl. M 423. 20. ? Des.

5

10

15

20

25

30

Einer, der ainn lieben puln het Und mit seiner lieb würd von ir weichen Und haimlichen würd zu einer andern schleichen, Des lieb die leuchtet auß falschem schein; Dem schüln blob farb verpoten sein An zu tragen vor frauen und mannen Bei des aller höhsten pabsts pannen.

#### DER SECHST:

Unser gesellschaft geet unterm hütlein zu.
Vert heten wir auch ain solche unru,
So haben wir sie heur wider an gefangen
Und sein ümb kürzweil zu euch hergegangen.
Und laßet ir euch unsern schimpf gefallen,
So wil ich mit meinen gesellen allen
Bis jar her wider zu euch kumen,
Wann wir niemant da heimen suchen, denn di frumen

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, ich wil euch den rehten text sagen, Warumb wir all plobs clait an tragen. Der erst ist faul, der ander faißt, Der dritt thut selten, was man in haißt, Der vierd wil seins geschefts nit warten, Der fünst der spilt gern in karten, Der sechst gern hübsch frauen begreist, Der sibent gern in haimlich winkel schleuft, Der acht nit gern frü auf steet, Der neunt des nachts lang auf der gassen geet, Der zehent tregt gern haimlich neid, Der ailst mer verspilt, denn er durch gots willn geil Der zwelft den maiden gern inn pusen tastt, Der dreizehent des morgens ungern lang fastt, Der vierzehent ist gern, ee das kraut ist gesoten; Das sein die sach, darümb man uns plob farb hat gepoten

# 94.

# M 429 b DI VASNACHT VON DER MÜLLNEREIN.

#### DER ERST:

Mir het ain junge frau gezilt, 5 Sie wolt mir leihen irn schilt, Darein man mit ploßen spern sticht Und auch mit degen darinnen ficht. M 430 Da kom ich und wart gen ir erkecken Und zaiget ir meinen wasserstecken; Do erschrak sie, das sie viel ann rück. 10 Do erzaigt ich ir solch haimlich tück. Das sie so ernstlichen zu mir spricht: Ich wolt, es wer an ain wasser gericht, Das man es scholt tag und nacht an treiben. Ich wil nimer mer als lang an ainn puln pleiben. 15

#### DER ANDER:

Neur ains da gieng ich von dem wein,
Da pult ich ümb unser mülnerein
Und redet mit ir hübschlich und schon,
Das sie mir meinn esel solt ein thon
Und ließ mir di kötzen vor der tür hangen.
Da waren ir zwen pfaffen nach gegangen,
Die heten größer esel, denn ich;
Do versagt sie mir und verschmecht mich.
Do merkt ich, das di pfaffen zu ir muln,
Darümb ich nimer mer wolt ümb sie puln.

20

25

<sup>2.</sup> Vgl. et. 45. 3. fehlt M. 17. Vgl. 345, 24.

5

10

30

#### DER DRITT:

Ich hab mir heur ain jungs weip genumen, Damit ich in große unru pin kumen. Wenn ich des nachtes pei ir geschlof Und ich sie ain gute fart gestrof, Als denn mein vater thet meiner muter, So aischt sie erst auf ain neues futer Und wil des so vil von mir begern, Das ich sie nit halp hab zu gewern. Ir dink ist hungrig, als di wolfmagen, So hat mir der schaur in di pruch geschlagen, So ist sie hungrig und so geitig, Das mir di kiferbeis all nacht wern zeitig.

#### DER VIERD:

15 Nachpau, wenn du als vil zu treschen host, So wil ich dir geben ainn guten trost. Heur hab ich mir ain altß weib genumen; Wenn ich ir des nachts zu hof wil kumen, So sagt sie mir, es sei ain heilige nacht, Und hat mir ain gotshaus darauß gemacht 20 Und weist mich ab mit solchen mern. Auch trisch ich an lerr schüt nit gern. Wolstu es für ainn guten dienst haben, M 431 Ich wolt dir leihen meinn glatzeten knaben, Der hülf dir als getreulich treschen, 25 Das ir der nachthunger ganz müst erleschen.

#### DER FÜNFT:

Nachpaur, er hat dir ainn guten rot geben. Ain solcher dienst wer mir auch eben. Künt ir sie nicht auß richten paid, Ich leih dir meinn esel auch auf ir waid; Der hat solch sterk und solche macht, Das er mir nie kainn zug hat versagt, Wie schwer ich im ie auf hab gelegt;

<sup>· ?</sup> Nachpaur.

Zwen ers und fier seiten flaischs er tregt, Darunter er sich noch nit peugt; In rauhem silen er also zeucht, Das er ainer frauen alls ir traurn hin fürt, Wenn sie in neur in der seiten rürt.

#### DER SECHST:

Ich pin ain starker wittwen stolz

Und han noch unten ain gut vol holz,

Da mit ich ain frauen wol wil strafen,

Das sie mich an irm arm leßt schlafen,

Darümb ich ungern ain witwer pleib.

Nu ratt und helft mir zu einem weib,

Wann ich des nachts kain ru kan gehaben;

Der schelm hat mir di deck nahent dürkel graben.

Wenn ich denn pei tag ain weib an plick,

So geschwillt er mir und wirt als dick,

Das ich denn niendert mit im kan außkumen,

Ich hab mir denn wider ain weip genumen.

#### DER SIBENT:

20 Nachpaur, ich hab ain dirn, die ist stark und faist Und thut alles das gern, das mans haist; Die geet an dem zersigen hunger. Das het ir langst gewent ain junger Mit einem rauhen schlenkerpraten. 25 Nu wolt ich ir nie zu der ee geraten Und hat doch lang her mansflaisch gelust. Ich habs oft selber gehalst und gekust; So gab sie mir ainn schmutz hin wider, 1 432 Das wir da peide vieln dernider. 30 So thet sie mir denn so vil bekant, Das sie mir gern het ab gelescht mein prant Unden in irem leschtrog. Mit ir so wil ich reden noch Und wil sie dir morn zu eim weib geben,

5

10

15

<sup>7. ?</sup> wkwer.

# 734 94. DI VASNACHT VON DER MÜLLNEREIN.

Wann sie hat gar ainn volln futerkreben.

#### DER ACHT:

Hört, lieben nachpaurn, ich wil euch clagen
Und wil euch eitel warhait sagen.
Es zeihen mich im dorf di frauen,
Ich hab zu ser im wald gehauen
Und hab an nacketen plöchern gehaben,
Das mir mein pfert müg nimer getraben,
Es sei vorn treg und hinten faul
Und sei ain ab geritner gaul.
Nu main ich, ich hab noch nit gar ab gepacher
Wann ich ain nacht noch dreu wil machen,
Zwai inn hof und noch ains inn scherben;
Die zal die steet noch an meiner kerben.

15 DER AUSZSCHREIER:

5

10

Herr der wirt, ir schült uns urlaup geben Und schült di vasnacht wol leben: Wann vil traurns vil verheikait macht; Trauren manchem sein hirn ser schwacht; Trauren macht auch manchen man, 20 Das er mit frauen nit schimpfen kan; Trauren macht manche frauen verzagt, Das sie eim das under gemach versagt. Darümb so laßt euch trauren laiden! Das haben gesagt di weisen haiden, 25 Das trauren mag kürzen das leben; Trauren mag nichz gutß geben. Darümb so habt die fasnacht guten mut! Wann wer der zeit nit ir recht thut, Den zelen di weisen für ainn gauch 30 Und spotten sein di frauen auch. Darümb so schült ir frölich leben. Der babst hat uns den gewalt geben, Wen wir die fasnacht nit frölich fünden, Die wolt wir pis suntag in pan künden. 35

<sup>9.</sup> Vgl. 311, 4. 35. ? Den H.

# **X** 433

5

10

15

## DI JUNG ROTT VASNACHT.

Nu schweigt und hört uns junge rott!
Ich verpeut, das unser niemant spott.
Doch wer der narrnweis thut recht,
Der ist ain guter vasnachtknecht,
Es sei von mannen oder von weiben.
Doch wer auß uns gespött wil treiben,
Dem sag ich das und wil im nit feln,
Dem wolt wir ain schachtel mit convect steln.

## EIN JUNKFRAU:

Hört mich auch, mich junge mait!

Ich trag gern an ain hübschs clait,

Darinn da dünk ich mich ain stolze dirn

Und hör di knaben gern hosiern

Mit singen und mit saitenspil,

Das sie an treiben dick und vil,

Wenn sie auf der gaßen reiten und laufen;

Den wil ich noch heur allen der kirbei kaufen.

#### 20

25

#### AIN GESELL:

ir lieben frauen, hört uns knaben, Was wir euch hie zu clagen haben. Wir wolten uns gern unser jugent nieten, Da mit wir frauen möchten dienst erpieten Unter der gürtel und auch drob,

<sup>12.</sup> G 370 b. 21. Val. G 370 b. M 427 b.

Also das es nicht würd zu grob.
So irrn uns daran gar vil stück,
Das wir niendert vinden glück.
Die glaten antlütz lieben den weiben,
5 Das wir hinden nach müßen treiben;
Die im krumen, gelben, krausen har
Die irrn auch uns über jar;
Es machen di taschen, die vil gelts haben,
Das man uns hin haist traben.
10 Das dünkt uns gar ain pitter gall,
Wann jugent ain stück ist für die all,
Das wir des nit genießen scholln,
Wann wir allzeit junkfrau und frauen dienn wolln.

#### AIN DIRN:

Nu schweigt und hört mich junge dirn!
Ich iß lieber feigen, denn faul pirn,
So trink ich lieber wein, denn pier,
So leck ich lieber hönig, denn wagenschmir,
So würd ich am tanz ee freuden vol,
Denn in der kirchen, so ich peichten sol.
Wer mir des nit recht glauben wil,
Dem verpeut ich die vasten alls karten und würfelspil.

#### RIN GESELL:

Nu hört mich auch, mich jungen gesellen!

Ich will nach zucht und eern stellen.

Wer hübsch kan reden und wol geporn,

Den zelt man selten für ainn torn.

Wer hie nach lernung reckt sein hant,

Der darf nit auß in fremde lant;

Wann mancher zeuht auß junk und clein

Und pringt ainn großen narrn wider heim.

#### EIN JUNKFRAU:

Ich han ain puln, der ist junk;

<sup>6. ?</sup> Die k. 13. ? allzeit fr. 24. & 371. 26. ? gebarn.

So het er freis gemüts genunk,
Denn das er ain wenig zu leppisch ist.
Heur hört ich von im mit laub ainn fist,
Do sprach er, es het der hunt gethan
Und log den armen hunt an,
Das man in zu der tür außschlug.
Seider ich kain lieb zu im trug.

5

10

15

30

#### EIN GESELL:

Ir frauen, ich hab mir für genumen,
Das ich euch zu dienst wil kumen
Und wil auch steet darinn pleiben,
Biß mich das alter ab wirt treiben.
Hübschlich sagen und frölich singen
Und mit den junkfrauen tanzen und springen,
Des wil ich mich alls in der jugent nieten;
Das alter wirt mir wol feirabent pieten.

#### EIN NUNN:

Nu hört mich auch mit meinn sachen!

Man wolt ain nunn auß mir machen,

So pin ich gar ain stolze dirn

Und iß gern gepraten pirn;

So mag ich schmorgens nit lang vasten

Und laß mich gern di knaben an tasten

Und trink lieber wein, denn prunnen;

Dartenb so füg ich nit wol zu einer nunnen.

#### AIN GESELL:

Heur geschach mir auch ains im meien,
Do tanzt ich mit meinem puln ainn reien,
Do hüpst ich üm her, das ich mich stieß,
Das ich ain clains fürzlein ließ,
Das es so greulich umb mich stank.
Des sagt sie mir mit fluchen dank
Und maint, ich hetß mit willen gethan.

20, Vgl. D 296. G 371 b. 27. Vgl. G 371 b. M 428.

# 738 95. DI JUNG ROTT VASNACHT.

5

10

15

25

M 436

Sider wolt sie mich nimer zu puln han.

#### AIN JUNKFRAU:

Ich pin ain junge stolze dirn
Und gee gern mit den knaben spacirn
Auf di wisen und in di gerten.
Di alten man mit groen perten
Die lieben mir nit als ser im herzen,
Als wenn di jungen mit mir scherzen.
Bei den jungen wil ich als lang pleiben,
Biß mich das alter ab wirt treiben.

## EIN KNAB:

Nu hört mich nu, ir man, ir frauen!
Ich wil mich in der jugent laßen schauen,
Die weil und das ich junk pin;
Das alter nimpt alle kürzweil hin.
Wenn ich nu alt wird und krank,
So mach ich den leuten di weil lank
Und pin an allen freuden gar erloschen
Und han auch überal auß getroschen.

## 20 AIN JUNKFRAU:

Ich junge mait ich wils beschließen.
Wir haben im alter all ain verdrießen,
Die alten sein auch gut pei den sachen,
So man schimpf oder ernst sol machen;
Und wenn man gros zu schicken hot,
So nimpt man di jungen selten inn rot,
Wenn man recht in di sach wil sehen;
Darümb sol wir di alten nit verschmehen.

#### AIN ALTE VETTEL:

Schlag auf und laß tanzen und springen,
So will ich zwen lang tutten her schwingen,
Die wil ich noch heur eim schefer geben,
Die werden im zu zwaien sackpfeisen eben;
Wann ich haiß schöne Zagelgeut,

# 95. DI JUNG ROTT VASNACHT.

Hol morgen ain suppen, wennß kraut geseut.

# DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, habt unsern schimpf vergut!
Wir haben gehabt ainn frölichen mut.

5 Ob wir dem schimpf zu vil heten than,
So schült irß uns nicht verübel han;
Wann die jugent wil ie narrn haben,
Und wer sie in eim sack, so würd sie kraben.
Wenn uns nun das alter wirt begreifen
Und uns di pert werden pereifen,
So wer wir uns denn solcher ding moßen,
Wann wir müßen es afteraß selber loßen.
Mit urlaub schaid wir davon;
Das merkt, ir frauen und ir man!

<sup>13</sup> und 14 umquetellen? H.

REPOLT:

# D 329 EIN VASNNACHTSPIL VON DEN SIBEN MEISTERN.

M 436 b

25

Nu höret, ir fremden und ir kunden! g 1, 18 Hie wirt groß kunst und weisheit funden g 2, 43 Bei siben weisen meistern gra. Briscianus mit gramatica, Die lert lateinisch reden und sprechen, Die silben spalten, piegen und prechen. Hie vindt man loica mit irer list. 10 Die lert, was valsch und unrecht ist; Sie krumpt, sie slicht, sie genzt, sie trent, Die lug sie bei der warheit kent; Ir meister heist Aristotiles. Die geometria lert Euclites, 15 Die mißet hoch, tief, eng und weit, g 1, 19 Kurz, lang, smal, preit, die kunst das geit. Tullius lert retorica. Hübschlich reden Nein und Ja Und mit geblumten worten dictiren 20 Und sach von sach specificiren. Bohetius lert die musica. Wie ut re mi fa sol und la

So sues herclinget auf seitenspilen, Mit vingern und mit vederkilen.

M Dy syben künst vasnacht.
 fehtt Dg.
 M gefunden.
 M Von.
 g 1 ir.
 g 1 sticht.
 M der weis mayster.
 M Anclytes.
 D Tulius.
 M geplumpten worten tiectiern.
 M Buecius.
 g 1 her klingt.
 M saytenspil.
 M federkil.

## 96. VON DEN SIBEN MEISTERN.

Pitagarus leret practiciren Und kan auch wol auß zifferiren Wie sich ieder numerus gemert: g 2, 44 Die arismetrica das lert. Astronomia geit zu versten, 5 Wie sunne und mond so vern umb gen Und wie sie all frücht würken hie unten; Das hat mein herr kunig Tholomeus gefunden. Ob iemant die kunst hie lernen wolt D 330 In kurzer weil und umb cleinen solt. 10 Der sulle es den meistern offenbaren Und sulle in das mit worten erclern. Wie er heiß und were er sei. Der lernen wolle, der trete her pei! DER JUNGELINK 15 Nu hort, ir weisen meister, ir frumen, Ich bin durch frauen willen auß kumen Und wil mich in allen den kunsten nieten, Damit man mag frauen dinst erpieten; Und was in zu dinst mag geschene, 20 Dem wil ich verren nach reiten und gene. Nu bite ich euch mit großer fleh,

g 1, 20

30

Das ir mir sagt, das ich verste, Ob man mit disen kunsten allen

Den frauen mag gedinen zu wolgefallen.

Konnt ir mich des in kurz bescheiden,

So wil ich Cristen, Juden und heiden

Von euern hohen kunsten sagen

Und wil euern breise in allen landen tragen.

DER ERST MEISTER:

Ein man, der frauen dienen sol,

<sup>1.</sup> g 1 Pitagoras lert. 6. g 1 sunne mond vnd sterren vmbgen.
vnd stern u. D uerren. 7. Diese und die folgende aeile in D von
terer hand unten augefügt. M a. kunst w. 8. M hat Th. g. 11.

M offenpern. 15. D Der Junglingk. M Der ander. 20. M mag zu ge
21. M geen. 25. M gedienn zu gefallen. g vnd wol gefallen. 29. M

5

10

#### DER DRITT:

Ich hab mir heur ain jungs weip genumen, Damit ich in große unru pin kumen. Wenn ich des nachtes pei ir geschlof Und ich sie ain gute fart gestrof, Als denn mein vater thet meiner muter, So aischt sie erst auf ain neues futer Und wil des so vil von mir begern, Das ich sie nit halp hab zu gewern. Ir dink ist hungrig, als di wolfmagen, So hat mir der schaur in di pruch geschlagen, So ist sie hungrig und so geitig, Das mir di kiferbeis all nacht wern zeitig.

#### DER VIERD:

15 Nachpau, wenn du als vil zu treschen host, So wil ich dir geben ainn guten trost. Heur hab ich mir ain altß weib genumen; Wenn ich ir des nachts zu hof wil kumen, So sagt sie mir, es sei ain heilige nacht, Und hat mir ain gotshaus darauß gemacht 20 Und weist mich ab mit solchen mern. Auch trisch ich an lerr schüt nit gern. Wolstu es für ainn guten dienst haben, M 431 Ich wolt dir leihen meinn glatzeten knaben, Der hülf dir als getreulich treschen, 25 Das ir der nachthunger ganz müst erleschen.

#### DER FÜNFT:

Nachpaur, er hat dir ainn guten rot geben. Ain solcher dienst wer mir auch eben. Künt ir sie nicht auß richten paid, Ich leih dir meinn esel auch auf ir waid; Der hat solch sterk und solche macht, Das er mir nie kainn zug hat versagt, Wie schwer ich im ie auf hab gelegt;

30

<sup>15. ?</sup> Nachpaur.

Zwen ers und fier seiten flaischs er tregt, Darunter er sich noch nit peugt; In rauhem silen er also zeucht, Das er ainer frauen alls ir traurn hin fürt, Wenn sie in neur in der seiten rürt.

## DER SECHST:

Ich pin ain starker wittwen stolz
Und han noch unten ain gut vol holz,
Da mit ich ain frauen wol wil strafen,
Das sie mich an irm arm leßt schlafen,
Darümb ich ungern ain witwer pleib.
Nu ratt und helft mir zu einem weib,
Wann ich des nachts kain ru kan gehaben;
Der schelm hat mir di deck nahent dürkel graben.
Wenn ich denn pei tag ain weib an plick,
So geschwillt er mir und wirt als dick,
Das ich denn niendert mit im kan außkumen,
Ich hab mir denn wider ain weip genumen.

## DER SIBENT:

Nachpaur, ich hab ain dirn, die ist stark und faist 20 Und thut alles das gern, das mans haist; Die geet an dem zersigen hunger. Das het ir langst gewent ain junger Mit einem rauhen schlenkerpraten. Nu wolt ich ir nie zu der ee geraten 25 Und hat doch lang her mansflaisch gelust. Ich habs oft selber gehalst und gekust; So gab sie mir ainn schmutz hin wider, Das wir da peide vieln dernider. M 432 So thet sie mir denn so vil bekant. 30 Das sie mir gern het ab gelescht mein prant Unden in irem leschtrog. Mit ir so wil ich reden noch Und wil sie dir morn zu eim weib geben,

5

10

15

<sup>7. ?</sup> witwer.

# 734 94. DI VARKACHT VON DER HÜLLKEREIN.

Wann sie hat gar ainn volln futerkreben.

#### DER ACET:

Hört, lieben nachpaurn, ich wil euch clagen
Und wil euch eitel warhait sagen.
Es zeihen mich im dorf di frauen,
Ich hab zu ser im wald gehauen
Und hab an nacketen plöchern gehaben,
Das mir mein pfert müg nimer getraben,
Es sei vorn treg und hinten faul
Und sei sin ab geritner gaul.
Nu main ich, ich hab noch nit gar ab gepacher
Wann ich sin nacht noch dreu wil machen,
Zwai inn hof und noch ains inn scherben;
Die zal die steet noch an meiner kerben.

15 DER AUSZSCHREIER:

5

10

Herr der wirt, ir schült uns urlaup geben Und schült di vasnacht wol leben: Wann vil traurns vil verheikait macht: Trauren manchem sein hirn ser schwacht: Trauren macht auch manchen man. 20 Das er mit frauen nit schimpfen kan: Trauren macht manche frauen verzagt, Das sie eim das under gemach versagt. Darümb so laßt euch trauren laiden! Das haben gesagt di weisen haiden, 25 Das trauren mag kürzen das leben; Trauren mag nichz gutß geben. Darümb so habt die fasnacht guten mut! Wann wer der zeit nit ir recht thut, Den zelen di weisen für ainn gauch 30 Und spotten sein di frauen auch. Darümb so schült ir frölich leben. Der babst hat uns den gewalt geben, Wen wir die fasnacht nit frölich fünden, Die wolt wir pis suntag in pan künden.

<sup>9.</sup> Vgl. 311, 4. 35. ? Den H.

## ¥ 433

5

10

15

## DI JUNG ROTT VASNACHT.

Nu schweigt und hört uns junge rott!
Ich verpeut, das unser niemant spott.
Doch wer der narrnweis thut recht,
Der ist ain guter vasnachtknecht,
Es sei von mannen oder von weiben.
Doch wer auß uns gespött wil treiben,
Dem sag ich das und wil im nit feln,
Dem wolt wir ain schachtel mit convect steln.

#### RIN JUNKFRAU:

Hört mich auch, mich junge mait!

Ich trag gern an ain hübschs clait,

Darinn da dünk ich mich ain stolze dirn

Und hör di knaben gern hofiern

Mit singen und mit saitenspil,

Das sie an treiben dick und vil,

Wenn sie auf der gaßen reiten und laufen;

Den wil ich noch heur allen der kirbei kaufen.

## 20

25

#### AIN GESELL:

Ir lieben frauen, hört uns knaben, Was wir euch hie zu clagen haben. Wir wolten uns gern unser jugent nieten, Da mit wir frauen möchten dienst erpieten Unter der gürtel und auch drob,

<sup>12.</sup> G 370 b. 21. Val. G 370 b. M 427 b.

5

10

Also das es nicht würd zu grob.
So irrn uns daran gar vil stück,
Das wir niendert vinden glück.
Die glaten antlütz lieben den weiben,
Das wir hinden nach müßen treiben;
Die im krumen, gelben, krausen har
Die irrn auch uns über jar;
Es machen di taschen, die vil gelts haben,
Das man uns hin haist traben.
Das dünkt uns gar ain pitter gall,
Wann jugent ain stück ist für die all,
Das wir des nit genießen scholln,
Wann wir allzeit junkfrau und frauen dienn wolln.

#### AIN DIRN:

Nu schweigt und hört mich junge dirn!
Ich iß lieber feigen, denn faul pirn,
So trink ich lieber wein, denn pier,
So leck ich lieber hönig, denn wagenschmir,
So würd ich am tanz ee freuden vol,
Denn in der kirchen, so ich peichten sol.
Wer mir des nit recht glauben wil,
Dem verpeut ich die vasten alls karten und würfelspil.

#### EIN GESELL :

Nu hört mich auch, mich jungen gesellen!

Ich will nach zucht und eern stellen.

Wer hübsch kan reden und wol geporn,

Den zelt man selten für ainn torn.

Wer hie nach lernung reckt sein hant,

Der darf nit auß in fremde lant;

Wann mancher zeuht auß junk und clein

Und pringt ainn großen narrn wider heim.

#### EIN JUNKFRAU:

Ich han ain puln, der ist junk;

So het er freis gemüts genunk,
Denn das er ain wenig zu leppisch ist.
Heur hört ich von im mit laub ainn fist,
Do sprach er, es het der hunt gethan
Und log den armen hunt an,
Das man in zu der tür außschlug.
Seider ich kain lieb zu im trug.

5

10

15

30

## EIN GESELL:

Ir frauen, ich hab mir für genumen,
Das ich euch zu dienst wil kumen
Und wil auch steet darinn pleiben,
Biß mich das alter ab wirt treiben.
Hübschlich sagen und frölich singen
Und mit den junkfrauen tanzen und springen,
Des wil ich mich alls in der jugent nieten;
Das alter wirt mir wol feirabent pieten.

#### EIN NUNN:

Nu hört mich auch mit meinn sachen!

Man wolt ein nunn auß mir machen,

So pin ich gar ain stolze dirn

Und iß gern gepraten pirn;

So mag ich schmorgens nit lang vasten

Und laß mich gern di knaben an tasten

Und trink lieber wein, denn prunnen;

Darümb so füg ich nit wol zu einer nunnen.

## AIN GESELL:

Heur geschach mir auch ains im meien,
Do tanzt ich mit meinem puln ainn reien,
Do hüpst ich üm her, das ich mich stieß,
Das ich ain clains fürzlein ließ,
Das es so greulich umb mich stank.

Des sagt sie mir mit fluchen dank
Und maint, ich hetß mit willen gethan.

20. Vgl. D 296. G 371 b. 27. Vgl. G 371 b. M 428.

738 • 95. DI JUNG ROTT VASNACHT.

5

10

15

25

M 436

Sider wolt sie mich nimer zu puln han.

#### AIN JUNKFRAU:

Ich pin ain junge stolze dirn
Und gee gern mit den knaben spacirn
Auf di wisen und in di gerten.
Di alten man mit groen perten
Die lieben mir nit als ser im herzen,
Als wenn di jungen mit mir scherzen.
Bei den jungen wil ich als lang pleiben,
Biß mich das alter ab wirt treiben.

#### BIN KNAB:

Nu hört mich nu, ir man, ir frauen!
Ich wil mich in der jugent laßen schauen,
Die weil und das ich junk pin;
Das alter nimpt alle kürzweil hin.
Wenn ich nu alt wird und krank,
So mach ich den leuten di weil lank
Und pin an allen freuden gar erloschen
Und han auch überal auß getroschen.

20 AIN JUNEFRAU:

Ich junge mait ich wils beschließen.
Wir haben im alter all ain verdrießen,
Die alten sein auch gut pei den sachen,
So man schimpf oder ernst sol machen;
Und wenn man gros zu schicken hot,
So nimpt man di jungen selten inn rot,
Wenn man recht in di sach wil sehen;
Darümb sol wir di alten nit verschmehen.

# AIN ALTE VETTEL:

Schlag auf und laß tanzen und springen,
So will ich zwen lang tutten her schwingen,
Die wil ich noch heur eim schefer geben,
Die werden im zu zwaien sackpfeisen eben;
Wann ich haiß schöne Zagelgeut,

# 95. DI JUNG ROTT VASNACHT.

Hol morgen ain suppen, wennß kraut geseut.

## DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, habt unsern schimpf vergut!
Wir haben gehabt ainn frölichen mut.
Ob wir dem schimpf zu vil heten than,
So schült irß uns nicht verübel han;
Wann die jugent wil ie narrn haben,
Und wer sie in eim sack, so würd sie kraben.
Wenn uns nun das alter wirt begreifen
Und uns di pert werden pereifen,
So wer wir uns denn solcher ding moßen,
Wann wir müßen es afteraß selber loßen.
Mit urlaub schaid wir davon;
Das merkt, ir frauen und ir man!

5

10

<sup>13</sup> und 14 umquetellen? H.

D 329

# M 436 b REBOLT: Nu höret, ir fremden und ir kunden! g 1, 18 Hie wirt groß kunst und weisheit funden g 2, 43 Bei siben weisen meistern gra. Briscianus mit gramatica, Die lert lateinisch reden und sprechen, Die silben spalten, piegen und prechen. Hie vindt man loica mit irer list. 10 Die lert, was valsch und unrecht ist; Sie krumpt, sie slicht, sie genzt, sie trent, Die lug sie bei der warheit kent; Ir meister heist Aristotiles. Die geometria lert Euclites, 15 Die mißet hoch, tief, eng und weit, g 1, 19 Kurz, lang, smal, preit, die kunst das geit. Tullius lert retorica. Hübschlich reden Nein und Ja Und mit geblumten worten dictiren 20 Und sach von sach specificiren. Bohetius lert die musica, Wie ut re mi fa sol und la So süeß herclinget auf seitenspilen, Mit vingern und mit vederkilen. 25

<sup>2.</sup> M Dy syben künst vasnacht.
3. fehtt Dg.
5. M gefunden
6. M Von.
10. g 1 ir.
12. g 1 sticht.
14. M der weis mayster
15. M Anclytes.
18. D Tulius.
20. M geplumpten worten tiectiers
22. M Buecius.
24. g 1 her klingt. M saytenspil.
25. M federkil

Pitagarus leret practiciren Und kan auch wol auß zifferiren

- g 2, 44 Wie sich ieder numerus gemert;
  Die arismetrica das lert.
  - Astronomia geit zu versten,
    Wie sunne und mond so vern umb gen
    Und wie sie all frücht würken hie unten;
    Das hat mein herr kunig Tholomeus gefunden.
- D 330
  Ob iemant die kunst hie lernen wolt
  ln kurzer weil und umb cleinen solt,
  Der sulle es den meistern offenbaren
  Und sulle in das mit worten erclern,
  Wie er heiß und were er sei.
  Der lernen wolle, der trete her pei!

15 DER JUNGELINK:

Nu hort, ir weisen meister, ir frumen, Ich bin durch frauen willen auß kumen Und wil mich in allen den kunsten nieten, Damit man mag frauen dinst erpieten:

- Und was in zu dinst mag geschene,

  Dem wil ich verren nach reiten und gene.

  Nu bite ich euch mit großer sleh,

  Das ir mir sagt. das ich verste.
- 25 Ob man mit disen kunsten allen
  25 Den frauen mag gedinen zu wolgefallen.
  Konnt ir mich des in kurz bescheiden,
  So wil ich Cristen, Juden und heiden
  Von euern hohen kunsten sagen

Und wil euern breise in allen landen tragen.

Ein man, der frauen dienen sol,

30

DER ERST MEISTER:

<sup>1.</sup> g 1 Pitagoras lert. 6. g 1 sunne mond vnd sterren vmbgen. M m. vnd sterren u. D uerren. 7. Diese und die folgende zeile in D von späteren hand unten zugefügt. M z. kunst w. 8. M hat Th. g. 11. M sol. W von späteren. 15. D Der Junglingk. M Der ander. 20. M mag zu gesteen. 11. M goon. 25. M gedienn zu gefallen. g vnd wol gefallen. 29. M proye-

Der bedarfe gramatica recht wol,
Das er in dien mit rechtem fleiß,
Das er icht nider iren hohen preis;
Wann frauendinst ist gar ungleich,
Einer ungeschaffen, einer seuberleich,
Einer bei tag, einer bei nacht,
Das es sich oft in ein wiegen sagt.
Doch wer frauen wol dienen kan,
Der tregt kein affencleit an.

D 331

15

20

25

30

5

g 2, 45

## DER ANDER MEISTER:

Einer, der frauen dienen wil mit fleiß,
Der bedarf zu wißen swarz und weiß,
Halten und laßen, nicht teuschen und effen,
Hengen und haben, nicht felen und treffen,
Nicht zwei geheißen und dreu gefelt,
Und allweg milt sein one gelt,
Nicht große clage und cleine smerzen
Und heiß im mund und kalt im herzen
Und cleine gescheft und große unru,
Das gehort keinem frauendiener zu.

#### DER DRITTE MEISTER:

Einer, der in frauen dinst wil leben,
Dem ist geometria eben,
Wenn er nackent ist und sie blos;
Die lert in den zirkel und winkelmoß,
Das er ir hubsch kan dar meßen,
Wie vil sie fleischs ein mol sol aßen,
Das sie ein rechte genug daran hab.
Wer das nicht kan, der ist schabab;
Und weren zehen kunigreich sein,
So muß er dennoch der frauen gensloffel sein.

÷

M der darff.
 M m. solchen.
 M vnd einer pey der nacht.
 M in einer wiegen.
 DM gesagt.
 DM der f.
 M zwares.
 D on.
 M claynen.
 M vnd clain geschefft und gute rw.
 M er ist nackett.
 M hübschlich.
 M flaysch ein mal schol.
 M müßt er der frauen genßlössel, sein schilt D.

#### DER VIERD MEISTER:

Rethorica die lert einen man,
Das er mit frauen wol reden kan,
Nicht viel geschreis und wenig wollen,
Als oft thun die narren und vollen
Und golt geheißen und kupfer gelten
Und voren loben und hinten schelten
Und oben schon und unten der schauer
Und außen edel und innen ein bauer.
Welcher man den frauen recht dienen wil,
Der gelob in wenig und halt in vil.

5

D 332

g 2, 46

## DER FUNFT MEISTER:

Ein man, der frauen dienen wil,
Der bedarf gesangs und seitenspil,

Damit er hoch und nider reicht;
Wann süeße stim frauen erweicht,
Das sie gein dem mann auf entleunt,
Der vor nicht gewesen ist ir freunt,
Das sie sollich freuntschaft zu im trägt,

Das sie sich oft an sein arme legt
Und offent im der freuden gaden.

Dorumb kan im die musica nicht schaden.

#### DER SECHST MEISTER:

Die arismetrica die zelt,
Wie oft und dick ein jung helt
Den frauen dienen sol mit seinem leib,
Das ich in einen frauendiener schreib.
Hat er gekempft, gestürmt und gestriten,
Geschermutzelt, mit scharpfen glenn geriten,
Gethurniret, gestochen, getanzt, gesprungen,

<sup>5.</sup> M oft d. 6. M In g. 7. M vorn. 11. M glob. 14. M darff greamk wad saytenspil. 16. M stym manche fraw. 17. M gen mannen. 18. M Dio. 19. M which. 20. M seinn. 21. M öffent. M frawen. 22. M Daramb. 16. M wie dick ain junger. D junger. 29. M gescharmüczelt. g pain.

Mit snellen gelaufen, mit starken gerungen Und mit hohen eren ist kumen her, Erst schreib ich in ein halben frauendiener.

D 333

## DER SIBEND MEISTER:

- 5 Astronomia ist ein kunst,
  Die einem wolf hilft zu frauen gunst.
  Ein man, der do leit bei weiben
  Und wil sein menlichs werk treiben,
- g 2, 47

  Der soll sich remen der rechten zeit,

  10

  Die der planeten lauf geit;

  Wann rechte zeit macht grunen ein iglichs kra

  Dorumb wer zu rechter zeit paut,

  Der gewint ein fruchtreichs eren.

  Das kan die kunst astronomia beweren.

15

20

#### DER JUNGLING:

Ir weisen meister wol gelart,
Ich dank euch ser auf dieser vart,
Das ir mich habt wol entricht.
Darnach ich lang must haben geticht,
Das hab ich hie bei euch gefunden.
Nun wil ich den fremden und kunden
Von euren hohen kunsten sagen
Und wil euern preise in alle lant tragen.

#### DIE FRAUEN:

Hort, junger man, wir haben euch wol vernom
Das ir durch frauen willen seit außkumen
Und wolt euch in allen den kunsten nieten,
Damit man uns frauen mag ere erpieten,
Mit kunst, mit tanzen und mit springen,
Mit stechen, mit thurniren, mit sagen und mit si
Und allzeit unser lob gemeren.

<sup>6.</sup> M eym. 7. g man do. M der da ligt. 10. fehlt Dg. grunn ain yeclichs. 12. M Darümb wer zu der zeyt pawt. 13. fruchtreicher ern. 15. M Der jung frager. 23. M preis. 25. I numen.

Dorumb wollen wir euch mit disem cleinot vereren.

D 334

DER JUNGLING:

Ir außerwelten frauen all,
Ich dank euch sere mit reichem schall,
Das ir mich habt also verert.
Buer lob sol von mir werden gemert
In allen landen verren und weit.
Was freude mir diese werlt geit,
Das sust mit nicht so sere in dem herzen mein,
Als wenn ich allzeit in euern dinst soll sein.

12,48

DER HEROLT:

Herr der wirt, ir sult uns urlaub geben Und suit die vasnnacht mit freuden leben, Wann trauern macht manchen man, 15 Das er mit frauen nicht schimpfen kan. Trauern macht manche frauen verzagt, Das sie einem das unter gemach versagt. Dorumb last euch trauern laiden! Es haben gesetzt die weisen heiden, 20 Das trauern mag kurzen das leben, Trauern mag nichts guts geben. Dorumb so habt die vasnnacht guten mut! Wann wer der zeit nicht ir recht thut. Den zelen die weisen für ain gauch, 25 So spotten sein die frauen auch. Dorumb sult ir frolich leben. Der pabst hat uns den gewalt geben, Wen wir die vasnnacht nicht frolich funden, Den wolt wir biß suntag in den pan laßen verkunden.

<sup>1.</sup> M clainet. 3. M außderwelten. 4. M ser. 7. M ferr. 9. M a. els wol in. 11. M Der außschreyer. 12. 734, 16. 15. M mit. 16. M Trawren und ebense später. 25. M Vnd. 28. g 1 Wann. 29. M inn pan laßen künden.

### M 440 b DER WITTWEN UND TOCHTER VASNACHT.

5

10

Nu schweigt ain weil und seit pei witzen! Hie wollen die herrn ainn rat besitzen. Wer ichz zu schicken hab, der kumm, Er sei junk, alt, pös oder frumm. Hie wil man niemant nit verschmehen Und wil getreulich in sein sach sehen, Die schol er aim burgermaister erzeln. Er darf auch hie kainn fürsprechen weln, Sein sach er selber mit worten ercler. Wer zu schicken hab, der tret zu her!

#### DI WITWE:

Herr der burgermaister, nun hört mein sach, Damit ich mir selber unfrid mach! 15 Ich pin ain stolze wittwe gail Und peut mein flaisch den mannen fail Und wolt mir gern wider nemen ainn man, Daran mich niemanz geirren kan; Darzu fünd ich ir auch genunk. 20 Nu han ich ain tochter, die ist junk, Die wil neur vor mir eine man haben Und kan noch nit zelten noch traben M 441 Und ist zu junk und mag nit leiden. Doch wil ich sie nit lenger lan meiden, 25 Denn wens ich mich mit eim man versorg, Darnach sie mir nit lenger porg.

#### DI TOCHTER

Herr der burgermaister, nu hört mich meit!

Ich hab meiner muter vil für geleit,
Das mich hat oft ains mans gelustt;
Wenn unser knecht mich halset oder kust,
Das durchgieng mir alle meine glider
Und wurd ganz flück alls mein gefider.
Die haut ist junk, sie ist aber zech.
Ich main, wenn heint ain solchs geschech,
Das ich mich zu eim man scholt legen,
Ich wolt mich also gen im regen,
Das es künd niemant understeen,
Es müst der visch in di reusen geen.
Darümb scholt ir uns hie entschaiden
Und laßt ain frag ümbgen uns paiden,
Welche am ersten sol zu der ee greifen.
Ich kan wol tanzen nach mannes pfeifen.

#### DER RICHTER:

Ir herrn, ir habt sie paid wol vernumen, Wartim sie für ainn rat sein kumen. Di muter ist nach mannen geitig, So maint di tochter, sie sei auch zeitig. Nu gebt in paiden ain unterscheid, Welche an dem letzten peit, Wann sie paid heten gern man. Herr Hainrich, hebt am ersten an!

### 25 DER ERST BATHERR:

5

10

15

20

30

35

Ich sprich: Soln di jungen wachsen und masten, So künnen sie nit als lang gevasten, Als di alten oft verziehen.
Hungert die dirn ob irn knieen, So schol ir muter darnach stellen Und schol ir vor geben ainn jungen gesellen, Und der da hab ainn guten schnabel, Der ptist irs hungers unter irm nabel.

### DER ANDER RATHERR:

Ich hab vernumen ir paider ger,

5

10

Also das es nicht würd zu grob.
So irrn uns daran gar vil stück,
Das wir niendert vinden glück.
Die glaten antlütz lieben den weiben,
Das wir hinden nach müßen treiben;
Die im krumen, gelben, krausen har
Die irrn auch uns über jar;
Es machen di taschen, die vil gelts haben,
Das man uns hin haist traben.
Das dünkt uns gar ain pitter gall,
Wann jugent ain stück ist für die all,
Das wir des nit genießen scholln,
Wann wir allzeit junkfrau und frauen dienn wolln.

#### AIN DIRN:

M 434

Nu schweigt und hört mich junge dirn!
Ich iß lieber feigen, denn faul pirn,
So trink ich lieber wein, denn pier,
So leck ich lieber hönig, denn wagenschmir,
So würd ich am tanz ee freuden vol,
Denn in der kirchen, so ich peichten sol.
Wer mir des nit recht glauben wil,
Dem verpeut ich die vasten alls karten und würfelspil.

### EIN GESELL:

Nu hört mich auch, mich jungen gesellen!

Ich will nach zucht und eern stellen.

Wer hübsch kan reden und wol geporn,

Den zelt man selten für ainn torn.

Wer hie nach lernung reckt sein hant,

Der darf nit auß in fremde lant;

Wann mancher zeuht auß junk und clein

Und pringt ainn großen narrn wider heim.

#### RIN JUNKFRAU:

Ich han ain puln, der ist junk;

So het er freis gemüts genunk,
Denn das er ain wenig zu leppisch ist.
Heur hört ich von im mit laub ainn fist,
Do sprach er, es het der hunt gethan
Und log den armen hunt an,
Das man in zu der tür außschlug.
Seider ich kain lieb zu im trug.

5

10

15

30

### EIN GESELL:

Ir frauen, ich hab mir für genumen,
Das ich euch zu dienst wil kumen
Und wil auch steet darinn pleiben,
Biß mich das alter ab wirt treiben.
Hübschlich sagen und frölich singen
Und mit den junkfrauen tanzen und springen,
Des wil ich mich alls in der jugent nieten;
Das alter wirt mir wol feirabent pieten.

#### EIN NUNN:

Nu hört mich auch mit meinn sachen!

Man wolt ain nunn auß mir machen,

So pin ich gar ain stolze dirn

Und iß gern gepraten pirn;

So mag ich schmorgens nit lang vasten

Und laß mich gern di knaben an tasten

Und trink lieber wein, denn prunnen;

Darümb so füg ich nit wol zu einer nunnen.

### AIN GESELL:

Heur geschach mir auch ains im meien,
Do tanzt ich mit meinem puln ainn reien,
Do hüpst ich um her, das ich mich stieß,
Das ich ain clains fürzlein ließ,
Das es so greulich umb mich stank.
Des sagt sie mir mit fluchen dank
Und maint, ich hetß mit willen gethan.

<sup>20.</sup> Vgl. D 296. G 371 b. 27. Vgl. G 371 b. M 428.

738 • 95. DI JUNG ROTT VASNACHT.

5

10

15

25

M 436

Sider wolt sie mich nimer zu puln han.

#### AIN JUNKFRAU:

Ich pin ain junge stolze dirn
Und gee gern mit den knaben spacirn
Auf di wisen und in di gerten.
Di alten man mit groen perten
Die lieben mir nit als ser im herzen,
Als wenn di jungen mit mir scherzen.
Bei den jungen wil ich als lang pleiben,
Biß mich das alter ab wirt treiben.

#### BIN KNAB:

Nu hört mich nu, ir man, ir frauen!
Ich wil mich in der jugent laßen schauen,
Die weil und das ich junk pin;
Das alter nimpt alle kürzweil hin.
Wenn ich nu alt wird und krank,
So mach ich den leuten di weil lank
Und pin an allen freuden gar erloschen
Und han auch überal auß getroschen.

20 AIN JUNKFRAU:

Ich junge mait ich wils beschließen.
Wir haben im alter all ain verdrießen,
Die alten sein auch gut pei den sachen,
So man schimpf oder ernst sol machen;
Und wenn man gros zu schicken hot,
So nimpt man di jungen selten inn rot,
Wenn man recht in di sach wil sehen;
Darümb sol wir di alten nit verschmehen.

### AIN ALTE VETTEL:

Schlag auf und laß tanzen und springen,
So will ich zwen lang tutten her schwingen,
Die wil ich noch heur eim schefer geben,
Die werden im zu zwaien sackpfeisen eben;
Wann ich haiß schöne Zagelgeut,

### 95. DI JUNG ROTT VASNACHT.

Hol morgen ain suppen, wenns kraut geseut.

### DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, habt unsern schimpf vergut!
Wir haben gehabt ainn frölichen mut.
Ob wir dem schimpf zu vil heten than,
So schült irß uns nicht verübel han;
Wann die jugent wil ie narrn haben,
Und wer sie in eim sack, so würd sie kraben.
Wenn uns nun das alter wirt begreifen
Und uns di pert werden pereifen,
So wer wir uns denn solcher ding moßen,
Wann wir müßen es afteraß selber loßen.
Mit urlaub schaid wir davon;
Das merkt, ir frauen und ir man!

5

10

<sup>13</sup> und 14 umquetellen? H.

### D 329 EIN VASNNACHTSPIL VON DEN SIBEN MEISTERN.

M 436 b BEROLT: Nu höret, ir fremden und ir kunden! g 1, 18 Hie wirt groß kunst und weisheit funden g 2, 43 Bei siben weisen meistern gra. Briscianus mit gramatica, Die lert lateinisch reden und sprechen, Die silben spalten, piegen und prechen. Hie vindt man loica mit irer list. 10 Die lert, was valsch und unrecht ist; Sie krumpt, sie slicht, sie genzt, sie trent, Die lug sie bei der warheit kent: Ir meister heist Aristotiles. Die geometria lert Euclites, 15 Die mißet hoch, tief, eng und weit, g 1, 19 Kurz, lang, smal, preit, die kunst das geit. Tullius lert retorica. Hübschlich reden Nein und Ja Und mit geblumten worten dictiren 20 Und sach von sach specificiren. Bohetius lert die musica, Wie ut re mi fa sol und la So süeß herclinget auf seitenspilen, Mit vingern und mit vederkilen. 25

M Dy syben künst vasnacht.
 Jeftt Dg.
 M gefunden.
 M Von.
 g 1 ir.
 g 1 sticht.
 M der weis mayster.
 M Anclytes.
 D Tulius.
 M geplumpten worten tiectiern.
 M Buecius.
 g 1 her klingt.
 M saytenspil.
 M federkil.

Pitagarus leret practiciren
Und kan auch wol auß zisseriren
Wie sich ieder numerus gemert;
Die arismetrica das lert.
Astronomia geit zu versten,
Wie sunne und mond so vern umb gen
Und wie sie all frücht würken hie unten;
Das hat mein herr kunig Tholomeus gefunden.
Ob iemant die kunst hie lernen wolt
In kurzer weil und umb cleinen solt,

In kurzer weil und umb cleinen solt, Der sulle es den meistern offenbaren Und sulle in das mit worten erclern, Wie er heiß und were er sei. Der lernen wolle, der trete her pei!

15

20

g 1, 20

25

g 2, 44

5

D 330

10

### DER JUNGELINK:

Nu hort, ir weisen meister, ir frumen,
Ich bin durch frauen willen auß kumen
Und wil mich in allen den kunsten nieten,
Damit man mag frauen dinst erpieten;
Und was in zu dinst mag geschene,
Dem wil ich verren nach reiten und gene.
Nu bite ich euch mit großer fleh,
Das ir mir sagt, das ich verste,
Ob man mit disen kunsten allen
Den frauen mag gedinen zu wolgefallen.
Konnt ir mich des in kurz bescheiden,
So wil ich Cristen, Juden und heiden
Von euern hohen kunsten sagen
Und wil euern breise in allen landen tragen.

30

### DER ERST MEISTER:

Ein man, der frauen dienen sol,

<sup>1.</sup> g 1 Pitagoras lert. 6. g 1 sunne mond vnd sterren vmbgen. M vnd stern u. D uerren. 7. Diese und die folgende zeile in D von ep terer hand unten zugefügt. M z. kunst w. 8. M hat Th. g. 11. M s M effenpern. 15. D Der Junglingk. M Der ander. 20. M mag zu gestet 21. M geen. 25. M gediem zu gefallen. g vnd wol gefallen. 29. M pre-

Der bedarfe gramatica recht wol,
Das er in dien mit rechtem fleiß,
Das er icht nider iren hohen preis;
Wann frauendinst ist gar ungleich,
Einer ungeschaffen, einer seuberleich,
Einer bei tag, einer bei nacht,
Das es sich oft in ein wiegen sagt.
Doch wer frauen wol dienen kan,
Der tregt kein affencleit an.

D 331

15

20

25

30

5

g 2, 45

#### DER ANDER MEISTER:

Einer, der frauen dienen wil mit fleiß,
Der bedarf zu wißen swarz und weiß,
Halten und laßen, nicht teuschen und effen,
Hengen und haben, nicht felen und treffen,
Nicht zwei geheißen und dreu gefelt,
Und allweg milt sein one gelt,
Nicht große clage und cleine smerzen
Und heiß im mund und kalt im herzen
Und cleine gescheft und große unru,
Das gehort keinem frauendiener zu.

### DER DRITTE MEISTER:

Einer, der in frauen dinst wil leben,
Dem ist geometria eben,
Wenn er nackent ist und sie blos;
Die lert in den zirkel und winkelmoß,
Das er ir hubsch kan dar meßen,
Wie vil sie fleischs ein mol sol eßen,
Das sie ein rechte genug daran hab.
Wer das nicht kan, der ist schabab;
Und weren zehen kunigreich sein,
So muß er dennoch der frauen gensloffel sein.

÷

<sup>1.</sup> M der darff. 2. M m. solchen. 6. M vnd einer pey der nacht.
7. M in einer wiegen. DM gesagt. 8. DM der f. 12. M zwarcz.
16. D on. 17. M claynen. 19. M vnd clain geschefft und gute rw.
24. M er ist nackett. 26. M hübschlich. 27. M flaysch ein mal schol.
81. M müßt er der frauen genßlöffel, sein fehlt D.

### 96. YON DEN SIBEN MEISTERN.

### DER VIERD MEISTER:

Rethorica die lert einen man,
Das er mit frauen wol reden kan,
Nicht viel geschreis und wenig wollen,
Als oft thun die narren und vollen
Und golt geheißen und kupfer gelten
Und voren loben und hinten schelten
Und oben schon und unten der schauer
Und außen edel und innen ein bauer.
Welcher man den frauen recht dienen wil,
Der gelob in wenig und halt in vil.

5

D 332

**2** 2, 46

15

20

### DER FUNFT MEISTER:

Ein man, der frauen dienen wil,
Der bedarf gesangs und seitenspil,
Damit er hoch und nider reicht;
Wann süeße stim frauen erweicht,
Das sie gein dem mann auf entleunt,
Der vor nicht gewesen ist ir freunt,
Das sie sollich freuntschaft zu im trägt,
Das sie sich oft an sein arme legt
Und offent im der freuden gaden.
Dorumb kan im die musica nicht schaden.

### DER SECHST MEISTER:

Die arismetrica die zelt,

Wie oft und dick ein jung helt

Den frauen dienen sol mit seinem leib,

Das ich in einen frauendiener schreib.

Hat er gekempst, gestürmt und gestriten,

Geschermutzelt, mit scharpfen glenn geriten,

Gethurniret, gestochen, getanzt, gesprungen,

<sup>5.</sup> M oft d. 6. M In g. 7. M vorn. 11. M glob. 14. M ogesank vad saytenspil. 16. M stym manche fraw. 17. M gen man Vgl. 539, 5. Let dort zu lesen heunt: geleunt ? 18. M Die. 19 saiche. 20. M seinn. 21. M öffent. M frawen. 22. M Dari 25. M est wie dick ain junger. D junger. 29. M gescharmüczelt gleim.

Mit snellen gelaufen, mit starken gerungen Und mit hohen eren ist kumen her, Erst schreib ich in ein halben frauendiener.

D 333

### DER SIBEND MEISTER:

5 Astronomia ist ein kunst,
Die einem wolf hilft zu frauen gunst.
Ein man, der do leit bei weiben
Und wil sein menlichs werk treiben,
g 2, 47 Der soll sich remen der rechten zeit,
10 Die der planeten lauf geit;
Wann rechte zeit macht grunen ein iglichs

Wann rechte zeit macht grunen ein iglichs kraut.

Dorumb wer zu rechter zeit paut,
Der gewint ein fruchtreichs eren.

Das kan die kunst astronomia beweren.

15

20

### DER JUNGLING:

Ir weisen meister wol gelart,
Ich dank euch ser auf dieser vart,
Das ir mich habt wol entricht.
Darnach ich lang must haben geticht,
Das hab ich hie bei euch gefunden.
Nun wil ich den fremden und kunden
Von euren hohen kunsten sagen
Und wil euern preise in alle lant tragen.

#### DIE FRAUEN:

25

30

Hort, junger man, wir haben euch wol vernomen,
Das ir durch frauen willen seit außkumen
Und wolt euch in allen den kunsten nieten,
Damit man uns frauen mag ere erpieten,
Mit kunst, mit tanzen und mit springen,
Mit stechen, mit thurniren, mit sagen und mit singen,
Und allzeit unser lob gemeren.

<sup>6.</sup> M eym. 7. g man do. M der da ligt. 10. fehlt Dg. 11. M grunn ain yeclichs. 12. M Darümb wer zu der zeyt pawt. 13. M sin lehtreicher ern. 15. M Der jung frager. 23. M preis. 25. M ver-

### 96. VON DEN SIBEN MEISTERN.

Dorumb wollen wir euch mit disem cleinot verer

D 334

5

DRR JUNGLING:

Ir außerwelten frauen all,
Ich dank euch sere mit reichem schall,
Das ir mich habt also verert.
Euer lob sol von mir werden gemert
In allen landen verren und weit.
Was freude mir diese werlt geit,
Das sust mit nicht so sere in dem herzen mein,
Als wenn ich allzeit in euern dinst soll sein.

10

Z 2, 4S DER HEROLT:

Herr der wirt, ir sult uns urlaub geben Und suit die vasnnacht mit freuden leben, Wann trauern macht manchen man, Das er mit frauen nicht schimpfen kan. 15 Trauern macht manche frauen verzagt, Das sie einem das unter gemach versagt. Dorumb last euch trauern laiden! Es haben gesetzt die weisen heiden, Das trauern mag kurzen das leben, 20 Trauern mag nichts guts geben. Dorumb so habt die vasnnacht guten mut! Wann wer der zeit nicht ir recht thut, Den zelen die weisen für ain gauch, So spotten sein die frauen auch. 25 Dorumb sult ir frolich leben. Der pabst hat uns den gewalt geben, Wen wir die vasnnacht nicht frolich funden, Den wolt wir biß suntag in den pan laßen verkun

<sup>1.</sup> M clainet. 3. M außderwelten. 4. M ser. 7. M ferr. 1
n. als wol in. 11. M Der außschreyer. 12. 734, 16. 15. M
16. M Trawren und stense später. 25. M Vnd. 28. g 1 W
29. M inn pan laßen künden.

# M 440 b DER WITTWEN UND TOCHTER VASNACHT.

Č.,

5

10

15

20

**M** 441

25

Nu schweigt ain weil und seit pei witzen! Hie wollen die herrn ainn rat besitzen. Wer ichz zu schicken hab, der kumm, Er sei junk, alt, pös oder frumm. Hie wil man niemant nit verschmehen Und wil getreulich in sein sach sehen, Die schol er aim burgermaister erzeln. Er darf auch hie kainn fürsprechen weln, Sein sach er selber mit worten ercler. Wer zu schicken hab, der tret zu her!

#### DI WITWE:

Herr der burgermaister, nun hört mein sach, Damit ich mir selber unfrid mach! Ich pin ain stolze wittwe gail Und peut mein flaisch den mannen fail Und wolt mir gern wider nemen ainn man, Daran mich niemanz geirren kan; Darzu fünd ich ir auch genunk. Nu han ich ain tochter, die ist junk, Die wil neur vor mir ainn man haben Und kan noch nit zelten noch traben Und ist zu junk und mag nit leiden. Doch wil ich sie nit lenger lan meiden, Denn wenn ich mich mit eim man versorg, Darnach sie mir nit lenger porg.

### DI TOCHTER:

Herr der burgermaister, nu hört mich meit!

Ich hab meiner muter vil für geleit,
Das mich hat oft ains mans gelustt;
Wenn unser knecht mich halset oder kust,
Das durchgieng mir alle meine glider
Und wurd ganz flück alls mein gefider.
Die haut ist junk, sie ist aber zech.
Ich main, wenn heint ain solchs geschech,
Das ich mich zu eim man scholt legen,
Ich wolt mich also gen im regen,
Das es künd niemant understeen,
Es müst der visch in di reusen geen.
Darümb scholt ir uns hie entschaiden
Und laßt ain frag ümbgen uns paiden,
Welche am ersten sol zu der ee greifen.
Ich kan wol tanzen nach mannes pfeifen.

#### DER RICHTER:

Ir herrn, ir habt sie paid wol vernumen, Warüm sie für ainn rat sein kumen. Di muter ist nach mannen geitig, So maint di tochter, sie sei auch zeitig. Nu gebt in paiden ain unterscheid, Welche an dem letzten peit, Wann sie paid heten gern man. Herr Hainrich, hebt am ersten an!

#### 25 DER ERST BATHERE:

5

10

15

20

30

35

Ich sprich: Soln di jungen wachsen und masten, So kunnen sie nit als lang gevasten, Als di alten oft verziehen. Hungert die dirn ob irn knieen, So schol ir muter darnach stellen Und schol ir vor geben ann jungen gesellen, Und der da hab ainn guten schnabel, Der pußt irs hungers unter irm nabel.

### DER ANDER RATHERR:

Ich hab vernumen ir paider ger,

# 748 97. DER WITTWEN UND TOCHTER VASNACET.

M 442

5

10

15

20

25

30

Di muter auch gern die erst wer.

Man sol auß treschen ain volle garben
Und sol ain lere schüt laßen darben,
Wann ain volle garb gibt reilich korn,
An lerer schüt ist alls treschen verlorn.
Den sin sült ir also versteen:
Di tochter schol vor der muter geen.

#### DER DRITT RATHERR:

Die frau di ist an man gewent,
Darümb sie sich hin wider sent;
Das schwecht ir flaisch und beschwert irn mut,
Wenn ir der nachthunger wee thut;
Die krankhait kan ir nit entpfliehen,
Sie werd denn wider an der kurm ziehen,
Dar an man mansdegen schol schleifen;
Di schol am ersten zu der ee greifen.

### DER VIERD RATHERR:

Ich hab die tochter wol gemerkt; Sie maint, ir leib sei also gesterkt, Das sie eim jungen kampfs genug wil geben; Si hungert und dürstt noch eelichem leben; Wann ain pfunt mansslaischs ir vil lieber wer, Denn edels wilprets zehen zentner schwer. Darümb wer ir recht und wol wöll thun, Der geb ir ain wurst für ain rephun.

### DER FÜNFT BATHERR:

Ist die dirn lank gezöpst
Und hat im pusen wol geknöpst
Und hat ain rauhen kempskraiß,
Wenn das ir muter an ir waiß,
So schol sis halten wol in hut;
Wenn ir der nachthunger wee thut,
Das kan ir niemant werden drat,

<sup>14. ?</sup> kurn oder iet kurm == kurben. 28. ? Und im.

# MR. WITWEN UND TOCHTER VASNACHT.

Denn einer, der ain tuch vorn augen hat.

#### DER SECHST RATHERE:

Ain frau, die vor hat an gepissen
Und auch wol nain und ja kan wissen
Und große lieb zu mannen treit
Und nie keim hat kainn zug verseit
Mit freuntlichem lachen, mit lieplichem anschmutzen
Mit hübscher geperd, mit freuntlichem angutzen,
Wenn die frau lang pleibt on ainn man,
So ist sie mit recht ins pabsts pan.

### ¥ 443

10

5

### DER SIBENT RATHERR:

In gaistlichen rechten man das list:
Ain junge dirn, die zeitig ist,
Die schülln ir eltern nit verkürzen,
Das sie ir eer icht werd ümb stürzen.
Belangt sie zu spinnen an einer stangen,
Da zwen enspen an hangen,
So schol man sie nit lang laßen peiten
Und laß sie am rück lernen streiten.

### 20

25

15

### DER ACHT BATHERE:

Frau, habt ir uns verstanden recht,
So gebt eur tochter ainn jungen knecht,
Der wol auf neuer wisen kan meen.
Darnach ir euch denn auch sült versehen;
Nempt ainn, der ainn starken esel hat,
Wann auf eur wisen vil futers stat;
Darümb ir eim esel genunk habt zu geben
Auß eurem rauhen futerkreben.

### DER NEUNT RATHERR:

Man schol di tochter vor hin globen.
Ist sach, das sie hat ainn kloben,
Damit man rotkröpf fahen kan,
So ist sie zeitig zu einem man.
Hat sie denn prüstlein als di pirn,

So kan man ir nit baß hofiern, Man ler sie, das sie ain wurst verschlick, Eins vingers lank, ains daumen dick.

### DER ZEHENT RATHERE:

Ist nun die tochter alt genug ann jara
Und kan auch wol freuntlich geparn,
Wenn sie denn übel hungert und türst
Nach einer rohen rauhen würst,
Wer will ir darümb übel sprechen?

Sie laß ir in das flaischgaden prechen,
Da man denn solch würst einhenkt.
Der nachthunger junkfrauen und frauen krenkt.

### DI WITWE:

Herr der bürgermaister, ich dank euch allen.

Ir habt uns paiden wol gevallen
Und habt uns recht und wol entschaiden.
Nu wil ich trachten umb ainn aiden
Und wil meiner tochter ainn jungen man geben.
So waiß ich ainn, der ist mir eben,
Den hab ich vor gehabt in schlegen,
Den wil ich an meinen arm legen
Und wil in kützeln unter den üchsen,
So greift er mir zu der pfefferpüchsen
Und zaigt mir denn sein haimlich tück.

25 Wir farn da hin, nu wünscht uns glück!

<sup>25.</sup> In M 444 folgt et. 40.

5

### DIE VIER ERZT VASNACHT.

Nu schweigt und hört selzame mer!

Es sein fremd maister kumen her,

Das sein hübscher maister drei

Mit künsten reicher erznei,

Die künnen mit bewerten sachen

Di langen tutten kürzer machen

Und künnen an den alten weiben

Die runzel an der stirn vertreiben;

Und den die dinglein im hintern an setzen,

Den künnen sis gar hübschlich ab etzen;

Und ander vil künst künnen sie bewern,

Das wern sie mit irn worten selber hie erclern.

#### DER ERST ARZT:

Ich pin ain maister der künst bewert.

Welche frau ains solchen begert,

Das sie da gern schwanger wer,

Der kan ich helfen on alle schwer.

Ich han ain wurz, wenn sie die neußt,

Davon ain kint in ir entspreußt.

Die wurz ist ainer spanne lank.

Ain frau, die unter irm herzen wer krank,

Der lüft sie, das ir die krankhait verschwint

Und furpas ainn süßen aten gewint;

Wenn sie die wurz nimpt in irn munt,

So wirt ir so vil süßer freud kunt,

<sup>14. ?</sup> sie selber.

'Das sie maint, es regen eitel zucker und feigen 'Und der himel hang vol süßer geigen.

### DER ANDER MAISTER:

Ich pin ain arzt, der solch kunst kan, 450 Die ich bewert an den leuten han. 5 Wer prechen an den augen het Und dem sein gesicht wee thet, Den kan ich erznei, das er erplintt Und im sein sehen ganz verschwintt Drei tag, am vierden er wider gesicht; 10 So gewint er denn ain solchs liecht, Das im denn sein augen also scharpf werden prehen Das er an einer frauen kan gesehen, Ob sie im holt sei oder nicht, Als scharpf mach ich im sein gesicht; 15 Auch kan er sehen an eim ieclichen weib, Ob aine ain kint trag in irem leib Und ob sie ainn sun oder ain tochter tregt; Die krast han ich im an sein gesicht gelegt.

20

### DER DRITT MAISTER:

Ich pin ain arzt mit künst bewert,

Das mein groß fürsten haben begert.

Wer des nachts nit schlosen möcht,
Dem het ich ain stück, das also töcht,

Das er müst schlasen auf einer misten,
Bis im di meus in den hintern würden nisten.

Wem auch di pösen lüßt im pauch pleen,
Die nicht wollen unten von im ween,
Dem gib ich ain solchs recept ein,

Das all pös lüßt, die in im sein,
Die müßen von im unden außsingen,
Das sich die seu werden ümb in dringen.

<sup>8. ?</sup> erzneien. Vgl. unten in der rede des dritten meisters Vgl. Kellers rom. des sept sages s. exevij. Bühelers Dioclecian, s. 56. Friedrich von Schwaben bl. 4b.

Und was man süst prechen hat am leib,. Es sei junk, alt, man oder weib, Den wil ich erznei, das er mir muß danken Und fürpas nimer mer kan kranken.

DER VIERD ARZT:

Ich pin ain maister, der solch kunst kan,
Die vor kain maister nie gewan.
Ain man, der frauen nimer töcht
Und des nachts im pett nit möcht
Und im sein geschirr wer müd gegangen
Und lam ist an seiner wasserstangen,
Dem kan ich das hinder her für kern,
Das sich sein gailn wirt gemern,
Das sein lenker solch kreft an sich legt,
Das er ainn zentner flaisch an im tregt
Und pleibt auch pei seiner größ und leng.
Die kunst ich ferr auß hoher schul her preng.

### DER AUSZSCHREIER:

Den großen maistern, die solch groß künst hie künner
Und hört ir iemant, der nach in frag,
So haben die maister ir niderlag
Bei dem frauentor zum ploben stern,
Da wöllen sie ir kunst bewern
Und wöllen niemant da verschmehen
Uad werden auch da prunnen sehen;
Und welche frau da gern ain kint wolt tragen,
Der helfens, das sie nit von in wirt clagen.

5

10

15

451

<sup>8.</sup> Vgl. oben 752, 8.

### DI HARNASCHVASNACHT.

5

10

15

20

25

Herr der wirt und wirtin, ir schult nit erschrecken, Das ir uns secht in harnasch plecken, Darinn wir ernstlich sein gestellt; Dasselb euch nit zu schimpf gefellt. Hie wirt euch ain ieglicher besunder sagen, Warümb er larnasch an muß tragen: So wil ich der erst sein, ders euch melt. Es stet gar gemlich in der welt, So schol man der fasnacht nit getrauen, So kan niemant für ungelück pauen. Wenn einer ümb lauft in der narren weis. So geet er gar auf eim helen eis; So mag im leicht ain fus entschlupfen, So wil in iedermann berupfen Und wil sein geigen an in henken Und maint, er wöll im denn ein trenken, Was er im vor eim jar hat gethan; Darümb so trag ich meinn harnasch an.

### DER ANDER:

Nun ains nachts was ich auf der gassen umb genoffen, Da kom ich in ainn haimlichen winkel geschloffen Und wolt da zechen in ain volß vaß; Da sah ich, das ain pfaff pei ir sas; Da wolt ich da in ir naig nit zechen.

<sup>1.</sup> Vgl. st. 92. 93. 4. In harnisch kommen ist schwäbisch so visl als vor norn außer sich kommen, wahnsinnig werden. 14. 7 holon.

Da ward sie mir so hoch drüm zu sprechen, Das ich gieng ungesegent auß. Da sahen sie paide oben rauß.

Der pfaff ward lachen, da ward sie schmutzen,
 Da lies ich sie unten in meinn spiegel gutzen,
 Da sprachens, sie woltens den leuten sagen,
 Die müsten mich pis vasnacht inn seutümpfel tragen.

#### DER DRITT:

Eins tags da kom ain frau zu mir

Und clagt mir gar mit großer gir,
Ir thet der nachthunger oh den knieen;
Ob ich ir des icht rat künd geziehen.
Da schlug ich irs ab, das sie erschrak.
Sie sprach: Das ist meim herzen ain schlak,
Das es mir schatt an all meim leib.
Dich süllen hassen all man und weib
Und süllen solch faul esel mit prügeln schlagen.
Darümb so muß ich den harnasch an tragen.

### DER VIERD:

Neur warb ich ümb ain hausmeit,
Die het mir irn dienst zugeseit.

Da kom ich und meint, mein sach wer schlecht,
Da lag pei ir der hausknecht;
Da hieß ich in tausenteufel namen weichen;
Da ward er mit der feust her streichen;
Da vacht ich hin wider an seinn rüsel
Und schlug im zwen zen auß seim drüßel
Und ich maint, ich wolt im in die lucken scheißen;
Da forcht ich, er würd mich in di niern peißen.

Das stet noch an auf disen tag;
Darümb ich meinn harnasch an trag.

#### DER FÜNFT:

Mich het ain schöne frau geladen,

<sup>9. 725, 27. 11. ?</sup> we ob. 20. ? Heur. 757, 24. 758, 11. 33.

5

Das ich mit ir solt essen und paden
Und mit ir spiln in der taschen.
So wolt sie mir das haubt waschen.
Do schlaich ich haimlich zu ir dar;
Da ward ir man mein da gewar.
Wer ich da nit von dannen gewichen,
So het er mir die flöh ab gestrichen
Mit einer schwern zuberstangen;
Darümb ich lang in harnasch pin gangen.

10

15

20

M 453

### DER SECHST:

Bin junger gauch ward mir zu sprechen,
Ob ich durch frauen willen wolt stechen.
Do sprach ich, thet nie kain dink so gern
Und ich rüst mich zu mit schilt, mit spern
Und ich schicket im ain sperstangen.
Nu ist er mir sein ab gegangen
Und wil sich nit auf der pan laßen vinden.
Do schicket mir mein pul ain seidene pinden,
Das ich durch irn willen wer kek
Und stieß den jungen lappen inn drek.
Das thar ich noch durch frauen willen than;
Darümb so trag ich harnasch an.

#### DER SIBENT:

Herr der wirt, nu hört auch von mir!

Nu trank ich an einem neuen pier.

Das ich wolt farzen, da beschaiß ich mich gar;

Das wurden mein gesellen gewar,

Die mainn, ich hab da mit mein eer verlorn;

Das thet mir auf sie gar ser zorn.

Darunter waiß ich wol ain maultaschen,

Der auch gut wer in den schnabel zu waschen;

Und west ich, wolt mirs niemant verweißen,

Ich schlüg ainn auch, das er sich müst bescheißer

<sup>13. ?</sup> ich, ich. 26. ? Do. 31. ? wer, ir den.

### DER ACHT:

Nu saß ich pei dreien genslöffeln
Und ward ain weil mit in karnöffeln;
Da behieltens pöser karten zwu
Und trugen andre unter dem tisch zu;
Daß triben sie da mit mir an
Als lang, pis das mir gelts zuran,
Und kunden mir meinn peutel schwanken
Und wurden mir des mit fluchen danken.
Den wil ich auch noch drein schlagen,
Und scholt ich ain jar harnasch an tragen.

#### DER NEUNT:

Ein schöne frau ward mich piten,
Das ich zu ir seß auf ainn schliten
Und für ain weil mit ir spaziern
Und hülf ir an eim end hosiern.
Die rais die thet ich ir so gern
In rechten züchten und in ern
Und thet, was sie mit mir schafft;
Das hat man alls mein weib klafft,
Die wils all tag irn freunten clagen.
Darümb so muß ich harnasch an tragen.

### DER ZEHENT:

Neur ains da hofiert ich vor eim haus,
Do goß der hausknecht oben herauß
Mit einer scharpfen kammerlaugen;
Das paiß mich in mein pede augen,
Das ich must lang ainn fürhank tragen,
Das dorst ich weder freunten noch gesellen klagen,
Wie mir daran geschehen wer.
Das was meim herzen ain große schwer.
Solt ich im nit ain rupfhauben auf setzen?
Meiner schmeh wil ich mich wol an im ergetzen.

### DER AILIFT:

Ich hab ain jar ainn lieben puln gehabt,

Die hat mir oft mein herz mit freuden gelabt;
Die hat mir ain nequam ab gesetzt
Und hat sie gen mir also verhetzt,
Das sie mir ganz ist worden gram.
Die mir vor alls mein traurn benam,
Die geit mir nun, das ich traur und clag.
Das kümpt alls auß seiner gelogen sag.
Solt ich das nit wol an im rechen,
Ee wolt ich nimer wort mit frauen sprechen.

10

15

20

25

30

5

#### DER ZWELFT:

Heur gieng ich mit einer schönn frauen spatziern In einem garten, da stunden epfel und pirn. Si ward so freuntlich mit mir kosen Und gab mir ainn kranz von weißen rosen. Da sah uns zu ain falscher claffer, Der lief zum pfarrer und zum schaffer Und sprach, die het ir er zuprochen. Solt das von mir nit werden gerochen, So scholt mir kain frau ir lieb mittailen. Er ab schneiden kan kain arzt gehailen.

#### DER DREIZEHENT:

Fert an der vasnacht da rait ich
Und setzt ain junkfrau hinder mich,
Die greif ich unter der gürtel an
Und ruckt sie recht zu mir heran.
Da gab einer auß, ich het ir dran griffen,
Und hat das jar her auf mich gepfiffen
Und hat es iren freunten für pracht.
Dasselb in hart von mir verschmacht,
Und mainn, sie wollen mich ser drum strafen.
Darümb so mus ich heint in harnasch schlafen.

#### DER VIERZEHENT:

M 455 Heur da zecht ich in ain saurs pier,
Das haist mit namen Malmasier.

35 Do hört ich, das einer den gesellen clagt,

Ich het die trünk zu groß gemacht Und macht, das sie all zu teur kemen, Und sprach zu mir, ich solt mich schemen. Das verdroß mich auf sie also vast, Das ich hab weder ru noch rast, Bis er mir bezalt ain gut harraufen. Darümb so mus ich in harnasch laufen.

### DER FÜNFZEHENT:

Mich fragt ain junkfrau mit großer ger,
Ob sie zu man nemen zeitig wer.
Do sprach ich: Nain, es ist noch nit zeit.
Do ward sie gen mir so verheit
Und sprach, sie het, was sie haben solt;
Was sie meiner großen lüge wolt;
Und solt ich haimlich gesellen mieten,
Sie wolt mir ain schmachait laßen erpieten;
Daran wolt sie mir kain lüge sagen.
Darümb so muß ich harnasch an tragen.

#### DER SECHZEHENT:

Mir zilt ain schöne frau zu ir,
Die schickt ir pötlein darümb zu mir.
Da kom ich und klopft an und was fro;
Da warn ander zwen vor do.
Do hört ich, das sie di hausmaid hießen,
Si solt ain wasser auf mich gießen.
Da trat ich ab und ward so verheit;
Dasselb mir noch am herzen leit,
Und wil das rechen, ob ich kan.
Darümb so trag ich meinn harnasch an.

### DER SIBENZEHENT:

Herr der wirt, nun gebt uns euren segen! Hört ir iemanz, der nach uns werd fregen, Den weist zu uns gen Treffentrüll,

30

5

10

15

<sup>31. 303, 7.</sup> 

5

M 456

10

15

Da sitzt ain wirt der haist der Füll. Da wöll wir fechten auf den knieen. Der wirt hat uns di mait gelihen, So ficht die wirtin auch am rück. Die selb ist junk, gail und flück Und ist barmherziger, denn ir man, Und tregt di fremden gest ümb lon. Das thut sie gar in großer geheim Und nimpt ain beschaidens lon von eim Und thut es neunmal umb ainn plapphart In einem schönn weißen tapphart, Darinn ir prüstlein auf gerüst, Das ainn von herzen ir gelüst. So ist der wirt auch all nacht vol, Der derpeuts auch eim gar ser wol Mit essen, trinken, tanzen, mit paden, Und hat ain ku, di scheist fladen Und hat ain pferd, das air legt, Das mans mit wannen von im tregt. Wer zu dem wirt frü kumen kan, Der peißt an fladen und an airn an.

20

# 100.

### DES KÜNIG VON ENGELLANT HOCHZEIT.

Nu schweigt und hört fremde mer, Die kumen auß ferren landen her. Rs hat der künig auß Engellant Sein erwerge potschaft außgesant Und leßet allermeniglich bedeuten Burgern und purgerinn und edelleuten Und fürsten und herrn und graven und freien Und leßt ainn hof außrüfen und schreien. Wer frölich sein wöll, der soll kumen. Der künig der hat im für genumen, Der wil ain große hochzait haben Und wil all sein fremd gest begaben Mit kosperr reicher reverenz. Der jung herzog von Orlenz Dem hat der künig sein tochter geben. Wer frölich sein wöll und wöll wol leben, Der sol dar kumen zu solcher frist. Wenn der mei acht tag alt ist, So wil man da die praut zu legen; So sol sich denn iedermann da regen Mit was er kan, mit all seinn sachen, Da mit er schimpf und freud kan machen.

l

B sweiget vnd horet. 4. D fremden. 6. D Erberge. 8. D Burergerin. 9. D herrn grafen. 11. D wolle der solle. 12. D kunig
fergenomen. 13. D Er wolle ein. 14. D wolle alle sein fremde
15. D kostpar. 18. D sein wolle vnd wol leben. 19. D solle.
cher. 21. D pratt. 22. D dann da yederman regen. 23. D Was
mit allen seinen.

#### DER ANDER:

Nu hört, ir jungen und ir alten, Meine wort di schült ir gar eben behalten, Wann sie sind war und nit gelogen.

5 Wer auf die hochzeit kümpt gezogen, Geriten, gefaren oder gegangen, Der wirt mit solcher schonhait enpfangen, Das er solch freud nie ein hat genumen. Als manige meil er denn ist her kumen,

10 Es sei frau, man, junk oder alt,

M 457 Als mancher güldein wirt da gezalt;
Die werden im von dem künig und von der künigin gesch
Und in eim seiden peutel an seinn hals gehenkt.

### DER DRITT:

D 314 Wer auf dem hof das pest thut mit stechen,
Mit turniern und mit sper zuprechen,
Dem wil der künig schenken ain pfert,
Das ist zwaiundfünfzig mark golds wert
Und mit eim roten purper verdeckt;

Darauf sein hundert mark perlein gestickt;
Die deck ist vorn gestept an der stirn
Mit hundert diamanten, mit hundert saffirn
Und ir iezlicher größer, denn ain pon.
Der künig wil under seiner küniklichen kron

25 Das clainet verschenken auß sein selbs hant Dem, der für den pesten stecher würd erkant.

### DER VIERD:

Wer nach dem ersten das pest thut Mit stechen und mit menlichem mut,

<sup>3.</sup> D Mein wortt solt.
4. D Wenn sie sein. D nicht.
6. B s
frewde sie het eyngenemen.
9. D manche meyle er dann her ist.
1 guldein de wirt.
12. D kunig geschenckt.
13. D einem seydein. D
nem.
15. B hofe.
16. D turniren.
18. D goldes.
19. D einem
purpur.
20. D pernlein gesteckt.
21. D voren gestebt.
22. D fur
dyemanten.
23. D Vnd iglicher großer dann ein pan.
26. D Der.
1
Der nach dem pesten das peste.
29. D monlichen.

So hat die künigin laßen machen
So gar mit künstenlichen sachen
Ain halspant von kriechischem golt,
Als es der künig im haben wolt;
Darauf da steet in goldes zain
Vier der aller edelsten stain,
Zu der linken seiten ain weißer calcedonius,
Zu der rechten seiten ain gelber crisolidus
Und hinten dran ain feurfarber jochant
Und vorn dran ain schwarzer diamant,
Und iezlicher hundert karat an gewicht.
Wer nach dem nechsten am menlichsten sticht,
Dem wil die künigin das halspant schenken
Und im das selber an seinn hals henken.

15 DER FÜNFT:

5

10

Wer das pest thut nach den zwaien 315 Auf der hochzeit in dem maien, Dem wil der preutigan schenken ain schwert. Die schaid ist tausent nobel wert. Das schwert ist mit solcher kunst geschmitt, 20 Das sich ain man da mit befritt Vor bundert mannen, wenn erß auß zeuht, Das alle ir manhait von in fleuht Und all von ganzem herzen erschrecken, Wenn sis in seiner hant sehen plecken. 25 Des schwertes knopf ist ain carfunkel; Kain nacht ward nie so vinster und tunkel, Der stain der hat ain solchs liecht, I 458 Das man davon ain ganze meil gesicht. Das wil der preutigam dem dritten vereern 30

<sup>3.</sup> D gelde. 4. D kunig de haben wolde. 7. D weiß Calcidanius.

1. D rochten hant. 9. D hinden daran. 10. D voren daran ein swartner lymanst. 11. D jglicher hundert karat ein gewicht. 12. ? ersten. 14. D m seiber. 16. D Welcher das peste. 19. D scheiden. 20. D sollicher.

2. D er es. 24. D alle. 25. D sie es. 26. D Carbunckel. 27. D inster noch es t. 28. D selliche. 30. D den tritten wern.

Und mit seiner freuntschaft nimer mer von im kern.

#### DRR SECHST:

Wer nach den dreien thut das pest, Dem wil die praut und all ir gest So große eer und wird erzaigen, 5 Die praut die wil sich für in naigen Und im an ieden finger stoßen ainn rink Von gold, er sei alt oder ain jünglink. Darnach sie im ain hestlein an hest, Darinn da steet ain stain, der hat solch kreft, 10 Wenn in ain man bei im hat, Was frauen und junkfrauen für in gat, Die müßen in von ganzem herzen lieb haben D 316 Und haben in für ainn stolzen freien knaben Und bedünken sich all und künnen nit anders verstan. 15 Denn er sei der schön Apsolon. Das clainet wil die praut dem vierden verern Und wil mit freuntschaft nimer mer von im kern.

### DER SIBENT :

Welche frau das pest thut mit tanzen, 20 Mit hübschen triten, mit ümbher schwanzen, Mit züchtigem lachen, mit lieplichem schmutzen, Mit guter geperd, mit freuntlichem angutzen, D 317 Der wil man schenken ainn pernleinkranz, Der leuchtet als der sunnen glanz 25 Von eiteln kosperm edeln stainn: Und vorn dran so siht man ainn. Der ist mit kunst darauf gehest;

<sup>1.</sup> D nymmer von. 3. D dem dritten. 4. D alle jre. 5. D ere 8. D golde. D oder jungklingk. 9. D hefflein. Dorynnen do stet. D sollich. 12. D Jungkfraw. 14. D Vnd jn haber für ein. 15. D bedunckt sie alle vnd konnen nicht. 16. D Dann. D Ab-17. D Des cleynods wil die praut den vierden stecher gewern. 18. D nymmer von jm kern. Darauf folgt in D die rede des achten spielers. 20. D peste. 22. D zuchtigen. D lieplichen. 23. D gutem geperd mit freuntlichem. 26. D eytel edelm kostparn gestein. 27. D voren daran sikt

Der stain der hat solch macht und kreft,
Welche frau in bei ir tregt,
Die wirt groß wird und eer an gelegt
Von künig und von künigein,
Wann sie dünkt di allerschönst sein,
So sie auf erden ie lebendig ward.
Die schon hat sie von des steines art.
Der kunig und die kunigin
Die wollen gein ir so demutig sein
Und werden ir paide auf setzen den kranz
Und der künig wirt mit ir vor tanzen ainn tanz.

#### DER ACHT:

Wer auf dem hof ist der legst, Der aller feulst und der tregst Mit stechen und mit andern sachen. 15 Da mit man schimpf und freud sol machen, Dem wil man ainn jering esel schenken Und tausent silbrein schellen dran henken, Do iezliche an der schwern hot An lauterm silber zehen lot. ¥ 459 Der esel ist mit eim greten sammet verdeckt Und darauf hundert straußfedern gesteckt Und izliche in ainer silbrein rörn, Als denn den straußfedern zu gehörn. Der esel ist vorn und hinden beschlagen 25 Mit vier güldein huseisen, die muß er tragen Als lang, als der hof und di hochzeit wert. Das hat der künig und die künigin begert.

<sup>1.</sup> D stein hat solliche krefft.

3. D wirde vnd ere.

4. D kunigen

5. D bedunckt die allerschonst fraw sein.

6. Diese und di
drei nächsten zeilen fehlen in M.

12. Diese rede steht D vor der verhergehanden.

13. D hofe.

17. D einen jerigen.

18. D silberein schellet
daran.

19. D Die jgliche.

21. D einem roten samat.

23. D jgliche

D silberein vorn.

24. D dann.

27. D Solannge der hoff vnd h.

28. J

Des. D vnd kunigin. Darauf folgt D: Welche fraw das peste tut mit
tantage u. s. vo.

DER PRIKE:

Wer auf die hochzeit kumen wil Und treffen kan das recht zil Und hofft und maint die clainet erraichen. 5 Der hör hie, das man niemant wil laichen Mit disen gaben köstenleich. Da für hat man zwelf pürgen reich, Die haben all dar für gesprochen, Das niemant sol werden ab geprochen, Wer eerlich thut für ander leut D 318 Da auf der hochzeit vor der preut. Die pürgen schült ir all erkennen, Wann ich iezlichen pei namen wil nennen. Der erst pürg der künig von Bellmerinn, Der ander von Frankreich der telfin, 15 Der dritt der künig von Granatten, Der vierd der herzog von Schallatten, Der fünst zu Allkeir der künig Soldan, Der sechst der künig von Arrigan, Der sibent der hochmaister zu Preußen. 20 Der acht herzog Schwidrial in Reußen, Der neunt pürg reich, mechtig und stark Das ist der künig in Tennmark, Der zehent der künig in Schottenlant, Der ailst der herzog in Prafant, 25 Der zwelft der künig von Portigal; Die wöllen, das man sie all bezal. Wer da die clainet mit ern erlangt. Ir aller sigel an disem prief hangt Zu urkund, das sie all pürgen sein 30 Den, die die clainet schülln nemen ein. Wer aber da hin nit kumen möcht

<sup>4.</sup> D cleynot. 5. D hore. 7. D Burgen. 8. D alle. 12. D sukt.
14. D burge ist der. D pelmerin. 16. D dritte. 17. D schalaten. 18. D
Ackeyer. 19. D Arragon. 21. D der hertzog Swidrial. 22. D Burge.
23. D Tennemarck. 25. D prestant. 27. D alle. 28. D da nicht cleynot mit eren. 29. D jnsigel an diesem briue. 30. D Vnd zu. D alle Burgen.
31. D cleynot sullen. 32. D nicht kumen mocht.

### 100. DES KÜNIG VON ENGELLANT HOCHZEIT.

Und auf die hochzeit mit kunst nit töcht, Der zu alt wer oder zu krank, Der verdient da mit kainn undank, Der pleib da heimen und schon seins leibs M 460 Und hüt die selben weil seins weibs, Das im kain ander sein waid ab fretz. Die ler habt euch allen zu einer letz!

5

<sup>1.</sup> D tocht. 2. D Der verdynt damit keinen vndanck. 3. D I alt were vnd su kranck. 7. D lere.

## 101.

### DIE DREI ARZTPÜCHSEN.

Da hab ich ain erznei in einer püchsen;
Ob iemant ichz auf wer gefarn undern üchsen
Und wem die pösen wint im pauch würden pleen,
Die nicht unden hinauß wolten ween,
Wenn ich eim die erznei gib inn munt,
So gibt sie im ainn solchen gesunt,
Das all pös wint unten nauß müßen singen,
Das sich di seu werden ümb in dringen.

### DER ANDER ARZT:

Da hab ich ain pulfer, daß hat solch macht,
Wenn sich einer in dem leib clagt,
Dem etwas wer im magen gelegen,
Das kan es im gar wol aus fegen;
Wie grob es wer und ungelachsen,
Wenn im das arsloch wer zu gewachsen,
So scholt es imß als weit auß etzen,
Das man ainn hellhafen wol drein möcht setzen.

20

25

5

10

15

## DER DRITT ARZT:

Da in der püchsen hab ich ain hailsame salben,
Die schaiß heur im meien ain jerige kalben,
Da alle würz heten ir kraft
Und alle kreuter irn rechten saft.
Wem ich die salb streich an seinn pauch,
Dem fegt sie innen seinn dreckschlauch,
Das ain solchs ai unten von im fert,
Da von sich ain sau ainn ganzen tag nert.

# 102.

# M 460 b

5

H 461

10

15

## DER NEU OFICIAL.

Nu schweigt und hört neue mer!

Der official ist kumen her

Und wil verhörn man und frauen,

Ob iemant über di schnur het gehauen

Mit spil, mit wucher, mit feir zuprechen

Und was das gaistlich recht schol rechen;

Und was gepürlich sei zu clagen,

Das schol man dem official für tragen

Mit solchen worten, das er verstee,

Das er mit rehter warhait ümb gee.

Wenn er das hört an seiner clag,

So hilft er im, so ferr er mag.

Es sei mait, kneht, frau oder man,

Wer zu clagen hab, der vahs an.

#### DI FRAUEN:

Herr der official, wir müßen euch clagen
Und wollen euch eitel warheit sagen.

Wir haben an unsern mannen groß geprechen,
Der wir nicht halp türn auß gesprechen.

Wean wir des nachts schlasen gan,
So ligen nach außen unser man,
Und müßen allain ligen in dem pett
Und mit uns schimpsen kan und lachen
Und darnach ains auf der geigen machen.

<sup>2.</sup> Vgl. et. 42.

5

10

25

30

35

## DI MAN:

Herr, unser antwort scholt ir hörn!
Die frauen wolten uns allpot törn
Und wolten esel auß uns machen,
Das di leut unser wurn spotten und lachen.
Wenn wir über tak pei in legen dahaimen,
So würn sie uns ganz nach irm willen zaimen;
Darümb so gee wir zusamn und zechen
Und sagen von tanzen und von stechen
Und wie man bei der nacht leut sol machen
Und auch von vil andern sachen;
Darümb wir uns zusamn haben müßen.
Doch hab wir gesüntt, so wolln wir püßen.

## DI ERST FRAU:

Herr, ich clag euch über meinn man.

Wenn ich des nachts schlafen sol gan,
So sitzt er dort peinn geselln und spilt;
So sitz ich denn und fluch und schilt
Und wünsch im ungelück ain große pürd.
Doch wer mir laid, das es war würd,
Und hab zu im große lieb und treu,
Und macht mir all nacht mein laid neu
Und hab mit im ain lange zeit,
So er pis über mittennacht außen leit.

IR MAN:

Herr, die antwurt gehört mir zu.

Mach ich meim weib da mit unru,
Das ich gee zu den geselln und spil,
So merk ich, das sie nit versteen wil.

Wenn ich über tak dahaimen leg,
So sprech man, ich wer faul und treg
Und gieng weder zu Cristen oder zu Jüden,
Und hieß mich ainn fauln stockrüden,
Und künd weder schimpf noch glimpf versteen.
Darümb so muß ich auß zun geselln geen.

#### DI ANDER FRAU:

Mein lieber herr, hört auch mein clagen! Das hab ich lang verholn getragen. Mein man tregt mir daß nahtmal auß Und ich pedörft sein selber wol im haus Und hab lang haimlichen mangel gliten Und haben im ander frauen ausgesniten: Nu kümpt er und wil mir geben di spreuen Und maint, ich sol sein vrasen keuen.

10

15

**II** 463

20

5

## DER MAN:

Herr, die antwort geet mich an. Mein esel wil nicht lang hungrig stan. Kum ich zu ir und wil ains schimpfen, So krümpt sie sich und wirt sich rimpfen Und sagt sich krank und macht sich schwach. So denk ich denn: Hab deinn gemach! Wenn ich denn zu einer andern kumm, So pin ich auch nit gern ain stumm Und clag ir haimlich meinn geprechen Als lang, pis sie mir Ja wirt sprechen. Scholt ich denn nicht meinn kumer da wenden. So müst ich mein manhait gar ser schenden.

#### .. DI DRITT FRAU:

Herr der official, hört mich auch! 25 Mein man ist ain torether gauch, Der sagt des tags vil von sachen, Wie er schnachts oft auf wol machen. Wenn wir denn zusammen kumen ins pett, So denk ich dran, das er hat geredt, 30 So ligt er still und ist versigen, So wer mir lieber, er het geschwigen Und ge hieß mir ains und geb mir dreu; Das wer ain rehte manstreu.

<sup>25. ?</sup> torehter. 29. M gedenck ich denck.

5

10

15

20

25

30

#### IR MAN:

Herr der official, nu höret mich!

Mein frau die ist so wunderlich,
Das ir niemant kan thun kain reht;
Das klagt di mait und der kneht.

So mag ich leiht etwas haben geredt,
So seet sie des nachts kiferbeis ins bett
Und hebt mit mir ain keifen an;
So ruck ich denn von ir hin dan.

Künt sie da aber freuntlich mit mir leben,
Ich künt ir wol ains ins eserlein leben.

### DER OFFICIAL:

Ir lieben frauen und ir man,
Eur sach ich wol vernumen han,
Die ir gegen ainander habt geübt,
Wie ains das ander hab petrübt.
Das habt ir lang da angetriben,
Das hat man alls ins rehtpuch geschriben.
Darümb so merkt, was ich euch sag!
Von heut über vierzehen tag
So kumpt herwider mit euren sprüchen!
Die weil so wirt man die urtail süchen,
So schült ir eur clag denn wider für tragen,
Die ir zu den mannen habt zu clagen.
Künt ir das mit reht auf sie prengen,
So wirt man in das im ars ab sengen.

#### DER AUSZSCHREIER:

Herr der wirt, nu gebt uns gute nacht!
Ob wirs zu grob heten gemacht,
So schült irs für ainn schimpf versteen;
Wann alle, die heint zu euch geen,
Die wollen mit euch schimpfen und lachen.
Di vasnacht manchen narrn kan machen,
Das er in töreter weis umb geet.

<sup>11. ?</sup> geben. 17. ? ir habt. 26. ? das har. 28. 329, 14

Wann ir das selber wol versteet,

Das man iezunt zu vasnacht frölicher ist,

Denn am carfreitag, so mann passian list.

Und wen wir heint nit frölich fünden,

Den wolt wir pis sunntag inn pan laßen verkünden.

3. M 373. 5. M 464 folgt et. 39, M 476 et. 45.

5

# 103.

# M 478

5

10

15

# DI SIBEN VARB.

Nu hört, ir man und ir frauen, Mit zuchten schült ir schauen Und tugentlich hörn nennen, Das ir fürpas mügt erkennen, Das sibenerlai varb sint genant Und eim ieclichen wol erkant. Grün, rot, schwarz, blab und weiß, Gel und braun mit irm preis Sind kumen auf disen plan. Nu merkt und hört an, Wie frau Sunnreich spricht! Der gevellt es alles nicht, Ir lob und auch ir eere, Da mit sie sein kumen here, Als ir iezund werd verstan Von in hie auf disem plan.

DI GRÜN:

Grüne varb freihait,
Damit ich junger pin peclait.
Grüne varb ist ain anefank.
Herzlieb mich nie pezwank
Von minne noch von frauen.
Also schol man mich schauen.
Die varb kündet, das ich da pei
Bin lieb und minne frei
Und nit zu herzen han gelait
Von frauen, meiden lieb noch lait.

FRAU SUNNREICH:

Ich pin frau Sunnreich genant
Und widersprich es zu hant.
Das dunkt mich ain pöser sit
Und gevellt mir zu mal nit,
Wann mancher mit grün ist peklait
Und hat von herzenlieb groß lait,
Davon ich nit zu vil
Grüne varb loben wil.

10

¥ 479

20

DI ROT :

Ich pin peclait mit varb rot,
Darein pringt mich der minne not.
Die minn mich ser hat erzund
Inniklich in meins herzen grund;
Das mügt ir erkennen
Bei der varb, die mich thut prennen.
Mein herz, mein sin und mein mut
Brint als in eim feur di glut.
Mich hat umbfangen der minne not,
Als ir mich seht in dem claide rot.

# FRAU SUNNREICH:

Nu hört, ir frauen und ir man,
Wie der knab wol gethan
Brint in der varb rot

Inniklichen in der minne not;
Wann ich noch manchen weiß,
Dem lieb kalt und heiß
Von herzenlieb ist geschehen
Und leßt sich doch in roter varb sehen,
Und dennoch oft ain tumer man
Durch rums willen tregt rot an,
Das man main, im won minne pel,
Wie wol er ist an minne frei;
Davon ich nit wol

<sup>29. ?</sup> nicht in.

5

10

20

M 480

25

30

35

Di roten varb loben sol.

DI PLAB:

Blabe varb ist stetigkeit.

Wer lieb gen lieb in herzen treit,
Der schol sich da mit claiden,
Wil er der minne nit laiden;
Wann stetigkait ist ain spil,
Wer der minne gevallen wil,
Der schol ir stet wesen pei,
So wirt sein herz mutes frei.
Mit der varb ich timbfangen pin.
Herz, mut, gedanken und sin
Der minne sein unterthan.
Das wist von mir on allen wan!

15 FRAU SUNNRRICH:

Ich sprich: Das ist ain guter sit.

Dem siten wil ich volgen mit.

Es zimpt wol, das es stet sei,

Dem herzenlieb wonet pei.

Doch siht man manchen pla tragen,

Scholt der rok die warhait sagen,

Er saget wol andre mer,

Wie unstet sein herz wer,

Der in da tregt durch stetigkait.

Villeicht der rok ain anders sait,

So wil ich di warhait sagen.

So wil ich di warhait sagen.
Scholt sie durch stet mancher tragen,
So müst er tragen gra,
Den man siht tragen pla.
Damit wirt di minn oft petrogen

Und mit valschhait überzogen.
Sie ist stet, hütt ir reht der man,
Der di plaben varb tregt an;
Das waiß ich wol sicherleich.
Davon ich, frau Sunnreich,

Davon ich, frau Sunnreich, Der varb lob nit preisen wil, Rot steen dann on endes zil.

## DI SCHWARZ:

Ich pin peclaitt mit schwarzer wat. Die lieb minn mein gar vergessen hat, Wann schwarze varb pedeutet zorn. 5 Ich het mir ain lieb außerkorn, Der minn dient ich sere, Leib und gut und eere Und steten dienst ich an sie leit. Do schuf ir große unstetigkeit, 10 Das sie ainn andern nam. Der it sere missezam. Darümb muß ich traurn. Mein freud muß ersaurn, Mein lieb ist laid worden. 15 Des muß ich fürpas schwarzen orden Tragen in jamer und in lait, Als ir mich seht in disem clait.

## FRAU SUNNREICH :

20 Nu gedenk und merk eben, So ir mit selden müst leben! Welche das imermer thut. Der wünsch ich, das ir nimer gut Von keim man gescheh. 25 Die man so gar wüst seh, Fürwar das wolt ich nit clagen, **M** 481 Das sie wol würd geschlagen, Das man da pei erkant Ir laster und ir schant. 30 So plib manche stet, Die süst missethet An keinem guten man. Man sol sie zum pan Verkünden und verachten. 25 Wee der ungeschlachten.

Die den frumen scheuhet

Und den argen nit fleuhet! Der varb preis und eer Wil ich loben on widerkeer.

#### DI WEISZ :

Weiße varb ist mir kunt, 5 Damit ich pin peclaitt zu diser stund. Weiß pedeutet guten wan, Den mir di minn hat auf gethan, Höflich schimpfen und frölich scherzen, 10 Und kumer und not meinem herzen Hat die lieb geletzet Und mich in weiße varb gesetzet.

### FRAU SUNNREICH:

Awee ja laider Bedeutent das di weißen claider, 15 Das mancher giht von gutem wan, Der der minne noch ist an. Gelaub mir diser mer! Si haißen lesterer, Die mit der varb sich laßen sehen. 20 Was in von lieb ist geschehen, Es scholt pas verschwigen sein. Nu thuts siß offenlichen schein Und machen ain geschelle. Ain haimlich traut geselle, 25 Der gar verschwigen wer, Der scholt di selben mer Wissen und niemant mee. Sein lieb und laid, wol und wee Scholt man guten gesellen sagen. 30 Das was ie war pei alten tagen, Wenn eim ain guter wan geschach, Das der dann des niemant verjach M 482 Und trug in alters allain.

<sup>21. 7</sup> in. 23. ? than. 31. 780, 10.

Nu ist es gar gemain,
So eim ain guter wan geschicht,
Das er das öffenlichen vergiht,
Das in sein frau trösten wil,
Und spricht vierstund als vil,
Als sie im erzaigt hat.
Das ist ain große missethat.
Wem nu geschicht ain guter wan,
Zu hant er maint, es sei gethan
Und wöll in also gewern.
Der varb wöll wir allzeit enpern.

5

10

15

20

## DI GELB:

Gel pringt lieb auß lait,
Da mit ich pin peclait.
Gel ist der minne solt
Und reich als das minniklich golt.
Gel kündet, das ich pin gewert,
Des ich an di minne han pegert.
Gel pedeutet, das ich sol sein
Ledig und los aller pein,
Darümb di minn leidet nicht.
Gelber varb wil ich haben pflicht.

## PRAU SUNNREICH:

Gel ist ain varb ungenem Und allen mannen gar unzem 25 Und siht die lützel tragen. Von der varb siten wil ich sagen, Wann dem siten trag ich haß. Es schol sein verschwigen pas, Wann das minnigklich weip 30 Ir zarten stolzen leip Irm diener geit fur aigen. Das schol ir niemant zaigen. Er scholt es in seins herzen grunt Senken, das es niemant kunt 35 Würd, mannen noch weiben. M 483

5

10

15

20

25

30

Wenn in glückes scheiben
Gieng eben auf dem selben plan,
Das scholt er alters allain han.
Nu vindet man so manchen man,
Der lieb allain nit mag gehan.
Also was er scholt haben allain,
Das muß für di ganzen gemain.
Des wil der puler haben rum.
Fürwar das solt kain puler thun;
Das ie was vor zeiten reht,
Er wer ritter oder kneht.
Darumb die varb über all
Gevellt mir nit mit irem schal;
Dann durch iren siten

#### DI BRAUN:

Schol die varb von mir sein vermiten.

Braun ist der minne pant
Und ir lob also genant.
Braun ist der minne pot
Und ledigt laidigs herz auß not.
Mit der varb thu ich schein,
Das die minn hat gepunden das herz mein
Und also verwundet hat,
Das mein herz nu sei on irn rat
Nicht los noch ledig kan wern,
Davon ich der varb nit kan enpern.

## FRAU SUNNREICH:

Seit ich di warhait sagen sol,
Die varb gevellt mir aus der moßen wol.
Braun ist ain wat minncleich
Und zimpt wol zu tragen sicherleich
Baiden, man und auch frauen,
Laßen sich wol in der varb schauen.
Aber iren siten trag ich has,

<sup>10. ?</sup> was ic. 24. ? sic H. ? na on.

# 103. DI SIBEN VARB.

Das scholt sein verschwigen pas;
Wann mancher thut geuden,
Wie wol er hat wenig freuden,
Und thut es uber al kunt,
Wa er ist zu aller stund,
Und nit verschweigen mag,
Was im die minn in lieb sag.
Das ist gar ain tummer sit,
Dem schol man volgen nit.
Die varb ist lobes vol,
Ir sit gevellt mir zu mal nit wol.
Da mit wil ich die sach nider legen.

5

10

**M** 484

#### DRR AUSZSCHRRIER:

Nu pfeuft auf, lieben geselln,
Wann wir nit lenger welln
Bleiben auf disem plan.
Der varb siten ain ieclich man
Wol vernumen hat zu der vasnacht.
Ein ander kürzweil han ich erdacht,
Höflich schimpfen, frölich scherzen
Mit den wolgemuten herzen
Und mit den wolgemuten zart.
Es schol nit lenger sein gespart,
Das wir nu fürpas geen
Und nit lenger hie pesteen.

<sup>12.</sup> Fahlt nicht eine weile oder ist w. 12 eine zwischenbemerkung dichtere oder schreibers?

# 104.

# DI KARG BAURNHOCHZEIT.

Got grüß den wirt und di wirtinn
Und alle, die pei euch sind hinn,
Den schol got geben eer und gut
Und heint auch ainn frölichen mut.
Ir schült uns das nit verübel han,
Das wir so spet heint zu euch gan.
Ir schult uns auch darümb nit fluchen.
Unser gut freunt wir da haimen suchen,
Das wir euch frölich möhten machen,
Das ir möht unser waishait lachen.
So hört, wieß uns dergangen ist
Auf einer hochzeit, merk den list!
Guter speis und trank must wir enpern.
Nu schweigt! Ir mügt es hörn gern.

5

10

15

## DER ANDER:

Herr wirt, nu schweigt und hört,
Wie uns der Dossig hat petört.

20 Er hat uns auf sein hochzeit geladen.
Er sprach, wir scholten mit im essen und paden
Und scholten im eerlich pei gestan;
Darümb wolt er uns gütlich tan.
Dasselb wir auch all gethan haben

11 485 Und theten in reilich pegaben.
Di tischtücher man da auf lait,
Das essen was noch unperait,
Es hungert und türst unser ieden,

Das essen wolt noch heut gesieden.

Darümb so sei wir her zu euch kumen,
Als zu unserm guten freunt frumen,
Und wir haben uns auch des vermessen,
Wir wölln das mal heint mit euch essen,
Und schült uns nit als lang peiten lan,
Als uns der preutigan hot gethan.

5

10

15

20

#### DER DRITT:

Ich sprich für war, als ich das sag,
Und das ich alle meine tag
Ob keim tisch nie pin gesessen,
Da ich so übel han gegessen.
Man gab uns weder pir noch prot,
Ich was doch nahet hungers tot
Und süst kan er gar hoch pronkirrn
Und sich auf alle hoffart ziern.
Es müst gar ain gescheider hunt sein,
Der unterm tisch het gefunden ain pein.
Er haist wol der Seidenschwanz
Und wolt ie sein der hübscht am tanz
Und zwar, im wirt das unter prechen,
Sein Mußkünn sol uns wol an im rechen.

### DER VIERD:

Nu hört, mich dünkt, des sei di schult,
Do er ümb sein Mußkünnen pult,
Do er ir wartt zum untern gaden,
Do hätt sie heimlich dar geladen
Ir pest freunt all in den stunden,
Die im das pflaster über punden,
Und muß die wunden selber verstopen,
Daran er vor gar lang thet noppen.
Darümb thet in verdrießen seer,
Das er uns scholt peweisen eer
Und het uns doch auf sein hohzeit gladen.

<sup>15. 7</sup> pronkiern. M 488.

M 486

30

35

Darauf da zieh wir großen schaden. Herr der richter, das thu wir euch clagen Und schült des rehten darumb fragen.

## DER FÜRFT:

5 Hör, Strolntrit, was ich dir sag!
Gar pald verantwurt hie die clag,
Die über dich geet von uns allen,
Ee du must ins richters loch vallen.

## DER SECHST:

Herr der richter, mein antwurt ist slecht. 10 Ich pin in meinen sachen gereht. Der koch hat mich versaumpt daran, Dem ich das als enpfolhen han. Auch warn sie so freffel gest, Si wolten neur haben das aller pest, 15 Und sie warn so unerpiten, Das sie nit wollten warten, piß praten priten, Und schentten mich all zu disen stunden, . Wie man mir ain pflaster hab überpunden Und das man vor genützet hab. 20 Doch thet ich nit als diser knab. Der hat ir drei am rehten verlorn: So hat der auch wol für vier geschworn. Si neiden mich, das ich im luder nit ligen wil Und auch das mein mit in verspil. 25

## DER SIBENT, KOCH:

Herr der richter, ich wolt haben geswigen, So mag ich solch clag nit auf mir la ligen. Ich scholt im sein hochzeit versorgen Und scholt darauf außschwern und porgen. Ich kan nichz kaufen mit lerer hant, So leiht mir auch kain Jüd on pfant. Ich scholt im kochen gute speis Baide von mandel und von reis, Ich scholt im kochen manig richt

Von willpret gut, des het ich nicht.

Stat het ich auch alls dings gnug do,
Des ain arm man in seim haus ist unfro,
Davon sein gest sein worden vol,
Und ist das war, das wißt ir wol.

## DER ACRIT, RICHTER:

Hör, Eberspis von Erleinstegen,
Ich thu dich der urtail fregen.
Ich peut dir hie pei deim preller,
Gib urtail reht on als gefer
Und keer dich auch an kain ornkrauen!
Des wirts mait würt dir süst deinn preller ab hauen.

#### DER NEUNT:

Ich ding wandel und reht, herr der richter, 15 Dem meinem unredenten preller. Ob ich in versaumpt mit worten, So legt in neur gefangen in der maid pforten! Er hat sich allweg geflissen, Das er manche dirn hat peschissen. 20 So setz ich das zu eim urtail. Man schol im auß werfen sein gail Und scholn mit dem zagel zwicken in ein want Und gebt im ain meßer in sein hant Und mecht mit stro ein feur ümb in 25 Und last in selber laufen hin! Boch schol das urtail sein geschoben. In vieng zu letz auf irem cloben Die Mußkünn auf irer kerben. Die schol er fürpas schön gerben.

DER ZEHENT, BICHTER:

Yon Schnigling Pirn Eberlein, Nu setz auch reht di urtail dein!

30

M 487 5

10

<sup>7.</sup> Vgl. M 409. 14. Mones altteütsche schauspiele 215. 31. ? Pira-

Das peut ich dir pei deiner stauden, Die dich gar oft und dick macht schnauden, Und urtail recht on neid und gunst, Es muß sunst dein stauden in der kue prunst.

5

M 488

15

20

25

30

35

#### DER AILFT:

Ich ding wandel, herr der richter,
Meiner schönen stauden on gefer.
Ob ich sie versaumpt mit meim wort sprechen,
So losts neur di hausmaid an ir rechen.
Ich urtail ümb sein prankiern
Und ümb sein groß hoßern,
Das er schol in den hadern schließen
Und auch darzu sein nasen trießen
Und di hosen gestrichen an sein pein,
Geleich sam sie gefalten sein,
Und sein schuch uneingeknöpselt
Und sein hadern mit rotz petröpselt.
Der prankierer han ich vil erkent,

Die hinnach wurn füdesel genent. Die Mußkünn wirt in noch leern, Das er muß spüln, haizen und kern.

# DER ZWELFT, RICHTER:

Hört von Wetzendorf Gundelwein, Du must auch in dem urteil sein. Ich man dich pei deim frechen, Das du scholt ain rehtß urtail sprechen.

#### DER DREIZEHENT:

Herr der richter, so sprich ich das Und thu das wol an allen haß, Das der breutigan nit als unreht hat, Als denn di clag da über in gat. Si warn so gar ungemessen, Si heten teufel mit ainander gefressen. Wer sülch gest wollt erfülln, Der müst zufürn auf schiffen und zülln. Was man in möht dar getragen,
Das fressens alles in irn kragen.
Und scholt ich in fülln irn darm,
Si machten mich in eim tag arm.
Herr der wirt, wolt ir sein on schaden,
So schült ir die gest nit zu tisch laden.

5

10

H 489

20

25

30

25

## DER VIERZEHENT:

Herr der richter, verhört mich!
Ich clag auch hie gar cleglich
Über den breutigan, merket eben,
Das er uns kain genüg hat geben.
Er schelt vier ochsen han gesoten
Und darzu zehen seu geproten
Und zwai hundert hennen pereitt
Und unser iedem zehen für geleit,
Von sulzen auch ain hundert schüssel,
Das klecket kaum in unser drüssel.
Er hat la sieden und proten
So gar kerklich und peschnoten,
Das ich nit fülln moht meinn kragen.
Herr der richter, das thu ich euch clagen.

## FÜNFZEHENT, RICHTER:

Kelbergötz vom Pirntan, Laß uns dein urtail auch verstan!

DER MELBERGÖTZ:

Se sprich ich das zum urtail mein,
Wir schülln in fürn zum wellisch wein
Und wollen trinken und essen wol,
Bis das wir allsampt wern vol,
Das wirß mohten ubern rigel deuen.
So schüll wir uns denn all zustreuen
Und es schol ie einer nach dem andern auß gan
Und den breutigan an der heft lan.
Und wie er mit dem wirt würt aiuß,
Das schol uns dünken gar ain clains.

# 104.

## DI KARG BAURNHOCHZEIT.

Got grüß den wirt und di wirtinn
Und alle, die pei euch sind hinn,
Den schol got geben eer und gut
Und heint auch ainn frölichen mut.
Ir schült uns das nit verübel han,
Das wir so spet heint zu euch gan.
Ir schult uns auch darümb nit fluchen.
Unser gut freunt wir da haimen suchen,
Das wir euch frölich möhten machen,
Das ir möht unser waishait lachen.
So hört, wieß uns dergangen ist
Auf einer hochzeit, merk den list!
Guter speis und trank must wir enpern.
Nu schweigt! Ir mügt es hörn gern.

5

10

15

# DER ANDER:

Herr wirt, nu schweigt und hört,
Wie uns der Dossig hat petört.

20 Er hat uns auf sein hochzeit geladen.
Er sprach, wir scholten mit im essen und paden
Und scholten im eerlich pei gestan;
Darümb wolt er uns gütlich tan.
Dasselb wir auch all gethan haben
Und theten in reilich pegaben.
Di tischtücher man da auf lait,
Das essen was noch unperait,
Es hungert und türst unser ieden,

Das essen wolt noch heut gesieden.

Darümb so sei wir her zu euch kumen,
Als zu unserm guten freunt frumen,
Und wir haben uns auch des vermessen,
Wir wölln das mal heint mit euch essen,
Und schült uns nit als lang peiten lan,
Als uns der preutigan hot gethan.

5

10

15

20

### DER DRITT:

Ich sprich für war, als ich das sag,
Und das ich alle meine tag
Ob keim tisch nie pin gesessen,
Da ich so übel han gegessen.
Man gab uns weder pir noch prot,
Ich was doch nahet hungers tot
Und süst kan er gar hoch pronkirrn
Und sich auf alle hoffart ziern.
Es müst gar ain gescheider hunt sein,
Der unterm tisch het gefunden ain pein.
Er haist wol der Seidenschwanz
Und wolt ie sein der hübscht am tanz
Und zwar, im wirt das unter prechen,
Sein Mußkünn sol uns wol an im rechen.

#### DER VIERD:

Nu hört, mich dünkt, des sei di schult,
Do er ümb sein Mußkünnen pult,
Do er ir wartt zum untern gaden,
Do hätt sie heimlich dar geladen
Ir pest freunt all in den stunden,
Die im das pflaster über punden,
Und muß die wunden selber verstopen,
Daran er vor gar lang thet noppen.
Darümb thet in verdrießen seer,
Das er uns scholt peweisen eer
Und het uns doch auf sein hobzeit gladen.

<sup>15. 7</sup> pronkiern. H 488.

M 486

30

35

Darauf da zieh wir großen schaden. Herr der richter, das thu wir euch clagen Und schült des rehten darumb fragen.

DER FÜRFT:

5 Hör, StroIntrit, was ich dir sag!
Gar pald verantwurt hie die clag,
Die über dich geet von uns allen,
Ee du must ins richters loch vallen.

#### DER SECHST:

Herr der richter, mein antwurt ist slecht. 10 Ich pin in meinen sachen gereht. Der koch hat mich versaumpt daran, Dem ich das als enpfolhen han. Auch warn sie so freffel gest, Si wolten neur haben das aller pest, 15 Und sie warn so unerpiten, Das sie nit wollten warten, piß praten priten, Und schentten mich all zu disen stunden. . Wie man mir ain pflaster hab überpunden Und das man vor genützet hab. 20 Doch thet ich nit als diser knab. Der hat ir drei am rehten verlorn; So hat der auch wol für vier geschworn. Si neiden mich, das ich im luder nit ligen wil Und auch das mein mit in verspil. 25

## DER SIBENT, KOCH:

Herr der richter, ich wolt haben geswigen, So mag ich solch clag nit auf mir la ligen. Ich scholt im sein hochzeit versorgen Und scholt darauf außschwern und porgen. Ich kan nichz kaufen mit lerer hant, So leiht mir auch kain Jüd on pfant. Ich scholt im kochen gute speis Baide von mandel und von reis, Ich scholt im kochen manig richt Von willpret gut, des het ich nicht.

Stat het ich auch alls dings gnug do,
Des ain arm man in seim haus ist unfro,
Davon sein gest sein worden vol,
Und ist das war, das wißt ir wol.

DER ACETT, RICHTER:

Hör, Eberspis von Erleinstegen,
Ich thu dich der urtail fregen.
Ich peut dir hie pei deim preller,
Gib urtail reht on als gefer
Und keer dich auch an kain ornkrauen!
Des wirts mait würt dir süst deinn preller ab haue

#### DER NEUNT:

Ich ding wandel und reht, herr der richter, Dem meinem unredenten preller. 15 Ob ich in versaumpt mit worten, So legt in neur gefangen in der maid pforten! Er hat sich allweg geflissen, Das er manche dirn hat peschissen. So setz ich das zu eim urtail. 20 Man schol im auß werfen sein gail Und scholn mit dem zagel zwicken in ein want Und gebt im ain meßer in sein hant Und macht mit stro ein feur ümb in Und last in selber laufen hin! 25 Boch schol das urtail sein geschoben. In vieng zu letz auf irem cloben Die Mußkunn auf irer kerben. Die schol er fürpas schön gerben.

DER ZEHENT, RICHTER:

Von Schnigling Pirn Eberlein, Nu setz auch reht di urtail dein!

30

M 487

10

<sup>7.</sup> Vgl. II 409. 14. Mones altteutsche schauspiele 215. 31. ? Pirn cherlein. II 489. Pirntan.

Das peut ich dir pei deiner stauden, Die dich gar oft und dick macht schnauden, Und urtail recht on neid und gunst, Es muß sunst dein stauden in der kue prunst.

5

M 488

15

20

25

30

35

DER AILFT:

Ich ding wandel, herr der richter,
Meiner schönen stauden on gefer.
Ob ich sie versaumpt mit meim wort sprechen,
So losts neur di hausmaid an ir rechen.
Ich urtail ümb sein prankiern
Und ümb sein großs hoßern,
Das er schol in den hadern schließen
Und auch darzu sein nasen trießen
Und di hosen gestrichen an sein pein,
Geleich sam sie gefalten sein,
Und sein schuch uneingeknöpselt
Und sein hadern mit rotz petröpselt.
Der prankierer han ich vil erkent,
Die hinnach wurn füdesel genent.

DER ZWELFT, RICHTER:

Die Mußkünn wirt in noch leern,

Das er muß spüln, haizen und kern.

Hört von Wetzendorf Gundelwein, Du must auch in dem urteil sein. Ich man dich pei deim frechen, Das du scholt ain rehtß urtail sprechen.

#### DER DREIZEHENT:

Herr der richter, so sprich ich das Und thu das wol an allen haß, Das der breutigan nit als unreht hat, Als denn di clag da über in gat. Si warn so gar ungemessen, Si heten teufel mit ainander gefressen. Wer sülch gest wollt erfülln, Der müst zufürn auf schiffen und zülla. Was man in möht dar getragen,
Das fressens alles in irn kragen.
Und scholt ich in fülln irn darm,
Si machten mich in eim tag arm.
Herr der wirt, wolt ir sein on schaden,
So schült ir die gest nit zu tisch laden.

5

10

¥ 490

20

25

30

85

#### DER VIERZEHENT:

Herr der richter, verhört mich!
Ich clag auch hie gar cleglich
Über den breutigan, merket eben,
Das er uns kain genüg hat geben.
Er scholt vier ochsen han gesoten
Und darzu zehen seu geproten
Und zwai hundert hennen pereitt
Und unser iedem zehen für geleit,
Von sulsen auch ain hundert schüssel,
Das klecket kaum in unser drüssel.
Er hat la sieden und proten
So gar kerklich und peschnoten,
Das ich nit fülln moht meinn kragen.
Herr der richter, das thu ich euch clagen.

## FÜNFZEHENT, RICHTER:

Kelbergötz vom Pirntan, Laß uns dein urtail auch verstan!

## DER KELBERGÖTZ:

Se sprich ich das zum urtail mein,
Wir schülln in fürn zum wellisch wein
Und wellen trinken und essen wol,
Bis das wir allsampt wern vol,
Das wirß mohten ubern rigel deuen.
So schüll wir uns denn all zustreuen
Und es schol ie einer nach dem andern auß gan
Und den breutigan an der hest lan.
Und wie er mit dem wirt würt ainß,
Das schol uns dünken gar ain clains.

5

10

# 104. DI KARG BAURNHOCHZEIT.

Das schol er fürn notwein zaln, So woll wir di clag laßen valln.

# DI BAURN:

Von Wetzendorf Gundelwein,
Du magst wol des preutigans freunt sein,
Das du im sein sach hilfest glimpfen.
Ich sag dir, es hebt sich schier ein schimpfen,
Das man euch paid umbzeuht im dreck.
Mit katzenlungen und kuttelfleck
Woll wir euch paid ümb treiben,
Wolt ir die red nit laßen pleiben.
Du hast dich gleich als gern gefullt, als wir;
Darümb schweig still! Das rat ich dir.

#### DER AUSZSCHREIER DES GLIMPFS:

Hört, wir wölln das reht ab nemen.

Man schol niemant also peschemen.

M 490

Wir sein auch sulch geselln,

Das wir pfützschen außwaten welln.

Ob unser einer auch also würd gefangen,

Das er an dem leim müst hangen,

So möcht man auch wol unser spotten,

Wenn wir das plint ros müsten hotten.

Darumb so last nu davon!

Wir müßen heint noch verrer gan.

## 25 DER HEROLT:

Herr wirt, unsern schimp lat euch wol pehagen!
Het wir euch ain fuder weins mügen her tragen,
Das het wir euch gleich als gern pracht.
Wol hin, herr wirt, zu guter nacht!
Ir seit wol als frumm und pider,
Ir lat uns bis morgen fru herwider
Und füllt uns aber unsern kragen.
Des wöll wir euch lob und er sagen.

30

# 105.

## EIN SPIL.

X 22

5

Ir hern, schlotsegen ist mein ampt.

Wem sich im hintern het gesampt

Des alten ruß mit langen zotten,

Das ein geselzt wer und geknoten,

Als der im ein bech daruber het goßen,

Dem kann ich eß seuberlich aber stoßen.

Wem ich das aber herabe stieß
Und er mir den staub unter die augen plies,
Der mocht mich in dem laun finden,
Ich wollt im den schlot mit schaub anzinden.

Darpei richt ich dan an mein geswetz
Gen den hausmeiden, wo ich dan flik,
Das ich auß in erforsch fil dick,
Das sie mir offenbarn ir herz.

Nachdem mich dan erparmpt ir schmerz,
Nach dem wirt pas mit in geret,
Und schlach ie einß gein andern wet
Und kan mich sein oft nit erwern,
Wan ich mus mich doch ie mit pletzwerk nern.

<sup>3.</sup> Weder des stück, noch die einselnen reden haben überschriften 15. 75. 22. 50, was eigentlich identisch, nur anders geordnet ist. 575, 32. 12. Se bies euch 376, 6. 15. 373, 17. 22. 7 gem.

Und kert uns unser sach zum pesten,
Wan mit geschrei wir offenbern
Die hendel, darmit wir uns dan nern,
Als ir von uns wert horen gar.
Gotz Spekkuch, Diltap und Sutzelmar,
Fridlapp, Seutut und der Studvol,
Lullars, Schlauraff und Fleuchdenzol,
Schlotmok, Lantschalk und der Feltrud,
Seufridel, Pirnkunz und der tauft Jud,
Sweinsor, Kalbseuter, Ginloffel und Eberzan,
Dret her und last eur hendel ferstan!

Ir hern, nu gept urlaub uns tumen
Und heist uns neur nit wider kumen,
Wan man mocht leicht scherz mit uns treiben,
Wir wollten lecht uber nacht do pleiben.
Des ist daß pest, ir lat uns farn

20 Und dut euch mit frumern gesten bewarn
Und hut euch vor alten groschen all!
Und ob einer ein gulden enpfall,
Der heb in phentlich wider auf,
Daß wir nit alle platzen drauf.

25 Und ob imant kem nach uns herein,
So sagt nimant, daß wir do gewesen sein.

X 23 Ir herrn, so drag ich fladen feil.
Wellt ir, so versucht ir doch ein teil!
30 Die eur leit ich selbs heut fru
Und gab sie also frisch darzu,
Die podem sint von guten wurzen

<sup>2. 372, 3. 10. ?</sup> Schlotmark. 375, 31. 16. 378, 4. 22. ? einem man. 28. Mit dieser seite beginnt X eine sorgfältigere schrift, wenn much met gleichen hand. herrn fahlt X. Vgl. 374, 10. 30. ? etc.

Und schmecken zwar seuberlich nach furzen. Ich wer sie gut, kauft ir mir ir ab, Wann ich sie vor auch ein mol gessen hab Und hab darum ein sulichs kaufen, Das mir die seu stets nach drum laufen.

5

0

5

Ir hern, versucht meinr kuchlin auch,
Der ich in einem rospauch
Heut frü fur dag hab abgepachen,
Daß ich euch all mit sat drau zu machen,
Wan sie gar schmalzig sint und gut
Und zurgen im mund als ein filzhut.
Versucht ir doch alspald umsust!
Ich waiß, das ir euch hart mer gelust.
Des helfet mir das deller abösen
Und lost mich auch enweng gelts pei euch lösen.

Pei fursten, freien, grafen und hern

Hab ich darmit mein niderlag.

Do ist nach wurfeln pald ein frag.

Nu wol, her an mich, wer lustig sei!

Hie hab ich guter wurfel drei,

Die mir so treulich pei gestan,

Das sie mir oft kein faden an lan.

Ir hern, kaust auch meinr kremerei!
Lugt, waß euch hie gesallend sei.
Keinerlei munz ich nit verschlag,
Doch gilt ich wider, wo ich mag.
Er sei recht meinster, der mich ess,
Und ich in nit hinwider dress;
Wan mein pest kramschatz die ist ligen,

**<sup>7. 374, 22</sup>**. 18. 373, 2. 27. 373, 13.

Sol ich anders gelt pei euch erkrigen.

Ir hern, versucht meiner spekkuchen!
Ich weiß, ir wert ir mer pei mir suchen.

Auch hab ich ir noch ein follß prifet;
Ob imant forschung darnach het,
So sagt in, sie gen gar gern hinein,
Wan sie den weg vor auch gangen sein,
Und sint durchspiket unten und oben.

Versucht sie! Ich weiß, ir wert sie loben

Versucht sie! Ich weiß, ir wert sie loben. Doch greift sie seuberlich an und eben, Das keim an fingern nichts pleib kleben.

Hort, rosch und weiß thu ich hie tragen,

Darmit einr selten fult den magen.

Doch ist eß mir fur henken gut,

Wan mir die faulkeit gar wol dut,

So ich ge auf der gassen glunkern

Und mich selb schatz fur einen junkern;

Doch gen ir gar fil peteln am Rein,

Die meinem adel gar nach gleich sein.

Nach alten hadern ist mein fragen,
Wan sie die meid hant abgetragen,
Wan so die puben sie benaschen
Und in grübeln nach der untern taschen
Und oben sich des pusems fleißen,
Darmit sie in die hemd zureißen,
Auch alte leilach, die durchdriben
Nach dem nachthunger sint geriben;
Das dint allß wol zu meinen sachen,
Und wil erst gut papier drauß machen.

<sup>3. 373, 32. 14. 373, 22. 23. 374, 34.</sup> 

## 105. EIN SPH.

Alt pfannen pletzen, kessel flicken,
Darzu kan ich mich also schiken,
Das mir die hausdirn zu in ziln,
Do thu ich heimlich mit in spiln
In irer untern futerwannen
Und nim zu wort ein alte pfannen
Und pflaster auch die meit darneben,
Daß sie mir heimlich zustoßen und geben.
Allso mus ich mit flikwerk mich betragen,
So ich mein handel ie auch sol sagen.

5

10

Ir hern, so kund ich euch die weisen,

Das erst zu den abgeritten eisen,

Das ander zu dem plaben stern,

Daß drit in den heimlichen tavern,

Daß man do nent die winkelwirt,

Daß wo man sunst genau schirt,

Wo sich die korblinsmeid enthalten,

Das die des nachts der schlupflocher walten.

Der andern weiß ich nit zu erclern,

Dan das ich mein handel auch mus bewern.

Ir hern, ich kund die stunt der nacht.

Wem von der liben ist zugesacht
Und sie im des ein zeichen geit,
Den man ich an die rechten zeit;
Desgleich warn ich in gen dem dag,
Daß er pei zeit entrinnen mag;
Der mancher sunst die mess verschlif,
Wan ich im nit so treulich aufrif.

X 25 b Ir hern, die meid kan ich verschneiden,

**<sup>2.</sup>** 375, 11. 13. 376, 20. 24. 376, 32. 33. 375, 28.

M 486

30

35

Darauf da zieh wir großen schaden. Herr der richter, das thu wir euch clagen Und schült des rehten darumb fragen.

DER FÜNFT:

5 Hör, Strolntrit, was ich dir sag!
Gar pald verantwurt hie die clag,
Die über dich geet von uns allen,
Ee du must ins richters loch vallen.

# DER SECHST:

Herr der richter, mein antwurt ist slecht. 10 Ich pin in meinen sachen gereht. Der koch hat mich versaumpt daran, Dem ich das als enpfolhen han. Auch warn sie so freffel gest, Si wolten neur haben das aller pest, 15 Und sie warn so unerpiten, Das sie nit wollten warten, piß praten priten, Und schentten mich all zu disen stunden, . Wie man mir ain pflaster hab überpunden Und das man vor genützet hab. 20 Doch thet ich nit als diser knab. Der hat ir drei am rehten verlorn: So hat der auch wol für vier geschworn. Si neiden mich, das ich im luder nit ligen wil Und auch das mein mit in verspil. 25

## DER SIBENT, KOCH:

Herr der richter, ich wolt haben geswigen, So mag ich solch clag nit auf mir la ligen. Ich scholt im sein hochzeit versorgen Und scholt darauf außschwern und porgen. Ich kan nichz kaufen mit lerer hant, So leiht mir auch kain Jüd on pfant. Ich scholt im kochen gute speis Baide von mandel und von reis, Ich scholt im kochen manig richt

Von willpret gut, des het ich nicht.

Stat het ich auch alls dings gnug do,
Des ain arm man in seim haus ist unfro,
Davon sein gest sein worden vol,
Und ist das war, das wißt ir wol.

## DER ACETT, BICHTER:

Hör, Eberspis von Erleinstegen,
Ich thu dich der urtail fregen.
Ich peut dir hie pei deim preller,
Gib urtail reht on als gefer
Und keer dich auch an kain ornkrauen!
Des wirts mait würt dir süst deinn preller ab hau

#### DER NEUNT:

Ich ding wandel und reht, herr der richter, Dem meinem unredenten preller. 15 Ob ich in versaumpt mit worten, So legt in neur gefangen in der maid pforten! Er hat sich allweg geflissen, Das er manche dirn hat peschissen. So setz ich das zu eim urtail, 20 Man schol im auß werfen sein gail Und scholn mit dem zagel zwicken in ein want Und gebt im ain meßer in sein hant Und macht mit stro ein feur ümb in Und last in selber laufen hin! 25 Boch schol das urtail sein geschoben. In vieng zu letz auf irem cloben Die Mußkünn auf irer kerben. Die schol er fürpas schön gerben.

DER ZEHENT, RICHTER:

Von Schnigling Pirn Eberlein, Nu setz auch reht di urtail dein!

30

N 487

10

<sup>7.</sup> Vgl. M 409. 14. Mones alttoùtsche scheuspiele 215. 31. ? Pir charlein. M 480. Piratan.

Das peut ich dir pei deiner stauden, Die dich gar oft und dick macht schnauden, Und urtail recht on neid und gunst, Es muß sunst dein stauden in der kue prunst.

5

M 488

15

20

25

30

5

#### DER AILFT:

Ich ding wandel, herr der richter, Meiner schönen stauden on gefer. Ob ich sie versaumpt mit meim wort sprechen, So losts neur di hausmaid an ir rechen. Ich urtail ümb sein prankiern Und umb sein großs hofiern, Das er schol in den hadern schliefen Und auch darzu sein nasen triefen Und di hosen gestrichen an sein pein, Geleich sam sie gefalten sein, Und sein schuch uneingeknöpfelt Und sein hadern mit rotz petröpfelt. Der prankierer han ich vil erkent, Die hinnach wurn füdesel genent. Die Mußkünn wirt in noch leern, Das er muß spüln, haizen und kern.

# DER ZWELFT, RICHTER:

Hört von Wetzendorf Gundelwein, Du must auch in dem urteil sein. Ich man dich pei deim frechen, Das du scholt ain rehtß urtail sprechen.

### DER DREIZEMENT:

Herr der richter, so sprich ich das Und thu das wol an allen haß, Das der breutigan nit als unreht hat, Als denn di clag da über in gat. Si warn so gar ungemessen, Si heten teufel mit ainander gefressen. Wer sülch gest wollt erfülln, Der müst zufürn auf schiffen und zülla.

· vúo

Was man in möht dar getragen,
Das fressens alles in irn kragen.
Und scholt ich in fülln irn darm,
Si machten mich in eim tag arm.
Herr der wirt, wolt ir sein on schaden,
So schült ir die gest nit zu tisch laden.

5

10

M 489

20

25

30

25

#### DER VIERZEHENT:

Herr der richter, verhört mich!
Ich clag auch hie gar cleglich
Über den breutigan, merket eben,
Das er uns kain genüg hat geben.
Er scholt vier ochsen han gesoten
Und darzu zehen seu geproten
Und zwai hundert hennen pereitt
Und unser iedem zehen für geleit,
Von sulzen auch ain hundert schüssel,
Das klecket kaum in unser drüssel.
Er hat la sieden und proten
So gar kerklich und peschnoten,
Das ich nit fülln moht meinn kragen.
Herr der richter, das thu ich euch clagen.

# FÜNFZEBENT, RICHTER:

Kelbergötz vom Pirntan, Laß uns dein urtail auch verstan!

DER KELBERGÖTZ:

Se sprich ich das zum urtail mein,
Wir schülln in fürn zum wellisch wein
Und wellen trinken und essen wol,
Bis das wir allsampt wern vol,
Das wirß mohten ubern rigel deuen.
So schüll wir uns denn all zustreuen
Und es schol ie einer nach dem andern auß gan
Und den breutigan an der hest lan.
Und wie er mit dem wirt würt ainß,
Das schol uns dünken gar ain clains.

5

10

Das schol er fürn notwein zaln, So woll wir di clag laßen valln.

### DI BAURN:

Von Wetzendorf Gundelwein,
Du magst wol des preutigans freunt sein,
Das du im sein sach hilfest glimpfen.
Ich sag dir, es hebt sich schier ein schimpfen,
Das man euch paid umbzeuht im dreck.
Mit katzenlungen und kuttelfleck
Woll wir euch paid ümb treiben,
Wolt ir die red nit laßen pleiben.
Du hast dich gleich als gern gefullt, als wir;
Darümb schweig still! Das rat ich dir.

#### DER AUSZSCHREIER DES GLIMPFS:

Hört, wir wölln das reht ab nemen.

Man schol niemant also peschemen.

Wir sein auch sulch geselln,

Das wir pfützschen außwaten welln.

Ob unser einer auch also würd gefangen,

So möcht man auch wol unser spotten,

Wenn wir das plint ros müsten hotten.

Darumb so last nu davon!

Wir müßen heint noch verrer gan.

25

30

#### DER REPOLT:

Herr wirt, unsern schimp lat euch wol pehagen! Het wir euch ain fuder weins mügen her tragen, Das het wir euch gleich als gern pracht. Wol hin, herr wirt, zu guter nacht! Ir seit wol als frumm und pider, Ir lat uns bis morgen fru herwider Und füllt uns aber unsern kragen. Des wöll wir euch lob und er sagen.

# 105.

## EIN SPIL.

X 22

5

10

Ir hern, schlotfegen ist mein ampt.

Wem sich im hintern het gesampt
Des alten ruß mit langen zotten,
Das ein geselzt wer und geknoten,
Als der im ein bech daruber het goßen,
Dem kann ich eß seuberlich aber stoßen.

Wem ich das aber herabe stieß
Und er mir den staub unter die augen plies,
Der mocht mich in dem laun finden,
Ich wollt im den schlot mit schaub anzinden.

15

Ir hern, die alten korb ich pletz,
Darpei richt ich dan an mein geswetz
Gen den hausmeiden, wo ich dan flik,
Das ich auß in erforsch fil dick,
Das sie mir offenbarn ir herz.
Nachdem mich dan erparmpt ir schmerz,

Nachdem mich dan erparmpt ir schmerz,
Nach dem wirt pas mit in geret,
Und schlach ie einß gein andern wet
Und kan mich sein oft nit erwern,
Wan ich mus mich doch ie mit pletzwerk nern.

<sup>3.</sup> Weder das stück, noch die einzelnen reden haben überschrift in X-... Vgl. et. 50, was eigentlich identisch, nur anders geordnet i. 4. 375, 32. . . 42. 8e hies auch 376, 6. . . 15. 373, 17. . . 22. ? gem.

Und kert uns unser sach zum pesten,
Wan mit geschrei wir offenbern
Die hendel, darmit wir uns dan nern,
Als ir von uns wert horen gar.
Gotz Spekkuch, Diltap und Sutzelmar,
Fridlapp, Seutut und der Studvol,
Lullars, Schlauraff und Fleuchdenzol,
Schlotmok, Lantschalk und der Feltrud,
Seufridel, Pirnkunz und der tauft Jud,
Sweinsor, Kalbseuter, Ginloffel und Eberzan,
Dret her und last eur hendel ferstan!

15 Ir hern, nu gept urlaub uns tumen
Und heist uns neur nit wider kumen,
Wan man mocht leicht scherz mit uns treiben,
Wir wollten lecht uber nacht do pleiben.
Des ist daß pest, ir lat uns farn
20 Und dut euch mit frumern gesten bewarn
Und hut euch vor alten groschen all!
Und ob einer ein gulden enpfall,
Der heb in phentlich wider auf,
Daß wir nit alle platzen drauf.
25 Und ob imant kem nach uns herein,
So sagt nimant, daß wir do gewesen sein.

X 23 Ir herrn, so drag ich fladen feil.
Wellt ir, so versucht ir doch ein teil!
30 Die eur leit ich selbs heut fru
Und gab sie also frisch darzu,
Die podem sint von guten wurzen

<sup>2. 372, 3. 10. ?</sup> Schlotmark. 375, 31. 16. 378, 4. 22. ? einem man. 28. Mit dieser seite beginnt X eine sorgfältigere schrift, wenn auch von der gleichen hand. hettn fahlt X. Vgl. 374, 10. 30. ? etc.

Und schmecken zwar seuberlich nach furzen. Ich wer sie gut, kauft ir mir ir ab, Wann ich sie vor auch ein mol gessen hab Und hab darum ein sulichs kaufen, Das mir die seu stets nach drum laufen.

5

10

15

30

Ir hern, versucht meinr kuchlin auch,
Der ich in einem rospauch
Heut frü fur dag hab abgepachen,
Daß ich euch all mit sat drau zu machen,
Wan sie gar schmalzig sint und gut
Und zurgen im mund als ein filzhut.
Versucht ir doch alspald umsust!
Ich waiß, das ir euch hart mer gelust.
Des helfet mir das deller abösen
Und lost mich auch enweng gelts pei euch lösen.

Nu wol, her an mich, wer lustig sei!

Hie hab ich guter wurfel drei,

Die mir so treulich pei gestan,

Das sie mir oft kein faden an lan.

Ir hern, kauft auch meinr kremerei!
Lugt, waß euch hie gefallend sei.
Keinerlei munz ich nit verschlag,
Doch gilt ich wider, wo ich mag.
Er sei recht meinster, der mich eff,
Und ich in nit hinwider dreff;
Wan mein pest kramschatz die ist ligen,

<sup>7.</sup> **374**, 22. 18. 378, 2. 27. 373, 13.

15

20

Sol ich anders gelt pei euch erkrigen.

Ir hern, versucht meiner spekkuchen!
Ich weiß, ir wert ir mer pei mir suchen.

Auch hab ich ir noch ein follß prifet;
Ob imant forschung darnach het,
So sagt in, sie gen gar gern hinein,
Wan sie den weg vor auch gangen sein,
Und sint durchspiket unten und oben.

Versucht sie! Ich weiß, ir wert sie loben.
Doch greift sie seuberlich an und eben,
Das keim an fingern nichts pleib kleben.

Hort, rosch und weiß thu ich hie tragen,
Darmit einr selten fult den magen.
Doch ist eß mir fur henken gut,
Wan mir die faulkeit gar wol dut,
So ich ge auf der gassen glunkern
Und mich selb schatz fur einen junkern;
Doch gen ir gar fil peteln am Rein,
Die meinem adel gar nach gleich sein.

Nach alten hadern ist mein fragen,
Wan sie die meid hant abgetragen,
Wan so die puben sie benaschen
Und in grübeln nach der untern taschen
Und oben sich des pusems fleißen,
Darmit sie in die hemd zureißen,
Auch alte leilach, die durchdriben
Nach dem nachthunger sint geriben;
Das dint allß wol zu meinen sachen,
Und wil erst gut papier drauß machen.

<sup>3. 373, 32. 14. 373, 22. 23. 374, 34,</sup> 

Alt pfannen pletzen, kessel flicken,
Darzu kan ich mich also schiken,
Das mir die hausdirn zu in ziln,
De thu ich heimlich mit in spiln
In irer untern futerwannen
Und nim zu wort ein alte pfannen
Und pflaster auch die meit darneben,
Daß sie mir heimlich zustoßen und geben.
Allso mus ich mit flikwerk mich betragen,
So ich mein handel ie auch sol sagen.

5

10

Das erst zu den abgeritten eisen,

Das ander zu dem plaben stern,

Daß drit in den heimlichen tavern,

Daß man do nent die winkelwirt,

Daß wo man sunst genau schirt,

Wo sich die korblinsmeid enthalten,

Das die des nachts der schlupflocher walten.

Der andern weiß ich nit zu erclern,

Dan das ich mein handel auch mus bewern.

Ir hern, ich kund die stunt der nacht.

Wem von der liben ist zugesacht
Und sie im des ein zeichen geit,
Den man ich an die rechten zeit;
Desgleich warn ich in gen dem dag,
Daß er pei zeit entrinnen mag;

Der mancher sunst die mess verschlif,
Wan ich im nit so treulich aufrif.

X 25 b Ir hern, die meid kan ich verschneiden,

<sup>2. 375, 11. 13. 376, 20. 24. 376, 32. 33. 375, 28.</sup> 

M 486

30

35

Darauf da zieh wir großen schaden. Herr der richter, das thu wir euch clagen Und schült des rehten darumb fragen.

#### DER FÜNFT:

5 Hör, Strolntrit, was ich dir sag!
Gar pald verantwurt hie die clag,
Die über dich geet von uns allen,
Ee du must ins richters loch vallen.

#### DER SECHST:

Herr der richter, mein antwurt ist slecht. 10 Ich pin in meinen sachen gereht. Der koch hat mich versaumpt daran, Dem ich das als enpfolhen han. Auch warn sie so fressel gest, Si wolten neur haben das aller pest, 15 Und sie warn so unerpiten, Das sie nit wollten warten, piß praten priten, Und schentten mich all zu disen stunden. . Wie man mir ain pflaster hab überpunden Und das man vor genützet hab. 20 Doch thet ich nit als diser knab. Der hat ir drei am rehten verlorn: So hat der auch wol für vier geschworn. Si neiden mich, das ich im luder nit ligen wil Und auch das mein mit in verspil. 25

## DER SIBENT, KOCH:

Herr der richter, ich wolt haben geswigen, So mag ich solch clag nit auf mir la ligen. Ich scholt im sein hochzeit versorgen Und scholt darauf außschwern und porgen. Ich kan nichz kaufen mit lerer hant, So leiht mir auch kain Jüd on pfant. Ich scholt im kochen gute speis Baide von mandel und von reis, Ich scholt im kochen manig richt

Von willpret gut, des het ich nicht.

Stat het ich auch alls dings gnug do,
Des ain arm man in seim haus ist unfro,
Davon sein gest sein worden vol,
Und ist das war, das wißt ir wol.

#### DER ACRTT, RICHTER:

Hör, Eberspis von Erleinstegen,
Ich thu dich der urtail fregen.
Ich peut dir hie pei deim preller,
Gib urtail reht on als gefer
Und keer dich auch an kain ornkrauen!
Des wirts mait würt dir süst deinn preller ab hauen.

#### DER NEUNT:

Ich ding wandel und reht, herr der richter, Dem meinem unredenten preller. Ob ich in versaumpt mit worten, So legt in neur gefangen in der maid pforten! Er hat sich allweg gestissen, Das er manche dirn hat peschissen. So setz ich das zu eim urtail, Man schol im auß werfen sein gail Und scholn mit dem zagel zwicken in ein want Und gebt im ain meßer in sein hant Und macht mit stro ein feur umb in Und last in selber laufen hin! Boch schol das urtail sein geschoben. In vieng zu letz auf irem cloben Die Mußkunn auf irer kerben. Die schol er fürpas schön gerben.

## DER ZEHENT, RICHTER:

Von Schnigling Pirn Eberlein, Nu setz auch reht di urtail dein!

7

Vgl. M 409. 14. Mones altteutsche schauspiele 215. 31. ? Pirnn. M 489. Pirntan.

Das peut ich dir pei deiner stauden, Die dich gar oft und dick macht schnauden, Und urtail recht on neid und gunst, Es muß sunst dein stauden in der kue prunst.

5

M 488

15

20

25

30

35

DER AILFT:

Ich ding wandel, herr der richter, Meiner schönen stauden on gefer. Ob ich sie versaumpt mit meim wort sprechen, So losts neur di hausmaid an ir rechen. Ich urtail ümb sein prankiern Und umb sein großs hofiern, Das er schol in den hadern schliefen Und auch darzu sein nasen triefen Und di hosen gestrichen an sein pein, Geleich sam sie gefalten sein, Und sein schuch uneingeknöpfelt Und sein hadern mit rotz petröpfelt. Der prankierer han ich vil erkent, Die hinnach wurn füdesel genent. Die Mußkünn wirt in noch leern, Das er muß spüln, haizen und kern.

# DER ZWELFT, RICHTER:

Hört von Wetzendorf Gundelwein, Du must auch in dem urteil sein. Ich man dich pei deim frechen, Das du scholt ain rehtß urtail sprechen.

#### DER DREIZEMENT:

Herr der richter, so sprich ich das Und thu das wol an allen haß, Das der breutigan nit als unreht hat, Als denn di clag da über in gat. Si warn so gar ungemessen, Si heten teufel mit ainander gefressen. Wer sülch gest wollt erfülln, Der müst zufürn auf schiffen und zülla. Was man in möht dar getragen,
Das fressens alles in irn kragen.
Und scholt ich in fülln irn darm,
Si machten mich in eim tag arm.
Herr der wirt, wolt ir sein on schaden,
So schült ir die gest nit zu tisch laden.

5

10

M 489

20

25

30

25

## DER VIERZEHENT:

Herr der richter, verhört mich!
Ich clag auch hie gar cleglich
Über den breutigan, merket eben,
Das er uns kain genüg hat geben.
Er scholt vier ochsen han gesoten
Und darzu zehen seu geproten
Und zwai hundert hennen pereitt
Und unser iedem zehen für geleit,
Von sulzen auch ain hundert schüssel,
Das klecket kaum in unser drüssel.
Er hat la sieden und proten
So gar kerklich und peschnoten,
Das ich nit fülln moht meinn kragen.
Herr der richter, das thu ich euch clagen.

## FÜNFZEBENT. RICHTER:

Kelbergötz vom Pirntan, Laß uns dein urtail auch verstan!

DER MELBERGÖTZ:

Se sprich ich das zum urtail mein,
Wir schülln in fürn zum wellisch wein
Und wellen trinken und essen wol,
Bis das wir allsampt wern vol,
Das wirß mohten ubern rigel deuen.
So schäll wir uns denn all zustreuen
Und es schol ie einer nach dem andern auß gan
Und den breutigan an der heft lan.
Und wie er mit dem wirt würt ainß,
Das schol uns dünken gar ain clains.

Das schol er fürn notwein zaln, So woll wir di clag laßen valln.

#### DI BAURN:

Von Wetzendorf Gundelwein,

Du magst wol des preutigans freunt sein,
Das du im sein sach hilfest glimpfen.
Ich sag dir, es hebt sich schier ein schimpfen,
Das man euch paid umbzeuht im dreck.
Mit katzenlungen und kuttelfleck
Woll wir euch paid ümb treiben,
Wolt ir die red nit laßen pleiben.
Du hast dich gleich als gern gefullt, als wir;
Darümb schweig still! Das rat ich dir.

## DER AUSZSCHREIER DES GLIMPFS:

Hört, wir wölln das reht ab nemen.

Man schol niemant also peschemen.

M 490

Wir sein auch sulch geselln,

Das wir pfützschen außwaten welln.

Ob unser einer auch also würd gefangen,

Das er an dem leim müst hangen,

So möcht man auch wol unser spotten,

Wenn wir das plint ros müsten hotten.

Darumb so last nu davon!

Wir müßen heint noch verrer gan.

#### 25

30

#### DER BEROLT:

Herr wirt, unsern schimp lat euch wol pehagen! Het wir euch ain fuder weins mügen her tragen, Das het wir euch gleich als gern pracht. Wol hin, herr wirt, zu guter nacht! Ir seit wol als frumm und pider, Ir lat uns bis morgen fru herwider Und füllt uns aber unsern kragen. Des wöll wir euch lob und er sagen.

# 105.

## EIN SPIL.

X 22

5

10

Ir hern, schlotfegen ist mein ampt.

Wem sich im hintern het gesampt
Des alten ruß mit langen zotten,
Das ein geselzt wer und geknoten,
Als der im ein bech daruber het goßen,
Dem kann ich eß seuberlich aber stoßen.

Wem ich das aber herabe stieß
Und er mir den staub unter die augen plies,
Der mocht mich in dem laun finden,

Ich wollt im den schlot mit schaub anzinden.

Ir hern, die alten korb ich pletz,
Darpei richt ich dan an mein geswetz
Gen den hausmeiden, wo ich dan flik,
Das ich auß in erforsch fil dick,
Das sie mir offenbarn ir herz.
Nachdem mich dan erparmpt ir schmerz,
Nach dem wirt pas mit in geret,
Und schlach ie einß gein andern wet
Und kan mich sein oft nit erwern.

Wan ich mus mich doch ie mit pletzwerk nern.

Und kert uns unser sach zum pesten,
Wan mit geschrei wir offenbern
Die hendel, darmit wir uns dan nern,
Als ir von uns wert horen gar.
Gotz Spekkuch, Diltap und Sutzelmar,
Fridlapp, Seutut und der Studvol,
Lullars, Schlauraff und Fleuchdenzol,
Schlotmok, Lantschalk und der Feltrud,
Seufridel, Pirnkunz und der tauft Jud,
Sweinsor, Kalbseuter, Ginloffel und Eberzan,
Dret her und last eur hendel ferstan!

Ir hern, nu gept urlaub uns tumen
Und heist uns neur nit wider kumen,
Wan man mocht leicht scherz mit uns treiben,
Wir wollten lecht uber nacht do pleiben.
Des ist daß pest, ir lat uns farn
Und dut euch mit frumern gesten bewarn
Und hut euch vor alten groschen all!
Und ob einer ein gulden enpfall,
Der heb in phentlich wider auf,
Daß wir nit alle platzen drauf.
Und ob imant kem nach uns herein,
So sagt nimant, daß wir do gewesen sein.

X 23 Ir herrn, so drag ich fladen feil.
Wellt ir, so versucht ir doch ein teil!
30 Die eur leit ich selbs heut fru
Und gab sie also frisch darzu,
Die podem sint von guten wurzen

<sup>2. 372, 3. 10. ?</sup> Schlotmark. 375, 31. 16. 378, 4. 22. ? einem man. 28. Mit dieser seite beginnt X eine sorgfältigere schrift, wenn wuch gleichen hand, horrn fahlt X. Vgl. 374, 10. 30. ? etc.

Und schmecken zwar seuberlich nach furzen. Ich wer sie gut, kaust ir mir ir ab, Wann ich sie vor auch ein mol gessen hab Und hab darum ein sulichs kausen, Das mir die seu stets nach drum lausen.

Ir hern, versucht meinr kuchlin auch,
Der ich in einem rospauch
Heut frü fur dag hab abgepachen,
Daß ich euch all mit sat drau zu machen,
Wan sie gar schmalzig sint und gut
Und zurgen im mund als ein filzhut.
Versucht ir doch alspald umsust!
Ich waiß, das ir euch hart mer gelust.
Des helfet mir das deller abösen
Und lost mich auch enweng gelts pei euch lösen.

So trag ich hole hiplin gern;
Pei fursten, freien, grafen und hern
Hab ich darmit mein niderlag.
Do ist nach wurfeln pald ein frag.
Nu wol, her an mich, wer lustig sei!
Hie hab ich guter wurfel drei,
Die mir so treulich pei gestan,
Das sie mir oft kein faden an lan.

Ir hern, kaust auch meinr kremerei!
Lugt, waß euch hie gefallend sei.
Keinerlei munz ich nit verschlag,
Doch gilt ich wider, wo ich mag.
Er sei recht meinster, der mich eff,
Und ich in nit hinwider dreff;
Wan mein pest kramschatz die ist ligen,

<sup>1.</sup> **374, 22**. 18. 373, 2. 27. 373, 13.

Sol ich anderß gelt pei euch erkrigen.

Ir hern, versucht meiner spekkuchen!
Ich weiß, ir wert ir mer pei mir suchen.

Auch hab ich ir noch ein follß prifet;
Ob imant forschung darnach het,
So sagt in, sie gen gar gern hinein,
Wan sie den weg vor auch gangen sein,
Und sint durchspiket unten und oben.

Versucht sie! Ich weiß, ir wert sie loben.
Doch greift sie seuberlich an und eben,
Das keim an fingern nichts pleib kleben.

Hort, rosch und weiß thu ich hie tragen,

Darmit einr selten fult den magen.

Doch ist eß mir fur henken gut,

Wan mir die faulkeit gar wol dut,

So ich ge auf der gassen glunkern

Und mich selb schatz fur einen junkern;

Doch gen ir gar fil peteln am Rein,

Die meinem adel gar nach gleich sein.

Nach alten hadern ist mein fragen,
Wan sie die meid hant abgetragen,
Wan so die puben sie benaschen
Und in grübeln nach der untern taschen
Und oben sich des pusems fleißen,
Darmit sie in die hemd zureißen,
Auch alte leilach, die durchdriben
Nach dem nachthunger sint geriben;
Das dint allß wol zu meinen sachen,
Und wil erst gut papier drauß machen.

<sup>&#</sup>x27;. 373, 32. 14. 373, 22. 23. 374, 34.

## 105. EIN SPH.

Alt pfannen pletzen, kessel flicken,
Darzu kan ich mich also schiken,
Das mir die hausdirn zu in ziln,
Do thu ich heimlich mit in spiln
In irer untern futerwannen
Und nim zu wort ein alte pfannen
Und pflaster auch die meit darneben,
Daß sie mir heimlich zustoßen und geben.
Allso mus ich mit flikwerk mich betragen,
So ich mein handel ie auch sol sagen.

5

10

Ir hern, ich kund die stunt der nacht.

Wem von der liben ist zugesacht
Und sie im des ein zeichen geit,
Den man ich an die rechten zeit;
Desgleich warn ich in gen dem dag,
Daß er pei zeit entrinnen mag;
Der mancher sunst die mess verschlif,
Wan ich im nit so treulich aufrif.

X 25 b Ir hern, die meid kan ich verschneiden,

<sup>2. 375, 11. 13. 376, 20. 24. 376, 32. 33. \$75, 28.</sup> 

5

So sie des nachtes hunger leiden Und fil des dags darum außdraben Dohin, do sie ir pulschaft haben, Dardurch ir frauen und irem hern Versaumpt wirt kochen, peten und kern. Einer solchen geb ich steur und ret, Das sie im gar kein gut mer det.

So hort mich jegermeinster auch!

Mich heist gar mancher jeger ein gauch,
Den kost ein wilt zu fahen mer,
Dan do ich mich ein jar von ner;
Und ich fach mer wilts, dan seiner hundert.
Darum hört einß, daß mich verwundert,

Daß ir oft weit nach wilpret schikt.

Ja wan ir euch mit mir zustikt,
Ich wolt euch sein allweg zu einem mal dar messen.
Ir het all samen ein ganz jar dran zu essen.

X 26

Ir hern, mit leken, paden und krauen
Kan ich versehen die meid und die frauen
Und mich so wal mit in zustiken,
Daß sie mir ost ir potschast schiken,
Mit in an sundern orten zu paden.

Wo eine dan hat ein heimlichen schaden,
Daran ir mag kein gnug gescheen,
Die kan ich seuberlich auch versehen
Mit harmschauen, puschgreisen, und won in pei
Mit psastern, salben, meiseln und ander arznei,
Daß sie alls zu eim großen nothelser zu mir waln.

Heran, hera, heran, heran,

 <sup>376, 10. 20. 377, 14. 29.</sup> X meyboln. Vgl. liedersaal 1, 39,
 38. 7 Heran, heran.

Welcher hat ein bosen zan!
Stök, storn, wie sie sint getan,
Stumpf, die in gem fleische stan,
Die ich kunstlich gewinnen kan
Und auch kein nit von mir gan,
Ich fal im for die luken schan
Mit einr latwergen, die ich han,
Der ich mich zwar nit fast wil schemen,
Wann ich pflig sie auß meim eigen gewelb zu nemen

10

5

Ach liber meinster, so schaut mir den zan
Und helft mir seuberlich darvan,
So wil ich euers willns drum remen,
Und solt ichs auß dem hintern nemen.

<sup>3.</sup> f in dem.

# 106.

٠ŗ

## N 111 :

5

10

15

20

25

N 111 b

## KAISER CONSTANTINUS.

## DER HEROLT SPRICHT:

Nu hört, ir herren, es kumpt der keiser
Constantinus der mechtig reiser,
Der hat sein muter Kilena besant,
Die hat iren rabi pracht zu lant,
Durch den sie meint die jüdischeit zu bewern
Und meint iren sun wider zu verkeren
Und noch in jüdischem glauben besteten,
Der neülich zu den Cristen ist getreten.
Nun ist es also angesehen,
Das dits argoment pei euch sol geschehen.
Darumb höret zu und sweiget still!
Das ist unser aller meinung und will.

## DER KEISERIN BEGERUNG:

Hochwirdiger keiser und sunne mein, Welchs swachen gemüts mügt ir sein, Das ir gelaubt an ein kreüzigten gott, Der selber starb und wart zu spott, Und alle, die zu im sint getretten, Wann sie einen toten gott anpetten, Der im selber nicht hilflich was, Als ir von meinem rabi pas Wertt hören in seinem argumment Und auch kürzlich wirt geben ent, Das er besteckt als euer weisen,

<sup>2.</sup> Vgl. st. 1. 20. 68. N hat keine überschrift.

Das ir des glaubens nit mer wert preisen.

## DER KEISER SPRICHT:

Elena wirdige muter gut, Vernempt doch vor mit herz und mut Das zeichen, das Jesus mein herre und gott Besunder an mir begangen hat. Verunreint was mein leib und leben Und mit dem aussatz ganz umbgeben. Das jüdisch erzt, heiden und abtgött Nicht anders ritten, dann das man tött Dreu tausent kindlein keüsch und rein: In irem plut allen gemein So solt mein leib gepadet werden. Re ich einen sölchen mort wolt thun auf erden, Be gab ich mich selber in das leit Und beweist den kinden parmherzigkeit. Und in der nacht gott Jesu Crist, Der aller parmherzigkeit vatter ist, Der gab mir durch seiner jungern zwen Mein heütige gesuntheit zu versteen. Dasselb ich Silvester hab ermant, Als pald die tauf mir wart bekannt, Der mich auch in dem glauben hat gelert. Dasselb von im heüt wirt bewert, So er die Juden wirt verhoren. Dann wirt er sie alle in ir kunst betören.

#### DIE KRISERIN SPRICET:

Wollauf, mein rabi, fahets an! Lat meinen sun den grunt verstan! Sagt an, wo er in dem glauben vel, Ob noch behalten wurd sein sel.

2

#### DER STANGENHALTER SPRICHT:

Ir herren, so rüfet got vor an, Der uns auf erd nie hat verlan. Dem söll wir izunt auch getrauen

# 106. KAISER CONSTANTINUS.

# Und stark auf unsern glauben pauen.

#### DAS SINCEN ZWEN JUDEN:

Cados cadas adanei ririos sim sim sechim jerimrios.

#### DARNACH ANDER ZWEN:

5 Sisstas stolla mahoi runchi camahoi olalenze ollalanze sc labam liriba liribadam utt tam miridam muridam nigra pi pogra pinn dulzi lumiarien esto mich papa fluriba troll aries genuitt amynn adoney sis snee Ißrahöll sa nahin nahin.

## N 1121

#### ARER SWEE JUDEN:

Esto patter pessimus truffantz gallileam arios Arapy buferta Judea ariorios istiros in templos abraham Mo Isack Jacob pepirem distarcham prolentz dollentz an an güll soll sol fammiroll sol fammiroll oc parill ob stary

15

## DAS SINGEN ABER ZWEN JÜDEN:

Athim cachim almepaptýsachim jin kadoch jinkadoch ka melos roy rey telos roy rey est mein eye oder z gubernahu.

# DAS SINGEN DIE LETZTEN ZWEN JUDEN:

20 Benedicamus stirpe stirpe Jordam flordam ama: dicentes troll rea damynne rea domine amyn in in.

# DER RABI HEBT AN MIT DER TISCHPITATZEN:

Hört, wirdiger vater, und sagt mir an,
Warpey sol ich drey person verstan,
Den vatter, den sun und auch den geist,
Die ir die leitt anpetten heist,
So doch ein got ist und nit me,
Als uns verkündet Moises ee,
Do got spricht: Ich pin allein gott.?
Darumb ist eüer gelaub ein spott.

<sup>7. ?</sup> Imminarine.

Drumm segt mir auch, wie sich das schick! Sind sie auch alle drei allmechtik? Segt, was ist dann der zweier not? Ob dann neuer einer allmechtigkeit hot, So haben die zween der gottheit nicht. Segt, was wer mit in außgericht? Darumb muß es ie ein gott neur wessen, Durch den alle creatur genessen.

## DER CRISTEN DOCTOR SPRICHT:

Hört, wirdiger vater, nun gebt mir den segen
Und last mich dem Juden allein begegnen,
Wann ich getrau doch gott so vil,
Das ich die Juden und die keiserin bekeren will.

## NUN ANTWURT DER CRIST DEM RABI:

15 Hör, Jud, du smechst dein eigne geschrift. Merk, wo die red Davits hin trifft, Do er spricht in der person got vaters clar: Mein sum du pist, heut ich dich gepar. Und nun pei disem worte Heüt 20 Wirt uns sein ewige gepurt bedeütt. Ach got der creatur sterke heist, Das die sei seines mundes geist. Also sein ie drei personn in gott Eins einigen wessens sunder spott. 25 Des nimm dir hie ein gleichnus pei! Dis einig tuch hat falten drei N 113 b Und die drei valten ein tuch neur sint. Wie mügt ir Juden sein als plint? Auch hör noch mer an argen list! 30 Als das, darinn du wider mich pist, Das will ich grüntlich dir ercleren Und allein auß dein profeten beweren, Auß euer eigen schrift und lere.

Nun nimm das erst puch Genesis her!

N 113

5

<sup>21. /</sup> Auch.

5

10

Got spricht: Ein menschen machen wir Nach unserm pild. Durans nimm dir: Wann so geschriben steet: Gott spricht, Hie hat seins wessens einigkeit plächt. Duranch Wir süllen machen! stat; Hie hastu nemlich die trimitat.

## **M3** (D:

Mein Crist, dastu nenst drei person, Dasselb wir für drei eigenschaft han; Das ist gotlich weisheit, gut und macht, Der keins wirt kein person nimmer mer geacht

#### DER CHIST:

Hör, Jüd, was darf das sünder wort? Gott ist ob aller tugent der hort; Dem setzt ir mit den dreien eigenschaften ein 15 Hie pei merkt wol, wers merken will, N 114 So ir in got drei eigenschaft nent Und doch nit anders die erkennt, Dann das ein ider selbs auß mist, Das got weis, gut und mechtig ist. 20 Darumb so hör davon noch mee! Abraham erschin im tall Mambre Drei engel, und pett neur einen an: Herr, ob ich genad gefunden han In deinen augen, so gee in mein haus! 25 Hastu nit drei person darauß, Das Abraham drei engel sach, Das aber er neur eine außsprach? Hie hastu des wessens einigkeit. Hör auch, was Isaias seit: 30 Heilig, heilig, heilig ist der gott Her Sabot! Jüd, merk on spott, Drei heilig sint aber drei person. Her Sabot, darauß hat man Nun aber neur das einig wessen. 35 Es spricht Davit (hastus gelessen?):

Gesegen uns gott, gott, unser gott!
Hie aber man drei person versteet.
Darnach spricht Davit fürpas hin:
Alle ent des erterichs fürchten in;
Das aber das einig wessen meldt,
Daran ir Juden irt und velt.

# DER JÜD SPRICHT:

Mein Crist, du kumpst mir nahet pei, Doch sag mir eins, wie im sei, Wie das wir dann von dreien person So clerlich nindert geschriben han, So lauter ganz und clar benennt, Als dann ir Cristen die erkennt.

#### DER CRIST SPRICHT:

15 Hör, Jüd, do merk pei und verstee,
Das alle geschicht der alten ee
Und aller proheten red gemein
Ein figur der neüen ee ist allein.
Darinn es clar verstanden wirt,
Das aber ir Juden darinn irt,
Das ist drum, das ir den nit kennt,
In dem alle profecei sich endt,
Und ir gewünt doch sider her
Zwar keinen proheten nimmer mer.

#### DER JÜD SPRICHT:

Ich las pesteen, Crist, als du seist,

Es sei ein vater, ein sun und ein geist:

Wer ist dann der, denn ir Jesus nennt
Und in auch für einen got erkennt?

Durch was mag gott ein mensch gesein?

Heistu in Messias, trauen so sprich ich: Nein,
Wann Messias ein ploßer mensch neur wirt
Und nicht got; daran ir, Cristen, irt.

1 114 5

10

5

<sup>2. 7</sup> verstet.

DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jud, das Jesus Messias sei Und auch war got und mensch dapei, So spricht Jeremias do von (nimm war!): Es werden kummen die tage zwar. 5 Das ich von des Davites samen Den gerechten erkücken wirt mit namen. Bei Tavits samen sein menscheit erkenn! Nu spricht Jeremias furpas denn: Herr unser gerechter sein nam ist. 10 Jüd, so man denn erwern wibel list, Do habt ir Theragrammathon, Das mann ie für gott muß verstan. Und Isaias der außerkorn Der spricht: Ein kint ist uns geporn, 15 Ein sun ist uns gegeben zwar, Des herschung ist auf seinen schultern gar. Hie hastu aber sein menscheit inn. N 115 b Wie man sein gotheit nun besinn, So hör den namen, den er hat! 20 Wunderlicher ratgeb, starker gott, Ein vatter und fridfürst künftiger welt. Hör, ob das nit sein gotheit meldt. Darzu mich es die statt bestimbt. Von Betlahem den außgank nimpt 25 Der herscher Ibrahel (das wist!), Des herschung von ewigen tagen ist. Doch ob dus klerlicher wild verstan, So sich die kaldeischen wibel an, Die gibt dir klerlichen zu versteen: 30 Auß Betlahem wirt Messias geen. Nu muß er ie sein mensch und gott,

DER JÜD SPRICHT:

Seit Jesus nun Messias ist,

So es so klar geschriben stat.

35

<sup>11. }</sup> eure.

Wie led er sölch armut in der frist?

Wann sein gröste er in diser zeit

Das was, das er ein mal auf einer esslin reit,

Wann er zwar gar ein kleine zeit wert.

Was er ein herr nun himels und ert,

Das hat er darmit gar übel bescheint.

Sag, was hat er mit sölcher armut gemeint?

#### DER CRIST SPRICHT:

6

Hör, Jüd, Zacharius sagt von dem:
Freü dich, du tochter Jerusalem,
Wann der künig heilig und behalter dein
Kümpt dir ganz arm auf einer esselein.
Nu weiß ich, das alle ir Jüden wist,
Das disse red Messias ist,
Und hie wirt aber sein gotheit erkennt,
So ir in künig heilig und behalter nennt,
Und durch die armut ie sein menscheit,
Darinn er hie vil trübsals leit.

#### DER JÜD SPRICHT:

Herr Crist, ich las besteen darpei.

Du sagst aber, wie er kumen sei.

Das ist ein lauter tant für war,

Wann Isaias sagt für offenwar,

Das zu des Messias gezeit

Das lamp und der wolf sint on streit,

Der per peim pock, der leb und das kalp

Die wann pei einander frides halb,

Giftige thir und junge kint

Pei einander on schaden wonnen sint.

Das ist pei Jesum noch nit geschehen,

Noch wart seit her nie gesehen.

## DER CRIST SPRICHT:

Mein Jud, nun hör und merk mit vleis!

<sup>10. ?</sup> Hor H. 27. ? wonen.

5

10

15

20

25

30

35

Du weist, das gott in peispil weis Vill hat durch die profeten gerett. Merkt neur, ob ir die glos versteet! Die wilden und die heimischen thir Das seit ir Juden und auch wir: Und als die schaf sint one meil, Also pitten wir umb euer heil. So habt ir geen uns wolfes mut, Wiwol ir würklich uns nichz thut. Und also mag man exponiren Die kinder pei den gistigen thiren. Die kinder gotes das sint doch wir, Die gistigen würm das seit ir; Wann hett ir uns in euerm gewalt, Als ir in unser seit gezalt, Kein Crist erlebet jares frist. Das weistu selbs, das im also ist; Wann ir habt Cristum selbs versmecht, Der sich durch trost her zu euch necht. N 117 Das er euch aber kumen sei. Hör, was uns sagt Jacob dapei! Das zepter nimpt euch nimant (das wist!), Pis der kumpt, der zu senden ist. Sprichstu dan, er sei noch nit kummen, So sag, wer hat euch das zepter genummen? Sprichstu dann, es sol noch geschehen, So lat euer kunig und fürsten sehen!

## DER JÜD SPRICHT:

Wir sint des zepters noch nit beraubt. Der römisch keiser ist noch unser haubt, In des beschirmung wir auch noch sein. Des hat nicht kraft die rede dein.

#### DER CRIST SPRICHT:

O Jüd, du redst dein schaden erst. Der römisch keiser, der über euch herscht, Das ist noch sider Thito her,

Dem ir doch wart so gar ummer, Das er ein pfening vill größer acht, Dann euer dreißig. Dasselb betrachtt! In des gefenknus ir auch noch seit Zu eins iden romischen keisers zeit. 7 1 Sol das zepter ie euch gepürn, Wer wirt uns unser zepter dann füren? Darzu ir dem keiser nit williger sint, Dann do die gefenknus euch zu pint; Und des zu zeüknus ir tegleichs Pitt umb zustörung des himlischen reichs, Wann es ist nit von eurem stammen, Als Jacob hat berürt mit namen, Das zepter kum von Juda icht Noch von seiner hüst der sürer nicht. Darumb sagt werlich mir hie pei, Ob er von euer hüste sei, Das ist von eurem samen geporn, So doch die ersten heiden worn Und weleiben hin für ewig die Cristen, Darinn du dich ganz nicht magst fristen, Dann das Messias ie ist kumen Und hat euch allen euren gewalt genumen.

#### DER JÜD SPRICHT:

Du sagst mir neur vom zepter und vom keiser, Du weist lecht sünst kein zeugnus mer. Ob uns das zepter nu ist genummen, Dannoch ist Messias noch nit kumen, Du sagst mir dann die zeit und frist, Darinn du mir bewerst, das er kumen ist.

# DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jud, wie Daniel hat gesprochen!
Es sint gekürzt sibenzig wochen
Über mein volk und über die heilig statt,

<sup>3. ?</sup> Jeicht. Vgl. 790, 18, 803, 1, 808, 13, 810, 23 led.

5

10

15

Das die übertrettung ein ende hat. Es wirt getilgt die sünd und posheit Und zugefürt die ewig gerechtigkeit Und werden erfüllt alle gesicht. Do aller proheten sag von spricht, Und dann so wirt gesalbt für war Der heilig aller heiling gar. Ein glos über Ezechielen meldt, Ee der geporn wart in der welt, Der alle Juden ving in zorn, Do was der erlöser schon geporn; Und disse glos ist genzlich war, Wann Cristus was geporn darfor, Ee dann der Thitus, der euch ving, Dem seit kein Jud noch nie entging, Des eur keiner gelaugen mag, So clerlich leit es an dem tag.

# N 118b

20

## DER JÜD SPRICHT:

Mein Crist, dem sei nun aber also!
Bescheid mich aber eins darno!
Ir sagt, als wie in ein meit geper.
Durch was pracht er die gewonheit her?

#### DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jüd, es must also ergan,
Wann Isais sagt davon:
Nempt war, ein junkfrau entpfahen wirt,
Die uns mit namen ein sun gepirt
Und wirt Emanuel genent;
Des nam wirt got pei uns erkennt.

Und Jeramias spricht darvon:
Ein neues wirt got auf erden than,
Ein weib umbgeben wirt ein mann.
Do muß man ie ein junkfrau verstan,
Als alle geschrift dann das bekennt,
Sünst wers kein neües dink genennt.
So spricht Ezechiel: Secht an,

Die pfort die wirt auf getan Und keiner wirt dardurch eingeen, Dann gott der herr, sült ir versteen. Und Daniel spricht: Ein stein, der ist N 119 Vom perg geschnitten an hendes list 5 Und gewachsen zu einem perge groß Und hat erfüllt der erden clos. Der perg ist die zart junkfrau rein, So muß Messias sein der stein, Der von ir kam on hend mit namen. 10 Das ist on allen menlichen samen. Der wirt erfüllen die erden gar Mit seinem glauben (wiß für war!), Nemlichen vor dem jüngsten tag. Nu hör rabi Prachias sag! 15 Er wirt on vatter hie erkorn, Der dort an muter wirt geporn. Das kan ie nimant gesein, dann got. Sich, Jud, das ist euch allen ein spott. War zu habt ir doch zuversicht, 20 So das euer rabi selber spricht? Doch traut ir euren sinnen thumm, Die Cristen süllen nicht wissen drum.

#### DER JUD SPRICHT:

Hor, Crist, noch eins du mich bescheid,
Wie das er dann sölche marter leid,

So er doch warer gottes sun was.
Wie verhengt er den den Juden das,
Das sie im tetten so ain smelichen tod

Und das er im selbs nit geholfen hot.

## DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jüd, do merk die liebe sein! Do Adams sun uns pracht in pein, Do mocht uns nimant retten mer, 5

Dann einer, der ganz on sünde wer.
Derselb on sünd der must dann sterben
Und den in sünden gnad erwerben.
Nu mocht nimant gefunden werden,
Der ganz on sünde wer auf erden,
Dann got allein in seinem pallas.
Nu hett got nichz, das leidlich was,
Und ward darumb mensch, das er stürb
Und hie den sterbenden gnad erwürb.

10

## DER JÜD SPRICHT:

Mein Crist, bescheid mich fürpas! Seit er dann ie Messias was, Was led er nit ein ringern tot, Dann das er also wart zu spott?

15

#### DER CRIST:

N 120

Hör, Jud, es must doch werden volbracht, Was alle proheten hetten gedacht; Und ob du das nit wolst erkennen, So magstu mir einen andern nennen, An dem das als geschehen sol. Thustu dasselb, das hör ich woll.

20

## DER JÜD SPRICHT:

Mein Crist, las mich es auch verstan, Was sagen die proheten dovon?

25

30

# DER CRIST SPRICHT:

Davit spricht: Als, das mich gesehen hot,
Hot mich versmecht und auch verspott.
Isaias spricht: Vom haubt pis zu den füßen unden
So ist nichz ganzes an im gefunden
Und ist umb unser schuld geschlagen
Und hat alle unser sünd getragen.
Moises spricht: Er wirt noch als ein lamp auf erden
Hin zu dem tod gefürt werden.
Davit spricht: Hend, füß durchlöchtens mir gemein

Und han gezelt alle mein pein. Davit spricht: Geworfen haben sie das los Umb meine cleid und ließen mich plos. Essig und gallen wart eingeschenkt, Darmit ich wart gespeist und getrenkt. Osee spricht: Es werden erleschen sun und mon Und wirt schreien der her von Sion. Jeremias spricht: Den toten wirt gewis das leben Nach seiner begrebnus wider geben. Osee spricht: Nach zweien tagen sucht den herren, So wirt er eüch seligkeit gewern Und an dem dritten gar erkücken. Sag, Jüd, wo wiltu nu hin rücken? Doch hör und las mich auch verstan Die red, do Moises saget von, Euch wer zu glauben nit belangen, So ir das leben am holz secht hangen.

## DER JÜD SPRICHT:

Hor, Crist, do wir durch die wüsten gingen Und schaden von den würmen entpfingen, Do ward ein erdne schlangen gemacht. Das ist, do Moises von hat gesagt.

#### DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jüd, das ist wider dich gericht,
So Moises von dem leben spricht,
Das an dem kreuz do werde hangen.
Wo hat gelebt die erdnein schlangen?
Auch habt ir on die selben gelaubt.
Darinn ir aber seit betaubt,
Wann Moises spricht, euch sei nit geben
Am holz zu glauben on das leben.

#### DER JÜD SPRICHT:

Wir wissen wol, das unser vetter In tötten, als ein übelteter; Und als ich deine wort verstan, 5

10

So meinstu, er hab nie kein sünd getan.

#### DER CRIST SPRICHT:

Mein Jüd, du leugst daran nicht.

Nun hör, was Isaias spricht!

Pöswicht han in genummen an,

Wann er hat nie kein sünd getan

Und wart nie trügnus an im gefunden.

Hör, ob du nit seist überwunden,

So nimant ist on sünd, dann gott,

Und euer prohet gesprochen hot,

Das er wer aller sünden an,

Dem ir den tot habt angetan.

#### DER JÜD SPRICHT:

Mein Crist, hescheid mich, ob du weist,

15 Was Jesus gott, als du dan seist,

N 121 b Wie hat der tod in angenummen,

So doch in gott kein leiden mag kummen?

# DER CRIST SAGT EIN EXEMPEL:

Ein paum stund in der sunnen schein,
Die sunn erschin die este sein;
Wie fahstu hibest in die est,
Was schadet das der sunnen glest?
Also die menscheit Cristi led den tod,
Die gotheit nicht geliden hot.

## DER JÜD SPRICHT:

Hör, Crist, noch eins mir hie geprist.
Seit Jesus nun ein mensch auch ist,
Wie zeigt mir dann die rede dein,
Das er so an manigem end sol sein
Und in so vil kleiner protes gestalt?
Sich, Crist, der glaub dunkt mich gar kalt.
Es ist nit müglich, weistu wol,

25

30

<sup>, ?</sup> fast du.

Das ein mensch mer dann on einem end sein sol.

## DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jud, so gib auch antwurt mir,
So mag ich recht bekumen dir.
So ir nach euer ee nun wolt
Ein kint beschneiden, als ir solt,
So setzet ir zwen sessel drot,
Gezirt mit köstenlicher wot,
Und sitzt doch nimant darauf darnach.
Sag mir, warumb steen die sessel da?

22

#### DER JÜD SPRICHT:

Hör, Crist, in aller jüdischeit weit, Wo man ein kindlein beschneidt, So hab dir genzlich von mir das, Das do sind Enoch und Elias Und sitzen auf den sesseln peit. Das gelaubet alle jüdischeit.

## DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jüd, wann es sunst nimant hort,
So flucht ich dir umb disse wort,
Das du gelaubst an widersteen,
Das Enoch und Elias die zwen
Ein mal so an manchem end süllen sein
Und nit Jesus der here mein,
Von dem die gotheit sich nit schitt.
Pfui, das du dich des schemest nicht!

# DER JÜD DER SPRICHT:

Crist, was du redst, das ist ein spott,
Wann Jesus ist noch ward nie gott,
Wann gottes namen kein Kristen nit weist,
Wie er nach dem allerhüchsten heist.
Den selben namen ich erkenn,
Und alles, das in höret nenn,
Sich, das muß sterben an der statt;

Sölch große krast der name hat.

#### DER CRIST SPRICHT:

Sag an, wie ward er dir damn kunt, Das du nit auch starbst zu stunt?

5

10

15

## DER JUD:

Dasselb dir pillich unkunt ist, Seint du wider die judischeit pist. Aber disen namen ich dir bewer. Heis ein wilden ochsen wringen her! Dem will ich thun den namen kunt, So muß er sterben an der stunt.

# DIE KEISERIN SPRICET:

Wringt pald ein wilden ochsen her, Das man den namen gots bewer! So wirt erst kunt, war an es haft Und welcher glaub hab rechte kraft.

# DER JÜD SPRICHT:

N 123

Secht, das sich die warheit nie verpark!
Der ochs ist ganz gesunt und stark,
Heimlich ich im den namen nenn.
Von stund an muß er sterben denn,
Als war als Cristen gelauben ist plint
Und allein wir Juden die rechten sint.

## DER CRIST SPRICHT:

25

Nu merk mich, Jud! Ich hab erkennt, Das du ein teüfel hast genennt; Derselb kan töten, aber das leben Das kan er niemant widergeben. Darumb so mach in wider aufstan, So wöll wir gelauben on dich han.

**3**0

<sup>30.</sup> f an d. 809, 28. 31. 811, 1. 813, 9. 815, 29,

## DER JÜD SPRICHT:

Kein mensch noch ich vermag des nicht, Wann er ist tot von gottes gericht. Erweckst aber du den stier, So wöll wir alle gelauben dir, Das Jesus sei ein warer gott. Und wer auch des mit mir sinn hot, Der reck ein vinger auf itzunt, Das er auch wöll gelauben on der stund.

# . DER CRIST SPRICHT:

O heiliger vatter, euch zimet das, Bewert den glauben selber pas Und auch die ere Jesu Crist, Der tod und lebens mechtig ist.

## DER CARDINAL SPRICHT:

Ich peut dir, ochs, pei Jesus craft, Der sterben und das leben schafft, Dast hie in seiner kraft auf stest Und senftmütig von hinnen gest.

#### DER JÜD SPRICHT:

Gelobt seist du, Jesu Crist, Wann du mein gott und herr pist.

# DER KKISER SPRICHT:

Mein muter, wie gedunkt euch nun, Ob Jesus sei der war gottes sun, Der an dem creuze für uns starb Und uns das ewig heil erwarb?

## DIE KEISERIN SPRICHT:

O sun, ich dank euch eüer potschaft, Wan ich han gesehen Jesus craft Und auch sein gotheit hören ercleren, N 124

10

15

20

35

Mit aller schrift genzlich beweren, Und ist mir von ganzem herzen leit, Das ich vom weg der seligkeit So lange zeit pin ir gegangen. Wolt gott, hett ich die tauf entpfangen! Des gert mein herz vor allen dingen. Helft, sun, last mir darzu gelingen!

#### DER JUD SPRICHT:

Ach, vatter mein, nun weicht nicht ab,
Seint das uns gott die beschneidung gab
Und hat uns auch sein liebes volk genannt
Und half Josue, das er überwant
Fünf mechtig künig der Amoleiten,
(Im leücht die sunn ind nacht zu streiten)
Und fürt uns durch das rote mer,
Er trenkt unser feint und alle ir her
Und hat uns auch verheißen das lant,
Das honig und milich flüssig wirt genannt,
Und gab uns trauen das himelprot
Und half uns sunst auß aller not.
Ach, vatter, thu sein nimmer mee
Und weleib ein Jüd fürpas als ee.

## DER CRIST SPRICHT:

Hör, Jüd, ich las darpei bestan,
Got hab euch gnaden vil getan.
Idoch einer frag du mich bericht,
Davon herr Amos nemlich spricht:

N 124 b Über drei sünd, Ißrahel, erparm ich mich
Und über die virden nimmer ewiklich,
Wann sie den gerechten haben hin gegeben
Und umb das selber verkauft. Merkt eben!
Darumb sag, Jud, und leüg mir nicht,
Welchs ist die vierd sünd, als Amos spricht?

DER JÜD:

Hör, Crist, das ist Josep für war,

Den seine prüder gaben dar Umb dreißig pfenning silberein, Und kan auch zwar kein ander sein.

#### DER CRIST:

Hör, Jüd, du leugst dich selber an, Als Moises gibt zeugnus davon, Wann Jenesis ist sein erstes puch. Darinn du dise missetat such! Darumb muß es die erst sünd sein; Die ander, do ir das kalb guldein Zu Arep habt gepettet an; Das dritt der mort, den ir getan Habt an den proheten, das ist war, Darumb ir dann sibenzig jar Gefangen wart zu Babilon. Nu las mich die vierd sünd selb verstan. Darumb ir itz gefangen seit Und habt noch kein bestimbte zeit Von keim proheten noch von gott, Darinn die gefenknus ende hat; Wann es nun lenger hat für war Gewert, dan vierzehenhundert dreiundsibenzig jar; Darumb es pillich wirt erkennt Rin ewige gesenknus, die Daniel benennt.

## DER JÜD SPRICHT:

Ach vatter, verantwurtt dem Joien das, Wann ich mich nit weiß zu fristen pas. Ich pitt dich, du wölst dich sein nemen an Und las die judischeit nit also on schanden bestan.

#### DER RABI SPRICHT:

O Adonei, Adonei, wir iren! Ir Jüden, wie wöll wirs nun angeschiren? Ich hab euch lang verwessen und vertretten,

In maß, als ir mich dann habt gepetten. Wer nu gelert sei, der trett her zu, Das er daruber die antwort thu, Wann ich will nun an Jesus gelauben Und las mich nimant davon betauben.

N 125 b

10

5

EIN ANDER SUN:

Ach vatter, ker dich nit daran Und sich vor recht die Talmut an! Ker dich nit an des Joien gespeien! Du must dich aller deiner freunt verzeihen, Weib, kind und ander habe dein, Und müsten wir alle pettler mit dir sein, Wolstu so pald abtrünnig werden. Und weistu nit, das Jesus auf erden Eins armen zimermans sun was 15 Und das er selber die speen auf las Und sein muter span den letten umb lan? Was machstu gelauben an einen solchen gockelman han?

## DER RABI:

Ach lieben sün, last euer clagen! 20 Habt ir nie von Jesum hören sagen, Was großer wunder er verpracht, Das er die toten lebendig macht, Die tauben hören, die plinden sehen? Wie möchten die wunder sein geschehen, 25 Wann er nit wer der sun der magt, Von dem freilich alle proheten han gesagt?

## DIE SARA CLAGT:

Ach, Moße, mein man, weistu des nicht? Was Jesus thet, was neur ein gesicht N 126 Auß der kunst der nigramacei, Der was er ganz ein meister frei. Darmit hat er die leüt betrogen Und fast in seinen gelauben zogen. Also wiltn dich laßen treiben ab

Und verzeihen aller deiner hab Und ein petler werden, als Jesus was? Ach, Moße, mein man, ich trau dir ie, du thust wol pas.

#### DER RABI:

Ach, Sara, las dein clagen sein!
Ich gelaub an Jesum den herren mein.
Ich han erst gehört den rechten grunt,
Der mir vor nie ist worden kunt,
Und will auch darinn beleiben steet,
Und das gleich die ganz welt dafür pet.

## DER RITTER SPRICET:

Hör, Jüd, du hast ein rechten sinn.

Las dich kein ungelauben zihen hin,
Wann du pist auf dem rechten pfatt,
Der in das ewig leben gat.

Darumb las dich dein gut nicht reüen
Und rüf die leüt hie an mit treüen,
Das man dir steür darinnen thu,
Die helfen dir williglich darzu.

## ABER EIN ANDER JÜD:

Ach lieben Cristen alle gemein,
Seint dann der liebste vatter mein
Den Cristen gelauben hat außerkorn,
Trauen, so will ich auch nit sein verlorn
Und gelaub auch alles, das ich gelauben soll.
Ach lieben Cristen, thut so wol
Und steürt uns arme Jüden kint!
Seint wir doch ie sei gewesen plint,
So erleücht uns nun der meit sun Crist,
Der freilich der war Messias ist,
Und well des alle die geweren,
Die des getreülich von im begeren.

## DES SCHMOIS GESANG:

O Schmoy, Schmoy, alter vater mein,

5

N 127

10

15

20

25

N 127 b

Wir volgen ie nach der lere dein.

Du hast versmecht das güldein kalp
Und alle irung des glaubens halb.

Dich hat nach sweinem fleisch gedürst,
So freu wir uns der guten würst,
Do wöllen wir unsern dreck mit spicken.

Als oft in dann die seü verschlicken,
So werden ander würst auß in.

Hoia, hoia, das ist ain guter sinn!
Die essen wir dann aber gern.

Des müßen die verheiten schelk die Jüden ent

## DER TAUFSCHREIER:

Nu hört, sweigt, lost und nempt acht! Es ist ein anschlag hie gemacht,
Das man pis suntag vor der sunnen
Davorn am markt peim schön prunnen
Die Juden und Jüdinn alle wirt taufen.
Und wer im dann aplas will kaufen
Und des auch hab zu sehen sinn,
Der mach sich dester früer hin!

#### EIN ANDER PAUR:

So kum ich auch da her geknetten
Und will eins reden ungepetten.
Die frauen und meit begern eins reien,
Das sie sich mit euch solt ermeien,
Pis sie in hindern weren switzen,
So doch das hageln und das plitzen
Von euch ein ent genummen hat.
Pfeuf auf, mein lieber spillman, drot,
Wann sie gar lang darauf geharet haben,
Und las uns darnach furpas traben!

#### EIN PAUR:

So kum ich auch do her getrapt Und enther durch das kot gesapt Und heiß Ott Eülenvist vom Pirntan Und pin ein paur, der allerlei kan,
Kempfen, vechten, laufen und ringen,
Mit frauen scherzen, tanzen und springen.
Darümb so vach ichs pillich an
Und will auch den ersten reien han.
Gott geb, wem es zorn thu,
Wann ich pin ie ein seüberlicher knecht darzu.

#### DER HEROLT:

Ir herrn, teilt uns euern segen mitt
Und lat euch auch versmahen nicht
Die kürzweil hie und auch den schimpf!
Wann wir durch freüd und durch gelimpf
Zu euch her kumen sint in treuen,
Ob wir euch alle möchten erfreüen,
Und haben euch drüm ein geistlichs gemacht;
Des pübischen wirt sünst vil verpracht;
Dasselbig leg wir heür dernider.
Aber hilft uns gott pis jar herwider,
So wöll wir euch ein frolichs machen,
Des ir villeicht pas mocht lachen.

i

128

<sup>10. ?</sup> nit.

## 107.

n 2, 378

## DER KLUGE KNECHT.

L 49 EXCLAMATOR: Ein ietlicher, der da horen well, Der lose uff und schwige still, 5 Wie iez die welt so gar ist geslissen, Gefiert, listen vol und beschissen, Uff zittlich guot, daß zuo gewinnen, Da bruchent si vil list und sinnen. Wie sii daß könnent überkomn. n 2, 379 Got geb, wie sii es mögent han! Es gilt inen gleich, wan si nur hant. Der sit ist iez in allen land. Den eren fragt man lützel nach, Allein uff guot da ist uns gach, 15 Dan nach dem guot kunpt eer ouch mit. Vor zitten was daß selbig nit; Vor allen dingen suocht man eer Und darnach guot; ein anderi ler Ist funden worden uff der erden: 20 Luog zuo erst, daß dir mög guot werden, Den hast du eer! Doch wie sii ist, Das las ich stan zuo disser frist. Din eer ist gros, hest du fil gelt; Daß iez weißt die ganze welt. 25

<sup>1.</sup> Abgedruckt bei Mone 2, 378. Ich gebe das stück hier nach der hs. unter vergleichung von Mones abdruck. Diesem sind schöne bemerngen über sprache und vers vorangestellt.

[oujahrsspiel. 4. n will. 10. n über kon. 12. ? sis H.

Der babst, der bischof, der cardinal, Der geistlich stad gar überal, Keiser, kung, herzoge und grafen Die kochent all in einem haffen, Darzuo der ganz weltlich stad, Razherr, richter und advocad. · Fursprecher, reder, wie man in spricht, Amptlüt, wie man deglich sicht, Stalknecht, jungfrowen in der kuchen Könnent sich diser kust wol bruchen, Als ir hie werdent woll verstan, Wie ein stallknecht hat gethan Sinem meister hinder ruck Ein büeberii und schelmenstuck. Damit er ouch guot mecht gewinnen, Dan er gar wol kont besinnen, Hat er guot, hat ouch eer. Darum so schwigent und losent mer!

L 49 b

5

10

n 2, 380

15

RÜRDI ZU SINER HUSFROWEN GRET:

Ei, min Gret, louf flugs und bhent
Und nimm den schlüssel ab der went.
Beschlüß den spicher und duo die hüener in,
Wir mechtent ir suss woll ein gast sin,
Die schidachs und den holsschlegel,
Den hüenertrog und unseren pflegel,
Dan die heiden sind in dem land.
Darum beschlüss den blunder allen sand,
Dann soltent wir kumen um unseri hab,
Der schad gieng uns niemer ab.

30

GRET ZUO RÜEDI:

Ja, min Rüedi, es gfalt mir wol, Daß ich alle ding bschlüsen sol. Werist du langist als huslich gsin, Und nit gesessen bii dem win

<sup>17. ?</sup> hat or ouch.

Früe und spad, dag und nacht, Het uns fil me nütz gebracht. Wan der knecht getröschet hat Und man sölt faren in die statt, Vermeint ein geltli han gelöst, So was es als vorhin verdöst \* Und stuont dem wirt als an der want, Es ist werlich und gott ein schant. lez bistu huslich, so nummen ist, Und, semmer getz ferden mist, Ich mags die lengi nit vertragen, Ich welts ee minen fründen klagen, 10 Dan es ist gar ein ganze wuost, 2, 381 Dasst mir min vetterlich erb vertuost: Den höuzenden in dem grosen mos, Die winterhalten und daß wis ros, Daß min etti allweg in die stad in truog, 15 En getz end, es wer sii gar gnuog. Wen du vertetist all unser hab, Wir kement all an bettelstab. 20

# RÜDI ZUM STALLKNECHT:

Stalknech, gang hin und huet unseri kuo Und beschlüs den stal wider zuo Und setz den schümel in den karren

Füerent den mist uf unseri brach! Gang schnell! Ich kum ouch balt harnach. 25 L 50

# RÜEDI ZUO DER GREDD:

Ja, min Gred, bis guoter dingen! Las dich din zorn nit überringen! Es ist war, ich bin liederlich gsin; Ob gott wil, ists nun als da hin, 30

<sup>20.</sup> Nach kement ist L oben wir eingefügt, ohne daß das erste Wir getitgt ware. Mone segt, 29. • uf ----- wiederholt. 21. n Ruedi.

Und wil mich recht in karren schicken. Ich mein, min sach wel sich glücken. Die guot hoffnung bringt mich hin, Und ist mir al min dag fer gsin, Ein glück söll mir widerfaren; Darum han ich nie nüt gwelle sparen Und blanget mich von dag zuo dag, Ich müss gan losen, waß mir sag Diser Zeginer oder heit, Er kan mir geben rechten bscheit.

2, 382

15

20

20

5

#### GRET :

Bi ei, du dorechtiger man,
Waß nist dich solich zoubers an?
Es wer gnuog, wens wiber dettent,
Das ein solichen aberglouben hettent.
Du bist für war der witz ein kint;
Meinstu, daß er wissagen könt?
Hettist gelt im seckel, wer sin mast,
Den werist im ein werder gast.
Du soltest die narrenschuoch laßen stan,
Bin andren reien nemen an.

## RUEDI ZUM ZIGINER:

O heid, o Ziginer,
Ee loss lieber miner,
Kanst echt etwaß, so seg mi war,
Dan ich bin trum kummen har
Allein von mins glück wegen,
Ob du mir etwaß küntist segen,
Dan ich all min dag gehoffet han,
Wie mich ein glück söt kumen an.

#### ZIGINER:

Ho, ich dir warsagen wil.

<sup>6.</sup> a gwellen. 13. a nimst. 29. ? Dar. L kürat ab; der strick über a bedeutet in L m, n und r.

In dinem hus hest du nit fil; Waß du gewünst mit dinem hals, Verzerstu bii den wirten als. L 50 b Du hast ouch ein wunderlich wib, Die sparet heimlich an irem lib Und samlet waß sii kan und mag. n 2, 383 Aber daß ist din grösti klag, Das du treist bösi kleider an. Du wurdest sust ein gwaltig man; Den einer von den elteren din 10 Ist ammen in dem dorf gsin. Ein misthuf lag vor sinem sta, Was gröser, dan die andren all. Er kont daß sin zuo sama han. Detest, als er hat gethan, 15 Du kemest noch zuo grosen eeren, An gott möchts dir niemen erweren. Din witz, vernuft, din lib und gstalt Daß stür dich ouch zuo dinem gwalt Und wenn du hast also daß gluck, 20 So luog, goum dich vor sinem dück, Daß dir nit gschech, als me ist gschen. Es lat dich sust ins arsloch gsen. Duo dich narrenten lüten ab, So überkust du guot und hab. 25 Züch dich zuo dis glichen und zum gwalt, So würstu witzig schnell und bald. Dan nun für hin all ougenblick, So kumpt zuo dir daß selbig glück.

30

## RÜEDI ZUM ZIGINER:

Ist mir min gluck also nach, Worum last dir den sin so gach Um din lon, den du hettest gern? Min wirt beitet mir ouch sit fern.

<sup>2.</sup> s gewinst. 12. s stall. 21. ? sinen. 24. ? von n. H. ? Dar. s far.

## 107. DER KLUGE KNECHT.

Und wen ich eenist amen wurt
Und ich dich hin in landen spurt,
Meinst nit, du möchtist min geniesen?
Ich mochte dir ouch gar wol erschiesen.
Wer daß nit ein guoter lon,
Wen ich dir diner diebstal schon?
Wen du eim biderman daß sin,
Es sii hüner oder schwin,
Gestolen hettest us sim hus,
Meinst nit, ich kont dir helfen trus
Und kont dir also halten für?
Daß wer dir gar ein guoti stür.
Schwig nun still und las mich machen!
Ich bin bschib gnuog solichen sachen.

15

20

25

30

**n** 2,384

5

L 51

10

SECUNDUS ACTUS.

## RÜDI ZUR GRET:

Ei, min hunderdusige Gret, Denk an daß guot, daß ich dir det, Do ich dich nam zuo der ee. Ich wet dir duon noch fil mee. Und setz mir für ein wenig gelt! So mir min glück har zuo hi felt Und ich zum ammen wurt gesetzt, Du muost sii werden woll ergetzt, Und wil dir trülich dran gedenken, Darzuo ein undergibpen schenken, Daß ein ganzi bursamen seit, Des amas frou gang woll bekleit. Drum las mich nit süs uberzemen, Ich müest mich sust gar übel schemen, Den Ruoflis dochter hat ein man. Und wen die selb wil hochzit han, Und ich min ürti nit bezalt, So schüet es mir an minem gwalt.

<sup>1.</sup> p. cinist ammen. 4. gar fehlt s. 24. ? sin. 31. s. 1

## 107.

n 2, 378

## DER KLUGE KNECHT.

L 49 EXCLAMATOR: Ein ietlicher, der da horen well, Der lose uff und schwige still, 5 Wie iez die welt so gar ist geslissen, Gefiert, listen vol und beschissen, Uff zittlich guot, daß zuo gewinnen, Da bruchent si vil list und sinnen. Wie sii daß könnent überkomn. **2**,379 Got geb, wie sii es mögent han! Es gilt inen gleich, wan si nur hant. Der sit ist iez in allen land. Den eren fragt man lützel nach, Allein uff guot da ist uns gach, 15 Dan nach dem guot kunpt eer ouch mit. Vor zitten was daß selbig nit; Vor allen dingen suocht man eer Und darnach guot; ein anderi ler Ist funden worden uff der erden: - 20 Luog zuo erst, daß dir mög guot werden, Den hast du eer! Doch wie sii ist, Das las ich stan zuo disser frist. Din eer ist gros, hest du fil gelt; Daß iez weißt die ganze welt. 25

<sup>1.</sup> Abgedruckt bei Mone 2, 378. Ich gebe das stück hier nach hs. unter vergleichung von Mones abdruck. Diesem sind schöne ben kungen über sprache und vers vorangestellt.

2. Die überschrift fel n Neujahrsspiel.

4. n will.

10. n über kon.

12. ? sis H.

Der babst, der bischof, der cardinal, Der geistlich stad gar überal, Keiser, kung, herzoge und grafen Die kochent all in einem haffen, Darzuo der ganz weltlich stad, Razherr, richter und advocad, · Fursprecher, reder, wie man in spricht, Amptlüt, wie man deglich sicht, Stalknecht, jungfrowen in der kuchen Könnent sich diser kust wol bruchen, Als ir hie werdent woll verstan, Wie ein stallknecht hat gethan Sinem meister hinder ruck Ein büeberii und schelmenstuck. Damit er ouch guot mecht gewinnen, Dan er gar wol kont besinnen, Hat er guot, hat ouch eer. Darum so schwigent und losent mer!

L 49 b 20

5

10

n 2, 380

15

RÜEDI ZU SINER HUSFROWEN GRET:

Und nime
Beschluß
Wir mech
Die schide
Den hüen
Dan die h
Darum be
Dann solt

Ei, min Gret, louf flugs und bhent
Und nimm den schlüssel ab der went.
Beschlüß den spicher und duo die hüener in,
Wir mechtent ir suss woll ein gast sin,
Die schidachs und den holsschlegel,
Den hüenertrog und unseren pflegel,
Dan die heiden sind in dem land.
Darum beschlüss den blunder allen sand,
Dann soltent wir kumen um unseri hab,
Der schad gieng uns niemer ab.

30

GRET ZUO RÜEDI:

Ja, min Rüedi, es gfalt mir wol, Daß ich alle ding bschlüsen sol. Werist du langist als huslich gsin, Und nit gesessen bii dem win

<sup>17. ?</sup> hat er ouch.

25 L 50

30

Frue und spad, dag und nacht, Het uns fil me nütz gebracht. Wan der knecht getröschet hat Und man sölt faren in die statt, \* Vermeint ein geltli han gelöst, 5 So was es als vorhin verdöst Und stuont dem wirt als an der want, Es ist werlich und gott ein schant. Iez bistu huslich, so nummen ist, Und, sammer getz ferden mist, 10 Ich mags die lengi nit vertragen, n 2, 381 Ich welts ee minen fründen klagen, Dan es ist gar ein ganze wuost, Dasst mir min vetterlich erb vertuost: Den höuzenden in dem grosen mos, 15 Die winterhalten und daß wis ros, Daß min etti allweg in die stad in truog. En getz end, es wer sii gar gnuog. Wen du vertetist all unser hab, Wir kement all an bettelstab. 20

## RÜDI ZUM STALLKNECHT:

#### RÜEDI ZUO DER GREDD:

Gang schnell! Ich kum ouch balt harnach.

Ja, min Gred, bis guoter dingen! Las dich din zorn nit überringen! Es ist war, ich bin liederlich gsin; Ob gott wil, ists nun als da hin,

<sup>10.</sup> Mone meint: got für den. 20. Nach kement ist L oben wieder wir eingefügt, ohne daß das erste Wir getilgt wäre. Mone sagt, all sei unnöthig wiederholt. 21. n Rüedi. 22. n Stalknecht. 29. n uff guoter.

Und wil mich recht in karren schicken. Ich mein, min sach wel sich glücken. Die guot hoffnung bringt mich hin, Und ist mir al min dag for gsin, Bin glück söll mir widerfaren; Darum han ich nie nüt gwelle sparen Und blanget mich von dag zuo dag, Ich müss gan losen, waß mir sag Diser Zeginer oder heit, Er kan mir geben rechten bscheit.

382

#### GRET:

Ei ei, du dorechtiger man,
Waß nist dich solich zoubers an?
Es wer gnuog, wens wiber dettent,
Das ein solichen aberglouben hettent.
Du bist für war der witz ein kint;
Meinstu, daß er wissagen könt?
Hettist gelt im seckel, wer sin mast,
Den werist im ein werder gast.
Du soltest die narrenschuoch laßen stan,
Ein andren reien nemen an.

#### RUEDI ZUM ZIGINER:

O heid, o Ziginer,
Ee loss lieber miner,
Kanst echt etwaß, so seg mi war,
Dan ich bin trum kummen har
Allein von mins gläck wegen,
Ob du mir etwaß küntist segen,
Dan ich all min dag gehoffet han,
Wie mich ein glück söt kumen an.

## ZIGINER:

Ho, ich dir warsagen wil.

<sup>6.</sup> n gwellen. 13. n nimst. 29. ? Dar. L kürns ab; der strick a bedeutet in L m, n und r.

In dinem hus hest du nit fil; Waß du gewünst mit dinem hals, Verzerstu bii den wirten als. L 50 b Du hast ouch ein wunderlich wib, Die sparet heimlich an irem lib 5 Und samlet was sii kan und mag. n 2, 383 Aber daß ist din grösti klag, Das du treist bösi kleider an. Du wurdest sust ein gwaltig man; Den einer von den elteren din 10 Ist ammen in dem dorf gsin, Ein misthuf lag vor sinem sta, Was gröser, dan die andren all. Er kont daß sin zuo sama han. Detest, als er hat gethan, 15 Du kemest noch zuo grosen eeren, An gott möchts dir niemen erweren. Din witz, vernuft, din lib und gstalt Daß stür dich ouch zuo dinem gwalt Und wenn du hast also daß gluck, 20 So luog, goum dich vor sinem dück, Daß dir nit gschech, als me ist gschen. Es lat dich sust ins arsloch gsen. Duo dich narrenten lüten ab, So überkust du guot und hab. 25 Züch dich zuo dis glichen und zum gwalt, So würstu witzig schnell und bald. Dan nun für hin all ougenblick, So kumpt zuo dir daß selbig glück.

30

#### BÜEDI ZUM ZIGINER:

Ist mir min gluck also nach, Worum last dir den sin so gach Um din lon, den du hettest gern? Min wirt beitet mir ouch sit fern.

<sup>2.</sup> s gewinst. 12. s stall. 21. ? sinen. 24. ? von n. # 18. ? Dar. s far.

Und wen ich eenist amen wurt Und ich dich hin in landen spurt, Meinst nit, du möchtist min geniesen? **12,384** Ich mochte dir ouch gar wol erschiesen. Wer daß nit ein guoter lon, 5 Wen ich dir diner diebstal schon? Wen du eim biderman daß sin. Es sii hüner oder schwin, L 51 Gestolen hettest us sim hus, 10 Meinst nit, ich kont dir helfen trus Und kont dir also halten für? Daß wer dir gar ein guoti stür. Schwig nun still und las mich machen!

15

20

25

30

SECUNDUS ACTUS.

Ich bin bschib gnuog solichen sachen.

## RÜDI ZUR GRET:

Ei, min hunderdusige Gret, Denk an daß guot, daß ich dir det, Do ich dich nam zuo der ee. Ich wet dir duon noch fil mee. Und setz mir für ein wenig gelt! So mir min glück har zuo hi felt Und ich zum ammen wurt gesetzt, Du muost sii werden woll ergetzt, Und wil dir trülich dran gedenken, Darzuo ein undergibpen schenken, Daß ein ganzi bursamen seit, Des amas frou gang woll bekleit. Drum las mich nit süs uberzemen, Ich müest mich sust gar übel schemen, Den Ruoflis dochter hat ein man-Und wen die selb wil hochzit han. Und ich min ürti nit bezalt, So schüet es mir an minem gwalt.

<sup>1.</sup> n cinist ammon. 4. gar fehlt n. 24. ? sin. 31. n hot.

n 2, 385

GRED :

Also duost mir hür und fern. Du weist, ich hans vast ungern. Daß du mich hest in solchem zig. Daß ich dir heinlich gelt verschwig. 5 Du bist für war ein selzam man. We wett mir semlich gelt harken? Du frechtist mich nacht und dag, Daß ich es numer erzügen mag. Min hut kan ich kum me ertragen. 10 Last nit darvon, so wil ich sagen Minem vatter und min bruoder, Wie du list dag und nach im luoder Und wilts den du mir als ab erschinden, Als kunt ich gelt am weg finden? 15

L 51 b

STALKNECHT ZUO RURDI:

Meister, losent mir ein wort! Kument mit mir an ein ort! Als ich erst kom in den stal Und het zuo gerist ganz überal, 20 Wie ir mich hiesent, alle zug, Werlich, meister, ich nit lüg, Und ich den karen zuo het gerust, Darnach der kuo den baren gwüst, Fand ich ein lumpli, was zemen bunden, 25 Daß lag im baren wol da unden, Erschrack, als der mich an grint het geschlagen, Dacht doch: Du muost den meister fragen, Ob er es dahin heig gethan! Und wot mir doch nit in sin kon, 30 Daß ir gelt behieltet an sollich end n 2, 386 Und dick so große mangel hent. Band daß lumpli uf und nam daß gelt; Do han ich acht rinsch gulden zelt. Drum schwigent still! Ich hans nit gseit. 35

<sup>5.</sup> s heimlich. 10. s kume e. 34. s gelt. 35. s schwiget,

Die frou hath villicht dar geleit.

RUEDI:

Nun seg es niemen bii dinem lib Und besunder minem wib! Die hath also zesamen gleit. Es ist mir for gsin uff min eid, Mich solt enist ein glück an gan; Daß wil ich fur daß glück han. Es ist mir wargseit von einem heiden, Der kont mich drus bescheiden Von minem glück, wie daß ein gstalt Gwunnen, ouch von minem gwalt, Wie der selb ouch nacher kumpt. Ist es sach, daß es mich nit sumpt Und daß daß selb ein furgang heig, So los mir uff, waß ich dir zeig Und louf in die stat von stund an! Ich mein, du kennist wol den man, Der uns fern gab daß hosenduoch. Kenst in nit, so frag und suoch, So wirth dir frilich wol geseit, Und sprich, daß er mir duoch zum kleit Von stund an schick um dises gelt. Nim etwaß guoth, daß dir gefelt Und sich darzuo woll gebürt Einem amman, der ich würt In kürzen dagen, des nim war! Gib im daß gelt iezund bar, Bring mir daß duoch, las es nit scheren! So mag es mir dester lenger weren; Dan ich nit allweg ein gulden fint, Daß ich ein nüw kleit machen kunt.

12

, 387

#### STALKNECHT:

Ich will mich setzen uff unseren grommen,

<sup>13.</sup> n das soib. 27. n kurson. 32. n künt, 34. n krummen.

5

1Ó

15

20

So mag ich dester ee wider kummen. Und fragt die frow, war ich sig geritten, So sprechent, ich sig zuo der schmitten Und las dem ros zuo der sporadren. Daß ist üch for eim grosen hader.

# TERCIUS ACTUS. KNECHT ZUM DUOCHMAN:

Her duochher, nun grüß üch got!
Losent, waß ich üch segen sot!
Ich bin hie von mis meisters wegen,
Der heist mich also zuo üch segen
Und ist an üch sin ernstlich bit,
Ir wellens im versegen nit
Und wellent im ein rock abschlan,
Hosen, füeteri, waß er muos han
Und waß da gehört zum ganzen cleit.
Darnach ich geben bescheid,
Wies um die bsalung heig ein gstald.
Darum gentß iez mir wunderbalt
Und gend mir ettwaß guotß dar bii
Und daß min meister versorget siig.

## DUOCHMAN:

Min guoter gsell, ich ken dich nit,
Nach dem und du fil duoch wit

1. 2,388

Dim meister, dir daß zuo vertrüwen,
Es dörf mich villich woll gerüwen.
Des gelts han ich so vil verloren,
Ich wet, ich het si enboren.
Geb ich min duoch dings us minem gaden,
Mir blibi ni uber einen faden.
Doch wen du mir gist besseren bscheit,
Ich darf im schicken zuo einem kleid,
Und wen ich dir daß duoch lies,
Ouch wüssti, wie dein meister hies,

n sporader. 5. n ein. 21. n sij. 26. n billich.

Und es kem zuo zil undagen, Daß ich im könti nach fragen, So stuens lech, druf wir wurden eis, Ja, wen ichs meisters namen weis.

5

10

15

2, 389

0

5

0

### STALENECHT:

Ir kennet minen meister wol.

Ich mein, daß er üch noch gelten sol
Sit fern von unserem hosenduoch;
Den namen findent ir in dem buoch.
Ich weis wol, daß er Rüedi heist.
Doch fragent unseren wirt, der weist,
Der kridet im allweg die ürti an.
Er ist werlich sus ein from man.
Drum sint im nit übel truwen!
Ich weis, es würt in woll fröwen.
Und wen der Zurzech merkt zergat,
So kumpt er har in dise stad,
Wirt zuo üch kon in üwers hus.
Ich weis, er richt üch erlich us
Um daß niw und um daß ald.

## DUOCHMAN:

See hin, daß sii gott walt!
Ach gulden wert und woll gemessen,
Und sprich, daß er min nit vergesse,
Daß er mich schir und balt bezal!
So gib ich im aber ein ander mal.
Ich hab im ouch vast wollfeil dan,
Daß er harnach sol wider kan.
Ich mein, er söll mir nit verwissen.
Gott loß in mit lieb verschlissen.

QUARTUS ACTUS.

STABULARIUS AD MAGISTRUM SUUM:

Meister, ich bin wider kon

<sup>1.</sup> s un dagen, ? und dagen. 13. s sust. 22. ? sin. 27. s don. 28. a kon.

35

| L 58     | Und han daß duoch nit mit mir gnon.  |
|----------|--------------------------------------|
|          | Er fragt mich: Hat er nit geseit,    |
|          | Waß farwen er am liebsten treit,     |
|          | Gel oder rot, wis ald blau,          |
| 5        | Schwarz oder brun, grüen ald grau?   |
|          | Do kont ich im kein bscheit gen      |
|          | Und wolt daß duoch nit mit mir nen.  |
|          | Do sprach zuo mir: Du lieber knecht, |
|          | Wie mir nun duont, so ist nit recht, |
| 10       | Eitweders kurz oder ze lang,         |
|          | Und heb da hin für den hargang.      |
|          | Gib mir acht gulden iezit bar!       |
|          | Din meister kumpt schür selber har,  |
|          | So nimpt er, was im gfalt,           |
|          | Und ist daß duoch vor hin bezalt.    |
|          | Daß duoch mich nit ein bösen sin,    |
|          | Und luf an duoch und an gelt hin.    |
| n 2, 390 | MÜRDI ZUO SINER FROWEN:              |
|          | Greti, nun gang und rüst mir zuo.    |

Greti, nun gang und rüst mir zuo,

Bring mir den huot und die nüwen schuo,
Rust mir ettwaß zuo verkoufen,
Daß ich nit umsus in die stat mues loufen,
Ein kübel mit milch, ein ballen anken.
In der sach da wull mi schwanken.

Das gelt wil er mir halten in
An dem, daß ich im schüldig bin.
Iez wurdi, mir gschech eben recht.
Waß gieng ich nit selbs und nit der knecht?
So wer mir daß fillicht nit gschen

Und hetß ein wenig bass versen.

Und wil er mich also beschisen,
Ich dar im woll nümer kunden zuo wissen,
Er hettis grad dem rechten dan,
Ich weltß im numer faren lan;
Und soltß sich min gluck umher wenken,

Ich welt im min lebdag drau denken; Ich wet im nit sin geloufen;
Doch so het mis glucks eis droffen.

## GRET ZUO IR GFATTER:

Ach, min gfatter, wie gat es mir so übel! Ich mein, daß hundertdusenfalletübel Sig in dem, daß ich anfan, Daß es als muos hinder sich gan. Die unglughaff verflüecht sach Die macht mich also krank und schwach, Daß ich nit anders kan ersinen, Es wert mich under die hert bringen. Waß ich min zit und all min dag Erschinden und erkratzen mag, So schlat zuo letst der tonner trin. Ich weis, es muos min dot sin. Kein mensch ist mir uff erd so lieb, Erfer ich echt den rechten dieb, Daß ich im die diestall well vergen, Und sött ichs über x jar vernen.

## GFATTER ZUO GRET:

He, min gfatter, sint guoter dingen!
Waß nüwen kummers went ir us bringen?
Daß grissgrammen lant underwegen!
Ess ist doch als von der geuch wegen,
Sint ir üch selbs vor semlichen schmerzen
Und fassents nit so grim so zuo herzen,
Sunder von merschen schlechten dingen,
Die weder verlurst noch gwinn bringen.

## GRET:

Min gfatter, ir wussent nit, waß mir brist, Den es mir warlich nit narrenwerk ist. Ich han wol bi den x jaren

m geloffen. 19. m diebstal. 27. m fassent.

Ein geltli gwellen zemen sparen, Was mir gebrist, das ich das het, Und for us in der kintbet. So eim allerlei zuo felt. Han uff ein zit min geltli zelt Und hat da bii ein andren ghan Acht rinsch gulden vor minem man. Muots nach und nach erkratzen, Hut ein schilling, morn ein batzen, Und daß in ein lumptli verbunden Leit es in barrem woll da unden. Ist war min gfatter, wie ich üch segen, Ist woll v, och sechs jar da gelegen Biss grad und eben iezund. Der dufel walt der bosen stunt! Und het ich in an der dat erwüst. Es set in nit han gelüst. Ich wet mich am dieben han gerochen Und set ich in mit der gablen han erstochen. Nun ists nit lang, daß ers hat gethan. Got geb, war er mit hin sii kon! Erfur ich balt die rechte mer. Die wil daß geltli bii einandren wer! Und söt ichs lang an lan stan. So fürcht ich, es wert als verdan. Daß selbs daß wer mir nit vast lieb. Ich bsorg ein kunt dieb; Drum, liebe gfatter, schwigent still, Dan ich vast nacher fragen wil, So heimlich und so still ich kan. Lands üch ligen an Und belfent, wo ir konnent, ienen, So will ichs sigherlich um uch verdienen, Und land tich nit merken um kein sach!

54

20

25

**30** 

35

2, 392

Ich kem sust dem geltli numer nach.

<sup>6.</sup> m han da. 8. ? muos Mone. ? muostis. 11. m bare

#### GFATTER:

· O gfatter Grett, es darf nit wort: Wen ich uber viij dag ettwaß hort, So wett ich also geslissen sin, Als wer die sach glich selber min: Und wo ich kont ettwaß erfaren. Und wet mich ganz und gar nit sparen Und als still und verborgetlich, Und daß duot ouch des selben glich. Aber wen ich uch doch raten sött, Ich fragti min man, ob ers het. Doch söttet ir daß gelt numer finden, So wurt sich gros ungluk enbinden, Daß ir daß gelt an soliche end Also heimlich verborgen hent Und numer keis wurt erfröut. Min man hat mir ouch dick gedröut, Wan er machtets innen werden, Daß ich gelt in die erden Ald anderschwa beimlich versties, Daß er mir nümer nach lies, Er dorf mir werlich ein arm abschlan. Wer weist, waß det üwer man? Er hat zun zitten ein solchen bracht, Daz er mir in mim hus zeng macht, Ich will vergessen in üwerem hus. Und drum so macht ich gar nut drus Und lies ein dig ein ding sin. Aber eis falt mir iezunt in. Den stal welt ich suber wüschen. Daß höuw und strow recht woll ernüschen, Den mist ersuochen über all. Kein winkel müest sin in dem stal, Ich wolt mit eim liech drin zünden. Ob ich es ienen konnen finden. Fund ichs nit, so lies ich mir sin,

n ding ein. 35. n iene konte.

Als wer min unfal aller dabin.

GRET:

Daß well gott! Ab eins, daß du mi glouben sot, Wen unseri kuo verschlücket het, 2, 394 Was ich den zmal duon wett? Zuo herbst wet ich sii lassen schlan, Ich wet ie min gelt wider ban, Daß dennech blib verschwigen, Ich funts fillich in dermen ligen. 10 Den daß ist sicherlichen war, Es gat mir nach ein ganzes jar. So liechts kan ichs nit nemen uff, Ich förcht nit wirs und stad woll druff. Min Rüedi werd mir sechen an, 15 Daß ich ein kummer heig gehan. Dan sit die diebstal ist geschehen, So mag man mirs wol an sechen, Und ist kum ein dag alt zwen, 20 Bin wol gmageret um ein spang. Und soth erst weren lang,

L 55

ACTUS IV.

So wust ich min leben nit an ze fan. Allde, min gfatter! Ich muos gagan.

RÜEDI ZUM DUOCHMAN:

Her tuochman, iez bin ich kan.

TUOCHMAN:

Ja, was seit der biderman?

30

BÜEDII:

Ee, was solt ich segen?
Ich bin hie von mines tuochs weg

<sup>4.</sup> n Aber. ? mir. 13. n liecht. 18. n ansehen.

Daß ich min knecht bii üch koufen hies. Und er daß tuoch bii üch lies, Alain daß er die farw nit wust. Die mir gefiel und mich gelust. Doch lies er üch daß geltli hie. Drum wil ich iez üch segen, wie Mir daß duo und farb gefalt. Daß üch min knecht hat bar bezalt Und znechst üch in die stad hat bracht, Namlich rinscher gulden acht; Und het ers do zmal mit im treit, So ich iez ein nüwes kleit: Nun muos ich aber warten lang, Dar mit mir gar nüt nacher gan. Doch ich mein, ich mües mich liden, Ir müesent mir ein rotten rock abschniden, Wis bosen und ein gruenen ermel han Und ein blawen labben dran: Das wirt ein rech amans kleit. Het ichs dem knecht vor also gseit, So het ich mich des gangs über han Und het nit müesen selber kan.

#### DUOCHNAN:

Ich mein, du sigest nit gangen recht; Iez bsin ich mich, wie daß din knecht Der fordren wüchen zuo mir kam Und acht ell duoch von mir man. Er sprach, ir wurdent kumen balt, Damit mir daß duoch wurt bezalt, So balt ir koment von Zurzech hein. Was ich üch segen, daß ist nit nein. Daß duoch er also von mir bracht, Des baren gelt er mir nie dacht

n deschi. 10, n rinsche. 12, ? So hett Mone. 14. n gang. 16. n 17. n hesen. 18. n einen b. lappen. 27. n nam. 33. n brachh.

L 55 b Und gab mir also guoten bscheid,
Het er mir von xx ellen gseit,
Ich meint, ich hetß im gschnitten ab,
Also guoter wortzeichen als er mir gab.

2. 396 Drum bin ich in hoffung iezemal,

n 2, 396 Drum bin ich in hoffung iezemal, Ir bezalents mirs über al.

#### RÜDII :

Samer got mir nit!

Ich wett e, daß in der rüt schüt,
Daß ich im die buoberii vertrüg
Und er mir so vil gelt verschlüg.
Ich gab imß gelt an guotem gold,
Daß er üch da mit zallen solt;
Daß hoffen ich, er heigs gthon,
Wie wol irs iez von mir han,
Ob ich wett ein ding zwürent bsallen.

Doch wenn der knecht kem zuo uns beden, Er künt uns villicht wol bescheiden.

20

10

15

## TUOCHMAN:

Anheb, wen ich im noch techt,
Und wie sich dis spil hat gemacht,
So dünkt mich under zweien eim,
Der knecht heigs bedii mit heim
Und heig uns allen beden gfelt,
Mir mit dem tuoch, dir mit dem gelt.
Und kündent wir daß selb verstann,
Wir wettent in werlich nemen ann
Mit gricht und recht, rech wies sich gebürt,
Dar mit uns beiden daß unser wurd,
Dann ich wil schlecht daß min han.

<sup>1.</sup> Von hier an, nicht erst von der nächsten rede, wie Mone 2, 396 sagt, beginnt, wie mir scheint, in L eine andere hand. 5. n hoffnung. 8. n gott. 15. ? wölt hon Mone. 16. n bzalen. 18. n beiden. 23. n vn: hein. 29. n und recht, wies. Vgl. 835, 19 H.

Acht ell tuoch sind nit uß eim stein zschlan.

RÜ DII:

Ich jen ouch ja, wie meint einen, Ich weis in unserem dorf a keinen. Der iezund glich an der stät n 2, 397 Viij gulden eim ze gebenn hett. Und söt ich reden, als frum ich bin, So het min knecht ghan menschen sin, Daß er uns all bed het beschissen. Doch so plipt es im nit unverwissen; 10 Und wie ir for ein rat hand gegeben, Dem selben will ich helfen gleben; L 56 Aber went wirs gricht im dorf hent, So wirth dem knecht zum eid erkent, Und grad so schwert er ein eid, 15 So verlierens wir all beid. Hent wir daß gricht in der stad, So weis ich vorhin, wie es gad; Den müesen wir kuntschaft dar stellen, So geb ich nit ein schnellen 20 Um daß, daß wir werdent gwinnen. Doch so went wir uns besinnen, Wo wir daß grich wend folfüeren, Do went wir in wol zidieren.

25

30

DUOCHMAN:

Gsel Rüedi, wen du min sin hettist
Und mir in dem stuck folgen wettist,
So wetten wir unser statrecht
Bruchen mit disem stalknecht.
Daß düecht mich, es wer unser fuog.
Ich fundi hilf und rad gnuog,
Und fillicht me, dan dus bii dir.
Drum riet ich wol, du volgtist mir.

<sup>5.</sup> n stat. 7. n sot. 8. min ist von anderer, aber alter hand (

#### BÜEDI :

Ja, her, es duoch mich guot
Und gfalt mir woll in minem muot,

1 2, 398

Und wo ir hilf mogent finden,

Die land um kein sach nit dehinden!

Waß es würt von der sach wegen,
Den kosten hilf ich halber tregen.

Wan ir daß gricht versamlet hent,
So wil ich kummen schnell und bhent

Mit samet miner fruntschaff über all
Und die ich han in unserem dal.

#### DUOCHMAN:

Ja, wenn ich daß gricht versamlen mag, So fint ich botschaff alle dag,
Die dir an daß gericht verkündent.
Luog, lass din knecht nit dahinden!
Du sot im ouch darvon nit sagen,
Gib im ee ettwaß in har zuo tragen!
Daß nur er sich ganz und gar
Der sache nit versehen tar.

## L 56 b

25

30

20

15

### BÜEDI:

Alde, ich muos gan wider hein. Ich wil im recht duon, als ich mein, Und nit verhönen mit min rat Und alles, daß an mir stad.

## SEPTIMUS ACTUS. LÖUFER ZUM RÜRDE:

Gsel Rüedi, ich kum us der stad.

Waß der duochman mit dir verlan hat,
Als du am nechsten bii im wett,
Daß selb er als gethan het.

Und luog gar eben, wie man im duo,
Daß du bii im sigist am zistag fruo.

<sup>2.</sup> n duch. ? ducht. 3. n well. 5. n da hinden. 10. n fruntschaft. s gricht verkünden. 26. ? Quintus. 29. n wet, für wert.

Den knecht soltu nit da hinden lan, So will man die sach vahen ann. Drum luog und gang im flisig no, Und bis parsönlich selber da!

5 RÜEDI 2UM KNECHT:

10

Stalknecht, nun rüst dich balt in sachen Und heis die frowen zmorgen machen! Heis dir ein sack nü reben gen, So wil ich ein kratten mit eier nen, Ob wir ein geltli köntent lösen, Daß wir die firtag heigent zdösen, Als ander puren duont bim win. Drum rüst dich! Wir went uff sin.

## STALKNECHT:

Meister, ich bin ganz grüst
 Und weis nüt me, daß mir brist,
 Dan kouflüt, die uns daß abnement,
 Daß wir balt wider heim kement.

### RÜRDI ZUO KUOFMAN:

Den wir gern hettent in her ghan,
Drum redent mit im iezunt,
So kömen wir uff den rechten grunt.

#### DUOCHMAN ZUM KNRCHT:

Du denkst villicht, waß ich dinen well.

Doch söltß dir din herz wol segen.
Es ist von des daochs und gelts wegen.
Din meister, der da bii uns stad,

Der schicht dich zuo mir in die stad,

L 57 Gab dir viij gulden am guoten golt,

<sup>4.</sup> s personlich. 19. Lies zuom koufman Mone. 26. s dir enw 7 enwil Mone. 29. s stat; stat. 31. s in gutem.

Daß du daß duoch bezalen solt. Ich weis nit, wie du die sach vernempt. n 2, 400 Als bald du zuo dem gaden kempt, Ach ellen duoch hastu von mir bracht; Des baren gelts hestu mir nie dacht. 5 Du sprecht, der meister kemi bald, Wurt mir bsalen daß nüw und ald. Also hastu mich über rett. Ich wett, daß ich dir nie geben hett! Ouch het der meister zuo mir gjen, 10 Er heig daß duoch noch nit gsen, Ich heigs dir nit gen heim ze tregen; Daß gsech als von der frowen wegen. Wie darfstu sölich in sin nemen? Du soltist dich ins bluot schemen. 15 Ja witter retst und hast gethan, Du heigist mir daß gelt glan; Wenn er kem, daß duoch welt nen, Daß er mir kein gelt döist gen. Ja hastu mir einen haller da glan, 20 So mües ich niemer hie hinnen kon! Also hast du im viij gulden entreit Und mir viij ellen duoch zuo einem cleid. Wie hastu sölichs dörfen denken? Man sot dich an ein galgen henken, 25 Daß du dim meister hinder ruck Darfst duon ein sölich schelmenstuck.

## STALLKNECHT:

Der worten sind mir ingedenk.
Geltent, wen ich üch daß schenk,
Bis mir min eer wirt wider geben.
Gott der nem mir min leben!
Des rechten will ich üch nit erlan,
Und sött ich sii um den grint kon.

30

<sup>4. ?</sup> Acht. 8. n ret. 30. n won. 34. sii für sin, wie oben.

## 107. DER KLUGE KNECHT.

## m 2, 401

5

15

## DUOCHMAN:

Daß recht muos uns sin daß best, Daß ist, daruff ich mich han tröst, Und trum went wir von stund an An daß gericht die sach iez fachen an.

## DUOCHMAN ZUM RICHTER:

Her der richter, mag es gesin,

So erloubet mir und dem gsellen min
Ein fürsprechen, dem wir konnent sagen,
Waß wir uff disen gsellen clagen.

#### RICHTER:

Ich erloub üch, ir nement ein. Min guoter gsell, hastu enkein, So nim einen und den selben bericht, So rett er dir hie an dem gericht.

#### FURSPRECH:

Ir herren und ir richter, went ir losen? Der gsell da in den zerrissnen hosen Der ist lang gsin des einen knecht, Han ich die sach verstanden recht; 20 Und uff ein zitt hat es sich gen, Wolt der bider man ein cleid uss nen Von disem duochman; drum als sii bed An dem gericht bii ein andren gsett, Gab in viij gulden am guoten golt, 25 Daß er daß duoch bezalen solt. Daß selb hat er nun nit dan. Daß duoch hat er dings genan, Dem nach sim meister daß duoch nit gen Und sprach, er hets nit dorfen nen, 30 (Die ursach köntent wir wol segen; Daß land wir sin von kürzi wegen) Und het daß gelt dem douchman glan, n 2, 402 Und wen er wett, so möcht er kon. Noch ein wort lant üch nit blangen, 35

5

So seg ich, wie es ist ergangen.
Drum lassent üch nit duren!
Er hat den duochman und den buren,
Einen ums duoch, den andren ums gekt
Beschissen; wie es eim daß gefelt,
Daß mag ein biderman wol trachten,
Wie ein solicher sii ze achten,
Und also hant ir die clag gehört.

10 Went losen, waß er darzuo sag, So komen wir der sachen ab. Ists neiwes witter, daß ich nit han Gerett, so züchens selber an!

## L 58 KNECHT MIT SIM FÜRSPRECH:

Da hant sii recht und war geseid,
Wie wol ich inen nit gichtig was.
Daß ist allein geschechen um daß,
Daß sii kein kuntschaft hant darum.

Und wen ich schon ans gericht kum,
Duoch und gelt ist noch verhent,
Und wen ir mir iez helfen went,
Daß halb lies ich üch erschiesen,
So möchtent wir sii bed geniesen.

Der düsel bschiss mich, kems and sunnen.
Drum helsent! Viij gulden sint bald gwunnen.

## n 2, 403

30

## FÜRSPRECH ZUM KNECHT:

Des han ich iezund bodengnuog.
Drum dunkt mich eis, daß wer din fuog,
Sid mol und du mir halb wid gen,
So sot mich gar wol vernen.
Gott geb, waß dich der richter frag,
So luog bii lib, kein wort nit sag!

<sup>5.</sup> n wie eim. 9. In der handschrift ist raum gelaßen für die feh-'ande reimaeile.

Red nit ein wort, wie die stummen, So will ich woll mit nacher kummen. Duo nersch, recht wie ein dorecht man! Die sach went wir in gwünnen an. Als bald du wurdist antwurt geben, So wer es warlich als vergeben. Drum luog, duo zuo din mul! Dan din sach ist bös und ful: Und sottistu zreden fachen an, So weis ich iez, wie es wurt gan.

5

10

15

30

Duoch und gelt müestist wider geben,

Darzuo ein buos minem herren. Des mechtistich nit erweren, Und hielt man gar nut me uff dich. Nun wol an, iez an daß gericht mit mir!

## DES KNECHTS FÜRSPRECH:

Her der richter, ich wer hie, Antwurt ze geben wider die. Ja wen mir ettwaß enpfolen wer, 20 Ich will üch segen selzin mer. Er lad mich sur und süeß singen, L 58 b Kein wort kan ich nit uß im bringen, Gott geb, ich segi, was ich well. n 2, 404 Er ist frilich ein wilder gesell, 25 Dan es sint mir gar selzam sachen. Ich weiß gar nüt uß im ze mach.

## DUOCHMAN:

Ir herren, gloubent im nit ze fill! Er kan woll reden, wen er wil. Dann er mir sduoch hat ab erschwetzt Und uns bed also dar gesetzt, Hat er do zmal als iez gethan, Wie künt ich in verstanden han?

<sup>27.</sup> s machen. 33. n Het er do mal.

5

10

15

## 107. DER KLUGE KNECHT.

Ich reden werlich nit uß dem troum, Er schwatzte ein nuß ab dem boum Mit guoten worten, die er weiß, Da mit er mich und disen bescheiß. Dar bii lassen wir in bliben. Wir wettent es woll uß im triben, Aber wie wirs mit recht hant gfangen an, Mit recht so muos eß uß gan. Drum, richter, büttens im biim eid, Daß er üch muntlich geb bescheid.

RICHTER:

Nun wolan, du würst antwurt gan, Dan kurz so wellen wir vornen, Wars gelt uns duoch heigest tragen, Daß muost eim ganzen gericht sagen.

KNECHT:

Weiw.

## RICHTER:

n 2, 405

Und wenn ichs hundert jar trib,

So bist ein nar, der selbig blib,

Und wen ein huot vol krüter hettist,

So wirst nit witzig, went selbs gern wettist,

Und bist ein esel von din fier annen.

Ich mag nun nümer an dir zanen.

Drum ratent, ir richter all,

Waß üch von diser sach gefall.

n 2, 404

RICHTER:

L 59

Gsell, ich büttens dir biim eid,

<sup>11.</sup> Von dieser rede an stehen am rande mehrere hinveisungen, die wohl umstellung andeuten sollen, die aber nicht klar sind. 12. ? gen. 18. Diese rede ist wohl vor die vorhergehende des richters zu stellen, Mone stellt sie erst hinter die des nachfolgenden. 23. n anen. 24. n 'non.

- 10

Seg, wie mit dir hant dise beid
12,405 Gehantlet mit dem duoch und gelt
Und inen also hast gefeld.

KNECHT:

5 Weiw.

10

5

)

۲

#### DER ERST RICHTER:

So rat ich daß, als from ich bin, Und dunkt mich guot in minem sin, Sid mal und er nit reden kan, Man las in an ein geltnis gan, So si doch wider disen gsellen Ganz kein kuntschaft könnent stellen.

## DER ANDER RICHTER:

Es gfalt mir ouch, sammer got,
Sii heigent den schaden zuo dem spot.
Dan so ich und gedenken,
Daß sii eim stummen an henken
Ir bar gelt und guote hab,
So kan ich mich nit wunderen drab.
Drum raten ich uß minem verstad,
Daß si allbed den schaden hand.

### DER TRIT BICHTER:

Wie kan es nun zuo gan,
Daß ein nar zwen witzig man

Beschißen sol durch sine list
Und doch siner red beroubet ist?

Jiser sach bin ich vast müet.
Es ist mir übers bonenlied.
Mit minem rad will ich druff dringen,
Es sii dan, daß sii witter brigen,

<sup>28.</sup> Mone: "Diese erwähnung des bohnenliedes scheint die älteste aus n, die man bis jetut kennt. S. Kirchhofers sammlung schweiserlecher Echwörter. Zürich 1824. s. 65 f." 30. n bringen.

Daß zuo dem rechten gnuogsam ist. Sus laß ichs zuo disser frist Bii dem beliben, wie dis beid Geben hant iren bescheid.

## FIERD BICHTER:

Wer mit narren zacker fart, Er ist warlich nit woll bewart. Der selbig eret ouch krum furen. Als der duochman mit dem buren. Mit narren hant sii gefangen an, Mitt narren muoß es uß gan. Mit urlob vor eim ganzen gricht, Die ich für narven achten nicht. Noch muos man also darvon segen, Es ist als nur von der geüch wegen. Man spricht, wen narren zmerch günt, Daß die kremer gelt enpfint. Daß widerspil bet diser dan. Daß ich mich nit verwunderen kan. Ich kan nit fil darvon studieren. Ir dörftent aber woll verlieren. Daß selb ist warlich min rad, Daß er üch nüt zgeben had.

### MER RICHTER:

Die fürsprechen sint einhelig überal: Wil ieman ut anders? Binist, andrist, zum tritten mal.

407

### DUOCHMAN:

Der düfel hat mich bschissen und sus ieman.

Des gwüns darf ich mich nit rüeman,

Den ich an disem duoch han ghan.

Könt ich des narren nit nitteßig gan?

Doch so muoß mir ein witzung sin,

Kein duoch gib ich me dings da hin.

<sup>~</sup> nun. 26. m at. 28. ? nieman H.

#### RÜEDE :

Wie ich daß geltli han enpfangen,
Als ist es wider anweg gangen.
Miss unfals muoß ich warlich lachen,
Daß min gelt het können machen
Disen gsellen zuo eim doren,
Ich hetts mich warlich und gott verschworen.
Aber noch kem ich darhinden,
Ich wet noch duoch und gelt bii im finden.
Aber nun fur hin, so sönt wir gleben
Der urteil, die man uns hat geben.

### REDER ZUM KNECHT:

Gelt, min gsell, wir hant die sach Gewunnen, als ich zum ersten jach? Und hettest grett nur ein clin, So wer es als um sust gesin. Drum det ich im eben recht, Daß du gar kein wort sprecht. . . . . ar . . . in erm . . . . an .... ne ... ma zuo ums kon .... selbs w . . n flugs und bhent Daß deilen, daß wir gw . . . . h . . . . t, Ain gwint disen zweijen ab Und uns die urteil daß selbig gab. Die rechnig ist mir kunt, Bim würt iiij ell und viij pfunt. So vil gib mir von stund an! So wil ich wider min straß gan.

### KNECHT:

Weiw.

8

# FÜRSPRECH:

Du magst woll reden, wen du witt,

Das blatt ist oben etwas neretört.
 Mone ergännt: gwammen
 n wie.

# 107. DER KLUGE BURN

Dan nun für hin so schatts dir nit. Die urteil ist so ergangen, Um die schüld megens dich nit anlangen.

KNECHT:

Weiw.

### FÜRSPRECH:

Ich mein, der nar heig dich besessen, Daß diner red hast gar vergessen. Gebist mir min lon, den mir söttist, Got geb, wen du den fürer me rettist.

### KNECHT:

Weiw.

## FURSPRECH:

Der tüffel hat mich mit dir beschissen;
Und sott ichs vorhin söllen wüssen,
Ich wet im anders han gethan,
Also werist nit darvon kon.
Des lons muoß ich mich gar verwegen.
Het mich der düffel zuo narren tregen?

20

L 60 b

# DER NAR:

Hest in fur ein narre an gsen?
Er ist witziger, dan diner zwen

2, 409
Oder ir all trii sint gesin.
Daß ist an dissem handel schin.\
Dan duoch und gelt hat er behan,
So ir trii hant müeßen dar neben gan.
Ich han dich warlich woll an gsen;
Meintest, es sott dir nit sin gschen
Als von eim, der rats von dir begert,
Daß er dich bschissi hinder wert.

E . . . . . ber beschiss . . . rede.

<sup>21.</sup> n parren. 31. Vermoderte stelle.

Es ist nit hie . . . . sit,

Man sött inen . . . . b . .

Dan ritter und graffen und sölche . . . tten,

Do er ir verhieß den halb d . . . . uot,

Ee d . . . . rt du frölich und woll gemuot

Mit ratt wert im gar geslissen,

Vor fröuden hattist dich schir beschissen.

Du hast im geben rat und list,

Daß er vor dir sicher ist,

Daß ist allein um guots willen dan.

Denecht muostu sin dran,

Din er also damit versetzt,

Filicht hest si nit groß geschötzt.

Daß ist böst, du muost im vertragen

Und darsst kein menschen dar zuo segen.

### BESCHLUSZ:

Der eigen nutz und daß zittlich guot Gitt uns fröut und muot. Drum hent wir ein gwüssen pscheit, Daß selten fröut kumpt an leit. Dann wer sin sinn und sin muot Allein gesetzt uff zittlich guot, Der achtet wenig hie uff erd, Ob im mit recht oder unrecht werd. Meinclich daß zittlich guot verblent, 10 Daß er sich selber numer kent: Er achtet nieman ganz und gar, Allein zittlich guts des nimpt er war; Da übersicht er gott und welt, Allein daß im wert golt und gelt, Als ir hant gemerk an diser sach, Wie dem puren und dem duochman gschach. Die hattent bed göttlichs recht, Zuo rechtfergen disen stallknecht, Der inen beden an glimpf und fuog,

<sup>2. ?</sup> Diner Mone. 15. n sagen. 34. L recht ferggen.

Daß er iren also vertrieg Uber gelt sinen meister und ouch disen

Durch eignen nutz wart Rom zerstört,
Von Troi hant wir ouch gehört.
Ein loblich comun hent wir ouch,
Wie wol uns vast diser gouch
Gewachsen ist hinder unser oren.

Noch hant wir inn nit ab geschoren.

Nun wer es guot, wir ließent in scheren,
So mechtent wir uns des grints erweren.

Der gouch der kumpt ouch mit dem grint,
Dem selben wir nit entwachsen sin,

Zuo glicher wis ouch dem spital.

Dar bii blib es iez zmal;

Dan waß ich gseit han, daß ist war.

Gott geb üch allen ein guot glüghaftig jar!

20 Finis.

Am fritag ist man kein schwinis.
In culo statt michi crinis.

Vis tu videre, oportet te lumen habere.

25

15

Amen. Katz sitzt uff dem tramen.

<sup>3.</sup> Der obere theil des blattes, wahrscheinlich vermodert, ist abgeschnitten und durch neues weißes papier erselzt. Mone vermuthet, es mögen 8 zeilen ausgefallen sein. 14. n sint. 20. Diese schlußverse des schreibers fehlen bei n.

# 108.

# 377 EIN VASNNACHTSPIL, WIE DREI IN EIN HAUSE ENTRUNNEN.

### DER HEROLT:

Herr der wirt, nu horët fremde mer, Worumb wir sein kumen her. 5 Drei gesellen sind uns herein entrunnen, Die haben all grobs garn gespunnen. Der erst ist von seinem eeweib gelaufen; Den wolt wir gern im seutumpfel taufen Und darnach henken in den rauch. 10 Biß das er trucken wurde der gauch. Der ander hat einer die ee geredt, Dorumb man in gein Bamberg ledt, Und meint, er wolle dem rechten empflihen, Und wil in unrechtem silen ziehen: 5 Und wann er sich zu ir weisen ließ, So tet sie alles, das er sie hieß. Der dritt hat auch ein bos gescheft, Der hat ein junge dirn geefft Und hat ir iren pauch geswelt, 0 Das sie schir in ein stro velt. Dorinnen sie sechs wochen muß harren. 378 Dorumb sol man sie strafen die narren, Das sich ander gauch daran stoßen Und frum frauenpilde mit fride laßen. 5

# DER RICHTER:

Nu horet, ir herren alle drei,

<sup>2. ?</sup> hans. 9. 755, 7. 711, 3. H.

# 852 108. WIE DREI IN EIN HAUS ENTRUNNEN.

Und tut euer antwurt, wie im sei!
Wann eins mans rede ist ein halb.
Recht thun ist gar ein heilsame salb.
Habt ir die sach als grob gemacht,
Als hie die furgab von euch sagt,
So seit ir wol einer großer straf wert,
Die euch an leib und eren beswert.

#### DER ERST:

Ich antwurt und hab ein alts weib,

Die hat ein kranken swachen leib
Und kreist in der wochen vij tag.
Wenn ich des nachtes bei ir lag
Und sprach: Mein esel wil futer haben,
So hieß sie mich hundert namen ab draben,
Und konde sie ein mal nie erbieten.
Nu ist meinem esel unaußgesniten.
Wann er hinab nascht zu der wannen,
So slug sie in mit feusten dannen
Und konde ein mal nie umb sie kaufen.
Dorumb bin ich von ir gelaufen.

## D 379

25

30

5

Hor, mein gesell, sie ist mein bas.

Do ich gestern bei ir was,
Sie clagt mir, du liefest des nachts auß
Und kumpst vor mitternacht nimmer in das haus
Und sleichest zu den winkelsecken naschen,
Dieselben leren dir dein taschen,
Und kumst dann heim und bringest ir die spreuen
Und meinst, sie sulle die vreißen keuen.
Dorumb so ist es nicht anders daran,
Wann wir mußen versuchen, was ieder kan.

Man erinnere sich der bekannten inschrift im Nürnberger rathhaus.
 Von hier an fehlen die überschriften der reden in D und ist jedesmal
 dafür gelegen.
 29. ? vraßen.

Hort auf, ir herren! Des schimpf ist gnunk.

Ir seit alle peide der sach zu junk.

Wolt ir euch umb ein alt weib slahen,
So wert ir hie kein er erjagen.

Ein junge gebe einem freude und mut,
Das ein alte nimmer nicht tut.

Doch sol man das alter nicht versmehen;
Ich mein aber, das einem nicht wol were gescheen,
Der ein alt weib zu der ee hett,
Die alle nacht ein acker mit kiferbeisen set.

Wolher, der der erst ist, der trett herpei Und antwurt, wie es umb sein sach sei, Ob wir ein mittel mochten finden, Ee in die pfaffen schatzen und schinden, Ob man in weisen mocht von dannen. Dann wen man laden wirt und pannen, Auf den so regent groß unheil, Wenn er den pfaffen wirt zu teil.

380

20

25

Ю

5

10

15

Ich bin der, den die sach an geth,
Der in dem geistlichen rechten stet.
Ich hab ir mit worten so vil geredt,
Das es niemant kan machen wett.
Aber die tausch get mit einem kind,
Die rechten warheit ich an ir vind.
Das hat sie erpoldert bei der nacht.
Das kint das hat ir peichtiger gemacht.
Wenn irs ein lei gemacht hett,
So hette ich sie dannoch nicht versmeht.
Sust ist sie mir zu einem eeweib unmer,
Wenn sie halt eins keisers tochter were.

<sup>4. ?</sup> slagen. 26. ? Tausch. H. ? tasch. 33. ? wer.

10

Hör, mein geselle, du bist bekentlich,
Du habst irs gelobt; das ander ist schentlich.
Sie clagt, wie du ir so gar ubel tetst,
Das du mit ir nicht hochzeit hetst.
Das hat sie auch irem peichtiger geclagt,
Der hat ir ein sollichs vor gesagt,
Man hab sie vil zu lang laßen vasten,
Und wurd sie umb den hindern tasten;
Darzu sie keins bosen nicht gedacht,
Biß das er ir den visch in die reusen pracht.
Dorumb wil ich dir nicht ubel sprechen.
Ich wil es aber hie mit der stangen rechten.

Ir herren, hört auf und setzt es an die leut,
Wann es ist gar gut slafen auf ganzer heut;
So ist es vil besser ganz, dann wunt,
Dann sleg die sind gar selten gesunt.
Ir sult uns geben auß der hent,
So wollen wir treten an ein ent
Und wollen es gar behentlich uberlaufen,
Das einer dem andern ein pfenwert birn muß kat

D 381

Nu hort mein antwurt auch, ir all!

Ich hab die dirn nicht bracht zu vall.
Ich was ir holt und ging ir nach,
Biß das ich zwen narrenschuhe ab zoch.
Aber es hat einer heimlich zu mir gesprochen,
Ir hab ein schreiber in das fleischgaden geproch
Derselb hab ir den pauch gegrost,
Damit sie nu einer pubin genost.
Ich meint, mir were das erst mal beschaffen:
Do was ich der vierd nach dreien pfaffen.

<sup>13. 7</sup> rechen.

Hort, junger geselle, sie ist mein swester Und hat mir sere geclagt gestern, Es sei alle treu an dir verlorn, Du habst ir dick und vil gesworen Und zwei geheißen und dreu gefelt, Und hab deinen willen getan on gelt, Des werde sie nimmermer von dir ergetzt, Und habst sie auf das affenort gesetzt. Dorumb mußen wir tun ein genglein; Und triff ich dich mit deinem stenglein, Ich wil mein swester also rechen, Das dir dein blase im ars mußen brechen.

5

10

15

20

Nu laßt darvon! Man sol das dink guten Und sol sich vor großen trunken huten, Die machen manchen oft zu narren. Wir sullen nicht zu lang hie harren, Wann ich vom hausknecht hab vernomen, Es werden mer leut herein kumen, Wann hubscher schimpf vil trauren zustort, Wenn man zu rechter zeit auf hort.

<sup>3. ?</sup> gester. 11. ? meinem. 20. ? komen.

# FASTNACHTSPIL.

Herr der wirt, nu hort, wer wir sein Und worumb wir zu euch sein kumen herein. 5 Einer kan diß, der ander das, Und iglicher schenkt ein wolles vaß. So kan ich geben gut ret. Wer visch ißet, der werf hin die gret! So sol man zu vasnacht narren weise pflegen 10 Und sol im pad die arskerben fegen. So sol man am tanz werben umb die Metzen Und sol gar hubschlich mit ir swetzen; Wann man kan sie nimmer so eben treffen, Sie kan dannoch einen teuschen und effen. 15 So sol man eßen, wenn es geseut; Das lert mich mein frau, die heißt Jeut. So sol man farzen nach pauchpleen; Und wenn der scheiß zum loche wirt nehen, So sol man in nicht lang dorinnen behalten: 20 Das ist gesunt dem jungen und dem alten. So sol man alle fasnnacht frolich leben. Das sein die ret, die ich kan geben.

Herr der wirt, ich heiß der Strulsengrutz Und bin mit dem armbrust ein guter schutz

<sup>2.</sup> Eine überschrist des stückes, so wie der einzelnen reden sehlt i der handschrist. 7. ? volles.

Und kan eim das swarz auß dem ars schießen Und kan mein zen mit wein begießen. So scheuß ich auch geschuht wachteln; Wenn sie mein polz trifft in ir schatteln, Davon sich do ir pauch geswelt, Das sie sechs wochen in ein stro velt, So geit sie den zehenden in ein findelhause; Die wachteln sliegen bei der nacht auß.

D 383

15

10

25

Ю

5 .

Herr der wirt, ich heiß der Tiltapp.
Ich bin gar ein einveltiger lapp,
Ich nutz die frauen lieber unten zu zeiten,
Dann solt ich an einen wilden beren streiten.
So trink ich lieber wein, dann sauers bier,
So leck ich lieber honig, dann wagensmir.
So fleuhe ich große erbeit, wo ich sie weiß.
So verhalt ich unten nimmer keinen scheiß.
So iß ich zuckermus für hebrein brei.
Nu bruft, ob ich icht ein einveltiger lapp sei!

Herr der wirt, ich heiß der Studfaul
Und hab gar ein geneschichs maul;
Wann ich allweg der erst bin in der schußel
Und full gern fru mein drußel
Und iß lieber guts gesleck,
Dann ungesoten kuttelfleck.
So slaf ich gern lang auf den tag.
So fleuhe ich gern groß erbeit, wo ich mag;
Wann ich hab die feulen in henden und fußen.
Den geprechen konnen mir all erzt nicht puß.

Herr der wirt, ich heiß der Vilweiß Und iße nicht gern ungesotene speis.

<sup>4. ?</sup> schachteln. 7. ? eim. ? findelhaus. 30. ? pußen.

So wil ich lieber schimpfen und schallen, Dann solt ich ein hohen stiegen ab fallen. So tanz ich nicht gern parfuß in dorn. So leb ich heut gleich als gern, als morn. So wisch ich mein ars nicht gern an neßeln. So reib ich mich ungern an swarz keßel. So slaf ich in einem amaßhaufen nicht gern. Mein weisheit kan ich euch nicht paß erclern.

D 384

25

30

5

Herr der wirt, ich heiß der Lulaff.

Man sagt, man lige ser, wann man vil claff.

Dorumb wil ich nicht stille sweigen,

Wann ich hore lieber pfeifen, dann geigen,

Dann wenn man die sturmglocken an slecht.

So iß ich lieber gut Pegnitzhecht,

Dann wurst von einer pfinigen seu.

So hab ich oft ein zipfel reu,

Ich wolle gar und gar frum sein.

So wert mir karten, wurfel und wein

Und geschucht wachteln, die bei der nacht umb streichen!

Den dingen wil ich noch lenger nachsleichen.

Herr der wirt, ich heiß der Seldenler,
Und bin unser hausmeid diener
Und hilf ir heizen und keren
Und hilf ir den seuen vom gattern weren;
Und was sie mich heist, das tu ich snell.
Ich hilf ir misten die kustel.
So werd wir dann als nahen zusammen nisten,
Das wir wol beide in ein kutrolfglas visten.
Von ir ich alle morgen ein suppen hab;
Das verdint umb sie mein glatzater knab.

Herr der wirt, ich heiß der Vorndaran

<sup>6. ?</sup> kesseln. 13. ? pfeisen und geigen. 18. ? ganz und gar. 849, 27.

Und bin aller frauen dinstman.

Wann ich mit schimpfen auß zeuh ein stuck,
So sinkt ein frau vor mir an den ruck.

Mit ir ich ein sollichen schimpf an richt,
Das sie so fruntlich zu mir spricht,
Das sie das grost wolgefallen hab.

Wenn ich auf irem rennpuhel drab,
So dunkt sie, es regen eitel honig oben herab;
Das mach einer, der ein tuchlein vor den augen hab,
Derselb thu den sachen ganz recht
Und sei allen frauen ein lieber dinstknecht.

Herr der wirt, ich heiß der Molkenslauch
Und hab gar ein hungerigen pauch.
Zwu maß milch und drei pfunt preis
Und ruben und kraut und ander speis,
Des bedarf ich vil zu einem anpiß.
Darauf so tu ich zehen schiß
Und leg dann hinter die scheuern ein ei,
Damit ich manich hungerige sau erfrei.
Wenn ir das ist am ersten beschert,
Davon sie sich wol einen ganzen tag ernert.

Herr der wirt, ich bin ein bauernknecht
Und hab einem gedint siben jar recht.
Nu was ich mit der meid wol daran
Und hab ir vil heimlicher dinst getan.
Ich half ir das smalz auß puttern
Und half ir den kuen in der scheuern futtern.
Do sties wir uns ein mal an ein dielen,
Das wir bede auf einander vielen.
Do ward ich als nahen unten hinzu naschen,
Recht sam ein zutzel zu einer flaschen.

386
Damit hab ich ir den bauch geswelt;

5

10

5

0

385

<sup>13.</sup> Vgl. e, 576, 22,

Dasselb dem bauern gar ubel gevelt.

Das hat er iren frunden von mir geclagt

Und mich darzu mit einem scheit auß gejagt.

Hort, ir herren, es wil sich machen;
Mir wil das unter loch krachen.
Nu wolauf, darvon, was euer ist!
Ich muß palde hinauß auf den mist;
Das macht der prei und die ruben.
Gebt end, das ich nicht scheiß in die stuben!
Das kraut wil hin zu dem loch sinken,
Doch wollen wir vor sand Johanns minne trinken.

# 110.

EIN HÜPSCH FASNACHTSPYL, VON DEM ELSZLIN TRAG DEN KNABEN, UND VON ULY RECHENZAN, MIT IREM EELICHEN GERICHTSHANDEL, KURZWYLIG ZUO LESEN.

## DER ERST NARR:

Nun machend wyte und land uns ungirrt Und losend, waß sich hie verloufen wirt! An disem bischoflichen rechten Da wird ein hader und ein fechten Von wyb und mann, ein heftig tröl. Ich reden das, samer botz köl, Daß ich min läbtag desglych nie erhort. Sv gend einander die bösten wort, Ein sölichs zanken, hadern und verwyßen, Ich wird vor lachen in dhosen schyßen. Es ist ein fuler huf zuo beiden syten, Und gwünnend all gwüss nit ein myten; Aber richter, fürsprech, schryber, die knaben Die werdend inen den seckel schaben, Daß inen nit vil überblybt. Ganz recht beschicht dem. der also kybt. Nun werdend ir groß wunder hören, Wie sy einander pelzen tören.

# DER ANDER NARR LORENZ RECKENKOLBEN:

Schow, schow, was narren sind allhie! Größer narren gesach ich nie.
Luog, bhüt, wie sind ir so mechtig vil!
Schow, schow, ist aber das nit guot spil?
Sy hand schier hie nit wyte gnuog,

10

15

20

c 3

25

30

Sy loufend ynher uß dem pfluog Und sind ir ouch vil in der statt, Daß man vor inn nit wyte hat; Alle fenster, dächer ligend voll, Ich sichs in allen winklen wol, In louben, uff den bänken umb und umm, Da ist der narren ein große summ. Schow, lieber, wie sy uf einander stygend! Dii rechten narren nit still schwygend. Luog, wie sy sich gstellend die doppel güly! Das sind die rechten eselszüly. Luog, wie sy ein läben hand! Es ist allen narren ein schand. Hat uns der tüfel mit narren beschissen? Es wirt uns, förcht ich, noch oft verwissen, Daß sy gar zvil narrechtig sind. Der gouch sitzt inen zuo tief im grind. Nun schwygend alle, wyb und man! Man wurd üch sunst für narren han. Got geb üch ein guoten abend, lieben lüt! Ich bitt üch, botz müßdreck, zürnend nüt, Daß ich also zuo üch bin kommen; Dann ich grad hab iezund vernommen, Es werd hie ein spyl gehalten. Zwüschend einer tochter ist gespalten Und einem jüngling, den wil sy han, Vermeint, er syg ir eelicher mann. Die werdent hie das geistlich recht Bruchen, dann der guot fromm knecht Spricht, er hab sy nit genommen, Syg im nie zuo sinnen kommen. Da wirt syn zanken, hadern, verwyßen;

## OFFICIAL:

Ich förcht, werd mich vor lachen bschyßen.

Stond herfür, ir beid partyen!

Redend züchtig on lut schryen,

Damit man kumm in kurzer stund

Üwer sachen zuo klarem grund, Uff das die urteil werd gegründt. Stönd baß herzuo, ir lieben fründ!

### DER SCHRYBER:

Wie hießend ir, jungs mensch, dört hinden? So kan man üwern nammen finden.

# e 3 b ELSZLI TRAGDENKNABEN:

Ich heiß Elßly Tragdenknaben, Den nammen han ich lang gehaben.

# 10 DER SCHRYBER:

Sag an, du gsell, wie seit man dir? So kan ichs ouch ufschryben schier.

# UOLY RECHENZAN :

Ich heiß Uoly Rechenzan, Den nammen hat min vatter ghan.

### OFFICIAL:

Nun sagend iez an, was üch geprist! Zuo dem ersten, wär der kläger ist.

#### BLSZLY TRAGDENKNABEN:

Herr der official, vernemmend min klag,
Die ich, thuots not, wol beweren mag.
Der Uoly, der sich nennt Rechenzan,
Der ist vor gott, herr, min eelicher mann;
Nun spricht er Nein, und sprich ich Ja.
Wirdiger herr, drumb sind wir da.
Nun begär ich ein vergicht von im,
Daß er selb sprech mit eigner stimm
Ja oder Nein, on fürwort, hie;
Denn wil ich sagen, wo und wie.

15

<sup>5.</sup> I beifend.

15

30

#### OFFICIAL:

c 4 Wolan, Uoly, du hast nun gehört
Von der guoten tochter dört,
Wie sy da klagt und spricht dich an.
5 Bist du schuldig und hast dus than,
Des solt du iez ein erlüterung geben.
Nun red die warheit! Betrachts gar eben!

### UOLY BECHENZAN:

Nein, nein, das bfint sich nimmermee,
Daß ich sy gnommen hab zuor ee.
Da müßt ich wol verzwyflet syn.
Wenn ich sy nemm, so wer sy min.
Ich begär ir nit zuo keinen eeren
Und trüw mich ir mit recht zuo erweeren.
So wol kan sy das spyl nit karten.
Nun hett ich gern krut im garten,
Wenn ich ein sölchen schlepsack näm,
Der selten ab dem rucken käm.

#### ELSZLY TRAGDENKNABEN:

20 Schäm dich, Uoly, durch seel und lyb!
Du weist, ich bin din eelich wyb,
Und hast mir selb den magthum gnommen,
Ja den ich nit bald mag überkommen.
Sunst hab ich nie kein mann erkennt.
25 Drumm laß mich ungschmächt, ungeschent!

C 4 b FRONIK TRYBRUO, DIE SCHWIGER, DER TOCHTER MUOTER DIE ALT:

Schelm, schelm, keib, keib, böswicht, kätzer, Mörder, lotter, lugner, schwätzer!
Ei daß dich all plag und straaf angang,
Die uff erd sind kon syd der wält anfang!
Pestilenz, bül, blatern, lemmen, podegran,
Gsücht, krampf, s. Tönis fhür gang dich an!
Der fallend frölich siechtag werd dir ouch!
Das drytägig kalt wee, der hellisch rouch,
Schlier, eisen, huosten, fluß, toubsucht,

Flö, lüs und fygwerzen sygend din frucht! Löcher, zan und ougenwee, Grimmen im buch und noch mee, Das rad, der galgen syg din grab! Der grind, der stich! Die rüden hab, Den wurm an allen fingern und glidern! Dir werde ewig niemer friden! Die fistlen, löcher, ölschenkel groß, Die wassersucht plaag on underlaß Werd dir ewig niemer ab! Die hell syg din letstes grab! Daß gegicht, den rysenden stein, die malzy, Der hodenbruch, und dir wee am zumpel sy, Du frouwenschänder, verfluechter lotter! Du stinkst und müsselest, wie ein otter. Du mörder, böswicht, wie gschendst du mich Und min frommes kind so grimm, falschlich! Du hast sy genommen und muost sy han, Und solt dir die seel vom lyb ußgan.

## HANS LUPOLT, UOLY RECHENZANS VATTER:

Ich mein, der tüfel syg dir im grind. Alle flüch, die uff erdrich sind, Die hast du minem sun gefluocht. Du alte precken, du bist verruocht, Wie du hast glernet im huorenhus. Nu denk si nit! Da wirt nüt uß, Daß er sy müße han zuon eeren. So übel magst du niemer schweeren.

### FRONIK TRYBZUO:

O duo alter verfluechter lecker!

Man hat dich zuo Tiereck am Necker

Mit ruoten zuo dem thor ußgejagt

Und ist vil übels von dir geklagt.

Du bist zuo Bramstein an dem Ryn

Des henkers knecht lang zyt gesyn

Und hast im all die keiben gschunden,

Die im ganzen land sind gfunden, Und bist ein scholdrer, kuppler und buob, c 5 b Wiewol du täglich gaast uff der gruob Und das schindmesser im arsloch treist Und noch eins mer, daßd ouch wol weist. 5 Wenn du dich sunst wilt bsinnen recht, So bist du gsyn huorenwirts knecht Zuo Lobdingen und zuo Andellawen, Ja und hast darzuo dryen frouwen Die ee ganz richtig und fry dar gschlagen, 10 Daß man dir doch nienen hett vertragen, Dann daß du schantlich bist entrunnen. lez kumpt din laster alls an dsunnen. Noch ist schier das allerböst dahinden. Du kanst wol gelt und geltswert finden, 15 Ee daß es ander biderbe lüt verlieren. Ei, du wirst frylich den galgen wol zieren.

## HANS LÜPOLT RECHENZAN:

Du alter, verfluechter, unflätiger schyßkübel, Wie schiltst mich doch so schantlich übel! 20 Es ist nit minder, ich was huorenwirts knecht, Das weist du selbs wol, hast war und recht. Ich hab aber des ouch nit vergessen, Daß du selb bist by der laden gsessen Im selben huornhus mee, dann zehen jar, 25 Kempt von Straßburg uß der schwanzgaß dar. c 6 Du warest gmeinlich die heerhuor genennt. Man hat dich ouch zStraßburg gschwemmt Und bist ouch fast kum worden erbätten; Und wo sy dich noch möchtend beträtten, 30 So wurdest du von inen ertrenkt. Das syg dir wol von mir geschenkt! So hast du ouch das wort darvon. Du findest vil in Diebolts thon, Das heißt man an etlichen enden gestolen. 25 Ouch redt man von dir unverholen, Du verkupplest wyb, mann und kind.

10

c 6 b

15

20

25

Ю

All nachburschaft die ist dir fynd.
Du kuplest, daß du schwanklest und hinkst,
Ja, und lügst, was du gfrissest und trinkst.
Du kanst ein schantlicher scorpion syn.
Ich weiß im grund, du nämmst ein maß wyn
Und verrietest land und lüt.
Du solt ganz in boden nüt.
Noch weiß ich mee, muosts ouch vernän.
Du hast eim guoten gsellen zfressen gän,
Ja, katzenhirn, ich weiß nit was,
Daß er sich din vermöchte baß;
Des ist er leider worden toub;
Und bist ein hex, das ich gloub.
Ich mein, ich hab dirs gseit. Nun schwygst.
Ich bin gwüss wol als guot, als du sygst.

## OFFICIAL:

Was ist das für ein hadery,
Als ob es hie ein danzhus sy?
Schwygend und land die houptsach gan!
Ir machtend wol ein ganz jar dran.
Ir sind zuo beiden syten ful
Und ist warlich fast gurr als gul.

## ELSY TRAGDENKNABEN:

Herr official, es ist min bitt und beger, Wo es nit wider üwere wirde wer, Daß ir mir ein fürsprechen gebend. Es stond ir doch hie vil darnebend.

## OFFICIAL:

So nimm dir ein, und syg dir erloubt! Ir machtend mich sunst toub im houpt. Söltend ir hadern und selber reden, So wurd ich spat gräch mit üch beden.

## ELSY TRAGDENKNABEN:

Herr Febian Hostritter, stond zuo mir!

c 7

5

10

15

20

25

So hab ich ein gulden oder vier, Die gib ich üch, so mir gelingt. Ouch bin ich nit so gar verdingt, Wo ichs umb üch verdienen kan, Da wirt ouch ganz kein mangel an, Mit lyb und guot, wie ir wend, Und bringend mir die sach zum end.

# FABIAN HOFTRITTER, FÜRSPRECH:

So gib mir iez ein gulden har!

Der muoß zum anfang ligen bar.

Das übrig stande iez zmal an!

Du wirst noch mee gelts müßen han.

#### UOLY RECHENZAN:

Herr official, gend mir ouch ein fürsprechen! Dann ich bsorg, ich wurd mich selber rechen Und etwan reden, daß nütt sött, Mir selb zuo schanden und zuo spött.

#### OFFICIAL:

Nimm hin! Ich gib dir vollen gwalt; Du magst ein nemmen, der dir gfallt.

#### UOLY RECHENZAN:

Herr Adelberg Steintuoter, thuond daß best Und stond by mir, o herr, stät und vest! Helfend mir uß disem truren! Kein gelt sol mich dran duren.

# HERR ADELBERG STEINTUOTER, FÜRSPRECH:

c 7 b Züch uf den seckel und riemen!
Dann hie redt vorhin niemen,
Es syg dann vor das gelt in henden.
30 Denn wil ich dsach zum besten wenden.

# UOLY RECHENZAN:

Send den gulden, der ist vast schwer.

Wölt gott, daß sy ertrunken wer, Die mich in disen kosten bringt! Wiewol ir darumb gar nüt gelingt.

5

D

5

j

## HERR FABIAN HOFTRITTER:

Sag au, du Uoly Rechenzan,
Wilt du die tochter eelich han?
Oder sprichst du Nein, wie du vor?
Fürwar, so bist du ein großer thor.
Wir wend kundschast gnuogsam sinden,
Die ist iez schon hie und stat dört hinden.

#### UOLY RECHENZAN:

Ich hab sy nit gnommen und wils nit han Und ouch den menschen gern sehen an, Der reden wil, ich hab sy gnon. Ich weiß doch selber nüt darvon.

# HERR FABIAN HOFTRITTER:

Herr official, ich setz zuo recht, Diewyl Uoly nit wil glouben schlecht, Daß er Elßly hab gnon zuo der ee, Ob wir denn iez nun nit tallomee Söllend unsere kuntschaft stellen, Die wir fast guot finden wellen.

## HERR ADELBERG STEINTUOTER:

Herr official, verstönd mich eben! Ich hoff, die urteil söl das vor geben, Daß man die kuntschaf nemm mit nammen. Daß ist rechtförmig und zimpt sich zsammen.

## HERR FABIAN HOFTRITTER:

Das wend wir vor der urteil sagen, Damit sich niemant mög erklagen. Es ist der graw münch von Solomander

<sup>7. ?</sup> zu vor. ? du tetat vor.

# 109. FASTNACHTSPIL.

1

Dasselb dem bauern gar ubel gevelt.

Das hat er iren frunden von mir geclagt

Und mich darzu mit einem scheit auß gejagt.

Hort, ir herren, es wil sich machen;
Mir wil das unter loch krachen.
Nu wolauf, darvon, was euer ist!
Ich muß palde hinauß auf den mist;
Das macht der prei und die ruben.
Gebt end, das ich nicht scheiß in die stuben!
Das kraut wil hin zu dem loch sinken,
Doch wollen wir vor sand Johanns minne trinken.

# 110.

1 EIN HÜPSCH FASNACHTSPYL, VON DEM ELSZLIN TRAG DEN KNABEN, UND VON ULY RECHENZAN, MIT IREM EELICHEN GERICHTSHANDEL, KURZWYLIG ZUO LESEN.

# DER ERST NARR:

3

0

5

Nun machend wyte und land uns ungirrt Und losend, waß sich hie verloufen wirt! An disem bischoflichen rechten Da wird ein hader und ein fechten Von wyb und mann, ein hestig tröl. Ich reden das, samer botz köl, Daß ich min läbtag desglych nie erhort. Sy gend einander die bösten wort, Ein sölichs zanken, hadern und verwyßen, Ich wird vor lachen in dhosen schyßen. Es ist ein fuler huf zuo beiden syten, Und gwünnend all gwüss nit ein myten; Aber richter, fürsprech, schryber, die knaben Die werdend inen den seckel schaben, Daß inen nit vil überblybt. Ganz recht beschicht dem. der also kybt. Nun werdend ir groß wunder hören, Wie sy einander pelzen tören.

## DER ANDER NARR LORENZ RECKENKOLBEN:

Schow, schow, was narren sind allhie!
Größer narren gesach ich nie.
Luog, bhüt, wie sind ir so mechtig vil!
Schow, schow, ist aber das nit guot spil?
Sy hand schier hie nit wyte gnuog,

10

15

20

c 3

25

30

Sy loufend ynher uß dem pfluog Und sind ir ouch vil in der statt, Daß man vor inn nit wyte hat; Alle fenster, dächer ligend voll, Ich sichs in allen winklen wol. In louben, uff den bänken umb und umm, Da ist der narren ein große summ. Schow, lieber, wie sy uf einander stygend! Dii rechten narren nit still schwygend. Luog, wie sy sich gstellend die doppel güly! Das sind die rechten eselszüly. Luog, wie sy ein lüben hand! Es ist allen narren ein schand. Hat uns der tüfel mit narren beschissen? Es wirt uns, förcht ich, noch oft verwissen, Daß sy gar zvil narrechtig sind. Der gouch sitzt inen zuo tief im grind. Nun schwygend alle, wyb und man! Man wurd üch sunst für narren han. Got geb üch ein guoten abend, lieben lüt! Ich bitt üch, botz müßdreck, zürnend nüt, Daß ich also zuo üch bin kommen; Dann ich grad hab iezund vernommen, Es werd hie ein spyl gehalten. Zwüschend einer tochter ist gespalten Und einem jüngling, den wil sy han, Vermeint, er syg ir eelicher mann. Die werdent hie das geistlich recht Bruchen, dann der guot fromm knecht Spricht, er hab sy nit genommen, Syg im nie zuo sinnen kommen. Da wirt syn zanken, hadern, verwyßen;

## OFFICIAL:

Ich förcht, werd mich vor lachen bschyßen.

Stond herfür, ir beid partyen!

Redend züchtig on lut schryen,

Damit man kumm in kurzer stund

Uwer sachen zuo klarem grund, Uff das die urteil werd gegründt. Stönd baß herzuo, ir lieben fründ!

### DER SCHRYBER:

Wie hießend ir, jungs mensch, dört hinden? So kan man üwern nammen finden.

# e 3 b ELSZLI TRAGDENKNABEN:

Ich heiß Elßly Tragdenknaben, Den nammen han ich lang gehaben.

# 10 DER SCHRYBER:

Sag an, du gsell, wie seit man dir? So kan ichs ouch ufschryben schier.

### UOLY RECHENZAN:

Ich heiß Uoly Rechenzan, Den nammen hat min vatter ghan.

### OFFICIAL:

Nun sagend iez an, was üch geprist! Zuo dem ersten, wär der kläger ist.

#### BLSZLY TRAGDENKNABEN:

Herr der official, vernemmend min klag,
Die ich, thuots not, wol beweren mag.
Der Uoly, der sich nennt Rechenzan,
Der ist vor gott, herr, min eelicher mann;
Nun spricht er Nein, und sprich ich Ja.
Wirdiger herr, drumb sind wir da.
Nun begär ich ein vergicht von im,
Daß er selb sprech mit eigner stimm
Ja oder Nein, on fürwort, hie;
Denn wil ich sagen, wo und wie.

15

<sup>5. ?</sup> heißend.

15

30

#### OFFICIAL:

c 4 Wolan, Uoly, du hast nun gehört
Von der guoten tochter dört,
Wie sy da klagt und spricht dich an.
5 Bist du schuldig und hast dus than,
Des solt du iez ein erlüterung geben.
Nun red die warheit! Betrachts gar eben!

### UOLY RECHENZAN:

Nein, nein, das bfint sich nimmermee,
Daß ich sy gnommen hab zuor ee.
Da müßt ich wol verzwyflet syn.
Wenn ich sy nemm, so wer sy min.
Ich begär ir nit zuo keinen eeren
Und trüw mich ir mit recht zuo erweeren.
So wol kan sy das spyl nit karten.
Nun hett ich gern krut im garten,
Wenn ich ein sölchen schlepsack näm,
Der selten ab dem rucken käm.

### ELSZLY TRAGDENKNABEN:

20 Schäm dich, Uoly, durch seel und lyb!
Du weist, ich bin din eelich wyb,
Und hast mir selb den magthum gnommen,
Ja den ich nit bald mag überkommen.
Sunst hab ich nie kein mann erkennt.
25 Drumm laß mich ungschmächt, ungeschent!

c 4 b FRONIK TRYBLUO, DIE SCHWIGER, DER TOCHTER MUOTER DIE ALT:

Schelm, schelm, keib, keib, böswicht, kätzer,

Mörder, lotter, lugner, schwätzer!

Ei daß dich all plag und straaf angang,
Die uff erd sind kon syd der wält anfang!

Pestilenz, bül, blatern, lemmen, podegran,
Gsücht, krampf, s. Tönis fhür gang dich an!
Der fallend frölich siechtag werd dir ouch!

Das drytägig kalt wee, der hellisch rouch,
Schlier, eisen, huosten, fluß, toubsucht,

Flö, lüs und fygwerzen sygend din frucht! Löcher, zan und ougenwee, Grimmen im buch und noch mee, Das rad, der galgen syg din grab! Der grind, der stich! Die rüden hab, Den wurm an allen fingern und glidern! Dir werde ewig niemer friden! Die fistlen, löcher, ölschenkel groß, Die wassersucht plaag on underlaß Werd dir ewig niemer ab! Die hell syg din letstes grab! Daß gegicht, den rysenden stein, die malzy, Der hodenbruch, und dir wee am zumpel sy, Du frouwenschänder, verfluechter lotter! Du stinkst und müsselest, wie ein otter. Du mörder, böswicht, wie gschendst du mich Und min frommes kind so grimm, falschlich! Du hast sy genommen und muost sy han, Und solt dir die seel vom lyb ußgan.

HANS LÜPOLT, UOLY RECHENZANS VATTER:

Ich mein, der tüfel syg dir im grind. Alle flüch, die uff erdrich sind, Die hast du minem sun gefluocht. Du alte precken, du bist verruocht, Wie du hast glernet im huorenhus. Nu denk si nit! Da wirt nüt uß, Daß er sy müße han zuon eeren. So übel magst du niemer schweeren.

## FRONIK TRYBZUO:

O duo alter verfluechter lecker!

Man hat dich zuo Tiereck am Necker

Mit ruoten zuo dem thor ußgejagt

Und ist vil übels von dir geklagt.

Du bist zuo Bramstein an dem Ryn

Des henkers knecht lang zyt gesyn

Und hast im all die keiben gschunden,

5

0

5

.5

50

15

Ю

15

# 110. ELSZLI TRAGDENKNABEN

866

Die im ganzen land sind gfunden, Und bist ein scholdrer, kuppler und buob, c 5 b Wiewol du täglich gaast uff der gruob Und das schindmesser im arsloch treist Und noch eins mer, daßd ouch wol weist. 5 Wenn du dich sunst wilt bsinnen recht, So bist du gsyn huorenwirts knecht Zuo Lobdingen und zuo Andellawen, Ja und hast darzuo dryen frouwen Die ee ganz richtig und fry dar gschlagen, 10 Daß man dir doch nienen hett vertragen, Dann daß du schantlich bist entrunnen. lez kumpt din laster alls an dsunnen. Noch ist schier das allerböst dahinden. Du kanst wol gelt und geltswert finden, 15 Ee daß es ander biderbe lüt verlieren. Ei, du wirst frylich den galgen wol zieren.

## HANS LÜPOLT BECHENZAN:

Du alter, verfluechter, unflätiger schyßkübel, Wie schiltst mich doch so schantlich übel! 20 Es ist nit minder, ich was huorenwirts knecht, Das weist du selbs wol, hast war und recht. Ich hab aber des ouch nit vergessen, Daß du selb bist by der laden gsessen Im selben huornhus mee, dann zehen jar, 25 Kempt von Straßburg uß der schwanzgaß dar. c 6 Du warest gmeinlich die heerhuor genennt. Man hat dich ouch zStraßburg gschwemmt Und bist ouch fast kum worden erbätten; Und wo sy dich noch möchtend beträtten, 30 So wurdest du von inen ertrenkt. Das syg dir wol von mir geschenkt! So hast du ouch das wort darvon. Du findest vil in Diebolts thon, Das heißt man an etlichen enden gestolen. 35 Ouch redt man von dir unverholen, Du verkupplest wyb, mann und kind.

į

)

3 6

5

Ω

5

0

All nachburschaft die ist dir fynd.

Du kuplest, daß du schwanklest und hinkst,
Ja, und lügst, was du gfrissest und trinkst.

Du kanst ein schantlicher scorpion syn.
Ich weiß im grund, du nämmst ein maß wyn
Und verrietest land und lüt.

Du solt ganz in boden nüt.

Noch weiß ich mee, muosts ouch vernän.

Du hast eim guoten gsellen zfressen gän,
Ja, katzenhirn, ich weiß nit was,
Daß er sich din vermöchte baß;
Des ist er leider worden toub;
Und bist ein hex, das ich gloub.
Ich mein, ich hab dirs gseit. Nun schwygst.
Ich bin gwüss wol als guot, als du sygst.

#### OFFICIAL:

Was ist das für ein hadery,
Als ob es hie ein danzhus sy?
Schwygend und land die houptsach gan!
Ir machtend wol ein ganz jar dran.
Ir sind zuo beiden syten ful
Und ist warlich fast gurr als gul.

## ELSY TRAGDENKNABEN:

Herr official, es ist min bitt und beger, Wo es nit wider üwere wirde wer, Daß ir mir ein fürsprechen gebend. Es stond ir doch hie vil darnebend.

### OFFICIAL:

So nimm dir ein, und syg dir erloubt! Ir machtend mich sunst toub im houpt. Söltend ir hadern und selber reden, So wurd ich spat gräch mit üch beden.

## ELSY TRAGDENKNABEN:

Herr Fabian Hostritter, stond zuo mir!

# 110. ELSZLI TRAGDENKNABEN.

So Di c 7 Ou W

868

5

10

15

20

25

So hab ich ein gulden oder vier, Die gib ich üch, so mir gelingt. Ouch bin ich nit so gar verdingt, Wo ichs umb üch verdienen kan, Da wirt ouch ganz kein mangel an, Mit lyb und guot, wie ir wend, Und bringend mir die sach zum end.

# FABIAN HOFTRITTER, FÜRSPRECH:

So gib mir iez ein gulden har!

Der muoß zum anfang ligen bar.

Das übrig stande iez zmal an!

Du wirst noch mee gelts müßen han.

#### UOLY RECHENZAN:

Herr official, gend mir ouch ein fürsprechen! Dann ich bsorg, ich wurd mich selber rechen Und etwan reden, daß nütt sött, Mir selb zuo schanden und zuo spött.

#### OFFICIAL:

Nimm hin! Ich gib dir vollen gwalt; Du magst ein nemmen, der dir gfallt.

#### UOLY RECHENZAN:

Herr Adelberg Steintuoter, thuond daß best Und stond by mir, o herr, stät und vest! Helfend mir uß disem truren! Kein gelt sol mich dran duren.

# HERR ADELBERG STEINTUOTER, FÜRSPRECH:

Züch uf den seckel und riemen!
Dann hie redt vorhin niemen,
Es syg dann vor das gelt in henden.
Denn wil ich dsach zum besten wenden.

# UOLY RECHENZAN:

Send den gulden, der ist vast schwer.

Wölt gott, daß sy ertrunken wer, Die mich in disen kosten bringt! Wiewol ir darumb gar nüt gelingt.

## HERR FABIAN HOFTRITTER:

Sag an, du Uoly Rechenzan,
Wilt du die tochter eelich han?
Oder sprichst du Nein, wie du vor?
Fürwar, so bist du ein großer thor.
Wir wend kundschast gnuogsam sinden,
Die ist iez schon hie und stat dört hinden.

#### UOLY RECHENZAN:

Ich hab sy nit gnommen und wils nit han Und ouch den menschen gern sehen an, Der reden wil, ich hab sy gnon. Ich weiß doch selber nüt darvon.

# HERR FABIAN HOFTRITTER:

Herr official, ich setz zuo recht, Diewyl Uoly nit wil glouben schlecht, Daß er Elßly hab gnon zuo der ee, Ob wir denn iez nun nit tallomee Söllend unsere kuntschaft stellen, Die wir fast guot finden wellen.

### HERR ADELBERG STEINTUOTER:

Herr official, verstönd mich eben! Ich hoff, die urteil söl das vor geben, Daß man die kuntschaf nemm mit nammen. Daß ist rechtförmig und zimpt sich zsammen.

#### HERR FABIAN HOFTRITTER:

Das wend wir vor der urteil sagen,
Damit sich niemant mög erklagen.
Es ist der graw münch von Solomander

15

. 8

20

25

30

<sup>7. ?</sup> su vor. ? du totst vor.

30

Und ouch Elßly Süßmüly das ander, Und die muoter selb ist die dritt, Und andre mee: ists nit gnuog damit?

#### FRIDLY BECHENZAN:

Ja ja, das ist warlich wol versorgt.

Werend sy am ersten lug erworgt,

Sy schüdend mir am rechten nüt.

Es sint liederlich unnütz lüt.

Was solt man uff ire wort buwen?

Inen ist doch keiner eeren zuo truwen.

# DER GRAW MÜNCH:

Fridly, der worten vergiß mir nit!
Wo du mir hie nit entloufen witt,
So wil ich dich mit recht drumb plagen.
Sichst, du muost mir es ußher sagen,
Warumb mir nit zuo trüwen sy.
Des rechten lan ich dich nit fry.
Ich bin ein frommer ordensmann
Und han noch nie kein lugy than.

# 20 FRIDLY RECHENZAN:

Ocha ocha, schnitly, byß mich nit!
Ich wil dirs sagen, wenn du witt,
Ja, und eben iez von stunden an:
Du bist ein verlogen eerlos mann.
Weist du, wie du zuo Imenhusen
Nit feer darvon in einer klusen,
Da hast ein wyl derglychen than,
Als sölt man dich für heilig han.
Da gab man dir gelt by der schwere,
Als ob es gott ein gfallen were.
Do luod dich menger bydermann,
Der dich by im zuo tisch wolt han,
Und ist mir recht, so weist du das.
Do der sigrist nit daheim was,
Do hast du wyn und brot gereicht

Und dich heimlich ins hus verschleicht. : 9 Do iederman hat schlaafens ruow. Do machtest du dich der frouwen zuo Und hast sy bunden, ee sy erwachet, An vier stollen, die am bett sind gmachet, 5 Und darnach din muotwillen mit ir triben. Ja und der frowen der weiß ich noch siben. Die sölichs habend von dir klagt. Darumb so bin ich unverzagt Und wil dir noch wol ein anders verwyßen, 10 Daß disem wol muoß die ougen ußbyßen. Du bist zuo Bluosam an dem Mein, Do man die jarrechnung hat gän, Uff der kanzlen selber gestanden, Als werest du von frömbden landen, 15 Und hast von großem heilgthumm gseit Und falsche brief darneben gleit Mit falschem, fulem römischem ablaß, Und sprachst, du kemest erst durch Naplaß, Und hattest da vil toten schüdlen, Ю Fyn yngewunden in syden hüdlen, Die hast du darfür her geleit Und hast mit heiteren worten gseit, Es syg von sant Cornelius kommen. So hast dus underm galgen gnommen Und hast biderbe lüt darmit bestrichen. Do werest du warlich gern entwichen. Aber man do dir den wäg fürlief Und nam dir dkeiben, bein und brief, Und demnach bist worden ußerwelt, Ю Für ein schelmen ins halsysen gstellt, Demnach mit ruoten zum thor ußgstrichen Und sunst so bist du ouch oft entwichen. Du bist ein strytbar mann an die frowen, Du hast wol eim die hend abghowen, 5 Daß im die stumpen am gürtel bliben. Du bist ein großer schmäher der wyben.

So redt man, du habist ein stock uf brochen.

10

15

20

25

30

Das weist du und hast dich nie versprochen.
Ouch bist zuo Hapkstein gesessen zbycht,
Da hattest du schier den Ryn yngwycht,
Da buoltest du in der bycht umb die wyber
Und bist ouch selb kuppler und zuotryber.
Dins glychen lugner und böswicht läbt nit.
Du hast ein antwort. Ryt nun, wenn du witt!

#### DER GRAW MÜNCH:

Des hett ich mich fürwar nit versehen. Nit ein wörtly darf ich mee jehen.

C 10 IEZ SCHLYCHT DER MÜNCH HINWEG UND REDT NIT EIN WÖRTLI DARZUO.
RESZLY SÜSZMÜLY:

Bis nit zuo frisch, gsell Rechenzan! Dann ich wird dich rechts nit erlan, Daß du mich hie verwerfen witt, Als ob mir syg zuo trüwen nit, Drumb daß ich ein frömbde tochter bin. Los, gsell Uoly! Es hat nit den sinn. Wiewol ich hie kein fründ nit han Und bin verlassen von iederman, Noch trüw ich gott, man halt mir recht, Als wer ich glych von großem gschlecht. Wer ich aber zuo Schwalburg daniden, Du ließest frylich mich wol mit friden, Da ich min vatter und muoter han, Fromm eerenlüt, das weißt iederman, Die sind edel von hohem stammen. Heißend die von Löwensperg mit nammen, Wiewol ich hie ein arme dienstmagt heiß. Das hat ein ursach, daß gott wol weiß. Dennocht bin ich ein fromm unschuldig kint, Frömmer, dann du und all din vordern sint. Und wil dirs als wenig nachlan,

c 10 b

#### UOLY RECHENZAN:

Als gott kein übels nie hat than.

Süberlich ins dorf! Die buren sind trunken.

ı

Wie wilt du dich so klar und luter bdunken? Botz werder willen, kan niemant den wundsägen? Süßmüli, sind ir vor nie am rucken gelägen? Gnad, jungfrow, ich bin warlich überfaren, Ich hab nit gwüßt, daß ir so edel waren Und daß ir künig Artus tochter sind. Ich wond, du werest eins buren kind (Du sichst im glych, dem hafner mit der gygen), Du habest mee rossdreck gessen, dann fygen. Du solt das kränzlin gar billich han: Es treit doch ein ross ein kummet an. Ich han dich wol in großen eeren gsehen, Es ist iez by siben jaren bschehen, Zuo Zurzach an dem huorendanz: Darumb so treist du wol ein kranz: Dann da warend mee dann hundert huoren, [D]ie do all am danz da umbher fuoren; [Do] hast du da den gulden gwunnen, [Den] man der hüpschisten solt gunnen, [Den] der vogt von Baden gibt denn zmal [Der] hüpschisten in der huorenzal, Die denn zuo mal uff der Wißmatten sind. Ouch hast du ghan zwei junge kind By einem münch von Mulbrunnen. Das kumpt dir iez alls an die sunnen.

## DER TÜFEL:

Das völkli hab ich zsamen glesen,
Dann mir gliebt und gfalt wol ir wesen.
Sy hand in miner schuol geleert,
Ich han vil arbeit an sy keert,
Ee ich sy bracht zuo nyd und haß.
Iez bin ich wol mit inen zpass.
Min spraach spürt man an inen wol,
Die ist fluochens und scheltens voll.

<sup>17.</sup> Die eingeklammerten buchstaben sind in o abgerißen und hier i conjectur ergänst.

10

c 11 b

Kein früntlich wort noch christlich berd Ist by inen lieblich noch werd.

Alle buebery, laster, sünd und schand, Wie sy es von mir gelernet hand, Zeigt ie einer dem andern an.

Eins wie das ander, wyb und mann, Wil doch iedes das frömmer syn.

Das gfalt mir wol und dunkt mich fyn, Daß ich so gelirig schuoler hab. Ich fiel umb dwal nit stägen ab, Sy sind all recht nach minem sinn.

Und als ich in guoter hoffnung bin, Werdend sy ie lenger ie füler, Sy hand verfluechte böse müler.

15

20

#### FRONIK TRYBZUO:

On allen zwyfel, Rechenzan,
Ich wil dir das gar nit nachlan,
Daß du mich schiltest eerenlos.
Ich hab erlitten mengen stoß,
Der mir doch nie so wee hat than.
Des möcht ich guote kuntschaft han.
Doch wil ich selb nüt reden drumm,
Wiewol ich wer im fast gnuog fromm,
Man findt wol unpartygisch lüt,
Man dörft min von gotts gnaden nüt.

25

30

#### HERR FABIAN HOFTRITTER:

Herr official, da lyt nit vil an.
Sitenmal daß Uoly Rechenzan
Die kuntschaft gern hören wil,
So hand wir noch ander vil,
Zween oder mee, die wend wir stellen,
Daß sind guot, fromm, warhaft gesellen.

OFFICIAL:

Wär sind die selben? Ruefend inen! Der tag ist nun schier verschinen. c 12

5

10

20

30

35

#### ELSZLY TRAGDENKNABEN:

Jeronymus Gottspfenning und Simon Wurz, Nun kommend herfür und machends kurz Und redend, was ir sahend und horten! Das sagend iez hie mit kurzen worten!

#### OFFICIAL:

Sagend an by geschwornem eid, Fry, niemant zuo lieb noch zuo leid, Was ir wüssend von diser sachen. Darmit man im ein end mög machen.

#### JEBONYMUS GOTTSPFENNING:

Herr official, so wil ich sagen, Es beschach in wienächtfyrtagen Hinder Hans Lypolt Rechenzans hus, 15 Da wolt ich durch den küstal uß, Da stat ein alte schür mit strow. Do duocht mich grad, es wer ein frouw Under dem Uoly Rechenzan, Die fieng sich an fast übel gehan, Als ob sy große arbeit hett. Nit weiß ich, was er uff ir thet. Sy wert sich ritterlich und vest. Warlich, sy thet ir allerbest. Ich hat mich still, seit nit ein wort. Do hort ich an dem selben ort, c 12 b An der red mocht ich verstan. Daß es der Uoly Rechenzan Und Elßlin Tragdenknaben was. Do lost ich erst flyßig und baß Und hort, daß Elßlin zuo im sprach: Uoly, du gaast dem Trynli nach Und bist nit fromm und stät an mir. Ich bin ein arbeitsäligs thier, Daß ich an dir bin fromm und stät, Dann ichs sunst mit keim andern thät,

10

c 13

15

20

25

30

35

Und das er schon der keiser wer Und gäb mir gelt eins kilchthurns schwer, Noch thet ichs nit; das vermöcht niemen, Und sölt man mich zerhouwen zuo riemen: Rederen und brennen ließ ich mich ee. Mich dunkt, es thet mir nienen so wee, Als sölt ich einen andern mann. Dann dich, min Uoly, lieben lan. Und gab dem Uoly die besten wort, Daß ich desglychen nie mee ghort. Doch was das zuo letst ir beschluß, Sy förchte, es wer alls umb sus, Er hette ander lieber und hold. So hette sy weder silber noch gold Von im umb iren rosenkranz, Den er ir hett zerbrochen ganz, Mit listigen worten sy überkon, Und muoß doch schand und laster hon. Wo mans vernäm und innen wurde. Sy sprach: Ich arbeitsälige burde! Und fieng an weinen umb ir eer. Do was Simon Wurz nit feer. Dem seit ich: Los hie wunder zuo, Wie die zwei melchend eine kuo! Dann ich muoß iezunt ylents gan.

#### SIMON WURZ:

Daß ist, das ich gehört han.

Do ich zum handel kommen bin,
Do gieng Jeronymus dahin,
Do weinet Elßlin in der maßen,
Daß ouch der Uoly nit mocht laßen.
Er weinet ouch von ganzem herzen
Und redt ouch das mit großem schmerzen:
Schwyg, min herzliebs Elßly, gryn nit,
Wenn du mich läbendig bhalten witt!
Min herz wil mir vor leid zerspringen.
Sy sprach: Ich wil dir daß andingen,

Daß du mich zuo der ee solt han;
Denn wil ich mich gern trösten lan.
Do sprach der Uoly: Warumb des nit!
Min Elßly, ich thuon, was du wit.
Das han ich gehört uff min eid.
Sölt ich liegen, wer mir leid.

10

15

Ю

14

## HERR ADELBERG STEINTUOTER:

Herr official, was darf man mee?
Ir hörend wol, es ist ein ee,
So Uoly selber hat geredt,
Er wölt thuon alles, was sy wett,
Nummen daß sy nit mee weinte.
Ratend zuo, was er mit meinte!
Nun wil in Elßly zuo der ee han.
Wil er uff sinen worten bestan,
Wie er ir das verheißen hat,
So ist es guot, richtig und glat
Ein ee vor gott und iedermann.
Er muoß sy nun zuon eeren han.
Wer weger, er geb sich willig dryn:
Er muoß doch zuo letzt dryn zwungen syn.

## UOLY RECHENZAN:

Ob ich joch schon dozmal hab gredt, Ja, ich wölt thuon, was sy wett, Noch hat sy an den tag nit bracht, Daß sy mir der ee hab gedacht Und ich daruf hab gsprochen Ja. O herr, es ist noch nienen da. Ich laß mir schlecht das nit raten. Lieben herren, sparend den athen!

## HERR ADELBERG STEINTUOTER:

Uoly, Uoly, du gaast an wenden.

Du wilt dich und din husfrow schenden,

Und daß man dirs übernacht verwyßt.

Welcher selb in sin eigen näst schyßt,

10

с 14 в

15

20

25

30

Den gerüwt es, ee es trocken wirt. Uoly, du bist iez ganz verirrt. Laß dich wysen und thuo das best! Sy ist weder die erst, noch die letst, Die mit dem fuoß in bach ist tretten. Uoly, lieber, laß dich erbätten! Vergib, so wirt dir ouch vergäben. Du magst noch fröud und eer erläben An Elbly diner lieben brut. Du werest doch gar ein rindshut, Wölte dich kein bitten erweichen; Das wer doch gar ein böß zeichen. Daß sprüchwort ist ein alter sitten: Wenn man die buren anfacht bitten. So großet inn der kopf und grind. Lieber Uoly, bis nit so blind! Du hast unrecht: laß dich wysen! Ich mein, din herz syge ysen. Volg, volg, volg und gang zum seil Und geb dir gott glück und heil!

# UOLY RECHENZAN:

Wolan, ich sichs, waran ichs gfressen han. Die kuntschaft wils ganz wider mich han. So vermag ichs ouch nit zuo verlegen Und wil mich noch ein ding ouch bewegen. Ich kam am wienächttag vom wyn Und gloub, ich syge trunken gsyn, Und hab villycht mit Elßlin geredt. Diewyl ich sy holdsälig anredt, In trunkner wys, was weiß ich was, Des gat es mir iez nüt dest baß. Sol es darmit ein ee syn, So schlecht doch niemer glück dryn.

#### OFFICIAL:

Min Uoly, mach dirs nit so schwär!

Andere jar, andere mär.

# 110. ELSZLI TRAGDENKNABEN.



Elfly das wirt thuon das best
Und sich fromm halten, stät und vest;
Als ich wol hoff und hab vertrüwen,
Es sölle dich niemer gerüwen.
Nimms dapfer an, ergib dich dryn!
Wir wend dir allsampt-bhilflich syn,
Ja, geistlich, weltlich, münch und pfaffen.
Ich sag dir, Elfly ist nit ungschaffen
Von angsicht, lyb, form und gestalt,

Von angsicht, lyb, form und gestalt Und das den lüten vast wol gfalt; So ist es thätig, geschickt am bett, Wie man es nummen haben wett.

)

#### UOLY RECHENZAN:

Des walt der tüfel, daß irs wüssend! Der vergelts üch ouch, wenn irs küssend! Der tüfel sol üch die hilf vergelten! Thuonds, wenn ich üch bitt! So gschichts selten. Ich hab sunst helfer mee, dann zvil, Daß ich warlichen glouben wil, Ich funde wol ein fendlin lüt, Die mir hulfind und nemind nüt, Die Elßlins mann vor gwesen sind, Daß ich der helfer fast gnuog find. Kutz vom vogel, die katz vom schmär! Min lieber herr, wo kumpts üch här, Daß ir wüssend von Elßly zsagen, Wie gschickt es sich am bett kan machen? Es frowt mich wol und macht mich keck, Als fiel ich mit allen vieren in dreck.

#### OFFICIAL:

Uoly, du solts im besten verstan! Ich sichs dem Elßly sunst wol an, Ob ichs schon nit erfaren han.

#### PAULY SCHARMUTZ:

Gsell Uoly, was ist das für ein spyl?

35

# 110. BLSZLI TRAGDENKNABEN.

#### FRONIK TRYBZUO:

Uoly, min früntlicher herzlieber sun, Ich bitt dich früntlich, bekeer dich nun! Übersich miner tochter ein kleinen schaden, Daß sy vor etlichen zyten gest hat gladen 5 Und etwan vorhin liederlich was! Sv kan jez das hantwerk dester baß. Sy hats in tütsch und welsch landen gleert Und sich bisher allweg eerlich erneert Mit der hand, daruff sy sitzt, 10 Und oft gearbeitet, daß sy schwitz. Von jugend uf was sy der art, Ich red es uff min jüngste fart, Sy schlacht mir nach und niemants sust Und ist ein wyb, es ist ein lust, c 16 Von schenklen, brüsten und gliden, Glych sölt mans von silber schmiden; Ir hals und brüst wyß, glatt und rund, Ir anblick luter, rot ir mund, Ir zänly wyß, wie helfenbein. 20 Ir näsly scharpf, bogen ein klein; Ir öugly schwarz, wie eins falken gsicht, Sind schnell in alle winkel gricht; Ir ougbröwly brun, glat und fyn, Als söltend sy scharpf gmalet syn; 25 Ir stirn und haar ist überuß Und vornen hüpsche löcklin krus. Nun luog, min Uoly! Ich wil dirs zeigen, Sichst du, das fleischlin ist iez din eigen. Das solt du mit fröuden zuo dir nän. 30 Ich wil dir ouch guote werschaft gän. Sy ist probiert so dick und vil, Daß ich dich nit betriegen wil.

## HANS LÜPOLT RECHENZAN

Sun, min sun, ergib dich dryn!
Es kan nit mee anders syn.
Du bist im bad: schwitz oder nit!

# 110. BLSZLI TRAGDENKNABEN.



Ich merk schon, was die urteil git.

Sönd dann wir die sach verlieren
Und denn gen Rom appellieren,
So ist es in unserm vermögen nit;
Dann disem volk ist wol darmit,
Daß man den handel trölt und trybt,
Daß uns nit ein haller blybt.

Wir kämind des an bättelstab.
Sun, darumb so laß by zyten ab!
Nim sy recht und für sy hein!
Sy hat nun versuocht ein klein
Und solt nun wüssen end und drumm.
Ich gloub, sy werd im alter frumm.

#### **UOLY RECHENZAN:**

Wolan, min vatter, so wil ichs recht wagen, So uns doch der tüfel hat zsamentragen, Und wil sy han, gradt, wie es wöl, Und walt sin der koch in der hell!

#### ELSY TRAGDENKNABEN:

Kumm här, min Uoly Rechenzan!

Hab ich ie wider dich gethan,
So vergib mirs iez durch gott und eer!

Du solt ouch, ob gott wil, nimmermer

Kein unrecht von mir nit vernemmen.

Ich wölt mich sin gar übel schemmen.

Bis frölich und guoter dingen!

Dir sol, ob gott wil, wol gelingen.

Min lyb stat in dinem gwalt.

Du magst mit handlen, was dir gfalt.

Glück mag dir als wol von gott zuokommen,

Als hettest des keisers tochter gnommen.

Es gerüwt dich, ob gott wil, niemermee.

Ich hoff, über ein jar und noch vil ee

Werd ich dir noch so lieb und werd,

1

<sup>7. 7</sup> er.

Daß du kein wyb uff diser erd Für mich zuon eeren wöltest bgeren, Und wenn sy helfenbeinin weren.

#### **UOLY RECHENZAN:**

Esly, ich wil dir das vor sagen: 5 Wilt du dich nit eerlicher tragen, Dann du dich iez bisher hast gflissen, So laß mich grad vor unbeschissen! Dann söltest du wider umbhin gan Und dich aber treffen zwicken lan, 10 Wie vor, in allen winklen und enden, Und mich so treffenlich wöltest schenden, Wenn ich sölt an miner arbeit syn, Daß du denn glych ander ließest yn Und wöltest machen Christinen fest, 15 Du fundest den alten in dem nest. c 17 b Drumm beinn dich wol und ganz glych äben! Es kostet dich fürwar din läben, Ich stäch dich ztod und hüw dich zriemen, Und das vermöcht on gott niemen. 20

## ELSZLY TRAGDENKNABEN:

Frölich, Uoly, schon min nit
Und thuo mir denn, wie du witt.
Wenn du mich findst an waarer that,
So hat es denn ein kurzen rat.
Iedoch wurd ich dir gäben an,
Daß ich unrecht sölte than han,
So bitt ich dich, erfars vor wol!
Die welt ist falscher zungen voll.
Man möcht mich gegen dir verliegen
Und dich mit falschen worten triegen.
Erfars vor wol, yl nit mit mir!
Desglychen wil ich gegen dir
Ouch nit glouben iederman;

25

30

<sup>5. ?</sup> EIGIY.

# 110. ELSZLI TRAGDENKNABEN.



Wir könnend sunst kein ruow han.

Man findt wol lüt, die uns vergönnend,
Die werdend suochen, was sy könnend,
Daß wir in zank, nyd und hader läbend.
Sy stechend, ob gott wil, all darnäbend.

# HERR ADELBERG STEINTUOTER:

Billich, göttlich und recht wirt syn, Lieber Uoly, guoter fründ min, Daß du din Elßly nemmen sott. Far hin darmit und walt sin gott!

#### HERR FABIAN HOFTRITTER:

Fürwar, fürwar, Uoly, min gsell,
Gott gäb, es wyß dich uf wär da well,
So ists ein ee zwüschend üch beden.
Darumb so laß dich überreden!
Kein glück gieng dich sunst niemer an.
Darumb so gib din willen dran!
So wirt dir gott ouch behülflich syn.
Nimm das Elßly! Es ist doch din.
Und gäb dir gott zuo dinem teil
Vil guoter zyt, ouch glück und heil!

#### JERONYMUS GOTTSPFENNING:

Gsell Uoly, was wilt du noch druß machen?

Es sind doch nüt, dann eerlch sachen.

Nimm din Elfslin by der hand!

Du hast ein bett an der wand:

Da leg sy hinnacht an din arm!

Sprich nit: Daß sin gott erbarm!

Sag also: Gott syg gelobt!

Und volg nit dim eignen houpt!

Es ist, ob gott wil, glück darby.

Got wöl, daß ein guote stund sy!

#### SIMON WURZ:

Uoly, wie kanst du dich also stellen?

# 110. ELSZLI TRAGDENKNABEN.

Lieber min Uoly, volg guoten gsellen! Es grüwt dich nit, daß ich gott trüw. Ich han zwo guot feißt järig süw, Die wil ich dir zum hochzyt schenken. Du muost fürhin das besser denken. Für Elßlin heim und machs nit lang, Daß dich vil glücks und heil angang!

# DER SCHRYBER:

Uoly, Uoly, wie bist ein mann, Daß man dich nit erbitten kan? 10 So eerlich lüt, als mit dir reden! Es ist ein ee zwüschend üch beden, Darvon dich niemant scheiden kan, Der bapst der nemm sich sin denn an. Doch möcht es on groß gelt nit gschehen. 15 Was hulf ein gulden oder zehen? Ja zwei, dry hundert müßtend dran, Es möcht sunst nit on sünd zuogan. Das magst du da fast wol ersparen. Du solt mit Elßlin zum hus faren c 19 Und thuo das best nach bschechnen sachen! Was wilt du nun vil krumms erst machen? Es gratet, ob gott wil, nit anders, dann wol. Got geb dir glück großmechtig krutkörb voll.

25

30

35

#### **UOLY RECHENZAN:**

Maria, gotts muoter, ir sagend wol.
Wenn ich sy nun erst iez nemmen sol,
So muoß ich stäts verwyßen han
Und sehend mich alle menschen an,
Daß ich sy vor hab also gschmächt.
Ich mag wol wüssen, was ich dächt,
Wenn sy ein andrer genommen hett.
Ich hett min pfennwert ouch geredt.
Man findt noch guoter metzen vil,
Die ich drumb nit verachten wil;
Aber die ist doch überuß;

By kumpt vom sechsten frouwenhus
Und ist in Naplaß und Pulgen zogen,
Von eim kloster in das ander gflogen.
Dech wer es alls ein kleine sach,
Ja wie sy wer an eeren schwach,
Wenn sy noch darvon wölt lan,
So wölt ich sy dannocht han
Und ir früntlich syn und trüw;
Ich förcht aber große rüw
Und bsorg, sy syg in gwonheit kon,
Sy lasse nit bald mee darvon.

# DER BUR KUENI SÜWTROG:

Frisch dran, Uoly Rechenzan! Wags fry! Ob gott wil, ist glück und heil darby. Hat sy vor vil sünden verbracht, Rs hat die doch Christus nie verschmacht. Er hat sy gsuocht, beruest und tröst, Die man doch schatzt für allerböst. Er sprach: Ich bin nit darumb kommen. Daß ich beruefen wöl die frommen. Sunder von der armen sünder wegen; An denen ist mir allermeist gelegen. Die gschriftgeleerten verwyßtend im das, Daß er mit den sündern trank und aß. Er sprach: Die arzny hört den kranken Und nit den gsunden, die nit drumm danken. Ouch hat Jesus Christ in sinem läben Den Juden allweg vil glychnus gäben Vom verlornen pfenning der armen frowen, Die anzundt ein liecht, daß sy möcht schowen; Daß sy den einigen pfenning möcht finden, Durchsuochts hus, wüscht vornen, hinden. Und wie ein mann hat hundert schaaf, Verlor eins, do irrt in kein schlaf, Er verließ die nün und nünzig zuo stund,

<sup>1</sup> of h.

Gieng hin und suocht, wo er das einig fund, Und truogs uff sinen achslen hein, Beruoft sine nachburen gemein: Fröwend üch mit mir! Und sagt inn das: Min schäffin, das doch verloren was, 5 Das hab ich iezund wider funden. So mag mans wyter ouch erkunden Am verlornen sun, wie der heim kam Und in sin vatter mit fröuden ufnam, Lief im entgegen und macht ein mal. 10 Der glychnus gab Christus vil on zal, Darby wir heiter wüssend zverstan, Wie lieb er arm sünder hat gehan. Er ist von irent wegen von himmel kommen, Menschlich natur, cruz und tod angnommen 15 Von des sünders wegen, sunst niener umb: Dann kein mensch was uff ertrich so frumm Und werend all zuo der hell gfaren, Wiewol dozmal vast vil glychsner waren, Die uff ire guote werk vil buwtend 20 Und darmit sälig zwerden vertruwtend. c 20 b Aber Christus sagts inen vor allen leien: Wee üch, glychsner, gschristgleerten, Phariseiel Fürwar, fürwar sag ich üch das, Es wirt den offnen sündern baß. 25 Sy werdend üch ins himmelrych vor gan Die frowen im frowenhus, wyb und mann. Es sprach Christus wyter uff erden: Es wirt mee fröud im himmelrych werden Über ein sünder, der sich bekeert, 30 Dan über hundert grechten, wys und gleert. Uoly, nimm gotts wort zuo herzen vest! Darinn lernest du das allerbest Daß du kein sünder solt verachten Und allwegen darneben betrachten, 35 Daß wir arme Evakind Nüt anders, dann arm sünder, sind. Das magst du nun heiter gryfen und sehen.

Warumm woltest du dann Elßly verschmehen, So gott den sünder nit verschmacht, Den Christus selber hat widerbracht? Elßly ist von Christo thür erkoust Und ist ein christen mensch getoust Und wirt ein kind der säligkeit, Als uns der mund gottes zuo hat gseit. Es wirt sich bessern und würken buoß. Sichst du, Uoly, wie man reden muoß, Nit nach der welt wys und lous. Es ist gar ein unglycher kous. Der welt nach so möchtest du Elßli nit han, Aber dem wort gotts nach magst dus nit lan. Darumm, Uoly, volg durch Christus eer, So grüwt es dich gwüss niemermer.

## MITTEL HANS TUBENKROPF:

Das ist ein bur, dank hab sin lyb!

Ber ist wol als witzig und bschyb,

Als dise gleerten großen herren.

Sy dörftend wol von im ze lernen.

Wie weißt er so wol von Christus leer,

Als vil, als dry pfaffen, und noch mer.

Ich gloub, er hab sin mer gelesen,

Als mich bedunkt an sim wesen;

Dann werend der pfaffen noch so vil,

Die eer ich im iez zuogäben wil;

Sy hand vil worten ynher bracht

Und hand doch Christi nie gedacht.

Ich gloub, sölt man sy darumb fragen,

Sy wüßtend wenig von im zsagen.

#### DER SCHRYBER:

Du hast ims warlich redlich gseit. Hettend wir so vil flyß angleit Im evangelio und heiliger gschrift, Als vil das ungeistlich recht antrifft, Des bapsts satzung und menschen leer,

Wir wüßtend wol als vil und mer, Dann der und ander einfalt buren. Wenn uns die zyt nit wölte duren, So möchtend wirs noch all tag lesen Und lerntend ouch christenlich wesen. Es bringt nit gelt, wollust und muot; Das evangelium wer sunst guot.

## UOLY RECHENZAN:

Kueni Süwtrog, ich bin bekeert. Trüwlich hast du mich geleert. 10 Die wort hand mee gewürkt an mir, Dann werend der pfaffen noch vier. Daß gottswort dringt durchs herz hinyn, Ich bin des willens gar nit gsyn, Daß ich daß Elßlin nemmen wett. 15 Des hett mich niemant überredt. c 22 Dann so ich hör die heilsame leer, So dunkt mich glych, ich hab sin ein eer. So ich gedenk, daß Jesus Christ Ein künig himmel und erden ist, 20 Ja und hat sich doch nie geschempt, Die sünder sine brüder genempt. Ich denk ouch und falt mir yn, Es was ein eebrecherin gsyn, Die im die Juden hand für bracht; 25 Die was biß zuo dem tod verschmacht, Daß man sy versteinigen sott. Aber der barmherzig gott Wolt sy nit versteiniget han 30 Und hat sy fry ledig glan, Sprach zuo ir: Ich wil dich nit verdammen. Doch gedingt er ir das voruß mit nammen Und sprach zuo ir: Sünd niemermee! Darumb irrts mich nit an der ee. 35 Daß Elbly ein große sünderin ist. Ich hab ein exempel by Jesu Christ; So er die sünder nit hat veracht,

Der alle ding uß nüt hat gemacht, Und ist allein durch des sünders willen, Damit er sin ellend möcht stillen, Mensch worden und für in gestorben,

Von gott sim vatter gnad erworben.

Warumb wölt ich dann schühen, das
Elßly etwan ein sünderin was?
Ich wil sy nemmen im nammen gotts,
Ungehindert weltliches spotts.

22 b

20

Uoly Rechenzan zuo Elßly spricht:
Ich bin der sach schon bericht.
Elßly, ich begär din zuo der ee
Und wil dir din läbtag niemermee
Verwyßen, was vergangen ist,
Und das zuo eeren Jesu Christ.

Und das zuo eeren Jesu Christ.

Ob du min begärest und wilt mich han,
So wil ich syn din eelicher mann
Biß in den tod trüw, stät und frumm.

Darzuo uns gott mit gnaden kumm!
Der wöl uns lang in fröuden bhalten!
Ich schlag dirs dar; gott mueß sin walten!

#### RLSZLY TRAGDENKNABEN:

Herr gott, bis globt der guoten stund, Die ich doch nie erwerben kund! 25 Uoly, min eelicher gmahel und fröud, Behüt uns gott vor ewigem leid 23 Und verlych uns durch sin lieben sun Herr Jesum Christum, daß wir uns nun Hinfür in sinem willen haltind Ю Und daß wir mit einandren altind Und läbind in sim göttlichen gbott! O barmherziger ewiger gott, Syd du unser gepresten weist, Send uns, herr, dinen heilgen geist, 5 Daß er uns sterk im glouben hie! Frölichern tag erläbt ich nie. Eer syg gott voruß und in ewigkeit,

10

c 23 b

15

30

c 24

Der mir armen sünderin ist bereit Zuo verzyhen min große missethat, Und mich erst darzuo verschen hat Mit eim sölchen eerenmann, Das ich doch nie verdienet han.

# HANS LÜPOLT BECHENZAN:

Sun und liebste tochter min,
Glück und heil wöl by üch syn!
Und syg gott globt, daß es ist bschehen!
Das hoebzyt wend wir nun ansehen;
Guot günner, nachburen und fründ,
Die in der nehe gsessen sind,
Wend wir laden denn zuo der zyt,
So es sich uns am besten gyt.
So bald und wir der wyl mögend han,
So wend wirs ouch bestäten lan
Nach bruch der heilig christlich kilchen.
Tochter, nun komm und bis gott wilchen!

# FRONIK TRYBZUO:

20 Sun, gott gäb dir glück und heil!
Was ich vermag in minem teil
Mit lyb und guot, das ist din eigen.
Ich wil dir alle trüw erzeigen
Und thuon, als werest min lyblich kind,
25 Die doch fleisch und bluot von mir sind.

# UOLY RECHENZAN:

Dank üch gott, muoter, ins herz hinyn!
Ich wil ouch ganz üwer eigen syn
Und üch thuon, als wer ich von üch born,
Als hett ich tusend eid drumb gschworn,
Wo üch leid oder not angat.
Es syg tag und nacht, frue und spat,
Sparend mich nit zuo keiner zyt!
Mir ist kein weg zuo feer noch zwyt.

#### FROMIK TRYBZUO:

Bruoder Hans Lüpolt Rechenzan,
Is werend grad für mich ein mann.
Syd gott hat wöllen, daß üwer sun
Und min liebe tochter Elßly nun
Sind zsamen kommen zuo der ee,
So wißt ich iez nüt bessers mee,
Dann daß wir ouch einander nemmend
Und hinacht hüpschlich zsamen kemend
Und legend glych an einem bett,
Wo es üch anders-gfallen wett.

## HANS LÜPOLT RECHENZAN:

Min herzliebe Fröny, eerliche schwester,
By gschwornem eid, ich sinnets erst gester,
Wölt gett, daß sy mich näm zuor ee!
Ich weiß kein wyb uff ertrich mee,
Die mir so wol im herzen gfelt.
Ich hab üch langest ußerwelt.
Und schlag mirs dar! Es ist ein ee.
Frölicher stund läbt ich nie mee.
Wend ir mich zuor ee, so sprechend Ja
Vor disen biderben lüten da.

# FRONIK TRYBZUO:

Ja ja, vast gern, es ist ein ee; Gerüwt uns beide niemermee.

# HARS LÜPOLT RECHENZAN:

So gib mirs müli, min keiserin, Der ich mit lyb ganz eigen bin!

# FRONIK TRYBZUO:

Frisch dran! Mich zerzerr, wie du witt! Min großer küng, ich weer dirs nit.

# ELSY TRAGDENENABEN:

Vatter und muoter, gott gäb üch glück

c 25

5

10

15

20

30

So vil, daß sich das ganz ertrich bück! Ich bin so fro und dunkt mich recht; Wir hand ein fyn, fromm, erber gschlecht Und schickt sich ganz fyn und eben. Gott laß üch in fröuden läben.

#### UOLY RECHENZAN:

Vatter und muoter, gott gäb üch vil heil! Und fröwt mich fast hoch zuo minem teil, Daß ir so große liebe hand zuosamen. Wiewol ir vor ruch an einander kamen, lez hat der frid üwer herz besessen Und ist nun schon alls zorns vergessen. Nun nemmend ir die muoter zuo hand Die üwer ist in eelichem stand! So wend wir frölich dem hus zuo faren. Gott wöl uns lang in gsuntheit sparen!

## HANS LÜPOLT RECHENZAN:

Dank dir gott, min lieber sun!
Ich weiß ouch nüt bessers nun,
Dann daß wir unsre wyber nemmind.
Flux heim, daß wir prassind und schlemmind.

## FRONIK TRYBZUO:

c 25 b So lond uns schnell gon! Ich blyb nummen.
Kumm, kumm flux, daß wir bald nider kummen!

Min herz das facht an, frölich zuo lachen.
Wie wend wir noch so guot gschirr machen!

# ARNOLD SPITZDENWIND:

Das sind doch wunderselzam sachen.

Der wilden fablen muoß ich lachen,
Wiewol ich billich zürnen sött.

Es ist ein schand und recht gespött.

Hie sölte syn ein ernstlich gricht,
Daran man grechte urteil spricht:

So brucht man schand- und lasterwort,
Daß sich nit zimpt an disem ort.

Es wer im frouwenhus zuo vil; Ein sölich närrisch haderspyl Mit bochen, hadren, schelten, fluochen: Das sölt man ee zuo Zurzach suochen Uff der Wismat bym henkerspil. Sy hand gebochet lang und vil. Zuo letst, so man solts urteil fellen, Nach dem sy sich dann lätz stellen, So lassend sy gechling darvon. Was wirt uns richtern nun zuo lon? Wir sind hie gsessen disen tag Von wegen dises fröuwlins klag: lez sind sy eins und verricht, Huoren, schelmen und böswicht, Jung und alt, wyb und mann, Und spottend unser allen dran; Und wer die sach noch so krumm, So wirt mir nit ein haller drumb. Weder iezund, vor und nach. Ich bitt gott, daß nimmer glück dryn schlach.

# HERR SYGWAT HÜBENTÜTSCH, FÜRSPRECH:

Wolan, ich laß es mins teils bschehen Und hab es warlig fast gern gsehen, Daß sy sich hand fründlich verricht, Daß doeh leider iez wenig bschicht. Ja von eins alten karzoms wegen Sind etlich hie dry wochen glegen Und hand ein kosten lassen gan Über ein thorechtigen mann, Des er muoß kon von hus und heim. Darumb bin ich nit fyend eim, Der bald von sölchem trölen lat, Ee größer kosten daruff gat. ich halt sie ouch für biderbe lüt, Aber sölche tröler schetz ich nüt, Die ab eim zun ein anspraach brechend Und etwan ein armen mann ansprechend

10

15

c 27

20

25

Umb ein löchlete haselnuß Oder ein fule anspraach suß, Damit sy habind am wirt zuo zeeren. Ja man findt wol, die sich des erneeren Und wöltend nit, daß man kem zum end, Daß sy ein jar druff zprassen hettend, Die suochend fünd, list über list Und alles, das zuo finden ist, Mit wirre, werre und apellieren, Daß sy den handel lang umbfüren, Des armen vogts kind dick verrechten, Ir ganzes erb von allen gschlechten, Witwen und andere einfalt lüt. Des gfalt mir gar im boden nüt. Ich lobe aber gott darumb, Als waar er mir zuo gnaden kumm, Daß sy sich hand also vereint, Wiewol ich hett es nit gemeint, Wie sy sich selb verrichtet hand. Und wöl gott, daß es lang bestand!

## HERR SELTENBOUCH:

Was sol man guots von inen sagen, Die doch einandren so hoch verklagen? Alle schelmery und üppigkeit Hand sy einander ufgeleit, Hexenwerk, kupplen und diebstal. Da ist doch nüt guots überal. Noch schluckend sy die großen mocken On alle scham fry unerschrocken Und über das alls von stund an 30 Wend sy einandren zuon eeren han. Pfuch schand und laster! Uß an galgen! Sönt sy einandren also balgen Und demnach zu eelichen gmahlen nemmen, Des söltend sy sich ins erdrich schemmen. 35 Das gott erbarm, warzuo ist es kommen! Wie hat schand, laster überhand gnommen! Rs ist des tüfels völkli und gsind: Gott gäb, wie mans hasple oder wind!

# OTMAN ZÜNFUOSZ:

Es gfalt nienen nüt, lieben herren! Oho, lieben fründ, land uns weeren, Daß sich die lüt nit also verrichten! Dann es könd ein järig kind erdichten, Daß unser gwün zuo grund müßt gan; Wir möchtend nit mee narung han, Wo frid, ruow und liebe wer. Das sind uns nit guote mär. Aber zank, hader, bschyßen, triegen Und groß tröler, die mechtig liegen, Jar und tag ein handel üben. Die selben gend speck in drüben. Daruff han ich mich ganz verlan Und zuo Parys gar vil verthan, Da ich allein daruff gedacht, studiert, Darmit sich ein guoter jurist beziert, An bischoflichen rechten zuo sitzen. Da die buren das gelt ußschwitzen. Welcher daruff brucht sorg und flyß, Der lernt des dings gar vil zuo Parys, Wie man das geistlich recht verlenge, Der list und renk ein große menge. Da han ich gar groß arbeit ghan, Mim vatter vil guots gelts verthan Und voruß in der brätery. Ich gloub, daß iez kum einer sy, Der baß ein tuben könd zerlegen. Die würfel und die karten bewegen, Pasteten und kapunen matzen, Des nachtes uff der luten kratzen, Pfyfen, singen, houwen, stechen, Fässer rumplen und bänk zerbrechen.

OFFICIAL:

Lieben herren, wir wend ouch gan

10

15

20

25

30

c 29

c 28 b

Und ouch ein wyl fyrabend han. Das völkli hat sich selb verricht, ledoch hand sie an disem gricht Zwölf guoter rynischer gulden verthan, Die hettend sy wol selber behan. Sy hand einander wüst ußgriben, Sind doch by alten eeren bliben Und sind zwo ee daruß entsprungen, Beid unzwungen und untrungen. Sy tribend wunder hür und fern. Doch Glychs und glychs gsellt sich gern Sprach der tüfel zuo dem koler ouch. Der ist on zwyfel ein großer gouch, Der einen schmächt an sinen eeren. Wär weißt, wie sich die ding verkeeren? Wär iederman redt und thuot das best. Den gerüwt es warlich nit zuo letst, Und ist ouch gar christenlich than, Es beschehe ouch von wyb und mann, Daß man das best von lüten redt, Wenn iederman sin laster hett Fornen an der stirnen geschriben. Der wort wurdend nit vil triben, Und käm darzuo, daß menger mann Gar nienen für die lüt dörst gan, Der iez gar nüt an sin laster denkt Und iederman ein blechli anhenkt. Darumb, ir herren, merkend allsant, Wie ir uff erden sind genannt, Geistlich, weltlich, ouch arm und rych. Wir bittend üch ganz züchtiglich, Ir wöllind uns das han für guot. Und dunkt mich auch in minem muot, Wär dieser leer thuot volgen nach, Der huet sich oft vor schand und schmach. Ir herren, das syg üch geschenkt, Daß ir diß jar an uns ouch gedenkt.

Hiemit so gond all heim zuo üwer ruow

Und morn so fuegend üch wider herzuo!

BESCHLUSZ:

Gar selten wirt verdient der lon, Der vor verzeert ist und verthon. Das werk gar langsam naher gat. Das man macht uff vorgessen brot. Darumb hett man wor gelont, Daß ich der gsellen hett geschont, Ich hett mich wenig daran keert. Darzuo wer es doch iez verzeert Und hett die leng mich nit gewert, Als alles, daß da ist uff erd. Daß ist unnütz thorheit geacht. Wenn ich ouch diß umb gelt hett gmacht, Sorg ich, mir wurd nit glycher lon. Ich hetts warlich lang lassen ston. Aber die wyle ichs hab thon Durch gottes eere und nutz der welt, So hab ich weder gunst noch gelt Noch anders zytlich gesehen an. Des wil ich gott zum zügen han, Und weiß doch, daß es nit mag blyben Ganz ungestraast in minem schryben. Den guoten wil ichs lassen nach Ir straaf, ynred ufnemmen ouch, Dann ich mich des gen gott bezüg. Ist etwas hie, davon ich lüg, Des streef nimm ich uf mit gedult. Ich wil am glouben han kein schuld Und bitten hiemit iederman. Daß man von mir für guot wöl han Und nit zuo argem messen uß, Noch ergernus, schand nemmen druß, Dann ich habs darumb nit gemacht, Daß ich iemant damit veracht; Aber ich weiß, wie mir geschicht,

<sup>.</sup> Fahlt eine weile?

Glych wie der bluomen, die wol rücht, Daruß das bylin honig zücht, Aber wenn daruff kumpt ein spinn, So suocht sy gift nach irem gwinn! Das wirt harinn ouch nit gespart. 5 Ein iedes thuot nach siner art. c 30 Wo nüt ist guots in einem hus, Da kan man nüt guots tragen uß. Wär nit gern hört von wysheit sagen, Der wirt dest dicker von mir klagen. 10 Dem hört man an sin worten an. Was er syg für ein goukelmann. Ich hab gesehen mengen thor, Der was ufgehebt hoch empor, Glych als der ceder Libani, 15 Der bduocht sich siner thorheit fry; Ich wart ein wyle und hort sin nym, Ich suocht in, er gab mir kein stimm. Man kund ouch nit finden die statt, Da der selb gsell sin wonung hatt. 20 Wär oren hat, der merk und hör! Ich schwyg, der wolf ist mir nit feer. Ein gsell straaft mengen vor der zyt, Daß er nit weißt, was im anlyt. Müßt ieder syn des andern ruck, 25 Er wurd bald innen, was in truckt. Wär wöl, der les im narrenbuoch. Ich weiß wol, wo mich truckt der schuoch. Darumb, ob man wolt schelten mich Und sprechen: Arzet, heil selber dich, c 30 b Dann du bist ouch in unser rott! Ich erkenn das und vergichs vor gott, Daß ich vil thorheit hab gethon Und noch im selben orden gon. Wie vast ich an der kappen schütt, 35 Wil sy mich doch ganz lassen nit. Doch han ich flyß und ernst ankeert,

Damit, als du sichst, han geleert,

# 110. ELSZLI TRAGDENKNABEN.

Daß ich iez kenn der gsellen vil.
Hab muot ouch wyter, ob gott wil,
Mit witz mich bessern mit der zyt,
Ob mir so vil gott gnaden gyt
Und ouch uns allen wölle gäben
Nach disem jamerthal das ewig läben.

AMEN.

# 111.

g 2, 81

# EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

VON THEODORICH SCHERNBERK.

1480.

g 2, 84 PERSONEN DIESES SPIELS: LUCIPER; UNVERSÜN: TEUFEL. LILLIS, DES TEUFELS MUTTER. SATHANAS; SPIEGELGLANZ; FEDDERWISCH; NOTTIS; ASTROT; KRENZELEIN: TEUFEL. BABST JUTTA. CLERICUS, BABST JUTTEN BULE. MAGISTER NOSTER PARISIENSIS. BASILIUS, BABST. PRIMUS, SECUNDUS, TERTIUS, QUARTUS CARDINALIS. SENATOR, EIN RÖMISCHER RATHSHERR. SIMSON, VOM TEUFEL BESESSEN. CHRISTUS SALVATOR. MARIA. S. NICOLAUS. GABRIEL; MICHAEL: ENGEL. MORS, DER TOD.

LUCIPER RUEFET SEINEM HELLISCHEN GESINDE ZU HAUF UND SPRICHT:

Wolher, wolher, wolher, Alles teufelisches heer,

<sup>2.</sup> Zuerst herausgegeben von Hieronymus Tilesius, Hirschpergensis. Eisleben, 1565. 8. Dann von Gottsched 2, 81. Der vollständige titel in der ausgabe von Tilesius, die ich nicht gesehen habe, lautet nach Gottsched: Apotheosis Johannis VIII pontificis romani. Ein schön spiel von fraw Jutten. welche habst zu Rom gewesen und aus ihrem bäbstlichen scrinio pectoris auff dem stuel zu Rhom ein kindlein zeuget. Vor 80 jharen gemacht und geschrieben, jetzt aber neulich funden, und aus ursachen in der vorrede vermeldet in druck gegeben. Apocalip. XVIII. Bezalet sie, wie sie euch bezalet hat u. s. w. Der naheliegenden vermuthung, daß das stück erst im 16ten jh. aus polemischen gründen abgefaßt und surückdatiert sei, trit Gottsched a. a. o. 2, 82 aus außeren und inneren gründen entgegen. Ich laße die frage nach dem alter dahingestellt, wollte aber, um kein mir sugängliches lustspiel, das mit einigem grunde in das 15te jh. gesetst werden könnte, in meiner sammlung vermissen zu laßen, zumal Gottscheds buch sellen geworden ist, das stück hier nicht übergehen. Gottsched nennt es swar eine tragodie, "das älteste tragische gedruckte deutsche originalstück"; andere aber, wie der verfaßer des artikels Fastnachtspiele in Erschs encyklopadie 42, 60, sahlen das stück der komischen gattung der fastnachtspiele bei. Es steht in der mitte swischen den mysterien und den 6. Statt Nottis steht spater Nottir. fasinachtschwänken. 14. ? her.

Aus bechen und aus brüchich, Aus wiesen und aus rorich! Nu kompt her aus holze und aus felden. Eher, denn ich euch begin zu schelden. Alle meine liebe hellekint. Die mit mir in der helle sint, Krenzelin und Fedderwisch, Darzu Nottis ein teufel frisch, Astrott und Spiegelglanz, Und machet mir ein lobetanz! Darnach wil ich euch sagen Heute an diesem tage, Was ich von euch begere, Diss sollet ihr mich geweren. Davon solt ihr haben den lohn. Das schwere ich euch bei meiner kron. Nu heb an, knecht Unversün, den gsang (Des soltu allweg haben dank) Mit meinem freunde Sathanas. Der mir ie der liebste schalk was.

UNVERSÜN, EIN TEUFEL:

Das sol, herr Luciper, geschehn,
Also balde von mir gar eben.
Ich erfülle gern den willen dein,
Du liebster herr und freund mein,
Wormit ich dir gedienen künte,
Mit Sathanas deim guten freunde.
Des wer ich unverdrossen
Und wolde das durch niemands lassen.
Nhun wil anheben den edlen gesang
Und wil das nicht machen lang,
Und wollen tanzen und reyen
In diesem külen meyen.

NVERSÜN DER TEUFEL SINGET VOR, DIE ANDERN TEUFELN SINGEN NACH:

Luciper in deim throne

<sup>?</sup> Des solt ir.

Rimo rimo rimo
Warstu ein engel schone
Rimo rimo rimo:
Nu bistu ein teufel greulich
Rimo rimo rimo.

46 LILLIS DES TEUFELS GROSMUTTER SPRINGET AUCH AN DEN REYEN UND SPRICET:

Hie laufe ich traun auch mit umbher,
Und mich nimpt gros wunder,
Wes ihr euch habt vermessen,
Das ihr meiner habt vergessen,
Und kan ich doch gar höflich geschregke
Und wil an den reyen gelegken.
Auch kan ich gar weidlich geschwanze
Und mich verdrehen an diesem tanze.
Darumb solt ihr nicht mit mir grunzen,
Last mich auch schütteln die alten runzeln
Und last mich auch helfen singen
Und meine rosterige kele erklingen
Bei dem edlen guten gesang!
Des solt ihr allweg haben dank.

HIR SINGEN SIE ARERMAL DEN VORGESETZTEN GESANG UND TANZEN DAZU. LILLIS:

Ah, das ist gewesen ein süßer dohn.
Nhun bitte ich dich, du lieber sohn,
Das du on allen scherze
Wollest austhun dein herze
Und sagest den gesellen dein,
Umbher umb den willen mein;
Was du von ihn begeren bist
Itzund zu dieser frist.

30 LUCIPER:

Das wil ich, liebe mutter, thun so drotte Und habe mich darauf gereide berothen. Darumb, mein lieben herrn, gebet rath,

15

50

25

<sup>11. ?</sup> schrecken: löcken.

Der uns allen wol anstat! Sehet hin zu jener awen! Da gehet gar ein schön jungfrawe. Die ist Juttha genant. Die wil ziehen aus Engelland Mit einem schreiber weis In die hohe schule kegen Paris Und sie wil sich anderst lassen nennen. Des man sie nicht mag erkennen. Auch wil sie heimlich und leise Gekleidet gehn in mannes weise, Und ihr nam sol sein genant Johannes aus Engellant. Da rathet, liebe gesellen, zu, Das sie das gar balde thu! Und mügen sie zu uns gerücken Zu ihrem großen unglücke, Das wird unser großer frome werden Nach alle unsers herzen begerden.

# SATHANAS:

Luciper, herre, du solt des sicher sein. Das rede ich auf die trewe mein, Das ich mich wil machen dahin zuhant, Da mir die jungfraw wird bekant; Die wil ich unterrichten. Das sie sol mit nichten Von uns tretten oder weichen, Und wil sie heimlich erschleichen, Denn meine behendigkeit ist so gethan, Das ich sie wol berücken kan, Das sie uns mus gefallen. Das sag ich dir mit reichem schallen. Drumb will ich mein kunst an ihr nicht verlengen, Das sie solches muß volbrengen, Und wil sie uns machen unterthan. Darzu wil ich mit mir han Meinen gesellen Spiegelglanz:

# 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

So wird all unser sache ganz.

904

15

20

30

#### LUCIPER:

Nu laufet hin mit einander drothe,
Das euch ein alte sau berathe!

Euren dienst hab ich wol gehort.
Das werbet beide hie und dort,
Wo euch das gefallen kan,
Und macht euch die jungfraw unterthan
Mit ewern behenden listen!

Das sollet ihr zu diesen fristen
Gar herrlich werden von mir begabt
Und allwegen sein gelobt.

# SPIEGELGLANZ EIN TRUFEL:

Luciper, lieber herre mein,
Wir thun gerne den willen dein;
Woltestu du uns nur begaben,
Wenn wir müßen uber die heide draben,
Und gebest uber uns deinen segen,
So gieng es uns wol an dem wege,
Und möchten reich wieder komen.
Das wer unser aller fromen.

# LUCIPER:

Das wil ich thun gar gerne, Wiewol die reise nicht ist ferne.

# 25 LUCIPER GIBT IHNEN DEN SEGEN:

Olleid molleid prapil crapil morad
Sorut lichat michat merum serum rophat!
Das sind alles verborgene wort,
Die ihr nie von mir habt gehort.
Damit sei uber euch mein frid geleit!
Nu fart hin und seit gemeit!

<sup>40. ?</sup> Des. 16. ? Woltestu uns.

E EWERE TEUFEL KONNEN JUNGFRAW JUTTA AN. SPIEGELGLANZ:

Jungfraw zart und löbelich,
Dazu hübsch und seuberlich,
Thut, das ich euch bitte!
Denn ich euch gar ungerne verriete.
Auch wollte ich euch not heißen thun,
Denn das euch wol stünde zu,
Oder das ewer schande möchte sein.
Das spreche ich auf die trewe mein.
Darumb so ist das mein rath,
Das ihr beide früe und spat
Darauf seid bedacht,
Das ewer angehaben spiel werde verbracht.
So müget ihr mit glücke und mit fromen
Za großen ehren komen.

#### JUNGSRAW JUTTA:

Das wolt ich gern vollenden,
Wenn es würde kriegen ein gut ende,
Das ich mit ehren müge bestahn
Und nicht schande darvon möchte han,
Wenn ich in das alter keme,
Das das die leute nicht vernemen,
Und ich denn nicht würde geschant
Und mir gesehrlichkeit würde bekant.

#### SATHANAS:

Zarte jungfraw hübsch und fein, Ich wil euch sagen, was sol sein. Ir sollet erfaren zu kurzer frist, Was guts daran ligt und ist. Darumb merket mich viel leise! Ir sullet werden klug und weise. Auch sage ich euch mehre, Ir sollet komen zu großen ehren Und sollet unvermeldet bleiben

# 906 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Nu und zu allen gezeiten.

JUTTA:

Deine rede mir gar wol behaget,
Ist es, als du mir hast gesaget,
Und bin des von ganzem herzen fro
Und wil gern zu gebotte stehn do
Und wil folgen deinem rath
Beide früe und spat.

g 2, 90

5

SPIEGEL GLANZ:

10

Das sei euch dank gesagt,
Ihr viel edle und zarte magd,
Das ihr uns wolt gehorsam sein.
Des sol euch unser hülf werden schein.

HIE FAREN SIE WIDER ZUR HELLEN ZU. SPIEGELGLANZ:

15

20

Wir haben nu wol ausgericht unser sachen. Nu wollen wir uns schnell von dannen machen Und wollen Lucipern unserm herrn Verkündigen diese newe mehrn, Darnach er uns hat ausgesant. Das sol im genzlich werden bekant.

SATHANAS:

Nun ist uns gar wol gelungen,
Darnach wir lange han gerungen.
Darumb wollen wir haben kein ungefug.
Luciper gibt uns des guten gnug.
Ein gut bottenbrot mag er uns wol geben,
Davon wollen wir in freuden leben
Alle stund und alle zeit.
Das rede ich on allen neid.

30

25

SPIEGELGLANZ ZU LUCIPER:

Luciper, herr, wiltu mich verstan?

LUCIPER:

Spiegelglanz, bald sag an!

#### SPIRGELGLANZ:

Herr Luciper, ich hab uns wohl gerochen
Itzund in dieser wochen
Ich und mein geselle Sathanas,
Der dir ie der liebste freund was.
Wir haben vollbracht den willen dein,
Des soltu ganz sicher sein,
Darnach du uns hast ausgesant.
Die jungfraw soll werden geschant
In ihren sachen, die sie hat angehaben.
Das sag ich dir on alles schnaben.
Auch soll dich Sathanas derselben geschichte
Wol schnell und baß unterrichten.

#### SATHANAS:

Luciper, herr, ich bin dein getrewer knecht;
Darumb sage ich dir gar schlecht,
Das wir die jungfraw so hübsch han gefangen
Und mit behendigkeit ubergangen
Und haben sie gar wol betrogen
Und mit falschheit zu uns gezogen,
Das sie uns nicht kan geweichen.
Das sage ich dir sicherleichen.

#### LUCIPER:

Ah, wie wol ist dem sein lohn bewendet,
Der da gute boten aussendet!
Ihr saget mir liebe mehre.
Künde ich euch nu also geehren,
Als ihr umb mich habt verschult,
Das thet ich one ungedult.
Doch solt ihr von mir haben zu lohne
Eine fewrige krone,
Die ist gar wol geslochten und behangen
Mit nottern und mit schlangen.

30

35

NU KONPT JUNGFRAW JUTTA MIT IBREM BULEN, WELCHER HIE CLERICUS GENE WIRD. JUTTA ZUM CLERICO:

Geselle, lieber geselle mein, Du solt balde bereitet sein Und solt dich nicht lassen verdrießen. 5 Das bit ich dich mit fleiße. Ich wil mit dir vondan in ein ander land, Darinnen wir nicht sein bekant Und da uns niemand mag erkennen, g 2, 92 Und du solt mich anders pennen, 10 Denn ich wil heimlich und leise Gekleidet gehn in mannes weise. Darzu wil ich deiner hülf nicht empern. Darumb erfülle mein begern Und mein name sol werden genant 15 Johan von Engelland, Und wollen uns also behende In die hohen schulen gen Paris wenden, Darinne wollen wir lernen und disputieren 20 Und uns an künsten zieren. So mag uns ehre auferstahn

So mag uns ehre auferstahn Beide ferne und auch nahe. Darumb sage mir zu dieser frist, Was dein wille darinnen ist!

25 CLERICUS:

Gern, allerliebste jungfraw fein!
Was du gebeutest, das sol sein.
Ich wil gern mit dir wandern
Von einer stadt zu der andern,
Bis das wir gen Paris komen.
Das mag uns wol gefrohmen.
So wollen wir denn also drothe
Uns mit einem guten meister berathen,
Der uns die bücher unterweisen kan.
Das rede ich on argen wahn.

JUTTA:

Geselle, du redest recht

So werde ich dein gesell und knecht.

Nu wil ich meine kleider von mir nemen
Und wil mich darnach nicht schemen
Und mich in mannes kleidern kleiden
Und wil mich mit dir von dannen scheiden.

Auch wil ich mich in der reise nicht seumen
Und wil dis land so balde reumen
Und wil mein angefangen spiel verbrengen.

Davon sol mich niemand abwenden.

DA ZIEHEN JUTTA UND CLERICUS MIT EINANDER NACH PARIS UND KOMMEN ZU EINEM MAGISTER, CLERICUS ZUM MAGISTER;

Magister reverende, proficiat!

MAGISTER:

Et vobis nunquam deficiat!

CLERICUS:

Meister hoch und an künsten reich, Mein geselle und ich Wir sind her zu euch komen, Denn wir haben verstanden und vernomen, Das ihr der klügste meister seid, Der da itzund zu dieser zeit Allhie zu Paris mag werden funden Nun und zu allen stunden. Darumb das uns das ist worden bekannt, So haben wir uns zu euch gewant Und bitten euch aus herzlichem begeren, Das ihr uns wollet geweren Und wollet uns on allen schemen Zu zweien studenten aufnemen Und wollet uns in den freien künsten unterweisen. Davon wollen wir euch allzeit preisen. Auch sollet ihr von uns gar schon Haben davon ein guten lohn.

MAGISTER:

Das will ich gerne thun

## 910 111. BIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

5

g 2, 94

10

15

Und bin ganz bereide darzu
Und habe mich das ganz erwegen,
Das ich euch zu dienste wil pflegen.
Nu kompt zu mir in die schule herein!
Da sollet ihr schawen und sehen fein,
Was da mein handel ist.
Das bitt ich euch zu dieser frist.

DA GEHEN SIE ZU DEM MAGISTER HINEIN. JUTTA:

Ach, wie gar lüstlich und gar wol gestalt
Haben wir die bücher für uns so mannichfalt!
Darumb wollen wir es nicht sparen
Und die schrift genzlich erfaren.
Nu saget uns, herr meister und doctor her,
Was soll denn sein unser erste lehr?
Das wir die mügen behalten
Uns allen zu ehren und zu solden.

#### MAGISTER:

Ich spreche das on allen haß, Das ich euch wil leren on unterlas, Und wil euch unterrichten zuhand 20 Die sieben freien künsten genannt. Zum ersten solt ihr lernen so lobesam Die edle kunst grammaticam; Damit solt ihr euch ergetzen Und das latein zurechte setzen. 25 Darnach wil ich euch machen bekannt Die hübsche kunst logica genant; Durch die solt ihr euch zieren Und höflich daraus disputieren Und solt dardurch werden behende, 30 Das ir künd das unrecht vom recht wenden. Auch solt ihr von mir werden inne Durch behendigkeit meiner sinne Wie ihr zu ewrem glücke

<sup>2. ?</sup> des. 16. salden. Vgl. g 2, 96 f.

Rwer latein lernen schmücken,
Das ihr darinnen mit ehren
Müget bestehen für fürsten und herrn
Durch eine kunst tugendreiche,
Genant rethorica. Wo fint man ihrs gleiche?
Darzu weis ich nicht mehr zu schalle.
Ich wil euch leren die andern künst alle.
Darinnen solt ihr werden klug und weis,
Das man euch an allen orten preis,
Und sollet darinnen werden bekant,
Wenn ihr wider heim kompt in ewer land,
Das ihr ehre und lob davon sollet haben,
Daran sollet ihr nicht zagen.

#### CLERICUS:

So hebt uns die lection an, Meister hoch und wolgethan! Darnach steht all unser mut Und dringet uns aus herzen gut.

#### MAGISTER :

Das wil ich thun also balde
Und wil es gott lassen walden
Und wil euch in künstlicher lahr
Machen klug und weise furwar.
Nu höret eben mit fleis zu,
Was ihr sollet lernen nu
Aus diesem buch, das da für euch leit,
Und merket das one neid!

#### UNTER DES SINGET MAN ETWAS. JUTTA:

Meister hoch und wolgethan,
Wir können die buch alle gar schon.
Wollet ihr uns nun begaben,
Des wollen wir euch ewiglich loben,
Uff das wir wider mit ehren
Möchten zu lande keren.
So sollet ihr on argen wahn

## 912 111. RIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Das lohn so balde von uns han.

#### MAGISTER:

Ja on alles geferde
Sollet ihr zween doctores werden.

§ 2, 96
Sint euch die bücher schon wol bekant,
So ist der lohn auch wol benant,
Den ihr mir geben solt,
(Das rede ich one ungedult)
Und möget dazu mit solden und ehren

Wider heim zu lande keren.

15

#### CLERICUS:

Meister, könden wir es wider verdienen Mit herzen und mit sinnen, Das wolden wir nimmermehr gelassen, Und weren darin unverdrossen. Auch wolten wir on ende Den schulen zu Paris lob und ere zuwenden.

#### MAGISTER:

Wolt ihr denn thun also,

So solt ihr werden fro.

Nu gehe her zu mir, Johan, mein lieber knecht
(So wird alle sache schlecht)

Und bringe mir das kleid,
Das den doctoribus ist bereit

Und ihnen zimmet zu tragen

Heut und an allen tagen!

Das wil ich ihn außetzen,
Damit sollen sie sich ergetzen

Und sollen davon haben preis

Von dieser hohen schule zu Paris.

#### DES MAGISTRI KNECHT:

Meister, das wil ich gerne tun

<sup>10.</sup> salden g 2, 94. 97. 98. 104. 106. 128, 131.

Und bin bereit darzu.
Sehet, die bareit sind bereit!
Das sage ich euch mit bescheit.
Die nemet zu euch balde
Und lasset es gott walden!

JUTTA UND CLERICUS WERDEN DOCTORES. MAGISTER:

Setzet auf dis newe gewant!

Darinnen wird den leuten wol bekant,

Was ewer status ist.

Das spreche ich zu dieser frist.

#### JUTTA:

Dank habt, meister auserkorn!

Des solt ihr haben one zorn

Von uns den lohn, den ihr verdienet hat
Allhie auf dieser statt.

Den nemet nu zu euch gar drothe,

Das euch gott berathe!

Wir wollen nu wider heim keren

Mit selden und mit ehren.

#### MAGISTER:

Dank habt, mein lieben herrn alle!
Nu ziehet hin mit reichem schalle
In ewer eigen land,
Da euch lob und ehre mag werden bekant,
Nu und zu allen stunden.
Das spreche ich aus meins herzen grunde.

W JUTTA UND CLERICUS ZIEHEN MIT EINANDER NACH ROM ZUM BAPST. JUTTA:

Gesell, lieber geselle mein,
Du solt schnell und balde bereit sein.
Wir wollen schaffen unser fromen
Und wollen ziehen in die stadt Rome,
Da wir den bapst finden
Mit allem seinem gesinde,
Und wollen ihm dienst pflegen

## 914 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Itzt und allwegen.
So mügen wir desto eher
Komen zu großer ehr
In seinem hofe one not.
Sieh, geselle und bruder, das ist mein roth.

g 2, 98

10

5

CLERICUS:

Des wil ich dir gerne gehorsam sein, Du viel liebster geselle mein, Und als du es hast fürgegeben, Darnach wil ich gerne leben Und wil mit dir ziehen zuhand, Da uns die stadt mag werden bekant.

#### JUTTA:

So gehen wir hin mit einander balde,
15 Das uns entstehe glück und selde,
Und unser sache müße verholen bleiben
Nun und zu allen gezeiten,
Das wir angehaben han.
So mag es uns wol ergahn.

20

25

CLERICUS SAGT ZUM ERSTEN CARDINAL ZU ROM:

Wirdiger vater und herr fein,
Ich und der geselle mein
Sind zu euch komen her.
Wolt ihr uns nu gewer,
Das wir bei euch möchten dienen
Nach allem ewrem sinnen,
Da wären wir bereide zu
Und wolten das gerne thun.

#### PRIMUS CARDINALIS:

Davon kan ich euch nicht gesagen
Heute an diesem tage,
Sondern ich wil es nicht verlengen
Und wil es an unsern vater den bapst brengen
Und wil ihn genzlich unterrichten,

Das ich hoffe, er lasse es mit nichten, Er neme euch auf zu seinen dienstman. Das rede ich on argen wahn.

#### JUTTA:

Das thut, lieber herr, so balde
Und lasset es gott walden
Und verseumet uns nicht an der bottschaft!
Denn daran leit all unsers herzen kraft.

#### PRIMUS CARDINALIS AD QUARTUM:

Lieber herr und bruder mein, 2, 99 Das ihr immer müßet selig sein! Ich thu euch schnell bekant, Das zu uns komen sind in das land Zween ersame gelerte man. Das wollet ihr mich verstahn! 15 Von den stehet zu uns ihr begern, Das wir sie des wollen gewehrn Und wollen sie verbitten Durch unser tugentliche sitten Kegen unserm vater dem bapst wolgetan, 20 Das sie bei ihm möchten dienst gehan. Des wil ich ewern rath haben dazu. Wie wir dem sollen thun. Das wir das auf das best antragen. Darin wollet ir nicht verzagen!

#### **OUARTUS CARDINALIS:**

Reverende lieber herr, ich bin bereit Zu dieser angefangen arbeit, Und wollen diese geschichte Genzlich und wol ausrichten Heut und zu aller zeit. Das rede ich one neit.

#### PRIMUS CARDINALIS:

So gehn wir hin so drothe,

30

## 916 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Das uns gott berothe!

Denn gewisheit ist zu allen dingen gut.

Darumb so wollen wir wenden unsern mut
Zu tugentlichen dingen.

5 So mag uns wol gelingen.

DIESE BEIDE CARDINEL SPRECHEN DEN BAPST BASILIUM AN:

Heiligster vater und herre, Wir verkündigen euch newe mehre; Wolt ihr die von uns verstan, Die wollen wir euch gerne wissen lan.

g 2, 100

15

10

#### BASILIUS PAPA:

Ja, meine liebe herrn,
Sagt an mit ehrn
Immer durch den willen mein,
Was dieselben meher mügen sein!
So wil ich also drothe
Euch dazu sein berothen.

#### PRIMUS CARDINALIS:

Heiliger vater, ich sage euch one has,
Das da sind komen für ewern pallast
Zween gelerte tugentliche man,
Als man sie irgend finden kan,
Die begern von ewer heiligkeit,
Das ihr wollet darzu sein bereit
Und sie wollet on alles schemen
Zu zweien dienern aufnemen,
Wenn sie wollen heimlich und still
Sich halten nach all ewerm will,
Darzu nach ewerm gebote
Beide früe und auch spote.

#### TERTIUS CARDINALIS:

Das ist, heiliger vater, mein begern, Darumb wollet ihr sie gewern Durch meine fleißige bette, Die ich fur sie thu ganz und stete, Wenn sie sind an tugenden wol gestalt, Dazu an züchten gezieret mannichfalt.

#### BAPST BASILIUS:

So heißt für mich dieselbe gelerte man, Das ich selb mag ein rede mit ihn gehan! Sind sie denn bestendig genant, So sol ihn mein dienst werden bekant Heut und allwegen, Und wil ihr mit ehren pslegen.

#### SECUNDUS CARDINALIS:

Herr, das wolln wir gerne thun
Und sind bereit dazu
Und wollen ewer gebot verwaren.
Ich hoffe, ihr sollet die rechte warheit erfaren,
Wie es umb sie gethan ist.
Das spreche ich zu dieser frist.

101

UR BRINGEN DIE VIER CARDINEL FRAWEN JUTTEN UND CLERICUM FÜR DEN BAPST. TERTIUS CARDINALIS:

Heiliger vater und herr,
Hie bringen wir mit ehrn
Die doctores, davon wir han gesagt,
Des'sollet ihr sein unverzagt.
Was ewer herz von ihn begert,
Das sollet ihr sein gewert.

#### BASILIUS BAPST:

Seid mir wilkome,
Ihr edlen herrn frome!
Ich erken an ewern geberden wol,
Das ihr seid aller ehren vol.
Nu rede ichs on alles gefehrde,
Ihr sollet von mir gewehret werden,
Itzund zu dieser frist,
Nach deme ewer bitt gewest ist,

## 918 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Und spreche das ganz unverzagt: Mein dienst sol euch sein unversagt.

#### CLERICUS :

Heiliger vater, wir danken sehre

Ewer veterlichen ehre.
Seid ihr diensts von uns begeret,
So sollet ihr sein wider von uns gewehret,
Und wollen uns gern nach ewrem willen erzeigen
Bei den gelerten und auch bein leien.

10 BASILIUS PAPA:

Das sage ich wider dank ganz offenbar Für dieser löblichen schar, Und sollet meine nehesten diener wesen, Beide mit singen und mit lesen. Auch sollet ihr furder mehre

g 2, 102 Auch sollet ihr furder mehre
Zunemen an tugenden und an ehre
Und solt an ehren erhaben werden
Nach allem ewren begerden.

### JUTTA:

Das wir solcher gütigkeit nicht wolln vergessen,
Die ihr uns hat geleget an
Für diesen löblichen man,
Und wollen heut und allwegen
Euch willigen dienst pflegen.

DER BAPST MACHT FRAW JUTTEN UND IRRN CLERICUM ZU CARDINELEN. BASILIUS
PAPA:

Nu-kompt her, mein liebe cardinal,
Die mit mir sind in meinem saal,

Und vernempt, was ich euch thue kunt
Itzund zu dieser stunt,
Und wollet daran nicht verzagen
Heute an diesem tage!
Des solt ir allzeit von mir geehret sein,

Ihr viel liebsten herrn und diener mein!

#### TERTIUS CARDINALIS:

Herr und vater, hie sind wir bereit. Gott behüt uns alle für leid! Nun öffnet uns ewer beger, Darumb ihr uns habt geheischet her!

#### BASILIUS PAPA:

Ihr herrn, ich sage euch one haß,
Das ich mich hab besunnen baß.
Darzu wil ich haben ewern rath
Beide früe und spat,
Das wir die beide doctores herrn
Fürder aufrucken wöllen zu ehren
Und wöllen sie in tugentlicher sache
Zu zweien cardinelen machen.
Darzu helfet mit aufsinnen,
Das wir das mügen beginnen!

)3

5

#### PRIMUS CARDINALIS:

Heiliger vater und herre mein,
Was ihr thut, das sol gethan sein!
Darzu was ihr von uns begert,
Sollet ihr genzlich sein gewert,
Und ist unser wille alle;
Das spreche ich mit reichem schalle.
Auch müget ihr ewer angehaben sache
Wol zu einem guten ende machen.
Sint ihn das heil ist beschert,
So sol ihn das von uns sein ungewert.

#### BASILIUS PAPA:

Des habt dank, mein lieben cardinal, Als ihr gesamlet seid all! Das sag ich euch in tugentlicher weis, Ihr solt von mir haben der ehren preis Heut und zu allen tagen.

## 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Daran solt ihr nicht verzagen.

20

(DER BAPST SETZT IHNEN DIE CARDINELSHÜTE AUF.)

Nun trett herzu, mein lieben herren,
Und nemet zu euch die ehren,
Die euch gott erzeiget hat
Allhier in dieser heiligen stadt!
Ihr solt zween cardinel sein gnesen
Und solt der heiligen kirchen vorwesen,
Als ir das fur gott dem herrn sicherleich
Bekennen wolt im himelreich,
Und setzet auf diese zween roten hüte
Und stellet darzu ewer gemüte,
Das ir one missewende
Ewern statum brengen müst zu einem seligen ende.

15 JUTTA CARDINALIS:

Heiligster vater und herre,
Wir danken ewer gütigkeit sehre,
2, 104 Die ihr an uns hat geleit.
Des wollen wir sein bereit,
Uns zu tugenden zu halten.
So mag uns folgen ehre und selde,
Mir und dem liebsten bruder mein.

CLERICUS CARDINALIS:

So wil ich auch sein drauf bedacht,
Das alles das werde volbracht,
Das da antrifft die christenheit,
(Das spreche ich mit ganzer innigkeit)
Und wil der heiligen kirchen vorstender sein.

Das spreche ich auf die trewe mein.

Das sprich ich ganz on alle pein.

BAPST BASILIUS IST GESTORBEN UND JUTTA WIRD ZUM BAPST ERWELET. SECUNDUS CARDINALIS:

Ir herrn, nun gebet rat,

<sup>21.</sup> Vgl. g 2, 96.

Der uns allen wol anstat Aus herzen und aus sinnen, Wie wir einen andern bapst gewinnen! Wenn unser heiliger vater ist verscheiden. Darumb last uns nicht lenger beiten, Auf das die heilige kirche nicht verderbe, Und last uns ein andern bapst erwerben, Mit dem wir sind verwart! Das rede ich hie auf dieser fart.

10

5

5

D

5

#### TERTIUS CARDINALIS:

Herr, das wolln wir gern volenden. Des muße uns gott seine gnade senden, Das wir mit ehren bestahn (Das rede ich on argen wahn) Und das wir das wol mügen ausrichten; Denn die sache ist nicht leichte.

#### QUARTUS CARDINALIS:

So ist mein rath also gewant, Das wir drothe und all zu ahant Uffrichten den newen cardinal 2, 105 Alhier in diesem saal, Der sich Johan von Engelland nennet Und den ihr alle wol kennet. Wenn er ist mit züchten umbgeben, Darzu mit einem tügentlichen leben, Als ihr alle wol an ihm sehet Itzund zu dieser zeit.

#### PRIMUS CARDINALIS:

Fürwar das ist ein kluger rath, Dem wolln wir folgen also drath Und wollen für uns heischen den klugen man Und wolln ihm machen underthan Das bapsthumb mit ehrn

## 922 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Und wolln ihn halten für unsern herrn Beide früe und spate Und uns halten nach seinem rathe.

#### CLERICUS CARDINALIS:

Des sei gott gelobet,
Der uns so hoch hat begobet,
Das wir hie auf dieser erden
Zu großen ehren solln erwehlet werden,
Und sind mir liebe mehre
Und vergesse der nimmermehre,
Dieweil ich das leben kan gehan.
Das rede ich on allen argen wahn.

#### PRIMUS CARDINALIS:

So thun wir dem also 15 Und wollen wesen fro. Nun trett herzu, ihr gelerter man, Denn gott euch die ehre sonderlich gan. Ihr sollet unser vorstender und bapst wesen. Ich hoff, wir sind mit euch genesen, Dazu alle christenheit, 20 Die sei in ewre gewalt geleit! Und haltet sie in stetiger hute! So mag gott der gute Euch in tugenden enthalten g 2, 106 Mit ehren und mit selden. 25

#### DA SETZEN SIE BAPST JUTTEN DIE KRONE AUF. TERTIUS CARDINALIS:

So kniet für uns nieder hie,
Das euch alles gut geschehe!
So wollen wir euch aufsetzen die krone,
30 Die solt ihr haben zu lohne,
Darzu den bepstlichen hut.
Und schicket dazu ewren mut,
Das ihr beweiset den sündern barmherzigkeit,
Darzu gnade und gütigkeit,
35 Als ewer vorfahrn haben gethan,

Das rede ich on argen wahn:

#### QUARTUS CARDINALIS:

Heiliger vater, ir solt auch drauf sein bedacht,
Das das durch euch werde volbracht,
Das ihr mit ehren und mit selden
Den christenglauben halten wollen
Und seid darinnen stet und gemeit,
So mag euch gotts gnade werden bereit,
Und müget desto sicherleiche
Verdienen das ewige himelreiche.

#### BAPST JUTTA:

Ihr lieben herrn, das wil ich genzlich volenden.

Des mus uns gott sein gnade senden.

Darzu sei gott lob und ehr gesagt

Und Marien der reinen magd,

Das ich an ehren bin genesen.

Des wil ich nun frölich wesen

Und mich genzlich nach ewrem willen halten

Uns allen zu ehren und ir selde.

Auch wil ich on alles widerstreben

Allen sündern die sünde gnediglich vergeben

Durch den barmherzigen gott.

Das spreche ich früe und spat.

#### SECUNDUS CARDINALIS:

Dem thut, heiliger vater, also!
So mügen wir wesen fro,
Und darzu die ganze schar
Aller christenheit ganz offenbar
Mit ganzer innigkeit
Mag wesen fro und gemeit,
Und mügen mit andacht und mit ehren
Gedienen gott dem herren
In seinem ewigen himmelreiche.

5

10

15

20

Das spreche ich sicherleiche.

HIE FÜRET EIN RÖMISCHER RATHSHERR SEINEN SOHN, WELCHER MIT DEM TRUFEL BESESSEN WAR, ZU BAPST JUTTEN, MIT GOTT DEN TEUFEL AUS ZU TREIBEN, UND DER TEUFEL OFFENBARET RS, DASZ BAPST JUTTA KIN KIND TREGT UND SCHWANGER IST. SENATOR:

Heiliger vater und herre,
Ich klage euch klegliche mehre,
Das meinen sohn, der hie für euch stat,
Der böse geist besessen hat
Und peiniget ihn von herzen sehr.
Das bitt ich euch, heiliger vater und herr,
Das ihr ihn wollet entbinden
Von solchem bösen feinde
Durch gott und s. Nicolaum den heiligen man reiche,
Das gottes gnade zu uns schleiche.

#### DER BAPST FÜRCHTET SICH FÜR DEM TEUFEL. BAPST JUTTA:

Das kan ich itzund nicht volenden, Sondern wil euch mein cardinel senden, Die können das wol thun; Denn ich bin itzt nicht geschickt darzu. Die sollen ihn wol entbinden Von solchem bösen feinde.

#### SENATOR:

So lasset bald geschehen das,

Damit meim sohn werde bas,

Und sehet an die große pein,

Die da leidet der liebste sohn mein,

Auf das er müge entbunden werden

Allhie auf dieser erden.

#### 30 BAPST JUTTA:

Nu gebiet ich allen meinen cardinaln, Die da mit mir sind in diesem saale, Das ihr das nicht verlenget Und ewer gebet zu gotte sendet Und entbindet diesem Römer seinen sohn durch gott, Der da ist beladen mit großer not Von des bösen teufels gewalt, Der mit ihm treibt jammer mannigfalt.

UNVERSON, DER TEUFRL IN DEM BESESSENEN, SPRICHT ZUM BAPST JUTTEN:

Nu schweig, du bapst, von deinem klaffen
Und gebeut nicht deinen pfaffen!
Denn sie sollen mich nicht von hier treiben.
Auch so wil ich wol hierinne bleiben,
Bis das du selber kömmest
Und mir die gewalt benemest.
Das sag ich dir auf dieser fart.
Und wern sie noch so wol gelart,
So solln sie mich nicht verdringen
Noch mit keiner gewalt bezwingen.
Darumb lassen sie ihr klaffen bestehn!
Anders es sol ihnen mit mir nicht wol ergehen.

#### BAPST JUTTA:

Sint das du das nicht wilt thun,
So mus ich selber kommen darzu
Und mus versuchen, ob ich dich künd vertreiben,
Das du nicht lenger magst hie bleiben.
Darumb so gebiete ich dir so bald,
Du böser teufel ungestalt,
Das du von diesem manne reumest
Und dich nicht lenger seumest.

109

5

#### UNVERSÜN DER TEUFEL:

Sint ich ja reumen sol allhier,
So höret all in diesem saal von mir,
Das ich das nicht durch sein geheiße thu,
Sondern gott wil es haben nu.
Das spreche ich sicherleich.
Nu höret zu, alle gleich,
Die hie in diesem saal gesamlet sind!
Der bapst der tregt fürwar ein kind.
Er ist ein weib und nicht ein man.

## 926 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Daran solt ihr kein zweifel han.

Darumb seid ihr jemmerlich betrogen

Und mit blindheit umbzogen.

Des sol sie nu allzuhant

Für ewern augen werden geschant

Und ire schand sol sich erzeigen

Itzund in diesem külen meien,

Darumb das sie mich hat vertrieben.

Sonst wer sie wol mit frieden für mir blieben.

10

15

5

#### BAPST JUTTA:

Nu schweig, du böser volant!
Du hast mich dick und viel geschant
Und wolst mich gerne bas schenden
Und viel laster zuwenden.
Darumb, das du das nicht kanst gethun,
Fügest du mir solche geferde zu,

Fügest du mir solche geferde zu,
Der ich doch wol emper,
Du böser betrieger!

#### UNVERSÜN DER TEUFEL:

20 Ich wil dein betrieger sein,
Bis das ergehet der wille mein.
Sint das du ein bepstin bist genant,
So mus ich von dir weichen zuhant.
Kompst du aber wider in meine gewalt,
25 Ich wil dirs vergelten hundertfalt
Und wil dich setzen gar unsachte nieder,
Und machst du dich noch so from und bieder.

# g 2, 110 DER TEUFEL FERET AUS UND VERSCHWINDT. CHRISTUS KLAGET SEINER MUTTER UBER BAPST JUTTEN. SALVATOR:

Maria, liebe mutter zart,
Ich klage dir auf dieser fart,
Das das weib, welchs ein bapst ist,
Nicht abzuwenden ist zu keiner frist
Von ihrer bösen missethat,
Die sie lang wider uns begangen hat,

Und hat sich noch nie wolt bekeren.
Das klage ich dir, mutter heere!
Darumb wil ich das nu abwenden
Und ihr leben sol nemen ein ende
Und sol klegelich ersterben
Und mein ungnade erwerben.

#### MARIA:

Nein, mein viel lieber sohn! Du solt das umb meinetwillen lahn. Sint du mich zu einer mutter hast erkorn, So las die arme seele nicht sein verlorn Und-mach ihr ein andern weg bekant Und las deine gnade sein zu ihr gewant, Auf das sie nicht ewiglich verderbe Und das ewig verdamnis erwerbe, Und gedenke daran, mein liebes kind, Das dir alle sünder gar saur worden sind, Das du sie hast getrost, Mit deinem bittern leiden erlost. Durch sie hastu vergossen dein blut so rot Und hast dazu gelitten so engstliche not. Darumb, du liebes kind mein, Las mich gegen dir ihr versüner sein!

#### SALVATOR:

Mutter eddel und reiche,
Dir ist wol wissentleiche,
Was sie ubels hat gethan,
Und wolde des noch nie abegahn,
Sondern sie hat sich früe und spat
Gehalten nach des teufels rath.
Des solte sie nu entgelten sehre.
Dieweil du aber durch deine mütterliche ehre
So sehre für sie bittend bist,
So sage ich zu dieser frist,

### 111. BIN SCHÖN SPIL YUN ...

Das sie deiner sol genießen, Und wil meine gnade lassen zu ihr fließen Und wil ihr barmherzigkeit beweisen Beide heimlich und leise.

5

10

15

MARIA:

Gedanket sei dir, du liebes kind,
Des himelreich und erde sind!
Darzu deiner großen ehre
Danke ich dir, könig herre!
Darzu deiner großen wunne
Und das du mir das wilt gunne
Mir armen erdenischen magd.
Nu sei alle meine not verklagt,
Die mir noch ie geschach!
Darzu mein leid und ungemach
Das sei alles hingeleit,
Sint dein gnade den sündern ist bereit!

SALVATOR SPRICHT ZUN ENGEL GABRIEL:

20

Gabriel ein engel schon,
Kum zu mir in den thron
Und höre, was ich dich bitte,
Durch meine himelische sitten,
Und wolst schnell darzu bereit sein
Immer durch den willen mein!

25

GABBIEL DER ENGEL:

Himlischer vater und herre,
Durch deine göttliche ehre
Bin ich gereide hier.
Was wiltu haben von mir?
Das berichte mich zu hant
Und thu mir deinen willen bekant!

g 2, 112

30

SALVATOR:

Mein heiliger engel Gabriel,

<sup>?</sup> here.

Du solt dichs nicht lassen vervieln! Und mache dich gegen Rom zu hant, Da dir das weib werd bekant, Die sich einen bapst nennet 'Und ires namens nicht bekennet. Die hat gar große sünde gethan. Des wolte ich sie nu entgelten lahn. Nu hat mein mutter für sie gebeten Durch ihre mütterliche sitten, Das ich meinen zorn meßigen wol. Darumb lege ihr für one zahl, Sint sie sich hat vermessen Und ihres frewlichen wesens vergessen Und hat in mannes weise gegangen Und also das bapstumb empfangen Und ist nu schwanger worden Mit einer weiblichen burden, Darumb sol sie nu sterben. Wil sie nu hier der welt schande erwerben Umb solche gethane missethat, So mag ihr seelen werden rath. Wo sie aber das nicht thut, So sol sie ewiglich brennen in der hellenglut.

#### GABRIEL KOMPT ZU BAPST JUTTEN:

Babest, dir sei bekant,

Das mich gott zu dir hat gesant,

Und wisse, du solt nicht lenger leben.

Darwider solt du nicht streben,

Wenn du hast gar sehr wider ihn gethan,

Das du dich hast vergleichet einem man

Und bist in bepstlichen wesen gegangen

Und bist darzu mit schwerem leib umbfangen.

Darumb sage ich dir allhier,

Des gottes wille sol geschehen an dir.

Wilt du nu ersterben

Und die hellenpein ewiglich erwerben

(Das sol zu deiner wilkür stehn)

ıO

15

20

25

Oder wiltu lieber laßen uber dich gehn Die zeitliche weltliche schande In deinem schweren bande? So magstu gnade finden Bei Maria und ihrem lieben kinde. Der zweier kiese eins gar drothe Und las mich das verkündigen gotte!

#### PAPST JUTTA ZUM ENGEL GABRIEL:

Sint das mein schöpfer haben wil also,
So bin ich sein nicht gar fro.
Darumb rewet mich von herzen sehre,
Das ich erzürnet habe gott den herren.
Noch wil ich anrufen Maria die reine magd,
An der ich noch nie hab verzagt,
Und hoffe, sie laße mich gnade finden
Bei ihr und bei ihrem lieben kinde.
Auch wil ich lieber zur weltlichen schande kiesen,
Denn das ich gottes gnad solt ewig verliesen.
Sint es nicht anders mag gesein,
So erbarm sich über mich die himlische königein
Und vergeb mir gnediglich meine standen,
Die ich gethan hab zu aller stunde.

#### SABOLEL:

So wil ich das allzuhant Gott dem herrn machen bekant Und wil das nicht verlengen Und wil mich wider von dir wenden.

#### GABRIEL SPRICHT ZU CHRISTO:

Himlischer gott und herre reiche,

30 Ich verkündige dir sicherleiche,
Das ich dein gewerb ausgerichtet han,
(Daran soltu dich genzlich lahn)
Und sie wil lieber die weltliche schande kiesen,
Denn das sie dein gnad solt ewiglich verliesen,
Und wil gern in deinem gehorsam sterben.

Des les sie, herr, deine gnad erwerben!

SALVATOR:

Des sei dir dank gesagt, Du wirdiger engel unverzagt!

CERTSTUS SPRICHT ZUE TODE:

Darumb gebiete ich dir, Tod, zu dieser frist,
Das du mir gehorsam bist
Und machst dich auf die bahn,
Da dir die fraw wirt unterthan,
Die solche missethat
Wider mich begangen hat,
Und tötest sie gar drothe.
Daranf bis schnell und bald berothen!

#### MORS DER TOD:

Hie bin ich bereit, heiliger gott, Und wil gern halten dein gehot, Wenn ich bin greulich und grausam. Alles, das mir ie fürquam, Sei stark oder dicke. Wenn ich es recht erblicke, Ich geb ihm ein solchen schlag, Das er ewiglich an mich gedenken mag. Ich messe ihm in die lenge und in die breiten, Das er meiner kaum mag erbeiten. Ich treibe solchen gespug, Darzu solchen ungefug, Das ihm die seele in dem leibe Nirgend mag gebleiben. Ich kan ihm ein koll gekochen, Das ihm gnacken alle knochen. Auch gebe ich ihm zu trinken bier von starkem hopfe, Das sich ihm verwenden die augen im kopfe. Zu letzt kome ich ihm auf das herze,

## 932 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

g 2, 115

10

15

20

25

35

Da mus die seele leiden große schmerze, Bis das sie reumet dieselbige stadt, Die sie lange besessen hat. Es kan mich nicht erbarme. Mir ist der reiche wie der arme, Der Deutsche als der Wahle: Ich rücke sie alle aus ihrem sahle, Und müßen von mir leiden den tod. Auch ward noch nie kein munt so rot, Ich mache ihn wol missefahr. Ich breche die liechten augen klar, Ich hawe sie hin, als das hawe. Ich fürcht auch niemands drawen. Ich werke, ich werke grewlich. Mir ist der riese mit dem zwerge gleich. Was von der erden ist geborn, Das ist zumal mit mir verlorn. Hierumb wil ich, himlischer gott, Mich aufmachen also droth Und wil nicht lenger gedagen

Und wil das weib darumb fragen,
Was sie damit gemeinet hat,
Das sie solche missethat
Hat wider dich begangen.
Darumb wil ich sie anlangen;
Und wer sie noch so klug und weise,

Und wer sie noch so klug und weise, So sol sie doch nichts aus meinen henden reißen.

#### SALVATOR:

So gehe hin zu hant,

Das die sache werde volant,

Die ich dir befohlen han,

Und mache dir underthan

Dasselb böse weib gar balde,

Das sie in den sünden nicht veralte!

DER TOD KÖMPT ZU BAPST JUTTEN:

Ich habe dir gar lange nachgekrochen

16

17

Manchs jar und manche wochen. Des hab ich dich nu begriffen hie. Darumb solt du mir nicht entpfliehn. Ich wil mit dir machen ein spiel Nach alle meinem lust, wie ich wil, Wenn gott hat mir die laub gegeben, Das ich dir sol nemen dein leben. Darumb, das du hast wider ihn gethan Und hast gegangen, wie ein man, Und hast solch ungefug in der christenheit getrieben Und bist nicht ein weibsbild geblieben, Auch das du dich hast ubersehen, Das du must mit schwangerem leibe gehen Und tregst ein kind also verborgen. Darumb wil ich dich bringen in sorgen, Und solt hie kleglich sterben auf dieser erden Und für allen leuten zu schanden werden.

#### BAPST JUTTA:

Sint ich denn nu sterben mus Und dafur ist kein bus, Des stehe ich in großer not. Darumb erbarm dich mein, du ewiger gott! Las die bitter marter dein An mir armen sünder nicht verloren sein Und sich an dis große leid Und beweise mir, herr, deine barmherzigkeit! Auch sich an, herr, meine schmerzen, Die ich leide in meinem herzen! Darzu, lieber herr Jesu Christ, Bedenk heut und zu aller frist, Das da gesündigt hat mancher man, Der doch deine huld wider gewan. Adam brach das erste gebot, Das vergabst du ihm, lieber gott! Petrus hat die seligkeit mit dir, Der dich doch drei mal verleugnet gar schier. Thomas was ein zweifeler:

## 934 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Dem vergabestu, lieber herr! Paulus der that manch leid Zuvor in der christenheit Und kam doch zu deinen gnaden On alle seinen schaden. 5 Mattheus, der vom zoll entran, Dem vergabstu, herr, one wahn. Theophilus sich dem teufel ergab: Du halfest ihm, herr, darab. Maria Magdalena vieler sünde pflag: 10 Die hat mit dir manchen guten tag. Zacheus der was ungerecht: Der ward dein wirt und dein knecht. Longinus dich durch dein herze stach, Das es Maria ansach: 15 Er hat gnade bei dir funden All zu denselben stunden. Der schecher, der mit dir am creuze starb, Dein gnade er da erwarb. Das sind alles gewesen sündige man, 20 Die doch nu die seligkeit von dir han. Vergib mir auch die sünde mein, Barmherziger gott, durch die bitter marter dein Und las mich, herr, nicht verderben Und in meinen sünden so kleglich sterben! 25

#### DER TOD:

Was hilft dich dein großes kallen?
Du must doch mit mir wallen.
Und küntest du noch so wol bitten und flehen,
So mus doch mein will an dir ergehen.
Des bis von mir bericht
Und hab daran keinen zweifel nicht!
Ich wil mich gar meisterlich zu dir schmücken
Und mit meinem stricke berücken
Und wil mich an dir nicht sparen.
Des glaub mir furware!

30

35

RAPST JUTTA SIKGET UND BUFT MARIAM AN, DA SI GEBEREN SOL:

Maria, muter reine, Aller sünder ein trösterin. Ich klag dir gemeine, Des ich ein sünder bin. Des weine ich, daß blut so rot Meine augen trenen gießen. Das las mich, fraw, genießen Und bit für mich dein liebes kind! Nun ich denn sol sterben. So hilf, Maria, himmlische königin, mir erwerben Deines lieben kindes barmherzigkeit, Die doch manchem sünder ist bereit! Darumb, du keusche jungfraw reine, Ich befehle mich dir alleine . Und bitt für mich den barmherzigen gott, Wenn ich stehe in großer not Und bin aller sünden vol. Des wil ich mich un dir erholn, Wenn da bist vol der barmherzigkeit. Erbarm dich uber mein berzleid Und verleihe mir, mutter und frawe, Das mir gott sende den himmeltawe Und laße von mir seinen zorn. That er das nicht, so bin ich verlorn. Des bitt für mich, mutter heere, Durch dein mütterliche ehre.

#### MARIA:

Ich wil alle diesen tag
Bitten für dich, was ich mag.
Ich hoffe, du solt gnade finden
Bei meinem lieben kinde,
Das er gnediglich sich erbarme
Uber dich sünderin arme.

i dissem ghoung ist bei Gottschod die musik angegeben. 9. hen die musiknoten.

5

10

15

#### BAPST JUTTA:

Nu wil ich gerne leiden
Itzund zu diesen gezeiten,
Was mir zusendet der ewige gott,
Darzu anleget der bitter tod
Umb meine sünde, die ich hab gethan.
Darumb befehle ich on argen wahn
Meine seele zuhand
Maria zu einem pfand.
Ich hoffe, sie laße sie nicht verderben,
Darzu ewiglich ersterben,
Und wil mich in gedult keren.
Nu tröste mich, du himelkönigin heere,
Darzu der ewige gott,
Und helfe mir aus aller not!

#### DER TOD:

Nu höre auf mit deinem klaffen! Ich mus mein gescheste schaffen Allbier an dieser statt, g 2, 120 Wenn du machst mich mit deinem reden matt, 20 Das du in bepstlichem wesen hast gestanden. Des soltu werden zu schanden. Nim hin den schlag bei das ohr zu hand! So wird dir wol bekand, Warumb ich bin geschickt zu dir. 25 Das solt du genzlich glauben mir. Darnach hab dir den herzenstoß! So würdest du des todes genoß. Fall nieder zu der erden Und las dein kind geborn werden, 30 Das du lange hast gedragen! Nu schlag ich dich auf deinen kragen Und gebe dir den letzten schlag, Und schlaf bis an den jüngsten tag!

<sup>28. ?</sup> wirdest.

ME FELT BAPST JUTTA ZU DER EBDEN, GEBIERT IHR KIND UND SPRICHT:

Ahwe, ohwe der großen not,
Die mir thut der bitter tod!
Nn erbarm dich uber mich, gott mein herre,
Durch deiner lieben muter ehre,
Wenn meines lebens mag nimmer gesein.
Nu tröste mich, du himelkönigein,
Mit aller engelischer schar löbelich!
Das bitt ich mit ganzem herzen inniglich.

DER TOD:

Nu stirb hin so balde
Zu deinem großen unfalle
Und habe dir den schlag bei das heubt!
Damit sei dein leben geteubt,
Als du verdienet hast auf erden.
Dagegen wird dir dein lohn wol werden.
Nu wil ich mich schnell von dir wenden,
Denn ich gebracht hab die sach zum ende.

1 BAPST JUTTA STIRBT IN DER GEBURT. DAS VOLK LEUFT ZU, HEBT DAS KIND AUF UND DER TEUFEL UNVERSÜN FÜHRET BAPST JUTTEN SEEL HIN UND SPRICHT:

Schawe, schawe, liebe fraw bepstin,
Wie seid ihr zu uns komen herein!
Sint das ihr mir seid gefallen,
So wil ich führen mit reichem schalle
Für Luciper unsern herrn;
Der sol euch beweisen ein besonder ehre.
Dieweil ihr ein bapst seid gewesen,
So wollen wir mit euch singen und lesen
Den greuslichen teuflischen gesang
Und wollen euch dazu schenken den helletrank,
Das ist schweffel und pech.
Das sollet ihr haben zu ewer zech.

NOTTIB, EIN TEUFEL:

Traw, fraw bepstin, ihr seid uns ein lieber gast.

L g 2, 84 heißt er Nottie.

## 938 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTER

Wir wollen euch behalten gar fast.
Ir sollet unser sangmeister sein
Alhier in dieser helle pein,
Wenn ir seid gewesen ein gelerter man,
Drumb wollen wir das von euch han,
Das ihr uns sollet vorsingen.
Darzu sollen unser kelen mit erklingen
Itzund in dieser helle,
Und sollet sein unser eigen geselle.

5

15

g 2, 122

10 DIESE BEIDE TEUFEL BRINGEN BAPST JUTTEN SEEL ZUM LUCIPER. UNVERSÜN:

Frewe dich, herr Luciper!
Ich bringe dir hie nach deinem beger
Die bepstin in unsern rath,
Die uns lange gedienet hat.
Die solt du wol bedenken
Und ihr was trefflichs schenken,
Denn sie hat verdient gar schon,
Das man ihr gebe ein herrlichen lohn.
Daran gedenk an diesem tage
Und mir mein bitt nicht versage,
Die ich hie für sie thu!

#### LUCIPER:

Trawen, die will ich frölich entpfahn
Und einen guten mut mit ihr han
Hie in dieser hellen
Mit allen meinen gesellen.
Die sollen sie quelen sehre,
Das sie mag schreien uber die ehre,
30 Die sie auf erden hat gehat.
Auch sol sie werden satt
Von dem hellischen stanke,
Der sol ihr gemacht sein nicht zu danke,
Und wil sie darzu wol bedenken
Und wil ihr schweffel und pech schenken.
Damit lohne ich ihrer missethat,

Da gib mir dein antwort zu!

Die sie wider gott begangen hat;
Und fhr sol geschehen solch ungemach,
Das sie nicht mehr hat, denn weh und ach.
Nu kom her, teufel Krenzelein,
Und geus ihr zu dem hals hinein
Den faulen und stinkenden hellentrank!
So wird ihr die zeit nicht lang.

#### KRENZELEIN, EIN TEUFEL:

Hie hab ich den trank gereide Zu ihrem großen herzleide. Den wil ich ihr in den hals gießen Und sanste laßen hinein sließen. Der sol ihr ungemachs gnug anthun Beide spate und auch frue; Denn sie ist der ehre wol werd, Das ihr solchs widerfert.

#### ASTROT, TEUFEL:

23

Gesell Krenzelein, mach das nicht lang,
Denn es ist allen wol zu dank,
Das du sie herrlich begabest;
Denn sie ist gewest ein babest,
Denn sie sol ie des genießen,
Das sie sich nicht hat laßen verdrießen,
Und ist uns gehorsam gewest.
Darumb wolln wir mit ihr han unser eigen fest
Und wollen uns genzlich geraumen.
Das gehet uns allen zu frommen.

## DA GEUST IBR KRENZELRIN AUS EINER FLASCHEN IN HALB UND SPRICHT:

Fraw bepstin, den hellentrank saur und nicht süße Trinket! Damit solt ihr büßen, Was ihr wider gott habt begangen. Darnach wolln wir euch mit fewrigen zangen Jemmerlich zukratzen und zureißen (Das sol uns gar nicht verdrießen) Und wolln auch die haut wol beren

## \$40 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Und mit scharfen krawel verzeren, Das du solt nicht wissen, wer du bist. Des bis bericht zu dieser frist!

#### BAPST JUTTEN SEEL:

O weh, o weh und immer ach!

Welch gros leid und ungemach
Ich arme sünderin mus dulden
Umb meine großen schulden,
Die ich wider gott hab gethan.

Des wird mir nu mein lohn.
Nu erbarm dich uber mich, Maria himelkönigin,
Und las dich erbarmen mein

Und las dich erbarmen mein Und tröste mich in dieser not Und bitt für mich den barmherzigen gott!

15 SATHANAS:

Wiltu viel Marien nennen, So wollen wir dich lernen bas erkennen Die pein, die du leiden solt, Darzu dein ungemach mannichfalt,

20 Das dir bescheret ist
Und darinne du gereide bist.
Darumb laße sie ungenant

g 2, 124 Oder du solt werden bas geschant;
Und wilt du daran nicht gedagen
Und uns von gottes mutter viel sag

Und uns von gottes mutter viel sagen,
So wil ich dich schlan und prellen
Mit allen meinen gesellen,
Das du ihr wol solt vergessen,
Und kündest du dich noch so hoch auf sie vermessen.

30 BAPST JUTTEN SEEL:

Mariam der reinen magd An der hab ich noch nie verzagt, Der wil ich auch nicht vergessen sein, Und thetet ihr mir noch so große pein.

#### SPIRGRIGIANZ:

Nu schweig, du böser lasterbalk!
Ich schlag dich anders auf deinen balg
Mit hawen und mit külen,
Das du es müglich solt fülen.
Wiltu denn nicht von reden lahn,
So wil ich dich werfen und schlan,
Das es dich verdrießen mag,
Bis an den jüngsten tag.

#### BAPST JUTTEN SEEL:

Maria, himelkönigin,
Las mich nicht verloren sein
In solcher jemmerlichen angst und wehe,
Und las mich in deiner vorbitt stehn
Und kom mir mit deiner seel zu stewer
In diesem engstlichen fewer,
Darin ich kleglich not mus dulden.
Dagegen erwirb mir deines lieben kindes hulde!

#### FEDDERWISCH:

Ihr herrn, wir wolln ein weile friede han,
Bis das wir sie der sach bas verman.
Und lasset euch nicht erschrecken!
Wir wolln sie noch wol erwecken,
Das wir uns an ihr rechen,
Und könte sie noch so hohe wort sprechen,
Denn sie kan doch nicht von uns weichen.
Darumb was wir nicht können erschleichen,
Das können wir auch auf ein mal nicht erjagen.
Darumb sollet ihr gedagen.
Ich wil sie wol unterrichten der mehre,
Das ich sie von solchen worten kere.

#### LUCIPER :

So wollen wir deinem rath gehorsam wesen, Noch sol sie nimmer von uns genesen. Wir wolln ihr pein gnug anthun

## 942 111., Bin schön spil von fraw Jutten.

Und unglücks gar satt darzu,
Das sie gottes mutter wol vergessen sal,
Und künte sie singen, als ein nachtigal,
So sol sie doch tanzen nach unserm reien
In laster mancherleie.
Nu fahret hin in alle lande
Und brawet laster und schande
Und betrieget die leute, wie ihr künt,
Bis das wir erfüllen der hellen gründ,
Den uns gott geeignet hat
Allhie an dieser statt.

ALLBIER RATHSCHLAGEN DIE CABDINEL, WIE DIE GROSZE SCHWERR STRAFEN, DANIT GOTT UNB BAPST JUTTEN SÜNDE WILLEN DIE STADT RON GEPLAGT, ABZUWENDEN. SECUNDUS CARDINALIS:

15 Ihr herrn, es gehet ubel zu.
Was mag das bedeuten nu,
Das es in dieser stadt
Drei tage blut geregnet hat?
Darzu ist alle früchte verdorben.
20 Ich fürchte, wir han gottes zorn

5

10

Ich fürchte, wir han gottes zorn erworben. Auch ist ein groß tewr in das land komen Und ein erdbeben, wie ihr habt vernomen. Das ist schult, fürcht ich, der missethat, Die das weib wider gott begangen hat,

g 2, 126

Die da ist unser bapst gewest etliche zeit.

Das spreche ich on allen neid.

Darumb laßet uns anrufen gott den herrn,

Ob er gnediglich sich wolt zu uns keren

Und wolte diese plage von uns wenden

30

Und seine gnade zu uns senden.

Darumb seid daran unverzagt Und rufet an Marien die reine magd!

**OUARTUS CARDINALIS:** 

Ihr herrn, ich geb euch diesen rath,

<sup>3. ?</sup> Des ist schult, fürcht ich, die.

Der uns allen thut not!

Last uns nach kerzen und fahnen senden
Und balt ein betfart volenden,
So wolln wir nicht lange beiten
Und uns zur procession bereiten.
Und wenn wir das han verbracht,
So wolln wir sein hierauf bedacht,
Wie wir thun unsern sachen,
Das wir einen andern bapst machen.

# PRIMUS CARDINALIS:

Dieweil der bapst uns hat gelogen
Und uns all mit einander betrogen,
Das er ist gewest ein frawen,
So müßen wir wol zuschawen,
Das solchs nicht mehr geschehe
Und uns hohn und spott ubergehe.
Darumb wollen wir keinen zum babest han,
Wir sein es denn gewis, das er sei ein man.
Wir wollen einen stul laßen machen,
Der da dienet zu solchen sachen.
Da sol sich der new bapst begreifen lahn,
Wie es ist umb ihn gethan,
Das man da erkenne,
Ob er sei ein han oder ein henne.

# TERTIUS CARDINALIS:

Denn wollen wir reden davon, Wenn wir die betefart han gethan. Hier sind die fahnen und kerzen gereide. Nu last uns schnell von dannen scheide Mit allem unserm gesinde, Das wir göttes gnade finden.

## QUARTUS CARDINALIS:

So gehen wir hin in gottes namen, Das wir mügen erwerben unsere fromen, Und wollens thun so drothe

# 344 iii. Ein schön spil von fraw Jutien.

Zu lobe dem ewigen gotte Und Marien der reinen magd, Darzu s. Nicolao gar unverzagt.

HIE GEHEN DIE CARDINEL MIT IHREM GESINDE IN DER PROCESSION, MIT 5 KERZEN UND FAHNEN. NU FOLGET, WIE BAPST JUTTEN SEEL DURCH DER JUNGFRAWEN MARIEN UND S. NICOLAI FÜRBITT AUS DEM PEGPEWR ERLÖSET SEIN SOL. LUCIPER RÜFT SEIN HELLISCH GESINDE ZU HAUFE:

Wolher, wolher zu mir, woluff!
Alle teufel, die gott ie geschuf,
Kompt her zu mir auf diesen plan
Und höret mit fleis von mir an,
Was ich in meinem sinne hab bedacht,
Das durch euch werde volbracht!
Und erfüllet meine begern
(Das wil ich von euch nicht empern)
Und verbringet das gar eben!
Thut ihr nicht, so kosts ewer leben.

#### NOTTIR:

Luciper, herr, wir sind allhier.

Was du von uns begerest, sol geschehen schier.

Darumb so sage schnelliglich an,

Was du von uns wilt han.

Darauf wollen wir dir sein berothen

Und wollen das volenden also drothe.

Es treffe auch an was es wölle,

So wöllen wir dein beger erfüllen.

# g 2, 128 LUCIPER:

10

15

Ach, dank habt, mein lieben gesellen,
Die da mit mir sind in der hellen!

Sint das ich ewern willen han,
So sage ich euch on allen wahn,
Das ihr solt frölich herfür rücke
Zu ihrem großen ungelücke
Die bepstin, Jutta genant,

Und macht ihr ein newe pein bekant,
Die sie vor nicht hat gewust,

# fff. Em schön spil von fraw jutten.

Und büsset ihr wol ihren lust,
Die sie auf erden hat gehat,
Und gebt des hellentranks so satt.
Des wil ich euch wol lohnen.
Das schwer ich euch bei meiner kronen.

#### FRDDERWISCH:

Luciper, herr, da bin ich allzu gut zu
Und wil deinen willen balde thun
Und bin ihr lange gram gewest.
Darumb wil ich mit ihr haben mein eigen fest
Mit manchem jammer und pein.
Darzu wil ich ganz gereide sein
Und wil sie sülen und pfregken
Und stoßen von den winkeln in die egken.
Darzu sage ich dir,
Das ich ein büchslein hab allhier,
Darinnen ist ein salb böse und nicht gut,
Die wil ich frei und wolgemut
Ie so feste anschmieren und streichen,
Das sie sol verleugnen gott im himelreiche.

## LUCIPER:

Ha ha ha, du getreuer frund,
Wie gar wol schmeckt mir das in meinem mund,
Das du dich so getrewlich wilt halten
Gegen der bepstin in ihren unfalden!
Darumb sage ich dir one haß:
Bis darauf nicht zu laß
Und las das bald geschehen hier!
Einen guten lohn soltu haben von mir!

### FEDDERWISCH:

Herr Luciper, du darfst dafür nicht sorgen, Den schimpf wil ich ihr nicht borgen. Auch wil ich ihr den pelz wol lausen,

129

<sup>25, ?</sup> unsalden.

Das ihr ewiglich für mir mag grausen. Darumb wil ich lenger hie nicht stehen Und wil so balde angehen Und zu mir nemen mein gesellen Nottir, Der kan ihr wol brawen ein bier Von einem starken hopfen. Das sich ihr augen verwenden im kopfe, Und weis nich, wo sie bleiben wil. Wir wolln mit ihr han unser freudenspil.

) LUCIPER:

5

0

5

0

So thut dem so bald also! So machet ihr mich gemeit und fro; Wenn ihr ganz meinen willen hat. Das sag ich euch hie an dieser statt. Und ie erger ihrs künt mit ihr machen, Ie mehr wil ich sein lachen, Und mein freud werde dadurch gemehrt! So sollet ihr werden wider geehrt Für den andern ewern gesellen Allhie in dieser hellen.

# NOTTIR HOLT BAPST JUTTEN SERLE:

Nu kom her, du böser lasterbalk! Wir wollen dich eins beren, als den kalk, Umb deine missethat, Die du hast gethan wider den ewigen gott. Ich hab dir ein bier gebrawet, Darin sol dein pein sein vernewert, Das ist gemacht von starkem hopf. Das solt du trinken in deinen kopf Und solt davon wol erschwitzen In dieser helle pein und hitze, 1, 130 Das du lieber mögst wollen, du werest nie geborn. Nu thu auf das maul one zorn! Ich wil dir den trank eingießen Und sanfte lassen hinein fließen.

# BAPST JUTTEN SERL:

Oh weh, o weh, heute und immermehr!
Nu geschach mir noch nie so weh
In aller pein, die ich vor gelitten han.
Nu erbarm dich mein, du heiliger man,
Sanct Nicolae genant,
Und las dir mein pein sein bekant
Und bit fur mich den barmherzigen gott,
Das er mir helfe aus dieser not
Durch Marien die liebe mutter sein
Und durch den heiligen verdienst dein.

#### FEDDERWISCH:

Mu schawe, schawe immerzu!
Wiltu ammechtig werden nu?
Wie gar jemmerlich kanstu dich stellen,
Das dir mein geselle
Rin wenig den helletrank hat eingegossen!
Nein, bis des unverdrossen!
Ich wil dich bas bedenken
Und wil dir der edlen salben schenken,
Die ich in diesem büchslein han;
Die wil ich dir meisterlich streichen an;
Durch die soltu wol erkennen,
Ob du noch die großen heiligen kanst nennen,
Die du itzund zu dieser stunt
Hast genant aus deinem munt.

### BAPST JUTTEN SEELE:

Nu hilf mir, Maria, himlische magd!
An dir hab ich noch nie verzagt,
Wenn ich leide hie so großen schmerze,
Das es nicht ausdenken kan ein herze.
Anch ist mir so engstlichen wehe,
Das ich in dieser pein wol möcht vergehen.
Des thu mir deine hülfe schein,
Du himlische keiserin,
Mit s. Nicolao wolgethan

÷.

# 948 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Gegen gott in dem himelthron.

MARIA BITTET CHRISTUM FÜR BAPST JUTTEN:

Herzliebes kind, ich bitte dich, Das du wollest geweren mich An dieser armen sünderin, 5 Die da leit in engstlicher pein, Umb ihre sünde und missethat, Die sie wider dich begangen hat! Die begert nu deiner barmherzigkeit, Die da manchen sündern ist bereit; 10 Die las, liebes kind, zu ir fließen Und las dich nicht verdrießen, Wenn sie stellet zu mir ihr weinen und gellen! Günne mir, das ich sie mag stillen, Und las mich tilgen ihr herzliche threnen, 15 Wenn ich bin ja die jene, Die die sünde sol vertreiben Und barmherzigkeit beweisen. Und bin geheißen ein schirm der solden; Den namen las mich ja behalten! 20 Des bitt ich dich, liebes kind und herre, Durch deine eigen ehre.

### S. NICOLAUS ZU CHRISTO:

Allmechtiger gott und schöpfer,
Erfüll mein herzlich beger,
Das ich zu dir thu allhier,
Und las gnade geschehen schier
Der armen sündigen frawen
Und sende ihr den himeltawe
30 Und sich meinen dienst an,
Den ich dir dick hab zu ehren gethan,
Und tröste die arme sünderin zu dieser fart
g 2, 132 Und las sie in der seligkeit sein bewart,
Darumb ich dich aus ganzem herzen sehre,

<sup>. ?</sup> salden.

Himlischer gott, bitte und ehre.

CHRISTUS SCHWEIGET STILLE. MARIA BITTET FERNER UND SPRICHT:

Liebes kind, warumb schweigest du? Antworte doch der mutter nu, Darzu s. Nicolao dem heiligen man, Der sein bitt auch hat zu dir gethan. Und gedenke, da wir uns beide Von diesem erdreich solten scheiden. Das du mir gabest die gewalt, Er were jung oder alt, Der da were mit sünden umfangen Und were nach mir verlangen, Das ich möchte für ihn dingen Und ihn wolln zu gnaden bringen. Wer mir nu die gewalt beneme, Das were mir hart und unbequeme. Du hast mich lieb, so hab ich auch dich. Darumb so geschweige mich An meiner bitt, die ich zu dir thu, Und las mich helfen nu Der armen sünderin, die in peinen ligt, Und so große bitte zu mir pflegt! Auch sih an, liebes kind, die bitterkeit, Die ich umb deinen willen trug und leid, Und gedenke, das dich dicke mein hand Mit geringen und armen tüchern bewand, Da du in der krippen lagest Und großes armuts pflagest. Auch so hab ich manchen weg Beide uber brücken und uber steg Mit dir gezogen, hier und dar, In Egypten und anderswar! Auch gedenk, was ich leid an der stund, Da dein herze ward verwunt, Da du an dem creuze hingest Und den tod daran empfingest! **Durch** solche bitterkeit

# 950 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

5

10

15

20

25

30

Las dein gnad den armen sündern sein bereit Und las deinen unmut (Das ist den armen sündern wol gut) Und las mich sie bewarn Und bringen in die engelische schar! Des gewere mich mein schöpfer und here Durch deiner mutter ehre!

## SALVATOR:

Maria, liebe mutter mein, Stand auf und las dein bitten sein! Darzu Nicolaus der heilig man! Ihr solt erhört sein on argen wahn. Sint du mich hast so hoch vermant, So geb ich dir die sünderinn an die hand Und sol genzlich entpunden sein Von ihrer engstlichen pein Und sol mit glück und mit fromen In die ewige seligkeit komen. Das hast du ihr erworben von mir allhie Mit s. Nicolao dem heiligen bischof frei. Darumb wil ich ihr zu guthe Senden meinen engellischen botten, Der sie schnelliglich sol entbinden Von dem teuflischen gesinde, Und sol sie führen schnelligleich In das ewige himelreich.

### MARIA:

Mein lieber sohn, dir sei lob gesagt
Von deiner mutter und magd
Und von s. Nicolao sicherleich,
Dem heiligen bischof tugentleich.
Nu wird mir ganz bekant,
Das ich ein mutter der barmherzigkeit bin genant,
Und ist mir ein freude allezeit
(Das rede ich one neid),
Das du mich so gnediglich erhören wilt,

Und sol sein ein friedeschild Aller sünder und sünderin Und zu helfen aus angst und pein, Es seien frawen oder man, Das die ganzen trost sollen an mir han. Darumb seist du gelobet zu dieser frist, Himlischer gott, herr Jhesu Christ!

### S. NICOLAUS:

Himlischer vater und gott, Ich lobe dich früe und spat Umb deine milden gütigkeit, Die du wilt lassen sein bereit Der armen sunderin, die da notdürstig ist In der hellenpein zu dieser frist Und sol durch uns entbunden sein. Des thue ihr nu fürder dein hülfe schein Und las deinen himlischen botten Ihr komen zu hülf und zu statte, Das sie zu diesen stunden Von den grausamen hellehunden Mag komen unverletzt Und ihres betrübnis werd ergetzt In der ewigen seligkeit! So ist all mein sorge hingeleid.

# SALVATOR:

Nicolae, du solt des sicher sein.

Das sol so balde geschehen fein

Und wil es nicht verlengen

Und ihr meinen botten senden,

Der sie wol von dan bringen sol

On alle not und qual.

# CHRISTUS SPRICHT ZUN ENGEL MICHAEL:

Michael, mein engellischer botte, Du solt darauf sein berathen, Das du nicht verlengest

# 952 111. EIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

5

10

15

20

30

35

Und dich bald von dannen wendest Zu der armen sünderin, Die da leidet engstliche pein Umb ihre große missethat, Die sie wider mich begangen hat. Das sol ihr alles vergeben sein. Darumb stehet ihr mit trewen bei Und bringe sie zu diesen stunden Von den bösen hellehunden Und bringe sie in die seligkeit, Die ihr nu ist worden bereit, Darinne sie sol bleiben Nu und zu allen zeiten, Denn Maria mein mutter thet für sie bitten Durch ihre mütterliche sitten Mit s. Nicolao dem heiligen man. Das sage ich dir on argen wahn.

## MICHAEL DER ENGEL:

Allmechtiger gott in ewigkeit,
Zu deinem dienst bin ich bereit,
Zu werben deine heilige bottschaft,
Die da mag bringen große kraft
Der armen sünderin, die in peinen ist.
Das spreche ich zu dieser frist.

# 25 MICHAEL KOMPT ZU BAPST JUTTEN SEELE UND SPRICHT:

Frewe dich, du arme seele, und bis getrost!

Denn du solt werden aus der pein erlost,
Die du lange hast müßen dulden

Umb deine missethat und schulden;
Denn Maria die himelkönigin

Ist gewesen dein vorbitterin

Gegen gotte dem heren,
Das er sich gnediglich wil zu dir keren.

Auch hat für dich gebeten all süs
Der heilige Nicolaus,
Das gott wol gnedig sein dir.

Darumb so folge schnelliglich mir!

Ich wil dich bringen auf den rechten pfat,
Der da zu dem himelreiche gaht,
Und wil dich zu ewigen freuden brengen,
Die da nimmer sol haben ein ende,
Das ist mit gott im himelreich.
Das soltu glauben sicherleich.

# " BARST JUTTEN SEEL:

Deine wort haben mich getröst,

Das ich sol werden erlöst

Von dieser engstlichen pein.

Nu wil ich dir gern folgen fein

Und wil darzu sein bereit

Mit ganzer andacht und innigkeit,

Wenn ich habe gottes gnad erkant,

Das er dich mir hat her gesant.

Drumb wil ich mich frölich von dannen keren

Zu gotte meinem schöpfer und heren.

IARL FÜHRT RAPST JUTTER SERL AUS DER HELLEN WEG. DAS SIHET DER TRUFEL ASTAROT UND SPRICHT:

Wohin, wohin, du böse betriegerin?
Du must lenger bleiben bei uns hierin.
Wir müßen uns bas mit dir uberreichen.
Drumb darfst du dich nicht von uns schleichen.
Ob dir ein wenig gnade ist geschehen,
Das du gottes engel hast gesehen,
Darumb solst du nicht von uns komen,
Du werdest uns denn mit gewalt genomen.

#### MICHAEL:

Heb dich von hinnen balde, Du böser geist, zu deiner unsalde! Denn gott hat ihr seine hulde geben. Darwider darfst du nicht streben

. Ve.

# 954 111. BIN SCHÖN SPIL VON FRAW JUTTEN.

Noch alle deine gesellen, Die da mit dir sind in der hellen.

# g 2, 137 MICHAEL SCHLEGT DEN TEUFEL MIT DEM SCHWERT AB. DER LEUFT ZU LUCIPER, SCHREIET UND SPRICHT ASTAROT:

5 Luciper, herr, nu gib rat,
Wenn es uns gar ubel gaht,
Nu wir so kleine macht han,
Das soltu also verstan,
Wenn gott der herr in ewigkeit
10 Der hat itzund seinen engel bereit
Lassen zu uns ernieder komen
Und hat uns die bepstin genomen,
Mit der wir doch one ziel
Solten gehabt haben unser freudenspiel.
15 Wie redest du, lieber herr, dazu,
Das wir den dingen sollen thun?

#### LUCIPER :

Das ist mir nicht wol zu willen.
Ich fürcht, wir müssen schweigen stille,
Wenn er ist unser herr und wir sein knechte.
Darumb können wir mit ihm nicht fechten.
Derhalben so stehet also mein mut
Und dünket mich genzlich gut,
Das wir fried und gemach wollen han,
Auf das wir nicht fürder schaden empfahn.

# MICHAEL BRINGET BAPST JUTTEN SEELE IN HIMKL UND SPRICHT:

Himlischer gott und here,
Hie bring ich her mit ehren
Die arme sünderin,
Die ich hab genomen aus der pein.
Die begeret nu deine gnade;
Die las ihr, herr, komen zu stade!

# SALVATOR:

Bis vilkomen, du liebste tochter mein!

20

25

<sup>34. ?</sup> wilkomen.

Du solt mit mir frölich sein
In meinem himelreiche
(Das sage ich dir sicherleiche)
Nu und zu ewiger zeit.

Das gleube mir one neid!
Und was du gethan hast in deinem leben,
Das sol dir all sein vergeben,
Wenn Maria die liebe mutter mein
Hat dir gethan ihrer hülfe schein
Mit dem heiligen Nicolao.
Drumb soltu sein wolgemut und fro.
Du bist aus sorgen genesen
Und solt mit mir in ewigen freuden wesen.

#### BAPST JUTTEN SEEL:

Ich spreche das in kurzer frist, Gebenedeiet seistu, herr Jesu Christ! Ich auch heut und zu aller zeit benedeie Die teine jungfrawe Mareie Mit Nicolao dem bischof heere, Die mich haben versünt gegen gott dem heren Umb meine missethat und sünden. Des lob ich sie zu aller stunde. Auch lobet Marien frawen und man, Denn aller unser seligkeit ligt daran. Auch ist es offenbarlich an mir worden schein, Des danket ihr die seele mein, Denn ich hatte mich vergessen zu sehre, Das ich mit dem teufelischen heere Manche ewige zeit hett müßen wesen. So hat sie mir geholfen, das ich bin genesen. Darumb sol ihr mein heubt immer neigen, Meine zunge sol ihr auch nimmer schweigen, Sondern sie teglich loben und preisen In göttlichen werken und weise Mit gott und aller engelischer schar. Das rede ich hie all offenbar.

FINIS.

# 112.

# f 1 EIN FASNACHTSPIL VON EIMEN PAWRNGERICHT.

#### HANS FOLZ.

f 1 b 5

10

#### DER EINSCHREIER:

Got grüs euch, liebs folk, als gemein!
Es ist zu euch gelegt herein
Ein recht, das wirt man hin besitzen.
Wer iemant het mit falschen litzen
Unrath, frevel und schaden than,
Der gebs den schöpfen zu verstan.
So sol man im ein urteil sprechen,
Das er sich mag an schwertschleg rechen.

## DER ERST KLAGER:

Herr richter, ich klag über mein nachtpawrn,
Des nachts thüt an mein fenstern laurn
Und helt sich ganz in einer stilln
Und das umb zweier sachen willn:
Die erst, ob ich als trunken wer
Und redt den schöpfen an ir er
Und strafet sie an irem eid,
Des ir mir hart vertrüget beid;
Das ander, ob ich dan nit ließ
Und in ein gots verreter hieß,
Das er dan lang zeit ist gewesen,
On was ich im sunst her möcht lesen.

f 2

#### DER ERST ANTWORTER:

Herr richter, eins bescheidet mich!

<sup>. ?</sup> einem. 8. ? listen. ? witzen. H.

Ist er ein kleiner schalk, dan ich, Der einen großen kennen kan, Was gibt er dar bei zu verstan? Er darf mich leicht mit recht anlangen, Wir trügen wol wasser an einer stangen.

#### DER RICHTER:

Ir schöpfen, urteilt umb die sach, Das man das recht dest kürzer mach!

### DER ERST SCHOPF:

Ich urtheil, wer also stet losen
Zu prüfen der leut heimlichs kosen,
Das man von oben mit eim dopf
Vol drex im seüßet auf den kopf
Und er den drei tag dran müst tragen,
Das man solchs west von im zu sagen.

# DER ANDER SCHOPF:

Ir herrn, das wer ein leckerei.

Rin anders ich urtheil darbei,

Wo wir zu negst an einer zech sein,

Das sie ein weck und vier maß wein

Pringen und mit uns drein zechen.

Ich weiß kein pesser recht zu sprechen.

# DER ANDER KLAGER:

Ir herrn, ich klag über den folln, Wan er des nachts zu haus sol trolln, So schleicht er mir auf meinen mist, Schüt rauß, was in seim körper ist, Und macht ein gesmack vor meinr thür, Das ichs zu öberst in der kamer spür.

#### DER ANTWORTER:

Ir herrn, ich thu ims zu dienst umb das, Das er sein ecker tung des pas Oder ein schwein darmit erner Und mich dan mit den würsten er.

## DER RICHTER:

Ir schöpfen, richt die sach pald auß, Das man dem wirt schier laß sein haus.

5

## DER URTHEILER:

f 3

Ich sprich, wer solch markstein thät setzen, Das man sein zen darin solt wetzen Und sein paid packen dar mit fulln, Dar mit sie solches püßen sulln.

10

### EIN ANDER SCHOPF:

Ein dreck, was keustu von dem ding! Ein anders ich dar bei fur pring Und urtheil, so uns eins ser dürst, Das sie und baid schicken ir würst, Und pring ieder ein schweinen praten, Do well wir guets zun sachen rathen.

15

20

#### EIN KLAGER:

Ir herrn, ein sach mich diser zeicht Und spricht, ich sei meim weib zu leicht, Wann ich müg nimer öpfel essen, Und hab mich ir neulich als vol gefressen, Das ich ein haufen hinter mich legt, Der fur palsam und fur pisem schmeckt.

# DER ANTWORTER:

25 f 3 b

30

Ir herrn, ich hab es anders gemeint, Als sich dan an seim weib erscheint, Die vindt man mer ins pfarrers haus, Dan suchet man das ganz dorf auß. Wie vil sie zu dem ein thuet sliehen, Noch mueß der narr die kinder ziehen.

DER RICHTER:

Ir schöpfen, secht die sach recht an!

Mich dürstet: machts kurz! Last uns gan!

## DER URTHEILER:

Ich sprich, welch man ein schöns weib hat Und die zum pfarrer naschen lat,
Der meint im freuntschaft kaufen mit,
Der ich vil lieber lang gerit,
Dan kurs, ich urtheil umb die stöß,
Das man sich morn zu samen gnöß
Umb zwei zum Halbwachsen hin auf,
Do selbst man disen krieg versauf.
Do solt ir zwen bezalen das trinken,
So lang piß wir an penken hinken.

### DER TANZFORDRER:

Plant, lieben herrn, es pleib dar bei, Secht umb euch, wo der spilman sei, Das man wol pald ein reien pfeif, Darnach ein ieder zum weinglas greif Und sauf nit mer, dan drin müg sein, So schenkt man iedem ein folles ein.

## DER AUSSCHREIER:

Ir herrn, got gesegen viech und leut!
Ob wir ein wenig wol sint heut,
Das müget ir dar bei verstan,
Es ist nit öl, das wir trunken han.
Habt iez verguet! Zum negsten me!
Es ist zeit, das man heimwerz ge.

#### EIN ANDER PAWR SPRICHT:

Ir herrn, ich mueß ie auch drein speien, Wie so oft eine irn man thuet zeien, Er nasch zu andern weiben auß, Wiewol er sein gnug hab im haus, Dannoch lieb er die fremden mer, Der er hab weder nutz noch er. Do wil ich vier ding von erklern:

Das erst, das er sie spart zun ern; Das ander, so sie stetigs wundert, f 4 b. Pei schönem weter plitzt und thundert, Dar durch er nach der thür sicht umb, Das nit ein platzregen auf in kum; 5 Das drit, die nechst, die er ersicht, Die in anlacht, im schön zuspricht, Von der fellt im von stund an ein: Do möcht ich über nacht wol sein: Das vierd, wan er zu haus dan kert, 10 Das sie in als der teufel an fert Und mit irem gesicht zum haus auß treibt, Das er ein stund nit gern drin pleibt; Erst schreit sie in als ein saurs pier auß, Dar von sich aber hebt ein strauß. 15 Wem mit solcher kurzweil sei wol, Dem bescher sein got haus und hoff vol!

# 113.

N GANTZ SCHÖNE VASTELAVENDESGEDICHT, RIMESWISE THGELECHT, WORINNE ETLIKER BUREN BEDREGERIE YEGEN DE BÖRGERS KLARLIK VORSTENDIGET WERT.

Ik heete Hans Meier Und bringe minem werde eyn schock eyer.

Ick heete Hennecke Rane Und bringe ein par hanen, Up dat ydt wille sy.

PÜSSES SPEELS PERSONEN SYNT DÜSSE: HANS MEYER. HENNECKE RANE. . VÖRREDE:

Godt gröte yuw, heren allentsamen, Vastelavendeswise wy tho yuw kamen. Nemant wilt uns övel affnemen. Wente ydt mach sick nu yn düsser tydt wol temen. De Römers und Greken hebbent gedan, Men wylt uns ock nicht övel vorstan. Heren und försten könnent dülden und lyden, Dat men historien övet yn düssen tyden. Hyr weer nu wol hyr weer, Düsse histori schal em nicht gaen yn syn lymp edder ehr. Vaken vs den sympeln lüden also gescheen, Alß men yn düsser hystorien mach apenbar seen. Godt plecht sünde dorch sünde tho plagen, Dat hefft he gedan aver langen dagen. Esaias am lxiij secht dat openbar, Thon Römern am ersten steyt ydt ock klar.

R1

10

15

20

25

Wo godt de mynschen yn sûnden hefft avergeven,
Datsûlve vyndt men dar apenbar geschreven.
So hefft godt den mynschen de ogen togebunden,
Nu överst geöpent dörch syn wordt tho düssen stunden.
Dat de arme sympel bur kan mercken und vorstan,
Wo men leyder myt em hefft umme gaen
Myt valschem banne und citeren;
Nemandt wyl sick nu hyr ankeren,
Overst men wyl swigen und rechte hören,
Wo men de symplen börgers kan vorvören.

#### HENNECKE RANE:

Godt geeve yw einen guden dach altomalen!
Ick schold unsen burn dat vastelavendesbeer halen,
Könde ick dat krigen na minem behage;
So dünket my alhir in düssem lage,
Dat gy gantz gudt beer drincken.

u 2 HANS MEYER:

Truwen, Henke, geistu hir und sleist de klinken?
Du scholdest nu up dem markede gan,
Alse ick ytzt alrede hebbe gedan.
Ok hebb ik gedrunken alle sath;
Hennecke, wat bröchtestu doch thor stadt?

#### HENNECKE RANE:

Hans Meyer, wultu dat weeten?
Ick had ein vöder holts up minen wagen gesleegen.
Twe menne hedden dat wol wech gedreegen.
Noch krech ick dar teyn schillinge vör.
Ick darf ydt ock wol mit der warheit sagen,
Dar weren nene twölf stücke up dem wagen.

30 HANS MEYER:

Ho ho, wo heffstu en betragen,

<sup>4.</sup> Wollte man hierin eine beziehung auf die bibelübersetzung ins deutsche finden, so wäre damit dem stücke ein späteres datum angewiesen.

Ja wo heffstu eem de hihasen angetagen? Wat was ydt doch vor ein man?

#### HENNECKE BANE:

He hadde eynen langen rock ann Und ein dink uppe mit veer oren.

## HANS MEYER:

Wanne wanne de rechte kraden doren. Se menen, se willen uns buren öven Und können sich sülvest nicht pröven. Ein schalk stekt ock wol in einem simple burn, Wowol wy uns vaken laten luren. Hennecke, wor letestu dinen wagen?

## HENNECKE RANE:

Den leth ick na dem dore yagen.

Ick früchtede my vor den kumpan,

De dar mit den bunten röcken up der strate gaen.

Dat se weren tho mate gekannen

Und hedden my ein par peerde genamen.

Went ick bin vüste schüldich up allen straten.

#### HANS MEYER:

Ja, Hennecke, wen de uns wolden beteemen laten, So wolden wy fryken upborgen Und laten den desshenger vor de betaling sorgen. Den ban wolde wy nicht mer achten.

#### HENNECKE BANE:

Truwen, wor willen se hen? Se möten wol wachten. Alse ick dy nu recht vorsta,
So synt uns de börgers veel tho na.
Se stan stedes na unsem vorderve,
Dat se bringen einen fründt yn unse arve.
Se willen, dat eer ko schal vaken kalven,
Darto doen se uns de schape tho halven.
Ja se neemen de lammer und ock de wulle

10

n 3

15

20

25

30

# 113. VASTELAVENDESGEDICHT.

Und laten uns fryken doren und dullen. Darto setten se uns ein par oren an.

#### HANS MEYER:

Hör hör, wat ick eer hebbe gedaen! De wulle plach ick sülvest the netten Und mit miner talken mennich vet lam getten, Und seede, de wulff hedde my dat genamen.

#### HENNECKE RANE:

Ja, se speelen alle tidt ock nenen framen.
Ick bin nu by eynen man geraket
Und weeth nicht, wo he dat maket.
He hefft dat qwick yn myn erve gedaen,
Up sine behendicheit kan ick mi nicht vorstaen.
Sines queekes kan by my nicht sterven,
De wile ick dat hebbe yn minem arve.
De lüde seggen, ydt sy ein groth wökener.

# HANS MEYER:

Ja, hör my ock eyn weinich heer!
Wen my dat so weer geleegen,
Ick wold een mit der sülven mate wedder yn weegen.
Dar scholde he neyn vördel an speelen,
Wente ein klene schande kan uns nicht scheelen.
Wat heffstu den thor stadt gebrocht?

### HENNECKE RANE:

Min wysf had mi ein schock eyer uth dem neste gesocht.

Dat du dat nu vorsteist recht,

In anderhalvem jar wern se ein deil nicht gelecht.

Dar qwam ick meede upt market gaen

Und hadde dar nicht eyne halve stunde stan,

In einem 'nu weren se enweege.

#### HANS MEYER:

Ick vant nu einen doden hasen bi minem steege, De hadde wol achte dage dodt geweesen, Noch schade ydt em nicht einen veesen. Ich nam eem dat yngeweide uth Und bestreck dat myt honerblodt Und vorköfte een noch tho fründe beede.

# HENNECKE RANE:

Min peerdt had my eine ant todt getreeden, Dar quam ick meede bi dat market geraken Und vorköste se noch vor einen antdraken Und gast een vor achtem pennink.

#### HANS MEYER:

Dat ys vorwar eyn rynge dink.

Ick had ij hönr, hadden den kagen und pip darto,
Dar quam ick meede bi dat market fro
Und verkoffte se yn eynem nu.

### HENNECKE RANE:

Ja ick had ij siden specks van einr vinnigen su. Dar krech ick twe gude tunnen beers vör, Vorwar ick dat ock wol seggen dör. Wen de börgers vaken wüsten wat se eten, De spise scholde en wol vordreten.

# HANS MEYER:

Truwen, men moth se mit eerem egem vette begeten, Wente de börgers luren uns buren ganz seer.

#### HENNECKE BANE:

Ja, Hans, hör my ock ein weinich heer!
Ick hebb eine stadtmaget to echte genamen,
Ick früchte dat bringet my nenen framen.
Dat segge ick dy all aver ludt.

#### HANS MEYER:

Hörto, wat dar ys myn Gyßeldrudt. Se is lange eyne havemaget geweesen Und kan ock wol beide schriven und leesen.

ս 4

10

15

25

30

Ick wolde, dat se ydt könde altes nicht.

#### HENNECKE BANE:

Truwen, myn talke is ock nicht alto dicht. Datsülve ungelücke kan se ock, Ick vorneeme mengen wunderliken smoek. Se schryfft unsem parner vaken eeren syn, Ick früchte dat bringt mi nicht veel gudes in. Nu late ick se fryken vorgadderen. Ick badt unsen kerkhern latst to vaddern. Nu late ick se fryken tohope gaen.

#### HANS MEYER:

Och, leve Hennecke, myn gude cumpan, Dat schaltu nenem dorn gesecht han. Is de vadderschop so ganz groth, Vorwar so hefft ydt alz nene nodt.

# HENNECKE RANE:

Des makede my ein oldt man froth. Dat segge ick dy all apenbar.

# HANS MEYER:

Truwen, eer sick dar endiget dith jar, 20 Wil ick dar weesen the vordacht Und syn darna mit groter macht. Dat ick de wise ock mach vinden Und minen junkern van der krübben binden, Wente he geit my ock vell tho na.

# HENNECKE RANE:

Ja, Hans, all ick dy nu recht vorsta, So synt se uns yn allen enden, Wor wy uns hen keren und wenden. De stadtmeegede seeth the malen gluw.

#### HANS MEYER:

Ja, de dörpmeegde synt ock nicht schuw.

Se höden de peerde mit den knechten.

## HENNECKE RANE:

Ja, se laten sick fryken flechten. Ick hape, dat hefft nene vaer.

# HANS MEYER:

Wo dünket dy umme dit tokamende jar? Idt ys noch so balde nicht klar. Dat ys noch neyn sommer hebb ick loven.

### HENNECKE RANE:

Ja, wen de ryngelduven droven Und sytten rudup rudup up unser karken.

## HANS MEYER:

Dat kan ick uth andern dyngen wol marken, Wen de kreyen flegen umm unser klocktorn Und de sperlinge sylken yn mynem tundorn, So ysset nicht ganz wyeth Der lustygen sommertydt.

## HENNECKE RANE:

Ja, ick hape, wy synt des wynters qwyth.
Ick wyl dy seggen vor eyn nye,
Gystern was ick under unser lynden up dem thye,
Dar begünde sick dat wörmte tho rögen.

# HANS MEYER:

Och, wen de anger wolde drögen Und dat ydt dröge würde by der erden, So möchte ydt eyn gudt kornyar werden. Myn leve Hennecke, dat sy dy gesecht!

# HENNECKE BANE:

Ja, wy wyllen an beyden wente echt. Könde wy nu tho hus kamen, Dat scholde uns doen groten framen,

Wente dat vastelavendesbeer ys upgedan.

HANS MRYRR:

Truwen, Hennecke, so lath uns gaen!
Dat wert so rechte gudt,
Edder se supen de brüden altomale uth.

HENNECKE RANE:

Ja, dat wyl ick doen up der stede.

HANS MEYER:

Hör, beyde, ick wyl ock gaen medc.

10

15

DÜSSES SPELS BESLÜTH:

Alhyr hefft dyt burenspell eyn ende.
Godt wolde uns syne gnade senden
Darto ock syne barmherticheyt,
Dat wy beyde buren werden wolgemeyt.
Darümme schenket uns dre schyllinge edder veer,
Darmede wy mögen kamen tho beer
Und drynken malk eynen guden kroep.
Dat vorlene uns de almechtyge godt!

AMEN.

# 114.

# SCHÖNE SPIL WO MEN BÖSE FROUWENS FRÄM NAKEN KAN.

.. e eyn böse wyff hadt, De köpe my, dat is radt. He kan uth my leren, Wo se sick schal bekeren.

DE PERSONEN DÜSSES SPELS:
PROLOCUTOR. MENDEKE. ALMEIT. DOCTOR. ALERT. DRÜDEKE. MODER.
PROLOCUTOR:

| Godt gröte yuw all myne l             |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
|---------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|--------------------|
| Dusse rey ys yuw geschen tho          |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Ick bidde, willet ydt vor gudt!       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Uth böser meninge ysset nicht ged     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Wy wolden gern, dat gy willen frolick |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Hyrümme synt wy gekamen tho yuw y     |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Und hebben yuw geschenket düssen rey  |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Noch wyl i seggen eynerley.           |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Dar steydt r de ys wyß.               |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| He heff Paris.                        |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
|                                       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   | _                  |
|                                       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   | rstedye,           |
| •                                     | • | •  | • | • | • | • | • | • | •  | • | ph <b>antasie.</b> |
| •                                     | • | •  | • | • | • |   |   |   | •  |   | l                  |
|                                       | • | •  |   |   |   |   | • |   |    |   | •                  |
|                                       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   | th Palen,          |
|                                       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   | gen halen.         |
|                                       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   | dreken,            |
|                                       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| He kan w ie geven gudt,               |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
|                                       |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| Und an ane tall,                      |   |    |   |   |   |   |   |   |    |   |                    |
| U,                                    |   | 44 | • | • | • | • | • | • | a. | K | wu,                |

u 71

15

20

25

35

Van eyt . . . yuw noch seggen sch . . . De frou . . . . krigen den schrull, Und w . . . . . . maken dull. Den ka . . . . . h . lpen wol, Aß eyn meyster don scholl. Dar se widder kamen tho eren synnen, De kunst wil he hyr begynnen Myt Hennekens frouwen Alheyt, De hyr harde by my steydt. Se valt yn eyne sûke, de ys groth, Overst düsse doctor helpet er schön daruth. Wolde gy nu swigen, leven heren, De kunst wörde gy bald sülvest leren Und bruken se yn yuwer nodt. Mennich geve dar wol ümme syn halve gudt, Dat he sülken meister möchte han. Hyr by wyl ik myne rede laten stan.

## HENNEKE:

Hor, Alheydt, wat ick dy seggen wyl.

Ick hor van unsem vaddern eyn selsam spyl
Und van Wöbbeken synem wyve.

Se leven stedes yn grotem kyve.

Dat maket, se ys wrevellich und stolt,
Darümme ys unse vadder er nümmer holt.

Ere nabers beyde nedden und baven
De don my groth wunder sagen,
Wo se sick hartagen unde slan.

Wen ick mit dy so scholde ummegan,
So wolde ick lever wesen dodt.

30 ALHEIT:

Och nen, leve man, dat deyt nen nodt.
Worümme schold ick yuw tho weddern syn?
Gy synt yo der leveste man myn.
Gy hebben all yuwe dage, dat ick weth,
My nicht gedan yennich ledt.
Schold ick yuw den nicht underdanich syn?

Dat weer warlick yo nicht fyn. Nu wold ick yuw bydden, myn leve man, Wer ick nicht mach hen tho myner moder gan, Ick wolde doch seen, wo ydt eer geyt.

#### HENNEKE:

Myn leve wyff, dat weer my leydt, Dat ick dy dat nicht schol . . . . Ga hen, ydt kan my nicht schaden.

## ALHEYT THOR MODER:

Godt gröte yuw, leve moder myn!

# MODER:

Wilkamen möstu, leve dochter, syn!
Dochter, myn herteleve poppe,
Wat krigstu all rumpeln vor dynem koppe?
Dochter, segge my, ick wil dy fragen,
My dünkt, dyn man hefft dy geslagen.
Twar dat weer my van herten leydt.
Leve dochter, segge my beschedenheydt,
Wo steydt yuwer beyde sake?

# ALHEIT:

Leve moeme, darna ick ydt make.

Süs lange byn ick noch nicht geslagen,
Dat ick aver mynen leven man schold klagen.
Ick do ym huse, wat he my deyt heten,
Und lathe my nenes arbeydes vordreten.
Ick waske, plaske und melke de köye
Und drege yn mynem herten grote möye,
Dat ick alle dink mach maken recht,
Alß ydt my myn man heth und secht.
Alsüs bringe ick de weken thom ende.

# MODER:

Ach jamer aver dat grote elende, Dat ick van dy, o leve dochter, hör sagen!

10

15

Dat mach men dem harden stene klagen,
Dat du so swar arbeydt schalt don.
O leve kynt, so mach ydt nicht thogan.
Dat du so ym huse scholdest slaven,
Dat wörde dyn yunge lyff nicht lange vordragen.
Is dyth nicht yamer groth aver all,
Dat ick dyth van dy hören schal?
Leve dochter, heffstu nene pantüffeln und rode scho,
Bunte söcke unde witte hasen dartho?
I leve dochter, synt dyne scho myt salen.

# ALHEYT:

Ja, leve moder, also plege ick her tho pralen. Hirmede k. n... dorch den dreck draven. Dat deyt mynem manne behagen.

Darmede byn ick tho freden.

#### MODER:

Hör, myn leve kynt, dat wil ick dy anders reden. Do ick dynen vader nam, Do hoff he ydt myt my ock so an, n 72 Dat ick ym huse yümmer schold sölen; 20 Men ick begünd ydt anders tho spelen. Ick kibbelde und keff so lange mit em, Dat he dat arbeit allene moeste don. He sach wol wat övel uth, Uppet leste em myn kibbelnt vordroth, 25 He leth my alle mynen willen, He moeste my halen beyde wocken und spillen, Den wervel sochte he my under der bank, Hadde denn lickwol van my nenen dank. He messede den stal, he malk de koe, 30 He vegede my den rönstein aldar tho. He moeste de vate wasken, de dele vegen, Ja do hadde ick mynen rechten degen. Ick slep so lange, als ydt my behagede, Ja swyne, schape und köy he uth yagede. 35 Also krech yck ym huse de överhand,

Wo vaken nam ick mynen vaddern gank. Eyne stünde edder vive, Ja eyn stöveken wyns hadde ick vaken the live. Eer ick wedder quam tho hus, Ja he moeste vor my duken als eyn mus. He hadde de mützen, ick de broek. Also do em, myn leve dochter, ock! Wo scholdestu dyn yunge lyff so vorderven? Lath en sülvest de kost vorwerven! Drech rode tüffelen und fluwelsche kragen, So kanstu den lüden behagen! Dynen rock lath besetten myt sammit! Mützen, kragen und schörteldock lath wesen wyt! Gülden rynge mit eddelen sten Lath aver dyne vynger then Und allent, wes du krygen kanst van tirat! Wert Henneke averst up dy quadt, So flocke em teyn mael mehr! Leve dochter, nym van my düsse lehr! Idt schal dy don groten framen.

#### ALHEIT:

Ja, leve moeme, ick wyl des besten ramen. Ick wyl nu hen na huswert gaen. Ick see mynen dudendop vor der doer stan.

#### HENNEKE:

Wes wylkamen, mynes herten leve trudt! Wor heffstu so lange gewesen uth? Heffstu süs lange by dyner moder gewesen?

## ALHEIT:

Truwen, schal ick yt yuw up eyn regyster lesen? Wat frage gy darna, Wor ick sumtydes henne ga? Iuw kan ick ydt nicht altomale voerreken.

### RENNEKE:

Leve wyf, ick wyl wor anders van spreken.

20

25

u 73

Hörstu, myn alderleveste leff, Myn mage ys so rechte scheff, Make my eynen warmen bry gerade!

#### ALUBIT:

Jatwar dat deyt se drade.

Ick hadde wol up eyn ander geraden,
Ick mende, du heddest my eyn hon gebraden;
Men als ick see, so ysset noch vern dar van.

#### HENNEKE:

Leve wyff, sü, wo dar de vulen vate stan.

Make se reyn und sette se up dat kannenbort!

#### ALHEIT:

Ja truwen, dat deyt se also vordt.

Wasche du se und sette se hen,

Lange my den wocken! Ick wyl spynnen.

Soeke my den wervel und de spylle aldar tho!

#### HENNEKE:

Nen, wyff, nicht also!
Lat dath spynnent noch wat anstan!
Du moest ersten melken gan.
Idt ys aver hoch middach.

# ALHEIT:

I, wat men doch hören mach! Möge gy ydt sülvest nicht don, leve man? Wille gy melken, dar steith dat span. Ick moth wasken myne mützen und kragen.

# HENNEKE:

Wo nu, wyff? Wo begünstu also to sagen? Bistu duen effte vul

<sup>4.</sup> Auch hier wie schon vorhin an mehreren stellen ist das blatt serund vermodert und die lesung nicht sicher.

Edder heffstu gekregen den schruff
Heffstu dy süs lange geholden, als eyn fyn wyff,
Wultu nu anheven eynen kyff?
Schal ick nu melken und kaken
Und dy de spillen under der bank uth staken?
Dat dünket my twar selsen syn.

#### ALHEIT:

Trüwen, leve her Ysegrim?

Dünket dy dat wesen tho nha?

Sü, wo ick yn düssen klederen gha!

Ander mans holden ere frouwens yn groter ehr, Ick gha, effte ick van nenen lüden weer.

Darümme segge ick dy ytzt gudt rundt,

Du schalt my geven tho düsser stundt

Eynen rock van nyem wande,

Tüffelen, scho und mützen menger hande,

Dartho eynen kragen van fluwel,

He sy rodt, blaw effte gel,

Und allent wes ick süs wil han,

Wultu anders mit freden ym huse ghan.

Dat ys so kordt, als ein korn.

#### BENNEKE:

Alheit, du moest sachte varen.

Alse du ydt hevest an,

So moeste ick wesen frouw und du de man.

So deydt uns sûnte Pawel nicht leren,

Alse ick uth syner schrifft wil beweren.

Sûnte Peter hefft ock also geschreven,

De frouw schal under des mans horsam leven.

Also sede unse pape am söndage.

#### ALBEIT:

Eynen dreck ick na unsem papen frage. Ich wil doen, wat ick will.

# HENNEKE:

Twar dar van make ick eyn ander spil.

# 114. EIN SCHÖNE SPIL

# 976

u 73 b De Broeck hördt yo tho dragen dem man. Idt gha anders, wo ydt kan. Dat segge ick dy, wyff, al sünder wan.

#### ALHRIT:

Wo, Henneke, süstu my ock nicht stan, Alse eynen mynschen, alse dick. Ick wil myt regeren, des löve mick! Dat gha darna, wo ydt kan.

#### HÊNNEKE :

Leve Alheit, thü vorth düsse broeck an! So mach ick de mützen dragen.

#### ALHEIT:

Ja, dat darf ick wol wagen.

Do her de broeck und lath se ghan!

15

10

## HENNEKE:

Dar willen wy uns ersten umme sian.

#### ALHEIT:

Dat wil ick wagen, dewile ick kan stan. Dat gelde slach umme slach!

20

#### HENNEKE:

O we, o we, o wach! Wo sleystu, böse pute, my so seer? Noch byn ick aver düsser broeck eyn herr. Uth myner handt schaltu se nicht ryten.

25

#### ALHEIT:

Dar wil ick my bedt umme biten. Scholdestu se beholden, dat schold my vordreten. Lath se gan edder ick wil dy myt tenen toriten. Segge nu, dy hesst bestreden eyn wyst.

30

### HENNEKE:

Ach, wo we deyt my myn lyff!

Wo erlosen hefft myn frouwe my stangen!
Dat wil ick alle mynen fründen klagen.
Van sorgen kan ick hir nicht lenger syn.
Ick moth gan tho dem vaddern myn.

#### ALHEIT:

Myn moder hefft my gelert aldörgen recht,
Nu byn ick heer, myn man ys knecht;
Nu ick en ersten hebb underkregen,
Nu wil ick my des besten plegen.
Gy leven frouwens, latet yuw van my leren,
Und willet yuwe mans ock reformeren!
De broeck ys myn geworden.
Nu wil ick gaen yn des mans orden.
Gy andern frouwen, doth ock also!
So möge gy syngen, springen und wesen fro.

### HENNEKE:

Och vadder, wat ick yuw doch schal klagen, Wat my weddervaren ys yn düssen dagen! Van sorgen ick nicht spreken kan.

#### ALERDT:

Och vadder, wene so nicht, gude man! Wat ys dy weddervaren?

#### HENNERE:

Leve vadder, dat wyl ick dy apenbaren.

Du west, wo Alheit myn wyff

My so leff hadde, alse er egen lyff,

Und ick er wedderümm ock also;

Overst nu geyt ydt vel anders tho.

Wo ick dy de warheyt seggen mach,

In düssem yar hebbe ick nicht eynen dach

Vor er tho freden mögem syn.

# ALERDT:

Wene nicht, leve vadder myn!

10

u 74 b

15

20

25

35

De frouwens krigen wol eynen anstodt,
Idt kan noch altomael werden gudt.

Myn wyff Wöbbeke krech ock eyns den schrul,
Se was schir worden half dul.
Overst ick nam war, do se eyns sath und dreth,
Mit orlave, alse se er water leth,
Mit lyst ick dat yn eyn kohorn entfink,
Wo balde ick na unsem doctorn gynk,
Dat he dat wolde beseen,
Wat myner frouwen weer gescheen.
Alse he nu dat water besach,
Balde he my guden trost gaff.
He smerde se myt salven, de was gudt,
Und beneygede se yn eyne vryske pagenhudt,

Darynn lach se beth up den drüdden dach.
Dat toech er all den fennin aff.
Se warth darna so rechte fyn,
Dat se noch ys de leveste Wöbbeke myn.
Eynen gülden gaff ick em dar vör;

Twar ick dy dat seggen dör,
Ick wold nicht nemen twintich pundt,
Dat se nicht weer wedder gesunth.
Wultu nu don na mynem rade,
So se darna tavende spade,

Wor se yegen den avent geyt huken, Krich er water yn eyne kruken Und kum wedder tho my! Ick wil sülven gan mit dy Und spreken den doctor an.

30 HENNEKE:

O vadder, hebbe dank, gude man!
Ick wil so lange by der want stan,
Dat ick see, wor se wyl huken ghan.
Leve vadder, hyr kame ick wedder gaen.
Ick vant myne Alheit by dem tune staen
Und alse se vordanwert gynk,
Wo balde ick ehr water entfynk!

14444

"Wen gy nu wolden mit up de vart,"

"Unvorsumet schal wesen yuwe lohn.

1

## ALERT:

Ja, vadder, dat wil ick gern doen. Ick wil wesen de man Ind wil vor yuw en spreken an.

# THOM DOCTOR:

Herr doctor, herr godt gröte yuw!

## DOCTOR:

Dank hebbet, wilkamen synt gy my. Wat ys yawe begeer?

## ÁLERT:

Dat wyl ick yuw seggen, werdyge herr!

Myn vadder, de hyr by my steyt,
De hefft yn synem huse groth herteleydt,
Syn wyff hefft gekregen den schrul,
Gelick efft se ys half dull,
Welk em ys eyn sware pyn.
Seeth, hyr hefft he ehr water yn.
Seeth doch tho, wat er mach schaden.
Konne gy ehr thor sundtheyt raden?
He schal yuw geven, wes gy wyllen han.

#### DOCTOR:

Ja, fründes, ick wyl myn beste doen.
Dyth water ys seer unklaer,
Der frouwen krankheit ys seer swar,
Se hefft up eyner bösen stede gewesen,
Dar ys er ein böse wynt yngeblasen,
Und ydt heft gedaen eyn böse wyff,
De fepnin ys er getagen avert ganze lyff.
Iodoch ick wyl ehr helpen sünder waen,
Men gy matten na mynem rade doen.

10

15

20

Hyrmit möte gy er de hudt dörchhouwen Und de wunden myt aschen wol bestrouwen Und leggen se yn eyne vryske pagenhudt, So thut ehr de fennyn meysterlick uth. Darvn moth se lyggen dre nacht und dre da

Daryn moth se lyggen dre nacht und dre dage.
Vorwar ick yuw dat sage,
Düsse kunst ys beweert,
Ick hebbe se up velen bösen frouwen probeert.
Ock do ick yuw vörder eyn bericht,
De framen frouwen bedarven se nicht,

Sünder de bösen mans, de myt eren wyven
Stedes hartagen unde kyven,
Den plege ick ock hyr mede cureren
Und plege ydt den frouwens to leren.

Gaeth hen und doth, als ick yuw hebb gelert!

Düsse kunst is geldes gewert.

#### MODER:

Guden dach, Drüdeke, leve süster! Goth doch mede hen tho myner dochter! Ick hebbe se yn dren dagen nicht geseen.

## DRÜDEKE:

Ja, nabersche, dat wil ick gern doen.
u 75 b Ick hebb ock tho er eyn groth warf.
Seeth, hyr vinde ick noch dre scharf,
De wyl ick uns to vören geven.
Kamet, latet uns yn fröwden leven!

#### MODER:

Guden dach, leve dochter myn!

#### ALHRIT:

Wilkamen möte gy all beide syn!
Leve naberske, drinket doch van düssem beer!

#### DRÜDEKE:

Drinket her, dat yuw godt ehr!

Leve nabersche, wor ys doch yuws man?

ALHRIT:

Dar weeth ick teyn duvel van. He leep uth und was böse up my.

MODER:

Myn leve dochter, godt behöde dy, Dat he dy yo neen qwadt en do!

DRÜDEKE:

Stisters, seeth doch all beyde tho!

Par kumpt Henneke myt synem vaddern ghan.

MODER:

Drüdeke, wultu ock harde by uns stan, Wo se willen beyde unnütte wesen?

DRÜDEKE :

Twar, naberske, wo wold ick en de haer verlesen, Wo se wes unnüttes heven an, 'Alse ick vaken gedaen hebb mynem man.

HENNEKE:

Wo ysset, wiff? Heffstu ock noch den schrul?

DRÜDEKE:

Wo nu, Henneke, bystu worden dul? Wat deystu mit der roden pagenhudt?

ALERT:

Gy beyden thöten möten thor dören uth. Alheit, gy möten eyn weynich kamen her.

DRÜDEKE :

Alheit, settet yuw thor wehr!

Wy willen vaste by yuw staen.

Düsse kerls schölen yuw nichtes doen.

# 114. EIN SCHÖNE SPIL.

# 983

u 76

Hebbe gy ock hende, könne gy ock then.

#### HENNEKE:

O leve vadder, latet uns fleen! Düsse wyver vorwörgen uns alle beyde.

5

20

25

30

#### ALERT:

Wo schyr hadd ick my bedaen van grotem leyde! I, wo hebben se my de har getagen? Kamet, wy willen ydt dem doctor sagen.

## MODER:

Leve dochter, dar weer wy dy eyn gudt staff,
De beyden kerls wiseden wy meysterlick aff,
Wy geven en slage mit macht.
Nu leve dochter, wy willen dy geven gude nacht.
Wehr dy, men sol also vordan,
So blifstu ym huse wol de averman.

## ALERT:

Her doctor, wy willen yuw doch gebeden han, Dat gy mede wolden tho der frouwen ghan Und wolden er de arstedye sülven geven. Wy weten nicht, wo wy ydt schöllen anheven. Gy schölent nicht vorgeves don.

#### DOCTOR:

Vor dat arbeit neme ick lohn
Und gha myt yuw darhen.
Leve frouwe, synt gy ock yn?
Laeth seen, sleyth yuw de puls ock?

## ALHEIT:

Ick sla dy drade mit dusser broeck, Dat du schalt liggen under der bank. Menstu, dat ick byn krank? Ick wil dy raden, dat du woldest ghan. DOCTOR:

Fründes, de süke wyl ehr bestan.

Tastet se an und holdet se fast

Und splytet ehr aff dat bast.

Ick wyl ehr der adern slaen.

Dat böse blodt schal dar heruth gaen.

ALHEIT:

O tho yednte, o we, o wach!

Dat was twar eyn swar slach.

Dat wyl ick alle mynen fründen klagen.

## ALERT:

O leve vadder, gy möten dyt düldych dragen. Dat sote wyl dat sure nicht vordryven.

## DOCTOR:

Dot her de aschen, ick moth ehr de hudt bewryven. Ick weeth, ydt wert ehr sachte doen.

# ALHEIT:

Och ick kan nicht lenger aver ende staen. Is dar nemant, de my helpen wyl?

# HENNEKE:

Leve wyff, swig doch styl!

Wo röpstu so rechte ludt?

Du möst noch ersten yn de pagenhudt.

Idt geschüth all dy thom besten.

#### DOCTOR:

Legget se nedder, se schal eyn weynich resten. Slath fyn ummeher de pagenhudt (Se schal ehr then allen fennin uth) Und latet se lyggen eynen dach effte dre.

# ALHEIT:

O myn leve man, my ys so rechte wee.

25

Ick sterve, eer gy ydt löven.

#### HENNEKE:

Leve wyff, ick mach my wol bedröven,
Dat du schryest so yamerlick.
Iodoch wold yck my fröuwen sünderlick,
Wen dy düsse arstedie helpen wolde;
Wen ick dar ock twyntich gülden vor geven scholde,
Des wold ick achten nicht eyn myeth.

#### DOCTOR:

Henneke, du möst affwachten de tydt.
 Ydt wert so drade nicht gudt, als ydt qwadt.
 Dre dage moth se so lyggen, dat ys myn radt.
 Under des wert se qwydt eren fennin.

#### ALHEIT:

Nu höret, alderleveste man myn,

Latet my doch eyn wenig uth düsser pagenhudt,

So wyl ick yuw seggen averludt,

wo ick my yegen yuw so gestellet han.
Leve Alert, vadder, wyllet vor my doch börgen stan!
Wo ick yuw de warheyt nicht werde seggen,
So schöle gy my wedder yn de hudt leggen.

#### ALERDT: .

Hör, Henneke, leve vadder,
Ick wyl dyne Alheit nemen uth dem ladder
Und wyl ehr de aschen uth den wunden raken.
Ick holde, de krankheyt hefft sick gebraken.
Stat up, vadder, und segget ydt yuwem man,
Wo yuw de krankheyt hefft bestan.

#### ALHEIT:

Myn leve man, ick bydde yuw so seer
Umme aller junkfrouwen eer,
Vorgevet my myne öveldadt,
Darto my myn moder geraden hat.

Ick wyl hyrna mit allem flyth
Tuw gehorsam wesen alle tydt.
De pagenhudt hefft my gelerdt,
Wo ick mynen man und werdt
Schal holden yn groten eren.
Gy Ieven frouwens, wyllet van my Ieren
Und holdet yuwe mans vor gudt,
Up dat gy nicht kamen yn de pagenhudt,
Alse my ys weddergevaren!
Got möte uns alle bewaren!

# conclusio:

Herr doctor, twar ick dat seggen moth, Iuwe kunst ys wysse und gudt; Dat hebb gy bewyset an düsser frouwen. Ick segge dat by myner truwen. Mennich man möchte ydt weten, De myt eynem bösen wyve ys beseten. He lete yuw halen aver see und sant, Wen he ock wanede yn Engelant, Und geve yuw gülden ane tal. Iodoch ick de warheyt seggen schal, So werde gy hyr noch genoech to dönde krygen. Van düssen framen frouwens wyl ick swygen. De hebben van düsser krankheyt nene nodt. Eyne fredesam frouwe ys alles laves groth. Nicht levers ys up erden, Alse frouwenieve, weme de kan tho dele werden. Eyn dögentsam frouwe wert gepryset, Alse de hillge schrifft vaken bewyset. Salomon de wyse man Im xxxj capitel syner spröke secht ock darvan: Dem eyn dögetsam frouwe ys beschert, De ys baven eddeln perlen werdt. Eres mans herte darf sick up se vorlaten, Im huse devt se em stedes baten. De frouwens, de dar früchten godt den heren, De schal men holden yn groten ehren.

10

Leve herr doctor, ick do yuw eyn bericht,
Düsse frouwens fragen na yuwer kunst nicht.
Schenken se yuw eyns, dat nemet vor gudt.
Overst dyt weer wol myn radt,
Dat gy wolden gaen tho dem anderen man,
De yuw gystren leth seggen an,
Und wolden em helpen, als gy hyr hebben gedaen.
Hyrmit wyl ick laten mynen sermon anstaen
Und gaen wat aver den ordt,
So kricht eyn ander ock dat wordt.

# 115.

IPIT LUDUS SOLATIOSUS EXERCENDUS TEMPORE NUPTIARUM VEL CARNIS BREVI IN HABIT, UBI PLACUERIT.

OFFICIALIS CUE PEDELLO, NOTARIO ET DUOBUS PROCURATORIBUS INGREDIUNTUR HONESTE ET DECENTER, SICUT CUILIBET CONVENIT, INDUTI, QUOS
A LORGE SECUNTUR SERVUS RUSTICALIS CUM PATRE ET POSTRA ANCILLA
RUSTICANA CUM MATRE ET CUM UNA SOCIA NOMINE RULEY, ET NOMEN ARCELLE EST MARET. TUNC OFFICIALIS SEDET AD MENSAM ET PEDELLUS SECUM GESTANS LIBRUM PONIT ILLUM AD MENSAM ET NOTARIUS SE IN PRIMO
SCAMPNO VEL SEDI LOCAT JUXTA MENSAM, PROCURATORIBUS, POPULO,
CETERIS A LONGE STANTIBUS.

FEDELLUS AD POPULUM.

Nun hört, yr heren uberal, Do sytzt mein her der official. Hat yematz ycht zu klagen In geistlichen sachen, Der sol sich her für machen.

TUNC SERVUS NOMME RUMPOLT ACCEDIT OFFICIALEM GROSSIS MANIBUS ET HARITU, QUI AD GENUA, PORTANS SCRIPTURAN VEL COPIAN IN MANIBUS DICENS:

Genadiger her official,
Ich pyn gar in grosser qual.
Yr habt micht at gesteren geladen,
Das thuet mirt halt nach heut zaen.
Nembt hyn das kluen priveleyn!
Ich mayn, es sol dar ynnen geschriben seyn.

<sup>2.</sup> Pichler über das drama des mittelalters in Tirol 2. 7: Das stück wol Debs aus Ingolstadt mit sich herein gebracht. Art und weise desm erlauben sogleich den schluß, daß es nie bei uns gegeben wurde sprochen die verhandelnden gerichtspersonen, official, notar, pedell und soaten durchweg lateinisch, von einem Tiroler volkeleben ist nirgends spur. 3. verwieseht. ? habitu. 24. verwieseht. ? schulen. ? zagen.

notarius recipit scripturam de manu rustici dicens: Vere comparet.

PROCURATOR PRIMUS SCENDIT:

Misterio non caret.

SECUNDUS PROCURATOR DICIT:

Ipse est filius paupertatis.

OFFICIALIS AD ILLOS:

Amore dei taceatis.

ET SUBJUNGIT AD RUMPOLT:

Wer hat dich geladen her ein?

RUMPOLT RESPONDET:

Her, ich kann nit in der Lafertein. Erlaubt mir ein vorsprech, Der mich an mein widertayl rech!

15

20

25

10

OFFICIALIS AD ILLOS:

Ja, den thue ich dir erlauben, Magst du nur ayn auß klauben.

PRIMUS PROCURATOR AD RUMPOLT:

Ich wil ewr trewr redner seyn (Gib mir nur den lan mein!) Und muen, ich wil das recht gewynnen, Ich sey dan nit rech pey synnen.

NOTARIUS AD RUMPOLT:

Zel auff so pehendt iiij groschen an missewendt! So hast ein gewissen vorsprech, Das man dir nit dy rech prech.

RUMPOLT DAT PECUNIAS DICENS:

Sedt hyn das geldt, ich gib es dratt.



Gebt mir nur ein gutten ratt!

PEDELLUS CLAMAT AD POPULUM:

Nun, wo ist nun der ander tayl?

Ist nyndert hyn ein dyeren so gael,

Dy den knecht thut sprechen an?

Dy schol her für recht gann.

MARET PRECEDERS AD OFFICIALEM, QUAE AD GENUA DICENS:

Schöner her, ich pyn hye
Und fal nyder für ewer knye
Und pitt heut das heylig recht
Uber den dasing falschen knecht,
Der hat mir dy ee versprochen
(Das ist nun wol syben wochen)
Und hat sich nit lang pedacht,
Er hat micht umb mein er pracht
In laster und yn schandt
Und er laugt seyn alssambt.

. NOTARIUS DICIT:

Nullus contestatur.

OFFICIALIS DICIT:

Et altera pars audiatur!

MARET DICIT:

Ich mues auch ein vorsprech haben. Hyet ich nur ein trewen knaben!

SECUNDUS PROCURATOR AD ILLAM:

Leich her vj phenning! Ich hoff, dir sol mit mir gelingen.

MARET DAT PECUNIAS DICENS:

Se hin, das gelt sol nit saumen.

15

20

25

30

Thue mir nur recht aufgaumen, Das wyr den knecht pestricken Und yn rechen wol verzwycken!

NOTABIUS:

Fiat de columpna juramentum
In forma juris et docentum.

OFFICIALIS DICIT AD PARTES:

Gett her, yr paidt parsann, Rüert das puoch des ewangely ann Und swer iglichs ein rechten aid, Das yr wellt sagen dy warhaydt!

MARET PRIMO TANGIT LIBRUM DICENS:

Hey, so swer ich heut auf das puech, Das ich nur dy warhayt suech.

EODEM MODO RUMPOLT JURAT DICENS:

Ich swer auch ein ruen aid, Es sey yematz lieb oder layd, Ich wil nur die warhayt sagen, So darff man mich nit ferrer fragen.

SECUNDUS PROCURATOR AD OFFICIALEM:

Würdiger vater official,
Ewr wayshait wayß man überal,
Ewr gerechtikait dy thuet man loben
Do nyden ym landt und auch oben,
Und auch hye yn der gantzen stat
Phlegt man ewres waysen ratt.
Do kumbt ein arme dyeren her
Und recht, sy sey peraubt der err,
Und gicht, es hab der Rumpolt thann,
Und klagt yn umb den schaden ann.
Sy spricht auch dar zue nach mer

L. verwischt. 16. ? guoten. ? triuwen. H. 31. ? noch, H. ? mê.

Er hab yr verbaissen dy ee.

Nun rufit sy an ewr gericht,

Das ir yr ain urtayl dicht

Und gebt yren zu einem elichen man;

Sy wyllen haben lieb und schan.

# PRIMUS PROCURATOR AD OFFICIALIEM:

Würdiger her und weyß,
Ir vernembt dy sach mit fleiß
Und merkt auch wol dy anklag.
Nun pit wir, gebt uns ein lengeren tag!
Ein libel schol man uns geben:
So meg wir rechter antburt pflegen.

## OFFICIALIS DICIT:

Das laß ich nit angann,
Wen es wirt zu vil stan.
Das vermechten nit dy armen leut.
Nun hert, was ich enk mer bedeyt!
Seliche sach haben freyhayt vil,
Dy mag man rechen, wan man wyl.
Man darf nit der strenkayt pflegen.
Das liebel latt man underwegen.

#### ET SUBJUNGIT AD RUMPOLT:

Rumpolt, nun sag an, Hastu disen schaden getann Oder wilt du sy nemen zu der ee, Das nit ander ubel dar auß gee?

# RUMPOLT RESPONDET OFFICIALI:

Her officagel, das thuen ich nicht, Oder ich sey dan ein verhayt pesbicht. Sy wyrt nymer mein weyb, Und scholt es gelten sel und leyb.

MATER PUBLICAE AD RUMPOLT:

By das dich der teufel reyt!

Wye hastu mir dy tachter keyt? Nun mueß du sy zu einem weyb haben Oder dich essen kran und raben.

#### RUMPOLT AD MATREM:

5 Sweig, du altz schedenvel,
Oder ich slag dich auf dy kell.
Deiner tachter nam ich nit wer.
Ir sindt wol x oder mer,
Dy sint pain deiner tachter gelegen
10 Und habent mit yr unkeusch pflegen;
So wildu mir den hudelsack
Aller erst fassen auf meinen nack.

Du leugst in dein maul.

## MARET AD RUMPOLT;

O du pist ein sneder gaul. 15 Mueß ich deyn hudelsack seyn? Es sol gelten das leben deyn. Du must mir noch ain kafer slinten Und an payden augen derplinden. Zeygst du mich mit x mann, 20 Das ich hab mit yn unkeusch tann, Das ist als erlogen. Das dir ein dreck durch dy zendt würt zogen! Du pist alles unglick voll. Syben slebseck hastu wol 25 Und pist in der haut ein schalk. Der teufel far in dein palk!

## RUMPOLT AD ILLAM:

So pistu ein hur in der haut, Das sag ich dir überlaut.

# MATER AD ILLUM:

So pist ein loter und ein pueb.

30

<sup>9. ?</sup> bai.

Man sol dich redern auf einer grueb
Und recken an ein sayl.
Der galing ist dein eribtayl.
Nun phuy dich, du venus ackertrel
Und du verfluchter augen knol!
Du pringst mir mein kynd yn schand.
Nun hab dir mein trew zu einem pfand,
Ich wil dir dy der thuen,
So magstu nymmer mer gruen,
Und dy rat schayssen, dy gruen und dy gell,
Gil, rankoren, eyß, leyß und dy augenfell,
Geferen swintel, külsen und fueßspar,
Gelsucht und der teufel pescheiß dich gar!

## PATER SERVI AD ILLAM:

Sweig, du alts saichvas!
Welcher teufel lernt dich das?
Ich trawt dir schir geben ein stas.
Du pist ein alte zauberynne
Und must auf einem hert verprynnen.
Das hab ich in meinen synne,
Und scholt ich halt auf meinen kragen
X meyl weg tragen.
Ja, ja, ich wilß dem richter sagen.

#### PEDELLUS AD ILLOS:

Sweigt und lat ewer schallen, Ewren grym und zaren fallen! Thuet uns nit pentoren, Das man dy warhayt mag gehoren!

# OFFICIALIS AD RUMPOLT:

Sym, sag an, Rumpolt, zu dißer frist, Ob du der sach schuldig pist? Hastu yr junkfrawschaft zuprochen Und dar zu die ee versprochen?

L. ? du unreiner a. 22. ? Dich x. H. 27. ? betêren. H.

10

15

20

25

30

#### RUMPOLT RESPONDIT:

Her, ich hab es kains getan.

Des pezeug ich mit frawen und man
Und wil mich mit rechten weren
Und das zwe hundert aid sweren.

## MARET AD RUMPOLT:

Rumpolt, swer kain aid Oder es wirt dyr wesen laid, Wen du magst mein nit enperen. Wyr sein albeg pey enander geren. Du wayst wol, wo es am ersten ergieng. Ferten, wo man das hey auf vieng Und do wyr auf dem schober lagen, Nun her, ich wil dyr mer sagen! In den lesen unter den ruen, Da wyr, ich und du, warden einlan, Du gabst mir dein falsche trew. Ich sprach: Schaw, das es dich nit gerew! Dar nach an sant Merten nacht Hastu mich umb mein er pracht Auf der dyllen in dem pett. Das weist nach dy fader recht. Und der noch testu oft petrachten, Und vor auß zu weinachten, Wan mein mueter zu kirichen was, So hastu geaylt zu meiner schaß. Das hat das ganz haußvolk gesehen Und megen es für ein warhayt gehen. Darzue in dem faschank Pistu oft ein ganze nacht lank Pey mir in dem pet gelegen Und haben guete kurzweyl phlegen.

RUMPOLT AD ILLAM:

O Mareth, Mareth,

<sup>7</sup> des. 22, f noch din.

# Was lug auß deinem maul get!

PEDELLUS AD ILLUM:

Sweig, das dich der henger reyt! Nun ist doch noch nit reden zeyt. Thuestu so vil unterklaffen Und wir haben wol anders zu schaffen.

# OFFICIALIS AD MARET:

Ich sag dir warlich, Mareth,
Das es also geschriben stet,
Ein yede zeugniß sol seyn
Yn zwayr mund oder dreyn.
So pistu nur alain
Und der knecht spricht dar zue: Naen.
Hastu aber icht zeugen mer,
Der zeuch her für, das ist mein ler.

# MARETH AD OFFICIALEM:

Her, mein mueter was do pey Und ein junkfraw, dy haist Rulay.

#### OFFICIALIS AD MATREM:

Sag dy warhayt, du altes weyb, Oder du verdampst dein sel und leyb.

## MATER AD OFFICIALEM:

Her, ich swer pey meinem leben,
Ich wil ein rechte zeugniß geben.
Es geschach an dem newen jar,
Da gieng ich von der kirichen dar
Und cham haym yn mein hauß,
Do hub sich auf der dillen ein sauß,
Ich spirt das petlein krachen
Und dacht: Was wirt sich do machen?
Do schaut ich zu einem lücklein ein
Und sach dy liebste tochter mein
Nakhat in dem pett ligen.

Ich war halt schir nider gesigen, Also was ich erschroken. Her, do sag ich den rechten proken, Wen Rumpolt lag auch pay yr. Her, das solt ir gelauben mir.

## RUMPOLT AD ILLAM:

Du leugst, du alte flechreischen! Du wirst mich also nit teuschen.

#### PRIMUS PROCURATOR:

So red ich pei des rechten kraft,
Das vater und muter und frontschaft
Chein rechte zeugniß megen geben.
Sy wellen neue recht anheben.

## SECUNDUS PROCURATOR:

Es mag halt in selichen sachen
Vater und muter zeugniß machen,
Swester und prueder, weyb und kind
Und das ganz haußgesind.

#### PRIMUS PROCURATOR AD ILLUM:

20 In isto casu non est verum Nec est testimonium merum.

SECUNDUS PROCURATOR RUMPENS IN IRAM DICIT AD PRIMUM:

Vos nescitis Neque causam litis.

25 PRIMUS PROCURATOR AD ILLUM ETIAM IRACUNDIA DICIT:

Hæ sunt vobis pausæ.

Ego interrogo causam causæ.

## MATER DICIT:

Ja ja, er ist ein rechter lauser.

30 PATER DICIT AD CIRCUMSTANTES, DEMONSTRANS PROCURATORES DICIT:

Secht dy daigen thuent sich kriegen,

# 115. LUDUS SOLATIOSUS.

Das se uns umb das gelt thuent betriegen; Und wan sy uns dy peutel stellen, So weren sy dan guet gesellen.

OFFICIALIS AD RULEY:

Nu sag an, junkfraw Ruley, Ob den sachen also sey, Als dy Maret hat geredt. Hastus icht gesehen in dem pett?

# RULEY AD ILLUM OFFICIALEM:

Her, ich chan euchs sagen wol, Als eine frume junkfraw sol. Es ist nu wol ein halbes jar, Das ich sein am ersten ynne war, Und hab mit meinen augen gesechen. · Her, es ist halt oft geschechen, Ym lesen und ym heyrechen, Und yn den winter thet wir zechen, Wan wir pey der rechten sassen, Wie oft wir der spindel vergassen Und aylten auf dy dillen drat, Do man wol dieren pet hat! Und wan wir se gerigelt hetten, So lag den pey der Mareten Rumpolt der dasig knecht. Dar über mag man wol kennen recht.

RUMPOLT AD ILLAM:

Ja, du leugst auch selten alein, Du pist ein peß hurrenpain. Ich chen wol zehen knaben, Dy dich uberhobernaschelt haben.

RULBY AD ILLUM:

Rumpolt, red nit auf mein er

<sup>27. 7</sup> ligst.

10

15

25

Oder ich wil dir sagen mer!
Du pist mir dy zeit lang
Umb mein maytumb nachgangen,
Du hast mir oft nach pfiffen
Und dar zue in dem puesen griffen.

RUMPOLT AD ILLAM:

Ruley, du pist nit frum.

Jakels sun im nidern drum

Der nam dyr dein maytumb

Dort in dem pet, des mich wol zam.

RULEY AD ILLUM:

Nu, wan ist das geschechen Oder wo hastus gesechen?

RUMPOLT RESPONDET:

Es geschach den selbigen tag, Do ich pey der Marethen lag.

SECUNDUS PROCURATOR:

Jam ipse confitetur.

PRIMUS RESPONDET:

20 Ex hoc vero non sequetur.

OFFICIALIS DICIT:

Vere est suspectus.

RUMPOLT RESPONDET:

Her ich pyn nit ein leker.

SECUNDUS PROCURATOR AD NOTARIUM:

Werder schreiber, offenwar Schreib uns dise zeugniß gar! Als dy dieren heut hie klagt

<sup>5. ?</sup> den.

Und dy muter auch das sagt Und als Ruley hat genent Und er selber der paur hat bekent, Das recht wil ich gebinen schier.

PRIMUS PROCURATOR RESPONDIT:

Ja, das ich nit appellir.

₩.

NOTARIUS DICIT:

Nu wer mecht des als erschreiben, Was se heut klaffen und speyben? Nu stiet es nit auf einer ross haut, Se schelten vast und schren so laut. Do mit so thuent se uns betoren, Das ich der warhayt nit mag horen. Se nenent etleich zeyt und stundt . Und dach hat weder endt noch grundt. Aber ain veder ways man, Der sy der sach erchennen chann, Der zwayerley für gab, De ich am ersten umb fangen hab, Umb dy ee eurs schaden. Dar umb der paur hat geswaren, Und laugent ir payder sant, Nu hat er selber das ein pekant. Dar umb ist er in ein ayd todt. Dar zue andre zeugniß gat Von der muter und von der maydt. So merk man was dy dieren sayt! Das hat vast ein geleichen syn. Nu fragt, wer zeucht das urtayl hyn.

SECUNDUS. PROCURATOR OFFICIALI:

Pater reverende, Juste et metuende, Postulo sententiam

<sup>10. ?</sup> stilende.

10

Processus et decenciam.

## MATER AD OFFICIALEM:

Nu her unß, paur, der zol!

Nu woy, ir chent yn auch wol;

Wen er ist aller pybrey und posheyt vol,

Er hat mir mein chindt versniten

(Der hiet ich lieber selber erliten)

Und pracht yn laster und yn schandt.

Ey, das er durch dy zendt wer geprant!

Er hat es vor oft pedacht

Und wol zehen umb ir er pracht

Und hat ir yeder verhaysen dy ee.

## ET SUBJUNGIT AD RUMPOLT:

Nu we, nu we, das dich der schitel angee!

15 PATER AD OFFICIALEM:

O liber her, mecht es geseyn, Geren gab ich zehen guldein, Das mein sun solt ledig werden Und auß dem recht cham mit eren.

20 Ey, das er dar von cham
Und ein ander weyb nam!
Wan das ist ein pöß geslacht.
Gebt dar uber pan und acht!
Also hört ich all mein tag,
25 Das gelt und gab vil vermag

In dem recht und an dem ringk,
Das oft einem wol gelingk,
Der halt sust hiet verlaren,
Dem wirt der pöst tayl ercharen;

Dar umb wolt ich euch dy hantel smiren,
Das ich cham von der dyeren.

OFFICIALIS AD ILLUM:

Schmier an galgen! Das ist mein rat.

weren.

O pawr, ich wil dir sagen dratt
Du solt mich das nymmer leren,
Das ich thue rechte recht verkeren.
Ja ich ließ dich erstinkchen
Und yn deinen plut ertrinken.
Scholt ich nu nemen gelt?
Nu nam ich nit alle welt,
Das ich wolt rechte recht zuprechen
Und ein falsch urtayl sprechen.
Als pauren ich wil dich pegaben,
Dein sun mueß dy dieren haben,
Es sey ym lieb oder layd;
Das ratt dy recht gerichtikayt.

## PEDELLUS AD POPULUM:

Nun sweigt, yr menschen yn dem sall! Secht, mein her der official Wil heut ain große sach schlichten Und gar gerechte urtayl tichten.

TUNC OMNES PERSONE EO MAGIS CLAMANT SIMUL SE INVICEM VITUPERANDO, NE QUIS PROCLAMARE ET CONFUSIONE POSSIT PERCIPERE VERBUM. INTERIM OFFICIALIS LOQUENS NOTARIO SCRIBENTI QUASI DICERET SCRIPTURAS. PEDELLUS DICIT AD CLAMANTES:

Nun sweygt und last ewer geschrae! Der krieg ist nun entzway. Man wirt nun das urtayl lesen; So hört man, wer do ist genesen.

TUNC OWNES ATTENDUNT, OFFICIALIS INCHOAT SCRIPTURAM DICENS:

In nomine et cetera.

NOTABIUS DICIT:

Hec verba tangunt ethera.

OFFICIALIS:

Presentem causam matrimonii E finibus orta posonii Procuratoribus electis

10

15

20

25

30

Et testimoniis bene inspectis
Discernendo judicamus
Hys scriptis sententiam damus,
Ut Rumpolt Margaretham
Accipiat uxorem letam
Anathematis sub pena
Auctoritate nostra plena.

NOTARIUS RECIPIT SCRIPTURAM SIBI E MANU. OFFICIALIS DICIT AD RUMPOLT:

Rumpolt, hastu dy red vernumen? Es ist nun zu dem urtayl kumen, Aber du hast das recht verlaren, Es sey dyr lieb oder zaren.

# ET SUBJUNGIT AD MARET:

Frey dich, Margaret!

Das urtayl hastu zu dieser stett.

Nun gib dar für ain guldein!

Rumpolt muß dein haußwirt seyn.

Deinen redner thue auch genueg!

Das ist als des rechten fueg.

Wildu dar nach schaden klagen,

Da magstu deinen vorsprech fragen.

#### MARET RESPONDIT:

Her, den gulden gib ich geren, Ich wil auch meinen vorsprech eren Mit ain halben gulden gelt, Das er mir auch schaden und zerung melt.

MARET DAT ILLIS PECUNIAS, RECIPIENS SIBI SCRIPTURAS AD MANUS. SECUN-DUS PROCURATOR DICIT AD MARET:

> Maret, ich wil dyr dank sagen. Nun wel wyr umb die zerung klagen.

## ET SUBJUNGIT AD OFFICIALEM:

Her, ich klag nach für dy dieren. Den Rumpolt sol man condempnyeren, Wan er das recht verlaren hatt, Dy zerung muß er gelten dratt.

OFFICIALIS DICIT:

So sprich ich hye zu dieser stundt Für dy zerung fürdhalb pfundt.
Ob aber dißer Rumpolt
Dy dieren geren nemen woldt
Und that sich nit verrer dingen,
So solt ym wol paß gelingen.
Ja ich wolt yn auch bedenken
Und dise zerung alle schenken.

# SECUNDUS PROCURATOR DICIT:

Nu hab ich das recht gebunnen. Zwar er war mir schir entrunnen, Aber ich hab größer weysheyt phlegen Und vil müe dar auf müßen legen. Mit witzen und synnen Thue ich vil recht gebynnen. Ich chan dy warhayt für pringen Und mandleich kemphen in den ringen. Ich merk auf dy anklag Und auf aller zeugen sag. Mit antwurt so pin ich pehent, Den rechten gib ich pald ein endt. Mit fleiß verdien ich meinen lan Und trag heut des sig ein kran. Ist yemant hye mit rechten uberfangen, Den sol auch noch mer belangen; Oder wolt ymanz fahen ann, Dem wil ich gerne pey stan.

# RUMPOLT DICIT:

Nu woy, nu woy, ich armer knecht Hab nun verlaren das recht. Da ist mein redner schuldig an, Si zwar, ich gib ym chein lan.

10

15

20

PRIMUS PROCURATOR AD ILLUM:

Paur, du solt dich nit vergessen. Wolstu nu mir dy schuldt messen, Dein maul sich selber verplodert hatt; Das hörat man an diser statt, Du hast es selber als bekendt, Wie dy dingen zuegendt, Das du pist pey der Marethen gelegen. Was darfstu nu vil rechten pflegen, So du bekennst, du hast es tan? Paur, so gib mir mein lan Und nym sey zu der ec, Das nit mer mye dar auß gee! Wildu aber appelliren Und lenger rechtuen mit der dieren, Dar zue so chan ich raten wol, Als ein weyß rednar schol.

#### RUMPOLT DANS EI PECUNIAS DICIT:

O her, set euch nach ein phunt! So ich immer ledig werden chunt, Ich appelliren geren Und dy sach gen Ram keren.

## PRIMUS PROCURATOR:

Ein appellacio chan ich machen,
Als sich gepürt zu selichen sachen,
Von meinen herrn official
Piß hyn in des pischolfs fal
Und zu dem erzpischolfs zu hant;
Ein primas wirt uns bekant
Und dar nach der heylig stuel,
Der ist aller xij schuel.

#### SECUNDUS PROCURATOR:

Man appellirt zu chein mal

<sup>15. ?</sup> rechten. Vgl. s. 9. 21. ? Ich wolt. 27. ? sal. 28. ? erz-olf.



Zu pischolf von officicial,

Nu er sei ein verdachte cauß,

Wen es ist ein rechtes recht hauß.

## PRIMUS PROCURATOR:

Nisi sit ruralis, Decanus vel officialis, Tunc potest appellari. Peto epistolas jure dari.

## ET SUBJUNGIT AD POPULUM DEMONSTRANDO SECUNDUM PROCURATOREM:

Nun secht, ich hab den daygen gevelt, Er hat mir vast nachgestelt Und gerümpt auf dem plan, Er hab mir recht gebunnen an. Na hab ich nun appellirt.

Sech wir, was dar auß wirt!
Ich mayn, ich wel es noch gebynnen, Oder mir muß dy chunst zurynnen, Wen ich hab in zehen jaren
Chain recht nye gar verlaren.

Sol ich gen Ram hyn zyechen, Der arbayt wil ich entsliechen.

# SECUNDUS PROCURATOR:

Appellieren thue ich nit raten, Wen es mueß vil phenning schraten, Das dy armen nit vermigen. Ich wolt, das se sich nider smigen; Nu klikt doch nit hundert pfunt, Das das recht cham zu grundt.

## PATER DICIT:

Ja ja, nu verstee ich den syn. Der sach ich gar zu arem pyn. Ich wil mirs at nit verrer dingen.

## ET DICIT AD OFFICIALEM:

Her offelal, thret in dem ringen Und thuet se zu samen geben, Das se füren ein elach leben.

5

20

OFFICIALIS SURGIT DICENS:

Chumpt her, Rumpolt und Mareth! Langt mir her die hendt ped!

ET RECIPIENS AMBAS MANUS DICIT:

Welt yr threten yn dy ee 10 Willkleych und ane wee, So sprecht alle payd: Ja.

DICUNT AMBO:

Ja.

OFFICIALIS:

15 So gib ich zu einander do.

## TUNC AMPLEXANTUR SE AD INVICEM RUMPOLT ET MARETH. MARETH DICIT:

O mein lieber Rumpolt,
Nun pin ich dir von herzen holt.
Hab ich wider dich gethan,
Do solte nit gedenken an!
Ich wil dich haben lieb und schan.
O du pist ein frumer man.

#### BUMPOLT RESPONDIT:

O mein liebe Mareth,

Dein schen mir durich mein herz gett.

Du pist frum, das weyß ich wol.

Ja du pist aller eren vol.

Nu ist heut der freyden tag

Und ist verswunden all mein klag.

<sup>1.</sup> fehlt p. 2. p official. 8 den. 16. p amplexant.

# MATER AD RUMPOLT:

O mein lieber herziger ayden, Nyemanz mag enk nu geschayden. Hayl und glick und salickeyt Sey euch hye und dort geseyt!

## PATER DICIT:

Aller erst so wol wir frölich sein; Dar umb richt ich dy lauten mein. Hebt an springen und tanzen Und froleich umb hyn swanzen!

# 116.

# М 284 ь

5

10

15

# DIE NARREN.

Ich pin ein diern von adels art Und han mich an kürzweil nie gespart. Ich rait auß jagen fur ein gefild Und stellet da nach hohem wild, Da würd ir sneller lauf mich effen, Das ich mit vahen keins kond treffen. Doch ist es mir nit ubel gangen, Ich hab wol zwelf narren gefangen, Die wurde ich gern wider an, Und ob ich halt verlür daran, Wann ich ir noch vil hab gespürt, Der mir noch genung zu vahen würt. Wer narren bedarf, der frag zu mir! Ich wil ir mer vahen, denn aller tier, Darnach all jeger stellen und jagen. Ich kenn sie wol, die narren schuch antragen.

# DER ERST NARR:

Nun hört, wie ich zu einem narren pin worden
Und noch umb lauf in narren orden.
Ich hab bei nacht so lang umb geloffen
Und vil in heimlich winkel gesloffen
Und gab auß, das ich ward lib und wert,

<sup>2.</sup> Vgl. st. 14. 26. 38. 92. 93. Nach der beschreibung der hs. durch C. Hofmann wäre der titel die narren, nach Naumanns Serapeum 1841, 855 der narren vasnacht, Hofmanns abschrist des stücks, welcher ich hier solge, hat gar keine überschrist.

5. 10.

Bis das man mir mein taschen gelert.

Da ich nimmer het, da sprach man: Trab ab!

Darumb ich ein großen narrenkopf hab.

#### DER ANDER:

Ich-pin ein narr und muß ein narr pleiben.

Das selb hab ich von zweien weiben.

Die ein het mich lip und wert,

Die ander newr meiner pfenning begert,

Der gab ich ir ein gute sümm.

Die sprach zu mir: Noch heint so kümm!

Do kom ich und klopfet an gar heimlich,

Do goß sie herab ein waßer auf mich,

(Das ist an ir noch ungerochen)

Das selb hat mir sinn und witz zerprochen.

#### DER DRITT NARR:

Ich pin ein narr und wil ein narr sein. Das han ich getrunken an gutem wein Und han die trünk zu groß gemacht, Das ich mein haubt hab oft geclacht. Wie große lib ich zum wein hab, Noch warf er mich die stiegen ab. Das selb ist mir noch nicht heil. Das hat mich bracht an das narren seil.

#### DER VIERDE:

Ich pin ein narr auß rechter warheit Und trag auch an ein narren claid, Wann das ich slafen solt, so wachet ich, Wann das ich trauren solt, so lachet ich, Wann das ich kussen solt, so paiß ich, Wann das ich eßen solt, so schaiß ich. Der pösen art han ich vil erdacht. Das hat mich an dits narren sail pracht.

<sup>1,</sup> **284**, 28. 27. f do. 28. f do. 29. f do. 30. f do.

#### DER FUNFTE:

Ich hab vil hubscher pulschaft begonnen
Und ich het ein hübschen pulen gewonnen,
Den bracht ich zu mir in mein gaden,
Das mir viel guts wer widerfaren.
Den hat mir ein swetzer abgesetzt.
Das selb hat mich gar swerlich geletzt,
Das mir mein sinnen seint entgangen.
Darumb pin ich am narren sail gefangen.

10

## DER SECHSTK:

M 286

15

Nün hört mich narren, ir alten, ir jungen!
Ich hab gar ein schlupferige zungen,
Und wo ich was pei den leuten zum wein,
So was das geswetz alles allein mein,
Und hab mich selber taup geredt.
Davon ich hab sinn und witz verzert
Und alle weisheit ist in mir versigen.
Dar umb so pin ich an das narrenseil getigen.

#### DER SIBENT:

20

Ich pin ein narr und muß narrisch gebaren,
Das ist gescheen bei kurzen jaren.
Ich het noch hoher künst gedacht,
Der ich nit halber in mich han pracht,
Und ward sere davon fantasiren.
Da mit da swecht ich mein hiern,
Das sinn und witz würd von mir slichen.
Darumb so muoß ich am narren sail zichen.

#### DER ACHT NARR:

30

25

Ein schone frawe wurd mich grüßen,
Bat mich, ich solt irs nacht futer pußen,
Sie hüngeret bei der nacht so hart.
Do gab ich ir ein würst mit eim part.
Da sprachs: Die würst mir nichts nit eleckt.
Da mit sie mich so ser erschreckt,
Das mir alle weisheit ist entgangen.

Derumb so hat man mich für einen narren gefangen.

DER NARR:

Busselb was mein vater ein dorfpfaff,

Busselb wurd mir oft aufgehaben

Von den bösen dorfknaben,

Das ich mich ser darumb sluog,

Das ich ir oft siben im har truog,

Die haben mir mein haubt verderbt.

Darumb mich narrheit an erbt.

Later Care

.4.5 . 1

DER ZEHEN NARR:

- Nun hört, die sach die wurd zu lang. Ich wil euch sagen den rechten clang. Der erst ist faist, der ander faul. Der dritt hat ein krumbs weits maul. Der vierd frißet viel, der funst ser seuft, Der sechst sich gern mit den puben rauft, Der sibend hat die feuln inn henden. Der acht ist krump und lam inn lenden, Der neunde von frawen ubel spricht, Der zehend frum priesterschaft vernicht, Der ailste gern spott armer leüt, Der zwelste ist geclaitt mit einer schalksheüt. Der dreizehend liber der metzen hofiert, Dann das er eim priester zu altar ministriert, Der vierzehent swecht gern jung diern, Der funszehent veist ein schalk an die niern. So pin ich der, der es alles besleüst, Wann mich aller guten ding verdreüst. Dorumb so sei wir all recht narren. Es ist zeit, wir wollen nit lenger harren.

<sup>1. ?</sup> Der neunt narr. 11. ? zehent. 14. Vgl. 730, 20. 16. ? sault. Ner hat das manuscript keinen absats; doch scheint hier die dirne rem sprechen, welche das stück beginnt, wenn nicht ihre rede schen anfängt bei der überschrift der zehen narr.

Wollauft, ir narren! Die zeit hat fuog.
Ich han ewr noch nit gefangen genuog;
Denn wenn ich mein jagen hinnen anvieng,
So weis ich nicht, wie es dem wiert ergieng,
Wann ich würd noch gar manchen narren treffen,
Der da meint, ich küm doch gar nimants effen.
Es ist von hinnen nit weit ein kreiß,
Darinnen ich gar vil narren weiß,
Die sich clug all bedünken weis.
Wer tanzen wil auf helem eis,
Dem selben zuslupst gar gern ein fuß;
Darumb ich noch vil narren vahen muß.

<sup>6. ?</sup> künn. 10. Vgl. 754, 14. Die dort ausgesprochene vermuthung nehme ich murück.

# 117.

# von den männern.

1.

Ein weyl last uns beysamen bleybn, Ir dörst nicht so baldt heime eyln.

CLAR:

Mein mann, ich weyß, der wart zu hauß Und wunder, das ich bleybe auß.

2.

Habt grossen danck, ach liebe Agnes, Vor alles guots und ewre speyß! Ietzund kan es nicht anders sein, Ich muoß zu hauß zum lieblein mein.

3.

Mein mann, ich weyß, der warte meinr.

. CAR:

Und meiner auch so wol als deinr.

Nach einem fliegenden blatt, für dessen abschristliche mittheilung rudnis dankbarst verpflichtet bin. Der titel lautet: Zwey Schone Lader, gemanndt der Rolandt, von der Männer und Weyber untrew.

CLAR:

Mein mann liebt mich uber die massn.

CAT:

Und meiner will mich nicht verlassen.

5

4.

AGNES:

Ach schweiget doch! Was saget ihr? Mein mann der geht dem ewren für, Seins gleichen nicht underm himmel ist.

10

CLAB:

Vor falscher lieb und arge lüst.

5.

AGNES:

Mein mann hat mich zu mahlen lieb.

15

CLAR:

Wenn er bey dir alleine blieb.

AGNES:

Er liebet doch kein andere, als mich.

CLAR:

20

Er hat ein andere lieber, als dich.

6.

AGNES:

Ach weh ist mir.

CAT:

25

Was mangelt euch?

AGNES:

Mein hertz ist wehe.



CLAR:

Sie wirdt gar bleich.

CAT:

Ach, seydt zu friden und förcht euch nit! Wer weyß, obs euch zu glauben steht.

7.

Versuch sein lieb und sey getrew, Denn wirst erfaren, was er sey.

AGNES:

Das will ich thuon dir zu gefallen; Aber Jan liebt mich uber alln.

8.

GLAR:

Fraw Agnes, seht, da kompt ewr mann, Den ir seht für den getrewsten an. Ligt nider da, als werd ir todt, So will ich euch helffen auß der noth.

9

O nachbar Jan!

JAN:

Was saget ir?

CLAR:

Ewer fraw ist todt.

JAN:

0 weh ist mir.

CLAR:

Ach, seydt zu friden und habt geduk!

JAN:

Lieber will ich sterben umb ir huld. !

10.

Ich will mich selber umbbringen.

5

CLAR:

Mein Jan, das soll euch nicht gelingen.

AGNES:

Ach liebe Clar, nun wartet seinr!

CLAR:

10 Er wirdts nicht thuon: gedencket meinr!

11.

JAN:

O weh, o weh, mein liebes weyb, Hat der todt berürt deinen leyb, So sey es zu gesaget dich, Kein ander weyb will nemen ich.

12.

AGNES:

Ach du aller getrewester Jan!

20

25

15

CLAR

Still, ielzt wirdts hören iederman, Wie getrew das er zu euch ist. Gebt uns doch noch ein wenig frist!

13.

CAT:

Guot nacht, guot nacht, o lieber Jan!

AGNES:

Mein einger allerliebster mann!

# 117. VON DEN MANNERN

CAT:

Guot nacht!

: KAL

Auch euch! Aber bleybt ihr hie!

CLAR:

Das will ich gern; was wollt ir mir?

14.

Ach liebe Clar, was saget ir? Ich hab euch lieb, das glaubet mir!

CLAR:

Köndt ir ewr fraw so bald vergessn? Das hett ich euch nit zugemessn.

15.

Ach schweigt doch! Mein fraw ist todt; Wolt ir mir helffen auß der noth? Seht da nembt alles von ir hin, Wo ich euch anderst der liebste bin.

16.

Hie nimb die schlüssel, denn als ist dein.

CLAR:

Ach lieber Jan, wilt du mein sein?

JAN:

Ja, liebe Clar, denn kusset mich!

AGNES:

O du ungetrewer bößwicht!

30

17.

JAN:

llie nimb die ring von ihrer handt! Die geb ich dir nun all zum pfandt. Sie ist nun todt: wer fragt nach ir?

AGNES:

Das hab ich nit zu getrawet dir.

18.

JAN:

10 Komm, laß uns gehn! Wer fragt nach ihr?
Ich will ein schuffkarrn schicken hier,
Der sie nach kirchhoff führen kan;
Sie stincket schon auff disem plan.

19.

15 AGNES:

O du böser schelm, will dich bezahln; Wilt du einen schuffkarrn lassen holn?

JAN:

Komm, laß uns von hinnen gehn!

20 AGNES:

Aber ich bin hie, und sage: Nein.

**2**0.

JAN:

Ach halt nun still, ich bitt dich.

25 AGNES:

Kanst du die ring nemen von mich? Gib du mir wider alle ding, Und auch darzu die gulden ring!

21.

CLAR:

Gibs wider zu deiner frawen gaist!

JAN:

Nein, es ist der teuffel, das ich wol weyß. Ein gaist nit so hart schlagen kan.

Ich laß dich nit, du ungetrew mann!

22. JAN:

Ach halt nur still umb gottes willn, Und laß doch deinen zoren stillen!

AGNES:

Du sagst, du wolst mich lassen schuffn?

JAN:

O liebes weyb, Peccavi ich ruoffe.

Ein buhler, pfui dich an! Mein mann der ist der gemeste han,

JAN:

Ach, lieb nachbarn, euch bitte ich, Ihr sagt, sie solt vergeben mich.

> 24. CAT:

Das wöllen wir thuon, o lieber Jan!

CLAR:

Vergebt doch ietzund ewrem mann!

ACNES:

Das will ich thuon auff dein zusagn.

15

JAN:

Was ist es dann? Ich will es wagn.

25.

5 Heb auff zwen fingr und schwere hier, Daß du gehorssam leistest mir Und haltest mich für deinen herrn, Und diene mir in grossen ehrn!

26.

JAN:

Das will ich thuon.

AGNES:

Den folge mir!

JAN:

Ich will gehorsam sein zu dir. Nun seh ich, was ich offt hab gehört, Die grawen mern sind dbesten pferdt.

27.

Nun, liebe nachbarn, lobet mich!
Die frawen hann gewunn den sieg.

CAT:

Laß alle frawen lernen weydt und breyt, Zu wissen irer männer schalckheit.

<sup>8. ?</sup> dienest.



118.

25.3. **26**27 - 233

# VON DEN WEYBERN.

I. DIANDT

O nachbar Robert, mein hertz ist voller pein.

#### ROBERT:

O nachbar Rolandt, warumb soll das so sein?

# ROLANDT:

Jan Küster liebt mein Greten und daß bringt mir ein schmertz.

# ROBERT:

Sey zfriden, lieber Rolandt! Es ist noch wol ein schertz.

Z. ROLANDT :

Sie ist mit ihm aufim kirchhoff.

### ROBERT:

O weh und was schadt das?

### **ROLANDT:**

Sie gauckeln da, ich föchte mich, und thuo ich weiß nicht was.

#### ROBERT:

Sey zfriden, guoter Roland, und thuo du mein gebott!

r demselben fliegenden blatte wie st. 117. Überschrift: Das ander ж küster. 18. ? förchte, und thun.

BOLANDT:

Sih, wo sie komm zusammen, nun ist mein hertz schier tod

3.

ROBERT :

5 Lig nider und verstecke dich und höre, was sie sagen!

BOLANDT:

Nein, so will ich auffstehen, und will sie hin weg jagn.

ROBERT:

So verlaß ich dich, guotr Rolandt!

10

ROLANDT:

O Robert, wie bist du gesint?

ROBERT:

Mein klugheit muoß dir helffen.

ROLANDT:

15

Ich schlag den küster blindt.

4.

KÜSTER :

Was mangelt meinr Margretha, das sie mich so frembd ansicht?

MARGRETHA:

20 Ich glaub, das du mich nit liebest, so wol als ich thuo dich.

KÜSTER :

Hast du verlassen Rolandt?

MARGRETHA:

Das ist schon lang geschehen.

25 KÜSTER:

So will ich dich nun haben.



ROLANDT:

Aber hie ligt einr, spricht: Nein..

5.

ROBERT:

Gott grüß euch, lieb Margretha, ich bring euch böses news.

MARGRETHA:

Unnd was ist das, guot Robert? Mach du mich nicht was waiß!

BOBERT:

Bwer Rolandt ist gestorben.

MARGRETHA:

O Robert, hast dus gesehen?

ROBERT:

Brumb, das ir liebt den küster.

KÜSTER:

Ey, last in immer gehn!

6.

MARGRETHA:

O unbarmbértzig Margretha, hast du in bracht umbs lebn?

KÜSTER :

Susse lieb, verlasse ihn!

ROLANDT:

Ich will dir stösse geben.

MARGRETHA:

Tobert, es gerewet mich.

ROBERT:

Und das ist dir ein spoth



KÜSTER :

Kehr umb zu mir und liebe mich!

ROLANDT:

Ich schlag den küster todt.

5

7.

ROBERT:

Sihe, wo er liget, der dich wolt außerwöllen.

### MARGRETHA:

Vergib mir, guotter Roland, mein schmertz kan keinr erzehln.

10

15

KÜSTER:

Ummsonst ist all diß trawern; komm, Margreth, geh mit mir!

Thrän könen Rolandt nit helffen; komm, küster, ich geh mit dir.

8.

KÜSTER :

Ietzunder soll mein hochzeyt sein.

MARGRETHA:

Mein willen hast du bereyt.

ROLANDT:

20 Aber hör zu, nachbar küster, ein wort eh ihr hin geht!

MARGRETHA:

Lebt noch mein lieber Rolandt?

KÜSTER:

Das ist ein hertzleyd mein.

ROLANDT:

Geh zu kirch, leüt die glocken! Heüt soll mein hochzeyt sein.

# 118. VON DEN WEYBERN.

MARGRETHA:

Ich lieb kein andrn, als Rolandt.

ROBERT :

Du, küster, geh hinweg!

KÜSTER:

Will Margreth mich verlassen?

MARGRETHA:

Du bist ein närrischer geck.

KÜSTER:

Leichtfertign junckfrawn traw nicht!

ROBERT :

Geh, mach dem küstners grab! Nun ist Margretha Rolands, drumb geh du narr schabbab!

ENDE.

# 119.

# DIE X ALTER DYSER WELT.

x 1

5

10

15

HIE FINDT MAN DIE ZEHEN ALTER NACH GEMAINEM LAUFF DER WÄLT MIT VYL SCHÖNEN HYSTORIEN BEGRYFFEN, VAST LIEPLICH ZUO LÄSEN UND ZUO HÖREN, UND SIND DYSE ALTER VON WORT ZUO WORT NACH INHALT DER MATERY UND ANZAIGUNG DER FIGUREN GESPILT WORDEN IM XVC. JOR UFF DER HERREN FASTNACHT VON ETLICHEN ERSAMEN UND GESCHICK-TEN BURGEREN EIR LOBLICHEN STAT BASEL. P. G.

> Maria, durch dyn lob und prys Bhüt diß zaichen mit gantzem flyß, Wann under ym ward offenbor Dein unbefleckt entpfengnüß clor.

Welcher gern wüst der welte louff, Der luog, das er diß büchlin kouff.

x 1 b HIE FACHT AN DIE VORRED IN DIE ZEHEN ALTER. DER EINSIDEL:

Nun hören zuo, mein lieben fründ, Waß ich euch kürtzlich hie verkünd! Darzuo mich bwegt all mein gemüt,

<sup>1.</sup> Spätere ausgaben dieses stücks, deren eine von 1587 zu Hanover, eine von 1590 zu Celle sich befinden soll, sind mir nicht zugänglich gewossen. Dasselbe thema hat später Fischart behandelt. Karl Gödeks, elf bücher deutscher dichtung. Leipzig, 1849. 1, 173. 3. Z. 3 bis 15 fehlt y. 8. d. h. Pamphilus Gengenbach. 13. Darauf folgt x ein holsschnitt: in der mitte das Basler wappen, rechts und links der engel und Maria, über dem wappen ein blumenstock mit der bandinschrist Avc. maria. gracia. plena. dominus. 17. Daneben in x eine vignette, den einsidel vorstellend. y höred. y hat überhaupt modernere und genauere sprachformen, dis ich nicht überall verzeichne, à statt o in nohen, üe statt ü in fürt, au statt u in us, ei statt i in sin, au statt ou in ouch, rouben u. dgl.

Ş

So ich betracht die grosse güt, Die uns gott selber hat gethon. Als er bschuoff hymel, erd, sunn, mon Und köstlich ziert das paradyß. Den menschen macht mit gantzem flyß, Das doch der selb wenig ansach, Durchs teufels rot er gar bald brach Die gbot gots (nämendt eben war!), Do unß kumpt dann die erbsünd har. Uns do mit underwürfflich gmacht Dem teufel und auch siner macht. Das hat gewert vyl tausent jor, Biß das ain junckfraw rein und clor Unß gbar Jesum das kindlin guot, Das und erlost mit sinem bluot. Das er vergoß umb unser sünd. Noch sind wir also toub und blind Und wend von sünden noch nit lon, All uppigkait thuot ietz uff ston, Sicht man bim kind biß an den alten. Wie sich ain ieder ietz thuot halten. Paulus unß das gar clorlich schreibt: So sich nohen die letsten zeit, Werden gar vyl vom glouben wichen, Den tüfelschen leren sich verglichen. Kain warhait wirt man dann nit finden, Als Petrus une auch thuot verkünden. Judas desiglich fürt auch ain clag: Wann sich nehen die letsten tag, Wirt vyl gevärlicheit uff stan, All tiranny wirt fohen an Und halten nüt uff gottes gbot, Allein so wirt das gelt sin gott,

rossen. 3. y sonn. 4. y Paradeiß: fleiß. 6. y selbig. 7. y rat.

9. y kompt. 10. y da. 11. y seiner. 12. y jar: clar.

r. y kindlein. 18. y wöllen. y lan: stan. 22. Am rande:

1. ilij. a. 25. y teuffelischen leren sich vergleychen. 27. y am

Pe. 3. a. Jude. j. f. 32. y nichts auff gottes gepot.

Übermütig, hoffertig und ouch schweren, Unghorsam, vatter, muoter nit eren, Undanckbar, unkeüsch, kain friden haben, Nach frumkait man wirt wenig fragen, Rouben, brennen ist dann recht, 5 Dann reckt sich das magogisch gschlecht, Die boßhaffligen man dann thuot loben, Ouch werden die bösen fürhar zogen, Gerächtigkait wirt undertruckt, All fromkait muoß dann sein geschmuckt, 10 Der gaistlich stand der wirt veracht, Hoffart wirt han allein den bracht, Unküscheit und auch ubermuot, Nyd, haß und unfertig guot Wirt gantz und gar dann sin gemein, 15 Ein ieder dann betracht allein Inn sinen sack, das er vol werd, Dann ist kain trüw uff diser erd, Deß gmeinen nutz man dann nüt acht. Darumb ain ieder selber btracht, 20 Eygentlich yn sin gwisne gang, Ob noch biß uff die zeit sey lang, Die unß sant Paulus hat erklärt. Welcher das selb zuo wissen bgärt, Der merck uff diß zehen person: 25 Wie sie dann nach ain ander ston, Sind ietz die alter dyser welt. Merckt eben, wie sich iedes helt, Ouch war uff es doch sy geneigt! Sähen, wie sich das kind erzeigt, 30 Wie üppiglichen es do stott! Leider es niemandt zuo hertzen godt.

<sup>3.</sup> y Undenckper vnkeusch kainen frid. 19. y nichts. .20. y betracht. 21. y sein. 22. y auff. 23. y Pauls. 25. y dise. 28. y Merck. 29. y auff es doch sey. 31. y da statt. 32. y gat.

## X JOR EIN KIND.

DAS KIND:

Wie solt ich mich anders erzaigen? Nach miner art thuon ich mich naigen, Vatter und muoter schlach ich nach, Zuo aller boßhait ist mir gach.

### DER EINSIDEL:

O liebes kind, das solt nit thon,
Solt ee vater und muoter lon;
So würstu dem Thobia glich,
Dem Isaac auch (solt mercken meich!),
Dem Joseph und ouch Samuel,
Joas, deßselben glich Daniel.

#### DAS KIND:

Das mag worlichen nit gesin,
Ich volg vatter und muoter mein.
Sobald als ich gieng auß der wiegen,
Lartens mich schweren, schlecken, liegen;
Dar nach fieng ich all boßheit an,
Hatten sie als für wol gethan,
Hand mir dar zuo anzaigung gäben,
Vor mir gefürt ain üppigs läben
Mit füllen, prassen tag und nacht,
Deß ich genomen hab guot acht.
Vor mir tribens all üppigkait
Mit worten, wercken, unküscheit,
Detten vor mir nit schämen sich.
Das selb gelernet hab ouch ich.

Das kind antwort vff die vorred. 4. y meiner. 7. y Ainsydel. sende: Tob. j. b. Genn. 22. b. Genn. 37. j. Re. 2. d. 4. re. 12. a. j. b. 10. y wirstn dem Thobia gleych. 11. y mich. 12. y auch. gleych. 15. Am rande steht: Hie vermerckend den standt der jungen y warlichen nit gesein. 18. y swören. 20. y Hetten. 26. y vn-heit. 27: y Thetten.

Bätten man mich det wenig leren, Gott und sein helgen auch nit eren. Deß ich hie also üppig stand, Vatter und muoter zuo eir schand.

5

DER EINSIDEL:

Do sind ir elteren schuldig an, Die ire kind on stroff lond gan Und wisens weder zucht noch eer. Wann ir volgten Thobias leer, Dörfft üwere kind solichs nit klagen. 10 Von gott ain guote leer sond haben. Den kinden von Israel er gebot Das sie ir kinder frü und spot Larten die grossen ding gar schon, Die er yn allzyt hat gethon, 15 Dar durch er allzyt wurd geert Und auch der glaub inn yn gemert. Jacob sin sun strafft ouch deß glich. Mathatiam sölt nämen für üch. Do David wolt sein geist uffgeben, 20 Ein guote leer die dett er geben Sinem sun Salomon: x 3 b So lon ir üwre kind ietz gon On all underwysung und auch stroff, Recht wie für den hirten gond die schoff, 25 Das ir uffs lest mit jomer klagen. Adonias wär nit zuo tod erschlagen,

<sup>2.</sup> y heyligen. 4. y ainer. 6. Am rande steht: Die vnderwisung (y vnderweisung) deß einsidels. Thobi. j. a. Tho. 4. a. y Da. 7. y strailand. 8. y weysens. 10. y ewre kind sölichs. 11. y sollt. 12. An rande: Deut. x. c. 13. y ire kinder frü vnd spat. 14. y Lerten. 16. y allzeyt. 17. y glaub wurd gemert. 18. Am rande steht: Genn. 37. c j. mach. 2. f. 3. reg. 2. a. paral. 28. b. y seyn sun strafft auch deß gleych 19. y Machariam solt ir nämen für cüch. 20. y auffgeben. 21. y thei 22. y Seinem. 23. y laßt ir eure. 21. y alle vnderweysung vnd auch stroff. 25. y gand die schaff. 26. y auffs letst mit iamer. 27. Am rande 3. reg. 2. d.

Wann Agith yn gestraffet hät. Salumith hat iren sun behbt: Umb das sie yn nit strafft, nim war, Verstainget yn der Juden schar, Umb das es lestert got, merck eben! Nempt acht, wie ietz die kind thuond läben! Wann man sie all ietz straffen sot. Die tag und nacht lesteren got, So behielt kain vatter me sin kind. O gott, wie sind wir ietz so blind ' Und sehen doch, wie grosse clag Von kinden kumpt ietz nacht und tag. Das es worlich zerbarmen ist. Ein gewonheit ist ietzund zer frist, Das man die kinder zücht uff kriegen: So bald els sie gond uß der wiegen, Müssen sie dägen an yn han Und aff das bübist inher gan. Das vor zyten was ain grosse schand, Deß laufit vol buoben ietz das land. Darumb eüch got wirt gen den lon, Als er dem Hely hat gethon, Der was gerecht und läbt on sünd; Darumb, das er nit strafft sein kind, Deß strafft yn gott, das er mit clag Starb und sein sun uff ainen tag. Die wils das kind wigts als gering, Was mag dann thuon der jüngling?

## DER EINSIDEL:

Du bist ain schöner jüngling stoltz, Uff gschossen wie ain feiges holtz,

<sup>.</sup> Am rande: Loui. 24. b. y Salumir hät iren sun behebt. 5. y er get merct. 7. y alle jetz straffen solt. 9. y mer sein. 10. y sey. kempt. 13. y warlich zuo erbarmen. 15. y zeücht auff. 16. y inh. 18. y auff das büebisch einher. 19. y zeyten. 21. y geben. to rande: 1 Reg. 4. c. 26. y auff. 27. y weyls. 30. Am rande Der einsidel fraget den iüngling. 31. y Auff gschossen wie ain feychtes.

Und bist yn dyner bösten jugendt, Die do nüt leren solt, dann tugendt.

# XX JOR EIN JÜNGLING.

### DER JÜNGLING:

Die tugendt, die ich leer und kan,
Ich dir gar bald erzelet han:
Spilen, prassen, frölich sin
Und sitzen tag und nacht bim win,
Vatter und muoter bößlich das ir verzeren,
Das sind die tugendt, die ich leren.

### DER KINSIDEL:

Jüngling, so soltu mercken eben,
Do mit so kürtzest du din läben;

Land Dann wiltu lang uff erden gan,
Solt vater und muoter yn eren han,
Von Christo solt nämen ain leer,
So bütst du vatter und muoter eer.

#### DER JÜNGLING:

Wann ich solt volgen diner leer,
So wär ich dyser welt unmär.
Es ist ietzund worlich der sit,
Wann eir ietz godt zun gsellen nit
Und leit nit tag und nacht bim win,
So halt man yn für ain Begin.
Wann einer dann nit dapffer schwert
Und uff der gassen godt zerzert
Und bochen kan mit iederman,

<sup>1.</sup> y deiner pessten. 2. y da nichs lernen. 3. Darauf ein holeschnitt: jüngling und einsidel. 5. Am rande steht: der iüngling antwort.
y lern. 7. y sein. 8. y beym wein. 13. y Da. y du hye dein. 14. Am
rande: Exo. 20. b. y auff. 16. Am rande: Joh. 8. f. 17. Am rande:
Luce. ij. g. y bewtst. 19. Am rande: Hie vermerck den stand der iüngling. y deiner. 21. y warlich. 22. y ainer jetz gadt. 23. y ligt. y beym
wein. 24. y helt. y begein. 26. y auff. y gadt. 27. y pochen.

Spricht man gar bald, er sey kain man. Wann ich mich dann solt anders ziehen. So müst ich von der wält ietz fliehen Und sin von iederman veracht. Dyr leer ich worlich wenig acht. Ich wil mich ziehen nach der welt. All uppigkait mir wol gefelt, Es sy mit spylen, zeren, prassen, Des nachts so louff ich uff der gassen. All bübary die fach ich an; Wo ich junckfrawen bschyssen kan. Gang ich yn nach beid tag und nacht. Vatter und muoter wenig acht: Was sie mit arbeit gwunnen hand, Verthuon ich yn mit grosser schand. Uff fluochen, schweren bin ich geschwindt; Täglich man mich bin mätzen findt. Uff minen got kein acht ich hab, In der kilchen gang ich uff und ab. All bübary richt ich do uß, Wo ich bin glägen yn der luß, Ouch wie ich die nacht hab vertriben Mit spilen, prassen und mit wyben Und ouch by manchem gsellen guot, Der auch das sin mit mir verduot Und macht mir tag und nacht guot gschier. Das sind die tugend, die ich leer. An din straff ich mich wenig ker.

## DER EINSIDEL:

Jüngling, solt worlich glouben mir, Vier grosser ding hör ich von dir.

<sup>4.</sup> y sein.
5. y Deiner. y warlich.
8. y sey.
9. y lauff ich auff.
bacherey.
11. y Wa. y bscheyssen.
12. y Gee.
13. y muoter
renig.
15. y ich mit.
16. y Auff f. schwören bin ich geswindt.
beyn.
18. y Auff meinen.
19. y kirchen gee ich auff.
20. y be21. gelegen.
22. y Auch.
23. y weyben.
24. y gecher.
25. y gecher.
26. y gecher.
26. y dein.
27. y warlich glauben.

5

10

15

20

Vatter und muoter du nit erst, Auch junckfröwlichen stand zerstörst, Din got du nit vor ougen hast, Dem tüfel bist ain werder gast, Von füllery wilt du nit lon: Merck uff, mein aller liebster son! Gott durch den Moysen gebot, Man ieden sun verstaingen sot, Welcher nit vatter und muoter art. Jonathas zum tod verurtailt wardt, Das er ubertrat seins vatters gbot. Dar zuo es clorlich gschriben stot: Wär vatter und muoter widerseit. Der wirt verfluocht yn ewigkeit. Merck, aller liebster jüngling fin, Do Kam verspot den vatter sin, Deß ward imm nit gen der sägen. Holofernes hät bhalten sin läben, Hät yn der win nit übergangen. Sichem nach Dinam hat verlangen, Dar durch er sie mit gwalt betort; Deß volgt här nach ein grosser mort Und ward erschlagen mancher man. Darumb ich rat, du last dar van. Was sagst du mir, drysjärig man?

25 x 5 b

# XXX JOR EIN MAN.

### DER XXXJERIG:

Du machst unß worlich lange wyl, Din straff bekümmert mich nit vyl.

<sup>3.</sup> y Dein. y augen. 4. y teufel. 5. y fullerey. y lan. 6. y auff. 7. Am rande steht: Deu. 21. d. 8. y solt. 9. Am rande steht: j. Re. 14. a. y cert. 10. y werdt. 12. y clarlich. y stat. 13. Am rande steht: Exo. 21. b. 15. y foin. 16. Am rande steht: Gen. 9. d. y sein. 17. y geben. 18. Am rande: Judith. 13. b. y Holofernus. y sein. 19. y wein. y übergangen. 20. Am rande: Ge. 34 (y 33). a. 24. y lassest dar von. 25. y dreyssig järig. 26. Holoschnitt: einsidel und mann. 28. Am rande steht: Hie vermerck den stand der xxx. iärigen. y warlich lange zil. 29. y Dein straff bekummert.

: .

Was gat mich dyser jäner an, Die ich dir ietz nit nännen kan, Als du hast gseit dem jüngling guot? Ich bha auch noch ain junges bluot, Der zuo erst kommen yn die ee, Do entoftindt ich nüt, dann ach und wee, Grinen, grannen ist mir nit thür, Grossen hunger und nüt bim für, Ouch all stund schlahen, rouffen, Das darff ich umb kain grämper kouffen. Ich hab sin also gnuog im huß, Das. mir vor angst die hor gond uß. Selt ich also füren ein läben, Mein geist den muost ich bald uff gäben, Wann ich also do heim solt sitzen, Die finger saugen, nägel spitzen, Ouch haben weder fröud noch muot. Hußhalten mir worlich wee thuot.

#### DER EINSIDEL:

O guoter fründ, ich wil dich leren, Mit diner arbeit solt dich neren; Dann gott selber gesprochen hot Inn dinem schweiß so nüß din brot, So wirt dir hie und dört wol werden, Du wirst sunst zuo eim bättler werden.

#### DER XXXJERIG:

Oho, deß nim ich wenig acht. Wemm meinst der spital sey gemacht? Den gänsen, die nit trincken win?

y goet mich dyser jhener. 3. y gsagt. 4. y pin. 6. y Da emich nichts. 7. y Greynen grannen. y theür. 8. y nichts beim feür.

10. y kramer kauffen. 11. y sein. y hauß. 12. y har

11. y müest ich bald auff. 15. y da. 16. y und nigel.

Anch. y freud. 18. y Haußhalten mir warlich. 20. y freund.

delaer. 22. y hat. 23. Am rande: Gen. 3. c. y deinem. y neuß

24. y dort. 28. y das spil.

5 .

10

15

So magstu wol ein thor sin. Was darffst von arbeit sagen mir? Ein frischen trunck den bring ich dir, Den nim und laß din grosses sorgen, Wann hab ich hüt, es kumpt ouch morgen. Darumb wil ich do heim nit bliben. Mein jungen tag wil ich vertriben Mit guoten gsellen und bim win. Ein fryer prasser wil ich sin; Wann ich das min verzeret han, So wird ich erst zum kriegsman. Eim andern thuon ich das sin ouch nämen, Do mit hab ich all zyt zuo schlemmen. Min fraw laß ich and kunckel schmecken, Die füß auch nach der deck in strecken. Semlichs mich worlich wenig irt. Ob sie schon zu eir thörin wirt. Hoppo han das ist mein wäsen. Ich kan dir nit vyl fäder läsen.

x 6 b

25

30

DER EINSIDEL:

Ach aller liebster gselle guot,
Für war du kränckest mir den muot,
Das du also verwägen bist.
Weist nit, das clorlich gschriben ist,
Kain ander gschelschafft sol man han,
Dann die fraw irn eelichen man,
Deßglichen auch der man sein wyb?
Es sind zwo seel und ist ain lyb.
Lot was gar ein frommer man;
Do er böß gschelschaft an sich nam,

<sup>1.</sup> y sein. 4. y dein. 5. y heüt es kompt auch. 6. y da. y bleiben.

7. y vertreiben. 8. y beim wein. 9. y freyer. y sein. 10. y mein.

12. y das sein nämen. 13. y Da. y zeit. 14. y Mein. y an gungkel.

16. y Sömlichs. y warlich. 17. y ainer. 22. y mein muot. 21. y warlich.

25. Am rande steht: Gen. 2. d (y b). 27. Am rande steht: Mar. 10. a. y gleichen. y weyb. 28. y scelen. y leyb. 29. Am rande: Gen. 14. b. y Loth. y frummer. 30. y gselschaft.

Verlor den stryt und ward gefangen. Machabeo 4st auch also ergangen. Josephat bschach ouch deßglich. Von Annon wil ich bschaiden dich, Het er mit Jonadab kein gselschafft ghan, Hät er so groß übel nit gtban, Das er sein schwester hät geschwecht; Des doten yn Absolons knecht. Darumb darfist mirs nit fast bringen. Dir dörfft wol ouch also gelingen. Auch meinst, dich raubens stälens neren: Exodus thuot dichs nit leren. Du meinst, es sy der rauber sitt. Gott wirt dirs worlich schencken nit. Hät Achan nit gnomen vom roub, Wer versteinget nit, worlich, mir gloub! Das sag ich dir on allen spott. Hör uff, was dir thuot sagen got, Auch allen den, die ietzund kriegen, Ouch witwen, weisen thuond betrüben, Wil sin zorn uber sie lon gan. Darumb ich rat, du last dar van. Was seit uns der viertzgtjärig man?

### XL JOR STILSTAN.

#### DER XLJERIG:

Mein anligen ich dir bald sag. Do sinn und btracht ich nacht und tag Nach üppigkait, als mancher thuot,

l. y stroyt. 2. Am rande: j. Ma. 8. c. y ists. 3. Am rande: 4. reg. 3. a. h desgleych: 4. y Amon. 5. Am rande: 2. Reg. 14. c. 8. y Darumb 10. y auch. 12. Am rande: Exo. 22. a. 13. y sey. 14. Am : Josue. 7. d. y warlich. 15. y raub. 18. Am rande: Zach. 7. c. L. 20. y Auch. 21: y sein. y lassen. 22. y lassest dar von. 23. y viertsigt. 24. Holeschnitt: der einsidel und der 40jdhrige mit blume in der hand. 26. Am rande steht: Hie vermerck den stand L. järigen. 27. y Da sinn vnd betracht.

10

x 7 b

15

Inn hoffart und ouch ubermuot, Do mit ich tägglich für här brich, Dar durch ich mich an menchem rich Und gang do här recht wie ain stier, Verglich mich gantz eim wilden thier, Zuo dem sich niemandt nahen thar. Im eebruch soltu nämen war Zier ich zuo aller zeit mein lyb Und beschiß manch biderbman sin wyb. Die ee die thuon ich krümmen, biegen, Mit minem wyb hab ich kain bnügen, Allein ich sie zun eren spar. Meins huß nim ich gar wenig war, Sich auch nit an mein guoten fründ; Ob ich verderb main klainen kind. Röck, schuben, mäntel henck ich yn an Und loß mein frawen nackend gan.

#### DER EINSIDEL :

Ein rechter laur magstu wol sin,

Du lystts im kot recht wie ein schwin,

Das macht dein groß unluterkait.

Wirt dir uffs lest noch werden laidt.

Waist nit, welch got zuosamen hat gegeben,
Sol niemandt schaiden, merck mich eben!

25

#### DER XXXXJERIG:

Du seist mir von der lesten zyt, Das mir nit vyl zuo schaffen gyt. Dohin mag ichs wol alles sparen, Dann wirt air mit dem andern faren.

f. y auch übermuot. 2. y Da. y her. 3. y manchem. 4. y goe da her. 5. y Vergleich. 9. y betreüg manchem mann sein weyb. 11. y An meinem weyb. y bniegen. 15. y verdürb. 16. y schauben. 17. y laß. 19. y sein. 20. y ligst. y schwein. 21. y vnlauterkait. 22. y auffi lest doch. 23. y welche. y geben. 24. Am r.unde: Mar. x. b. 26. y sagst. y letsten zeyt. 27. y geyt. 28. y Dahin. 29. y ainr.

7,-

Nun glich ich doch Salomon,
Autatoteli, Vergilio und Samson,
Die wißsten stercksten gwesen sind,
An wyben auch waren erblindt.
Seit ich dann anders triben ouch,
So wär ich wol ain grosser gouch.
Dar zuo würd ich täglich bericht,
Das man sie setzt yn rot und gricht.
Ouch kan nit anders sähen, hören,
Wann die es selber solten weren,
Die wend sin haben grosse eer,
Als ich täglichen von yn hör,
Das eir nit sey ain redlich man,
Welcher sein ee nit brüchen kan.
Du megst worlich wel fürbaß gan.

#### DER EINSIDEL:

Vier hast mir nach ainander gnandt,
Hand all gelitten grosse schandt.
Auch soltu merchen hie mit flyß,
Durch eebruch kam der schon Paryß
Umbs läben, durch dschön Helena zart
Die stat Troy zerstöret ward
Und kam Prismus umb sin läben.
Ach, gueter fründ, nun merch hie eben,
Durch unküscheit ließ got dwelt zergon.
Do David hat ein eebruch gton,
Ließ im verkünden durch Nathan gott,
Das er yn kläglichen stroffen wott.
Wer Thamar nit vom eebruch gschant.

Am rande: Judi. 16. d. 16. d.

So wär sie nit zum für erkant. Din hoffart thuost ouch bschaiden meich Brocht Nabuchodonosor von sim reich. Balthasar wär nit zuo tod erschlagen. Fünfftzjäriger, was thuost du unß sagen?

## L JOR WOLGETHON.

# x 8 b

5

### DER LJERIG:

Das wil ich dir worlichen sagen, Ich bin yn minen bösten tagen. Im alter heiß ich wol egtban. 10 Ain erber wäsen solt ich han, An vernunfft, weißhait solt ich zuo nämen, Vor der wält so muoß ich mich erst schämen, Das ich das min als hab verthon: So ich ietz bin ins alter kon 15 Und solt mich ziehen den frommen glich, So thuot all welt erst hassen mich. Dar zuo auch han ain ersamen stand, So louff ich erst auß alle land; Meyland, Napels, Franckenreich, 20 Understand erst wider werden reich, Kisten fägen thuon ich mich nit schämen, Eim biderbman das sin zu nämen, Das mir als ist ain eben spyl. Wolt gott, das ich sein nun het vyl! 25

# DER KINSIDEL:

# Fründ, solichs soltu nit begären.

<sup>2.</sup> y Dein hoffart thuost auch bschaiden mich. 3. Am 1. y feuer. rande: Dan. iiij. f. y Bracht. y seim. 4. Am rande: Dan. v. g. 5. y 6. Holsschnitt: der einsidel und der fünfsigjährige. 8. Am rande: Hie vermerck den stand des l. järigen. y warlichen. 9. y meinen 10. y wol gethan. 12. y vernuft. 13. y wält muoß. 14. w mein. y verthan. 15. y gan. 16. frummen gleich. 19. y lauff. 20. y Franckreich. 21. y mich erst. 22. y Küsten. 23. y biderman. 25. w nur. 27. y Freund.

Die zähen gbot thuond dichs nit leren,
Dann durch das böß unfertig guot.

Vergüßt manch christen man sin bluot.
Unfertig guot, solt mercken recht,
Strafft gott biß in das nünd geschlecht,
Dann solich guot muost wider gäben
Zwifach, solt du mercken gar eben.
Saul wär von sinem rich nit kon,
Hät er das best von roub nit gnon.

# DER LIARIG:

Ein guote sach die wurdstu haben, Wann du das seitest unsern knaben: Sie dörfften dich wol schlagen gnuog, Dann kriegen ist allein ir pfluog. Rouben, stälen laß ich bliben Und was man ietz im krieg thuot triben, All böse stuck fohen wir an. Hett man ietz als für wol gethan. Als bald dan eim also gelingt, Das er zuo huß vyl kronen bringt, Man fragt nit, wie ers gwunnen hab, All wilt den huot zücht gen im ab Und spricht zuo im als bald: Gnod, herr! Von yn hab ich gnomen die leer: Laß ligen, was ich nit kan finden! Die armen bauren thuon ich schinden. Clöster und kilchen ich beroub, Inn meir conscientz so bin ich toub, Christenbluot thuon ich vergiessen Und hoff zuo lest, ich werdts geniessen. Wittwen, weissen schetz ich gering, Uff das ich nun vyl kronen bring,

y Vergeüßt. y sein. 5. y neund. 6. Am rande: Ge. 22. a. rande: j. reg. 15. b. 8. y seinem. y kommen. 9. y vom raub inhen. 11. y wirstu. 12. y sagtest. 15. y Rauben. y bleiben. lat. 20. y hauß. 22. y zeücht. 23. y gnad. 27. y kirchen inh. 28. y meiner. y taub. 30. y letst. 32. y Aust.

So bin ich mit den höchsten dran,
In gericht und rot so muoß ich gan
Und würd do mit zogen här für,
So ich sunst blib hinder der thür,
Und hab meir boßhait grosse eer.
Was soll ich dir nun sagen meer?
Du machst mir worlich klaine fröüd.
Far hin! Du hast ouch mein bescheid.

#### DER EINSIDEL:

Din bscheid kan ich gar wol verstan, 10 Dir boßheit du ouch eer wilt han, Des todtschlags du thuost brümen dich, Deß soltu hie wol mercken mich. Gott wil die sünd ungstrafft nit lon. Do David hat todtschleg gethon, 15 Was er nit würdig, das es sot x 9 b Buwen ein tempel sinem got. Das Joas ließ schantlich erschlagen Zachariam, ward er nit begraben Nach synem tod yn künglichs grab. 20 Ein guote leer hie von mir hab! Wann du als erdtrich hetst verbrant Und auch des hymels zier zertrant, Dar zuo beroupt das paradiß, Wär nit als böß (merck uff mit flyß!), 25 Als wann du tödtsch ain christen man, Den got mit sinem bluot gewan. Dwil Chains todtschlag was so groß, Eh das Christus sin bluot vergoß, Das er yn hymel ruofft zuo gott, 30

<sup>2.</sup> y rat. 3. y da. 4. y sonst. 5. y meiner. 7. y warlich. 8. y auch. 11. y Deinr. y auch. 12. y berümen. 14. y lan. 15. Am rande: 3. reg. v. a. y gethan. 16. y wirdig. y er solt. 17. y Bawen ein tempel seinem. 18. Am rande: 2. para. 24. y schäntlich. 20. y seinem. 24. y paradeyß. 25. y auff mit fleyß. 26. y tödts. 27. Am rande: Gen. 4. b. y seinem. 28. y Die weyl kain. 29. y Ehe.

Solt iederman gedencken dran. Was seit uns der sächtzgjärig man?

# LX JOR ABGON.

### DER LXJERIG:

Ein man bin ich von sächzig jaren,
Mein stand darff ich wol offenbaren,
Mein wäsen stadt allein uff guot
Und han kain ander fröud noch muot,
Wann kriegen ist mir ietzund glägen,
Nach wyben thuon ich wenig sträben,
Win trincken will mich nümme liden,
In der kilch mag ich die leng nit bliben,
Ich btracht allein nach guot und eer,
Frag nit, wie es joch kumme här.

#### DER KINSIDEL:

Du hast worlich ein schweren stand,
Dar durch verderbet wirt manch land.
Timotheus spricht yn diser zyt,
Kain böser wurtzel sy, dann gyt.
Ecclesiasticus hat dirs ouch wol erzalt:
Wer stelt nach eer, wirt selten alt.
Du verkauffst yn muoter lyb das kind.
Judas wer worlich wol dyn fründ.

### DER LXJERIG:

Was darffst von Judas sagen mir?
Wann sind all die sin fründ (gloub mir!),
Die also guot nend wider recht.

y sagt. 3. Holeschnitt: der einsidel und der sechsigjährige. y jur 5. Am rande: Hie vermerck den stand der .lx. iärigen. 7. y auff. b. y freüd. 9. y gelegen. 10. y weyben. 11. y Wein. y nymmer 12. y kirchen. y bleiben. 16. y warlich. 18. Am rande: j. Tim y neyt. 19. y sey dann geitz. 20. Am rande: Eccl. x. b. y au leyb. 23. Am rande: math. 26. c. y warlich wol dein freih. Wann all die sind sein fründ glaub. 27. y nemend.

Worlich so ists ain groß geschlecht, Dann aigen nutz, unfertig guot Manchem ietzund gar wol thuot, Dar zuo ouch ander heimlich gelt, Das man ietz nimpt inn aller welt, 5 Dar durch verraten wirt land lüt. Ich sich nit, das man yn thuot üt; Wann sie ein klain wil mögen schwigen, Dsach heimlich underm hütli triben Und lassen red für oren gan, x 10 b Hand sie bald geschweigt den armen man. Und blybt er dannoch by dem brät. Die wyl die welt also ietz läbt, Was wolt ich dann nüwes fohen an? Ferfürt hab ich ouch manchen man, 15 Das er ist kon umb lyb und läben, Dardurch ich mag yn richtuomb streben, Min kind zuo grossen eren bringen. Die pfaffen laß ich läsen, singen, Gdenck nit fast an min arme seel, 20 Ob sie dar umb muoß liden quel. Min seel thuo ich an ein nagel hencken, Hoff, got werd mirs uffs lest als schencken Und mir mein seel mit gnoden zieren. Das ist das läben, das ich füren. 25

# DER RINSIDEL:

Ain verflüchtes läben hast an dir. Durch aigen nutz, solt glouben mir, Der römisch gwalt zergangen ist;

<sup>1.</sup> y Warlich. 2. y Wann. 4. y auch. 6. y land und lüt. 7. y neët.

8. y weil mögen sweigen. 9. y Die sach heimlich vnderm hütlin treiben.

12. y bleibt er dannoch by dem pret. 13. y weil die welt jetz also.

14. y neüwes fahen. 15. y auch. 16. y kummen vmb leyb. 17. y reichtumb. 18. y Meine. 19. y vnd singen. 20. y mein. 21. y darung muoß leyden. 22. y Mein seel thuon ich an ein uagel. 23. y Ich hoff got werd mirs auffs letst schencken. 21. y gnaden. 25. y pin füren.

28. y nun solt glauben.

,

Die kriechisch zung in kurtzer frist Ward ouch zerstört, solt nämen war; Demetrius btrübt ein grosse schar. Bracht er zuo wegen durch sin guot; Semey vergoß dar durch sin bluot: Burch gyt, so soltu mercken recht. Ward Giezi maltzig und als sin gschlecht; Nabal durch gyt verlor syn lyb, Den doch erlost Abigail sein wyb: Do Ananias, Saphyras gytig worden, Als bald des gähen tod sie storben. Gytigkait die recht verkert: Dorumb Jetro Moysen lert, Das er kain näm yn sinen rodt, Der got nit forchte frü und spot, Ouch nit hat lieb das zytlich guot. Darumb so luog, hab dich yn huot Und laß von der gytigkait ab! Sie volgt dir nach sunst biß ins grab. Bedenck, das hie sind kurtze tag, Die man nit wider bringen mag! Sybitzjäriger, was ist din sag?

LXX JOR, DIN SEEL BEWAR!

DER LXXJERIG:

Ich kan dir worlich nit vyl sagen, Du hast dem gseit von kurtzen tagen, Der nim ich worlich wenig acht.

auch. 3. Am rande: Act. xix. e. 4. y sein. 5. Am rande: g. y sein. 6. y geytz. 7. Am rande: 4 Re. v. g. y sein. nde: j. Re. 25. b. y geytz verlor sein leib. 9. y weyb. 10. Am et. v. a. y Saphyrus geytzig wurden. 11. y sy des githen tods 12. y Geytigkait. 13. Am rande: Exo. 18. d. y Darumb. 14. y it. 15. y fürchte frue vnd spat, 16. y Auch nit hät lieb das 18. y geytigkait. 19. y sonst. 22. y Sybitzigiäriger was ist. Helesschmitt: der einsidel und der siebaigjährige. y Jar. Dein. rande: Hie vermerck den stand der lxx.iärigen. y warlich.

x 11 b

10

Hab ouch nit druff mein rechnung gmacht,
Wie wol das ich ietz hab uff mir
Sibentzig jor, das sag ich dir,
Und solt mein seel ietz thun bewaren,
So wolt ichs gern noch lenger sparen.
Wann mich truckt erst der haß und nyd,
Kain menschen ich me umb mich lyd,
Wie wol ich bin ein alter gryß
Und mir das hor ist grow und wiß,
Mag ich die zytlich eer nit lon.
Ich sich, wie mancher me hat gton,
Wie wol er was der joren alt,
Noch det im wol der zytlich gwalt.

#### DER EINSIDEL:

Für ein grossen thoren ich dich halt, 15 So du nit btrachst, das aller gwalt Unß kumpt allein von oben ab, Von got, der dir das läben gab, Und bist so gar ein grosser thor, So du bist kon uff dine jor, 20 Wilt stellen erst noch grossem gwalt Und sichst, das selten keir wirt alt. Ouch ist geschriben (merk mich eben!): Ein ieder gwalt eins kurtzen läben. 25 Welcher ouch thuot erhöhen sich, Der wirt genidert von got, ich sprich. Die wält soltstu ietzund verlon, Allein bätten und zkirchen gon Und sähen an, wie schnell der todt letz manchen alten gnomen hott, 30

<sup>1.</sup> y auch nit drauff. 2. y auff. 3. y iar. 7. y mer vmb mich leid. 8. y greyß. 9. y har ist graw vnd weyß. 10. y zeytlich eer nit lan. 11. y mir hat getan. 12. y iaren. 13. y zeitlich. 16. y betrachtest. 17. Am rande: Ro. 13. a. y kompt. 20. y kommen auff deine iar. 21. y nach. 22. y kainr. 23. y Auch. 24. Am rande: Eecl. x. b. 25. y auch. 26. Am rande: Luce 1. 27. y soltest du jetzund verlan. 28. y eeren gott vnd zu kirchen gan. 30. y hatt.

Der on bycht und buoß ist gächling gstorben. Gar wol darffstu auch dran erworgen.

### DER LXXJERIG:

Wann iederman dar an gedächt, Inn gericht und rot man wenig brücht, Wann gunst und miet die gond do für. Das selb auch bildet ietz yn mir, So ich nun glert hab schwartz und wyß, Imm fregen brauch ich guoten flyß. Meins glichen weiß ich uberzkommen, Mein wort machen gar manchen stommen, Die alle volgen miner sag. Wann ich dann ainen stüpffen mag, So gib ich imm ain naterstich. Niemandt darff reden wider mich. Darumb ich den gwalt yn henden han, Vyl nüwer satzung foch ich an. Do mit der arm man wirt beschwert. Den witwen, weisen bin ich hert. Ses ich nit also nach bim brät. Mancher es nit dest böser hät. Schmeichlen, strichen mir wol gfalt, Do mit ich manchen bösen bhalt Und manchen frommen undertruck. Mein guoter bruoder, fürbaß ruck!

### DER EINSIDEL:

Du alter gryß solt wissen das, Nüt grüssers ist, dann nyd und haß. Durch nyd der tüfel kam uff erdt, Der iedes menschen seel begärt.

beicht. 5. y rat. 6. y gonst vnd miet die gand da. 8. y gebe schwartz vnd weyß. 9. y fragen brauch ich guten fleyß. Ichen. 11. y machen manchen. 12. y meiner. 13. y stupffen. ver satzung fach. 18. y Da. 20. y beim. 22. y streichen gewellt. 23. y Da mit ich manchen bösen behellt. 24. y frammen. Ets grössers ist dann neyd. 29. Am rande: Gen. 3. a. y neyd.

10

Der nyd ain böse wurtzel ist.

Durch nyd ward gmartert Jesu Christ,
Durch nyd ward Abel zdot erschlagen,
Grossen nyd dettent Palestini tragen,
Drumb Isaac von got den sägen erlangt.
Uß nyd Achitophel sich selb erhangt.
Darumb ich rat, du last dar van,
Das dir nit gschäch, als dem Aman
Umb nyd, den er zuo Mardocheo hat.
Durch nyd zerstoret wirt manch stat.
Wo nyd den burgern wonet by,
Do godt bald ab ir polucy.
Der glichnuß wolt ich dir vyl sagen.
Den alten narren muoß ich ouch fragen.

### x 12 b

20

25

# LXXX JOR DER WELT NARR.

### DER LXXXJERIG:

Das kan ich gar kum sagen dir,
Wann ellend ist mir vor der thür.
Mein altes hertz das thuot mich btriegen,
Dar zuo thuond mir min sinn ouch liegen,
Die mich manen and alten schwenck,
So ich hinder und für mich gdenck,
Was ich hab gtriben mein jungen tag,
Do ich allzyt der buolschafft pflag.
Und was allzyt ain werder gast.
So bin ich ietz ein uberlast.

<sup>1.</sup> y neyd. 2. 4m rande: Mar. xv. y Math. y neyd. 3. 4m rande: Gen. 4. b. y gschlagen. 4. 4m rande: Gen. 26. d. y neyd thetand. 5. 4m rande: 2, reg. 17. f. y 1. reg. Übrigens gehören diese citate um eine weite weiter herab. 7. y von. 8. 4m rande: bester, 7. d. 9. y noyd den er zuo Mardocheo het. 10. y stet. 11. y neyd den burgern wonet bey. 12. y Da gedt bald ab ir pollocey. 14. y auch. 15. Holosehnitts der einsidel und der Sofitmige an der krolike. 17. 4m rande steht: Hie vermerch den stand der laxa progen. y kaam. 19. y betrueben. 20. y mein sinn auch liegen. 23. 3 m mein langen tagen. 24. y allzeit der buolschaft pflagen. 25. y allzeit. 26. y uberlast.

۴.

#### DER EINSIDEL:

Worlich, du bist ain grosser gouch. Ich merck, dir thuot noch wol der rouch, Wie wol du bist ain unwerd gast Und schindtmässer im arsloch hast.

# DER ALT NARR:

Schindtmässer hin, schindtmässer här! Hüpsche fröwlin sind mir nit unmär, Wie wol ich zwifach inher gang Und mir ist ouch der otem lang, Krachen mir dbein und trüfft mir dnaß, Mir gdenckt wol, das es besser was. Muoß erst am stecken leren gon, Das ist mir worlich ungewon. Im lyb byn ich ouch nit gesundt, Inn der kilchen bill ich wie ein hundt. Der tüfel hats alter erdacht, Das mich hat also ellend gmacht! Und mir ußgfallen ist min hor. Vor zyt truog ich den kopff embor, Das selb ich ietzund faren lan. Ich gang, sitz oder wo ich stan, Muoß ich dannocht die fröwlin grüssen. O gott, mocht ich min sünd so büssen, Für wor ich wurd ain sälig man! Was ich yn der jugendt triben han, Das selb noch yn mir regen thuot. Darzuo wer mir das hertz noch guot, Hät sunst der hagel nit drin gschlagen. Du magst gar wol ein andern fragen.

Warlich dur bist ain grosser gauch. 3. y rauch. 5. y Und dasteer. 8. y freülein. 9. y ich jetz zwifach einher. 10. y auch 11. y treufft. 13. y lernen gan. 14. y vngewan. 16. y 11. 17. y tenfel. 19. y außgefallen ist min har. 22. y geoten. 24. y also. 25. y war.

### DER EINSIDEL:

Frylich, du bist ein alter thor Und hast uff dir ietz achtzig jor Und wilt erst sin der mätzen knecht. O gott, wie ist din sinn als schlecht, 5 Der dich hat also gar verkört! Paulus hat dichs worlich nit glert, Spricht: Schamhafft, mässig sond sie sin! x 13 b Spürt man nit an den worten din. 10 All thorecht red thuot er dir weren, Der jungen schwenck solt ouch nit bgern, Die yn der jugend hast getriben. Du muost sunst dört groß pin drumb liden Oder dir gschäch, als den alten man, Die Susannam wolten btrogen han, 15 Darum ich rot, kör dich zuo gott!

### XC JOR DER KINDER SPOTT.

Was seit unß dann der kinder spot?

# DER XCJERIG:

20 Gar wol bin ich geplogt von gott,
Das ich erst bin der kinder spott.
So ich bin kon uff nüntzig jor,
Halt mich die welt erst für ein thor.

z 14 Ist mir worlich ain grosse clag,
Wann ich bedenck min jungen tag,
Inn den ich mit fröüden rang und sprang,
Ouch allzyt frölich was und sang.
Ans alter ich gar wenig gdacht,

<sup>3.</sup> y auff dir jetz achtzig jar. 5. y dein. 6. y verkert. 7. Am rande: ad titum 2. a. y warlich. 8. y sollt ir sein. 10. Am rande: a. tit. 3. c. y thoret. 11. Am rande: 2. Tim. 2. d. y auch nit bgeren. 12. y Dio du. 13. y sonst groß pein. 15. Am rande: Dan. 13. c. 16. y ker. 17. y sagt vnß dann der kinder hort. 18. Der einsidel und der 90jährige an swol krücken, mit einem fliegenwedel in der hand. 20. Am rande: Hie vermerck den stand der .c. jarigen. y geplagt. 22. y kom auff neüntzig iar. 24. y warlich. 25. y meine junge. 26. y An. 27. y Auch allzeyt.

Yon mir ward es gentzlich veracht,
Das ichs mocht weder sähen, hören.
Was mich mein elteren detten leren,
Was mir als sandt ain bitter dranck,
Zyt, wyl was mir by ynen lanck,
Ouch waren mir vatter und muoter mein
Ein schwäre burd und grosse pein,
Mir gfiel nit wol ir wyß und perd,
Ich gdacht allein: Lägens im härd!
Alkryt treyb ich auß yn mein spot.
Das selb mich ietz ouch troffen hott.
Was ich mein tag ye hab gehaßt,
Hat mich ietz gantz und gar umbfaßt.

## DER EINSIDEL:

Hettstu vatter und muoter geert, So wär es dir ietz ouch beschert. Wie yn hast gmessen, solt glouben mir, Deßglich din kind ouch messen dir.

## DER XCJERIG:

Das selb ich worlich wol entpfind.

Mich haßt ietz all mein huß gesind,
Knecht, magt, die kinder ouch.

Allein bin ich ir alter gouch,
Eim bin ich toub, dem andern blind.
Pfü dich, alter, du schnöder wind,
Wie machst so manchen starcken man,
Das er mueß an zwo krucken gan!
Worlich du bist ein böser gast,
All diser welt ain uberlast,
Wie wol din iedermann begert.
Noch wan du kumpst, so bist unwerdt

allsampt alls bitter. 5. y Zeyt weyl. 8. y weyß. 9. y herd.
t trib. 11. y auch troffen hatt. 16. Am rande: Luce. vj. 1.
Sgleich dein kind auch. 20. y warlich. 22. y Knecht diern die.
sc. 25. y Pfew. 27. y zwain. 28. y Warlich.

5

10

Und bist so gantz veracht, ich sprich, Es möchten seichen dhund an dich. Das ich hab gar wol innen worden. O gott, wer ich vorlengst gestorben, Dörfft ich nit solchen kummer han Und aller welt zum gspött hie gan.

## DER EINSIDEL:

Den tod imm niemandts wünschen sol.
On anfechtung, kranckheit (merck mich wol!),
Mag niemandts gon ins ewig rich.
Job und Thobiam nim für dych,
So bstohst du wol gen got, gloub mir!
Hundertjäriger, din standt sag mir!

## C JOR, NUN GNOD DIR GOT!

x 15

20

25

DER CJERIG:

Ein ellend wäsen worlich ich hab,
Mein körpel bgert nun yn das grab,
Kain fröud ich meer uff erden hon.
Ach gott, hät ichs nun uberkon,
Dann ich der wält gantz nüt mer sol.
Ein küles erdtrich thät mir wol.
Hät ich min arme seel bewart,
So grußt mir nit ab dyser fart.
Mich hilfft ietz weder richtumb guot,
Auch das ich bin von edlem bluot,
Darzuo ouch alle mine fründ.
Für ainen miten mir nütz sind.

<sup>3.</sup> y ich pin gar. 4. y vorlangst. 8. Am rande: Act. 14. d. y winschen. 10. y geen ins ewig reych. 11. Am rande: Job p to. 12. Am rande: Tobie x. et xj. a. y bstahst du wol gen got glaub. 13. y dein. 14. Holsschnitt: der einsidel und der hundertjährige im bette mit gekreusten armen. y jar nun gnad. 17. y nur. 18. y auff erden han. 19. y abelan. 20. y nicht. 22. y mein. 23. y graußte. 24. y reychtumb. meine freund. 27. y Für nichten sy mir neutz seind.

Erst riwen mich min jungen tag,
Die ich nit widerbringen mag,
Wann ich hab glebt wol hundert jor
Uff diser erd, sag ich für wor,
Und hab noch nie betracht das end.
Deß bin ich ietz so gar ellend,
Von aller dyser welt verlon.
Mein boßhait sich ich vor mir ston,
Die ich getriben hab mein tag.
Darumb ich für ein grosse clag.

## DER KINSIDEL:

O guoter fründ, du thurest mich,
So ich hör also clagen dich.
Mich wundert, was dich btrogen hat.
So weißt, das clorlich gschriben stadt:
Kein bliblich stat ist hie uff erdt,
Als unß erklärt Paulus der werdt
Und wir es täglich ouch wol sähen.
Ecclesiasticus der thuot ouch jähen:
Ein iedes flaisch, solt mercken mich,
Wirt alten, dorren dem hew gelich;
Bringst auch uffs lest nüt me dar von,
Dann guöte werck, die du hast gton.

## DER CJERIG:

O gott, das selb ich gar wol sich,
Mein sünd die thuond erst rüwen mich,
Die ich mein tag ye bgangen hon,
So ich ietz gern wolt buoß drumb thon,
Dorüber haben rüw und leit,
Hat mir mein hertz, zung, mund verseit.

First so rewen mich meine junge. 3. y iar. 4. y Auff diser ich für war. 7. y verlan. 8. y stan. 12. y freund du thaurest, wlich. 16. y bleibliche. 17. Am rande: Hebr. 13. c. 20. Am Heci. 14. c. 21. y Wir alten dorren dem hew gleich. 22. Am heps. 14 c. y nit mer. 23. y gtan. 26. y rewen. 27. y him. wither haben rew.

5

10

15

20

25

x 16

Das schafft, das ich nit reden kan,
Im hertzen ouch kain rüw mag han.
Min füß wend mich auch nümme tragen,
Mein jomer kan ich niemandt clagen.
All richthuomb, eer, gwalt hat mir gfält.
Pfü dich, du schnöde böse welt!
Du hast mich glon uff guotem won,
Deß ich yn grossen nöten ston
Und allzyt gottes urtheil wart.
Hilff mir, Maria, junckfraw zart!

## DER EINSIDEL:

Du fürst worlich ain grosse clag. Hätst duß betracht din jungen tag Und hätst gott allzyt gfolget noch, So gschäch dir glych wie dem Enoch, Isaac, Helvas, Abraham. Kain böses läben selten nam Ein guotes end, sond mercken meich! Dorumb bit ich die all geleich, Die dyses spyl läsen und hören, Das sie es nit wellen verkeren Und lassen es yn synem stodt. Ir sähen wol, wie es ietz godt, Ob ich vyl hab dar ynn gelogen Oder ob mich Paulus hab btrogen, Als ich imm anfang hab erclärt, Wie wol Lucas mirs ouch bewert Und spricht (solt mercken hie gar schon!): Ein folck gem andern wirt uffston,

<sup>2.</sup> y rew. 3. y Mein füß wöllen mich auch nymmer. 4. y iamer.
6. y Pfew. 7. y glan auff guotem wan. 8. y stan. 9. y allzeyt.
12. y warlich. 13. y das betracht in. 14. Am rande: Gen. v. c. y nach.
15. Am rande: Gen. 25. a. 16. Am rande: 4. reg. 2. b. 17. Am rande: Gen. 35. d. 18. Am rande: August. y solt mercken mich. 19. y Darumb.
wöllen. 22. y seinem stadt. 23. y sähend wol wie es jetz.
26. Am rande: j. Tim. 4. a. 27. 1m rande: Luce, 21. c. 29. y

Ouch ein rych wider das ander sträben. Vyl teurung, hunger wir got gäben, Erdtbidumb, krieg werden wir hon. Vil zeichen sehen inn sunn und mon. Als dann erschynt zuo diser frist, Was trübsal ietz uff erden ist Under fürsten, herren, arm und rich. Der geistlich stand deßselben glich Hat sich ouch gantz und gar verkört, Kain guots uff erden man ietz hört, Als schnöd und böß ist ietz die welt, Allein ir sach stot uff nun uff gelt. Der unß das selbig brächte här, Worlich er unß got wilkum wär, Er sy bapst, kaiser, künig, fry, Dem selben wir dann stünden by, Sähen die grechtigkait nit an. Darumb es muoß so ubel gan, Das ich worlichen sprechen mag, Es nohe sich dem jüngsten tag, Deß ich eüch ietzundt all herman: Lond eüch das selb zuo hertzen gan Und macht eüch den von Ninive glich! So wirt got uber unß erbarmen sych, Ouch all trübsal von unß hyn nän Und glück und heil täglichen gen.

## PAMPHILUS GENGENBACH.

BIE ENDEN SICH DIE ZEHEN ALTER, WELCHE SIND ZUOSAMEN GESUOCHT UND INN RYMEN GESATZT DURCH PAMPHILUM GENGENBACH ZUO LOB UND EREN DEN ERSAMEN BURGERN EINER LOBLICHEN STAT BASEL.

S. R. F.

y Auch ein reych. 2. y wirt got. 3. y Erdt pidem krieg werden nn. 4. y sonn. 5. y erscheint. 6. y auff. 9. y verkert. auff. 12. y stet nur auff. 14. y Warlich er vnß got wilkommen. konig frey: bey. 19. y warlichen. 20. y nahen. 21. y erman. Laßt. 23. Am rande: Jone. iij. c. y Ninive frey. 21. y wirt sich er vnß erbarmen gleych. 25. y Auch all trübsal von vnß nemen. ises seile und alles übrige fehlt y; dafür: sprecht Amen. Got sey lob. kt von Hanssen Schobsser zu München Anno etc. ymm xviij. jare.

## MA PASNACHTSPIL VON EINEM ARZT UND EINEM KRANKEN. 1057

Secht, wie rints im über die waden!
Noch hat er vor dem hindern ein gschicht,
Als wer im ein rosschwanz einhin picht,
Und hangen im so vil wulgern dran,
Das er weder gen noch ligen kan,
Als schlegeln sie im umb die bain.

#### DER PAUR:

Ja freilich, das ist ie nit nain, Als er ein estrich darvor hat; Solt er ein furz thuen in einr nath, Es muest im ee der pauch zureißen.

## DER KRANK:

Ach, lieben freunt, ich wolt gern scheißen: Helft mir doch pald auf den kübel!

## DER PAUR :

Ei, nun glaub sein das fallend übel!
Als du ein pechhaub hast dar vor,
.... dörfstu wol einr ganzen or.
Darumb so laß uns nür mit rue!

## DIR FRAU:

Secht, hie ist ein negber dar zu, Do mueß man im stet vor mit porn.

## DER PAUR:

Ach, lieben frunt, seit unverworn! Dan wo die güß erst an würd gen, Der teufel möcht dar vor besten, Die würd uns all darnider reißen.

## DER KRANK:

Ach, lieben freunt, ich mueß ie scheißen: Tragt mich hin auß ee fur die thür

<sup>8.</sup> Die ersten buchstaben eind abgerißen. ? Da. standteptete.

## 1058 120. EIN FASNACHTSPIL VON EINEM ARZT UND EINEM KRANKEN.

Oder leint mir hinten ein filz dar fur, Dar mit das man mirs doch verstell!

DER PAUR:

Ach, halt nür vest, du lieber gsell!
Behalt bei dir den warmen gast!
Sich, das du kein fünklein darvon last,
Wan du erfrüst sunst, kemst hin auß;
Es ist iezunt wol so kalt dauß.

b 3 b DIE FRAU:

5

Ja wol, muff, es hilft werlich nit.

Nempt ee die kruck, halt fur do mit!

Dan hebt die nas im an zu plueten,

Weiß ich kein pisem hie so gueten.

Wers halt ein ganze apotecken,

Der dreck würd fur es alles schmecken.

HIE STOSZEN SIE DEN KRANKEN MIT DER KRUCKEN VON DER PANK. DER KRANK SPRICHT:

Habt fur, mein geseln! Es get do hin.

DER PAUR:

Hart, hart! Ich weiß ein gueten sin.
Legt im palt untern ars ein küss!
Last sehen, ob man ims mit püß!

DER KRANK:

Ach, lieben, schaut mir vor zum spunt,
Ee ir mirs küss hin unter thunt,
Das es an keinem ort nit rin!

b 4 DIE FRAU:

Ach, secht, ob nit ein arzt sei hin!

DER PAUR:

Ach, hört, der krank lest pitten ser,

## **SAN FASNACHT**SPIL VON EINEM ARZT UND EINEM KRANKEN. 1059

Ob irn ein azet hinnen wer,
Der im sein wetagen möcht lindern,
Wer durch den prun oder den hindern,
Und was durch die zwen weg gefil,
Gibt er im halbes, ob er wil,
Oder lest ims als widerfarn,
Auf das man nichts dürf an im sparn.

## DER ARZET:

Ir herrn, ich bin beschiden rein Und sich, das das der krank mueß sein; Und habt ir nit sein prunn gefangen, So bin ich ganz vergebens gangen.

## DER PAUR:

Herr, hie man euch den zeigen sol Und seins gemachs diß hütlein vol. Doch ee der huet euch werd enteckt, Das ir die kacheln vor beleckt! Dan wie er ißt nür gerst und prei Mit einer gueten specerei, Kraut und rüben, milch und schotten, Muest ich ie dennoch euer spotten, Würd es euch stieben in die nas. Darumb verstopft euch all des paß!

## ER SCHAUT ZUM PRUNN UND SCHMECKT ZUM HUT UND SPRICHT:

Der prun der ist zwar nit gar guet. Wer dan das ai hat auß gepruet, Dem pricht es in der hintern reihen. Das nim ich auß, dem welt verzeihen! Wer wolt ein solches ai bezaln, Wer es nit kumen an ein schaln?

## DER PAUR:

Ach, herr, ir habts nit recht vernumen,

I. ? arzet.

## 20. EIN FASNACHTSPIL VON EINEM ANGE

Der dreck ist von dem kranken kumen.

DET ARZET:

Ir habt kein torhait mit begangen, Das ir ieds habt besunder gfangen.

## DIE FRAU:

Ach, herr, wir habens drum gethan, Das ir des paß gebt zu verstan, Ob es im ab seß in den magen, Das es in als im ars thut nagen. Dar zue so klagt er nür die lendt Und klendt uns freilich do heim die went Mit beiden henden, wie er kan, Das wir uns all verwundern dran, Wo er die kunst des schreibens nam, So er doch in kein schuel nie kam, Und macht an federn die reinsten schmitz. Das im der teufel aufs tintnfaß sitz. Und eins geheit uns all so wol; Wen er ein brieflein sigeln sol, So klaibt er eitlichs wachs daran, Es het ein schreiber ein jar dran.

## DER ARZT:

Sag, hastu nit zue zeiten wint?

## b 5 b

10

15

20

## DIR FRAU:

25

Mein herr, das sagt etwen eim kint! Als unser haus zuhadert stet, Weiß ich, das wints genug drein get. Darumb thut im der lust so we.

## DER ARZI:

30

Ich frag, ob er zu stuel auch ge.

<sup>2. ?</sup> Der.



## DEI FRAU:

Ach, lieber, lasset doch dar von! Was solt er doch zu schuel erst gan? Er kam sein lebtag nie in kein.

#### DER ARZT:

Ei, verstets recht, wie ichs mein! Grimpt es in nit ie (verstet!), Dar durch er oft zu stuele get?

## DIE FRAU:

Ach, herr, was sagt ir von den schwenken? Er get weder an stueln noch an penken.

## DER ARZT:

Mein zarte frau, eins mich bericht! Sagt, get er seins gemaches icht? Oder wie iß darmit gestalt?

## DIE FRAU:

Secht, herr, er get wider gmach noch palt, Man mueß in stets furn oder tragen.

## DER ARZT:

Ach, als ein anders thu ich fragen Und west ie gern, wie es drum wer. Sagt, farzt er oder scheist er ser?

## DIE FRAU:

Ja, lieber herr, ist das die sach,
Dem ir stet also fraget nach:
Do thet er freilich heut ein schiß,
Als der ein ochsenhaut zuriß,
Und in eim druck, so ichs sagen sol,
Scheiß er ein ganze gelten vol;
Das übrig fieng ich in ein huet.

<sup>#</sup> Die. 17. # weder.

## 1062 120. EIN FASNACHTSPIL VON EINEM ARZT UND EINEM KRANKEN

Ob es halt schad sei oder guet, Das gib ich euer kunst zu roten.

b 6 b

5

DER ARZT:

Hör, freunt, mich dunkt, dir smeck der oten Oder du sitzt sunst in eim schweiß. Sag, ist dir zu kalt oder zu heiß? Wie heltstu in dem selben dich?

## DER KRANK:

Herr, het ich künnen halten mich,

So wer ich doch vor euch allen
So schentlich nit vom pank gefalln.

## DET ARZT:

Sag mir doch schlecht, wie es dir ge!

## DER KRANK:

15 Herr, druck ich flux, so gets dest ee.

## DER ARZT:

So sag mir aber, wie magstu?

## DER KRANK:

Herr, da man mir mein weib legt zu,
Do mocht ich paß im ersten jar,
Dan sider nie. Das glaubt fur war!

b 7

DER ARZT:

Was ligt dir aber an? Sag mir!

## DER KRANK:

25 Mein herr, das schawet selber ir, Ein alts wames, ein zurisses hembd, Dem zwar die leüs nie warn frembd.

<sup>12. /</sup> Der.

DER ARZT:

Sag mir her schlecht, we pistu krank?

DER KRANCE:

Secht, mein herr, hie auf diser pank.

DER ARZT:

Warumb doch auf der pank? Sag an!

DER KRANK:

Herr, umb den ars, wellet verstan! Wann ich wolt imer gern scheißen.

## DER ARZT:

Ein solchs soltu vorm volk verpeißen, Dan ich riet dir vor alln dingen, Ee das wir kein erznei an fiengen, Das du dich vor gar eben peichtest, Dein herz von alln sunden leichtest; So kumbt dir all erzney zu gnist Und überwinds des teufels list.

## DER KRANK:

Herr, er mueß stark sein, halt ich wol, Der den teufel überwinden sol: So bin ich iez in solchen nöten, Ich künt nit wol ein floch getöten.

DER ARZT:

Noch dan wer peichten gar guet mit.

DER KRANK:

Ach, herr, ich kan sein werlich nit. Mir ist nie wol dar mit gewesen.

## 1064 120. EIN FASNACHTSPIL VON EINEM ARZT UND EINEM KRANKEN

DER ARZT:

Kenstu nit eim priester her lesen, Was du pöß hast begangen ie?

DER KRANK:

5

5. Der schluß fehlt.

## 121.

EIN VASTELAVENDES SPIL, VAN DEM DODE UNDE VAN DEM LEVENDE, GEDICHTET DÖRCH NICOLAUM MERCA-TORIS.

Minsche sü an mick!

Dat du bist, dat was ick.

DE DODT SPRICKT:

Hyr ys gelonet na rechte, Dem heren alse dem knechte. Gy minschen, ghat alle hyr by Und sehet, welcker de beste sy!

## PROLOCUTOR:

Godt gröte juw, myne heren, godt geve juw guden dach, Alse gy hyr sitten alle yn dat lach.

Wenn gy wolden schwygen und geven gehör,
So wolden wy juw wat holden vör.
Den grüwsamen Dodt möge gy hyr sehen,
Und hören, wo em dat Levendt wil entslehen.
Datsülve hyr ock yegenwardich steith,
Mit sülver und golde wol bekledt.
Dat wold ydt dem dode gerne geven,
Möchte ydt ewich vor em leven,
Und wolde grote veste buwen,
Dat ydt sick vor em nicht dörste schuwen.
Överst de Dodt ys van sölcker ardt,
Wenn he kümpt all mit der vardt,

<sup>5.</sup> Davu gehört wohl ein bild.

## 121. EIN VASTELAVENDES SAME

Wene he vindt den deith he dar nedder schlan, (Dat rede ick juw all sunder waen)
He sy junck, arm edder ryck.

## DAT LEVENDT:

Wo bistu, Dodt, also schrecklick?
Nüwerle sach ick dyn gelyck.
Du bist ein seer grüwlick deer
Und kümpst her alse ein pantheer.
Du bist vull wörme und schlangen,

Weme mach na dy vorlangen?
Dar entsettet sick all myn natur
Vor dyner grüwliken figur,
Dat bringt myn herte yn grote nodt.

j

## DE DODT:

Ick bin geheten de bitter Dodt, 15 Ick spare noch klein effte groth. Alle, de yu dat levendt gewan, Den do ick dar nedder schlan. Und alle de hyr yn disser werldt leven; Wedder my kan nemandt streven, 20 He sy noch hoch edder ryck gebaren; Wedder my tho stryden ys all vorlaren; Wente pawest, keyser und heren, z 2 b De möthen alle gelyck sterven leren. Der cardinale und bisschöppe standt, 25 Werden van my Dodt angerandt. Dartho der groten försten pracht, Synt nicht mit all yegen myne macht, Mit sampt des adels avermodt, Dörch my kamen se yn grote nodt. 30 Prelaten, doemheren und suffragann, Ock wo se süs alle namen han. Van mönnicken, papen und ordens lüden, Alle do ick se uthrüden; Dat syn noch nunnen edder beginn,

Des Dodes geliken möten se syn.

Woldtbröders, einsedelers und willige armodt Synt gaer nicht velich vor my Dodt.

Neen schatt noch rykedom disser weldt Helpt vor den dodt, dartho neen geldt.

Frouwen tucht und ehrbarheit

Schonet gaer nicht myne gruwsamheit.

Noch veel geringer dat unküsche wesen Mach vor myner gewaldt nicht genesen.

Ock de dar stedes freten und supen,

Können myner gewaldt ock nicht entlopen.

Neen doerheit dartho neen unvorstandt,

Mach my entlopen uth myner handt.

Dartho dat nye gebaren kindt,

De dar doch alle myne gefangen synt

Alle tydt na mynem behagen.

## DAT LEVENDT:

Wultu my mit dynen wörden voryagen?
Ick hebb my ock mit mengem geschlagen.
Kum her mit dynem krummen geverde,
Ick wil dy möten mit mynem swerde,
All werestu ock starcker als ein rese.

## DE DODT:

Vor my kanstu yo nicht genesen,
Sü de vörhen syn, synt ock lüde gewesen.
Jegen my kanstu nicht stryden,
Alle lüde möthen my lyden,
In der werldt ynt gelyke,
Darümm käm ick uth einem köninckryke,
Dar meyede ick all ynt gelyke.
Ick bin de Dodt und kan vorderven
Alle dinck, dat ydt moth yümmer sterven,
Und töue vaken nicht beth morgen.

## DAT LEVENDE:

Bistu ein meyer, so meye dyn korn Und keer van my dynen grimmigen thorn! Du heffst hyr nicht tho schaffen, Ock schaltu my nicht straffen, Ick wolde ydt anders an dy wreken.

x 3 b

DE DODT:

5

Hör, ick wil dy anders anspreken, Ick wil dy dyn junge herte thobreken. Und balde tho der erden schlan, Dat hebb ick mengem minschen gedaen, De noch dachten groth gudt tho vorwerven.

10

15

20

## DAT LEVENDT:

Och schal ick denn yümmer sterven,
Und so gaer yn der erden vorderven.
Wor lathe ick denn myn grote gudt,
Dartho mynen stolten modt?
Darümme gha wech up ein ander stede,
Wente my beven all myne lede.
Du bist seer greßlick und swart,
Dyne wörde synt my alltho hart.
Wol hefft dy gegeven sölcke macht,
Dat du kümpst lopen all mit der yacht?
All, wat du süst, dat wultu döden.
Help my godt uth dissen nöden,
Mach my nicht helpen myn grote gebordt.

## DE DODT:

J5

Dy baten nicht dyne velen wordt, Spode dy men drade vort. Ick wil dy up de erde strecken Und dy einen voeth lenger recken, Daranne keer ick all mynen flyth.

z 4

## DAT LEVENDT:

Och schone my doch ein klene tydt Und kere van my dynen nydt! Mach ick nicht dyner gewaldt entlopen, Noch mit nenem gelde dat levendt kopen? Effte mach ick nicht mit erdeschen dingen,
Dy wedderstaen noch entspringen?
Einen groten schatt wold ick dy besorgen,
Und wolde mit dy nicht borgen.
Ick wolde dy so vele geven,
Möchte ick ewichliek vor dy leven,
Sülver, geschmücke und rodt goldt,
Dat du my woldest wesen holdt.

## DE DODT:

Van dem ryken neme ick nenen soldt.
Ick achte noch up sülver effte goldt
Noch up geschmücke der schönen gave,
De du my büst tho lave.
Ick achte noch up parlen edder eddelstene,
De ryken möthen sterven mit den andern yntgemene.
Ock noch so ryke was neen man,
De my mit syner rykedage entquam,
He möste all tho der kulen.

## DAT LEVENDT:

Ey mach men denn nergen vor dy schulen,
Up hogen bergen effte yn depen kulen,
Ock grote veste noch hoge müren,
Dar men vor dy möchte düren?
Ick wold buwen so vaste und so hoch,
Alse dar yüwerle ein vagel floch.
Ick wold maken eine borch so starck und groth,
Möchte ick velich syn vor dy, Dodt!
Als ich vorsta, synt wy hyr men tho gasta.

## DE DODT:

Dar ys nene borch noch so hoch efft so vaste, Ick hebb se gewunnen mit myner machte. Ick hebb vorschlagen wene ick wolde, Ick weth nemandt, de my wedderstaen scholde. Adam unde ock Sampson, Abraham, Loth, David und Salomon,

## 121. EIN VASTELAVEUR

Dat weren de geweldigen wysen und stercken, Vor my könden se nicht blyven, machstu mercken, Sunder se mösten alle blyven tho pande.

## DAT LEVENDT:

Is denn nene stadt yn all yn dissen landen,
Dar men velich möchte syn van dynen handen?
Und wy dyn dröuwent nicht achten noch dyne plage
Und möchten leven so na unsem behage?
Dusent myle wold ick na dersülven stadt tehen,
Möcht ick dy, gruwsame Dodt, entflehen
Und süs kamen uth aller nodt.

## DE DODT:

Up dem erdtryke ys nene stadt so groth,
Dar men velich ys vor den Dodt.
Hierusalem was mit herlikem gebuwte erhaven,
Dat de aposteln am ölyeberge deden laven,
(Matthai am xxiiii. dar men dat vindt)
Dar wörgede ick ock menger moder kindt
Und bröcht de stadt yn groth arbeidt und nodt

10

30

- Und bröcht de stadt yn groth arbeidt und nodt,
  Wente Christus syn blodt dar vorgoth.
  Darümm ere inwaners groth und klein,
  Mösten sterven all ynt gemein,
  Eyn mael hundert dusent was der vorwaer,
  De dar mösten yn myne schaer,
- 25 Wente ick bin scharper, als ein speth.

## DAT LEVENDT:

Als ick hör, du bist tho malen wredt, Wy möthen dy volgen, all ysset uns ledt, Und mögen dy ock nicht wedderstaen, Ock noch mit nener kloeckheit entghan. Ock können wy so veel nicht leren, Dat wy dy entghan mit unsem disputeren.

## DE DODT:

Dar was neen doctor so groth mit argueren,

De my könde entghan mit synem appelleren. Sölcke kunst ick gaer nicht achte, Ick vorschla all dar ick yegen fechte, Des gelöve du even mick!

## DAT LEVENDT :

Du bist so seer wredt und ungnedich,
Do my gudt, edder missdedich.
Du wult nemande sparen,
He sy yunck effte oldt van jaren.
Du werst ock nemande vörby ghan,
Idt syn heren, vicarien edder cappellan,
Noch schwegerschop edder fründe.

### DE DODT:

De gnade des heren mach vorlengen ere stünde, Up dat se betern ere quaden sünde. Und so mach godt er levendt vorlengen, Up dat se er herte an Christo hengen, Gelyck wo de Ezechias hesst gedaen, Godt send tho em den propheten Esaiam sunder waen, Dat he syne saeck vorordende, he schold sterven dodt, Dat em godt sülvest the entbodt. He kerde syn hövet tho der wand und wenede seer Und badt godt mit yamerlikem gebeer. Darümm vorlengede em godt syne jaer, Der weren vöfftein vorwaer, Als wy vinden yn dem propheten Esaiae staen, Am xxxviii. capittel sunder waen. Darümm dat he tho godt schryede seer: Wes bereidt, du west nicht wenneer Dat dar stervet eines ydern persone.

HYR WERPET DAT LEVENDT DAT SWERDT VAN SICK UND SPRICKT DAT LEVENDT:

O godt van dem högesten throne, Wes gnedich my sündige persone, Dat ick myn levendt bringe thom guden ende 15

z 6 b

20

Und myn seele sick tho godt wende Und de ewigen fröuwde so möge entfaen!

## DE DODT:

Bereide dy bald! Hyr ys neen wedderstaen;
Unrecht hebb ick nemande gedaen,
Sunder ick hebb vaken hastigen gedödt,
De dar quadt deden und heten gudt.
Den sülven sta ick meist na erem lyve,
Mehr denn der andern vyve,
So lange ick se bring yn mynen staedt.

## DAT LEVENDT:

My dünckt, du warpst dar nedder gudt und quaedt,
De ryken und armen all gemeine,
Groth, middelmetich und kleine,
De werdigen und de groten
De nakeden und de bloten,
De olden und de grysen,
De dummen und de wysen,
Und alle, de süs dat levendt han,
De deistu (alse ick hör) dar nedder schlan,
Und kamen von dy yn grote nodt.

## DE DODT :

Ja all de yennen, de hyr hebben hogen modt,
Dartho wokern eins ydern schwert und blodt,

Wente sölcke sick des andern nicht schemen,
Dat se einen gülden vor den andern ym jaer tho woker nemei
Und nümmer up disser erden werden satt,
Darümm krygen se des düvels badt.
De sülven dwinge ick mit gewalt,

Und yn der helle ys er pyn mennichfalt
Mit Lucifer yn den vürigen keden.

## DAT LEVENDI:

Alse ick vorsta uth dynen reden, So mach nemandt dynem termino entreden. Wente de dage, de ein yder schal leven,
De synt em van godt gegeven,
So uns de hillige Job antüth
In der schrifft, dar men dat apenbar süth,
Dat godt den minschen einen terminum hefft uthgesteken,
Dar nemandt kan avertreden, mach ick spreken;
Wente wy synt als dat gras up dem velde steith,
Und ys mit blomen wol bekleidt,
Steith hüden, wasset und ys fro,
Morgen meyet men dat aff, wert dörr und warpt dat yn den aven yo.
So ysset ock mit uns armen creatueren,
Wente ewich können wy hyr nicht dueren.
Darümm de beste medicin yegen dy
Is tho wesende van sünden fry,
Als men alderbesten kan.

## DE DODT:

Du sprickst nu als ein främ man. De sick vor sünde wachten kan, De darff yo vor my nicht beven; De framen kamen thom ewigen leven. Den odtmödigen bin ick guder teren, De reinen van herten schölen ym hemmel regeren, Wo ock Christus sülvest hefft gelert Matthäi am v, dar men dat bewert. Den quaden hoverdigen bin ick wredt, Und den bösen unküschen ys dat ewige vür bereidt Van dem düvel und synen engeln gaer, Van anbeginne der werldt vorwaer. So Matthaeus ock antüth Am xxv, dar men dat süth. Darümm schicke du dyn levendt also daran, Dat du vor gades gericht mögest bestaen Und syn ewige levendt erven.

HYR VOLDET DAT LEVENDT DE HENDE THOSAMENDE NA DEN HEMMEL. DAT LEVENDT:

Och, nu wil ick so gerne sterven,

5

Möchte ick gades hülde vorwerven.

Hedd ick nu noch ein klene tydt,

Dat ick könd werden myner sünde quydt

Und ick se van herten möchte beschryen,

Wo gern wold ick disser bedröveden werldt vorthyen

Und trachten na dem leven hemmelryke!

Dat vorlene juw und my godt all gelyke,

Alse wy hyr synt thosamen,

In gades namen, amen.

10 CONCLUSIO:

Ersame günstige leven heren, Dith spil ys gescheen the juwen ehren Und ys nu thom ende gebracht. Ein yder sy darthe vordacht,

- Dat he sick van den sünden bekeer, Wente ein yder weth nicht wenneer, Noch stunde edder dach,
- z 8 Vorwaer ick dat wol spreken mach. Darümm schal ein yder upsehen,
- Wente dem dode kan nemandt entslehen. Des synt wy seker und gewiss, Des dodes ghan wy nicht miss, Als gy ock gehört hebben yn dessem spele. Ick juw alle godt bevele
- 25 Wente up dat ander jaer,
  So bringen wy juw noch ein vorwaer,
  So dith juw anders hefft gevallen.
  Ick dancke juw van uns allen.

# **BIBLIOTHEK**

DRS

# LITTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

XXX.

STUTTGART.

GEDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTEBARISCHEN VEREINS.

4853

## VERWALTUNG DES LITTERARISCHEN VEREINS.

## Präsident:

Dr Keller, professor in Tübingen.

Secretar:

Dr Holland, privatdocent in Tübingen.

Kassier:

Huzel, reallehrer in Tübingen.

Agent:

Fues, sortimentsbuchhändler in Tübingen.

## **GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS**

## FÜR DAS JAHR 1853:

G. Cotta freiherr v. Cottendorf, k. bayerischer kämmerer in Stuttgart.

Dr Fallati, professor in Tübingen.

Geheimer rath dr Grimm, mitglied der k. akademie in Berlin.

Dr E. v. Kausler, archivrath in Stuttgart.

Dr Klüpfel, bibliothekar in Tübingen.

F. v. Lehr, director der k. privatbibliothek in Stuttgart.

Dr Menzel in Stuttgert.

Dr Michelant in Paris.

Dr Mone, archivdirector in Karlsruhe.

Oberstudienrath dr C. v. Stälin, oberbibliothekar in Stuttgart.

Dr Wackernagel, professor in Basel.

Geheimer hofrath dr G. v. Wächter, professor in Leipzig.

## INHALT DES DREISSIGSTEN BANDES.

Fastnachtspiele aus dem fünfzehnten jahrhundert. Dritter theil. Rechenschaftsbericht über das sechste verwaltungsjahr (1851) des litterarischen vereins in Stuttgart.

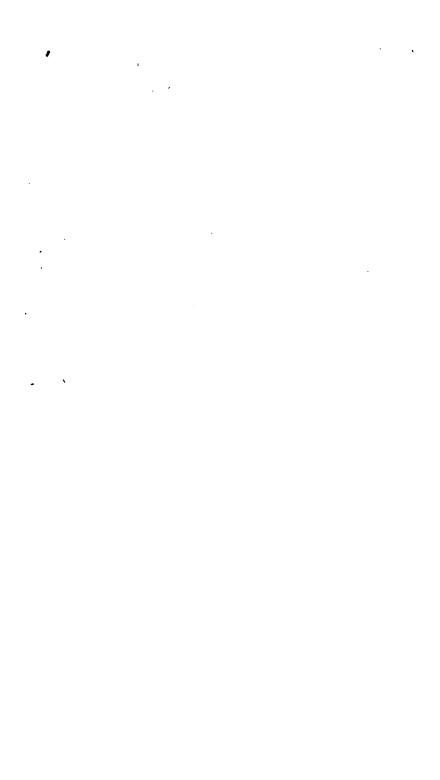

# **FASTNACHTSPIELE**

# US DEM FÜNFZEHNTEN JAHRHUNDERT.

DRITTER THEIL.

STUTTGART.
DEDRUGET AUF EOSTER DES LITTERARISCREE VEREIRS.
1858.

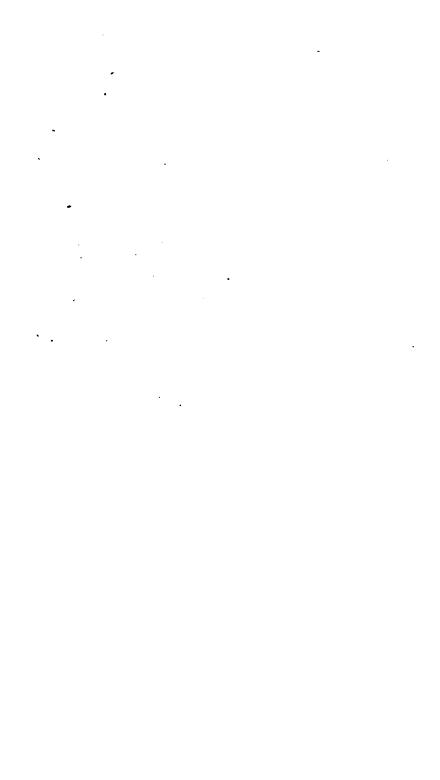

# ANMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS.

Die vorstehenden 121 stücke sind der ganze vorrath der r zugänglichen deutschen fastnachtspiele, deren abfaßung t mehr oder weniger wahrscheinlichkeit noch in das fünfinte jahrhundert fällt. Ältere sind wohl nicht vorhanden. e abfaßungszeit der einzelnen läßt sich nicht überall genaustimmen. Ich stelle zunächst einige anhaltspuncte dafür zummen.

Nach 1400 ist abgefaßt st. 20, nach s. 179, 30.

Nach 1410 ist st. 54 gedichtet.

In der hs. D bl. 90 begegnet das datum 1447. Sonach id alle später in D enthaltenen stücke, nemlich 19. 39. 41. 46. 49. 88. 96. 100. 108 f. späteren ursprungs.

In das jahr 1448 setzt Hagens museum 1, 204 wohl irr-

D 111 gibt die jahrszahl 1450; sonach sind alle später D enthaltenen stücke (19. 39. 41. 42. 46. 49. 88. 96. 100. 8. 109) später, als 1450 verfaßt.

Nicht vor 1452 ist abgefaßt st. 39, da die eroberung instantinopels durch die Türken darin erwähnt wird; aber ch nicht lange hernach, denn dieses ereignis wird noch als i neues betrachtet; doch macht, wie Tieck (deutsches theater viij) bemerkt, diese kurze stelle die zeitbestimmung nicht widersprechlich.

Für st. 39 scheint sich aus s. 294, 15 das datum 1456 er 1455 zu ergeben.

In das jahr 1470 setzt Nopitsch (supplemente zu Will 5, s. 342) st. 112.

haben müße, weil er selbige sonst nicht selbst gebraucht haben würde; daß sie aber dennoch für halbe spitznamen gegolten haben mögen, weil er sich deren nie in seinen ernsthaften stücken bedient.

R. Marggraff s. 28: Wegen seines losen mundes scheiner den beinamen Schnepperer erhalten zu haben. Er thut sich selbst darauf etwas zu gut und stellt ihn mit schwätzer zusammen, indem er singt (am schluße des liedes Die lerch und auch die nachtigal, D 265):

Der dieses liedlein hat gedicht,
Das uns die wahrheit geyt,
Der trinkt viel lieber wein denn wasser,
Und hätts der papst geweiht.
Hanns Schnepperer ist er genannt
Ein halber byderbmann;
Der ihn einn großen swatzer heißt,
Der tut kein sünde daran.

Daß dem namen Schnepperer sohon in alter zeit die bedeutung schwätzer beigelegt worden, ergibt sich ferner daraus, daß die schreiber, wenn nicht er selbst, mit diesen beiden beinamen abwechseln. So am schluße des spruchs von den handwerken heißt er in der Münchner hs. Hans der swetzer, in D 199 Hans Rosenplut der swetzer, P 138 dagegen Hans Rosner.

Schmeller im bayerischen wörterbuche 3,493 gibt übrigens dem worte schneppern zwei bedeutungen; neben schwatzen, plaudern noch eine zweite, die er bloß aus der stelle eines bayerischen liedchens errathen läßt:

Deanál, wàs hàt do do Schneppe mã 'ta ? Istz hàt o di gschnèppo t, istz is o dovo.

Nur unter die letztere bedeutung des wortes scheint et den namen Schnepperer zu faßen. Er bemerkt dazu: "Schnepperer, Sneperer wird nicht bloß Rosenplut, sondern cgm. 713 bl. 200 auch ein anderer ähnlicher sotadiker geheißen, der in cgm. 270 43. 379 99 hinter demselben stücke Peter Schmieher genannt ist. Auch eine art gedichte (priameln) selbst heißen in jener hs. schnepperer; bl. 33 sinden sich sogar geistliche sneperer." Solche geistliche schnepperer stehen cgm. 713. 4.

33. 166. Wir lernen hieraus, daß die bezeichnung snepperer

allein bei einem gedichte noch nicht hinreicht, um es mit sicher heit Hans Rosenblut zuzuschreiben.

Richtig faßt W. Wackernagel (4, 220) beide bedeutunge des wortes Schnepperer zusammen, wenn er den namen vo der geläufigkeit und leichtfertigkeit der rede herleitet.

Die deutung des namens Schnepperer als bader, welch sich bei Tieck und Rosenkranz (handbuch der geschichte de poesie 3, 338) findet, ist schwerlich zu begründen.

Sollte auch jener Peter Schmieher identisch sein mit Rosen blut? Schletter (in Naumanns Serapeum 1841, 356) scheint e als ausgemacht anzunehmen.

Neben Schnepperer begegnet auch Schwepperer, schwepperer Es erinnert diß an Fischarts schwappelschwäble, die eim ei nuß vom baum schwätzen. Geschichtklitterung, parat. 163. B 16.

Am schluße des spruchs vom pfarrer der zue fünf male starb wechselt die bezeichnung des verfaßers zwischen Har Rosenplut der Schnepperer und Hans Zapst von Nürmberg Bar wirer; ist diß ein anderer name für Rosenblut?

Hans Rosenblut lebte um 1450. W. Wackernagels deutsche lesebuch 4, 220.

Als die zeit seiner poetischen thätigkeit bezeichnet Nopitsc (Wills nürnbergisches gelehrtenlexicon 7, 309) die jahre 143 bis 1460. R. Marggraff (kaiser Maximilian I s. 25) setzt sein blüte etwa zwischen die jahre 1430 und 60.

Rosenblut war aus Nürnberg gebürtig und hielt sich rie daselbst auf.

Rosenblut war wappendichter, wie der um ein halbe jahrhundert ältere Suchenwirt, und suchte als solcher die höf auf mit seiner kunst, ohne darum viel sympathie mit dem alteritterwesen zu verrathen. Gervinus, geschichte der deutsche dichtung 2 b, 206 f. In einer wappenrede auf Ludwig dereichen, herzog von Bayern Landshut sagt er von sich (Nopitsche Will 7, 309 f. R. Marggraff s. 25. Pischons denkmäle 2, 41. Gervinus 2 b, 206):

Ich bin kein vngehewer Und bin ein fremder abentewrer Zu fürsten zu herren zu königen vnd zu keysern Und bin irer wappen ein nachreyser Nach Adams ere zu plasonniren Vnd auch ir varb zu dividiren Vnd such an iren höfen mein narung.

R. Marggraff s. 25 nennt ihn wappendichter und bestimmt eine thätigkeit so: Dergleichen dichter pflegten zugleich auch nappen, herolde oder deren gehilfen zu sein, die beim einchreiben der turniere zugegen waren, das turnier so wie die trnierrechte und gesetze ausriefen, und, wie es scheint, auch ur erfindung, verfertigung und ausmalung der wappen, schilder nd inschriften aller art verwendet wurden. Vgl. Gervinus, b, 187.

Rosenblut war kriegsmann. Nach Pischon (denkmäler 2, 1) war er selbst theilnehmer am Hussitenkriege und bei den egebenheiten bei Tachaw und Tauß 1431 gegenwärtig, worauf ich die zwei sprüche von Böhmen und von der Hussenflucht eziehen. Auch kämpfte er in der schlacht bei Hempach 1450, o die Nürnberger einen ruhmwürdigen sieg über mehrere beachbarte herren und fürsten davontrugen, tapfer mit. Er hat iese begebenheit selbst in dem kriege zu Nürnberg geschildert.

Marggraff s. 25.

Georg Andreas Will in seinem nürnbergischen gelehrtenwicon (Nürnberg, 1757. 3, 396) sagt über ihn: "Wagenseil ührt in dem Comment. de civit. norimb. p. 9 auch einen Rosenlüth an, der prior in dem Dominicanerkloster zu Nürnberg ewesen und 1447 [d. h. im jahre 1447] rerse gemacht hat." Vagenseil führt von ihm folgende stelle an:

> O Nürnberg, du edler Fleck, Deiner Ehren Boltz steckt am Zweck, Den hat die Weißheit daran geschossen, Die Warheit ist in dir entsprossen.

Will führt fort: Les scheint nun wol der zeit und dem amen nach eben der Joh. Rosenblüth zu sein, von dem herr lottsched handelt: nur findet sich kein prior bei den Dominianern, der so hieß; hingegen ist daselbst ein grabmal auf inen andern Rosenblüth, dieses inhalts:

Vir eximius doctorum Hieronymus de Rosa florum, Exemplar morum, Detestator vitiorum,
Fortis inimicus hæresis,
Veritatis amicus,
Vera docens,
Falsisque nocens,
Erronea vincens.

Siehe Roetenbeccii Monum. Dominic." In dem gedichte emorial der tugend, ein löblicher spruch von der reichsstadt ürnberg, 1447 nennt sich am schluß der verfaßer prediger rdens Hans Rosenplut. Will Nopitsch 7, 312.

Wenn Rosenblut für einen barbier gehalten wird, wie von lieck und K. Rosenkranz im handbuch der geschichte der poesie nd wie er im maskenzuge der Münchner künstler am 17 febr. 340 als badergeselle figurierte (Rud. Marggraffs kaiser Maximian I und Albrecht Dürer in Nürnberg s. 25), so scheint diß uf einer verwechslung mit Hans Folz zu beruhen. Der einzige, ber schwache anhaltspunct könnte der umstand sein, daß hinter em gedichte vom pfassen der zue fünf malen starb P 115 der erfaßer Hanns Rosenplüt der Schnepperer, Y 8 Hanns Zapst 12 Nurmberg Barbirer heißt; doch ist zweifelhaft, ob die beiden ihreiber unter diesen zwei namen sich eine und dieselbe person idacht haben.

Welche fastnachtspiele Rosenblut eigenthümlich angehören, t, wo der name des verfaßers nicht genannt wird, wie bei 100, s. 767, 7 P, schwer zu bestimmen. Man hat wollen s kriterium rosenblutischer autorschaft den schlußreim -uot ler -üet anführen. Allein wenn auch dieser umstand die veruthung für Rosenbluts urheberschaft stützt, so durf doch aus iner abwesenheit allein noch nicht darauf geschloßen werden, ß ein stück nicht ihm angehöre, zumal oft die schlußreden, e worte des ausschreiers u. dgl. von manchen hss. mit willkür handelt, vertauscht oder weggelaßen werden.

Der gebrauch der priamel und priamelartigen rede ist enso eine unterstützung für die vermuthung, daß ein stück senblut zugehöre; z. b. st. 41. 59. 63. 84. 87. 88. 109. Doch t auch diß kein sicheres zeichen, denn nicht nur Folz und nidere nach Rosenblut gebrauchen die priamel, vielleicht ihm d. sondern auch früher finden sich ähnliche sprüche.

so in dem dem st. 63 verwanten Traugemundeslied. Und gerade dieses stück scheint durch die innere verwantschaft mit dem folzischen spruche vom freiheit (Wackernagel bei Haupt 8, 530) Folzen zugeschrieben werden zu müßen, wenn man nicht annehmen will, Folz habe seinen spruch nach dem spiele seines vorgängers Rosenblut bearbeitet. Sicherer möchte schon Rosenbluts autorschaft sein, wenn dieselbe priamel auch abgesondert unter seinen schnepperern vorkommt; so bei st. 59, s. 520, 31 verglichen mit D 296; bei st. 41, s. 317, 12 verglichen mit Y 17 b, alte gute schwänke s. 16.

W. Wackernagel (Haupts zeitschrift 8, 508) hebt als charakteristisch gegenüber von Folz noch den wilden versbau Rosenbluts hervor. So würden z. b. st. 5. 72. 100 Rosenblut zugehören. Allein auch bei Folz begegnen häufig verse mit auswüchsen. Vgl. z. b. 15, 22 (? Und in der u. s. w.). 16, 2. 33, 13.

Bei den dramen, welche in alten drucken vorhanden sind, kann der druckort Nürnberg oder Bamberg auf Rosenblut oder Folz weisen; und zwar spricht die wahrscheinlichkeit dafür, daß die frühe gedruckten stücke nicht von Rosenblut, sondern von Folz herrühren, dessen wirksamkeit später ist und mehr in die zeit des erstarkens des bücherdrucks fällt und der auch selbst eine druckerei gehabt zu haben scheint.

In der hs. M steht über dem gleichzeitigen index bl. 3: vasnachtspile Schnepers. Hiernach könnte man vermuthen, alle in M enthaltenen stücke, nemlich 16.39—42.45.47—49.65—104. 116 seien von Rosenblut. Nach einer andern notiz ron K. Hofmann hießen im register nur die stücke von M 385 an schneper, also 16.39—42.45.48.49.84—87.89—104.

Dem Hans Rosenblut werden von Gottsched und Tieck alle in D enthaltenen stücke zugeschrieben, also 19. 39. 41. 42. 46. 49. 88. 96. 100. 108. 109.

Auch F. H. v. d. Hagen (grundriß s. 524) schreibt Rosenblut zu die stücke aus D: 19. 39. 41. 42. 46. 49. 88. 96. 100. 108; nicht st. 109 (D 382).

Schletter (i 30) legt wie es scheint sämmtliche stücke von M. Rosenblut bei, also st. 16. 39—42. 45. 47—49. 65—104. 116; insbesondere aber st. 83. 100.

hmeller dagegen schreibt nicht alle in M enthaltenen stücke lut zu. Bayer. wörterb. 4, 24.

n den Hans Rosenblut mit mehr oder weniger recht riebenen werken sind mir außerdem folgende bekannt, ich in alphabetischer reihe aufführe und zum theil aus itigen quellen mittheile. Der abdruck von Münchener briften beruht auf copieen von Konrad Hofmann.

on den sechs ärzten. D 81. M 279. Will Nopitsch 7, 311. ggraff s. 27. Vgl. st. 98. Naumanns Serap. 1841, 356. e das gedicht hier nach M.

## Dy sechs erczt.

Wer reycher Ertzney woll pflegen
Vad leyb vad sel woll waschen vad fegen
Vad hin wöll treyben aller seuchen quel
Die schedlich sein an leyb vad an sel
Der schol im sechs erczt außerweln
Die ich ym aygentlich wil erczeln
Drey zu der sel vad drey zum leyb
Die Ertzneyen man vad weyb
Vad nyemantt mag yr nit enpern
Die sechs erczt wil ich euch erclern

Der erst leyp arczt ist ain koch Der schol in seiner synnen Joch Weislich pesynnen was er kocht Dauon der mensch nit kranck vnd socht Von vischen vögeln vnd von tiern Die drew die schol er auß studiern Was gut dauon zu kochen sey All doctor in der Erczney Die raten was fisch nit schipen hat Das man der kainn koch sied noch prat Wann sie sint recht fleckmaticy Dy vogel dy sein Sangwiney Ir köch mit warhayt ir das wisset Welcher vogel den andern ysset Als geyr valcken vnd hüner arn Die sol man all mit kochen sparn Das raten dy schristweisen vnd hohen Was tier nit haben gespallten cloen Der selben flaysch kain mensch nit ybs

Der engel gotz das meyden hieß Sem kam vnd gaffet nohels sün Dy schwumen auff der archen pün . Die haben das erst flaysch genossen Das vor allen menschen was peschlossen

Der ander leyparczt Ist ain weinschenk

Der selbig allezeyt pedenck Wenn das dy wein auff steen vnd siechen Vnd sieden vnd durchainander kriechen Vnd auch gefeczt sein mit gemechtt Von einfeltigen vnweisem knechtt Dasselb ain yeclich schenck auß spech Wenn das dy wein sein schwer vnd zech Darnach sy kwnig werden vnd saiger So zieh er ein den seinen zaiger Vnd schol kainn schotten wein an stechen Wann sie dem menschen vil tag ab prechen Die wein die pringen das podegram Das pain vnd die füß werden lam Vnd machen yn dem pawch vnrw Vnd stopffen dy prunn rörn zw Das man gewintt den Reysenden stain Vnd derrn das mark vm rorn pain Vnd ziehen das gederm zu sammen Vnd sein schadper den sewgenden ammen Vnd sein gar schedlich schwangern frawen Ayn yeclich schenck all wein schol schawen Vnd wiß was er seim nehsten geb Das er mit gleichem faden web So ist er ain arczt der got gefellt

280 b

Der dritt leiparczt ist ain pader
Der padt den leip vnd schleht dy ader
Vnd schirt das haubt vnd fegt dy glyder
Wenn das der mon ist in dem wider
So ist paden vnd lossen ain stewr
Dem Melicolici von dem fewr
Das zaichen ist von Orient
Wer die vier Camplex an im kentt
Dy mittel maß kalt vnd hayß
Es sagt der doctor Ipocrayß
Das sangwineych sey von lust
Geschaffen von dem edeln tust

Vnd rehtlich nach dem reich gotz stellt

Auß sod her von meridie Die schüln paden wenn luna gee In virginem vom mitten tag Das ist des aficennus sag Flecmatici svn \* de aqua Wenn sich das lieht an züntt lung So sein sie schwach das machtt ir plut Das an dem Newen pey yn nit rut Vnd girt yn yn als trube wircz Das pringt yn schwach vnd krancke schmircz Wer sich vor dem schwach wöll peschützen Vnd auch sein leben woll vnter stützen Das ym der tot muß geben frist Der pad vad loß wenn luna ist In aquaria von occidenti Das hat Origenuß auß gespentt

Der vierd artzt der dy sel ertzneyt Das ist der auff der canczel auß schreyt Dy heiligen cristenlichen regel Vnd trischt auß mit seiner zungen flegel Den Cristen vierundzwainczig garb Der Moyses zehen vmb got erwarb Vnd zwelff garb vol himelischer körrner All hellischen veinten thet nye sach zörner Wann dy zwelff stück des heiligen glauben Das hercz schol man geheb zu clayben Das der stück kains darauß müg reysen Wann es getichtt haben zwelff weysen Colerici \*\* dy sein von erden Wenn das den eng vmbs hercz wil werden Das sich gesunthayt ab wil tailn Den ist paden vnd loßen ayn hailn Wenn Luna ein tritt In piscem So witern kalt all walken schwem Das zaychen ist von mitternacht Das hat doctor plinius gesagt. Dy heiligen Apostell Cristus poten Die ab yn schniden aller sünden zoten

let von epäterer hand aufgefriecht und darum nicht mehr deutlich; m auch son und sint gelesen werden.

Diese stelle bis au Das hat doctor plinius gesagt steht von anderer un unteren rande von bl. 281 und gehört ans ends des vorigen abnach Origenaß auß gespentt.

Vnd vns dasselb auch haben geleert Vnd groß thierannen hie pekeert Vnd was gehayln mag den sünder Des ist der artzt alls ain künder Vnd auff der Cantzel ain außspender Vnd ist vns der recht war kolender Darynn wir vinden xps predig Woll wir von sünden werden ledig So schüll wir thunn was er vns rett Wann got hat sein erczeney pestett Das er dy sel von sünden haylt Das got sein gaudio mit yn taylt.

Der funft Sel arczt ist ain peihtiger Der kan ab laden dye grossen schwer Der sünden perg dy angst schwer leßt Die sein der sel gar schedlich geßtt Die treybt er auß daßs von ir weichen Darümb so schol man zu im schleichen Mit rew vnd layt vnd vor im peichten All sund dy tieffen vnd dy seychten Vnd schliesß auff gantz des herczen tür Vnd hab ims vnuerdeckt da für Das mel dy hülsen vnd dy cleyen So kan er reht geertzeneyen Vnd dy sel wider schön auff mutzen Vnd padt sy auß seim apsalutzen Das sie dy engel über clert Als hoch so ist der arczt gelert All himel schlewßt er auff mit seim mund Vnd pringt vns in ain weisse rotund Dy höchsten drey himelischen ebt Vnd gibt vns die zu eim recept Das ist dy aller hailsamst gebung Vnd tilgt ab aller sünden an clebung Das die sel nymermer vellt in kranckheit Hab wir mit peicht vns rain geschwancket Vnd auch die puß quit ab gezalt So treyb wir hin aller sünden halt Mit gantzem fürsacz nymer zu strawchen Wenn vns dye pösen wind meer an hauchen

282 հ

Der sehst sel artzt das ist Jhesus xps Ain sun des hochsten potentissimus Gemüntzet von dem heiling gayst Mensch hab genug wenn du souil waist

Drey munts drew prech vnd ain Metall Des glawbt schlehtlich ir christen all Vnd schreibt ym kainn andern tittell Der artzt ist auß dem höchsten mittell Her kumen zu den vngesunden Die sich mit sünden hie verwunden Wem er denn hie sein salb an streicht Der wirt gesichert und gereicht Das ym kain krankhayt nymer merthut Die salb das ist sein heiligs plut Do er auff plossen knyeen schwiczet Da vil seiner veint da gen im gliczet Die auff yn cylten mit grossem haß Da floß herauß auß dem edeln faß Die haylsam selb auß seiner menschavt An einer sewl er kempft vnd strayt Das ym als sein flaysch wurd entgenczt Darnach man yn mörtlich auß sprenczt Mit einem krancz mit scharpffen dorn Da floß dy salb her hinten vorn Auß gantzem leib auß füssen auß henden Wa ward ye gesehen ain mörtlicher pfenden Genageit an eyn apffel pawm Da floß das hailsam honigsawm Auß seiner auff gestochen seyten Darnach fünf tauwssent jar musten peyten Adams erben vnd xps magen Die all ümb ain apffell gefangen lagen Den must der arczt für sie pezaln Der alls sein plut ließ auß ym maln Auß seim hertzen vnd auß seim hawbt Da mit er dy hellischen fürsten tauwbt Das auff sy regnet pech vnd schwefel Vnd leschet ab im grossen freuel Den sie fünff tawsent Jar hie übten Da mit sy all dise welt petrübten Bis sich auff thet dy rehtt arcztpüchs Erst wichen ab all hellisch lüchs Die all mynuten auff vns lawssen Wer sich von sünden flück wil maußen Das sein sel auff gen himel flieg Der trachtt das er on reht nit krieg Vnd auff keym fremden acker nit schneid Vnd auch dy siben totsund meyd Vnd nyemant das sein mit wucher abnöt

284

Vnd auch seim nechsten seinn lewmut nit töt Vnd sich mit posem gut nit ner Vnd auch kainn main ayden ayd nit schwer Vnd nit am rehten valsch vrtayl sprech Vnd auch der zehen pot nit prech Vnd dy vier rüffenden sünd vermeyd Vnd in der peicht kain stind ab schneyd Vnd an seim cristenglawben nit hinck Vnd auch in zwevfflung nit ertrinck Das sein die dorn wer sich darein stichtt Vnd nicht mit peicht hinwider vichtt Mit rehter rew mit warer pus Vnd an ym leßt der sünden ruß An dem ist alle erczeney vernicht Wenn er kumpt für das Jüngst gericht So steen ym all sein wunden offen Da ist entzway aller trost vnd boffen Vnd aller ertzt ertzney verlorn Vnd hagelt auff yn ewiger zorn Vor dem vns got dort ewigklich pehtit So hat geticht hanns Rosenplut.

Von den ärzten Hippocras und Galienus oder der weis haiden Orienes. Cgm. 466. 8. bl. 90 bis 104.

## Von den ärczten.

90 ь

Ippocras vnd Galienus Vnd der weis hayden Orienes Das warn haydnischer Haydnischer maister drej Dj warn in kunsten allso frej Allso das Sy zu aller stund Machtten dj syechen gesunt Ains mals sy pej einander sassen Mit cluger red Sy sich vermassen Von grosser maisterschaft Vnd von willder krawter krast Da ward In gesait alsus Von ainem maister der hyes Ihesus Der war zu Jerusalem vher mere Vnd der war aller kunst ain here Er macht nit allein dj sichen gesunt Er offnat auch der stumen munt Vnd macht lebentig di toten Vnd hillfit In aus allen noten

Vad bedarf darzu vberlaut Weder wurcz noch kainerlai krawt Von den kunsten westen Sy nit Aber Sy namen das in Ir pflichtt Sy wolltten nymmer erwynden Sy wolltten den maister auch fynden Also das In Ir ainer mochtt sehen Der In der warhait mochtt iehen Orienes der weys hayden Was der hochst ob Jenen payden Der sprach da allezuhanntt Obe wiert der maister bekannt Der di toten lebenttig kan machen Das kumbt von wunderlichen sachen Er greist an der pulls nyemant nit Weder hicz frost noch anders nichtt Er besicht niemant daß waser in dem glas Noch der natur etwas Dann wer fur In kumbt gan Ain krancker armer man Vnd spricht ich pitt dich lieber here mein Hillf mir durch den vater dein So spricht er zu der Stunndt Ste auf vnd gelaub vnd pis gesunt Seit das allso ist beschehen So mus ich denselben maister sehen Vnd solt es kosten alls mein gut Vnd sollt verczern mein aigen plut Und solt nymer kummen zu meiner kraft Ich mus schauen sein maisterschaft Vrlab er von den zwain nam Wie palld er zu seinem haus kam Vnd het ein maul das was hoch vnd weis Daran legtt er seinen vleys Das hyess er zamen allczuhant Darauf ein kamerlich kamergewant O we dick er sich weysen pat Die strass gen Jerusalem in di Stat Da begunt er fragen Dj schnellen vnd dj tragen Wo ain guter wirt ware Der edlar gest nit empere Da ward er geweist zu nataus In eins rechten Juden haws Da pat er In der acht

Vmb di herberg di nacht Der wirt was ain glerter man Den gast er pej der hant nam Vnd furt In da er was gesessen Er sprach beraitt vns zu essen Vnd disem gasstt der her ist komen Das han ich hie nichtt mer vernumen Das wir vns allso nit pald schaiden. Ich pin ain Jud so ist er ein hayden Der hayden sprach dazuhant Lieber wirt wer tut ewch bekant Das ich ain hayden war Der sprach em sej nit schwar Ir sullt sein vnersart Wann Ir seit von guter art Ir seit gelert nach ewr ger Ewr sin stet nach maister ler Sag mir in lieber gunnst Was ist dein maister kunnst Er sprach ain arcztt pin ich Alls mir stet mein Syn Pesser dann alle kryechen han Mich tryeg dann mein guter wan Ich hoff das dort kain pesser sej Aber man sagtt von aynen hyepej Der wallet in disem lannde Des kunst ich gern erkande Der ist genant Jhesus Vnd wurckt wunder kunst allsus Jhesum sprach der wirt kenn ich wol Von dem nymant vbel sagen sol Er ist gar ein wolgelerter man Vnd wil kain aigen wonung han Ein tail maister sprechen von im alsus Er sej von zauberej ain gramaticus Der hayden sprach hier ich In gesehen Das wolt ich an Im spehen Der wirt sprach er kumbt morgen her Da mugt Ir erfullen ewr ger So legtt allelawt aus der hant Ir werchzeug zu der want Dj frawn mit geten willen Legen von In nadel vnd Spindel Vnd dj wurcken an dem pogen Das wiert alles auszogen

Die smid werffen von In di zangen Kain werck wirt dann begangen Pis das Sy habent ausgehort Seine starcke maister wort Der gast sprach hellfft mer bewarn Wann er kumbt her gefarn Das ich In mug gesehen Des wil ich ewch ymmer danck jehen Er kumbt nit gefarn sunder gangan Sprach der wirt man Wann yederman ruft Ihesum an Den vil werden man Wir sullen nit lenger peiten Wir sullen gern gegen In reiten Fur di portten ein weile Dos wegs ain halbe meile Da wais ich di strass also Wann er dort her von Jericho Da mugt Ir In wol sehen Mag ewch dann ycht hails von Im beschehen Das nemet mit gemache Vnd vollget ewrer sache Der gast begunt ser danncken Vnd begunt on dem leib krancken Pis di nacht ein ende nam Vnd der tag herwider kam Vncz auf mitten morgen czeit Da begunt man in der Stat weit Fast kunden vberlaut Beraittet ewch alle lawt Seit still vnd offenwar Wer da gehort an Ihesus schar Sprach der wirt gast seit berait Pald er den satel auf lait Ee er das wort aussprach Der schwais Im aus prach Da raiten sy vnd sprachen Vil wort Sy zerprachen Sprach der gast wirt sagt mir Was ern an Im gepir Ihesus der maister ist er kurcz oder lanck Der wirt sprach mit gedanck Ihesus ist gar ain herlich man Man sicht In vber alllaut ausgan Rechtt alls der mon fur di stern

All lawt sehen In gern Nu sagtt lieber her wirt Des ewr mund nicht verpurdt Kumbt er allain gegangen Oder dyenat Im yemande Der wir sprach mit recht Im dyenent zwellf knechtt Eya sprach er zwelf man Sein Im di vnnttertan So merck ich in diser frischt Das er ein rechter maister ist Wie hat er herschaft kür Gend Im sein knecht nach oder für Der wirt sprach si gent In vmbe In ainem zirgckl krume Dar Inn get er als ain man Der nye kain hochfart gewan Ee er das wort gesprach Vber ain weingarten her prach Ihesus mit den seynen Da sach er den wainen Er begunt sich gen Im naigen Vnd auf In mit fynngern zaigen Er sprach als ich han gelesen So mag Jens der maister wesen Ja sprach der wirt das ist war Was er ewch vor offenwar Nain er ist sein mein hercz begert Wirt nu habtt mir mein pfart Pis ich sein red hab vernumen Durch den ich verr her pin kumen Er stund ab vnd mach rawme Vnd trat fur das volck gemaine Er sprach liber maister mein nu stand Vnd land mich beschauen ewr gwant Vnd ewrn leib so raynen Ich sach vnter allen mannen kainen So rechtt wol gezyert Noch so starck geformyert Got tet alls der In pat Vnd stund an derselben stat Er gyeng In vmb vnd herwider Vnd sach In oben vnd nider Seit du ain maister pist In dich alle menschait gossen ist

Vnd pist den ellentn genaturt Vnd von den planetten figurt . Vnd sag dir das besunnder Das es ist nit ein wunder Daz dich kunn verderben kain naturlich tot Noch kainer hant not Vnd sollt nymmer ersterben Nur ains gemarterten tots verderben Dein natur ist von so guter art Vor allem gepresten wolbewart Du pist geporen an alles we Du stirbest nymer me Sol dir von dem tod ycht wern Man mus dir di Sel aus zerren Ja sprach lhesus du hast war gesagt Begerst du ycht das sej dir berait Br sprach lieber herr nichtt Dann ich danck dir deiner angesicht Dir kan nyemant geleichen In allen kungreichen En Egippten vnd jn wetlachem In kryechen vnd in Galileen In India vnd in Etiopia Man fyndet nindert dein gleichen da Dir zam wol mit rechte Von ysrahel das geschlachte Das jr kron soltest tragen Got sprach ist vmb mich nit also getan Als dir nu stet dein wan Es ist vmb mich also gewant Ich fur den frid in meiner hant Begerst du meins frids ychtt So pit du ich versag dir nichtt Er pat In aber nicht Wan von seiner angesichtt So was im so lieb beschehen Das er nit mer pet gert veriehen Also das er zu dem mal nit pat Mit dem gieng got in dj Stat Begunt predigen vnd sagen Wie Sy an oster tagen Ir osterlambp solltten essen Vnd sollten des nit vergessen Sy sollten mit dem plet fure Bestreichen tempel vnd Ture

98

Das Sy daran gedachten
Wann Sy es zu dem tod prachten
Das vnuerschult osterlambp
Das zu wetlahem was bekant
Vnd der hochsten wayde
Von des kungs edln hayde
Dj red hort der hayd Orienes
Vnd gab annttwurt alsus

Er sprach du sagst von dem osterlambp
Vnd von deinem edlen stamb
Dar osterlambp ich wal an dir spür
Da kerst du kain sterck fur
Das sprich ich mit rechten
Mit deiner kraft magst du den tempel prechen

Vnd war ain gute stewre

Das man dich vberall heuer kure

Got sprach es ist nit vmb mich also gewant

Ich fur den frid in meiner hant
Begerst du von mir ychtt
So pit ich versag dir nichtt
Er sprach Ja ich pit dich nu zestund
Du machst mich an der Sel gesunt

Durch deinen vater der mich beschuf Erhor herr meinn letsten ruf Vnd streich mir deiner salben an Dj ich nit gemachen kan Das ich dich mug also erkennen Wo ich dich hor nennen,

Got sprach dein hercz gelaubtt
Vnd graif Im auf sein haubtt
Er sprach knye ein wenig nider

Vnd stand auf in dem glauben wider Wo du gedenckest mein Da wil ich allczeit pej dir sein Da zoch der hayd wider gen kryechen Vnd macht gesunt manig hundt siechen

Das er nye nam kain yrdisch gut
Zw Got stund aller sein muet
Da hat Im Got beraitt

Den lon in seiner ewikait Darnach an dem stillen freytag Da dj Sunn tet Ir clag

Da Got an dem crawcz starb
Vnd sich der sunnen schein verparg
Da erpidmat vberal

Payde perg vnd tal Die stein sich zerrissen Vnd sich an trawrikayt flissen Das mer ward plutfar In kryechen vnd annders war In kryechen für den kung auf den Sal Kamen di märe gancz vberal Der kung fragtt sein abtgot der märe Was das wunder bedauwten ware Kung sprach er wil sein sagen nichtt Ich wierd sein nymmer pas bericht Ich senntt dann ettlichen dar Gen constantinopel an di maister schar Vnd pryng den her far mich Der sagt mir dann sicherlich Er hat der geschrift alsuil gelesen Das er des wol weis mag wesen Vnd das nyemant wissen sol Das wais derselb maister wol Als ich ew wil beschayden Sant dyonisius was ain hayden Vnd ain maister von aller lisstt Als er zuberar beschayden ist Da sant man entlichen dar Vnd pracht dyonisium aus der maister schar Fur den kung auf den Sal

 Das man In sach vberal Sprach der kung wisst Ir nichtt Wann das ist wunderlich gesicht Ich sag ewch wunderlich dauon Dem der hymmel ist vnttertan Vnd ist der mensch worden Nach menschlichem orden So ist er in grosser not Recht als ob er sturb oder sej tot Kung sprach habt Ir ycht gelesen Wo dj Stat mug wesen Ja ain Stat ich wol erkande Dj leit in dem gelobtten lande Dj haist Jerusalem an alles nayn 'Da ist Herodes ain kung gemain Da sol aus gen ain gemerck Ain kint ob allen stercke Das mag wol mit Rechte Got sein oder sein geschlachte

Als ich in den puchen han vernummen So ist er von ainer Juckfraun geporn vnd kummen Da sprach der kung offenwar Maister so paut mir ain alltar Hye in dem tempel on allen spot Dem vnbekannten Got Di maister pauten den ersten alltar Von marbelstainen clar In den tempel enmitten Daran sich schraib dionisius mit siten Darnach da das geryet Das Got sein Junger voneinander schied Vnd ward des altars gewar Der gemacht was dar Vnd fand den maister geschriben daran Vnd den kung wolgetan Er pat den maister fur In kumen Er sprach ich hiet gern vernumen Was wunders wurden Ir gewar Da Ir pawt disen alltar Dyonisius sprach du waist an dem stillen tag Da dj Sunn tet Ir clag Da must auch gar betrubtt sein Da aller planetten schein Da was auch betrubt das mer Vnd aller planetten her Da fragt mich der kung herre Was das wunder bedawten ware Da sagtt ich Im sunder wan Dem der hymml war vnnttertan Vnd der war mensch worden Nach menschlichem orden So war er in grosser not Recht alls er sturb oder war tot Da hyess der kung offenwar Pawen disen allttar Zw ere vnd zugepote Dem vnbekanntten Gote Da sprach sanctus paulus Der .E. was gehaissen saulus Den got wil ich ew nennen Den sullt Ir wol erkennen Er ward geporn Jhesus Vnd wart getauff Cristus Vnd starb an der menschait zwar

Vnd erstund darnach offenwar Vnd prach der helle fesstte Vnd lost daraus sein werd geste Di da lagen hartt gefanngen In den peynen lanngen Vnd sag auch da besunnder Zw Jerusalem beschach das wunder Pylatus vnd kayffas Vnd des Bischallf Annas Dj heten in gefanngen Dj Juden schlugen In an sein wangen Br ward mit wortten gehonett Mit dornen ward er gekronet Herr kung schaut all gleich Wie gar rechtt willigelich Got sich an das Crawcz pot Fur vnser schuld layd er den tot Nu willd du das gelauben Vnd wild dich lassen tauffen So flewcht dich der helle grunt Vnd pist ymmer ewig gesunt Der kung zu dionisium sprach alsan Vnd haben das di Juden getan Vnd sol Ir kainer Immer genesen Wir wellen selber Ir feynt wesen Da sprach sanctus paulus Zw dem kung alsus Diss ist gar wol getan Ir sullt Ewch vor tauffen lan Vnd werdet sein gesynnde Des vaters aller kynnde Des selben gelauben rechtte Bekerten sich aydlastausent geschlachte Von des wunders wegen Teten Sy all ahtgot nider legen Gottes altar ward da reiche Von opffer alltag tagleiche In der Stat wolbekant Zw Constantinopel in kryechen landt Darnach der kung frone Sanntt zu dem kayser gen Rome Vnd hyess Im sagen di märe Das got zu Jerusalem gemartert ware Vnd war an dem crawcz tot Des komen di Juden in grosse not

Der kayser hyess fespasianus Vnd het ein gewonhait alsus Das er pej seiner nasen schwür Das must beschehen on alle kür Wann er in seiner nasen layt Von den websen grosse arbait Vnd er hat pej seiner nasen gesprochen Gottes todt muss werden gerochen Vnd graif an sein nasen allsus Da fyelen dj websen all heraus Vnd ward an der stat gesunnt Da sprach er zu derselben stund O we tuet das der tot man Was wunnders hat er dann lebentig tan O lhesus erparm dich vber mich Genadiclich des pit ich dich Der kayser hub sich aus zehant Vnd fur gen Jerusalem in das landt Da prachen all geleiche Vnd des kaysers Reiche Mangen sturmb so sone Wolgeczyert schone Vnd ward Jerusalem gebrochen Vnd ward gottes tot gerochen Da machtten Sy es eben Als got vmb xxx d. ward geben Also gaben Sy alt vnd Junge Yee xxx vmb ainen pfenninge Das beschach ich sag ews zwar Vnd ist sicherleichen war Hye hat das puch ein ennde Got vns alles vnser trubsal wende.

Beheim s. spruch von Beheim.

Die beicht. D 7. M 258 b. Will Nopitsch 7, 311. R. Marggraff s. 27. Schletter in Naumanns Serapeum 1841, 356. Ich gebe das gedicht hier nach M.

## Die beycht.

Es kom zu mir ain Sünder groß Vnd offenpart mir sein hertz ploß Vnd sprach zu mir nu ler mich peichten Das ich mein schwerß hertz müg leihten Darauff mir ligen groß sünden perg

Darynn graben dy hellischen zwerg Vse maynen yn da ain wonung zu machen Vad wie ich das kund vateruschen Des es mir vnter wegen plib Das ich das pös vntzifer außtrib Ich spih zu ym mein lieber freunt Wenn rew dein hertz hat auffentleunt So scholtu dich ains priesters Remen Vnd. gents vnd gar vor ym verschemen Der wol gehör vnd wol gelert sey Dem won auff payden knyen pey Vnd an dem ersten ym verktind Ich gib mich schuldig aller meiner sund Die got mein schöpfer an mir erkentt Darumb er sich von mir hat gewentt Darnach deinn sak denn rebt auff pind Vnd was dein dencken darynn find Das schüttell rawb dem priester für Vnd oh es dir hallt an dein eer ritr Vnd dich der Briester an werd plarrn Noch leer gantz auß die podenscharrn Vnd such herfür das rauh das grob Willtu des kempffens ligen ob So schleyff vnd wetz auß all dein scharten Darawif dy hellischen wolff wartten Wenn du ligst in deinn leczten zügen Nach peicht sie dir nymer schaden mügen Darnach so schlews auff dein funff synn Da scholltu nichts lassen ynn Mit schen, hörn, greyffen vnd schmecken Das Ker her für auß allen ecken Das groß das clain das gantz des halb So machstu deiner sel ain salb Die all yr wunden gancz zu haylt Das got sein sterben mit ir taylt Darnach dy Sechs parmhertzigkayt Die du deim nechsten hast versayt Das laß dir in deim hertzen layden Den Elenden herbergen den Nacketen clayden Den gefangen trösten vnd auch den kranken Das scholt vor dem priester außschwanken Den hungrigen Speysen, den tursting trenken Dein hawpt das such dein hertz sol denken Ob du den toten hast pegraben Willtu deiner sünden rost ab schaben

260

So laß dich deinn posen willn nit zupfen Das du der ding kains wolst überhupfen Darnach die Siben todsünd meld Wie du hast gefreuelt in irm veld Mit hofart, vnkewschayt auß der ee Darumb du muest in ewiges wee Mit czorn, mit geitz, mit neyd, mit haß Die heffen ler auß deins hertzen vaß Vnd trakhayt an gotzdienst vnd fraß Der stück du kains da hinten laß Vnd wat aus den Siben tümpfelln tieff So tilgest du gantz ab den prieff Da all dein Sünd an geschriben ist Das sie kain pöser gayst mer list Nu meld dy Syben Sacrament Ob dich icht zweyflung dauon wend An tawff, an firmung an deiner Ee Wie das in deym gewissen stee Das dir kain pöser glawb ein kem Das dir dye peicht kain sünd ab nem Vnd der gesalbten priesterschaft Icht hest in übel nach geclast Vnd wenn der heylig fronleichnam würt Das dem all sünd werden hin gefürt So er enpfeht dy heyligen ölung Ob dein hertz yendert hab kain hölung Darein sich zweyfflung het verschloffen Das treyb gantz auß vnd laß nit offen Vnd mawr veßtt zw das loch So speyst dich reht der priesterlich koch Dein sel dort für den ewigen tot Wann er geyt dir das lebendig himelprot Darnach schlews auff deins hertzen tür Vnd suech dy zehen gepot herfür Ob dw in aynn got glawben habst Das du nit hinden ümb hin trabst Vnd pey seim heiling namen geschworn Ob spil, in trunckenhayt, in zorn Vnd heylig panfeyrtag zu prochen Das dort so gar schwerlich wirt gerochen Vnd vater vnd muter hast gunert Dauon sich grosses vnhayl mert Vnd yemant getödt mit henden mit zungen Vnd wie dir sey gen got misslungen An Eepruch vnd mit Stelerey

260 b

An lewmut oder wie das sey Vnd fremder hawbfraw hast pegert Da mit dein sel wirt ser peschwert Vnd fremder güter hast gemutt Damit dein sel werd übel pehutt Vnd falsch gezeucknuß hast gegeben Den stok hak reht vnd schneyd die reben So tregt er trawben vil grösser vnd mee Denn Kalepff vnd herczog Josue Trugen aush dem globtten lantt Zw den die wonung heten In sandt Darnach so meld dem Briester vor Das heylig geticht der zwelff doctor Den heyling cristenlichen glawben Dauon da scholtu nichtz nit rawben Mit vngelawben noch mit zawberey Wann sein Metall ist nit von pley Zwelff müntzer haben gemüntzt daran Wann er hat .lxxxvj. karan Vnd xxiiij karatt an dem strich Des glawb du gantz warhafftigklich Denn wie du der stück ains hest geschwachtt Das vnglawb wer pey dir penachtt So scholtu es dem priester melden So wirstu hayl vnd lebst in selden Wenn du hast auß geleert deinn sak So hat dein Müntz avnn rehten schlak Dann wer ain sünd mit wissen verhelt Des peyhten ist eytel küpffrein gelt Wiltu das dein mas reht sey geeicht - So gehörn vier ding zw der peicht Das erst das ist rew umb dein Sünd Das schreyben vnd sagen aller leerer münd Das ander wenn du reht hast gepeicht Da mit dein sel wirt also geeicht Das sy das reych der hymel an erbt Wenn das dy lüg peicht nit verderbt Das dritt man die pus reht hallt

- Vnd sij nit von ainander spallt
   Vnd sie ab richt zu rehter zeyt
   Als gantz als sie der priester geyt
   Das vierd das ist ain gantz fürnemen
- Sich fürpas vor allen sünden schemen Vnd sie gantz fliehen mit gantzem ernst Wenn du das peichten also lernst

Vnd sie peschlewßt mit den vier dingen Mit rew, warer peicht, mit pus volbringen Vnd nymer thun in dein hertz pflantzen So gibt dir der priester ain quitanczen Das all dein sünd sein schach vnd matt Als man dich ausm tauffstain padt Der Sünder sprach dein leer ist gut Die mir hat auffgeweckt meinn mut Wann mich hat gross rew angeczüntt Wann du hast mir so gar durchgrüntt Dy rehten warhayt götlicher leer Wenn ich mich nicht von sünden ker So ist das vrtayl außgesprochen Das es wirt schwerlich an mir gerochen Der rehtt lon geber aller wercker Der vns löst auß dem hellischen kercker Mit seinem heyling plut uerreern Der peczal dir dort dein getrewlichs leern Das du mir hast hie mit getaylt Dann hett der tod mich angesaylt Vnd mir mein leben hin gezückt Ee mir dein leer het gelückt So werß umb mich nit worn weger Dann das mein sel der hellisch Jeger Gefangen het yn seinem garn Mein peichten wil ich nit lenger sparn Mit dem schyd er von mir hin dannen Dariimb so schol man Nyemant an zannen Wer hilff pegert dem schol manß mit tayln Werß kan der schol dy krancken hayln Wer gesiht der sol dy plinden weisen Werß hat der schol dy hungring speisen Der angethan schol dy nacketen clayden Der weis der schol dy torn peschayden Der gesuntt der schol dy siechen laben Der lebendig schol dy toten pegraben Der reych der schol dy armen trösten Das ist der will des aller höhsten Vnd auch das rechtt war götlich reht Got selber ward vaser aller dienstkneht Den rüff wir an got ynsern herrn Das er vns auch woll peichten leern Ee das der tod vns hie erschleicht Das wir vor reht haben gepeicht

Mit gantzer rew mit warer erkentnus

262

262 b

Das das auff wachs in vnser verstentnus Vad wir den heyling leychnam enpfahen Das vns solch hail vnd seld wöll nahen Das geb vns her dein veterliche güt So hat geticht hanns Rosenplüt.

Die Münchner deutsche hs. 731. 4° enthält bl. 64 bis 72 ein ick, welches ebenfalls die beicht heißt, aber mit dem rosenstischen nichts gemein hat, auch Rosenbluts namen nicht trägt. beginnt:

An eynem morgen fügte sich [? das]
Also das ich gegangen was
In eyn kierchen durch mein gepett
Do ich das nu gesprochen hett
In kurtzer weyl gieng ich dorauß
Vnd kom für des pfarners hauß.

## Schluß:

Got halt sy stet yn seiner hut Vor der arger mercker lyst Des wünsch ich yn zu aller frist Domit gib ich der red eyn end Got yn vnd vns seynen segen send.

Dieses stück steht im liederbuche der Hätzlerin s. 115 Haltaus. Beschreibung des gefechts bei Hempach s. spruch von Nürnrg.

Beschreibung eines zugs wider die Hussiten s. von der issen flucht.

Von Böhmen s. spruch von Beheim.

Der calender von Nurmberg. D 258. Will Nopitsch 7, 312, bei bemerkt ist: Hat in einem andern ms. den titel: Ein stnacht lyt der Collender zu Nürmberg. Eben in D ist es als stnachtlied bezeichnet. Ich gebe es nach dieser hs.

Ein vasznachtlyet der collender zu Nürnberg genant.

Der lieb herr sand Mathias
Der sletist vns auf die tur
Vnd lest vnns den sumer herein
Vnd sucht den pflug herfur
So siht man dann das aller vogel
Trawern gar zuergat
Die hennen werden jatzen ser
Das macht die habersat.

Der lieb herr sand Jorge Bringt vns den meyen Vnd das die frawen mit den mannen In die gertten reyen Vnd gen mit jn spaciren Dann drey tag nach ostern hinawß Vnd tantzen nach der katzen gesangk Die singt in vor rew awß.

Die lieb fraw sand walpurg
Die bringt vnns newe mer
Die fullet vnns das weinhawß wider
Vnd macht die kirchen ler
Vnd slewst vnns auf das allte slupffloch
An heymlicher stat
Vnd bringt vnns dann den wurffel wider
Vnd auch das karttenplat.

Der lieb herr sand veyte
Der macht vnns tanntzen vnd springen
So wir die pfeiffen vnd die lawten
Vor vnns horen clingen
So tritt hoffart wider in iren dienst
Mit manchem hubschen cleyt
Ein Jungkfraw die muß vrlaub haben
Die heist diemuttigkeit.

Der liebe herr sannd Johannes
Macht vnns die kerßen rot
So hebt sich vnser naschmarkt an
Die sunne am hochsten gat
Manig walfartt wirt dann awßgericht
Vnd hinder got betzalt
Mit sweren secken vnd vollen flaschen
An manigen brunnen kalt.

Der lieb herr sand Jakob
Der fullet vns die schewern
Doch wollen vnns die wucherer
Das korn ye vertewern
Die kauffen es vmb die pawern ein
Vnd schuten die kasten vol
Vnd geben es nicht herwider rawß
Man betzal in es dann gar wol.

Der lieb herr sand Oswalt Der pringt vns zeittig gens So such wir dann ein cleyt herfur Mit zotten vnd gefrennß Das legt dann Jungkherr Conradt an Vnd springt hin an den tanntz Vnd gumppet hinden vnd voren auf Biß er verdvent ein krantz.

Der lieb herr sand Bartholmes Der pringt vnns opffel vnd byern Die smecken in der kachel wol Vnd sterken vnns das hvrn Darnach mußen die pawern awß Vnd hoch auf die bawme steygen Die päwerin machen hutzeln darawß Das sein ir vasten veygen.

Der lieb herr sand Gilge Der pringt vnns newes byer So kumpt denn Jungfraw pfladergewt Mit irer glaten smyr Vnd macht vns geng das under loch Vnd auch des magen tur Wenn wir ein furtzlein wollen tun So vert es gar herfur.

Der lieb herr sand Matheus Der pringt vnns zeittig trewbel So legen wir dann die schauphüt hin Vnd suchen die rawhen hewbel Vnd suchen auch den sumer Bey dem offen auf der panck Bey dem wein ist vnns die weyl gar kurtz Vnd in der kirchen lanngk.

Der lieb herr sand Michel Der pringt vnns newen wein Dabei da wolf ich diesen winter Gern frolich sein So.bet ٧c

Der lieb herr sand Gallus
Der pringt vnns kraut vnd ruben
So scherren denn die allten weib
Vnd veisten die Jungen puben
Die pawern haben ein guten glauben
An ein ruben piß
So offt ir einer peist darein
Als dick lest er ein schiß.

262

Der lieb herr sand Mertein
Der füllet vns die vaß
Daß wir alle diesen winter
Trincken dester paß
So kauffen in die wirt ein
Vnd geben in nicht herfur
Es lige in dann ein großer reiff
Des morgens fur der tur.

So legt er an seinen rawhen rock Vnd tritt herawß fur sein hawß Vnd spricht zu seinem knechte dann Nu recke die stanngen hinawß Vnd stich vnns an ein sawres vaß Vnd schrey es awß vmb syben Der wein ist heint erfroren ser Vnd ist kawm halber plieben.

Der lieb herr sand Niclas
Der heylig hymel furst
Der totet vnns die veisten swein
Dorynnen so vind wir wurst
Vnd auch die großen braten swer
Die kummen von der cleyen
Vnd auch von manichem pawern ey
Das legen sie in die reyhen.

263

Der lieb herr sand Thomas
Der pringt vnns snee vnd eiß
So laufen wir dann in das weinhawß palde
Vnd gen gein kirchen leiß
So hebt sich dann ein großer streit
Mit schramen vnd mit schroten
Ernyder liegen weck vnd wurst
Dartzu die veisten praten.

Die lieb heilig weyhennacht
Die pringt vans große weck,
So ledt dann heintz den Conntzen heym
Vad fullen ire wamppenseck
Vad suchen einen winckelwirt
Der slecht auf sein getzelt
Darunter singen sie laudes metten
Vad spilen vmb das opffergelt.

Die lieben heiligen drey kunig
Die machen die dienstmeid geyl
Sie gumppen hinten vnd voren auf
Vnd piten sich selber veyl
Ir fleisch das woll verderben gar
Es sey sere awß der frist
Man solle sie hencken an einen nagel
Der selber gewachßen ist.

Die lieb heilig vaßnnacht
Die macht vnns vil der narren
So wirt dann heintz vnd Conntz vnd metz
Bey einannder beharren
So gibt der heintz der metzen einen smutz
Das ist in beyden eben
Damit erwirbet sie ein wurst
In iren rawhen kreben.

Die clag vom wolf eim (? im ? in eim) hage steht in 3 mer hss.: cgm. 713. 4. bl. 195. cgm. 379 fol. und in der mer hs. ms. regensburg. n. 30. Schletter in Naumanns eum 1841, 356. Vgl. unten von dem wolf. Ich gebe das hier nach cgm. 713.

Die clag vom Wolff eim hage.

An eynem morgen das geschae
Das ein wolff kaufleut sahe
Reiten hin gen Franckfurt
Er sprach wie gar selig ist eür gepurt
Das man treiben vnd tragen lat
Etter yeden was er hat
Aber ich pin ein armes thier
Man versündt sich offt an mir
Vnd trieb ich ein genßlein über reyn

196

196 b

197

## ANMERKUNGEN.

195 b So sprech iederman es wer eyn swein Alle werlt lüff mir nach Vnd schrier hab für vnd vah

Disen leidigen schalk
Vnd zu slah ym den palk
Das mag ich in die leng nicht geleiden

Steg vnd straß mag ich nicht gemeiden Vnd kom ich zu dem zölner

So fragte er meiner wer ich wer Er beschrir mich wol über lant Vnd hieß mich vahen pey der hant

Als wer ich ein schedlich man Vor ym muß ich vliehen von dann

Ich pin an arbeit ein seliger wolff genant Vnd kom ich an keüffleüt gerant

So kom es mir nicht yn meynen mund Das ich nem ir farendes gutt

Wan ich pin an frümkeit so starck Vnd fünde ich silbers tausent marck Das wölt ich vngern mit tragen

Darumb das man sölt sagen
Das ich grossen schaden thet
Ich pin meiner eren gar stet

Vnd han kein üppige weiß
Ich peger neur meiner speiß

Dennoch kan ich mich nicht ernern

Ich tar auch zu keinem wirth zern Wan er wehilt mich nit mit treüen

Er hieß mir woll die heut voll pleuen

Vnd yaget mich aussam ein diep Nymants hat zu mir kein lieb

Vnd pin wol ein armer wolff Kum ich für den pischoff

Vnd wolt da kunst treiben Das ich dester paß möchte peleiben

Er sprech nymmer gee hier gut gesell Oder hört was er sagen wöll

Vnd ob er kün meister gesangk Man yaget mich wol von der panck

Ich müst für vnd auß

Oder man tödet mich in dem hauß Vnd weiß nicht wes ich mich sol betragen

Doch will ichs got von himel clagen Der mich hat erschaffen

Der mich hat erschaffen So wol sam ein pfaffen

Oder süst ein edelman Der sein ding wol fügen kan So siczen die herren hoh auff den uesten Vnd wedörffen vnser nit zu gesten Vnd kan der nicht geniessen Wan sie thun yre sloß zu sliessen So sein die purger yn der stat Vnd sein uol vnd sat Die vorsliessen gen der nacht yre tor So pin ich armer wolff dauor Vnd hon weder hütten noch hauß Ich much über das nelt auß In summer vnd in snee Mir armen wolff geschicht wee Ich han nicht bereiter pfenning zu zeren Vnd muß mich von den pauren generen So ich kum für sein tor Vnd eczwas funde dauor So hat er einen grossen hunt Der selbig ist mir nicht gesunt Die weil er gen mir sein zen pleckt Vnd den pauren auff weckt Die weil nym ich ein pfand Vnd fletth domit wom land So kumpt der paur gar swind Er vnd alles sein gesind Vnd derzu das dorff uolk mit geschicht Vnd schreyen alle facht disen pößwicht Recht sam hab ich ein dorff verprant Dasselbig thut mir gar ant Wann ich mag doch nicht vngeessen sein Ich lauff offt für wellisch weyn Für gewant vnd speczerey Das ist vor mir alles frey Ich thu neur sam mein uater tett Der prennet weder purg noch stet Br zach auch für kein hohe vesten Aber den pauren yn den dörffern nam er des pesten Schaff rinder vnd swein Das muß auch mein aygen seyn Darumb sein mir die pauren gar uil gram So mag ich danon nit lan Das ich gern gieng zu dem thor eyn Cza einer alten kelnerein i mein fleisch solt praten

199

Sie sprech ich wolte das dorff verratten Ich wer zum rechten nicht gesessen Vnd muß es alles rah essen Das mir wirt von yn zu teill Wann ich vind es nit gesoten veil Das ich gern zu einem koch gieng Do vor uil guter praten hieng So geb er mir doch keynen zu kauffen Er schrier wolt waffenn Vnd yagte mich wider hin dann Er sprech nymmer gesel kauffan Trab ich dann über ein wür So ein haffner gen mir für Vnd ich wolte heffen schauen So tet er mir doch nicht tretten Vnd meynet ich wolt ym das roß erwürgen Also dorffte ich allemol wol pürgen Vnd kan doch weder syden noch praten Wan ich muß feurs vnd heffen geratten Ich laß auch kein nacht frey Ich nym etzwas hier pey Mag ich es neur von dannen tragen Esseüt mir wol im magen Seit nu der pauren übermutt Mir so uil zu leid thut Dassie mich nicht wöllen zu den leuten lan Vnd ich doch weder hacken noch reuten kann Vil mynder dan ein edel man Der doch von den leuten will Wer dan ires geschreis noch so uil Auff recht ich alle tag pfenden will Wie wol man mich vast anschreit Vnd mich auff keiner strassen freit Mit der geschriest ich das bestell Es ist mer pfaffen yn der hell Den wolff die alle tag rauben Darumb so sol man mir gelauben Mir oppsfert nymants in die hant Vnd muß mich neren durch das lant Das ist einen iglichen wolffs clag

Die er thut vor dem hag Er spricht keyner gee hier eym Ein wolff müst lang vngessen sein Das einer sprech se hin den praten Yncz dich got müg mer peraten

200

199 ь

Ein wolff suecht manchen liest So er hungerich ist Vnd so er gern uol wer Also hat gedicht der schneperer Amen.

xx clage. Will Nopitsch 7, 312. Ich gebe hier den aus D 266. Das gedicht steht auch K 152. Ein vert nicht genannt.

Die fraw von irem manne clagt Der kume vom wein halb in die nacht Mit lerem beutel mit voller plasen Wie frundlich sie mit im konde kosen So legt er sich bei zeit nicht nyder Des morgens fru sleicht er herwider Vnd clagt sein haupt vnd auch sein ruck Vnd heist im pringen ein frustuck Bin supplein vnd zwei brat wurst O spricht er dann wie sere mich durst Vnd slaucht do pald zwei halb maß auß Vnd sleicht dann wider heym zu hauß So hebt sie an ir nott zu clagen Vnd wirt im eytel warheit sagen So spricht er zu ir gee von mir dann Das ist die clag von irem mann

Der ee man clagt von seinem eeweib
Wie er sein tzeit so herb vertreib
Mit einem vheln weib so argk
Die sei so pitter vnd so starck
Wenn er sprech funder so geb sie zwuchder
Schelt er ein maß so fluch sie ein fuder
Nem er sie bei dem zawm sie vaß den zugel
Mach er ein faust sie nem ein prugel
Lass er ir dann nicht iren streit
So muß er vasten bis vesper zeit
Vnd alle nacht legen vngepett
Dasselb sie offt acht tag verrett
Das sie kein erbeyt nymmer angerurtt
Das ist die clag die ir man furtt.

Die gemeynen weib clagen auch iren orden Ire weyde sey vil zu mager worden Die winckelweyber vnd die haußmeyde Die fretzen teglich ob ir weide
Ir esel die in ire narung zutragen
Die einfeltigen vnd auch die clugen
Die haben sie in gantz abgespent
Vnd zu im heym in ire hewsere gewent
Auch clagen sie uber die closterfrawen
Die konnen so hubschlich vber die snur hauen
Wenn sie zu ader lassen vnd paden
So haben sie junkher conraden geladen
Der hat mit in ein heymliches mutlein
Wes sie da spielen unter dem hutlein
Dasselb kann nymant außspehen
Biss das es in ein wigen wird pleen.

Der trinker klagt auch vom weinschencken Der konde vil newer funde erdenken Er lasse den wein nicht als er wechst Wenn er im hawse hat viel trunkgest Das im das hawse wil werden zu enge Vnd vor dem keller hat ein gedrenge So sleicht er zu mit flaschen vol brunnen Vnd mit einer neyg auß anderen tunnen Vnd lasse vnden auß vnd schenk oben ein Das betzale er im alles fur wein Die weile sein peutel ein muntz hat So pring man ihm ein wol gesaltzen brot Vnd leg im für versalzen keß So trink er das er konnen geneß Vnd manige nacht auf einer penck beharr Darumb er sein gelt gar vbel vernarr.

Der bilgram clagt darnach sein sach Vber dem rauber vnter dem dach Die wirt die in iren hewsern schinken Vnd sitzt ein wirt mit weib vnd kinden Zutisch selb vierd selb funff oder selb sechst Vnd hat er bei im vier fremde gest Die messiglich bey im zeren Die konnen sich so nicht erweren Die mußen dem wirt bezahlen alles essen Was ir zu tisch allda ist gesessen Das hat er vorgetzifferiret Sein messer viel genewer schiret Zu herten perten vngenetzt Pann ye kein scharsach new gewetzt.

Die wittib vnd weisen clagen auch eleglich Vnd melden das gar offenberlich Wenn ir eins einen hilff begert So sein alle herzen ausgelert Darynnen sie suchen hilff vnd redt So helff nicht weder fieh noch pett Wenn man in beystand soll ertzeygen Noch kere man in die seyten dar Das sie keiner hilff nimand werden gewar Wann man sie freuelich angrolt Das swert das sie beschirmen solt Das sei ganz errostet in der scheiden Die clag hortt man von in beyden.

Die leyen clagen vher die korasskyttel
Den sein zuclein die suppensnitel
Wenn ir einer hat zwei pfund oder drey
Vnd guter dorffer auch viere dabey
Vnd yglichs dorff mit zehen pflugen
Daran er sich nicht lasse genugen
Sein pawern er ir galt zwespelt
Sein rechenbuch das nicht innen helt
Noch wirt dem armen das zugerechnet
Er werde dann thumprobst oder techant
Vnd steyg dannoch ein sprußel hoher
Das bischoff ampt macht in vil froer
Noch konde in das alles nicht ersetzen \*
Sein stul stee gar offt ler zu metten.

e im katalog der Münchner hss. von Rosenblut. Sie steht i. cgm. 713. 4. bl. 170. R 11. Gedruckt in Leysers ben die mitglieder der deutschen gesellschaft 1837, 17. Die lerch und auch die nachtigal. Lied, steht D 264 unvar hinter dem calender, zu dem es vielleicht als anhang. Nur der anfangsbuchstabe 'ist gegen die der andern en etwas ausgezeichnet.

> Die lerch vnd auch die nachtigal Die treiben groß geschrey, Das peste gesangk das ich da weiß Das heißt Jacack ein ey

<u>. د</u> د

K 154 ersetten.

Vnd das die hennen singen jn der schewern Vnd in dem hawß, So steigt die pewerin zu dem nest Vnd nympt die eyer awß.

Man lobet vnns den chorgesangk
Der ist hubsch vnd clug
Dafur lob ich den pawern singen
Hinten an dem pflug
Der singt zwo hin vnd far frolich daran
Die zeit die get da her
Der habern ist gar dahin
Der kornkast ist ler.

265

Man lobet vnns der seyten clang Die also sueßlich clingen Dafur lob ich das schaff geschrey Wenn sie die lemmer pringen Geleben wir vmb die herbst Zeit hin Ein weyle vor dem lese So geben sie vnns die wollen weiß Vnd die veisten keß.

Gackack ein ey vnd schaffgeschrey
Dem gesanng dem sullen wir neygen
So macht man awß den schaff dermen
Die seyten auf die geygen
Vnd sneyt awß iren hewten
Vnns die nestel zehe
Der scheffer pfeiffet vor
So singen sie darein plee

Der dieses liedlein hat geticht
Das vans die warheit geyt
Der trinckt vil lieber wein dann wasser
Vand hetts der pabst geweyht
Hanns Snepperer ist er genantt
Ein halber byderbman
Der in einen großer Swatzer heist
Der tut kein sunde daran.

Die lieb die dy menschen zusamen haben solten. Geistliche priamel aus einer Leipziger hs., welche Leyser Rosenblut ganz uschreibt, ebendaselbst s. 15. 27.

in disputatz eins freiheits mit eim Juden.. Ich gebe das zus der hs. P 69.

Sich fügt eins tags zue einer zeit Das sich erhueb ein grosser streit In nyder landt in einer stat Als man mir gesaget hat Zwischen Juden vnd cristen den beiden Nyemant kund sie ires krieges entscheiden Do nu der krieg nam vberhant Vnd das ein alter Jud erkant Hinfür drang er in schneller eyl Wol zue den ersten an jr zeit Vnd sprach vernemt was ich eüch sag Last vns bestellen einen tag Auff welche zeit euch das gefellt Hie zwischen ir vnter euch erwelt Ein meister der do kün bewern Ob ewer glaub sey eitel kern On alle fraß vnd sprewr Vinden wir dann auch ein meister so theür Vnter vns der ewrn thür bestan Die zwen süllen wir zuo samen lan Vnd vmb den glauben regniren Vnd welcher dann mit disputiren Den andern clügklich vberwindt Was dann darnach der ander sindt Das die hie nach on all gnadt Süllen gentzlich ziehen auß der stat Von erb von aigen was er hat Das dünckt mich der nützest rat Die cristen die warn der red fro Vnd gelobten in dasselbig do Das es also solt werden geent Secht also wart der ernst gewent In dem sich die Juden versahen Vnd do die zeit herzue wart nahen Do hetten die Juden sich verpflicht Mit aller sach auf die geschicht Die cristen bliben noch dahinden Wann sie kein meister mochten vinden Noch kein doctor so hoch geert So weiß noch so wol gelert Der sich der sach wolt vnterfahen Weit noch preit vor noch nahen

Darumb warn sie in grossen sorgen Darnach fügt es sich an einem morgen So kombt gegangen jn die stat Ein freiheit gar in schnöder wat Zue einem wirt er ein wart fragen Do hort er den wirt vnd wirtin clagen Den grossen kummer vnd auch die schwer Das sie also von guet vnd von er Entweichen solten auß der stat In dem der freihet zuehin trat Vnd mercket auf die red vil leiß Vnd sprach ist nyemant hie so weiß Der euch von solchen sorgen entpund So mercket was ich euch verkünd Wöllt ir vor sorgen sein behüt So geet neur hin vnd habt gueten muet Vnd tröst die obersten alle vast Vnd sprecht wie kommen sey ein gast Der sie von sorgen traw zue entpinden Ob sie sich so millt wöllen lan vinden Vnd jm an schneiden ein gewandt Das er nit anders werd erkant Von reich von arm von yederman Dann das er sey ein gelerter man Vnd auch ein meister der geschrift Der kommen sey von hohem stifft So wöll er in zuo pfand geben Beid sein leib vnd auch sein leben Er wöll mit meisterlichen synnen Dem Juden clügklich angewynnen Das redt der freihet alles auff das Wann er gedacht wie möcht jeh pas Zuo einem gueten leben kommen Dann würd ich also auf genommen Nu han ich offt vnd dick gehert Ein guet mal sey henckes wert So wert doch das ettlich tag ... Villeicht so hilft got das ich mag Des kriegs on schaden komen hin Darauf do saczt er seinen syn Vnd sagt darauf ein solches zuo Da hett der wirt kein rast noch ruo Den öbersten thet ers bekant Nach dem freihet so wart gesant Der sprach seit als zweifels an

74

Ich hof got sol mir bey gestan Nicht lenger do gepeitet wart In costenliche cleider zart Wart der freihet schir gecleit Vil grosser er vnd wirdikeit Ward jm von yederman erzeigt Vil manicher gelerter man im neigt Darzuo die Juden groß vnd clein Nicht anders westen all gemein Vnd auch ir rabi also wert Dann das-er war der pest gelert So man in fund in allen cristen Doch meint er sich vor jm zue fristen Do nu die frist schir was vergangen Do wart mit schranken vnd mit stangen Rin weiter platz gericht zuo Das vederman mocht sehen mit rue Vnd auch von wort zuo wort hörn Vrsprüngklich auß welchen rören Der prun des glaubens kem geflossen Der manigen sunder hat begossen Do all sach nu wart volbracht Darauf man sich het lang bedacht Darnach an einem morgen frue Beraitet sich der Jud darzue Hin in die schrancken er sich macht Auf die hohen kunst was er bedacht Vnd do der freihet des wart jnnen Er sprach sol ich den preiß gewynnen So must ich gessen vnd truncken haben Das thut mein hertz jn weißheit laben Das ich den Juden vberwind Do wart bereit jm vil geschwind Ein guete sup von malmasir Zuo der veroflicht er sich vil schir Vnd aß vnd tranck vnd sterckt sein hirn Do er das prüfet jn seiner stirn Auf macht er sich vnd sprach wolan Wir stillen in einer processen gan Das yederman erkenn dabey Das doch die zeit nu komen sey Also wart er gar schon beleit Piß jn den platz mit wirdikait Do er den Juden erst an sach Do hugb er ernstlich an vnd sprach

Nu antwürt Jud was ich dich frag Wamit meist du auf disen tag Deinem glauben grüntlich nachzekommen Das do in kürtz werd vernomen Wer heut auf disen tag oblig Vnd auch dem andern an gesig Das es sich lenger nit verziech Weist du des uit so muet es an mich Ein kürtzen syn will ich dir sagen Der vns thut langer mu vertragen Wann solt wir alles das offenbern Vnd auch mit worten gantz erclern Wie wo vnd wann im an gang Der Judisch glaub nem sein anfang Vnd wie im got het außerwelt Das Judisch volck für all dise welt Pis auf die zeit das sie mißthetten Do sie das guldein kalb anpetten Das in do kam zu grossen vnstatten Sölten wir die tümpsfel all durchwatten Vud auch die red von den propheten Was sie von cristo ye gethetten Von seiner zue kunst vnd menschwerung Dar zu man dorft vil tieffer erclerung Solt man das alles gar durch suechen In allen cappitteln vnd puechen Eins monats würden wir nit vereint Darumb so deücht mich gemeint Das wir mit dreien fragen allein Der sach hie würden vberein Oder allein mit dreien deuten Wie das gemacht würd vor den leüten Das das also volendt werd On hinderlist vnd on generd Darumb dich Jud vil pald bedenck Worauf sich dein gewissen senck Es sey auf deüten oder auf fragen Das wirs einander zuthuen sagen Hin trat der Jud do auf ein ort Zun Juden sprach er meine wort Sein nit als deutigklich als des cristen Des möcht er mich villeicht vherlisten Darumb ich lieber deüten wil Auch rieten jms der Juden vil Nicht lenger der Jud sich do spart

79

Zum freihet trat er an der fart Vnd sagt im zu vor allen leuten Wie er jn wöllt besteen mit deüten Der freihet sprach zue im das sey So merck wer pesser deüten drey Am ersten vnter vns baiden hat Das der gewünen hab vil trat Trawen sprach der Jud es ist mir eben Noch wais ich nit wer an sol heben Der freihet sprach do süllen wir Bin loß darumb aufwersfen schir Der Jud sprach das ist mein will Daz loß do auf den Juden viel Vnd do das auf in was gefallen Do stuend er in einem zwallen Doch er sich nit lang besan Ein schnelles detten er vieng an Vnd rackt ein vinger von im dar Des nam der freihet eben war Zwen vinger er hinwider pot Do schrey der Jud aube der not Vnd wart gar zornigklich geporn Vnd sprach ich hab das erst verlorn Dauon die Juden erschracken gar Vnd begunden alle zue lauffen dar Vnd namen jn pald do auf ein ort Vnd fragten in von wort zue wort Mit grosser flee vnd auch mit pet Das er sie doch bescheiden thet Was er mit seinem deuten meint Vnd was der vinger het bescheint Er sprach ich hab gemeint dabey Wie ein gerechter wegk neur sey Darauf do maint ich steet zue steen So dettt er mir jr sein zwen Vnd wie sie bed auch gerecht sein Der ein zu freud der ander zu pein Das ist gen himel vnd gen hell Zue grossem vnglück ich vns zell Das ers so weißlich hat bestinnen Do sprachen sie er hat gewünnen. Die cristen tratten auch zue samen Den freihet auf ein ort sie namen Vnd paten jn durch got vil ser Das er in sagt durch sein er

83

Durch was er wer gelegen ob Das jm der Jud selbs geb das lob Der freihet thet im das bestymmen Vnd sprach das was mit grossem grymmen Der Jud so gar inprünstigklich In zorn erzürnt wider mich Das er sich sunst nit west zue rechen Dann das er mir meint auszustechen Ein aug mit seinem vinger drat Do gedacht ich mir wöll got Mit helssen noch sein gnad senden An baiden augen will ich dich plenden Darumb ich im dann zwen vinger pot Ob er dann schwig das riet im got Wann wern wir recht zue samen kommen Ein vnterstürtz het er genommen Der red warn die cristen fro Zue samen trattens wider do Der freihet vnd der judisch man Do vieng der Jud hinwider an Vnd rackt von im ein offne hant Die menigklich was vnbekant Dem freihet der do wider in was Yedoch er sich nit lang vergaß Nachdem vnd in sein syn ermant Ein faust macht er auß seiner hant Vnd rackt die gen dem Juden drot Do sprach der Jud ach got ach got Nu gesach ich noch nye auf erd kein cristen Der herter wer zue vberlisten Gen jm so pin ich gantz ein wind Wan er gesicht so pin ich plind Also schrev er mit lauter stymm Aws neid auß poßheyt vnd auß grymm Doch gab er ye dem freihet recht Do kamen die Juden mit grossem precht Iren meister auf ein ort sie prachten Mit worten sie in do anfachten Wie es doch hette ein fueg Das im der freihet wer zue clueg Der der antwürt in geschwind Vnd sprach ich glaub das wir sein plind Als ich das an seinem deuten spur Wann er trifft allenthalben für Mit warheit vnd mit kundikeit

84

Do sprachen sie so vns bescheit Doch die zwey deuten bede sant Do sprach der Jud mit offner hant Hab ich gen im ein deuten than Dabey do gab ich zue uerstan Das die parmhertzigkeit gotes herrn Gants allen menschen offen wern Vnd das die nyemant werd entzogen So deut er mir ich hab gelogen Mit seiner zue geschlossen handt Damit thu er also bekant Das die erparmung gotes sey Beschlossen vnd nit allen menschen frey Wann nyemant wais wie recht er pit Das im das werd versaget nit Wann wer durch seinr erbarmung schein Dester lenger wöllt in sünden sein Vnd nicht gedencken an sein straffen Der möcht die erbarmung leicht verschlaffen Das er an seinen leczten stünden Villeicht am pösten würd fünden Die Juden sprachen drauen zwar Der crist hat des recht vnd war Die cristen es auch nit lang machten Den freihet auf ein ort sie prachten **Vnd paten jn also** ser mit fleiß Das er jn sagt jn welcher weiß Er aber eins gewünnen het Das er sie des beschaiden thet Der freihet sprach ich nit entpir Die warheit sag ich eüch vil schir Der Jud auf mich erzürnt was Vnd dettet mir auß seinem has Ein packenschlag solt mir geschehen Das ich mich vor im müst verdrehen Das deutet er mir mit flacher hant Do thet ich im hin wider bekant Wöllt er jms nit lan vntersagen Ich wöllt in gar zuo der erden schlagen Mit meiner faust die ich jm pot Ob er dann schwig das riet jm got Vnd mir des kriegs gewünnen gab Wann er gedacht laß ich nit ab Villeicht wirt es sich anders machen Do viengen die cristen an zue lachen

88

Vnd warn der tagalt alle fro In krays macht er sich wider do Zum dritten mal jn froer beger Do patten die Juden iren meister ser Das er doch got daran wollt eren Vnd iren glauben noch möcht bewern Vnd sich darauf destpas bedecht Vnd sich mit deuten nit vergecht Er sprach ich hof got stee mir bey Als vnser glaub der pesser sey In solchem trawen er hin gieng Ein ander schnelles deuten er an vieng Ein vinger stackt er zue stünd Im selber do in seinen münd Das sich der freihet nit versach Do vieng er schnell hinwider an gach Als er des hat besunnen sich Mit flacher hand er jm do strich. Vber sein selbs pauch zue tal Do schrey der Jud mit lautem gral Wie hilffst du heüt herr adoney Also er mördigklichen schrey Sein har begund er selbs außrauffen Do kamen die Juden all gelauffen Vnd hetten sie jn nit hin genommen Von seinen synnen wer er kommen Von jn ward er do aber gefragt Das es durch gots willen in sagt Was die zwey deuten möchten main Do sprach der Jud es ist vmb kain All vnser synn die sein verlorn Got hat die cristen außerkorn Vnd jm die gentzlich zuo geeigt Wann ich mit deuten pin geschweigt Zue deuten ist mir nymer goch Die Juden sprachen sag vns doch Was sol das deuten jn dem mund Do sprach der Jud ich thue eüch kund Das ich dabey gab zue uersteen Wie alle red vom hertzen geen Es sey auf pöß oder auf guet Darnach dem menschen steet sein muet So deut er mir ich möcht wol schertzen Des mündes red gang von dem hertzen Vnd welcherlay das hertz vol stee

89

Das des der mund vbergee Auch redt der münd zue manicher frist Anders dann des hertzen meynung ist Yedoch so sey das hertz der gründ Wie wol der mund thue falsches künd Vnd das das sey das leit am tag Sein deuten nyemant straffen mag Des ward der Juden clag vil groß Vil manicher heimlicher zeher herfloß Aws iren augen zue der stund Wann in wart do nit anders kund · Wann das, sie all auß der stat Entweichen müsten do vil drat Des begunden sie sich vast schamen Die cristen auch iren freihet namen Vnd paten in gar ser mit fleiß Das er in sagt in welcher weiß Der Jud in mund gedeutet het Das or in das an wissen thet Der freihet sprach ich thu eüch künd Do er den vienger sties in mund Damit so meint er nit mer Dann wie er so hungerig wer Vnd das im nit als wol nu thet Als wenn er ettwas zū essen het Damit do wer im nu vil wol Do daut ich im ich wer eben vol Nach essen fragt ich nit mer Darumb so gab er mir die er Vnd auch den preiß dadurch gewünnen Das ichs so weißlich het besunnen Mit weisen vnd mit cluegen sachen Des muesten die cristen aber lachen Wann sie warn irs glücks fro Das jn gelungen was also Nicht lenger do gepeitet wart Die Juden musten auf der fart All sambt entweichen auß der stat Der in aufgegossen het das padt Das was dem freihet also her Des danckten im die cristen ser Wann ers bey guet vnd er behielt Des warn sie auch gen im so milt Das er sein alles wart ergetzt In hohe wird wart er gesetzt

Vnd auch sein lebtag wol gehalten Hiemit will ichs got lan walten Vnd auch dauon nit sagen mer So hat geticht hans schnepperer.

Von dem edelman und dem pfassen s. Ain schoner spruch von ainem edlman mit der wolfsgruben.

Von dem einsidel. D 64. Will Nopitsch 7, 311. cgm. 713. 4. bl. 223 b. Der vollständige titel lautet in der Münchner hs., nach welcher ich das gedicht hier mittheile:

Hirnach stet geschriben ein gar treffenlicher spruch von eynem einsidel vnd pedeut der werlt lauff.

Eins tags do gieng ich vor der sunne Do pegegent mir freud vnd wonne All in des süssen meyen zeitt Do perg vnd tal stunden becleit Mit rosen vnd mit clee gezirt All in den plumen ich mich dirt Do vand ich in dem taw ge pfeten Ein steig der was gar smal getreden Der gieng zu eines steines want Do ward mir freuden vil bekant Do ich sah anger vnd rein Darauff die plümlein groß vnd clein Die do so gar sussiglichen ruchen Vnd auß der erden mit krefften kruchen Ire plude hatten so reiche löckel Manch lauter tröppsfel daran glöckel Als von dessüssen taues varb Manch cleynes pinlein umb sie warb Vnder ire plüdlein essich smag Das honig es darauß sag Vncz es sein narung het geladen Die furt es mit im in sein gaden Domit essich den winther wolt speissen Manig roße ich sah die stund zu preissen Auff gronnem stam so hübsch gezogen Ir pletlein gron vnd wol gepogen Ir plüde so meisterlich gespalten Alssie der meister dan hat gehalten

Mit seinem lindem kullem lufft An veyol sah ich mannig clufft Do die sunn ward vmb sie veiln

224

224 b

Do sy ir hauptlein wurden teilen Mit himel plo so gar fein geuerbt Alssie der meister het gegerbt Deran sie alle hatten ir fice Die weissen lilgen vnd auch der olee Die leuchten auff iren glüenden pallen Sam groner smarag vad weiß cristellen Also sie auß ein ander leüchten Daran die eleynen vögellein geüchten Das es erschal in dem wald so schun Manig sub noten ynd feini \* dun : Vncs sich die sun in die höh gericht Vnd do ir pletlein slicht Vad in den tau het ab gezogen Dauon sich ir pletlein pogen Vhd neigten do auff stammes pur Dem schöppffer aller creatur Hin ein paß ging ich in die clingen Do hort ich vögellein so süßiglichen singen Was die Musica ye mochte begreiffen Das konden sie swegeln vnd auch pfeiffen Der sittig gron vnd auch der Collander Sungen so schon gen einander Das es in dem wald erhal Auff hohem zweid die nachtigal Ir zunglein wasso scharppff geweczt Domit sie alle uögel heczt Vnd hieß die vögel so süßiglichen singen Die amsel wegunde hin wieder clingen Mit lauter stym auff auß ir kelen Der rechten sal wegunde sye nit velen Vncz sie die sun do über deckt Domit sie alle uögel auff weckt Do huben sie das cantum an gemein Die grossen vogel vnd auch die clein Do die sun gegen in ward fackeln Do horte ich kuttern vnd auch quackeln Auß uogels kelen mannig süssen prummen Einer der dicht der ander tet summen Einer sang clein der ander groß Das es yn dem perg erdoß

Bigontlich steht somi; da aber s und l bei diesem schreiber ganz sind und er den punct über i beld gar nicht, beld an die unrechte total, so kann es auch leini heißen. Konrad Hofmann.

Zu lob dem kung der in gab narung Dem sungen sie on alle sparung Do ging ich hin ein paß in das tal Do vand ich einen prunnen kalt Der vlaß auß einem perg so hoh Do ich nu kom so noch Wol vnter eines velses rigel Do pey do saß ein eynsidel Gar on maß ein alter man So er mich wirt sehen an Do gesegent er sich auff der vart Vnd sprach du Junger mensche zart Wer hat dich pracht in das tal In warheit ich sprechen sal Ich lang nie menschen gesah Ich entwort im vnd sprach Du allerliebster vater mein Die warheit sol dir gesagt sein Ich ging durch lust in den walt Do hon ich gehort freud mannigualt Von vogellein die do sußiglichen sußen Vnd von plumen die do entsprungen Dauon mir mein freude entwichten Vnd hab also das tal durchsliechen Das ich ongeuerd pin do heer komen Das mich selbs hot wunder genomen Do sprach er lieber sun mein Dessol got gelobt sein Der thut alle ding im pesten Wölstu ein weyl pey mir resten Vnd dich zu mir seczen in die rosen So wolt ich mit dir kosen Als wie sich nu die werlt hielt Der Einsidel was weiß vnd versunnen Vnd sprach sun wie helt man die Recht Ich sprach uater mein synne sind darzu slecht Yedoch will ich dir sein ein teils treffen Die frummen sicht man ser effen Der keiser fürt das öberste swert Vnd doch nicht albegen Rechtz pegert Wie wol alle recht solten auß im fliessen Domit er solte die fürsten giessen Das ym sein warheit strenglich wer wekant Das Recht das hohen sie an die want Warheit taug gen hoff nicht mer

227

227 ь

Schand vnd laster ist worden ere We lebt ein fürst nu hie vad dort Dem an wandel stet sein wort Vnd siezen in grossen sünden zelt Swach munts vad pob gelt Domit sie nu die leut beweren Catl vnd mant thun sie beswern Wassie anssöllen geben das wirt geleicht Wassie ein nemen das wirt gereicht Yr gawait ir recht hat nyndert krafft Das lernt auch die Ritterschaft. Die zu dem swert sind gesegent Das von yn wird über megent Die varecht teten wittib vad weysen Die sicht men sy nu selber neysen Vnd auff der strassen rauben vnd morden Das Recht swert haben sy verloren Domit man Ritterschafft behilt Vnd varecht zu hauffen spilt Also sein die fürsten vnd alle ir adel Wehengt mit der schanden wadel Ir wappen schilt vnd auch ir waphesen Yn gerechtigkeit hat nymmer wesen Das hört man die frummen herolt clagen Die thuren der warheit nymmer sagen Wann man sie zu hoff nu aubyagt Vater dassey dir gesagt

Der Bynsidel sprach das ist zu erparmen Wan die not get über die armen Vnd hat der keiser ein solchs wesen Wenn hat er von Alexander gelesen Des alle werlt allein was Der vngerechtigkeit trug er has Vnd was der werlt ein getretter weiser Recht sam Octavianus der keiser Wer die wibel hot gelesen Der vind auch in seynem wesen Das er so grossen friede kont pringen Versmiden must man swert vnd clingen Vierczig yar pei seinen zeiten Sah man wenig mit speren reiten In der weil wart ihesus geporen Der allen fried hat auserkorn Vnd sind die fürsten also vergifft

Wen horen sie lesen die geschrifft Wie hector ist ein herczog gewesen Der manchem streit hat vor gewesen Wan got den förcht er frü vnd spot Darumb er im offt halff aus not Vnd darczu herczog Josue Der zu der sunnen sprach nu stee Die leuchtet ym die nacht zu streiten Der was auch frum yn seynem reiten Wan gerechtigkeit die wonet ym pey Darumb sie got offt machet frey Vnd Ritterschaft der edel orden Hat der sein wierde verloren Vnd ist ere also verriczt Wen gedencken sie an sant Moricz Wie der ein getreuer Ritter was Pösen dingen trug er has Vnd an sant Jorgen hoh geporn Die hielten Riterlichen iren orden Der fort ein kreücz in seinem schilt Das wappen des hohsten ritters milt Wann ihesus der erste Ritter was Sein leib aller vor plut wart naß Do man yn zu Ritterslug Eyn dornen kron er für vns trug Vnd ein sweres kreucz zu seinem tod Do mit er vns lössen wolt auß not Süst wer sein wappen niht gancz gewesen Auff dem helm fürt er kron vnd peßem Im schilt kreütz nagel vnd sper Wen ers am Jüngsten tag pringt heer Das wir es alle müssen an schauen So möchte dan manchem wol grauen Der hie Reiche wappen hat gefurt Vnd das Recht nie hat berurt So wirt gerechtigkeit nicht gespart Mit geben noch mit gebhart Hilfft an demselben rechten nicht Als hie die höhsten nemen miet Vnd lassen lincker urteil fragen Das wirt sich dort alles wol gesagen Wer dan hie ist gewesen frum vnd gerecht Vnd hat den armen nicht vorsmecht

Des wappen stet dort wol geziert

Vnd adenlich geplasinirt

230 Þ

231

231 b

Wen dan der voit die helmen wirt teilen So wist er amb die selben wappen feylen Die er heist nu seczen zu der rechten hend Die haben freude ewig on end Aber die er zu der kincken hant heist stellen Do selbet werden die pössen gaist ir gesellen Die mügen woll haben furpes peyn Dessag ich dir du sun mein

Nu frag ich dich wider aust der vart Sag mir nu lieber sun zart Wie halten sich nu die geistlichen haupt Den got grossen gewalt hat erlaubt Ich aprach vater des pin ich nit weiß Ydoch will ich thun den meinen fleis Vnd wil dir nach meynem vormügen sagen Die werlt die hört man nu ser clagen Die guten Recht die sind behalten Die vor Jeren teten die alten Wen man eynen pabst wolt erwellen So ließ man nach den frümsten zellen Vnd paten got gar andechtiglich Das er ausseiner erparmung reich In geb ein wares zeichen Wen sie des kreutz solten reichen Nu acht man nymmer sölcher rechten Wer nu mechtig ist von geslechten In Rom oder in Romanig In Napolis vnd zu banonig Vnd wol befreunt mit leuten Das er macht mag bedeuten Vnd an der habe nicht mag geuelen Die welt man zu pebst vnd cardinelen Die pistum haben sölchen syten Wer nu starck ist gerieten Vnd ym lante wol behaust Vnd hat freund darob den armen graust Die im lande prennen vnd rauben Vnd auff der strassen vnrecht clauben Vnd alle ir leymut stet vorgifft Wirt ein pfrund ledig in dem stifft Das man ein capitel beruefft So komen die freund mit grosser gufft In das stiefft mit guter rw So gehort in uor der dechant su

Vnd sein alle gar vetter vnd öheim Wen sie dan zu sammen komen gemein Das ym capitel wirt ein Ratt So nemens nicht einen langen berat Wen die freund werden umbhin zellen Vnd dassie wollen eynen andern wellen So sprechens wir wöllen den dosnig haben Vnd nemen dan auß den selben knaben Der uor ym pusch hat gepast Vnd albeg das recht hat gehast Der sol dan heilige ding lernen Vnd machen auß ym ein thumherren So fürt er erst dan freyen mut Die pfrund gibt ym habe vnd gut Das er nymmer nach narung darff traben Die schön frawen will erhaben O herr das ist ein grosse clag Wan es ligt nu an dem tag Dassie swechen Junckfrawen vnd frawen Die pücher sy gar selten schauen Wen man das almuß sölt verpeten Die selbig geschriefft ligt nu vordreten So lebt er dan herlich an seynem hoff Die weil so stierbt der pischoff So ist er ym stiefft dan mechtig worden Vnd ist uor wol halb erkorn Als pald sich das capitel besleüst Seiner freunde sy des urteils nicht vordreust Vnd machen ein pischoff daraus Erst so lebt er ym saus Als er sein tag hat vor getan Des hengt ym ein guter zippffel an So wirt er dan ym lande rau ynd prennen Vnd eins reissen das ander trennen Sein ymffel gibt ym dann liechten schein Ein eysenhut von stahel vein Vnd für den stap ein scharppsfes sper So heist er ym dan pringen heer Ein gut panczer für die alben So hutten sich dan kü vnd kalhen Domit sich der arm solt ernern Die landt thun sie verheren Das man uil wil ein raben hauben Vnd kroen ziehen pey tauben So kans doch nymants zusammen gaten

234

234 ь

235

235 b

Solch leut gehören nicht vnter die platen Desstet die werlte in grossem prechen Die das gottes wort nu auß sprechen Das thut die gemein pristerschafft Die am mynsten hot der krafft Vnd die cleinsten pfrund wesiczen Die lernen noch das volk mit wiczen Die müssen mu die heiligen kierchen tragen Allerliebster uater das thu ich dir sagen Der einsidel sprach ausswerem gemut Her pis vas genedig durch dein heilige güt Vnd weiß vns selbs den rechten weg Seynt die höhsten gen yrre den rechten steg Sant Peter Got der herr selbs erwelt Dem wart der slässel am ersten erzelt Der werlte zu eynem yrdischem got Gregorius hielt auch sein gepot Vnd Jeronimus der cardinal Dem tat got die wall Sagt vns die geschriefft das ist war Das er swey vnd dreyssig Jar Nicht anders ab dan wasser vnd prot Vad forchte dennoch got fru vad spot Vnd genaß die weyl nicht warmer speiß Er dynet got mit ganczem fleis Der heyling ueter ist so uil Den leyden vnd peyn hie was yr spil Das teten uor die heiling veter Die waren frummer hertzen setter Vnd leyten das uolk mit ganczen treüen Das mancher sünder kom zu reüen Von yr warer heiligen ler Das hielten sie gancz an wider ker Wassie dem volk vor teten sprechen Das teten sie on allen geprechen Vnd gaben der werlt gut ebenpild An erparmung waren sie albegen mild Vnd neur zu got stund ir gemüt Herr durch dein vetterliche güt In yr vernunfft trugen sie dein heilig funff wunden Die purd die sy dem menschen auff punden Die trugen sy selber mit treuen Ich förchte es werd noch manchen bereüen Der hie die grossen purd thu pinden Vnd the ir selbs nicht überwinden

Das stet vntz an den leczten tag So die warheit nymmer sweigen mag So sten dan zuuoren an die prelaten Wie sy iren schefflein haben geraten Vnd in treuen pey in sind peliben Dasstet dan alles vor in geschriben So werdens den gerechten Richter schawen Wem dan sein helm wirt verhauen Vnd sein wappen nieder gesengt Der wirt so swerlich gekrenckt Das in fürpas nymants kann geheilen Sun do geschicht erst ein sweres teilen Sag sun wie helt sich nu die gemein Ich sprach uater mein syn sein darzu zuclein Sie ist so mit mancher vat besessen Das nymants kan auß gemessen Hohuart das nymants wern kan Was nu tregt der edelman Cleyder kostenlich vnd auch reich vnd zart Das schneidt der purger auff der fart Mit fremden synnen neu geschniden Der hantwerck man merckt auch den syden Vnd wil sich nach dem pürger brechen Sölt man ym darumb übel sprechen Was hohfart ist nu yn den steden Dassicht man sich nu den pann seten Also will sich yder dem andern genössen Er gewins mit kegeln oder pößen Mit porgen oder fur kauffen Dieselben siht man nu vorn an lauffen Die fur kauffen zu allerzeit Des lags dem armen nye so verhert Dem wuecherer paut man große flee Die man yn der alten ee All vortreib auß der gemein Wen sie starben fleisch vnd peyn Legt man in kein geweichte stat Die selben siczen nu in dem Ratt Vnd oben anseczt man sie an dem tisch Frawen zucht ist gar vermischt Vnd Junckfraw zucht ist verswunden Vater es kan nymant durchgründen Ir wanung zu got seczen iren danck Mit peten vnd kierch gangk ist yn die weill langk Der Einsidel sprach das erparm got

**238** 

238 ь

Dassie nicht halten sein gepot Vnd wöllen an die trefi gedencken Do sich got wolt von himel sencken Vnd ward auff dise erde geporen Die gemain hat er außerkoren Vnd was pey den armen gern Die geschrieft thut das bewern Das er sprach ausseiner genadenreich Der armen ist das himelreich Die dultig seyn yn meinem gepot O Herr vnd vetterlicher got Geduk wilt mich nymmer halten Demütigkeit stet gar zerspalten Dasstet vntz auff die leczten zeit Das got den viren das zeichen geit Dassie werden zu plossen an Das wirt erwecken frawen vnd man So plossen die engel mit sölcher mecht So müssen hierfür die zwelff geslecht Vnd alle die dy noch in sind komen Die posawmen gar gemilich prummen Dassich die herten steyn werden spalten So mag sich nymant verhalten So wirt gescheen ein gemeine vrstend Armen vnd reichen so wehend Für den Richter der poben vnd guten Sein wunden siecht man vliessen vnd pluten Wen er sicst auff dem Regenpogen So kumpt die werlt mit zweyen wopen zogen Die gerechten das cleyd der vnschuldigkeit Den ist englisch wat bereit Die sicht man zu der Rechten hant sweben Den ist der himel zu eigen geben Die andern sten auff der erden Ir wappen thut die sünd webern Die sie für gericht haben pracht Vad sich auff erden nit recht haben wedacht Do wesiczen die zii poten das recht Yr urteil ist slecht vnd gerecht Wen sy uerurteillen yn iren Reten Der wirt nymmer erpeten Do uor vns got der herre wehüt All durch sein vetterliche gut Maria du edler tabernackel Der heiligen driualtigkeitt kerez und fackel

241

Vnd aller engel kirch vnd claußen In dir thut alle heiligkeit wehaußen Der himel vnd erden macht du trug Den weslost du edle Junckfraw clug Den pit du edle keyserin Alle die taufft vnd gesegent seyn Das er in geb das ewig leben Er hat dirs alles zu eigen geben Vnd kein gab an dir vorsagt nit Ihesus den süssen namen ich pitt Vnd verman dein tieffe parmhertzigkeit Die dem David ward nicht verseit Do er in leyd clagte sein sünd Vnd dir sein vnrecht do verkund Dein parmung listu milt do vliessen Domit testu sant peter giessen Do er dein vorlaugent in der gemein

241 b

Domit testu sant peter giessen
Do er dein vorlaugent in der gemein
Darumb er weynet vnter dem steyn
Vnd clagte sein sünd vnd missetat
Her du vergabst ym also trat
Also testu dem freülein yn dem tempel
Darumb die yüden hatten ein getrempel
Vnd wolten sy do alle verstein
Do du schreibst do liessen sis allein
Dich vnd die armen sünderein
Do gab dein erparmung milten scheyn
Vnd vergabst yr ir sünd vnd missetat
Herr durch dein heilige trinitat
Gib allen den genade die yr von dir begern
Du liecht trager der sunnen vnd der stern

242

Gib allen den genade die yr von dir begern
Du liecht trager der sunnen vnd der stern
Laß vns icht widerfaren der pößen gaist schaden
Hilff vns in deiner frawen gaden
Darynne alle geist gewynnen lust stet
Spricht Rosener in seiner wappen Ret
Hilff Maria.

Gervinus, geschichte der deutschen dichtung 2 b, 208 berichtet ausführlich über dieses gedicht nach einer Leipziger hs. 58 d (nicht 53 d, wie Pischon 2, 42 sagt), welche nach Pischons vermuthung identisch mit D wäre.

Über H. Rosenbluts erzählungen s. Kochs compendium 127.

Von den sechs erzten s. ärzten.

Vanser frawen schon. D 140. Will Nopitsch 7, 312. Rout nenst sich übrigens nicht als verfaßer.

Vanser frawen wappenrede. D 134. Will Nopitsch 7, 312.

Von dreien jungen frawen, die über ir man clagen. D 402.

Will Nopitsch 7, 312. Naumanns Serapeum 1841, 356.

Von vanser frawen schon. D 153. Will Nopitsch 7, 312.

In einem Wiener codex ist noch ein werk Rosenbluts, r gars genannt, sagt Pischon, denkmähler 2, 43.

Von den hantwerken. D 194. P 131. Hier nach cgm. 713.

## Die hantwerger.

Mancher nymt sich singens vnd sagens an Der ein verheiten furt \* nichs kan Er wer woll des wert Der vm heiczet ein hert Vnd ym sein vistweid verprut Das er keynen guten gesellen nymmer mut Man sicht ein man woll außen an Man weiß aber nicht was er ynnen kan Die weil der man gesweigt So weiß man doch nicht was er treibt Aber wenn ichs thun will So kann ich guter korczweil uil Ich kann tanczen vnd springen Vnd kan uor grossen fürsten teidingen Guter fürspreck kan ich sein So kan ich med pier vnd wein Gar meisterlichen woll kysen Zu gewinnen vnd zuuerliessen Seht also kan ich mich besachen Ich kan auch wol taschen vnd görtel machen Settel vnd köcher kann ich wol schawen So kan ich uor schön hubschen frawen Gepern so geftig So kan ich heffen vnd krüg Gar meisterlichen sliessen So kan ich auß einem armprust schiessen Das kan ich allesampt woll So kan ich mit holtz vnd mit kol

<sup>?</sup> surt.

128

Ein gut feüer wol machen So kan ich auch ein gut prot pachen Dasscheus ich ein mit meiner hant So kan ich allerley gewant Gar maisterlichen wol bereiten So kan ich auch ein sper levten Das für ich in der lüzleich So kan ich dan mit einem guten zeug Gut visch wol vahen So kan ich auch ein hierßen ervagen So kan ich dan einen pern vellen So kan ich auch ein horn erschellen Das man das hort also weith So gewann ich auch yn einem streit Do gab ich zu lon yedem knecht Zu vliehen vnd zu uecht Zwu nüsze vnd ein piern So kan ich auß einer haußdiern Mit höffenlichen sachen Ein schönes freülein machen So kan ich sniden vnd weben So kan ich red vnd antwort geben So kann ich korssen neen So kan ich worffel dreen So düncke ich mich so clueg So kann ich machen einen pflug Den mach ich auß dreyerlei holtz So kann ich fiedern einen poltz So mach ich guet hüt als mans tregt So kan ich eynen schilt preit Den kan ich malen vnd verben Ich kan eynen Ritter gerben Ich schick in auff ein velt Ich slah im zweyerlei gelt Kümpt er dann vngefochten hin Treun gar gut ist sein gewin So kan ich zweien gesellen Gewünschen und geschnellen Den gib ich guten ratt So kan ich mit einem tratt Gut schuch wol neuen So kan ich auch ein pirprauen Ich prew ein pier Ich slah ein stier Das vleisch gib ich hin

128 b

So ist die haut mein gewin Also kan ich mich besachen Ich kan leder auß der beüt machen Also vortreib ich mein stund Het ich dan zwen schnel hund So traut ich yn allen meynen synnen Einen hasen rechtlich wol gewynnen Vnd wen mich des do nicht verdrüß Vnd wenn ich wer wa ein wasser flus Do selbst wolt ich an nahen ein stat Vnd do hin richten zwei mül rad Das ein mul groß das ander clein So kan ich auch einen mülstein Gar meisterlichen billen So kan ich auch ein hauß dillen Hett es dann ein obdach So het ich darynnen gut gemach Als dan ein fürst wol siczen sol Guldein die slug ich auch gar wol Nu hort ir frauen vnd yr man Was ich eitler handwergk kan Hinten nach do slug vngeluck darzu Das mir die Rinter ein gute kw Der styessen vnd die hasen ein pock Do frassen mir die worffel mantel vnd rock Nu hon ich nicht so enphelt mir nicht Gieng ymant nach mir fünd er icht Er mochte wol sweren es wer nicht mein Das ist mir an meinem hertzen ein peyn Nu hon ich weder uil noch genug So hon ich auch kein geenden pflug Noch keynen wagen auff der strassen Des hot mich got alssampt erlassen Mein offen hat sich des erwert Das man yn weder heiczt noch kert Hinden an dem offenring Do wachsen swammen vnd pfifferling Vnd neben hinden vnd forn Do wachssen distel graß vnd dorn Vnd do meine hennellein siezen sol Do wüchs ein wispaum auch wol Vnd do mein pferd solt sten am parn Do sieht man mit den wegen føren Vnd do liegen solt mein weitz vnd korn Do liegt reyff schnee vnd ist gefron

Vnd do den mein pachen solt hangen Do schirmet man wol mit einer stangen Die einer ganczen meil wer langk Do ich sol siczen auff einer panck Das ist ein vmbgeualner pawm Mein küch auch so wol gespeist stet Dassie reücht als ein dem die sel außget Kein scheyt yrt mich pey dem feuer Das ist meynen peinen ein gute steuer Das ich sy nicht zu stoß daran Do dann mein legerstat sol stan Do steen die genß vnd ruppffen graß Bey dem pesten hantwerck do ich ye pey was Das heist man petteln Jenßet reins Do pey entpeiß ich nie kein weyns Vnd kom ein mauß nüchtern in mein hauß Sie must vastend gen hier wider auß Vnd kom sye yn mein mel kasten Sie must wol dreyssig yar vasten Vnd kom sy yn mein weyn vaß Ir claen wurden yr nymmer naß Kom sy yn mein protkorp fru vnd spot Daryn so sturb sie hungers tot Meynen pesten hausrat ich verlaß Das was ein pruntzscherbe podenloß Der kaust ich zeen vmb ein ay Mein hartseld ist so mancherley Das ich des gelücks nu will warten So springt mir ein wolff yn mein garten Vnd frist mir auff der selbigen fart Ein slegel der hieß sighart Der was yn aller seyner gestalt Wol vierundsihenczig jar alt Die lügen sind war vnd nit ein mer Also redt hans der sweczer

Acht handwerksprüche, priameln, in der hs. D werden Rosenblut zugeschrieben von Schletter in K. A. Espes bericht vom jahre 1840 an die mitglieder der deutschen gesellschaft s. 38, wo sie auch abgedruckt sind. Sie betreffen "den schuster, schneider, hafner, weber, schreiner, goldschmied, rothschmied und bauer."

Von herzog Ludwigen von Beyern. D 238. Will Nopitsch 7, 312.

130 b

Hösgeier s. spruch.

Von der Hussen flucht. Cgm. 1136. fol. bl. 790 bis 809. 165. Will Nopitsch 7, 312. In der Münchner hs. heißt es ruch von dem pechamer. Anfang daselbst:

Herr durch dein machtige macht La dir daz iamer seyn geclagt.

Schluß:

So hat daz gedicht Hans Plüt. amen.

Über diese beschreibung eines zugs wider die Hussiten iht eine abhandlung von Joh. Adam Späth in München in dem genannten Musenberg, welchen die Acad. Carolo Albertina er die sogenannte Musengesellschaft 1720 herausgegeben hat. ill Nopitsch 7, 311.

Von der keiserin zu Rom. Vgl. damit die geschichte von escentia bei v. d. Hagen, gesammtabenteuer 1, c. 129. D 47. 29. R 1. Will Nopitsch 7, 311. Gedruckt o. o. u. j. 4. blätter, nicht gezählt. Früher in J. Scheibles besitz, jetzt if der k. universitätsbibliothek in Tübingen, Dk XI. 159. 4. ach diesem drucke theile ich das stück hier mit.

n liepleich history. von großer schone. gedult vnd kuscheit einer edeln keyseryn.

Zu rom do saß ein keiser mechtig Der waz gen got so gar andechtig Das im got liept fur alles das Das aug ie gesach vnd munt ie ge aß Vnd orn ie gehortten vnd hend ie griffen In allen responsen vnd antiffen Wart got nie gelobet so lobleich Alls von dem edlen keiser reich Der keiser der hies octauianus Er het die weißhait salamonis Er was auch edel als dauid Vnd was gedultig vnd gesit Recht als iop der got lieb was Sibilla im an dem stern laß Vnd zeigt dar an ein iunckfraw zart Do von got zu einem menschen wart Die sach sie glentzen in lufftes gibel Alls man geschriben fint in der bibel

1 6

Der keiser was auch reich alls allexander Sein hertz pran alls dem salamander. Zu allen zeiten in gotlichem frid Dar zu er alle vntreu vermid Welch furst dan noch bei vnsern tagen Welt solich samen zu acker tragen Der tresch wol auß der eren korn Vnd wer von rechtem adel geporn Der selbig keiser het ein weib Die het gewenet iren leib Das er was keusch vnd dar zu messig Vnd was von allen sunden ablessig Vnd mit fir angel dugenten durch hitzt Das sie an ern nie wart ferriczt Das selb kam sie so schwerlich an Alß ir hernoch wol wert ferstan Der keiser nam im fur ein wallen Got zu lob vnd wol gefallen Do heimen zu suchen die heiligen stet Do vns die iunckfraw geporn het Cristum den warn messias Der lang den iuden ferheisen was Einen pruder het der selbig keiser Den saczt er die weill zu einem reiser Das er an seyner stat regnirt Vnd an seinen hoff die weil wer wirt Das niemant trib die weil kein schand Piß im got wider hilff zu land Der keiser zoch auß vher mer Mit einem messeklichen her Do nun der keiser vber mer hin kam Sein pruder do heimen fur sich nam Das er so ser wart puln vnd freien In falscher lieb vmb sein geschweien Wol vmb die edeln keiserin Das sie solt thun den willen sein Die keiserin sprach do sey got vor Das ich auff schliß meiner eren thor Dar in all mein ere ferschlossen leit Kein pessern schatz got frawen geit Dan weiplich er welch die ferleust Vnd iren elichen man ferkeust Die wirt sigloß gen got dem hern Das er sein gnad wirt von ir kern Vnd wurd auch numer vmb sie weger

Du falscher vngetrewer pfleger Hat dir das dein pruder befoln Dregstu ein solichs in dir ferholn Do sie im nun solche antwurt gab Dennoch wolt er nit lossen ab Er lag ir alß ein angel an Wo sie wolt auff oder nider gan So redet er ir heimlich zu Das sie nit vor im mocht haben ruw Sie gedacht wie mochstu schaffen frid Das er dir nit din er ferschnid Zu rom in der stat do stund ein turn Dar auff poß leut ir leben ferlurn Wan man einen wolt pussen vom rat Der es het ferdint mit poser dat Den legt man auff den turn hoch Die keiserin die besan sich dar noch Wie sie im auff den turn mocht zilln Ob sie ein sollichs mit im kunt spiln Das er sein falsches werben lie Vnd do er nun aber wart puln vmb sie Do gab sie im auff den turn zil Sie sprach der auff seher der ist fil Wir mugent sein nindert paß vol enden Do wart er sich zum turn wenden Vnd ließ sich heimlich dar auff ziehen Die keiserin lag auff iren knien Vnd wart got ser dancken vnd loben Das er was auff dem turn dar oben Vnd nimer vmb sie mocht puln Do ließ sie in so lang dar auf erkolln Piß sie do ware potschafft het Jr liebster her kem auff der stet Das selb lies sie gar pald besehen Do nun der keiser hinzu wart nehen Do wurden sich alle romer auf wegen Vnd zohen dem edeln keiser entgegen Do man ir die wortzeichen gab Do ließ sie irn schwager her wider ab Do zoch er auch dem keiser entgeyn Vnd enphing in auß fremden landen herheim Der keiser fragt in wie es ging Ein falsches clagen er an fing Vnd sprach es stunt noch alles wol Wen eins das ich dir clagen sol

Von deiner posen falentin Het ich nit gehapt so weysen sin So het sie mich trewloß gemacht Sie pat mich zu ir auff ein nacht Pey mir zu ligen sie wer mir hollt Vnd do ich sie nit geweren wolt Do ließ sie mich auff den thurn legen Das sie sich vor mir mocht geregen Der keyser vor leid sein hend wart winden Vnd ließ die fraw pald fahen vnd pinden Vnd ließ ir an legen ein fremds gewant Dar in sie niemant nit erkant Vnd gab sie in der schergen hend Vnd hieß sie furen an ein end Vnd hieß sie an alle vrteil doten Do liesen sie sich nit lang noten Die keiserin furten sie fur die stat Do fiel sie auff ire knie vnd pat Vnd sprach o fetterlicher drost Dein dot hot menschlichs gschlecht erlost Dein parmung hot manchen sunder erhort Dein dot hot ewigs sterben zu stort Dein lieb hot die himel zu trant Das vns das wort ward herab ge sant Das auß deim fetterlichen hertzen floß Do von dein parmung sich auß goß Pespreng mich mit deiner gnaden prun Wenn vatter deiner parmung sun Die truket ab das do schwint Das man die selen an alle makel fint Do sie also kniet in dodes panden So kumt ein her auß fremden landen Vor sie mit einem grossen hauffen Vnd sach die schergen vmh sie lauffen Er reit hin zu vnd wolt besehen Was selczamß dings do wer gescheen Do er die keiserin pliket an Do daucht in vnd kunt nit anders ferstan Den das er nie kein schoner weib gesach Zu allen seynen dinern er sprach Nemt pald die frawen mit gewalt Mir ist mein hertz so gar erkalt Das ich iren dot nit mag an gesehen Vnd solt mir groß dar vmb gescheen Von allen sein dienern wart er gewert

3 ъ

Sie schwagen die frawen auff ein pffert Der her lost selbs ir auff die pant Vnd pracht sie heimen in sein lant Vnd erbot ir ere ynd wirdikeit Vnd hief ir an schneyden ein edel kleit Wan er wol an irem wandel spurt Das sie was edel von gepurt Wan sie so adelichen kunt geporn Der her het ein kint pey zweien iorn Das befalch er der edlen keiserin Das sie sein sucht meinsterin solt sein Des farsten weib irs auch wol gunt Wan sie al hubecher hoffzucht kunt Das yderman het wunder dar ab Dar vmb man ir das kind zu ziehen gab · Der selbig her het auch ein bruder Der was ein ferg in schalkes ruder Der wart auch heimlich puln vmb sie Vnd sprach fraw welt ir selig sein hie Vnd also großlich werden gereicht Das euch ein furstin nit geleicht Vnd wellet grosses glick ab platen So solt ir meines wiln gestatten · Wan ich solch freuntschafft hab zu euch Das ich alles das scheuch vnd fleuch Do von euch vhel mag entspringen Kein seit mir nie so suß mocht klingen Als wan man ewer zu gut gedenckt Mein hertz sich freuntlich zu euch senkt Das es von rechter lieb sich trent Fraw wo man ewern namen nent Der sußt fil paß in dem hertzen mein Den regent es eytel honig dar ein Die keserin antwurt im gar zuchtig Vnd sprach ewer sam der ist nit fruchtig Den ir auff diesen acker sehet Jr ort zu fru vnd schneit zu spet Het ir ein stat in dieser zeit Vnd die genawet wer als weit Als von orient ist piß gen westen Do sun vnd mon ferlirn ir glesten Vnd eitel heuser gemauert dar ein Mit karfunckelstein vnd rubein Vnd wer durchpflastert in allen gassen Mit iaspis vnd adamasson

Nun hab ich ir vor geholffen dar von Doch wil ich sie hinweg lan senden Vnd wil ir sunst am leib nit pfenden Br gab sie eim schiffman der was ein fer Vnd hieß sie furen vber mer Der solt sie in ein willde inseln setzen Vnd solt ir sunst am leib nit letzen Der schiffman pald die keiserin nam Vnd do er auff das mer kam Do sach er sie an vnd sprach zu ir O fraw wie wol gefallt ir mir Es ist doch imer schad das ir sollt sterben Vad welt ir ench hie lossen erwerben Vnd wollten meinen willen thun So hulff ich euch auch wol darvon Nein sprach sie ich folg nit deinß gepotz Ehe will ich auff die barmhertzkeit gotz Mein leben in diser willtnis enden Do wart er sich zu eyner inseln wenden Vnd satzt die keiserin auß in die wust Vnd saget ir das sie sterben must Vnd fur von ir vnd befallch sie got Vnd endet seynes heren gepot Do fiel sie nider auff ire knie Vnd sprach rex vber archangelie Vnd dominus vber cherubin Mein gepet das send ich zu dir hin Mach mir flussig deiner gnaden pach Alls do deiner gnoden aug an sach Die vnschuldigen frawen susannen Die auch ferleumet was mit mannen Dein gruntloß parmung ir begegnet Das sie die lugner vber megnet Brhor mich web mein zung dich pit Ferleich mir sig alß der judit Die olifernes nam sein haupt Wo pracht eyn weyp ye reichern raup Erhor mein pitten vnd mein fle Als du tetest dem hertzog josue Dein macht der sunen lauff in hub Dein hilff nert daniel in der grub Vor sieben lewen das er genas Vnd in dem ofen ananias Loß mir deiner gnoden sund aufstawen Mir armen elenden sundigen frawen

Noch grossem leid kumt gern freid Mit dem sie yre wurtz zu schneid Do von sie irm feint zu trincken gab Do ließ der siechtum gantz von im ab Der ander wart auch her fur lesen Was in daucht das sund wer gewesen Dan do es an das kind kam Do selbst er im ein schweigen nam Die keiserin sprach bedenckt euch mer Es ist fil pesser hie ferlorn die ere Wan dort ewig leiden pein vnd schant Aller erst er offenlich bekant Das er das kind ermordet het Sein bruder also kleglich det Vnd klagt sein kind vnd auch die frawen Die keiserin die ließ ir zawen Vnd gab im das tranck auch in den munt Do wart er auff der fart gesunt Dar noch macht sie in offenber Wie sie die selbig keiserin wer Vnd sprach do ir ped vmb mich pulet Ewer zung mir nie so suß for spulet Mit mancher falscher list vnd lere Jch behillt vor euch allen mein ere Wie ser ir euch ie mit mir zanckt Das sei dem konig der ern gedanckt Der mir sein hilfflich gnod hat ferlihen Do wurden sie alle fur sie nider knien Der keiser fiel auch fur sie nider Vnd enphing sie tusentfeltig wider Der keiser hieß weit auß enpiten Wer sich do groser freud wolt niten Wer frolich wolt sein der sollt kumen Got het im alls sein truren benomen Vnd lies ein hoff auß schreien vnd ihehen Nein sprach die keiserin das sol nit gescheen Kein man mich nymer mer berurt Jch weiß ein kloster dar ein mich furt Wan ich mir den zu man hab genomen Der mir zu hilff in noten ist komen Vnd auch die muter des selben hern Die will ich furbaß mein leptag ern Deß keysers freid sich erst auß preit In das kloster er sie do beleit Mit solchem jubeln vnd froloken

8ь

Mank dausent hertz in freiden wurden schoken Do wart irer grossen eren gedacht Piß man sie in das kloster bracht Dar in furt sie ein solche regel Vnd drasch mit irer zungen flegel So manches andechtigs gepet Das sie auff in den himel sehet Jr sel zu einer ewiclichen weid Got zu lob vnd der keuschen meid Die sie in allen iren noten erhort Das sich die gnad gottes zu ir kort Das sullen bedenken all elich weiber Das sie de falschen puln priff schreiber Alzeit hin wider schreiben ir nein Jr hertz sol gleich sein dem stein Den man diamanten nennen dut Der nit kan weichen in feures glut Noch minder soln sie sich lan weichen Wan nie kein meß zu grund kund reichen In reiner weiber eren faß Die nie mit schanden sind worden naß Wan weipliche ere den himel zirt Vnd ist auch selbs dar inen wirt Vnd harpfft den engeln. do zu tantz Vnd ist ein pluende plum auff dem krantz Den got gipt sein ausser wellten Do iamer an sehen die ab geschelten Die in der hellen diff sint ferflucht Dor vmb welch fraw wirt angesucht Die fersag mit seuberlichen worten Vnd schliß fest zu irer eren pforten Wan pulers munt besprengt honig flissen Wen er sunden wil genissen Dar vmb sie dag vnd nacht wol hut Also spricht schnepprer hanß rosen plut.

Clopfan. Ein schönes gedicht dieser gattung schreibt die 57° ausdrücklich dem Snepprer zu. Es heißt:

Klopf an klopff an
Der himel hat sich auf getan
Daraus ist hail vnd seld geflossen
Domit werstu begossen
Du seist fraw oder man
Se wil ich dir wunschen waz ich kan

Ein kün hercz einen frischen mut Vnd was deinem leib wol thut Vnd schön vnd sterck vnd weysheit vil Vnd was dein hercz newrt wil Vnd gesunten leib vnd lanck leben Das muß dir got auf erden geben Hab dir Sampsons sterck vnd krafft Vnd Allexanders herschafft Vnd hab dir die schön Absoloms Vnd auch die weysheit Salomoms Vnd hab dir guten mut Vnd hab dir priester Johannis guot Vnd hab dir Sussannen vnschult Vnd aller schonen frawen huldt Als vil Stern am himel stan Als manig gucz jar gee dich an Als vil tropfen ym mer sein Als manig engel pflegen dein Die weil du hie auf erden pist Des helff dir der heilig crist Der von der junckfrawen ist geporn Far hin dein straß von dannen kum morgen.

Amen.

Von dem knecht im garten. D 104. cgm. 713. 4. bl. 120. Gießener hs. Haupts zeitschr. 9, 172. Will Nopitsch 7, 312. Sonst hat es den titel: von dem mann im garten. Am schluße nennt sich der dichter:

Das got all frawen vnd man behuet Das hat gedicht Hans Rosenbluet.

Am ende steht: Gedruckt zu Bamberg. Im xciij jare (1493).

4. Die Bamberger ausgabe beschreibt Placidus Sprenger, älteste buchdruckergeschichte von Bamberg s. 61, n. 34. Kochs compendium 1, 128. Neu abgedruckt in Gräters Braga b. 2, st. 1, s. 78. Will Nopitsch 7, 310. Steht auch in Joh. Adam Götzs Hans Sachs. Nürnberg, 1829. 3, 170; ferner in dem liederbuche der Hätzlerin s. 290 Haltaus. Die schlußzeilen gebe ich nach Sprenger und Gräter, bemerke indes, daß Weigand bei Haupt 9, 172 sie anzuzweifeln scheint, da die Gießener hs. die schlußzeile so liest: So list vns der schreiber wol gemuet. Vyl. den ähnlichen fall s. 341, 9 und die annerkungen dass, ferner den schluß des spruchs von der wolfsgrube in D

d in der Gießener hs. bei Haupt 9, 173, n. ix. Die Münchr hs. schließt:

> Nu hot ein ende diser synn Got alle frum frawen vnd man behüt Also hat gedicht der Rosenplüt.

Der könig im bade. Cgm. 713. 4. bl. 40. cgm. 319. fol. 57 bis 60. D 1. R 48. Steht auch in einer Weimarer hs. d in der Hamburger hs. des Parzival bl. 569. Öfter geuckt. Vom künig im pad dem sein gewalt genumen war. irnberg, durch Hector Schöffler, ohne jahr, 4 blätter kl. 8. tterarische blätter, Nürnberg, 24 noc. 1804, sp. 333. Eine dere ausgabe schließt: Getruckt zu Bamberg hinder sant Merty n Hansen puoch drucker. Im iij vnd xc jare (1493) an sant renzen abet. 2 bogen in 4. Die Bamberger ausgabe ist berieben in Placidus Sprengers ältester buchdruckergeschichte n Bamberg s. 60, n. 33. Kochs compendium 1, 127. Panzers nalen s. 208. Wieder abgedruckt durch A. G. Meißner im utschen museum. 1782, october, s. 347 und in Bruns beiigen st. 2. 1802. Will Nopitsch 7, 310. H. v. d. Hagen, undriß s. 365. Gesammtabenteuer 3, 793. Joh. Adam Götzs ins Sachs. Nürnberg, 1829. 3, 184. Gedruckt in Wackergels deutschem leseb. 1ª, 775; darnach in Pischons denkilern 2, 80. Über sonstige behandlungen des gleichen stoffes F. Weckherlins beiträge s. 133. W. Wackernagels d. lesech 4, 218. 220. Es ist die geschichte von Jovinianus, gesla manorum 59.

Vom kriege zu Nürnberg. 1450. Es enthält eine beschreing des krieges, welchen die stadt Nürnberg in den jahren 19 und 1450 mit markgraf Albrecht geführt hat. D 111. Steht ter dem titel beschreibung der schlacht bey Hembach anno io in J. P. Reinharts beiträgen zu der historie des Frankendes. Baireuth, 1760. 1, 225. Ferner in Waldaus vermischten trägen b. 4, 83. Will Nopitsch 7, 311. Wieder gedruckt rek A. G. Meißner in seiner und Canzlers quartalschrift, 3, st. 7, s. 27. 51. Kochs campundium 1, 128; theilweise Joh. Ad. Götzs Hans Sart.

Lege sammlung histories.

Deutschen s. 48. Analyse und proben bei Pischon, denkmähler 2, 44. Anfang:

Ye wesender und ymmer leber Ewiger got in deinem reich.

Schluß:

Und mit seinem fride wolle zu uns keren Amen spricht Snepperer Hanns Rosenplut.

Krieg (d. i. wettstreit) zwischen herz und mund. Gießener hs. Haupts zeitschrift 9, 170. Daß dieses gedicht Rosenblut zuzuschreiben sei, wie Weigand thut, scheint mir nicht erwiesen.

Lieb die ist an aller stat. Priamel. Gedruckt in den alten guten schwänken und bei R. Marggraff s. 27.

Ein liet von den Türken. D 363. Will Nopitsch 7, 312. Ein politisches spottlied.

Das fruchtbar lobe. D 38. Will Nopitsch 7, 311.

Lobspruch auf Nürnberg s. von der statt Nürnberg.

Der maler in Wirzpurg s. spruch.

Der man im garten s. knecht.

Memorial der tugend. Ein löblicher spruch von der reichsstadt Nürnberg durch bruder Rosenplütt, prior in dem predigerkloster, a. 1447. Schluß:

Solchs hat gedicht mit vernunfft gut Prediger ordens Hanns Rosenplut.

Will Nopitsch 7, 312. Vgl. 3, 396 und oben s. 1081.

Von einem münch und einer frauen. Münchner hs. mss. Doc. E. 1. 32. Anfang:

Schweigt ein weil und horcht her So will ich euch sagen ein neues mær.

Von dem müßiggener. D 13. Will Nopitsch 7, 311. Panzer 1, 208, n. 370. Zusätze s. 18, n. 81. Gedruckt 6 blätter in 8, ohne o. u. j. Berliner bibliothek. In D lautet das gedicht so:

Ein mussigener bedenckt seinen herten standt Der newst den rerraup arbeuteter handt Sein prot das wirt im nymmer sawer Der hantwerckman und auch der pawer Die zwen die mussen in alltzeit neren Der bawer muß mit dem pflug ereren Vnd auch der hantwergkman mit kunst Noch hat er weder lieb noch gunst Zu den die im sein brot gewynnen Das offt der sweiß muß von in rynnen Desselben er in selten danckt Mit mussig gene er sein sele sere kranckt Das ewigs sterben auff in hagelt Der fur vnns an ein creutz wurde genagelt Vnd abe hat geleschet aller menschen sundt Vnd sunne vnd mond hat angetzundt Vnd alle stern hat an den himel gehefft Vnd allen creaturen gibt macht vnd krefft Der hat kein zeit nye mussig ganngen Der hellisch vogt hat nye mer gefangen Dann jn dem mussig gannge vnd jn tragkeit Vnd wenn der sunder velt in zagheit An den zweyen ennden vecht er am meynsten Mit sein sel garn mit allen seinen geisten Mit hoffart vnkewsch vnd mit fraß Jr hundert hetzt er one ynterlaß Mit geytz mit neyde vnd auch mit zorn Vnd plest dann auf sein jag helle horn Sein stymme dem sunder zweyfellung ein schelt Wenn in die sechs helhunt haben gefelt Mussigener das lase dir sein ein warnen Vnd hute dich vor des jegers garnen Das du darein nicht werdest gehetzt Welcher erbeyter sein antlitz netzt Mit seiner hertten erbeit in seinem sweiß Das ist ein zyment vnd ein peiß Dorynnen sein sele wirt so gepleicht Das jr schon auf jn himel reicht Das got vmb sie wirt puln Hette ich gelernt in allen schuln Vnd were doctor in medicinis Vnd in theologa nicht minus Vnd ein hoher philozophus Vnd were ein bewertter medicus Das ich konde kennen ein gantzen sangwineus Als ypocras Orienus plinius Vnd hette lerjare gedint den dreyen Noch konde ich nicht so wol ertzneyen Als wenn der erbeyter einen tropffen switzt So er en seiner erbeyt erhitzt

in vier teyl spelt

Vnd lescht das hellisch fewr dorynnen ab Dorynnen die sele solt ewiglich prynnen Der ander tevle eim in die sele wirt rynnen Dorynnen nympt sie ein sollich zyment Recht als die sunne auf glut zu orient Vil clerer wirt die sel gewaschen In sweiß laugen durich erbeyten aschen Das dritte teyle auf gein himel steygt Dorvnnen es also harpfft vnd geigt Das got der vater wirt so sennfitmuttig Vnd got der son so weich vnd gutig Vnd got der heilig geist die sele reynigt Das sie mit got ganntz wirt vereynigt Das vierde teyle bringt sollich frucht Das es die ganntzen werlt awß sucht Vnd sammet auf alles das gut Was man in aller cristenheit tut Mit vasten beten vnd almusen geben Jn geistlichem vnd werntlichem leben Vnd aller priester meße andechtiglich Vnd was man vrteyle spricht rechtlich Dorynnen hat got ein wolgefallen Vnd alle mude fußtrit in wallen Vnd was alle mertrer ve haben erliden Bis sie das reich der himel haben erstriten Dasselb es alles hertzen treibt vnd furt Das sein der erbeyter teylhafftig wirt Mußganng ist ein vnfruchtpar acker Darauf der hellisch veindt get zacker Vnd seet darein hoffart vnd vnkewsch Vnd aller sunden jngereusch Geitz neyd zorn tragkeit vnd fraß Das ist im ein gute aderlaß Wenn er das seet vnd nicht verdirbt Wenn dann der mußigener leyt vad stirbt So drischt er awß die syben garb Das der mensch aller hoffnung darb Vnd gegen seinem schopffer jn zweynellung valle Das mercket jr mußigener alle Dorumb ist erbeyt ein fruchtpar reicher gartt Des got der vater mit gutem weter wart Vnd got der son das vetterlich wortt Selber in dem gartten hackt vnd schortt Vnd got der heilig geist darein seet vnd egt Das der gartt sollich sele narung tregt

Das die sele nymmermer hat kein mangel Das pawet der heilig gotlich driangel Dorumb ist erbeyt der gotlichts orden So er ye auf erden gestifft ist worden Wann in got selber hat gestifftet Do adam sich mit fraß vergifft Da hieß in got sein prot gewynnen Mit hacken rewten vnd eua mit spynnen In sweiß ires antlitzs auf der erden Mußiggener laße dir dein prot sawer werden Das du deines nechsten rerraupt icht nyst Damit du das reich gots verlist Mussigener das laße dir sein ein epistel Wenn dich hie wil stechen der faulheit distel So bedenck alltzeit bey nacht vnd tag Den angsimort grawsame donerslag Wenn got spricht get hin jr verdampten Jr seyt valsch gewesen in ewern ampten Vad habt mir an der rechenung gefelt Da hilfft nymmer sterck kunst freunt noch gelt Vnd aller heiligen vnd engel piten Alle erbarmung wirt gantz abgesnyten Got hetzalt sie da mit rechten metzen Schreib in dein hertz der warnung letzen Vnd hute dich vor mussig ganck vnd feyern Glaub vnd volge den cantzel schreyern Die laße dir sein ein zeigende hant Die auf wegscheiden bilgram mant Das sie die rechten straßen treffen Wilt du alle hellisch tewscher effen So labe dich nymmer mußig vinden Wiewol die zagheit bleibt dahinden Noch gee fur sie als sie dir dewt Vnd halt was dir der briester gepewt Vnd ob er der purden nicht auf sich ledt Als er dann auf der cantzeln redt Doch volg du seinen wortten die dein sel speisen Vnd flewhe seine wergk die dich abweisen Messias adoney Jhesus Dein erbeyt ging an nach dem kus Da du alle vnnser schulde woldest betzaln Mit ganntzer hewt mit kern mit schalen Mit blut vnd mit fleisch gantz außgespent Vnd awßgegeben alle zinse vnd rent Vad nichts behalten jn deiner schatzkisten

Was sie der pein vnd smacheit wisten Die aller lugenhaftligisten nequam Dir warhaftligen vnschuldigen lam Vnd alle deine glieder mortlich geswecht Da vnns verslant der hellisch hecht Da nam vns awß seinem wampensack Des creutzes druckung auf dem nack

· Daran man dich hertt pant vnd smidt Die erbeit macht vnns fevern quitt Herre durich dein sterben das du namst Damit du vnns zurettung kamst Ob wir vnnser brot ye haben genoßen Vnd vnnsern sweiß nicht dorumb vergoßen So laße es betzalen dein plut verrern Dein hohes wurcken an den spërn Als luna sol in den zwelff cellun Der mond in vinster die sune in hellun Jn aries thawrus gemini cancer Des pist du ein peltzer vnd pflantzer Jn leo virgo libra Stet das jm cloben so sprechen wir ja Jn scorpio vnd in segitario Jn capricornu vnd jn aquario Jn pisce von septentrio Dein flegel drasch nie auf lerem stro Von orient zu meridie Wie das nach ordenunge vmb hin gee Gein westen vnd groß erbeit tut Vnd nymmer kein mynuten rut Das regiment vnd recht regirung Stet nymmer in abstinirung Vnd erbeit vns alles herab mit seinem wircken Als weyt der himel mag vmb zircken Dann wenn die erbeyter feyern daoben So ist alles wachben hienyden zugeschoben Vnd was perhafft ist hie vnden Das zinklach alle tag wurden funden Jn wasser in erden auf bawmen vnd auf halm Die warheit lewtet meiner glocken galm

Dorumb so sol kein mensch nicht feyern Wil er empfliehen den hellischen geyern Die alltzeit smecken vnnser sunden aß Der konnen wir nymmer werden loß Dann wenn wir got seines sterbens dancken Vnd vnnser hertz mit peicht reyn swancken

Vnd ab vnns schelen aller sunden schelffen Vnd vnnser tag sein auß getzilt So biß herre vnnser aufhaltender schilt Der vnns vor allem vbel behut So hat geticht hanns Rosenplut.

Der clug narr. D 3. Mit nhd. übersetzung herausgegeben A. G. Meißner in seiner und Canzlers quartalschrift für tere litteratur st. 1, s. 58. Leipzig, 1783. 8. Will Nopitsch 311. R. Marggraff s. 27. Steht auch in Götzs Hans Sachs 177. Pischons denkmähler 2, 75. W. Wackernagels deutsches seb. 4, 220.

Von drei nunnen. D 407. Y 19 b. Schletter in Naumanns rapeum 1841, 356. Rosenblut ist nicht als verfaßer genannt.

Vom pfarrer der zuo fünf maln starb oder Von einem pfarrer. as fabliau dou prestre c' om porte. Méon 4, 20. Li romans s sept sages s. ccxxiij. Kellers altfranzösische sagen 2, 167. ühelers Dioclecian, einleitung s. 61. Hs. P 97. Y 2. Übrins ist die französische sage hier frei behandelt und die abenuer des todten geistlichen sind andere, als in der französichen mähre. P 115 heißt der verfaßer Hanns Rosenplüt der hnepperer, Y 8 dagegen Hanns Zapff von Nurmberg Barbirer. I das ein anderer name für Rosenblut, welcher demnach auch rbier gewesen sein müste? oder ist es ein anderer name für zus Folz, der die alte erzählung Rosenbluts umgearbeitet hätte? der ist Zapf ein dritter dichter?

Vom pfennig s. spruch.

Die predig. D 371. P 153. Will Nopitsch 7, 312. Der uck der Hamburger bibliothek hat 4 blätter, auch die letzte te bedruckt. Vorn titel und holzschnitt: ein prediger auf r kanzel vor zuhörern. Auf der rückseite beginnt gleich das ticht. Nirgend interpunctionen. Ich gebe das gedicht nach m Hamburger exemplar. Neu paraphrasiert ist das gedicht n Canzler in seiner quartalschrift st. 2, s. 110, ohne quellengabe. Vielleicht benützte er D. Büschings grundriß s. 366 icht 364, wie Lappenberg in dem anzeigeblatt der Wiener rrbücher 42, 21 sagt). Ein verfaßer ist nicht genannt. Übrizinimmt auch Schletter (Serapeum 1841, 355) Rosenblut für verfaßer.

Von einer meisterlichen predig.

Nu schweigt ein weil vnd habt ewer ru
Und hort einem iungen prediger zu
Der wirt die warheit hie verkunden
Und wirt euch sagen von den sunden
Die in der wellt sein aufgestanden
Die solt man meiden bey des pabsts pannen
So wachssen sie vnd nemen zu
Geteilt hosen vnd schneblet schu
Und spitzig hut vnd cleine kepplech
Und vorn zotten vnd hinten lepplech
Und was der edelman kan erdencken
Das will der paur alles an sich hencken

Nu wil ich euch etlich knaben hie ruren
Die gar ein grobs leben furen
Mit dem wurffel vnd mit der karten
Den kunen sie vil paß außwarten
Dan irem handel den sie do treiben
Und des nachts auß ligen von iren weiben
Und sitzen sie zum wein vnd lern die taschen
Und lassen ein andern darzu naschen
Und machen in vnd iren weiben vnru
Solchß leben gehort ruffigan vnd puben zu

Nu wil ich euch melden die weinschleuch Die dort sitzen vnd fullen ir peuch Und schreien vnd sauffen vnd leben im sawß Und haben des morgens kein prot im hawß Und was in weib vnd kind kan ersparn Das lest er als durch die plosen farn Und zeucht ein faulen feysten pachen Und wil nit gedencken es wirt sich machen Du er schir nymer gearbeiten mag So kumbt den die fraw mit grosser clag Und spricht es ist recht das es dir also get Vnd list im das puchlin do als vngluck in stet Und spricht hestu fast gearbeit vnd messig getzert So heten wir vnß gar sanfft ernert Nu wer vns yetz aller gutheit not So haben wir weder hilff noch rot Weder mit geben noch mit leyen Und mußen in das spital gedeyen Und vnsere kint an einen petelstab

Was do hat einen posen anhab Und nit ein rechten anfang Das gewint gern ein possen außgang.

Nu wil ich euch melden die nachtraben Die des nachts auf der gassen vmb traben Und grosser vagefur vil darauff pflegen Und den leuten vmb werffen ir schregen Und voten dar in die stollen zerclihen Und ler karren in des wasser schiben Und die vischer auff dem vischmarckt denten Denselben verwechsseln sie die prentten Und welcher ein grosse vor im hat Dem setzen sie ein cleine an die stat Und machen zwischen in wirren vnd werren Das sie des morgens gen einander nerren Als recht die hunt die do an einander peissen Vnd den leuten des nachts fur die tur scheißen Dar in man des morgens bescheist di schu Den gehort ein solche straff zu Das man in des merdrums in die meuller schlug Und darnach in den seutumpfel trug Also solt man straffen solch knaben So liesens die leut ir nachtru haben

Nu wil ich melden die eeprecher Die sich des nachts stellen vnter die techer Und haben sich darunter verstolen Piß des die haußmeid wein werden holen Wann dann ir eine dafur schleicht Gar pald er ir dan nach streicht Und wurfft ir dar sein guten abet Und spricht ir werdt von mir begabet Jr solt euch freutlich gen mir willing Jch gib euch zu lon zwen schilling So spricht sie ich dorfft auch wol zweier schu Domit so rust er sich vnten hinzu So that sie im dan pald sein esel ein Und spricht ich dar nit lang aussen sein So lont er ir vnd spricht sehin mein liebs kint Und gibt ir zwen rechenpfennig vberzint Die legt sie ein vnd danckt im ser Und gedenckt het ich der knaben mer Und meint sie hab gut nuß gepissen So weiß sie nit daß sie der teuffel hat beschißen

Nun wil ich euch melden die winckel wirt Die man mit gellt in den henden schmirt Das sie eepruch in iren heusern staten Wan sich zwey heimlich zusamen gaten So zilen sie aneinander hinein So muß der wirt am ersten vol sein Wan dann der lotsch mit den luntschen geredt So spricht der wirt geet hinauß ins pedt Und rut beyeinander ein halbe zeit Wan ich sich wol das ir schlafferig seit So sprechen sie villiber wirt geren Wir wolten euch noch eins grossern geweren Und geen hin bede mit grosser eyl So wart der wirt des weins die weil Piß das wiert vnd wirtin vol sein worden Das ist ir regel vnd ir orden Nu wolt ich das man solch wirt solt nemen Und sie an irem leib solt beschemen Und sie abzug ploß vnd nacket Und in iren eilssten finger abhacket Und auch die ayer die da bey glunkern Also solt man straffen solch junckern

Nu wil ich euch melden die in der kirchen swatzen Und die leut hinten vnd vorn beschetzen Und lassen nymer kein frauen furgan Sie schlahen ir ein plech an Die erst die hab ein hoffertigen gang Der ander sey die naß zu lang Die drit grob schuch an treit Der vierden sey der fuß zu preit Der funfften stee ir gewandt nit wol Der sechsten der sey der pusen zu vol Die sibent die hab den schlayr nit weiß gebaschen Der achten sein zu lang ir milchflaschen Der neunden sey der halß zu dick Die zehent thu zu vil plick Der eilfften sein die augen zu groß Die zwelfft die sey nit wappens genoß Die dreizehent sey ein schlucht Die vierzehent die hab nit zucht Die funffzehent sey am tantz zu vppig Die sechtzehent sey zu aufschnuppig Die sibenzehendt die pfleg nit pulerey Die achzehent hab ir vier oder drey

Der neunzehenden sey der mund zu fal
Der zweintzigsten sey der arß zu schmal
Die hab sich im kindtpedt verzadelt
Und lassen keine hin vngedadelt
Das ist ir gebet das sie do treiben
Es sey von mannen oder von weiben
Piß das man das glocklin anzewandlen zeugt
Und welcher dan der grosten lugen leugt
Und auch der leut am meisten spot
Den heissen sie meister vnter irer rot

Nun wil ich den letzten knaben zusprechen Die den meiden in ir flaischgaden prechen Und machen auß in kindes ammen Wann sie in die keler komen zusamen So laynen sie sich do an die fesser So dunckt sich dan die magt vil pesser Dan die fraw selber im hauß So ist dan ir getreuer dienst auß Dar nach sie die feulen in den henden gewint Und nymer lang in die nacht spint Und des morgens lang schlaffen leit Darumb man ir dann vrlaub geit So wirt dan ein geistliche zapffnun darauß In eim closter das heist das frawenhauß Et cetera ich wil es abprechen Dan wer der warheit zu vil wil sprechen Den heist man ein lieger vnd ein schmeichler Und vorn ein orenkrauer vnd hinten ein kratzer Nu hat mein predig gar ein end Wurd mir das trinckfaß in mein hend Ich wolt ein iunckfrauzuglein sauffen Das mir bede augen musten vberlauffen.

Von Rosenblut hat man eine reihe von priameln. Welche unter der nicht unbedeutenden zahl dieser dichtungen, ins erhalten sind, im einzelnen ihm angehören, wird r zu entscheiden sein. Ein Wolfenbütteler manuscript larüber in der aufschrift: von etwen vill maystern tichdie die hernach geschriben priamel geticht und ymaginirt, als der Schneprer, Freidank, Palbirer und ander meister Eschenburgs denkmäler altdeutscher dichtkunst s. 391; zur litteratur und kunst 5. Will Nopitsch 7, 311 f. Leyser

im bericht vom jahre 1837 an die mitglieder der deutschei gesellschaft in Leipzig s. 15 schreibt die geistlichen priamels der hs. R. Rosenblut zu. Mehrere der später verzeichneten und beschriebenen hss. enthalten priameln, wie denn priameln sprüche und spiele in engem zusammenhange stehen und sich gegenseitig beleuchten. Vielleicht die reichhaltigste sammlung von priameln sindet sich in einer Münchner hs. cgm. 713. 4 Ich setze daraus die ansänge her.

- 1. Lieb die ist an aller stat.
- 2. Ein stellender diep vnd ein putel.

## Canzlers quartalschrift 2, 116.

- 3. Welich man an frewden ist erloschen.
- 4. Wer sucht yn einem kutrolff glas gens.
- 5. Welicher man seinem elichem weib ist veindt.
- 6. Wer denn frawen die kopf stost an einander.
- 7. Ein orgelock vnd ein wollen pogen.
- 8. Hawß keren vnd wintel waschen.
- 9. Weliche fraw gern am ruck leidt.
- 10. Weißheit vonn druncken leutten.
- 11. Ein zaghafft streitt vntter eines fursten banner.
- 12. Welicher mann ein leip hat nit zu swer.
- 13. Kein grosser narr mag nicht werden.
- 14. Ein prister der ob einem alter steett.
- 15. Welicher herre ein tawben wechter hat.
- 16. Jag hunt vnd wilde swein vnd hasen.
- 17. Jch vint jn meiner sy . . en teich.

## Vgl. n. 138.

- 18. Ein junge meit an lieb.
- 19. Ein schuster der mit rechten sachen.
- 20. Ein sneyder der vil knecht hett.
- 21. Ein haffner dem solich kunst kund werden.
- 22. Ein weber dem got solich kunst het geben.
- 23. Ein schreiner der holz genueg hat vmb sunst.
- 24. Ein goltschmid der mit kunstlichen sachen.
- 25. Ein rotschmidt der seiner synn kund genyssen.
- 26. Wer vmb den pecken kawffet korn.
- 27. Ein weintrincker und ein poden neug.
- 28. Ein mistpfutz vnd ein pful.
- 29. Welcher man wandert in guter wat.
- 30. Ein junger koch ym alter ein pretter.
- 31. Wer altag wil ligen im luder.
- 32. Ein faßnach vnd ein frolichkeit.

## ROSENBLUT. PRIAMELN.

- 33. Holtzschuher vnd druckner weck.
- 34. Wer ein pferdt hat das hinckt.
- 35. Ein hubscher weidmann vnd ein jeger.
- 36. Wer einem plinten winckt.
- 37. Wer sich einer solichen sachen vermeß.
- 38. Wer hat ein hennen die nicht legt.
- 39. Das alter ist also getan.
- 40. Im alter wirt der man swag.
- 41. Welicher man vil Junger kindt hat.
- 42. Wer ab wil leschen der sonnen glantz.
- 43. Wer ein taschen hat groß vnd weitt.
- 44. Wer als faul wer vnd als laß.
- 45. Vor alter wirt der man greiß.
- 46. Im alter wirt der man gra.
- 47. Ein frummer dinstknecht getrewe vnd warhaft.
- 48. Wer ehaltten dinget vmb grossen lon.
- 49. Ein hantwercks man der frum knecht hat.
- 50. Ein hantwercksknecht dem man ein guten lon geitt.
- 51. Wer in der kirchen stet vnd schwatzt.
- 52. Bin mensch das lieber poss wer dann framm.
- 53. Musbigen vnd zarten leip gezogen.
- 54. Welicher prister sich des vermeß.
- 55. Essen vnd trincken an dankbarkeitt.
- 56. Ein man der wol mag drincken vnd essen.
- 57. Kumpt kunst gegangen für ein haws.
- 58. Die knaben in den hohen hutten.
- 59. Wer gern spilt vnd vngern gilt.
- 60. We albeg gut gericht ist in einer stat.
- 61. Ein zimerman dem die spen jn kleidern bangen.
- 62. Ein kramer der da nymer nicht leugt.
- 63. Welcher mensch den ertzten wirt zu teil.
- 64. Purgschafft damit man manchen verderbt.
- 65. O werlt dein nam heist spothilt.
- 66. Welicher man sich vor dem alter besorgt.
- 67. Ach got durch dein gute.
- 68. Wer holtz auff krawßen tischen heut.
- 69. Ich pin geweßen in dem land.
- 70. Ein kurßner vnd ein sumer heyß.
- 71. Der sein hauß wol wolle besachen.
- 72. Ein schreiber der lieber tantzt vnd springt.
- 73. Ein sweinhirtt der do hutt bey dem korn.
- 74. Ein spiler der spil hat getriben an.
- 75. Welcher man sein frauen slecht ym pett.
- 76. Harpsten geygen vnd lautenslaen.
- 77. Seyt man die engen schue erdacht,

- 78. Ein richter der do sitzt an einem gericht.
- 79. Ein rat vnd ein gantze gemein.
- Ein torrechter ratherr vnd ein rat. 80.
- Welcher briester zu kranck ist vnd alt. 81.
- 82. Wenn der sun fur den vater geht.
- So der vater forcht das kint. 83.
- Ein sunder der yn sunden uertzagt. 84.
- Ein hirtt der getrewlich seins vihes hutt. 85.
- 86. Ein artzt der zeen wetagen kan uertreiben.
- 87. Die lieb die wir zu sammen haben solten.
- 88. Wer getrewlich arbeit mit den geliden.
- 89. Wol essen vnd trincken nach aller begir.
- 90. Ein alter iaghunt der nymmer mag iagen.
- 91. Die knaben in den hohen huten.

Diß ist dasselbe mit 58. So weit gehen die priameln von der ersten hand, welche auch die unmittelbar darauf folgenden "geistlichen" des Sneperer geschrieben hat (bl. 7 bis 32). Eine zweite reihe von anderer hand beginnt bl. 137. Vier priamel:

- )elig sey der nymmer nicht übel spricht.
- )lig der nymmer wirt verheit.
  )Elig sey die hant die den mund ernert.
  )nselig ist der got übel wehagt.

Nach diesen folgt ein gedicht, aber ohne absatz und ohne überschrift. Es ist der traum, Hätzlerin s. 126 Haltaus. Es beginnt:

> ( ) ich fügt an eynem morgen Das ich gar vnuerporgen.

Es hat 8 blätter und schließt:

Vnd ker dich hin vmb gen der wend Also hat mein trawm ein end.

Von bl. 153 bis 172 folgt eine dritte reihe priameln, überschrieben: Eyn pryamel, von gleicher hand mit 92 bis 95. Anfänge:

- ( ) er alle tag will ligen ym luder. 96.
- Wer gern spilt vnd vngern gilt. 97.
- Wer ein pock zu einem gertner seczt. 98.
- 99. Wer hoh auff einem pawme wil purczeln.
- 100. Welch man sich vil rümpt von frawen.
- 101. Welch man sein frawen slecht ym petd.
- 102. Wer gaiß in gerten lest.
- 103. Wer frawen die köppff stest an einander.
- 104. Wer ab wil leschen der sunnen glantz.
- 105. Wer eim plinten wil wincken,

- 106. Wer auff einem waichen moß wil stelczen.
- 107. Welche fraw gern am rück leyt.
- 108. Welch man seym elichen weip ist veint.
- 109. Die knaben yn den hohen hûten.

## Dasselbe wie 58 und 91.

- 110. Harppsfen geigen vnd lauten slagen.
- 111. Keyn grosser nar mag nicht werden.
- 112. Byn or glock vnd ein wöllen pogen.
- 113. Weisheit von truncken leüten.
- 114. Wer vmb den pecken kaufft korn.
- 115. Welch man uil junger kinde hot.
- 116. Eyn korsner vnd ein summer heiß.
- 117. Jaghunt vnd wilde sweyn vnd hasen.
- 118. Eyn weintrincker vnd ein poden neig.
- 119. Eyn zaghafftiger streit vnter eines grossen fürsten poner.
- 120. Eyn Jung meid on liep.
- 121. Werlt dein nam heist spothilt.
- 122. Welch man hot ein pferd das do hingkt.
- 123. Wer ein hun hat das do nicht legt.
- 124. Welch man hot ein taschen groß vnd weit.
- 125. Welcher herr ein tauben wachter hat.
- 126. Wer sein haus wil wol besachen.
- 127. Wer seim nehsten getreü wil sein.
- 128. Welch man ein leip hot nit zu schwer.
- 129. Eyn vasnacht vnd ein froligkeit.
- 130. Eyn priester der ob eim alter stet.
- 131. Eyn mistpfücz vnd ein pful.
- 132. Eyn hübscher weydman vnd ein yeger.
- 133. Welch man wer als faul vnd als leß.
- 134. Welch man als faul wer vnd als treg.
- 135. Vor alter wirt der man swach.
- 136. Ein alter yaghunt der nymmer mag iagen.
- 137. Das alter ist also gethan.
- 138. Ich vind yn meinem synnen teich.
- 139. Hauß kern vnd wintel waschen.
- 140. Wer sich einer solchen sach vermeß.
- 141. Welcher priester zu cranck ist vnd zu alt.
- 142. Welcher priester sich des vormeß.
- 143. Eyn schreiber der lieber tanczt vnd sprung.
- 144. Seit das man die roten engen schuhlein erdacht.
- 145. ( )ye groß vntreü mit leichen vnd effen.
- 146. Welcher mensche die vier kothemer nit vast.
- 147. Wer am suntag nicht fru auff stet.
- 148. Welcher cristenmensch zu mitternacht wacht.
- 149. Welcher mensch yn einer kierchen knyet.

- 150. Welcher mensch zu aller zeit betracht.
- Wer got nit danckt seiner grossen milt. 151.
- 152. Wer got nit danckt seins knyens vnd swiczens.
- 153. Ein mensch des in todsünden stet.
- 154. Wer halten wöl die x gepot.
- 155. Welcher mensch gelaubt an der vögel geschrei.
- 156. Welcher mensch nit gelaubt an sein sterben.
- 157. Welcher mensche den gelauben nit ym treit.
- **158**. Welicher mensch sich den teuffel lest berauben.
- 159. Welcher mensch das heilig sacrament wil niessen.
- 160. Welcher mensch zu gots disch get.
- 161. Welch mensch das heilig sacrament enpheht.
- 162. Wer slechtlich gelaubt der xii artickel.
- 163. Das hell nit hell beschaffen wer.
- 164. Es sagen alle lerer vnd die heilig schrifft.
- 165. Lucifer vnd auch alle sein genossen.
- 166. Kein todsünd ward nie so clein getan.
- 167. Alles vasten almuß geben vnd peten.

Viele der dritten reihe finden sich demnach auch in der ersten und unter den geistlichen des Sneperer wieder. Eine vierte reihe beginnt bl. 172 und geht bis 208 . Die rothe überschrift lautet: Darnach so hebt sich an gar schöne Materia von allerley dauor sich der mensch behüten und bewarn sol yn einem götlichem wesen dauon seczt es gar mancherley gute ler vnd tugende wauor sich ein mensch bewarn vnd sich gar wol behuten sol das ym dint zu dem ewigen leben. Amen. das plat vnd ließ die geprechlichkeit diser werlt.

- )rckschafft domit man manchen verderbt. 168. (
- 168. ( )rckschafft domit man manchen verderbt.
  169. ( )in Richter der do richt recht.
  170. ( )ie lieb die dy menschen zu einander haben solten.
  171. ( )Umpt kunst gegangen für ein hauß.
  172. ( )in mensch das lieber pöß wer dan frum.
  173. ( )er in der kierchen stet vnd swaczt.
  174. ( )nselig ist der got übel behagt.
  175. ( )Elig sey der nymmer übel spricht.
  176. ( )Elig sey der nymmer nit wirt verheit.
  177. ( )Elig sey hant die den munt nert.
  178. ( )O albeg gut gericht ist in einer stat.
  179. ( )yn torheter rather yn einem Ratt.
  180. ( )in sünder der yn sünden verzagt.
  181. ( )in hirt der getreülich sevnes vihs hüt.

- )in hirt der getreülich seynes vihs hüt. 181.
- )yn Richter der do siczt an eynem gericht.
- 182. ( 183. ( )cht grosse schon on posse lieb.

| 184.         | ( )cht wa der sun für den vater get.                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 185.         | ( )Cht wa der vater vorcht das kint.                             |
| 186.         | ( )in frumer man der gern recht thet.                            |
| 187.         | elcher mensch den erczten wirt zu teil.                          |
| 188.         | )in spiler der das spil hat getrieben an.                        |
| 189.         | Ein kramer der nymmer nicht leugt.                               |
| 190.         | ( )in Ratt yn einer stat vnd ein gancze gemein.                  |
| 191.         | ( )in uater der sein kint gern lern wolt.                        |
| 192.         | ( )Ben vnd trincken on danckperkeit.                             |
| 193.         | etreulich geerbeit mit allen gelieden.                           |
| 194.         | oll essen vnd trincken nach aller begir.                         |
| 195.         | yn man der wol mag trincken vnd essen.                           |
| 196.         | ( )in artzt der zenn wetag kund vertreiben.                      |
| 197.         | ( )in frammer dinst knecht getrew vnd warhafft.                  |
| 198.         | )ym zymmerman dem die spen in cleidern hangen.                   |
| 199.         | )ym hantwerck knecht dem man ein guten lon geit.                 |
| 200.         | ( )in hantwerckman der frum knecht hat.                          |
| 201.         | ( )in swein hiert der do hutt pey korn.                          |
| 202.         | ussig gen vnd zarten leib gezogen.                               |
| 203.         | ( )ach dreyen dingen wirt man swach.                             |
| 204.         | ( )ach dreien dingen wirt man starck.                            |
|              | -                                                                |
| Nun folge    | en unter der überschrift die Hantwercker:                        |
| <b>2</b> 05. | ( )yn schuster der mit rechten sachen.                           |
| 206.         | ( )in schneider der uil knecht hot.                              |
| 207.         | yn haffner dem sölche kunst kunt wern.                           |
| 208.         | ( )in weber dem Got solche kunst het geben.                      |
| 209.         | yn schreiner der holtz genugk het vmb stist.                     |
| 210.         | yn goltsmid der mit künstenlichen sachen.                        |
| 211.         | ( )yn Rotsmid der seyner synne kont geniessen.                   |
| 212.         | )ym pauuern dem got sölche kunst wolt fügen.                     |
| 213.         | er holtz auff krausen tiesch heütt.                              |
| 214.         | er holtz auff krausen tiesch heütt. er paden will yn Raben weiß. |
| 215.         | er sölch ding will auß studiern.                                 |
| 216.         | elch man sich vor dem alter besorgt.                             |
| 217.         | elcher ley sein vasten vnd andacht.                              |
| 218.         | ( )Elcher Ritter pey einer meß stett.                            |
| 1m schlu     |                                                                  |
|              |                                                                  |
|              | graciematermisericordie.                                         |
| •            | folgen noch zwei priameln:                                       |
| <b>2</b> 19. | ( ) tirgschafft domit man manchen verderbt.                      |
| <b>22</b> 0. | elch man ein hun hat das nit legt.                               |
| Timine or    | iameln Rosenbluts sind gedruckt in Espes bericht                 |
|              |                                                                  |
| e mugue      | der der deutschen gesellschaft in Leipzig 1837.                  |

Von dem priester und der frauen. D 30. Will Nopitsch 7, 311. Unter dem titel der priester in der aw steht die zweite hälfte des gedichts auch in R 45. Schletter im Serapeum 1841, 356

Rebhenßleins seegen. Unter diesem titel wurden, wahr scheinlich im 16ten jh., 6 weingrüße und 6 weinsegen, ohn jahrzahl und druckort in quart gedruckt. 3 davon sind vor einem ungenannten eingerückt in das deutsche museum von december 1780 s. 483. Will Nopitsch 7, 311.

Ich weiß nicht, ob das folgende gedicht aus cgm. 466. 8 bl. 110 Rosenblut angehört.

Hernach vollget Ein sag von der Edlen vnd wirdigen Stat Nurenberg allso:

> NVrnberg dw werde Stat Wie weyslich dier ennpfollhen hat Der Edel kunng von Vnngerlanndt Der dir den hochsten schacz hat gesanntt Den schattz aller Crisstenhait Ewr lob vnd ere ist worden prayt Darumb Jr den halltt so erwirdicglich Wann hye auf disem erttrich Kain hocher schacz mag gesein Das geduncktt mich an dem synne mein Das erfrawt alle dawtsche lanndt Dj von Nurnberg haben yemant Dauon wir sald vnd hayl mugen pawen Des sull wir haben ein gut vertrouen Jn Nurnberg verschlossen hat Der erwirdig weyse Rat Den pessten schacz der auf erttrich ist Got vater herr Jhesus crist Der hat Jn gegeben ein Wo mocht er pas behalltten sein Der kung von Hungern das besan Da er das heyltum ein gewan Das lang in Behaim ist gewesen Ich hoff wir sullen sein mit Jm genesen Seit sich der kung des hat bedacht Das heyltum wider gen nurnberg pracht Das man zw Nurnberg fynt Des lobtt got man weib vnd kyndt Frewet ewch Jr edlen nurnberger

111

Jr habtt Jnnen das heylig sper Damit volbracht ward ein streyt Zw der hochgelobtten zeyt Da got der herr vergos sein plut Damit aus der helle glut Alles menschlichs geschlachtt ward erlost Aus der argen helle rost Das Jr damit salig mugtt werden Jn hymmelreich vnd auf erden Ain wirdigs holcz ist auch dapej Nu muett Jr horn was das sei Daran Got nach der mennschait starbe Da er vns das ewig hayl erwarbe Des heyligen crawcz ain michl tail Daran stund aller menschen havl Das trug gott selber auf seinem ruck Auch ist da vil ander heiliger stuck Ein kumpffer nagel von Eysen Der ward geschlagen durch den weysen Der alle dyng volbryngen kan Ein scharoffer dorn von der kron Di got in sein haubtt ward gedrungen Des frewet ew all cristen jungen Der synd zu nurnberg funf dorn Da alle menschait was verloren Der fal ward gepracht herwider Da got dem hern seine glider Wichen auseinander gar Sein rosenfarbs plut so gar clar Hat erlost alles menschlichs geschlacht Des frew wir vns mit gutem recht Mit den Edlen nurnbergern Die Stat ist ein morgenstern Ob dem ganczen Remyschen Reich Furwar ich sprich es sicherlich Sy habet Jnn das heyllttum gros Er hat Jn gesannt ein schwert plos Das ist aus dem hymelreich kumen Das han ich offt vernumen Das ist das swert da man von sayt Da kayser Karl mit den hayden strait Vnd allso sere strayt vnd fachtt Der Engel Jm das swert pracht Zwhillff aus der Enngel tron Das hat got selber geformet schon

Damit gundt er obsygen Vnd allen seinen feyten obligen

Das ist ein hochgelobts schwert Des synnd Sy wol aller ern wert Di von nurnberg wol geporn Jch hab mir allso auserkoren Das ich Jr lob wil fudern vnd preysen Der Ersamen vnd der vil weysen Di habent Jnn grosser heiltum vyere Das gibtt der Sat ein schone zyere Vnd heyltums noch vil mere Dauon Sy habend preys vnd ere Von sollichem grossen heyllttum Das aller wellt pryngt frumb Di in dem Cristen glauben leben Wer wil nach rechten eren streben Dem widerfert sald vnd havl Vnd auch Ern ein michl tail Von nurnberg ist mir vil gesait Sy syndt in Ern vnuerczayt Sy stennd in rechtten gutten Eren Got wil Jn salld vnd ere beschern Den von Nurnberg hochgemuet Sy habent Jnn das heyllttum hoch vnd gut I)auon haben wir preys vnd lob Sy ligent allen Steten ob Allein doch Koln an dem Rein Di mag wol Jr gleich sein Dj habentt auch grosses heylttum vil Vnd Babenberg stet auch dapej Das ist ein Stat gut vnd frej Mit Jrm kayserlichen thumb Nichtt wil ich vergessen Rom Rom vnd Achh synnd eren werdt Wellicher mensch gen Ach begert Da rast maria di Junckfraw clar All menschen dj kumen dar Di hellsten mir der warhait kennen Syben Stet di wil ich nennen Di mir all wolgefallen

Jch preis Nurnberg ob Jn allen Rom hat Jnn sant peters stul

Daran dj Cristenhait gelaubtt Darumb ist Rom das hochst haubtt

I)a man vergibtt

113

114

Vaser herr Jhesus Christ Der aller dynng gewallttig ist Zw wettlahem geporn wardt Von ainer maget kawsch vnd zart Dj mait one alle mail gepar Zw wetlahem das ist war Der warhait wil ich sprechen mere Er ward gemarttert allso sere Zw Jerusalem layd er den todt Do er vergos sein plut so rot Vmb aller menschen missetat Zu Jerusalem vor der Stat Da ward Er an ain crawcz gehangen Das ist zu Jerusalem ergangen Also nenn ich Jerusalem Vnnd di Stat wettlahem Rom vnd auch Kolnn gut Vnd Babenberg mit freyem mut O Nurnberg hab ymmer danck Dein lob vnd Ere hat weyten clangk Das du das heiltum Jnnen hast Sollicher ern vnd palast Das ist ein solliche zuuersicht Der man in allen lannden gicht Der well lernen zucht vnd ere Sol sich gen Nurnberg keren Do fynt man als hubs mans zucht Das manche frume gute frucht Di sich helltt nach Jrer sit Zucht vnd ere vollget mit Was ich Stet han durchganngen Das ich kan erkennen Sollich zucht vnd Erwirdigkait Als man von den Nurnbergern sait Nurnberg han ich durchgangen gar Wo ich in der wellt vmb far Da lob ich Sy mit grossem preys Wer das nit tat war nit weys Got geb Jn geluck vnd salikait Hye vnd in der ewigkait Das vns widerfar auch allso Des hellff vns sant Jacob Sant Johans der vil gut Vnd all heyligen hochgemut amen.

varenden schuler. D 207. Meisners quartal Will Nopitsch 7, 312. Büschings grundriß s. 366— Haupt 9, 173. Ich gebe das stück hier nach einem , in dem Hamburger sammelband, welcher im ander Wiener jahrbücher 42, 21 beschrieben ist.

# yon Einem Varnden Schuler.

Nun horet hie einen clugen list Wie einest einen geschehen ist Hubsch abentheur wurden im bekant All ir hernach werdt horen zuhant Zu einem paurn er ein drat Die frawen er ymb die herberg pat Das sie in lieb ligen auff einer panck Darumb wolt er ir sagen danck Die fraw ob irem tisch sab Der pfaff im dorff do mit ir ab Den hett sie heimlich geladen Das er solt kumen in ir gaden Und mit ir spilen in der taschen Darumb so wolt sie im waschen Hembd vnd pruch was er hett Und das sie im ein nacht dinst thet Jr augen ließ sie dar geymen Sie sprach mein man ist nit daheymen Vor im getar ich dich nit geweren Sunst wolt ich dich behalten geren Der pfass in seinem mut gedacht Hat dich der teufel hieher pracht Der fur dich wider auß hin schir Der schuler sprach wider zu ir Dorfft ir es nit thun vor ewren man So lab ich in dar zeit dauan Und merckt wol ir beder sin Er gesegnet sie and gieng dahin Die stubthur in die hant er nam Und do er fur die staben kam Do theit er sam er zum haus außgieng Nu horet was er do anfieng Er schlaich im haus in ein stal Sein gedancken warn on zal Und parg sich in ein vinstere ecken Und meint den pfassen abzuschrecken

Ob er zu warer that mocht kumen Umb ein gute sehenck must es im frumen Und alß er do stund mit langer laur Do clopffet an der thur der paur Sie furen auff in der stuben Den rigel sie furschuben Und liessen den paurn anpossen Piß sich der pfaff hett verstossen Jn ein vinstere ecken vnter dem dach Dasselb der schuller gar eben sach Der pfaff het getragen ein Die kandel groß mit gutem wein Den stieß sie in die schranken reben Dasselb der schuler sach eben Ein gepraten hun an eim spieß Dasselb sie auch darzu verstieß Ein fayste henn im ofen sot Die ruckt sie auff gar drot Und laint das turr holtz darfur Und lieff dar nach hin zu der thur Und ließ da ein iren man Er sach sie zornigklichen an Er sprach wie zeuchstu mir so lanck Sie sprach do lag ich auff der panck Du hast mich so ser erschreckt Und auß meinem schlaff erweckt Sie giengen in die stuben gleich Der schuler do her für schleich Und schlaich hinauß fur das thor Und stund ein cleine weil daruor Er klopfet an mit einem schlag Der paur in einem venster lag Der schuler pat den paur ser Behalt mich heint durch gotes er Der paur sprach ich thu eß durch got Wan ich offt zu prochen hab sein gepot Der schuler zu der thur eingieng Do an seinem halß ein garn hieng Do das der paur an im sach Gar pald er zu dem schuler sprach Solch gesellen die erfarn vil Und sein auch gern clug vnd subtil Mochstu vnß nit ein schimpff machen Das sein mein weib mocht gelachen Wan sie ist so wunderlich heint

Und ich ir doch zwar nit pin veindt

Der schuler sprach das kan ich wol Jch mach vns alle freude uol Den teuffel wil ich vnß pannen Das er vnß kurtzweil muß auff spannen Und er do von dem paurn begert Das er im einhin trug ein schwert Da er die stuben umbreiß Und macht damit ein kreiß Und stellet sich vnd den paurn darein Und redet lang in der lapartein Er sprach zum paurn merck mein wort eben Und gee hinaus zu dem kreben Dar in vindestu ein gepraten hun Uorcht nit das er dir mug gethun Und vindestu auch do ein kandel mit wei Die nim vnd trag sie do herein Darnach gee auß hin an den tennen So vindstu ein gesottene hennen Dahinten in dem offen stan Mit worten ich in pannen kan Das erß vnß daher gefurt hat Das es dem pfaffen abgat Den hat ein weib zu ir geladen Das er solt sein kumen in ir gaden Und solt bey ir do sein gelegen Do thett der paur fur sich seinen segen Und gieng do hin vnuertzagt Und fands als ers im hett gesagt Er trug es hinein auff den tisch Und sprach es ist noch allessampt frisch Der paur zum schuler gund iehen Wie gern wollt ich in sehen Wie er doch het ein gestalt Ob er iunck wer oder alt Darnach der schuler zum paurn sprach Jch schaff mit meinen kunsten vach Wolltestu neur auch sein hertzenhafft Jch pannet in mit wortes crafft Das er sich must lassen sehen an Er sprach ich will manlich bestan Sie giengen bede do in das haus Der schuler sprach das dir icht graus Er do an dem tennen vmbreiß

Und macht auch do einen kreiß Und stellet auch den paurn darein Und verpot im do bey schwerer pein Und weich nit dar auß bey deinem leben So wil ich dir in zu sehen geben Br thet die haußtur auff gar weit Er sprach nu wartt sein es ist zeit Der schuler steig vnter das dach Dasselb der paur gar eben sach Do er den pfaffen west vnd fand Er sprach her ziecht ab ewer gewand So hilff ich euch von disem schimpff Das ir do von kompt mit gelimpff Wan ewer nymant inen wirt Das euch die schand nicht angepirt Der pfaff sprach ich volg dir geren Hilffestu mir hinaus mit eren Und hilffestu mir mit dem leben daruon So gib ich dir mit gewant zulon Der pfaff der zoch sich nachet ab Die pruch er im auch gab Und bescheiß den pfaffen wol mit ruß Uon dem haubt piß auff den fuß Er macht in schwartz als ein rab Do rumpelt er die stigen ab Er hub an grausamlich zuprumen Der schuler sprach er wirt schir kumen Der pfaff sprang gen dem paurn auß Und lieff zu der tur auß dem hauß

Der paur erschrack das im wart heiß
Das er vil nider in den kreiß
Und das er ward gel vnd pleich
Der schuler sprach wie pistu so weich
Nu hab ich dirß doch vor geseit
Das er dir mug thun kein leit
Der paur sprach solt ich nit erschrecken
Rr trag an im ein langen stecken
Daran sach ich zwu schleudern hangen
Die glunckerten an seiner stangen
Dar in het er zwen michel stein
Die clopfften im vmb sein pein
Jch besorgt er wolt mein do remen
Und wolt mir mein leib nemen
Nicht forcht dich sprach er zum peura

Rr hub sich auff vnd sleich bald dar Er do die meyt slaffen sach Zu ym er do selber sprach Nun weys ich nicht wie ich thue Mach ich mich mit meinem schimpff hintzu So ist die meydt vngehewer Vnd leyt gar nahen pey dem fewer Vnd wurff mich villeicht yn dy glut Vnd weyß nit wer mir dan den schaden abthut Doch gedacht er konstu gerechen dich An ir das deucht mich ein guter slich Er nam ein gluenden prant Vnd ging do tzu einer want Do mit pech ein spigel glaß In die want gepichet was Br hielt den prannt hinan Bieß er das spigel glas gewan Vnd ging wider zu der meydt Vnd hube ir vntten auff ir cleydt Den Spigel mit dem pech er do nam Vnd kleybetn ir eben an die scham Vnd ging von ir vnd lachet Darnach die meydt aufferwacht Den Spigel bey dem ding sie do sach Balde sie zwischen ire pein sach Do sach sie In dem Spigel drynnen Ein groß fewer yn ir prynnen Do schrey sie we mir der grossen quel Er print mir leib vnd sel Wie hat mich gote so sere geplagt Jm haben mein grosse sunde versmacht Kumpt balde zu mir frawe vnd herr Die weyl mir hie allein gewerr Vnd kumpt das fewer von mir in das stro So wert ir alle mit mir vnfro Die frawe kam eylnt zu ir dar Vnd wolt des wunders nemen war Wie irer diern were gescheen Vnd warde ir zwischen ire pein sehen Do sach sie in dem Spigel auch Prynnen ein fewer vnd richen ein rauch O sprach sie demut wie ist dir so we Geh hinauß vnd welger dich ym snee Ob du mugst geleschen dich Auff machet der wirt auch selber sich

Do ruffet ym palde dar die frawe Gee here mein lieber man vnd schawe Des allergrösten wunders hie Das du hast gesehen nye An disem armen weybe Sie prynnet ynnen in dem leybe Do kam gelauffen der man Vnd wolt das wunder sehen an Als palde er plicket dar Do wurde er gar snell gewar Das ir mit dem pech ein Spigel glaß Fur ire scham gepichet was Er sprach hab danck mein lieber knecht Du hast ein hubsche straffe auß erspecht Darumb das sie dir hat versagt Hastu sie zu grossem gespotte pracht Do die meydt von irem herren hort Das sie der knecht also hette bethort Darumb das sie ym hette versagt Nun horet weß sie sich hatte bedacht Gar freuntlich mit dem knecht sie fürbaß redt Das er des nachts kome in ir peth Als vmb die ersten hannen kreet So wer es nit zu frue noch zu spet So wolte sie than den seinen willen Das er ir hulffe ir laster stillen Vnd das er ir das nymer thet Sie rewet das sie ym so lang versaget bett Der knecht sprach zu ir demut Thustu das dein dinck wirt gut Jch wil es dir nymer mer than Wiltu mich heynt zu dir lan Vnd wilt mich mit dir lassen schimpffen So hill ich dir dein dinck glimpsten Das man dein nymmer spott also Die meydt sprach zu dem knecht Ja Do sie des nachtes gaß vnd gemalck Do nam sie here ein Jgels palck Vnd geht yn ir gaden allein Vnd thut yn zwischen ire pein Vnd pant yn fur Jr heymliche gemach Do sie vor den Spigel sach Den han an zu kreen fing Der knecht balde zu der meydt ging In ir kammer vnd er sy ligen ließ

56

56 b

Do begunde ym wachsen sein spiß Er wolte mit ir thun des er hette mut Als man dan ienßet reins thut Vnd remet do des vnteren gaden Do nam sein sper grossen schaden Also rach sich die meydt mit dem igel Als sie der knecht hette geefft mit dem Spigel Vnd zu stach ym wol sein nyren Das er wart schreyen auff der dyrn Hör auff demut Jeh ger der stangen Ein einfeltiger gaßt hat ein fuchs gefangen Ich hon dich vor geefst mit clugem rat So hastu mich geworffen yn das kot Nun ist es zwischen vns worden gleich Do sprach zu ym die sewberleich Ist es dann wett zwischen vns beyden So wollen wir vnns mit freuntschaft scheiden Also behielt die meydt ire Ere Der knecht thet ir das nymmer mer Nun wolt ich das alle Junckfrawen hetten Einen solchen syn vnd auch also teten Wan sie die iungen narren vud lappen Wollen vnten vnd oben betappen Vnd wollen ir zu schanden gern Das sie yn also auß konten schern So plieb offte eine bey iren eren Nicht pessers kan ich sie lern Das heyßt der Spigel vom pech Gote wolle kein sundt nymmermer an vns rech.

e sammlung von sprüchen (d. h. gedichten zum vorn Rosenblut in einer Gießener hs. beschreibt Weigand
ts zeitschrift für deutsches alterthum 9, 167.
schoner sproch von ainem farenden schuler s. schuler.
schöner spruch von aim thumbrobst von Wirzpurk und
r. D 232. Gießener hs. Haupt 9, 174. Münchener hs.
4. bl. 124. Sonst betitelt: von dem maler in Wirzlit nhd. übersetzung herausgegeben von A. G. Meißner
r und Canzlers quartalschrift für ältere litteratur.
Breitkopf, 1783. 1, 76. Will Nopitsch 7, 311. Zarnckes
ches centralblatt 26 jun. 1852 s. 420 bezweifelt die
zft Rosenbluts für dieses stück. Allerdings ist er am
nuch nicht genannt. Es folgt hier nach der Münchner hs.

## Der moler zu wierczpurgk.

(W)ölt ir nu sweigen vnd getagen Ich wolt eüch hubsche obenteür sagen Die spricht von einem clugen man Der obendeür so uil begann Czu Wierczpurgk was er do heymend Was ye mocht fliegen oder sweymend Das kund er molen oder schniczen Er was gar clug an seynen wiczen Vil kunst trug er yn seynem leib Er het das aller schönste weip Als es ein man sehen solt Der probst vom thum was yr holt Der pullet heimlich offt vmb sye Dassie yn ließ zwischen yre knie Eyns tags wolt sye zu metten gan Der probst kom zu ir auff die pan Vnd grüste sye gar mynnigleich Vnd sprach fraw ich wolt eüch machen reich Das ich ein nacht sölt bey eüch liegen Nu ratt wie wir yn betriegen Vnd west ich neur das es pelib vorswigen Ich wolt eüch geben sechezig schock Vnd darczu geben mantel vnd rock Die fraw sprach peit vncz morgen frw So kümpt denn wider do herczu So will euch es wissen lan Ob ichs verdinen vor meinem man Die fraw gar pald hin heym lieff Iren man sy zu ir rieff Vnd sprach kenstu vom thum den probst Der hot mir yn ein are gelost Er wöl mir geben scheczig schock Vnd darczu kauffen mantel vnd rock Das ich yn ein nacht laß pey mir liegen Mich deucht gut das du gingst über uelt Ob vns von ym möchte werden daz gelt Vnd kömst wieder heymen schier Die weil so hieß ich in kumen zu mir Keynen pessern synn kün wir nit treffen Domit wir yn vmb das gelt effen Der man sprach künde wir dan giegen In vnser petd heim betriegen Vnd das der selbig ode gauch

124 b

An vnserm petd nem ein schauch Es brecht vns wol ein guten frummen Noch heint so heiß yn zu dir kumen Der möler gieng auß über lant Ir mayd sie pald zum probst hin sandt Dassie yn hieß kumen ee er eß Vnd auch des gelts nicht vergeß Der prost eylte palde vnd kom zu yr Sy sprach das gelt das gebt mir Dasschüt mir herr yn meinen geren So will ich euch euer begierd gewern Do er das gelt von ym geließ Do stiessy ein hunlein an den spieß Vnd legte es zu dem feür gar resch Do seczten sy sich zu sammen zu dem tiesch Vnd assen vnd truncken vnd lebten wol Der probst der ward do freuden vol Vnd legt der frawen do selbs für Der moller ward clopffen an der thür Die frawe schrei es kümpt mein man Der probst der schrey wie greiff wirs an Das ich dauon kum mit dem leben Sie sprach ein guten Ret will ich euch geben Nu ziecht ab pald etter wot So wil ich euch ferben gel vnd rot Vnd wil etich malen grun vnd ploe So stet ir zu den andern goczen da Vnd mischt euch vnter sy an die want So seyt ir von meinem man vnbekant Der probst zah sich aus piß auff ein pruch Der moler tet manchen fluch Dassie in nicht wolt palde ein lan Sie streich dem probst die varb an Vnd stelt yn an der goczen czeillen Vnd ward hin zu der hauß thur eillen Den Rigel sie von der thur nam Vnd das der moler in das hauß kom Der maler sprach lang hier ein liecht Ich gee von eynem der giecht Er wöl mir ein pilde kauffen ab Laß mich suechen ob ich seins fugs icht hab Die fraw die pracht ein liecht wehent Domit do leücht er zu der wenth Do sah er dem probst kopff vnd hare Do sprach er sicherlich für ware

126 b

Der knecht der mir das pilde hot geschniczt Mit eren er oban an dem tisch wol siczt Es hat ein gestalt sam es hab leben Ich will ym ein pesser lon geben Do sah er voten hin ab pas Do sprach er hausfraw was ist das Do sah er dem probst an sein geschierr Hausfraw wie hengt es so jahg ir Leih her ein peyhel vnd laß ab hauen Esstet gar vngeschaffen vor den frawen Die fraw sprach nicht mein lieber man So kleben die frawen yr wachs liecht daran Doch sie ym ein peihel dar reicht Der probst erschrack das er erpleicht Vnd für an der wenth hin vnd hier wider Vnd stieß der göczen wol zwelff dernider All zu der thür auß was ym yach Der moler lieff als hinden nach Vnd schrey werst \* ab prucken vnd stegk Die göczen lauffen mir alsampt wegk Es fieücht eyner uor als ein polcz Nu was es zwar das aller pest erlein holcz So ich es ynder yn dem wald fand Dasschniczt mein knecht mit seyner hant Der probst kom hin haim hin schnauden Der Maler richt an ein groß pauden Vnd kloppffet greulich an dem thor Der probst schrev rab wer ist dauor Er sprach herr vornempt die mer Ich pin ein armer moler Mir ist ein pild do herein gelauffen Das meint ich wolts morgen verkauffen Es het mir villeicht golten hundert pfunt Der prost sprach hab zu dein mund Vnd se dirb auch ynd tragb von hinnen Dassein neur nymants werd ynnen Der maler ward do ein froer man Vnd trug die hundert pfunt auch dohin Vnd pracht sy im heim zu seiner frawen Vnd liessie sein hausfrawe schawen Vnd gab yrs dar yn iren geren Die fraw peleib pey iren eren Der moler was auch ein piderman

127

<sup>\* ?</sup> werft.

Ich anders von yn paiden nicht sagen kan Kan Nu hot die obendeüre ein ende Würd mir der weynn hie yn mein hend So wolt ich trincken vnd sauffen Das mir die augen über müsten lauffen.

in schoner spruch von ainem edlman mit dem hasgeir jeier, der auf hasen stößt). Gießener hs. Haupts zeitschr. Sonst heißt das gedicht: Von dem hößgeyer. D 226. lopitsch 7, 312.

in schoner spruch von ainem edlman mit der wolfsgrueben. Will Nopitsch 7, 312. Gießener hs. Haupt 9, 173. er spruch vom pfennig. D 290. R 27 b. Will Nopitsch Ich theile das gedicht hier mit nach einer Münchner hs. 13. 4. bl. 52.

Ein spruch von dem pfennig.

Nun sweigt so wil ich heben an Was der pfennig wunders kan Der pfennig kan wurcken vnd schaffen Mit leyen vnd auch mit pfaffen Von wan der mensch sey worden Auff erden lebt kein orden Er hab pfennig altzeit lip Er sey ein morder oder ein dip Wan man ein verderben wil Mag er haben pfennig vil Sein kumer muß werden slecht Der pfennig macht sulche recht Der pfennig pawet grosse fest Die pfennig sein gar gute geßt Vnd hette ich Ir nach dem willen mein So mußt mir vnterteynig sein Der Pabst Bischoff vnd der Her Hie dieset vnd auch vber mer Ich pfennig kan die leut bescheiden Cristen Juden vnd auch heyden Die kan ich pfennig zewingen Das sie mir mussen pringen Alles des mein hertz begert Das muß ich pfennig sein gewert Wo ich far in frembde lant So kum ich pfennig vor gerant

53

Vnd der wirt gewynt mein gunst Ich pfennig kan sulche kunst Die auff erden nymant kan Weder pischoff pfarrer noch cappelan Augustin parfußer noch prediger Weder diser noch ihener Was ich pfennig wunders kan Ich pfennig erhoch manchen man Ich bin zu allen dingen gut Ich gib manchem hohen mut Ich pfennig bin schad vnd nütz Ich mag pleiden vnd geschutz Ich bin yn keinen dingen uerdrossen Ich zu prich purg stete vnd Slosser Was der kunig vnd der furst nit enden mag Das ende ich pfennig auf einen tag Ich pfennig bin ein werder man Des ich alles gar meisterlich kan Ich mach manchen kalt vnd hitzig Ich mach manchen warm vnd witzig Ich sehe, ich pflantz, ich spring ich tantz Ich wil ich prich, Ich thurnir ich stich Ich plöß Ich deck, Ich erfrew ich erschreck Ich pfennig gib frewden vil Mer dann alles seyten spil O wie hett mich mancher so gern Ich mag Im aber nit werden Ich pin der witzig vnd der weyß Ich hon aller werlt prevß Ich muß kummen wer ich ein nar Seß ich haltt auff welcher pfarr Junger man du salt mercken eben So du wilt mit eren leben Das du mich nit gering wegst Vnd stetiglichen anfechst Das ich swerlich zu gewinnen bin Vnd gar gering lauff do hin Was nymant zu wege bringen kan Das thu ich pfennig frummer man Ich pfennig gib manchem weysen rat Selig ist der . der mich an sunde hat Man spricht lieb gee fur alle ding

Neyn sprich ich pfennig Wo ich pfennig wennt Da hot die lieb ein endt

53 b

Wer mich mit eren behalten kan Auß dem wil ich machen ein seligen mann.

Ein lateinisches gedicht gleiches inhalts, versus de nummo. sich in Schmellers carmina burana s. 43. Andere gibt Vackernagel in Haupts zeitschrift 6, 301. Schletter im eum 1841, 357 vergleicht ein gedicht junker Pfenning von Misner in dem cgm. 1020 bl. 53 f. Ähnlich ist der spruch illers sammlung b. 1 und in Genthes deutschen dichtungen mittelalters 1, 455. Prox, de poetis Alsatiæ eroticis s. 29. linand Weckherlins beiträge zur geschichte altdeutscher che und dichtkunst s. 74. Verwant mit diesem stücke sind a die abschnitte im Freidank von minne unde wiben s. 98 von schatze unt pfenninge s. 147; ferner die priamel Lieb ın aller stat in den alten guten schwänken n. 26, s. 35. 71. relbe kommt auch niederdeutsch vor in dem unten bei u hriebenen rijmbökelin bl. 19. Ebenso gehört hierber die mel Wär ich geborn von schnöder art bei Scheible, kloster, . letzte seite.

Der spruch von Nürmberg. Auch ein spruch von Nürmberg r von der statt Nürmberg betitelt. Anfang:

> Do vierzehenhundert vierzig und siben Mit datum wart in brieve geschriben.

Schluß:

Er schlahe in dann daß eß in mutt So hatt gedicht der Hanß Rosenblutt.

Das autograph dieses gedichts auf 7 blättern behauptet k. Berliner bibliothek (mss. germ. fol. 503) zu besitzen. 10. Panzers annalen, supplemente s. 18. Will Nopitsch 12. Eine andere hs. des gedichtes ist erwähnt in der biblioa norica williana 7, 157: "Ein schönes altes gedicht von der t Nürmberg. Im predigercloster gefunden. Fol. 4 bogen. schließen sich diese panegyrische verse, welche alle merkdigkeiten in Nürnberg beschreiben: So hatt gedicht der Hanß enplut." Ebendaselbst 7, 158 wird ein miscellanband aus ersten hälfte des 17ten jh. in fol. so beschrieben: "Enthille fremdes und verschiedenes aus dem 30jährigen kri st nürnbergisches und darunter 1) einen löblich 75 astacchispiele.

von der reichsstadt Nürnberg, durch bruder Rosenplütt, prio in dem predigerkloster a. 1477. 2) Von erbauung des Karhäuserklosters in der stadt Nürnberg" u. s. w. Es ist diese gedicht nicht identisch mit dem vorhin erwähnten gedichte vo kriege zu Nürnberg, D 111, noch mit der sag von der sta Nürnberg s. 1168.

Ein spruch von Beheim. D 176. Will Nopitsch 7, 31. Heidelberger hs. n. 525. 4. bl. 147 b bis 152. Vgl. den spruc von dem Pechamer. Wenn Naumann (Serapeum 1841, 35t diesen spruch für identisch nimmt mit dem von den pechame so scheint diß auf einer verwechslung zu beruhen.

Ein spruch von Nürnberg s. 1185.

Hiernach stet geschriben ein gar treffenlicher spruch vo einem einsidel und pedeut der werlt lauff s. oben s. 1124.

Spruch von dem Pechamer s. Hussenflucht s. 1139.

Von der statt Nürmberg s. spruch s. 1168.

Von der stiesmutter und tochter. D 199, W 149. Nopitsc zu Will 7, 312. Rosenblut ist nicht als verfaßer genannt um ist es wohl auch nicht.

Von den siben tagen. D 20. Will Nopitsch 7, 311.

Von der tinte (nicht das Tyett, wie in Naumanns Serapeum 1841, 356 steht), ein schwank. M 276. R. Marggraf s. 27. Ich gebe das stück hier nuch M.

# Dy Tyntt.

Schweigt ain weyl vnd horcht her So wil ich euch sagen ain neuß mer Von eim münch vnd von einer frawen Wie das yn wurd jr er verhawen Das sie zu schanden wurn vorn lewten Als ich euch wil hernach pedewten Der münch der pulet ümb das weib Vnd warb so ser ümb iren leyb Das sie ain nacht newr pey im leg Das er ainß solchen mit ir pfleg Des man peginnt pey der naht Die fraw dem münch des nit versagt Vnd sprach allerliebster herre mein Nu greyfit yn ewrn pewtell hin nein Vnd gebt ainn gotzpfenning drawsfi

276 b

So pestetigt ir den kawff So wil ich heint pey euch sein Vnd denckt vns ümb aynn guten wein Vnd das wir payde werden vol Wann herr yr wist das selber wol Das alle pferd ziehen gar vngern Wenn man sie dürsten lest vnd hungern Der münch der wart gen in gar millt Vnd nam aynn pfenning der siben gillt Vnd der ain pehemisch ist genant Vnd trügt yn der frawen in yr hant Da es naht ward da man sich leyt Die fraw sich auff dy vart pereyt Vnd hub sich in das closter schnell Vnd fund den münch in seiner zell Da enplieng ers schon vnd swangs nider Vnd sprach es trawreten all mein glider Wann ich forcht ser ir würt mir feln Vnd möcht euch da haim nit auß steln Da sprach sie lieber herr mein trawter Nu offenpart ich euchs doch lawter Das ich wolt kumen als ich euch seyt Wenn sich dy lewt heten schlaffen geleyt Der Münch da pey der frawen lag Vnd seins willen er mit yr pflag Vnd dient yr da auff den knyeen Bis das man metten wurd an ziehen Da gedawcht yn wie er sich het entpferbet Wann er so trewlich het geerbet Imm graben da man dy lewt ynn machtt Vnd het dy halben nacht gewachtt Des enpfand er wol an seim gesicht Da schlug er pald auß ain licht Vnd sucht ain glas da an der want Darynn was Rosenwasser geprant · Dasselb das straych er an sein stirn Damit derkrefftigt er sein hirn Das ym der schwintel da vergieng Das glas er wider an dye want hieng Vnd sprach zu ir nu hin mein Bülein Nu schlaff dy weil vnd thu ain rülein So wil ich pald dy metten auß der kutten schütteln Ob yemant dy weil an der tur würd nütteln So erschreckt nit wann ich kum wider Vnd wird mich denn wider legen nider

278

Der Münch gieng hin sein metten er sank Die weil wirt das weib auch krank Den schwindel den der münch da het Der selb ir auch ymm kopff wee thet Da von sie schwach ward gel vnd plaich Da gedahtz daran das sich der münch pstraich Vnd stayg da auß dem pett zu hant Vnd sucht das Rosenwasser an der want Vnd dergrayff da ain ander glas Dasselbig voller tinten was Do wurd sie fra da siß vant Vnd gosß der tinten vol ir hant Vnd pestraich sich da mit auff der vart Das sie eim tewsfel gleich seben wart Vnd legt sich nu wider ans pett nider Über ain weil so kümpt der münch wider Vnd trug ein liehtlein in seiner hant Die frawen er da schlassen vant Wann sie da ym pett noch lag Da er yr vnter yr augen sach Da erschrak er das er hinter sich sprang Vnd ym der schwayß für her drang Hin zu der tür auß er da lieff Seinn prüdern er da zu ym rieff Mit lawter stymm er zu yn redt Der tewffel der ligt an meim pett Da komen dy münch gelawffen schnell Hin für desselben münches tzell Vnd gutzten hinnein zu der tür Dye fraw erwachtt vnd sach herfür Vnd was nu schwertzer denn ye kain mor Do schray ain münch er hat wor Dy münch da von der frawen flugen Vnd in dy winckel sie sich schmugen Die weil da machtt sich auff das weyb Vnd schlug ayn leylach vmb irn leyb Vnd sprang da hin reht sam ain pok Vud ließ da hinten irn mantell vnd rok Vnd lieff da zum closter auß Vnd kam hin haym hin in Jr hauß Vnd wurd in aynn Spiegel sehen Da wurd sie gewar wie ir was geschehen Vnd wusch dy tinten von yr ab Darümb sie mantel ynd rok gab Das sie vederman wurd verschmehen

278 b

Nu wolt ich das alln den also solt geschehen Die auff yn tragen solch schanden pürden Vnd auch also öffenlichen würden Gefangen in der schanden segen Die sich des nachtz in dy closter legen Vnd solche püberey darynn treyben So würd offt ains vnter wegen pleyben Damit men verschult gotes güt So hat geticht Hanns Rosenplüt.

gödien, welche nach Kehrein (die dramatische poesie tschen 1, 69) Rosenblut auch noch geschrieben haben ud nicht bekannt. Schletter in Naumanns Serapeum 5.

den Türken s. liet s. 1152.

turteltaub. D 129. Will Nopitsch 7, 312.

nachtlyet s. calender von Nurmberg s. 1103.

penrede s. oben s. 1124. 1134.

ngrüße und weinsegen. Cgm. 713. 4. bl. 188. R 13. durch Herder im deutschen museum 1780. 2, 483; inlich darnach in Götzs Hans Sachs 3, 190; darnach 'ackernagels deutschem lesebuch 1 a, 779. 864; in den hen blättern von Haupt und Hoffmann 1, 401 ff.; dar-7. Wackernagels deutschem leseb. 1 b, 1009. Ein stück 'arggraff, kaiser Maximilian s. 26 f.

cher kristen mensch alzeit wetracht. Geistliche priamel, er, bericht an die mitglieder der deutschen gesellschaft

got nit danckt seins engstlichen schwiczen. Geistliche bei Leyser, bericht an die mitglieder der deutschen ift 1837, 22.

nicht am suntag fru awsstet. Geistliche priamel, bei 837, 24.

werlt lauf s. oben s. 1124.

der werlt. D 408. Will Nopitsch 7, 312. Schletter unns Serapeum 1841, 356. Ähnlich ist Heinrich Teichicht von der welt. Schletter s. 357.

wochen. Folgt hiernach aus der Münchner hs. cgm. l. 130 b.

Die wochen.

131

(W)er nach der rechten Jarzal wil leben Der volg der rede vnd merck sye eben Was er die syben tag sol halten Als gelert vnd geschriben haben die alten Die zwelff poten all vnd die vier lerer Will er seyner sel heil sein ein merer So sol er anheben am montag Vnd rüff zu got mit ynniger clag Vnd pit den schöppsfer aller schaffung Das er mit teil seynes plutes fassung Vnd aller mertler plut vorgiessen Vnd aller priester sacramentlich niessen Den armen ellenden dürfftigen selen Die yn dem fegfeür müssen quëlen Bis dassie sich zimenten vnd verclern Wan got wil keiner pet ee gewern Vnd seyner genaden sun lassen scheynen Dann wenn man pit für die seynen Wer auch sein leben wöl erlengen Vnd das zu gutem ende wöl prengen Der sol aufseiner menscheit kasten Peten almuß geben vnd vasten Die drey gab sol er allen selen auspenden Dauon sie genediglichen zu lenden Auff in ir recht vetterlich havmet Die drey gab yn ir pein ab faymet Das feür darynn sie praten vnd rosten Am dinstag soltu haben ein vest In deines ynnern herczen nest Vnd lob mit herczen mit zungen mit mund Den hohen tieffen gruntlossen ab grunt Die heilig driualt ein eynigs wesen Darauß alle lebendig leben genesen Ain ewigs wachssen vnd nie geschaffen Darauß alles wachssen enphecht sein saffen Eyn ymmer wachender munter wachter Vnd aller schöpff ein weiser betrachter Ein heilig aller heiling ob allen heiligen Den ye vnd ymmer kein mackel kan meylingen Gut eitel gut auß allem gut ob allem gut Vnd nutritor aller lebendigen scut \* Vnus tu excellentissimus

131 b

<sup>\*</sup> oder stut. K. Hofmann.

**Ein furer an polus arcticus** Ost vnd west Nord der starcken sensser Vaus hospes der zwelff heüsser Vnus magnificus imperator Scientificus creator Omnium rex essencialium Spiritum et naturalium Got aller gotter vogt herr vnd haubt Dessol sein gantz vestiglichen gelaubt In drey pson vnd ein substanczen Der engel spill yr gewunnen schantzen Ein cler spigel aller himelischen ein schawer Bin gerechter Richter vnd kein oren krawer Der aller reichst der aller heiligste Mensch wen du dich mit sünden vermailigst Noch soltu dises veszt alle wochen In deines hertzen haffen kochen So reucht dein oppffer als abels garb Darumb er von seynem bruder starb Am mitwoch sol yn dein hertz lauffen Das aller vnschuldigst plut verkauffen Das edelste fleisch auff die fleisch panck In mörders pitter in todes zwanck Der sel wilpret des himellischen yeger Got geleich vnd enlich vnd ymmer nit leger Des himels trysel der engel cleynot Der yunkfrawen sun darumb sy weynet Ein schatz aller schetz ein über treffen Mensch wiltu hie all hellisch gauckler effen So lasz ruren an deines hertzen grunt Das der verkaufft ward vmb 1 pfunt Von falschem knecht yn morders hant Wann du warst das verstanden pfant Das mensch vnd engel nie mochte gelossen Wiltu deiner sunden tumppsfel ausz osen So pisz am mitwoch ingedenck So reitzt du dein sele in die trenck Daryn sie alle sunde von yr swempt Die dich so verr von got geschlempt Am donnersdag soltu yn dein hertz witthern Das kny vnd switzen vnd engstlich erzithern Das yn seyner menscheit krafft entschlang.

fehlt in der handschrift ein blatt.

s ym sein wunden vorneuten

Die glock sol stetigs yn seynem hertzen leuten Als in seyner muter vnd yn sant Johans Danck ym seynes mörtlichen auspannens Das ym alle seine gelieder krachten Dassol ein iglicher cristen betrachten Dem friedgeber seins grossen vnfrieds Danck ym seines engstlichen ansmydens Durch füß vnd hende mit stumppsfen negeln Mit sweren grossen eysnen slegeln O Mensch gedenk des hamers clangens Dank ym seins ploß vnd nackendes hangens Sevner grossen armut der aller reichest Seyns vaters reich du mensch erschleichest Dankstu vm seins kemppffen vnd seins streites Vnd seins nackes vnd ploß glen reites Do er scharppff mit longinus rant Der ym sein heilig seyten auff trant Darauß die heilsam salb hiergüsset Ir sünder all sweigt hört vnd lüsset Hört lere vnd warheit vnd kein schertz Die artzpüchssen ist sein offens hertz Sein heiligs plut das ist die salb Die streich in dein hertz allenthalben Dauon du nymmer ewiglichen kranckest Wen du alle freitag Got seiner marter danckest Am Sampstag sol kein cristen verziehen Er sol peten auff seynen plossen knyen Der mayd vnd gottes muter suns Die allezeit zwischen sein vnd vns Getreülich arbeit mit piten vnd flehen Wan sie enphangen hat das lehen Von got dem vater mit geneigtem zetter Dassie sol stillen seines zorns wetter Das über den sünder donert vnd pliczent Auß gottes kasten sein genad hermiczent Mit gehaustem meczen allen sündern Die in irem hertzen vnd auß iren mündern Sie nemen gottes muter vnd magt Von der man schreibt list singt vnd sagt Fidelissima cawsilica Ayn ymmer heylßame tormentilla Qui deus nunquam dicit ne Eyn ymmer flissender genaden see O consolatrix consolorum

O potens hospita celorum

134 b

135

An gottes eren tafel die höhst 🍣 Die schönst die edelst vnd die gröst In gottes acht mit sölcher macht Dassie all hellisch risen yagt Ein pfabenzagel wol gespiegelt Ir keuscheit wart nye auff gerigelt Von fleisches lust von ynnern dancken Alles peichten kund hertz nie so clar swancken Als was yrer reyner keuscheit veßlein In vngepanten engen gestlein Slaich got der sun hierbab zu yr ein vnd auß Vnd nam von yr an sich sein fluckmaus Dem schoppffer gab sy ein neues geschöppff Vierfach flacht sy sein drilig zöpff Das fleisch das an seyner gotheit clebt Das gab sy ym das er menschlich lebt Welch mensch den gelauben yn ym befeßdigt Vnd yr alle sampstag sein leib keßdigt Mit vaßten peten vnd almußen Den mutertz auß yrer genaden pusen Dassein sel wirt mit ewiger freuden geset Das ampt hat yr got selbs gelobt vnd geredt Am sundag sol ein iglicher cristen Suechen yn seinen fûnst synnen vnd listen Wie er die wochen hab gelebt Wassunden cletten an ym clebt Die ym sein pöser wil hat angehangen Darauff sein sel leyt auff den tod gefangen Die gifftig clebung er ab feg Vnd ist er faul so ist got treg Er sol sich frw zu kierchen schicken Be das die sun hierfür wirt plicken Vnd hör meß mit gepogen knyen Wil er entrynnen vnd entfliehen Hie allen hellischen sel rawbern Vnd wil die pannen vnd bezaubern So hab rew umb alle sein übel Rew ist ein zuschöppsfen der schübel Des weyten gruntlossen hellischen lochs Den nit dan stossen mag der hellisch ochs Eins iglichen sünders rew und leyt Ist vor got ein süsse clingende seyt Wenn er yn einer kirchen kniet Die musica sang nie süsser lyed Als wen der stader an got auff rufft

136 ь

So er sich yn den sünden prufft Mensch gilt vnd wezall got vmb seyn gutet Kein andre müntz er von dir mutet Wann danck so du yu kierchen kniest Vnd yn in priesters henden syechst Das er dich zu menschen hat gepildet Mit dankperkeit ym auch vorgilt Das er sich vmb dich mortlich ließ ermorden Das dich der hellisch apt ließ aus seim orden Danck ym das er dir lang gibt frist Wenn du vergist mit sunden pist Fleh in das er dir die gab sende Sein heiligen leichnam an dem leczten ende Vnd sölche rew in dein hertz wil giessen Das du in on alle sünde mügst niessen Danck ym seyner heimlichen heiligen menschwerdung Vnd hör meß mit andechtiger perdung Vnd pit am ersten für dein veint Wie wol dein hertz hin wider greint Darnach für alle todsünder pit So lont dir got auch an dem schnit Deines waters and muters and al deiner alten Die soltu nicht hin hinder behalten Vnd alle die dir treu haben geleist Was du dan veintschafft in dir weist Der trag keine auß der kierchen mit dir Domit slechstu dein sele zu ritter Vnd hor meß yn deiner rechten pfarr Do pey piß an das ende weharr Vnd enpha den segen von briesters singen So wil got alles das von dir ringen Das dich an sele vnd leibe beswert Volg wir des alles ich hab verclert So seh wir gelück vnd schneiden seld Vnd treschen heil auß auff erden feld Domit wir ewiglichen werden behut Also hot gedicht hans rosenplut.

137

Von dem wolf. D 185. Will Nopitsch 7, 312. Vgl. Die clag vom wolff eim hage und das gedicht die wolfsklag von Christian Awer, abgedruckt in dem bericht der deutschen gesellschaft in Leipzig vom j. 1837 s. 28 ff. durch Leyser. Schletter in Naumanns Serapeum 1841, 357. In D 193 ist nicht Rosenblut, sondern ein Heinrich Sunherr als verfaßer genannt,

1 der wolfsgruben. Y 22 b. Anfang:

Nun sweygt so will ichs heben ann Ein kurtz weyll vonn einem Edlman.

r inhalt des schwankes ist der: ein weib gibt einem en ein stelldichein, was der ehemann merkt. Er gräbt ibe, in welche bei nacht ein wolf, der pfaffe, die magd i weib fallen, und die ehebrecher werden nun bestraft.

Die den raynen frauen ist berait Bey got dort jn ewigkait Da helff vns got dahin mit seiner güt Das hat gedicht Hanns Rosennplüt.

A. Will in der bibliotheca norica williana 3,771 beschreibt vuscript in folio so: "Nachricht von einem alten band bener gedichte Johann Rosenbluts. Ms. Ist ein sehr band mit gemalten anfangsbuchstaben gewesen, den der schwarzischen bibliothek (s. deren p. ij, num. xiv. mss.) für den sel. Gottsched beschrieben habe."

se sammlung der gedichte Rosenbluts bezeichnet Schletter. Espes berichte vom jahre 1840 an die mitglieder der in gesellschaft in Leipzig s. 30 schon als eine von ihm gerer zeit zum druck bestimmte und vorbereitete arbeit; I den ankündigungen zufolge einen theil der bei Basse linburg veröffentlichten bibliothek der deutschen natioatur bilden: möge sie bald erscheinen!

r bedeutendste fastnachtspieldichter neben Rosenblut ist 'olz. Die zeit seines lebens und wirkens fällt nach in die zweite hälfte des fünfzehnten jahrhunderts und ihn gleichzeitig mit Rosenblut. Zusammen haben sie aber Rosenblut scheint älter. L. in W. Meusels hist. magazin (4, 119) setzt ihn näher in das letzte drittel iernen fünfzehnten jahrhunderts; W. Wackernagel im in lesebuch 4, 220 um 1480, in Haupts zeitschrift 8, 507 n 1447 und 1482.

ns Folz ist nach der gewöhnlichen annahme in Worms, war in Nürnberg barbier und besaß wahrscheinlich jene druckerei. H. v. d. Hagen museum für altd. lit.

Er heißt zuweilen auch kurz balbirer oder Hans von

Wurms balbirer. Lessing, zur geschichte und litteratur aus den schätzen der h. bibliothek zu Wolffenbüttel 5, 194. Ob Hans Zapf ein anderer name für Hans Folz sei, entscheide ich nicht. Vgl. oben s. 1081. 1157. Nach Nopitschs fortsetzung von Wills nürnbergischem gelehrtenlexicon (th. 5, 342) bekannte sich Folz in seinem alter zur evangelischen religion. Hans Sachs und Wagenseil rechnen ihn zu den zwölf alten großen meistersängern.

Als verfaßer ist Hans Folz barbierer in Nürnberg genannt bei den stücken 1. 7. 38. 44. 60. 112.

F. H. v. d. Hagen im grundriß s. 524 schreibt ihm zu die stücke 7. 60. 112 und wahrscheinlich 120.

O. Gruber in der encyklopädie u. d. w. fastnachtspiele s. 62 schreibt Folz zu die stücke 7. 38. 44. 60. 112. 120; ferner 1) Ein teutsch wahrhaftig poetisch ystori von wannen das heylig römisch reich seine vrsprung erstlich habe vnn wie es darnach in devtsche lant kumme sey. Nürnberg, gedruckt durch Hannsen Vollezen. 1480. 4. 2) Von einem wirtzsknecht und der haußmayd. Nürnberg, gedruckt durch Joh. Nuchs (? Stuchs). 1521. 8. 3) Das kargenspil, ein gesprech in reimen zwischen einem reichen kargen und einem armen dürstigen; geschrieben 1471, gedruckt Nürnberg 1534. 4. Das zweite dieser gedichte ist mir nicht zugänglich, die zwei andern sind keine dramen.

Folz bezeichnet in der form des fastnachtspiels gegen Rosenblut einen fortschritt. Er gab demselben eine gebundenere vollkommenere gestalt. R. Marggraff s. 32. Rosenbluts versbau ist wilder. W. Wackernagel in Haupts zeitschrift für deutsches alterthum 8, 508.

Von Hans Folz sind mir noch folgende werke bekannt, die ich wie vorhin bei Rosenblut in alphabetischer reihe aufführe.

Von einem griechischen arzt. Nürnberg, 1479. 6 blätter 4. Es hat ähnlichkeit mit st. 6. Vgl. 58, 23. Ein exemplar in München, wornach ich das gedicht hier mittheile. Derselbe band enthält noch: 1) Beichtspiegel. 2) Von einem purger von Straspurg. 3) Von eim fauln hürn sun. 4) Krieg wider einen Juden. Vielleicht ist diß die disputaz s. 1115.

Item von einem krichischen arczat der sich aus gab all krankheit am prüen zu erkennen vnd sich doch newr fiererley vnter stunt zu wenten zu eim zeichen das nit all krankheit zu heiln sint als er vort mit dem end pestet

Gedruckt von hansen folczen barwirer zu nurmberg Anno Dni MCCCC vnd Jm lxxviiij Jare.

> Jr herrn ich zeuch her über lant Vnd pin der krichisch arcz genant Vnd han gehört wie nach hie pey Gar groß gepruch an erczten sey Vor aus wie man den prun sol schauen Das allten iungen man vnd frawen Keim wirt gefelt als vmb ein hor Er sey taub stum weys oder thor So kan ich all sein lycz erkennen Hot ers von lauffen oder rennen Von hunger durst von hicz von frost Von pösem dranck von arger kost Oder es drag die meyt ein kint Mein kundt das alles am prunnen vint Vnd kan das meisterlich aus sprechen Vor aus für virerley geprechen Kan ich besunder erczney geben Dar vmb hört zu vnd merckt mich eben Zum ersten für den plaben husten Der manchem dut sein hercz verwusten Wem diser prech zu ser anclept Der merck gar eben diß recept

Zum ersten sol man clein zu procken
Das glunckern von einer schoff glocken
Vnd von eim storches nest das krös
Mit zwey lot allter weyb gekös
Misch es mit milch von einem pracken
Vnd nim die nirn von zweyn schrothacken
Dar zu sol man zu schnyczeln cleyn
Die plos von einem mermell steyn
Vnd einer allten lawten thon
Vnd wer do sech ein rawch auff gon
Von einem feur von schne gemacht
Des nem zu ostern vor fasnacht
Mit acht lot milcz von zweyn socken

Vnd des gederms von einem rocken Das als sol man zu reyben cleyn Mit zwey lot newes mones scheyn Vnd sechs lot vmb lauffs von eim dopf Vnd vier lot pluts von eim swerts knopf Vnd von eim weydmesser das marck Wer das temperirt es wirt nit arck Doch man es vor am sascz versuch Des nis der siech auf virczehen schuch Gemessen vor der stuben thür So wart nye pesser kunst dar für Das ist versuchet gar vor lengst An einem harschlechtigen hengst Dem vmb des plowen hustens wiln Eins mals fünsthalb eysen enpfiln Noch ist nach erczney frag Wer sich im allter nit vermag Mit seinem weyb nach all irm willn Dar mit mans vnter weyln muß stilln Der merck hie auf das edel pad Vnd pad offt drin es ist nit schad Wan es wart gar mit grosser acht Dem herrn von nindertheym gemacht Vnd doctor nüchtern schrevb im das Do er des nachts am fölsten was Dar zu so nempt moriscken dancz Vnd von eim kirchen knopff des glancz Vnd von einr prucken das gedymel Vnd des schön plaben von dem hymel Vnd von eim newen wevn das firn Vnd von einr meczlers dasch das hirn Vnd misch dar zu so vyl sein cleck Des praun von einer satel deck Vnd so vil schnels lauffs von eim hasen Die stuck sol man zu samen grasen Mit fünffzehen agalaster schryten Vnd temperirn mit pfaben dryten Vnd mit so vil küls winds im meyen Vnd nim des vordancs von eim reven Des der zu hinterst nach hin zafft Vnd mischs mit stiglicz versen safft Zu eim pfunt ein gesalczner holczschuch Vnd seych es durch ein allte pruch Vnter einn zentner nunnen fürcz Dar von reucht allerley gewürcz

3

З ь

Dar zu man nüchterling sol schmecken Den dampf lon gen in alle ecken Vnd wen berür der vorgent schad Der mach aus diser kunst ein pad Mit allen vor benenten krewtern Vnd gieß es darnach in ein rewtern Pis sich das gröbst zu boden secz Vnd deck es mit eim vischers necz Das nicht darvon enrich der prad Auff erd so wart nye pesser pad Wer sich nit mit seim weib vermag Vnd merckt gar eben was ich sag In hilfft die erczney in eim ior Das er vil minder mag dan vor Diß hat der Kuncz müllner von wesel An seim fünfzg ierigen esel So offt vnd manig mal versücht Das in recht wol dar an genücht Vnd an seim hundert iergen weyb Der er all runczeln mit verdreyb Die an irm leyb so glat seit pleybt Das sie zu fladen kes dran reybt

Dar nach ist frag nach einr arczney Wem sulche krankheit wonet pey Vnd in dem allter wirt so zag Das er nit flux mer drincken mag Die kunst die wart in sachssen funden Als diß recept aus weyst hie vnden Man nem die plas von einer ku Die so vil sawff alls ander zwu Dar ein er auff ein ander druck All die her noch gemellten stuck Dar zu sol er gar eben remen Die stuck nach irm gewicht zu nemen Von erst der list von allten füchssen Vnd luft aus einr darraß püchssen Der ydes drithalb lot mus sein Die sol man peyd zu hacken clein Mit so vil allter thorn wicz Vnd funff lot scheins von dunder plicz Vnd vier lot junger meyt gedancken Vnd sol vil allter esel rancken Das hertst von allter weyber dutten Vnd von einr grünen münches kutten

4 b

Vorn an der prust das gel vnd rot Der ydes zwey vnd dreyssigk lot Dar nach des kerns von einem gattern Vnd von eim iungen storch das schnattern Witwen clag vnd junckfrawen dryt Vnd eines petlers fle vnd pyt Vnd eins berümten pulers steet Mit so vil winds der do für weet Vnd lieb im frawen haws gesamellt Vnd so vil wort von eim der stamellt Vnd des gehörs von einem tauben Vnd der eym stummen ab künt rauben Vierhundert wol gesprochner wort Die man het dot von im gehort Vnd des schlaffs von einem juden Der do hing zwischen zweyen rüden Die im flux hewlten in die orn Vnd des weyssen von einem morn Do er am aller swerczten wer Ygels federn vnd premen schmer Vnd allter plinter menner lyb Vnd zweinczig löcher aus eym syb Zweyfallter fligen vnd grilln singen Die stuck mus man zu samen pringen All in eins allten pilgrams hut Vnd seczen auff ein heysse glut Pis es von kelt her ausser schneyt Das nieß der siech vmb vesper zeyt Ganz nüchterling vor allem essen So er zwo proten gens hat gessen Vnd ein cleins trüncklein hat gelan Do dreyzehen seydlein hangen an

Vort wen ein püser lufft an wet
Oder den peterlenczen het
Der merck die nach geschriben kunst
Die pald aus zewcht der giffte dunst
Dar zu mus man gar clein zu stussen
Bin pfunt rechts glaubens von den hussen
Vnd so vil mans trew der florenczer
Der keinr wer ein knaben kredenczer
Vnd so vil haylikeyt der pey rom
Der keinr in die stat nie kom
Vnd so vil armer iecken lügen
Vnd zager die in ein streyt dügen

5

Vnd virczehen poppen von den recken Vnd sechs riß aus fünff alten secken Vnd von sweiczern der newen mer Vnd achtzhen lüg vom keyser her Gemischet mit der reichstet grawsen Vnd zwen drünck aus einr leren krawsen Gemischt mit allter gens milch Das alles leg auf einen zwilch Hin an die sunn zu mitternacht So wart nye pesser kunst erdacht Das nücz der siech des nachts im draum Das lassen er auch nit versaum Am rechten zan im lincken packen Dar nach nem er ein herten wacken Vnd pind die adern dar mit zu Gewint er von der kunst nit ru So nem dar nach ich weys nit was Im wirt ob got will nümer pas Vnd thu im dan ich weys nit wye So wart kein pesser arczney nye Vnd nücz dan das ich weys nit wenn Wirt im dar mit geholffen denn So hat er got zu dancken vil Das übrig ich behallten wil Doch das ich euch noch pas bericht So wart dis erczney gedicht Im fladen haws dort zu schlampampen Do sie zu zeyten ser vmb gampen Doch kan man nit all kranckeyt wenden Einr ist zu griffig mit den henden Der ander sunst an ern kranck worden Der dryt laufft stet im puben orden Der fierd ist nit gespeyst zu fach Den fünfften macht spyl matt vnd schach Der sechst hat zu ein kurczen kragen Der sübent mit eym weyb erschlagen Der acht bescheyst sünst alle welt Der newnt der nem das er het gelt Vnd sünst ein ganczes lant verdürb Der zehent nem das er nit stürb Vnd liß gleich got sein himel reich Der eylfft stellt sich eym narrn geleich Auff das er hundert mach zu narrn So geleycht der zwelfst sich einem farrn Der meynt halt keine sey so frum

Wenn er neur well er pring sie vm
Der dreyzehent hat wol newn erstochen
Vnd hat sich noch nit halp gerochen
Der virzehent will der weyst besten
Vnd kan eim narrn doch nit engen
Der fünstzehent kann all künst allein
Die sünst der wellt sind vngemein
Wer sich vor dem nit hütten kan
Den schreyb ich hie vnd dort in pan
Wan es lausst nümer keczerey ler
Caracter vnd ander beswer
Spricht hans solcz zu nurmberg barwirer.

Die erst außfart eines arztes. Gedrucht zu Nürnberg durch Hans Stuchs. 8 blätter mit J 12 signiert, rückseite des letzteileer. Will Nopitsch 5, 344. Fehlt bei Panzer. Berliner bibliothek Z 4264. Büsching in Hagens museum für altdeutschilitteratur und kunst 2, 322. Anfang:

Hort! do ich eyns von erst auß zoch, Vnd meyner ertzney wandert noch.

Schluß:

Von dyser ertzney yetz nit mer Spricht sich Hans Föltz Barwierer.

Der bachendieb s. pachendieb. Dreier bauern frage s. pawrn.

Die gedicht beicht. Meusels bibl. mag. 4, 121. Eschenburgs samml. s. 85. Will Nopitsch 5, 343. Ich gebe das stück hier nach einem alten drucke in einem Hamburger sammelband beschrieben in den Wiener jahrbüchern, anzeigebl. zu b. 42.

## Von der gedichten Beycht.

ICh kam eins an ein heimlich ort Do ich ein manspild peichten hort Sprechend mein herr habt mein gedult Ich hab mich gar gröblich verschult Mit vnzal sunden groß vnd schwer Die erst ich nam eim hund sein er Vnd hab verunreint schweines sleisch Got wol das rew dar von mich heisch Desigleichen auch geschwecht ein geiß Noch ist ein sund die macht mir heiß Ein kue ich auch gehindert han
Vnd ging eins mals ein wülfin an
Vnd vnkeuscht mit eim esel vert
Het offt zu schicken mit eim pfert
Dess gleich zu schaffen mit eim schoff
Noch eins groß sund ich in mir stroff
Mein muter schwengert ich ein nacht
Vnd hab tragent mein meid gemacht
Mein schwester selbß genotzert
Mein tochter irß meitumß erwert
Vnd sechß katzen gehelst zu thot
O liber herr nun gebet rot
Wie ich sulch sach furter vermeid
Das ich nit schwerlich dort drum leid

Der herr sprach du ketzrischer schalck Besser wer der dir deinen balck Mit gluenden zangen zuriß Dan das sich einer an dir peschiß Darum heb dich neur hin gen rom Do selbst vorm babst du dich verscham

An hub diser vnd lacht von hertzen
Vnd sprach mein herr waß sol daß schertzen
Czicht selbß gen rom sey eß euch eben
Die sund mügt ir mir leicht vergeben
Jha das der herr nit wüthen wart
Vn disem man vnd seiner art
Noch dem vnd er die meinung schatzt
Dan das der man sich an in satzt
Pat yn zu hören im zu bestetten
Wie sich die ding verloffen heten.

Der herr sprach wiltu mich dan dörn Ich mag dich nit sehen noch hörn Deß heb dich nur von mir hin dan Du pist im aller höchsten pan Kein heilig noch theussel dich enpint Diser sprach her ir seyt zu geschwint Lot euch mein sach legen an dag Darnoch so dut waß euch behag Mein erste sünt waß doch nit mer Dan daß ich nam eim hunt sein er Den spert ich in die küchin mein Vm ein stück sleischß must er pfant sein

Das ich selbß auß dem hafen raupt
Wan man darnoch warlichen glaup
Das er der selbig fleisch diep wer
Also bracht ich in vmb seine er
Darnoch auff mein prifet scheiß
Dar vnter ein saw der kirsskern peiß
Secht die vervnreint ich sogar
Das sie freilich nit anders war
Mit treck beklent das draff nit frogen
Dan het manß auß einer leim grub zogen

So ging ich einß in meinen garten Darin wart ich einer geiß gewarten Czue der warff ich mit einem stein Vnd schwecht sie an einem peyn

Wie aber ich hindert die ku Secht mein her das ging also zu Do ir die meit ir süd solt bringen Gunt ich mit ir so lang vm ringen Piß wir die süd verschuten gar Das dan der kue dag speise war Vnd hindert sie an irem essen

Der wülffin auch nit zu vergessen Bins zu eim holen felß ich nehet Do ein wülffin gewelffet het Behentlich lieff sie auff mich her Des ich do ward erschrecken ser Den das ich ye wolt sein ein man Czoch auß mein schwert vnd ging sie an

Wie den mit einem esel ich Geunkeuscht hab hie mercket mich Einß morges an meim beth ich lag Ein esel sulcher sachen pflag Mit der eßlin das macht mich geil Das ich meim weib auch ward zu theil So hab ich mit meim stutten pfert Gehabt zu schicken heur vnd fert Wann all mein sach ich mit auß richt Vnd kunt ir halt geraten nicht Das gescheft mit meinem schaff ist nit Dan wan eß lemert ist mein sit Das ich ym sunder gütlich thu

Drag im essen vnd drincken zu Mit meiner muter wolt verstan Die ich furwar geschwengert han Ich mein do sie mich drug in ir War sie geschwengert gnug mit mir Do aber sie got mein enpant Macht ich die meit dragent zu hant Wan ich kunt selbs als pald nit gen Secht herr also müst irs versten Vnd do ich zwentzig iar nam ein Notzerret ich die schwester mein Die ich vnter eim schreiber vant Von im reys ich sie so zu hant BB wer ir recht liep oder leit Von meiner dochter nempt bescheyt Secht die begapt ich mit eim man Dar durch wart sie irß meitumß an Vnd hab leyder sechß katzen auch Czu doth gehelst ich armer gauch Das selbig ich also an fing Alß mein weib auß dem kintpet ging Erhart ich kaum piß eß wart nacht Also die geilen mich anfacht Behentlich wart ich zu ir mausen Vnd begund sie auch zu erzausen Das die petstat mit vnß ein prach Dar vnter dan der mort geschach

Der herr sprach du erloser wicht Wolstu sulchs vor ertzelen nicht So wer ich nit ertzürnt so ser Vnd het dir gültich geben ler

Diser sprach herr ir seyt zu gech
Ee einer halp endet sein gesprech
So hept ir an ein sulchß verwundern
Mit hageln plitzen schaurn vnd dundernn
Vnd wölt vor zorn hinten auß varn
Kunt ir dar mit vil sel bewarn
Bedunckt mich glaublich numermer
Pit euch last von sulcher geper
Wan ich dis peicht drum hab gedicht
Auff das ich euch recht vnterricht
Vnd weren möcht sulchß murn vnd scharn
Dar mit ir macht die leut zu narn

Defigeleich gantz forchtig vnd erschrocken Daß mancher die recht gröben procken Nit halber dar gesagen wist Sulchs mir von euch ercleret ist

Dar vmb ein yder peichtiger
Ich mein die seichten in der ler
Wöllen hie pey ein piltnuß nemen
Wie sich der groben sunder remen
Ob eim ein sulcher knye bey
Fast vorchtsam vnd erschrocken sey
So sprech er liber sun sag her
Laß dir die peicht nit wesen schwer
Dar in du dich deiner sund erclagest
Do mit du gottes huld ergagest
Sag her an vorcht nym dir die weil
Denck nit das ich dich vber eyl

Kunt im erstlich von keiner stroff Sunder wie neun vnd neuntzig schoff Cristus der herr die weil verrucht Piß er das hundertest gesucht

Meld im auch all die weil dar bei Wie grosser freid der engel sey Ein sunder zu bekeren zu got Dan hundert denß nit ist so noth Erzel ym auch zu seinem frummen Wie Cristus nit allein sey kumen Vm der gerechten willen her Nur daß der sunder sich beker

Deß gleich wan der welt sünd gemein Ein mensch begangen het allein Im mag rew in sein hertz sich sencken Got wil ir nümer mer gedencken Dar bey wie gotz parmhertzigkeit Gen aller sund der welde preit Man gleicht ein dröpflein wasserß ploß Gegen dem gantze mere größ Vnd wie got kein büsser verlet Sant peter got verlauget het Sant magdalen sund offenlich Affra in das gemein leben sich Begab vnd wart durch büß geheiligt

Wie groß der schacher waß vermeiligit Wie ser sant paulus got durch echt Wie vast sie all warn vngerecht Noch got ir reu vnd leit an nam Irn fursatz vnd die menschlich scham Vnd macht sich selig an der sel Vnd so er im sülchß alß ertzelt

Dan sprech im aber gütlich zu
Das er sein peicht furderlich thu
Do kan hart veln er wirt enzunt
Das er vort alleß das er grunt
Was er ye wider got gethet
Vnd wird zu sulcher reu bestet
Das yn got genediclich erleucht
Vnd so er sich dan numer scheucht
Er klagt zein sund vnd sint im leyd
Gibt yder gnugsamlich bescheyd

Ee er sein puß ym dan ercler
Heb er vor an vnd sag im her
Wie got die sund stroffet von erst
Da lucifer der aller herst
Durch ein argen gedanck von stund
Genöt ward in der hell abgrund
Vnd all die im des gunten ploß
Strofft got auch in billicher maß
Deß gleichen adam vm fresserey
Do er verschuldent an dem zwey

Darnach wie got die welt gemein Vmb der sund willen verdilgt allein Piß an acht menschen die do pliben Von den der sam noch ist becliben

Vort wie der herr funff stet erdrenckt Ir sel in grund der hel versenckt Czu grosser vnentlicher pein

Czu letzst wie got die schefflin sein Dort ewiglich wil selber weiden In sulcher ru vnd grossen freuden Die or ie ghört aug ie gesach Kein munt auff erd nie auß gesprach Nach hat nie menschen hertz erkunt Also der sunder wirt gesunt f den inhalt anspielenden holzschnitte, erwähnt Nopitsch zu ill 5, 343. 6 blätter klein 8. Ist es vielleicht die erzählung X? Vgl. unten in der beschreibung der handschriften. Oder 5 von einem könig in Frankreich?

Drei fragen eines bürgers von Straßburg an Virgilius s.

Von zweyer frawen krig. 8 blätter mit holzschn. in 12, ckseite des letzten leer. Nopitsch zu Will 5, 344. Fehlt bei nzer. Berliner bibliothek Z 4263. Büsching im museum für deutsche litteratur und kunst 2, 320. Pischons denkm. 2, 3. Intelligenzblatt zur Leipz. lit. zeitung 1 jul. 1809, sp. 408.

Dye frech vnd die still. Unter einem holzschnitte folgt die erschrift: Item hie nach volgt ein gar ser kürcz weiliger krieg n einer frechen vnd eyner stillen frauen den dan einer an r want aussen zu loset pis zu ende des krieges. Anfang:

Eynest gap mir mein sin den rat Das ich ging aus spacziren spat Ein enge ges wart mir bekannt Da schleich ich durch zu einer want Do ich erhort zwey weibes bild.

# Schluß bl. 8:

Merck auff ir schu von erst das wist
Man kent bald wol was ein ganß ist
Pleckender hals geferbte wang
Machen manchem die zen so lang
Das sie im illgern nacht vnd dag
Pis er zu ir sich reiden mag
Ich sag dir hut dich mein pfert sletdich
Deuchstu dich noch so meisterlich
Auch welche iunge dirn ir er
Behüten wel vor falscher ler
Die selb weit von einr sülchen ker
Das spricht hans folcz barwierer.

Ein exemplar aus des freiherrn von Meusebach sammlung der k. bibliothek in Berlin, Z 2903. 8 blätter in 8 ohne natur, rückseite des letzten leer. Z 4263 ist dasselbe geht. Fehlt bei Panzer.

Der freiheit. Das gedicht steht wie der kargenspiegel in mitte zwischen spruch und drama. Im inhalte steht es ir nahe dem st. 63. Herausgegeben von W, Wackernagel

bei Haupt 8, 530. Vgl. W. Wackernagels deutsches leseb. 4, 220.

Von einem Füller. 6 blätter; letzte seite leer. Meusels bibl. mag. 4, 120. Eschenburgs sammlung s. 63. Will Nopitsch 5, 343. Ich gebe es hier nach dem alten drucke in dem Hamburger sammelbande; dort sind es jedoch nur 4 blätter, deren letzte seite leer ist.

## Von eynem Füller.

ICh wunder offt in meinem mut Des sauffenshalb das mancher dut Wie eß doch einem mug ensprossen Ich meint er solt alls das hin flössen Do leib vnd sel von narung hot So mancher schwal stet durch yn got Was meistu mit du truncken polt Wer wenstu der dir drum sey holt So du dich fülst an vnter loß Vnd dar pey host kein zil noch moß Dan daß du sitzt vnd gröltzt vnd speist Dir vnwült köpelst fartzst vnd scheist Dir treufft die naß rinnen die augen Und keüst ein drek mit löffel saugen Czittern die hend schlottert der kopff Dir piterts maul dir dünst der schopff Pfupfert der arß vnd stinckt dirß maul Vnd pist so studt vol vnd so faul Daß du kein mensch noch sich dich weist Vnd ligst auff deinem wanst und dreist Kecht alß ein ku die kelbern wil Noch seufstu ymer zu an zil Daß dir stet auß seurt speis vnd wein Wie möcht ein föller saw gesein Gantz vnuerstendig allenthalb Vnd seugst am trinckgeschir wy ein kalb Daß stets am euter ligt der kü So wol schmeckt dir die reben brü Machst mer wein zu wasser ein ior Dan got auff einer hochzeyt hie vor Waßer zu wein noch nye gemacht Wan du dreibst eß an tag vnd nacht Seufst mit dein zech geseln all frist Daß du des vngeltz wol frey bist

Vnd hast das zilmoß stet an augen Dir wart dein kopff nie tag mit laugen Gewaschen all dein zung mit wein Deß wee der armen selen dein Die eß an zweyfel wol mag an \* den Wer sie so offt nit vntter gestanden So sulch groß platzregen synt kumen Oder nicht auff die penck geklunen \*\* Nochthet nit schwymen kunt so wol Wann du dein kötz seuffest so vol Sie wer vor zehen iarn ertruncken When sol von dir icht guts beduncken Czu zeithen so du sitzst beym wein So nymstu rein all kuntschafft ein Vnd meinst man hab auff dich kein schew Do machstu erst vil vngelucks new Durch dein verflucht vnd falsch an bringen Gets aber nit noch deim gedingen Dannoch mustu die kinder zihen Dem forteil kanstu hart entphlihen

Czu augspurg einß nachts geschach Das ich eim truncken eilthe nach Czu einem rörbrun mit eim kasten Allß er sich daran leyt zu rasten Czoch er sein vnuernunfft herfur Ein brun zu han ich hat mein spur Vnd mein stund ich noch do vnd wart Er wer von dannen kumen hart Wan alß der kast vol wassers war Vnd bey ym auff die füß ran dar Het er ein eydt geschworen do Er pruntzet ymer starck also Vnd flucht vnd schwur drum sam ein heiden Bey dreissig oder firtzig eyden Er het nit halp so vil getruncken Waß sol doch hie ymant beduncken Bey sulchen voln vnd truncken puben Solt einer mit wiln vmb gen ein graben So deucht ya doch in seinem sin Er leg am pasten mitten drin Kein gaß so weit auch nyndert ist

<sup>?</sup> anden.

geklumen.

Er treff vil eh ein hauffen mist Dan die schnur schlecht vnd eben pan

Noch einß ficht mich zu wunder an Wo sich ein prister weyß so schwach Das seines leibes obedach Nit mag geschrey noch wein gedulden Ich wil geschweigen das verschulden Der pösen eben pildung sein Vnd vber das sich setzt zum wein Vnd fult sich das man yn verspot Darmit man schent vnd lestert got So ider menglich auff yn haucht Vnd er sich seiner wird mißbraucht Das mir leicht nit zu vrteiln zimpt

Sunder hie werd weiter bestympt Von grober weyber trunckenheyt Ich mein das in der welde preyt Kein grausamer mer wunder sey Dan wo dye wont den leuten pey Vnd glotzt sam ein erstochner pock Begeyfert schleyer hemd vnd rock Vnd sitzt mit irem hor zu flogen Alß der sich durch ein zaun hab zogen Oder ein dornheck vnd zu krelt Sitzt sie dort rot vnd auff geswellt Vnd pfaust vnd plest ein rauch her fur Eß smeltzt einr vor der stubenn thür Daß weiß kert sye her fur in augen Duth mit dem kopff hin vnd her gnaugen Recht sam ein vber ladner wagen Wan sye dan recken wirt den kragen Redt wol einß armes langek ein wort Besprützt ein in eim winckel drot Ich schweig wie sye dar pey auß richt Manch weib vnd auff das ergst vernicht Vnd ist das pöst ich muß doch sagen Wer ir sunst heimlich drein mag dragen Vnd in der full ein panckhart macht Deß hat der man schir grug gelacht Mir zimbt lecht weitter nit zu rennen Dan got gib inf selbs zu erkennen Das wünsch ich yn vnd pessers mer Also spricht hans foltz barbirer.

Gedichte von Hans Folcz abgeschrieben aus dem in der bliothek zu Wolfenbüttel befindl. Bande, welcher diese in kl. 80 nzeln gedruckten Stücke enthält, und von Hrn Langer in Meuls Histor. Liter. Bibliogr. Magazin, B. IV, S. 118—132 behrieben ist. Das original dieser sammlung ist vielleicht der ten bei l beschriebene mischband. Schreibung und wortformen odernisiert. Kleiner band, von Eschenburg geschrieben, später besitze des herrn von Nagler, jetzt in der k. bibliothek in relin. Pischons denkmähler 2, 179. Inhalt:

- S. 1. Von einem Köhler, der sein Weib, eines Goldhmieds Weib u. seine Magd schlug. Meusel 4, 120. Anfang: Zu Köln ein junger Goldschmied saß, Der neulich ehlich worden was.
  - S. 7. Der neue güldene Traum. Anfang: Eins Nachtes ungefähr sich macht', Daß ich an mein' Liebste gedacht.
- 3. S. 20. Von allem Hausrath. Hagens museum 2, 321. ifang:

Welch Arm sich zu der Eh' will lenken, Soll sich allweg' vor wohl bedenken.

4. S. 36. Von einem könig in Frankreich. Anfang:
In Frankenreich ein König saß,
Der eines solchen sich vermaß.

Schluß s. 46:

Nehmt an des Königs Tochter Lehr'; Also spricht Hans Folcz Barwirer.

S. 47. Von einem Buhler. Anfang:

 O junger Mann, bedenk deinn Stand;
 Ob du nicht werden willst geschandt.

Schluß s. 56:

Und wohn'n in Freuden immermehr; Also spricht Hans Folcz Barwirer. 1498.

6. S. 57. Drei Weiber, die einen Borten fanden. Anfang: Auf einem Weg' drei Frauen fein Fanden ein'n Borten alle drei.

Schluß s. 62:

So will ich kein's errathen mehr; Also spricht Hans Folca Barwirer. S. 63. Von einem Füller. Anfang:
 Mich wundert oft in meinem Muth
 Des Saufens halb, das Mancher thut.

#### Schluß s. 72:

Das wünsch' ich ihn'n und Bessers mehr; Also spricht Hans Folcz Barbirer.

8. S. 73. Der Bachen-Dieb. Anfang:
Ein Bau'r in einem Dorfe saß,
Der ein's Reichen Gevatter was.

#### Schluß s. 78:

Als um die göttlich' Lieb' und Ehr'. Also spricht Hans Folcz Barwirer.

9. S. 79. Von einem Kuh-Diebe. Hagen, mus. 2, 318. Anfang:

Am Rheinstrom einst vor Mitternacht Ein Dieb sich insgeheim ausmacht'.

#### Schluß s. 84:

Manch Mann litt nicht so größ' Beschwer. Also spricht Hans Folcz Barwirer.

10. S. 85. Die gedichtete Beichte. Anfang: Ich kam einst an ein'n heimlich'n Ort, Wo ich ein Mannsbild beichten hört.

## Schluß s. 94:

Dann, Herr, gieb uns zum Guten Kehr! Also spricht Hans Folcz Barwirer.

11. S. 95. Von der Juden Messias. Anfang: Im Schlesierland' in einer Stadt Ein Jud' die schönste Tochter hatt'.

## Schluß s. 104:

Darum sich jeder noch bescheer. Also spricht Hans Foltz Barwirer.

12. S. 105. Dreyer Bauern Frage. Meusel 4, 121. Anfang: Drei Bauern bei einander saßen, Die dreier Fragen sich vermaßen.

## Schluß s. 110:

So g'schiehts von andern selten mehr; Also spricht Hans Folcz Barwirer.

13. S. 111. Ein neu Lied in Prenbergers thon Hanß Folcz barwirer. Anfang:

Als sich der May Vhd auch die lichte Sommerzeit.

Schluß s. 116:

Willst du dort ewig-seyn erfreut, Zum Himmel werden jngesind.

Geschichte von dreien studenten, die um eine allerschönste n buhlten s. puolschaft.

Von allem hausrot. 8 bl. 8, sign. A. Fehlt bei Panzer. el, bibl. mag. 4, 120: Ein in reime gebrachtes verzeichnis zu jener zeit nöthigen hausraths, wo manche itzt unbet gewordene benennungen zum vorschein kommen. 8 blätter. enburgs sammlung s. 20. K. bibliothek in Berlin, Z 4267. hing im museum für altdeutsche litteratur und kunst 2, 321. r abdruck in Waldaus neuen beiträgen 2, 160 ff. Will tsch 5, 343. Ungenau in Götzs Hans Sachs. Nürnberg, . 4, 152. Eine umarbeitung schrieb Hans Sachs am 10 deer 1544: der gantz haußrath, bey drey hundert stücken, so fährlich in ein jedes hauß gehöret. 1, 4, 330. Büsching a. a. o. 19ebe das stück hier aus dem Hamburger sammelbande.

#### Von Allem hausrot.

WEIch armer sich zu der ee wil lencken Solt sich alweg vor wol bedencken Was man als haben mus inß hauß Des ich ein teil wil ecken auß

Von erst zirt man die stuben gern
Peyd zu der noturfit vnd zu ern
Dar in man nit geroten kan
Stul penck vnd sidel muß man han
Dischtuch zwehel vnd facilet
Gißfas handpeck vnd kandelpret
Flaschen kandeln zu pir vnd wein
Kopfi krauß vnd glaß zu schenken ein
Stutz pirglas ein pecher dar bey
Welchß man bedarf das eß do sey
Kuelkessel mischkandel gispeck
Schusselring waschpurscht glasdeck
Loffel saltzfas ein fligen wedel
Prieff an die want vnd ein loßzetel

Prot keß saltz vnd schmaltz zu vor an Allerley fisch mancherley fleisch Und kuchen speiß wie sich die heisch Von arbeis reis hirs kern vnd linsen Dar mit man stet dem pauch muß zinsen Auch sint zu der narung nit fel Heid gerst habern vnd weitzen mel Von kreutern kol mangolt vnd penet Salat vnd weß man sich gewenet Knoblach aschlach zwiffel vnd kren Senff salsen retich alls ich when Huner enten gens fogel vnd tauben Klein fogelin dar von zu clauben Peid zam vnd wild auch speck vnd eyer Wan man gar hart geret der zweyer Keßkorp protkorp ein haffen pant Rotruben hat man ir gewant Von weichsel vnd weinber latwergen Noch einß kan ich nit wol verpergen Ein puchs mit allerley spetzerey Dar mit man gilpt fisch fleisch vnd prey Und was man schleckhaffts haben wil Hie mit sey der ding auch ein zil

Vort ich in die schloff kamer schleich Wer dan ein pet hot sensst vnd weich Der rut des nachtes vil dester pas So yn nit irt dis oder das Ein spanpet vnd ein strosack dirn \* Do offt die meus aus hecken in Kuß polster leilach decklach deck Ein deckpet wo das alls nit kleck Peltzdeck schalaun vnd golter mit Ein himel drob wo es ist sit Nachtschuch nacht hauben zimen auch Wer dar an spart der ist ein gauch Leuchter pruntz scherben sint auch gut Truhen kisten dar ein man dut Hemd wames kitel peltz vnd schauben Sock zipfel haret hut vnd hauben Gurtel peutel tasche vnd pruch Wuschtucher neser vnd hentschuch Gewantkelter leden pulpit

<sup>&#</sup>x27; ? drin.

Und ethich pucher zimen mit
Rock mentel kappen was der ist
Noch sumer vnd nach winters frist
Und was sust in den truhen steckt
Lebkuchen latwergen confeckt
Ich weig \* was ist non silber geschirn
Die manchen im haus nit fast irn

Darnach was als gehort ins pad
Ein kruck mit laugen ist nit schad
Padsack padswam ein heris tuch
Welchs man darff das man es hersuch
Schamel padfleck padlach padpeck
Strel padhut kosten das man leck

Vort ich mich in den keller mach Ob nit ein truncklin folg hernach Im keller darff man manch zupuß Wein pir kraut ruben opffel nuß Pirn kuten kesten nespeln gleich Nach dem einer arm ist oder reich Ein saure milch zu dem geproten Kan man pein gesten hart geroten Und vil geschlex das man ein macht

Nun nempt des keller zeuges acht Faßporer kuner zapffen hannen Stentner drichter flaschen kannen Wein later weinleger hebrigel Wein seil probirkraus ein lichtdigel Wein ror damhader vnd dammesser Wan nicht verrun es wer vil pesser Ich mein man det im sunst wee gnug Mit sweffel vad auß dem milch krug Senf weidasch eyerclar vnd thaen An waß man thut mit wasser zwahen Und wie sein weiter zimpt zu warten Mit gesaltzen speck mit sweinen swarten Mit susser wirtz mit glater smir Do von nichts ist befollen mir Dan das man auff sech in alln ecken Mit zangen klupfeln vnd fab decken Und alle meß geschir sein verhanten

<sup>\* ?</sup> sweig was ist von.

Untersets schusel spunt vnd stanten Der man hart eins geraten kan Ob man an nicht will mangel han

Hie mit ich aber weiter sinck Zu melden sunst gemeine dinck Holtz koln spen scheiter axt vnd peil Anhaw schrothack schlegel vnd keil Porer vnd negbor darff man wol Wer anders etwas bessern sol Schnitmesser schnitzer hamer zangen Negel ein zu schlan vnd raus zu langen Ein seg ein hobel zimpt dar pei Wil man entlehens wessen frei Man darff auch leitern schauffeln hawen Schaff wannen zuber do die frawen Deglich ein dewen knortzen vnd sudeln Waschen pauchen laugen vnd prudeln Waschstock waschtrock multer pleul Garnrocken haspel stranck vnd kleul Scher eel nodel fingerhut zwirn Fogel hunt katzen knecht vnd dirn Marckorp drackorp marcksack karnir Gollicht vnd wachslicht an die wir Des nachts mit nicht vnß kun geregen Swert messer spis protmesser degen Streithack wurffpeil knutel vnd stangen Do allerley an werd gehangen

An was man auff die poden leckt
Das von mir pleipt vn auß geeckt
Und man zu rossen haben muß
Und in die gerten manch zu puß
Welchs man den reichen alls zu mist
Do von mein meinung hie nit ist
Auch was ides hantwerck bedarff
Sulchs zu ertzeln wer mir zu scharff
Von idem sein recht zu gehor
Dar mit ich gar vil zeit verlor

Dan so das weib mit eim kind get Graw vnd vnteuen ir zu stet Wirt swer verdrossen schluchtisch treg Wer glaupt das sie trit ein nit weg Hoer dan vor zwen oder drey Und gewint so manchen glust dar pey
So die gepurt dan nehet herzu
Plauff pald das man ir zurichtung thu
Mit kauffen was das kint bedarff
Das offt eim armen ist zu scharff
Ein strosack wigen pant ein wigen
Kan man hart in ein ecken schmigen
Eß nympt die halben stuben ein
Solt man drum vngearbeit sein
In die kamer ein wigen panck
Dar auff sich hept das nachtigal gesanck

So dan das weib geperen sol Erst wirt der man gepeiniget wol Mit eiln heist man in holln die ammen Dan ruff den nachpewrin zu samen Das man dem weib ein bevstat thu Erst hat der man kein rast noch ru So lang pis man im pringt die mer Ob es ein sie sey oder ein er Und auff ein gefatern wiss zu sinnen Und zu der kintdauff leut gewinnen Und noch eim prister erst vm lauff Das man sich furder zu der tauff Ein padmulter ein wester hemd Das im alls vor der ee was fremd Kinds meid ludel ein schloterlein Milch musmel pfenlin mus do sein Ein furhang wo es ist der sit Weiwasser wurtz geweichts wachs mit Do man nechtlich mit kreutzt vnd ficht Wie es der man aus sint vnd dicht So muß darauff gen was drauff gehort Dar durch er denckt yo wer ich dort Gebesen do der pfeffer wechst Do ich den hantschlag der zu nechst Ich wir dar durch hart kumen her Was sol ich weiter sagen mer Erst hebt sich grisgramen der zen Im gipt die kelnerin zu versten Gib her der frawen zimpt kein pier Das man zum ersten weisen schier Ein mos weinß pring wan sie ist swach Und meint ir schicken gut gemach Do gent zwen pfenig vngeltz do hin

Und einr alls pald dem wirt zu gewin An waß er vms keswasser geit Und waß gefix mer im wein sust leit Die gesuntheit die ich dar in spur Wein \* ich drunck sie ein pir der fur Es wer fileicht nohet alls gut Hat dan der man kein hinter hut So plauff pald zu den vngetaufften Yo wan in fier peim har flux raufften Er kem sein gar vil leichter zu Plauff swer die losung morgen fru Do mocht dem teuffel erst vor grawen Es hilfft kein hintern orn krawen Rock mentel kapen gen do hin Ich sweig des werckzeugs wan ich pin Sein dreu iar inen worden eben Yn ydem drey losung zu geben Zwo den iuden eine den hern Alß das noch mancher mag bewern Wan solt der jud mir fler pfund leihen Must ich mich zwolfer wert verzeihen Und was fro das es dar pey pleib Ob er den wucher auch beschreib Do weiß ich nit zu sagen van Und mein er sech mich dar fur an Das er der mu gleich wol geriet Nun peit es hat kein end noch niet Freu dich der zins get auch do her Sug yn an yder hant ein per Das yms plut auß den negeln drung Er meint das im vil pas gelung Das jar get hin der zinß der rut Doch ist ein haus wirt offt so gut Das er nit mer nympt dan do ist Porgt im des andern lenger frist Ydoch thun sie in vberschneln Dan kurtz ich warn all arm geseln Flihen gros zins er wechst deglich Und macht man nur die wirt mit reich Der mancher ein gewissen hot Ein gans kem von eim wolf als drot Wo pleipt den meid vnd knechtz lan Die in vor allem ding weln han

Nun dar ich will des ends mich fleissen Ee es sich weiter ein werd reissen

Dar vm von der marterg nit mee Dan welch arm gesel stell in die ee Mag er so lerne zu vor an Schreiben vnd lessen wer das kan Dem get vil sach dest leichter zu Dan lern ein hantwerck was er thu Dar mit man sich bege mit ern Und weib vnd kint mit wiß zu nern Und dien getreulich wo er sey Im want der nutz zu lest selbß pey Und wie es ge auff oder ab Das er ein weil gewandert hab Um das er etwas pring zu lant Das sust do heim ist vnbekant Wan mancher mit eim stuck auff kumpt Das im hin fur sein leptag frumpt

Darnach rot ich den dirn des gleichen Weln sie armut vnd schand entweichen So hab albeg ir tzuflucht Zu warer scham vnd steter zucht Gewen sich nit pey zeit an wein Noch zu genesch wie das mug sein Zich sich nit schluchtisch sey nit faul Und laß kein pos wort auß dem maul Flich spotred vnd all pos noch klenck Das man nit ergerß auff sie denck Und fleiß zu kochen sich alltag Das nicht der schaur peym herd erschlag Dan welche wol ein kauffen kan Und kocht das man genug hat dran Und ordet all sach wol im haus Und dregt nit merlin ein vnd aus Die folgen meiner treuen ler Und dancken hans foltz harbirer.

Histori vom pfarrer im loch s. pfarrer.

Ein hübsch history von eyner ebrecherin wie sich mit mancherlei hübscher antwort beschönet. 6 bl. signiert. Rückseite des ersten und letzten bl. Nopitsch 5, 344. Fehlt bei Panzer. K.

4270. J. G. Büsching in Hagens museum 2, 322. R. Marg-aff s. 33. Pischons denkm. 2, 179. Anfang:

Eynest eyn reycher pawrß man was, Der in eym marckt mit hawse sas.

Schluß:

So ich ein pessers fur her ker. Also spricht Hans Foltz barwirer.

History vom römischen reich s. ystori.

Von einem faulen hurensohn der drei Juden bescheiß u. s. w. ürnberg, 1479. 4. Exemplar in München.

Die pehemisch irrung. Gedruckt 1483. 8 blätter in kl. 8. l. isching im altd. museum 2, 319. Langer in Meusels hist. litt. bl. magazin 4, 121. Panzer in den zusätzen zu den annalen 49 und Will Nopitsch 5, 343 beschreiben diesen druck. hluß:

Darum so müßen sie sein die So von got treflich thun ab ker Spricht von Moßpach doctor günther.

Folz hat sonach vermuthlich den erbaulichen traum Güners in reime gebracht.

Von der Juden Messias. 6 blätter im druck. Meusels bibl. tgazin 4, 121. Eschenburgs samml. 2. 95. Will Nopitsch 5, 3. Ich gebe es hier nach dem Hamburger alten sammelbande.

#### Von Der Juden Messias.

IM schlesiger land in einer stat

Bin iud die schonsten tochter hat
An des iuden hauß hinten noben
Czwey fenster gen ein ander sohen
Das ein waß auß einß cristen kameren
Dar in ein studenten det iameren
Die tochter in eim solchen standt

Bit ir sich redeß vaterwant

ich sie der sach sich geleichten peydt

auf er zu ir schleich

Merwenden sich m.eim nern van maak wol versten ranger wart

# Anmerkungen.

Deß sie dan wart erschrecken hart Der student sprach gehab dich wol Der sach ich wol begegen sol Darumb so gib an zeigung mir Deinß vaters kamer and thuß schier Das thet die tochter er schid ab Eim schreiner er ein rör fur gab Vnd als das selbig was gemacht Der student aber bey der nacht Wie vor hin zu der tochter steig Schuff vor sein sach vnde die neig Des ersten schlaß waß hin gerückt Er sich vnter ein palcken puckt Do er mit seinem ror zum peth Des juden wol ein reichen deth Durch welchs ror er reden wart Abraham trauter vater zarth Vnd du sara die hausfraw sein Merckt eben auff die rede mein Got lest euch peiden sagen daß Den wahrhafftigen messias Dein tochter heint entpfangen hot Vnd ist dar mit gottes gepot Das euer keins nyt frag dar pey Von wan diß hoch gepurt vort sey Sunder ob ir deß nit wert glauben Wirt euch got eren vnd seld berauben Vnd alß euer geschlecht verdammen Nun dar in gottes namen amen Sprachen sie peid gelopt sey got Der vnß so hoch versehen hot Der student sprach schlofft vnd pfleget ru Vnd secht mit fleiß der tochter zu Auff das euch hie vnd dort geling Vnd euch auch nutz dar von entspring Vnd allem iudischem geschlecht Das lang gewesen ist verschmecht Secht das wirt alles herschen gar Heidnischer vnd der cristen schar Dar mit enpfil ich euch dem hern Hie mit er gar still ab wart keren Sie retten lang von disen sachen Alls sie morges aust gunden wachen Sie in der dochter kamer kamen Die sie dan hart schlassen vernamen

Wan erst der student was dar von Het sie piß dar nit schloffen lan Doch het er ir dar bey geseyt Ob sie groß er würd an geleyt Das solt sie gütlich lan gescheen Wan er sich nun mer het versehen Alß pald zu ir nit kumen wider Biß sie des kindes keme nider Nun abraham der vater alt Ließ do erscheinen sein gewalt Durch den schulklopfer das er schier Auff brecht der eltsten iuden vier Mit den wart schnel haben rot Dardurch vmbging ein sulch gepot Das man der synagog samnung Do precht zu samen allt vnd iung Dar noch der eltest sich an leit Vnd fur den almamorr hin schreit -Vnd hub mit grosser andacht an Liebs volck ee ich euch las verstan Diß newe sach so lost vor nit Czu singen got ein lobe lyth Secht do hub sich ein suchs heuln Dar ein die hunt begunden peulen Mit sulchem scheutzlichem gepern Als ob sie all vol teufel weren Vnd do diß wütent grausam geschrey Ein end genam vnd man dar pey Ein stillung menglich pot zu han Do fing der rabi wider an O auß er weltes folck des hern Das er nun dalast wil gewern Vnserß langen geschreiß vnd pit Vnd noch so gar verlossen nit Deß sey ewig gelobt der sam Des ersten vaters abraham Der nun auff diß mol wirt beteut Pey vnserm abraham noch heut Der ytz do gegen wertig stat An den der her geleget hat Sein gnad vnd im verkundt dyße nacht Das messias mensch ist gemacht In der einigen tochter sein Der vnß erloßen wirt von pein Der aller pösten goym rach

Dar zu vor aller heiden schmach Vnd wirt vnß furen in das lant Das in der schrifft offt ist genant Do wir mit dem leuiatan Vnser groß wirthschafft werden han Mit dem schorhaber vnd der genß Do werd wir haben ein gedenß Mit fressen schramen vnd mit lauffen Vber den pach die milch zu sauffen Die mit dem honig vermischet ist Des wirt noch sein ein kurtze frist Darumb singet noch ein lob gesangk Czu sagen got preiß er vnd danck Jo erst hub sich das grost geschrey Vnd waren die stim so mancherley Mit schreien ruffen heulen vnd singen Das alleß volck hin zu wart dringen Czu fragen waß yn wer scheen Do sprachens ir werd kurtzlich sehen Was vnser grosse freud betewdt Eß sein dan juden auch nit leut Nun als die teuflisch freud sich endt Vnd vder man sich heim wertz went Die eltsten juden aber sich Wurden gedencken fleisseglich Wie nun furter zu halten wer Die dochter das die gotlich er Ich würd geunert in keim wandel Do ward ettracht ein sulcher handel Das man ir macht ein neuß gamach Stub vnd kamer welcher obdach Waren von der kostlichsten lasur Mit gulden sternen clar vnd pur Die went von grun in grun gezirt Mit manchem plumen durch florit \* Die penck mit pölstern vberlegt Vnd grunen samat gar bedeckt Die erd mit seyden golte \*\* en war Czu ringß vm vber preytet gar Die petstat vnd gestül zyppressen Mit gulden stücken pantz vm messen Do das alles was zu bereyt

<sup>\* ?</sup> floriert.

<sup>\*\*</sup> Ein buchstab durch eine motte ausgefreßen. ? goldenvar.

Erst wart ir offenlich geseyt Von den gelertsten weysen vier Das alle diße wird vnd zier Allein gemacht wern ier zucht Vnd zu vor auß der hohen frucht Die got in iren leib deth sencken Daß mocht sie ynniglichen gedencken An iren stoltzen schreiber zart Das sie von hertzen setiffizen wart Vnd in ein tiffe amecht sanck Das sie nun auff neun menet lanck Sein muste kümerlich enpern Nun weiter die ding zu ercklern So pflag man ir mit tranck vnd essen Wer ein furstin zu tisch gesessen So wer ir kaum also gepflegen Vnd so sie sich zu pet wolt legen So traten alweg zwen das spor. Ir mit zweyen stabkertzen vor Vnd het drey junckfrawen vnd ein knecht Jr stet zu allen hendeln gerecht Doch was ir gröstes vngemach Das sie deb schreibers nümer sach Des letzen sie liber hört lesen Dan wern der meid noch drey gewesen Nun das laß wir itz also bleiben Man wart in alle indißheit schreiben Das man der ding wer in gedenck Do wurden vber kostlich schenck Auß aller judischeit ir pracht Von den sie alle zeit gedacht Ach das die halp het der student Und ich dar für in meiner hent Noch heint seinß stoltzen leibß ein trum Vnd schatzt man mich gleich noch so frum Wan sie sein stet gedeneken det Dan kurtz do ir gepurt sich necht Mit grossem we als andern frawen Und man das kindlein an wart schawen Do het es eins gelids nicht Alls man gemein an kneblin sicht Ob eß ein saw im ab het gepissen Mit wurtz vnd all her auß gerissen Oder wie im sunst wer gescheen Das weiß ich nit doch muß ich iheen

Das grösser klagen grein vnd prummen In alle iudißheit nie ist kumen Der dochter vater vnd mutter peid Verporgen sich vor grossem leid Vil tag vngessen vnd vntruncken Der student liß sich wol beduncken Wie an der dochter zu vor an Vnd an dem kind es auß wurd gan Der iuden cantum was gelegen Der student hat vor rats gepflegen Pev den öbersten in dem rat Dar durch man schnel schickt an die stat Das sie die dochter icht erwürgten Deß gleich vber das kint verpürgen Sagt sie auch han zu e genumen Wo anders sie dar von möcht kumen Des pot man in pey leib vnd gut Czu lan sie in der cristen hut Ob sie dar zu geb iren willen Also hilt man die sach in stillen Piß sie auß den sechß wochen kam Vnd sie der student offenlich nam Do thaufft man kindt vnd muter peid Dem schreiber wart geent alß leid Wan yn wart so grod schenck getan Dar sie sich wol genugten dran Der juden schant wart offenbar Auß rafftenß peyde part vnd har Schwurn fluchten liffen stetigs vmen Vater vnd muter an zu kumen Die hetes geren in stuck zu rissen Vnd mit den zenden gar zu pissen Was sol ich do von sagen mer Rß bleib den juden die vn er Vnd wart kein sach yn nie so schwer Ja solt es nit sein offenber Dar vm sich ider noch bescher Also spricht hanß voltz barbirer

Kampfgespräch des dichters mit einem Juden über den vorzug des judenthums und christenthums s. krieg.

Der kargen spigel. Nürnberg, 1480. Exemplar in München, wornach ich das stück hier einfüge. Gottsched, vorrath 1, 63 kennt diese ausgabe nicht. Er erwähnt das stück als 1474

chrieben, aber erst 1534 in 4 gedruckt. Er betrachtet es drama, wozu theils die dialogische form, theils die verchslung des titels kargenspigel mit kargenspil anlaß gegeben ven mag. Noch in spätern büchern wird daher ein kargenvon Folz aufgeführt z. b. in Erschs encyklopädie, von Peucer Lewald s. 169 f. Oder sollte neben diesem spruch noch ein uma ähnlichen inhalts existieren? Das Münchner exemplar zu anfang einen holzschnitt. Darauf folgt der titel:

Item von einem reichen kargen oder vngenugigen man der eins vastags einen armen zu haws lud welch peyd alls sie gassen mit ein ander einn krieg hetten welcher stant dem ewigen leben neher wer einer in grossem reichtum oder einer in grosser armut vn wie sie sich zu peyden seyten allerley hefftiger wort in frag vnd antwurt geprauchten

Dar vm so wirt dise red genant der kargen spigel Gedruckt von hansen folczen zu nürmberg barbirer Anno Dmnj Mcccc vnd im lxxx iare

An einem vastag das geschach
Das einem armen man zu sprach
Ein vngentigig reicher man
Das mittag mal mit im zu han
Des volgt der arm vnd do man gas
Der reich gem armen frag aus mas
Welcher stant hie doch angefer
Des himelreichs sicherer wer
Einr der in grossem reichtum swept
Oder der steet in armut lept

DER ARM

O reicher das hat vnterscheyt
Der himel ist vns alln bereyt
Du magst deins reichtums also wallten
Du pist ewig von got geschallten
Des gleich ein armer auch dar mit
Der nit sein armut willig lit
Sie mügen auch dar kumen peyd
Dar vmb so frag die vnterscheyd

Und gewint so manchen glust dar pey
So die gepurt dan nehet herzu
Plauff pald das man ir zurichtung thu
Mit kauffen was das kint bedarff
Das offt eim armen ist zu scharff
Ein strosack wigen pant ein wigen
Kan man hart in ein ecken schmigen
Eß nympt die halben stuben ein
Solt man drum vngearbeit sein
In die kamer ein wigen panck
Dar auff sich hept das nachtigal gesanck

So dan das weib geperen sol Erst wirt der man gepeiniget wol Mit eiln heist man in holln die ammen Dan ruff den nachpewrin zu samen Das man dem weib ein beystat thu Erst hat der man kein rast noch ru So lang pis man im pringt die mer Ob es ein sie sey oder ein er Und auff ein gefatern wiss zu sinnen Und zu der kintdauff leut gewinnen Und noch eim prister erst vm lauff Das man sich furder zu der tauff Ein padmulter ein wester hemd Das im alls vor der ee was fremd Kinds meid ludel ein schloterlein Milch musmel pfenlin mus do sein Ein furhang wo es ist der sit Weiwasser wurtz geweichts wachs mit Do man nechtlich mit kreutzt vnd ficht Wie es der man aus sint vnd dicht So muß darauff gen was drauff gehort Dar durch er denckt yo wer ich dort Gebesen do der pfeffer wechst Do ich den hantschlag der zu nechst Ich wir dar durch hart kumen her Was sol ich weiter sagen mer Erst hebt sich grisgramen der zen Im gipt die kelnerin zu versten Gib her der frawen zimpt kein pier Das man zum ersten weisen schier Ein mos weinß pring wan sie ist swach Und meint ir schicken gut gemach Do gent zwen pfenig vngeltz do hin

Und einr alls pald dem wirt zu gewin An waß er vms keswasser geit Und waß gefix mer im wein sust leit Die gesuntheit die ich dar in spur Wein \* ich drunck sie ein pir der fur Es wer fileicht nohet alls gut Hat dan der man kein hinter hut So plauff pald zu den vngetaussten Yo wan in fler peim har flux raufften Er kem sein gar vil leichter zu Plauff swer die losung morgen fru Do mocht dem teuffel erst vor grawen Es hilfft kein hintern orn krawen Rock mentel kapen gen do hin Ich sweig des werckzeugs wan ich pin Sein dreu iar inen worden eben Yn ydem drey losung zu geben Zwo den iuden eine den hern Alß das noch mancher mag bewern Wan solt der iud mir fier pfund leihen Must ich mich zwolfer wert verzeihen Und was fro das es dar pey pleib Ob er den wucher auch beschreib Do weiß ich nit zu sagen van Und mein er sech mich dar fur an Das er der mu gleich wol geriet Nun peit es hat kein end noch niet Freu dich der zins get auch do her Sug yn an yder hant ein per Das yms plut auß den negeln drung Er meint das im vil pas gelung Das iar get hin der zinß der rut Doch ist ein haus wirt offt so gut Das er nit mer nympt dan do ist Porgt im des andern lenger frist Ydoch thun sie in vberschneln Dan kurtz ich warn all arm geseln Flihen gros zins er wechst deglich Und macht man nur die wirt mit reich Der mancher ein gewissen hot Ein gans kem von eim wolf als drot Wo pleipt dan meid vnd knechtz lan Die in vor allem ding weln han

Nun dar ich will des ends mich fleissen Ee es sich weiter ein werd reissen

Dar vm von der marterg nit mee Dan welch arm gesel stell in die ee Mag er so lerne zu vor an Schreiben vnd lessen wer das kan Dem get vil sach dest leichter zu Dan lern ein hantwerck was er thu Dar mit man sich bege mit ern Und weib vnd kint mit wiß zu nern Und dien getreulich wo er sey Im want der nutz zu lest selbß pey Und wie es ge auff oder ab Das er ein weil gewandert hab Um das er etwas pring zu lant Das sust do heim ist vnbekant Wan mancher mit eim stuck auff kumpt Das im hin fur sein leptag frumpt

Darnach rot ich den dirn des gleichen Weln sie armut vnd schand entweichen So hab albeg ir tzuflucht Zu warer scham vnd steter zucht Gewen sich nit pey zeit an wein Noch zu genesch wie das mug sein Zich sich nit schluchtisch sey nit faul Und laß kein pos wort auß dem maul Flich spotred vnd all pos noch klenck Das man nit ergerß auff sie denck Und fleiß zu kochen sich alltag Das nicht der schaur peym herd erschlag Dan welche wol ein kauffen kan Und kocht das man genug hat dran Und ordet all sach wol im haus Und dregt nit merlin ein vnd aus Die folgen meiner treuen ler Und dancken hans foltz harbirer.

Histori vom pfarrer im loch s. pfarrer.

Ein hübsch history von eyner ebrecherin wie sich die so mit mancherlei hübscher antwort beschönet. 6 blätter mit M signiert. Rückseite des ersten und letzten blattes leer. 8. Will Nopitsch 5, 344. Fehlt bei Panzer. K. bibliothek in Berlin, 4270. J. G. Büsching in Hagens museum 2, 322. R. Marg-raff s. 33. Pischons denkm. 2, 179. Anfang:

Bynest eyn reycher pawrß man was, Der in eym marckt mit hawse sas.

Schluß:

So ich ein pessers fur her ker. Also spricht Hans Foltz barwirer.

History vom römischen reich s. ystori.

Von einem faulen hurensohn der drei Juden bescheiß u. s. w. ürnberg, 1479. 4. Exemplar in München.

Die pehemisch irrung. Gedruckt 1483. 8 blätter in kl. 8. l. üsching im altd. museum 2, 319. Langer in Meusels hist. litt. bl. magazin 4, 121. Panzer in den zusätzen zu den annalen 49 und Will Nopitsch 5, 343 beschreiben diesen druck. :hluß:

Darum so müßen sie sein die So von got treflich thun ab ker Spricht von Moßpach doctor günther.

Fols hat sonach vermuthlich den erbaulichen traum Güners in reime gebracht.

Von der Juden Messias. 6 blätter im druck. Meusels bibl. tgazin 4, 121. Eschenburgs samml. s. 95. Will Nopitsch 5, 3. Ich gebe es hier nach dem Hamburger alten sammelbande.

#### Von Der Juden Messias.

IM schlesiger land in einer stat
Ein iud die schonsten tochter hat
An des iuden hauß hinten nohen
Czwey fenster gen ein ander sohen
Das ein waß auß einß cristen kameren
Dar in ein studenten det iameren
Die tochter in eim solchen standt
Mit ir sich redeß vnterwant
Piß sie der sach sich geleichten peydt
Nachtß er in die zwey fenster leidt
Ein pret darauff er zu ir schleich
Wes sie do vnterwunden sich
Do predig man eim narn van
Ein weiser magß sunst wol verstan
Dan das die tochter schwanger wart

ANMEIO-Des sie dan wart erschrecken hart Der student sprach gehab dich wol Der sach ich wol begegen sol Darumb so gib an zeigung mir Deins vaters kamer and thus schier Das thet die tochter er schid ab Eim schreiner er ein rör fur gab Vnd all das selbig was gemacht Der student aber bey der nacht Wie vor hin zu der tochter steig Schust vor sein sach vnde die neig Des ersten schlaß waß hin gerückt Er sich vnter ein palcken puckt Do er mit seinem ror zum pelh Des juden wol ein reichen deth Durch welchb ror er reden wart Abraham trauter vater zarth Vnd du sara die haußfraw sein Merckt eben auff die rede mein Got lest euch peiden sagen daß Den wahrhaffligen messias Dein tochter heint entpfangen hot Vnd ist dar mit gottes gepot Das euer keinß nyt frag dar pey Von wan din hoch gepurt vort sey Sunder ob ir den nit wert glauben Wirt euch got eren vnd seld berauben Vnd all euer geschlecht verdammen Nun dar in gottes namen amen Sprachen sie peid gelopt sey got Der vnB so hoch versehen hot Der student sprach schlofft vnd pfleget ru Ynd secht mit fleiß der tochter zu Auff das euch hie vnd dort geling Vnd euch auch nutz dar von entspring Vnd allem iudischem geschlecht Das lang gewesen ist verschmecht Secht das wirt alles herschen gar Heidnischer vnd der cristen schar Dar mit enpfil ich euch dem hern Hie mit er gar still ab wart keren Sie relten lang von disen sachen Alls sie morges auff gunden wechen Sie in der dochter kamer kamen Die sie dan hart schlassen vernamen

Wan erst der student was dar von Het sie piß dar nit schloffen lan Doch het er ir dar bey geseyt Ob sie groß er würd an geleyt Das solt sie gütlich lan gescheen Wan er sich nun mer het versehen Alß pald zu ir nit kumen wider Biß sie des kindes keme nider Nun abraham der vater alt Ließ do erscheinen sein gewalt Durch den schulklopfer das er schier Auff brecht der eltsten juden vier Mit den wart schnel haben rot Dardurch vmbging ein sulch gepot Das man der synagog samnung Do precht zu samen allt vnd iung Dar noch der eltest sich an leit Vnd fur den almamorr hin schreit Vnd hub mit grosser andacht an Liebs volck ee ich euch las verstan Diß newe sach so lost vor nit Czu singen got ein lobe lyth Secht do hub sich ein suchs heuln Dar ein die hunt begunden peulen Mit sulchem scheutzlichem gepern Als ob sie all vol teufel weren Vnd do diß wütent grausam geschrey Ein end genam vnd man dar pey Bin stillung menglich pot zu han Do fing der rabi wider an O auß er weltes folck des hern Das er nun dalast wil gewern Vnserß langen geschreiß vnd pit Vnd noch so gar verlossen nit Deß sey ewig gelobt der sam Des ersten vaters abraham Der nun auff diß mol wirt beteut Pey vnserm abraham noch heut Der ytz do gegen wertig stat An den der her geleget hat Sein gnad vnd im verkundt dyße nacht Das messias mensch ist gemacht In der einigen tochter sein Der vnß erloßen wirt von pein Der aller pösten goym rach

Dar zu vor aller heiden schmach Vnd wirt vnß furen in das lant Das in der schrifft offt ist genant Do wir mit dem leuiatan Vnser groß wirthschafft werden han Mit dem schorhaber vnd der genß Do werd wir haben ein gedenß Mit fressen schramen vnd mit lauffen Vber den pach die milch zu sauffen Die mit dem honig vermischet ist Des wirt noch sein ein kurtze frist Darumb singet noch ein lob gesangk Czu sagen got preiß er vnd danck Jo erst hub sich das grost geschrey Vnd waren die stim so mancherley Mit schreien ruffen heulen vnd singen Das alleß volck hin zu wart dringen Czu fragen waß yn wer scheen Do sprachens ir werd kurtzlich sehen Was vaser grosse freud betewdt Eß sein dan juden auch nit leut Nun als die teuflisch freud sich endt Vnd yder man sich heim wertz went Die eltsten iuden aber sich Wurden gedencken fleisseglich Wie nun furter zu halten wer Die dochter das die gotlich er Ich würd geunert in keim wandel Do ward ettracht ein sulcher handel Das man ir macht ein neuß gamach Stub vnd kamer welcher obdach Waren von der kostlichsten lasur Mit gulden sternen clar vnd pur Die went von grun in grun gezirt Mit manchem plumen durch florit \* Die penck mit pölstern vberlegt Vnd grunen samat gar bedeckt Die erd mit seyden golte \*\* en war Czu ringß vm vber preytet gar Die petstat vnd gestül zyppressen Mit gulden stücken pantz vm messen Do das alles was zu bereyt

<sup>\* ?</sup> floriert.

<sup>\*\*</sup> Ein buchstab durch eine motte ausgefreßen. ? goldenvar.

Erst wart ir offenlich geseyt Von den gelertsten weysen vier Das alle diße wird vnd zier Allein gemacht wern ier zucht Vnd zu vor auß der hohen frucht Die got in iren leib deth sencken Daß mocht sie ynniglichen gedencken An iren stoltzen schreiber zart Das sie von hertzen setifitzen wart Vnd in ein tiffe amacht sanck Das sie nun auff neun menet lanck Sein muste kümerlich enpern Nun weiter die ding zu ercklern So pflag man ir mit tranck vnd essen Wer ein furstin zu tisch gesessen So wer ir kaum also gepflegen Vnd so sie sich zu pet wok legen So traten alweg zwen das spor Ir mit zweyen stabkertzen vor Vnd het drey iunckfrawen vnd ein knecht Jr stet zu allen hendeln gerecht Doch was ir gröstes vngemach Das sie deß schreibers nümer sach Des letzen sie liber hört lesen Dan wern der meid noch drey gewesen Nun das laß wir itz also bleiben Man wart in alle judisheit schreiben Das man der ding wer in gedenck Do wurden vher kostlich schenek Auß aller iudischeit ir pracht Von den sie alle zeit gedacht Ach das die halp het der student Und ich dar fur in meiner hent Noch heint seins stoltzen leibs ein trum Vnd schatzt man mich gleich noch so frum Wan sie sein stet gedeneken det Dan kurtz do ir gepurt sich necht Mit grossem we als andern frawen Und man das kindlein an wart schawen Do het es eins gelids nicht Alls man gemein an kneblin sicht Ob eß ein saw im ab het gepissen Mit wurtz vnd all her auß gerissen Oder wie im sunst wer gescheen Das weiß ich nit doch muß ich iheen

Das grösser klagen grein vnd prummen In alle iudißheit nie ist kumen Der dochter vater vnd mutter peid Verporgen sich vor grossem leid Vil tag vngessen vnd vntruncken Der student liß sich wol beduncken Wie an der dochter zu vor an Vnd an dem kind es auß wurd gan Der iuden cantum was gelegen Der student hat vor rats gepflegen Pey den öbersten in dem rat Dar durch man schnel schickt an die stat Das sie die dochter icht erwürgten Deß gleich vber das kint verpürgen Sagt sie auch han zu e genumen Wo anders sie dar von möcht kumen Des pot man in pey leib vnd gut Czu lan sie in der cristen hut Ob sie dar zu geb iren willen Also hilt man die sach in stillen Piß sie auß den sechß wochen kam Vnd sie der student offenlich nam Do thaufft man kindt vnd muter peid Dem schreiber wart geent alß leid Wan yn wart so grod schenck getan Dar sie sich wol genugten dran Der iuden schant wart offenbar Auß rafftenß peyde part vnd har Schwurn fluchten liffen stetigs vmen Vater vnd muter an zu kumen Die hetes geren in stuck zu rissen Vnd mit den zenden gar zu pissen Was sol ich do von sagen mer Rß bleib den iuden die vn er Vnd wart kein sach yn nie so schwer Ja solt es nit sein offenber Dar vm sich ider noch bescher Also spricht hanß voltz barbirer

Kampfgespräch des dichters mit einem Juden über den vorzug des judenthums und christenthums s. krieg.

Der kargen spigel. Nürnberg, 1480. Exemplar in München, wnach ich das stück hier einfüge. Gottsched, vorrath 1, 63 ut diese ausgabe nicht. Er erwähnt das stück als 1474

chrieben, aber erst 1534 in 4 gedrucht. Er betrachtet es drama, wozu theils die dialogische form, theils die verchslung des titels kargenspigel mit kargenspil anlaß gegeben ven mag. Noch in spätern büchern wird daher ein kargenvon Folz aufgeführt z. b. in Erschs encyklopädie, von Peucer Lewald s. 169 f. Oder sollte neben diesem spruch noch ein uma ähnlichen inhalts existieren? Das Münchner exemplar zu anfang einen holzschnitt. Darauf folgt der titel:

Item von einem reichen kargen oder vngenugigen man der eins vastags einen armen zu haws lud welch peyd alls sie gassen mit ein ander einn krieg hetten welcher stant dem ewigen leben neher wer einer in grossem reichtum oder einer in grosser armut vn wie sie sich zu peyden seyten allerley hefftiger wort in frag vnd antwurt geprauchten

Dar vm so wirt dise red genant der kargen spigel Gedruckt von hansen folczen zu nürmberg barbirer Anno Dmnj Mcccc vnd im lxxx iare

An einem vastag das geschach
Das einem armen man zu sprach
Ein vngenügig reicher man
Das mittag mal mit im zu han
Des volgt der arm vnd do man gas
Der reich gem armen frag aus mas
Welcher stant hie doch angefer
Des himelreichs sicherer wer
Einr der in grossem reichtum swept
Oder der steet in armut lept

DER ARM

O reicher das hat vnterscheyt
Der himel ist vns alln bereyt
Du magst deins reichtums also wallten
Du pist ewig von got geschallten
Des gleich ein armer auch dar mit
Der nit sein armut willig lit
Sie mügen auch dar kumen peyd
Dar vmb so frag die vnterscheyd

### DER REICH

Mein vater so bericht des mich Leytstu dein armut willeclich Wan ich han vil pey meinen tagen Von willigen armen hörn sagen

#### DER ARM

So mich got arm hat an gesehen Wie mag mir ymmer pas gescheen Ich drag mein armut willecleich Vnd nem dar vmb das himelreich Dan solt ich vngedultig sein Vnd dar vmb han die ewig pein Aber du reicher fragest mich Des ich pillicher fragte dich Wan es lept sellten einr auf erden Dem reichthumes so gnug müg werden Das er well reich geheyssen seyn Dem ist sein reichtum mer ein peyn Dan das genügung im won pey Sag wer williger arm do sei Des halben pin ich willig reych Vnd du der willig arm des gleich Doch wundert mich grössers nye auf erden Dan wie reich einr ist reicher welln werden

# DER REICH

Hör das ich reichtümer beger
Das thu ich auch vmb zeytlich eer
Vnd zu einer forcht dem volck auf mich
Vnd das ich hersch gewallticlich
Vnd yder sich mir mus erzeygen
Mit haupt entplössen vnd knie peygen

## DER ARM

Hör herschung enmacht niemant gütiger Fridlich gedültig noch demütiger Vernüfftig weys noch messiger Sunder newr ye mer hessiger Noch macht gen got nit pas gefellig Sunder mer hungriger vnd hellig Nach gewalt vnd nach übermut Pey zorn in worten vnbehut Vnschemig vnkeusch vnd auch fressig Vnd in geistlikeyt wider sessig

Gewalltig swern freselich liegen Yden verdrücken welln vnd schmiegen Hat das vil vor der hel ernert So hat cristus nit recht gelert

#### DER REICH

Sag hab ich dan der reichtum nicht Wo pleypt die eer die man mir gicht Vnd wo auch mein parmherczikeit Die sünst den armen ist bereyt

#### DER ARM

O reicher wiczhalb vnfolkumen Parmherczigkeyt ist mer genumen Kargen reichen dan millten armen Die mügen sich als pas erparmen Den ye die armut was gemein Dan dem der reichtum dint allein Wan hundert arm er über sicht Der der selbs arm vergisset nicht Vnd pringt im ein clein millt mer gut Dan gar groß hab dem reichen dut Das ich pewer mit eim exempel Sag pawt nit salomon den tempel Nach der scherpff einr rat spinerin Wag all sein schacz vnd reichtum hin Speyst nit ein hant vol melbs drey iar In grosser tewrung weystu zwar Auch den profeten heliam Das von einr armen witwen kam Hat cristus nit gepredigt gnunck Das auch ein kallter wasser drunck Gütlich vmb seinen willn gegeben Erwerb vns dort das ewig leben

DER REICH

Ja thu ich aber über das Sag an far ich dan nit dest pas

### DER ARM

Sich all werck von reichen gescheen Das merteyl wellen sein gesehen Alls man in slln gots hewsern sicht Nenn mir ein reichen der do nicht Well seiner gutheyt sein gerümpt Das ich mein kind auch müg gewern Was sülches von mir werd gestifft Vnd wo es fürbas sie an drifft Das es durch sie in wirden pleyb Dar vmb thu ich dest wirs meim leyb Wan ich sich ye wol wer nit hat Das es im nindert eben gat Vnd kan sich vnracz nit erwern Wan fluchen schellten zürnen swern Sich ich die vnd auch welln verzagen Des ist armut nit gut zu tragen

### DER ARM

Hör wer zu armut ist geporn
Vnd in nit sticht des geyczes dorn
Vnd let sich an dem wol genügen
Das im got deglich zu dut fügen
Vnd tregt sein armut willecleich
Dut der nit cristy ler geleich

### DER REICH

Ach christus der enpawet nicht Vnd warn nit anders sein geschicht Dan vns den himel zu erwerben Dar vmb wolt er des dots hie sterben

### DER ARM

Sich wer het dir der wicz getrawt
Sag wer hat himel vnd erd gepawt
Des new gesecz den cristen glauben
Wolstu die schrifft also betauben
Das wer mir ye ein meister stück
Sag an weer pawet steg vnd prück
Hin wider in des himels sal
Sag an sant er nit überal
Sein iungern all in armut hin
In aller wellt zu künden in
Wart nit gepawt mang schöner tempel
Des sie worn anfang vnd exempel
Das als in armut ist gescheen
Sag an was willtu hie zu iehen

### DER REICH

Sag war für helstu aber das So ich reich pin ye vil dest pas Thu ich newr was ich selber wil
Pferd meyd vnd knecht der hab ich vil
Was ich auch wil das mus gescheen
Wer dan icht wollt dar wider iehen
Der het mein freuntschafft pald verlorn
Auff in so würff ich meinen zorn
Nach ydes schuld möcht ich mich rechen
Mit köpfen hencken vnd radprechen
Sag ist ein sulches nichts auf erden
Wie möcht ich grösser geacht werden

# DER ARM

Hör stroffen welln vnd nit straff leyden Was det der welt ye mer zu reyden Trupsal vnd zu störung der lant Schlösser stet merckt pringen in schant Allso dut got denn duldigen Vnschuldig mit den schuldigen Das grunt vnd poden alls auf get Sich das ist das den traus entstet

# DER REICH

Ja wan du das wolst wider sprechen
Das man das vnrecht nit solt rechen
Wer kunt auf erd vor vntrew pleyhen
Wer kunt vol singen sagen schreyhen
Das vnglück das die welt wurd han
Lis man das recht nit für sich gan

## DER ARM

Um vnschuld wirt mancher gefangen Gestöckt geplöckt dar zu erhangen Vnd ob der schon bekennet hot Des gencz genüglich ist zum dot Vnd das er bekent ist gescheen An enden alls er hot veriehen Dar vmb hat ers leicht nit gethan Man kent nit allweg die persan Sunder das werck verdamet in Des er nie gewan mut noch sin

### DER REICH

Hör det man den nach deiner ler Wan fing man einn der schuldig wer Wer kumpt allweg zu worer dat Dar vmb war man den arckwan hat
Mus man zu zeyten hengen nach
Ob einr dan leyt ein cleine schmach
Boch sie dem dot nit alle nehen
Das hastu selber offt gesehen
Vnd wirt dar durch ein forcht den andern
Der mancher schalckheyt nach det wandern

### DER ARM

Ach noch ist ye eins das mir prist
So einer nun vnschuldig ist
Vnd man das eigenclich erfert
Erst helt man in noch eins alls hert
Do mus er geloben vnd swern
Nicht zu gedencken noch begern
Ein sülchs zu efern noch zu rechen
Dar zu so dut im niemant sprechen
Ein wick für sülchen sein gewallt
Vor schrecken marter manigfallt
Ich schweyg an sein glidern geleezt
Wo wirt ein sülcher des ergeezt

# DER REICH

Sich das ist alles das mich irt
Das ee der arm gezigen wirt
Diepstal morden vnd rawberey
Des alls ein reicher er ist frey
Vnd das grösser das ich verschmach
Ein armer hat alls mer vrsach
Zu fluchen schellten swern verzagen
Verzweyfeln vnd stet vnmut dragen
Dar aus sülch benant übel kumpt
Des halb armut nicht ydem frumpt

## DER ARM

Sich dise ding würckt armut nicht
Sunder die pös schnöd zwersicht
Vngedult vnd cleinmütikeyt
Des nim pey lasaro bescheyt
Der ein aller gröst kranckheyt lyt
Vnd ret ein pitters wörtlein nit
Des gleich iop in groß armut kam
Vnd auch die pitterst kranckheyt nam
Alls clar von im geschriben stot
Vnd murmelt nye nicht wider got

Die reichen studen mit gewallt
Vnd wirt in doch nit zu gezallt
Was ist in krigen lewt erschlagen
Welch schuld die mechtigen newr tragen
Wie vil erhenckt erdrenckt erstochen
Pis sich einr hat einweng gerochen
Wie manch stat marckt vnd dorff verprent
Vnd das öberst gen tal gewent
Was sint armer witwen vnd weisen
Durch neit in kriegen vnd in reisen
Von den mechtigen an gfangen
Vnd an den armen aus gegangen

Ia solt man deen recht vrteyl sprechen Ich sorg der marter würd geprechen Doch zimpt es vns zu vrteyln nicht Neur dem heimlichen gots gericht.

#### DER REICH

Nun hat die armut ye geprechen Gewallts sich mit gewalt zu rechen Was eim eins feynt auch deet beweysen Müst er teglichen hin lan reysen

### DER ARM

Das ist der grösten vrsach eyn Dar vmb reichtüm zu fliehen seyn Wan rachung an parmherczikeyt Macht den weg zu der bellen preyt

#### DER REICH

Hör nun hab ich doch wol vernumen Ein reichen auch in armut kumen Vnd weyl er sas in grossen ern Pot man im zucht hyeß yn ein hern Vnd als pald armut in besas Wart yder man im feint vnd ghas Vnd man verschmecht in als ein hunt Vnd wer im arg beweysen kunt Des acht der selb gering vnd clein Was teufels wolt dan gern arm sein

# DER ARM

Hör reicher man das ist ein zeychen Das parmung in nie det erweychen Die weyl er sas in sulchem gwallt
Des wirt im wog mit wog bezallt
Wan millten man verließ got nie
Wer die vm in beweyset hie
Doch when spils halb vnd andern lyczen
Zu leczt die armut dut besiczen
Sich der ist nimer nit zu olagen
Vnd sol von not sülch spot wort dragen

### DER REICH

Sich das ich dan vertragen sey Gespeys vnd sülchs gespöts dar pey So hab ich gern in meinem schrein Dar vmb das auch die kinder mein Ir narung nach mir han dest pas Das sie vermeyden sülchen has

#### DER ARM

Das du deinn kindern vil leest hie
Dar vmb werden erzogen sie
In hoffart vnd in tipikeyt
In geycs fras vnd in vnkeuscheyt
Dar vmb so hör noch eins gar eben
Wer hat dir vnd dein fordern geben
Der mag auch geben deinen kinden
Wan dauit spricht die nit erwinden
In got hoffen: wirt nichts geprechen
Des gleich hör salamonen sprechen
Fürcht got so wirt euch nichczen mangeln
Well wir dan ihesu ler nach angeln
Der spricht von erst sucht gotes reich
So erspröst euch all ding föllecleich

Willtu das deinn kinden geling So ler sie vor aus die drew ding War mit sie got dan dut begaben Das werden sie mit eren haben

So spricht der heylig dauit hye Ich ensach got verlossen nye Gerecht lett in mein allten tagen Noch habs von iugent nie hörn sagen

DER REICH

So aber stadel keller schrein

Das grösser klagen grein vnd prummen In alle iudißheit nie ist kumen Der dochter vater vnd mutter peid Verporgen sich vor grossem leid Vil tag vngessen vnd vntruncken Der student liß sich wol beduncken Wie an der dochter zu vor an Vnd an dem kind es auß wurd gan Der iuden cantum was gelegen Der student hat vor rats gepflegen Pev den öbersten in dem rat Dar durch man schnel schickt an die stat Das sie die dochter icht erwürgten Deß gleich vber das kint verpürgen Sagt sie auch han zu e genumen Wo anders sie dar von möcht kumen Des pot man in pey leib vnd gut Czu lan sie in der cristen hut Ob sie dar zu geb iren willen Also hilt man die sach in stillen Piß sie auß den sechß wochen kam Vnd sie der student offenlich nam Do thaufft man kindt vnd muter peid Dem schreiber wart geent alß leid Wan yn wart so grod schenck getan Dar sie sich wol genugten dran Der juden schant wart offenbar Auß rafftenß peyde part vnd har Schwurn fluchten liffen stetigs vmen Vater vnd muter an zu kumen Die hetes geren in stuck zu rissen Vnd mit den zenden gar zu pissen Was sol ich do von sagen mer Eß bleib den juden die vn er Vnd wart kein sach yn nie so schwer Ja solt es nit sein offenber Dar vm sich ider noch bescher Also spricht hanß voltz barbirer

Kampfgespräch des dichters mit einem Juden über den vorzug des judenthums und christenthums s. krieg.

Der kargen spigel. Nürnberg, 1480. Exemplar in München, vrnach ich das stück hier einfüge. Gottsched, vorrath 1, 63 unt diese ausgabe nicht. Er erwähnt das stück als 1474

chrieben, aber erst 1534 in 4 gedrucht. Er betrachtet es drama, wozu theils die dialogische form, theils die verchslung des titels kargenspigel mit kargenspil anlaß gegeben ven mag. Noch in spätern büchern wird daher ein kargenvon Folz aufgeführt z. b. in Erschs encyklopädie, von Peucer Lewald s. 169 f. Oder sollte neben diesem spruch noch ein uma ähnlichen inhalts existieren? Das Münchner exemplar zu anfang einen holzschnitt. Darauf folgt der titel:

Item von einem reichen kargen oder vngenugigen man der eins vastags einen armen zu haws lud welch peyd alls sie gassen mit ein ander einn krieg hetten welcher stant dem ewigen leben neher wer einer in grossem reichtum oder einer in grosser armut vn wie sie sich zu peyden seyten allerley hefftiger wort in frag vnd antwurt geprauchten

Dar vm so wirt dise red genant der kargen spigel Gedruckt von hansen folczen zu nürmberg barbirer Anno Dmnj Mcccc vnd im lxxx iare

An einem vastag das geschach
Das einem armen man zu sprach
Ein vngenügig reicher man
Das mittag mal mit im zu han
Des volgt der arm vnd do man gas
Der reich gem armen frag aus mas
Welcher stant hie doch angefer
Des himelreichs sicherer wer
Einr der in grossem reichtum swept
Oder der steet in armut lept

DER ARM

O reicher das hat vnterscheyt
Der himel ist vns alln bereyt
Du magst deins reichtums also wallten
Du pist ewig von got geschallten
Des gleich ein armer auch dar mit
Der nit sein armut willig lit
Sie mügen auch dar kumen peyd
Dar vmb so frag die vnterscheyd

#### DER REICH

Mein vater so bericht des mich Leytstu dein armut willeclich Wan ich han vil pey meinen tagen Von willigen armen hörn sagen

#### DER ARM

So mich got arm hat an gesehen Wie mag mir ymmer pas gescheen Ich drag mein armut willecleich Vnd nem dar vmb das himelreich Dan solt ich vngedultig sein Vnd dar vmb han die ewig pein Aber du reicher fragest mich Des ich pillicher fragte dich Wan es lept sellten einr auf erden Dem reichthumes so gnug müg werden Das er well reich geheyssen seyn Dem ist sein reichtum mer ein peyn Dan das genügung im won pey Sag wer williger arm do sei Des halben pin ich willig reych Vnd du der willig arm des gleich Doch wundert mich grössers nye auf erden Dan wie reich einr ist reicher welln werden

# DER REICH

Hör das ich reichtümer beger
Das thu ich auch vmb zeytlich eer
Vnd zu einer forcht dem volck auf mich
Vnd das ich hersch gewallticlich
Vnd yder sich mir mus erzeygen
Mit haupt entplössen vnd knie peygen

### DER ARM

Hör herschung enmacht niemant gütiger Fridlich gedültig noch demütiger Vernüfftig weys noch messiger Sunder newr ye mer hessiger Noch macht gen got nit pas gefellig Sunder mer hungriger vnd hellig Nach gewalt vnd nach übermut Pey zorn in worten vnbehut Vnschemig vnkeusch vnd auch fressig Vnd in geistlikeyt wider sessig

Gewalltig swern freselich liegen Yden verdrücken wella vnd schmiegen Hat das vil vor der hel ernert So hat cristus nit recht gelert

### DER REIGH

Sag hab ich dan der reichtum nicht Wo pleypt die eer die man mir gicht Vad wo auch mein parmherczikeit Die sünst den armen ist bereyt

### DER ARM

O reicher wiczhalb vnfolkumen Parmherczigkeyt ist mer genumen Kargen reichen dan millten armen Die mügen sieh als pas erparmen Den ye die armut was gemein Dan dem der reichtum dint allein Wan hundert arm er tiber sicht Der der selbs arm vergisset nicht Vnd pringt im ein clein millt mer gut Dan gar groß hab dem reichen dut Das ich pewer mit eim exempel Sag pawt nit salomon den tempel Nach der scherpff einr rat spinerin Wag all sein schacz vnd reichtum hin Speyst nit ein hant vol melbs drey iar In grosser tewrung weystu zwar Auch den profeten heliam Das von einr armen witwen kam Hat cristus nit gepredigt gnunck Das auch ein kallter wasser drunck Gütlich vmb seinen willn gegeben Erwerb vas dort das ewig leben

DER REICH

Ja thu ich aber über das Sag an far ich dan nit dest pas

## DER ARM

Sich all werck von reichen gescheen Das merteyl wellen sein gesehen Alls man in alln gots hewsern sicht Nenn mir ein reichen der do nicht Well seiner gutheyt sein gerümpt Das ims ein cleiner fleck verdümpt
Den man do nennet helm vnd schilt
Welch eer dort langen schanden zylt
Es sey dan das in das für weg
Den maler vint man hart so dreg
Er sey vmb gelt dar auf besint
Vnd male im seim weyb vnd kint
Ein heyllgen zu der sich nit schewcht
Vnd sie peim schopff gen himel zewcht
Dar durch sie alle faren dar
Es sey dan das sie die fur spar

### DER REICH

Ach vater was retstu hie zu Sag wo ich etwas gutes thu Ob ich mein wapen dar zu pilt So sint die mein nach mir so milt Wo irn zu störung dut gescheen Das sie ein sülches pald fürsehen

### DER ARM

Ja lieber ia ich loß gescheen Wie das ich dan wol hab gesehen Manch mal ein ding zu drimern reysen Do niemant wolt sein hilff beweysen Vnd weer kein wapen nie dar kumen Es hetten x auf genumen Vnd pesser vil dan vor gemacht Hör was wirt dan von den gedacht Die den gemallten fleck do haben Dan das man spricht sie sint begraben Die diß von erst machten do her Vnd irs geschlechtes ist zwor mer Doch ist der ein in grunt verdorben Der ander wer weys wo gestorben Ir zwen die hallten noch getrawen Doch zwar sie habens nit zu pawen Vnd also hats ir keinr zu thun Vnd stossen ander auch dar fun War zu sint dan die wapen gut Dan zu neyt has vnd übermut In sulchem alls ich hab erzelt Dar vmb es nicht ydem gefelt

DER REICH

Sich dar vmb hab ich reichtum gern

Das ich mein kind auch müg gewern Was sülches von mir werd gestifft Vnd wo es fürbas sie an drifft Das es durch sie in wirden pleyb Dar vmb thu ich dest wirs meim leyb Wan ich sich ye wol wer nit hat Das es im nindert eben gat Vnd kan sich vnracz nit erwern Wan fluchen schellten zürnen swern. Sich ich die vnd auch welln verzagen Des ist ermut nit gut zu tragen

# DER ARM

Hör wer zu armut ist geporn
Vnd in nit sticht des geyczes dorn
Vnd let sich an dem wol genügen
Das im got deglich zu dut fügen
Vnd tregt sein armut willecleich
Dut der nit cristy ler geleich

### DER REICH

Ach christus der enpawet nicht Vnd warn nit anders sein geschicht Dan vns den himel zu erwerben Dar vmb wolt er des dots hie sterben

### DER ARM

Sich wer het dir der wicz getrawt
Sag wer hat himel vnd erd gepawt
Des new gesecz den cristen glauben
Wolstu die schrifft also betauben
Das wer mir ye ein meister stück
Sag an weer pawet steg vnd prück
Hin wider in des himels sal
Sag an sant er nit überal
Sein iungern all in armut hin
In aller wellt zu künden in
Wart nit gepawt mang schöner tempel
Des sie worn anfang vnd exempel
Das als in armut ist gescheen
Sag an was willtu hie zu iehen

### DER REICH

Sag war für helstu aber das So ich reich pin ye vil dest pas

# ANMERKUNGEN.

Thu ich newr was ich selber wil
Pferd meyd vnd knecht der hab ich vil
Was ich auch wil das mus gescheen
Wer dan icht wollt dar wider iehen
Der het mein freuntschafft pald verlorn
Auff in so würff ich meinen zorn
Nach ydes schuld möcht ich mich rechen
Mit köpfen hencken vnd radprechen
Sag ist ein sulches nichts auf erden
Wie möcht ich grösser geacht werden

# DER ARM

Hör stroffen welln vnd nit straff leyden Was det der welt ye mer zu reyden Trupsal vnd zu störung der lant Schlösser stet merckt pringen in schant Allso dut got denn duldigen Vnschuldig mit den schuldigen Das grunt vnd poden alls auf get Sich das ist das den traus entstet

#### DER REIGH

Ja wan du das wolst wider sprechen Das man das vnrecht nit solt rechen Wer künt auf erd vor vntrew pleyben Wer künt vol singen sagen schreyben Das vnglück das die welt würd han Lis man das recht nit für sich gan

# DER ARM

Um vnschuld wirt mancher gefangen Gestöckt geplöckt dar zu erhangen Vnd ob der schon bekennet hot Des gancz genüglich ist zum dot Vnd das er bekent ist gescheen An enden alls er hot veriehen Dar vmb hat ers leicht nit gethan Man kent nit allweg die persan Sunder das werck verdamet in Des er nie gewan mut noch sin

### DER REICH

Hör det man den nach deiner ler Wan fing man einn der schuldig wer Wer kumpt allweg zu worer dat Dar vmb war man den archwan hat
Mus man zu zeyten hengen nach
Ob einr dan leyt ein cleine schmach
Dock sie dem dot nit alle nehen
Das haztu selber offt gesehen
Vnd wirt dar durch ein forcht den andern
Der mancher schalckheyt nach det wandern

# DER ARM

Ach noch ist ye eins das mir prist So einer nun vnschuldig ist Vnd man das eigenclich erfert Erst helt man in noch eins alls hert Do mus er geloben vnd swern Nicht su gedencken noch begern Ein sülchs zu efern noch zu rechen Dar zu so dut im niemant sprechen Ein wick für sülchen sein gewallt Vor schrecken marter manigfallt Ich schweyg an sein glidern geleezt Wo wirt ein sülcher des ergeest

# DER BRICH

Sich das ist alles das mich irt
Das ee der arm gezigen wirt
Diepstal morden vnd rawberey
Des alls ein reicher er ist frey
Vnd das grösser das ich verschmach
Ein armer hat alls mer vrach
Zu fluchen schellten swern verzagen
Verzweyfeln vnd stet vnmut dragen
Dar aus stilch benant übel kumpt
Des halb armut nicht ydem frumpt

# DER ARM

Sich dise ding würckt armut nicht
Sunder die pös schnöd zuversicht
Vngedult vnd cleinmütikeyt
Des nim pey lasaro bescheyt
Der ein aller gröst kranckheyt lyt
Vnd ret ein pitters wörtlein nit
Des gleich iop in groß armut kam
Vnd auch die pitterst kranckheyt nam
Alls clar von im geschriben stot
Vnd murmelt nye nicht wider got

Die reichen sünden mit gewallt
Vnd wirt in doch nit zu gezallt
Was ist in krigen lewt erschlagen
Welch schuld die mechtigen newr tragen
Wie vil erhenckt erdrenckt erstochen
Pis sich einr hat einweng gerochen
Wie manch stat marckt vnd dorff verprent
Vnd das öberst gen tal gewent
Was sint armer witwen vnd weisen
Durch neit in kriegen vnd in reisen
Von den mechtigen an gfangen
Vnd an den armen aus gegangen

Ia solt man deen recht vrteyl sprechen Ich sorg der marter würd geprechen Doch zimpt es vns zu vrteyln nicht Neur dem heimlichen gots gericht

#### DER BEICH

Nun hat die armut ye geprechen Gewallts sich mit gewalt zu rechen Was eim eins feynt auch deet beweysen Müst er teglichen hin lan reysen

# DER ARM

Das ist der grösten vrsach eyn Dar vmb reichtüm zu fliehen seyn Wan rachung an parmherczikeyt Macht den weg zu der hellen preyt

#### DER REICH

Hör nun hab ich doch wol vernumen Ein reichen auch in armut kumen Vnd weyl er sas in grossen ern Pot man im zucht hyeß yn ein hern Vnd als pald armut in besas Wart yder man im feint vnd ghas Vnd man verschmecht in als ein hunt Vnd wer im arg beweysen kunt Des acht der selb gering vnd clein Was teufels wolt dan gern arm sein

### DER ARM

Hör reicher man das ist ein zeychen Das parmung in nie det erweychen Die weyl er sas in sulchem gwallt
Des wirt im wog mit wog bezallt
Wan millten man verließ got nie
Wer die vm in beweyset hie
Doch when spils halb vnd andern lyczen
Zu leczt die armut dut besiczen
Sich der ist nimer nit zu clagen
Vnd sol von not sülch spot wort dragen

### DER REICH

Sich das ich dan vertragen sey Gespeys vnd sülchs gespöts dar pey So hab ich gern in meinem schrein Dar vmb das auch die kinder mein Ir narung nach mir han dest pas Das sie vermeyden sülchen has

### DER ARM

Das du deinn kindern vil leest hie
Dar vmb werden erzogen sie
In hoffart vnd in tipikeyt
In geycs fras vnd in vnkeuscheyt
Dar vmb so hör noch eins gar eben
Wer hat dir vnd dein fordern geben
Der mag auch geben deinen kinden
Wan dauit spricht die nit erwinden
In got hoffen: wirt nichts geprechen
Des gleich hör salamonen sprechen
Fürcht got so wirt euch nichczen mangeln
Well wir dan ihesu ler nach angeln
Der spricht von erst sucht gotes reich
So erspröst euch all ding föllecleich

Willtu das deinn kinden geling So ler sie vor aus die drew ding War mit sie got dan dut begaben Das werden sie mit eren haben

So spricht der heylig dauit hye Ich ensach got verlossen nye Gerecht leut in mein allten tagen Noch habs von iugent nie hörn sagen

DER REICH

So aber studel keller schrein

Getreydes weins vnd gellts vol sein Zer ich vnd wach vnd schlaff mit ru Sag was retstu aber hie zu

#### DER ARM

Luce am zwelfsten stet geschriben Von eim dem sülches auch det liben Der sprach mein sel nun leb gancz wol Wan stadel keler vnd schrein sint vol

Dem wart ein stim zu oren pracht O grosser thor in diser nacht So wirt dein sel von dir genumen Sag wo wirt dan dein hab hin kumen

Wer wolt dan pesser antwurt geben Dan lewten die im pey seim leben Nie ern noch gunst zu deten lencken Noch sein hin nach in gut gedencken

## DER REICH

Nun sich ich ye vnd ist gemein
Sie sint auff erden wer sie sein
Edel gelert vnd allt her kumen
Ist hab vnd reichtum yn genumen
Essen übel sint schlecht gecleit
Wer ist er der yn eer nach seit
Verspot werden sie vnd verlacht
Sich freunt ein sülchs ich auch betracht

#### DER ARM

O einfeltiger reicher thor
Sag ist nit deinen augen vor
Der reich der wol gecleyt stet was
Vnd alltag scheinbar dranck vnd as
Vnd wart in grunt der hell begraben
Vnd lazarus der arm erhaben
In vater abrahames schoß
Dar vmb von diser narrheyt loß

Hie pey die wort cristi auch hör Sagt der nit das ein nadel ör Ein groß camel ee müg durch schleichen Dan in den himel gen ein reichen Verschmech sülch eer sie ist vol gifft Vnd hat mer args dan guts gestifft.

### DER REIGH

Hör so ich aber hab gewallt
Vnd reichthum an mein ent behalt
Dest pas mag ich ye dar mit schaffen
Das münch nunnen leyen vnd pfaffen
Dar vmb vil guts thun meiner sel
Auch mein ich das ich mit nit fel
So ich altar vnd ewig meß
Vil stifft vnd dar pey nit vergeß
Den armen ein spital zu machen
Wie möcht ich pas mein seel besachen

### DER ARM

Hör reicher eins ich dieh erman Was cristus vmb uns hat getan Alls armut durst vnd hunger leyden Gancz ellent sein vnd herberg meyden Wandern predigen vasten wachen

Vnd was man im peyn zu det sachen Als fohen pinten stossen schlagen Krön geiseln vnd das krettez aus dragen An nageln lan mit hend vnd füssen

Vnd alls dar mit er vns wolt püssen Drüpsal kumer vnd ewigs leyt Mit der enhat er keym gepeyt Pis nach seim dot sunder als gar Die weyl er noch pey leben war Vnd es im peyn vnd schmerczen pracht

Vnd du willt dar auf sein gedacht Das du vmb seinen willn nicht dust Pis du dein hab sünst lassen must Vnd es dir nymer schmerczen macht Nun rat an selbs wer sein dan lacht

Gib yez so es zu nucz dir kumm Nit so sich ander zancken drumm Wan ein haller pey deinem lebes Ist me dan nach deim dot gegeben Bin grosser sylberiner perg Wan gleich alls du: sint dot dein werek Lobt nicht got den samaritan Vmb parmung des verwunten man Der dan viel in der mörder schar Vnd was doch nit seins glaubes swar

So got sülchs heyst den minsten thon Vnd zellt ims selber zu do von So pistu nit entschuldigt hie Du sagst dan anders wo vnd wie

### DER REICH

Hör eins ich noch gern fragen deet So ich dan vnrechts gut inn heet Sag an wie kem ich aus der echt Das sülch gut wider würd gerecht Dan ich hör von keim grössern ampt Dan vmb vnrechts gut sein verdampt

#### DER ARM

Hör als das auf erden mag sein Ist rechtlich got des herrn allein Was du mitt vnrecht nun inn heest Vnd nit den rechten erben weest So gib es neur got selber wider Das ist das du suchst seine glider Münch pfaffen hawsarm vnd spitaler Gen den pis vort gotes bezaler So gibstus wider got deim hern Alls uns auch seine wort bewern Die er am iungsten tag wirt iehen So er spricht ir hapt mich gesehen Ellent vnd arm vnd hapt mir geben Dar vmb kumpt nempt das ewig leben Sich reicher diser sin ist schlecht Vnd macht dir dein pöß gut gerecht Vnd du kauffst dir drum ewigs gelt Das hie noch dort dir nimer feelt

### DER REICH

Armer du hast mich über wunden Ich danck got das ich dich han funden Mit deiner kurczen scharpffen ler Es sol ein spigel ymmer mer Mir deglich vor mein augen seyn Dar vmb vater vnd pruder meyn Ich pit dich stet pey mir zu pleyben Mir alltag in mein hercz zu schreyben Sülch vnd auch ander vnterweysung Meinr armen sel zu einer speysung Speys vnd auch drenck du geystlich mich Des gleichen will ich zeytlich dich

Diß det der arm vnd dancket gat Hie mit der krig ein ende kot

Den spigel schaw gar eben an
Ein yder reicher karger man
Zu meyden den geycz vnd karckheyt
Vnd üb milt vnd parmherczikeyt
Vnd volge meiner trewen ler
Wirt es im schon ein weylen swer
So üb er sich doch teglich mer
Pis sich die allt neygung verker
Spricht bans folcz zu nürmberg barwirer.

Die spätere ausgabe führt den titel: Der kargen spigel. Ein schöner spruch von einem reichen kargen vnd einem armen durstigen. Darinnen angezaigt, welcher standt der selligkeit nehenner sey, gedichtet vor den 60 jaren ivon Hans Foltzn barbirern zu Nürnberg, 1534. 3 bogen in 4. So beschreibt Nopitsch (zu Will 5, 342) das buch mit dem beifügen, daß es ohne zweifel nur ein nachdruck und das original schon 1476 gedruckt gewesen. Der drucker ist Stefan Hamer. Ein exemplar in der Berliner bibliothek, Z 4213, andere in Zwickau und München. Vgl. Hummels bibl. von seltenen schriften 1, 173. Intelligenzblatt zur Leipz. lit. zeitung 1 jul. 1809 sp. 408.

Item fast abenteurisch klopfan auff allerley art. Hans folcz barwirer. Das aus der meusebachischen sammlung in die Berliner bibliothek (Z 2903) übergegangene schriftchen enthält 11 stücke, deren anfänge ich mittheile.

- Klopfan klpof an liber sweins or Willtu nit han ein pöses ior So ge von stat laß dein pochen E das man an dir werd gerochen.
- Klopfan got geb dir ein gut iar Hastu anders ein krauses har

Vnd spiezig schu vnd kanst fein tenesen Vnd tust den meiden nichts am gamesen Treibest mit frauen liplich scheres.

- Klopfan mein aller libster knab Pistu der für den ich dich hab Getrew stet frum still vnd verswigen Vnd warst kein gewder nie gezigen.
- Klopfan klopfan liber trol Mich tunckt zwar du seist eben fol Hat dich der reben henslin pissen Io solt dein weyb es von dir wissen.
- 6. Klopfft an ir zarten iungen frawen Ir solt euch pei dem tag lan schawen Solt man sich freüde mit euch niten So künt man euch doch eer erpiten Ir wist die nacht ist nimantz freunt Doch so ir ye seyt auf geleunt \* So klopft an seüberlich vnd frölich.
- 7. Klopf an pistu ein itingling frey Dz dir als glück well wonen pey Vnd dir erwerbst ein schönen puln Mit dem du tust dein herez erkuln Pist aber du ein iunge dirn Vnd hast zwei pristlin als die pirn.
- Klopfan piste ein iunge snurr
   Vnd lauffst des tages in der hurr
   Vnd wilt des nachtes die man versneiden.
- Klopfen klopfen werder helt
   Wan es mir von dir wol gefelt
   Du klopfest en in deinem scheres
   Denoch get es mir en mein hercs.

<sup>&#</sup>x27;gl. 539, 5. 743, 17. D 7. H 258 .

Kins nachtes muet sie ein floch So offt daß sie dick dran erwacht In dem sie an iren man gedacht Mancherley halben darvmb sie Ir meid ward fragen waß doch dye Wort irs mannes hetten gewelt Daß sie ein taglöner bestelt Die meidt sprach fraw man fint ir wol Ob ich euch eynen bringen sol So sprecht neur ia so ghe ich hin Sie sprach ob du verstest den syn Sie gieng vnd kam an marcht tzu spet Wann man sie all gewunnen het Biß an ein köler laurt noch do Czu dem sprach sie freunt fart mir no Czu hauß fur er hin mit der meidt Die yn tzwo stige auff beleit Klopfft an der frawen kammer an Im wart von ir schnell auff getan Die meidt spert tzu vnd giend irn weg Die fraw nam yn bald yn ir pfleg Entpfing yn schon vnd hieß yn sitzen Er ließ sein augen auff sie glitzen Vnd dacht waß wil sich do erst machen Die fraw begund yn an tzu lachen Vnd sprach freunt weß wundert ir euch Sagt habt ir nit ab mir eyn scheuch So seit all tugenthafft vnd gut Dut was euch gen mir sey tsu mut Er sprach fraw tzalt die kolen mir Sunst stet tzu nichten mein begir Sie sprach freunt des enthu ich nicht Ich werd dan eyns vor vnterricht Sagt an habt ir do heim ein weyb Wie ir derselben ettern leib Heint mit getheilt habt also ir Itz in auch mit wert teiln mir Der man sprach fraw erlost mich sein Ich bin dorumb nit kumen rein Sie sprach ich wil eß han also Schnell bey dem hor nam er sie do Warff sie vom panck rab auff dye erd Kneurt sie zum grind noch allem werd Daß sie vmb trendelt wie eyn topf Got geb eß treff ars ader kopf

Vnd sprach secht fraw also hab ich Mein weib auch heüt gekneurt warlich Wan sie mir in acht tagen ye Kein suppen frü wolt machen nie Vnd werlich ich hab nit gewist Daß euch der mit so wol auch ist Die fraw erseufftzet ser vnd spricht Kunt ir mit frawen anders nicht Dan also schertzen daß wel got Der köler docht er möcht in not Vnd als vnglück der ding wol kummen Schleich bald dar von dis het vernummen Die meit wart sein vnten am tennen So er die stigen ab wirt rennen Spricht sie freunt eilt nit so hindan Eüch wirt die thür nit auffgetan Ir thut mir dan auch wie der frawen Der paur machts kurts vnd ließ ym tsawen Fast ir beid tzöpf vnd warff sie nider Czoch sie am tennen hin vnd wider Pfropfft sie mit feüsten vnd mit füssen Vnd sprach muß ich mein weib hie büssen Die ich doch nit vmb vnshuld schlug Daß ist ye ymmer iamers gnug Die meyt was fro daß er auff hort Weiset in tzu der thür auß fort Vnd sperret eilends wider tzu Der köler het kein rast noch ru Biß er an marckt kam mit sein koln Die müst ein ander kaffman holn Eß waß mit denen vngetan Vber acht tag do kam der man Ergetzet sich mit ir etlich nacht Eins morgens er wider gedacht Sich seines feyerns tzu erholn Czoch an den marckt zu kauffen koln Do was aber yder man hin Dann dißer köler durch gewin Wider verhalten het biß dar Der goltschmid sprach guter man far Mit mir ich muß ye koln han Alß er sein hauß nahen began Die fraw vnd meit in kummen sahen Hinten begundes außhin gahen Besorgten sich wie er irm man

Die sach alle het kunt getan Der köler hielt auch still do mit Sprach in daß hauß enkum ich nit Eß für mich dann der teufel drein Ich wil deß lons nit wartend sein Der butz birn halben die ich drin liß Wie bald der goltschmid ym gehieß Ein schenck tau sagen wie im wer Der köler sagt yms alles her Er füdert yn vnd ließ yn farn Die fraw vnd meidt wurden sich sparn Ins hauß tzu kummen etlich tzeit Biß er sie mit gleyte freyt Yedoch er sie ernstlich an fur Die meidt bald bey ir selber schwur Samer pox hur so glaubet mir Daß nyment schult dran hat dann ir Vnd ich törst wetten auff mein eydt Ir hettents mit ym an geleyt Deß lacht der man vnd waß sein fro Das es ergangen was also

Dann bey dißer materig wist
Daß nicht leichtlich tzu schertzen ist
Mit frawen waß man in vergünt
Eß kümpt die tzeit die sie entzünt
Sülcher verheissung nach tzu kummen
Alß bey dem weib wirt auff genummen
Besynn sich eyner eben vor
Die tzeit ist wandelbar ym iar
Gar offt ein stund wol geben mag
Daß ein gereüet manchen tag
Darümb so nemet dar bey ler
Alßo spricht hans foltz barbirer.

on einem könig in Frankreich. Meusel, hist. lit. bibl. mag. : "Erzählung, ohne alle überschrift, jedoch mit einem auf inhalt anspielenden holzschnitte. Es ist darin von einem die rede, wo ein könig von Frankenreich seine tochter one als preise aussetzt, wobei es an zoten nicht fehlt. ter." Eschenburgs sammlung s. 36.

rieg mit einem Juden. So bezeichnet mir herr doctor K. nn ein auf der Münchner bibliothek befindliches gedrucktes

Getreydes weins vnd gellts vol sein Zer ich vnd wach vnd schlaff mit ru Sag was retstu aber hie zu

#### DER ARM

Luce am zwelfsten stet geschriben Von eim dem sülches auch det liben Der sprach mein sel nun leb gancz wol Wan stadel keler vnd schrein sint vol

Dem wart ein stim zu oren pracht O grosser thor in diser nacht So wirt dein sel von dir genumen Sag wo wirt dan dein hab hin kumen

Wer wolt dan pesser antwurt geben Dan lewten die im pey seim leben Nie ern noch gunst zu deten lencken Noch sein hin nach in gut gedencken

### DER REICH

Nun sich ich ye vnd ist gemein
Sie sint auff erden wer sie sein
Edel gelert vnd allt her kumen
Ist hab vnd reichtum yn genumen
Essen übel sint schlecht gecleit
Wer ist er der yn eer nach seit
Verspot werden sie vnd verlacht
Sich freünt ein sülchs ich auch betracht

### DER ARM

O einfeltiger reicher thor
Sag ist nit deinen augen vor
Der reich der wol gecleyt stet was
Vnd alltag scheinbar dranck vnd as
Vnd wart in grunt der hell begraben
Vnd lazarus der arm erhaben
In vater abrahames schoß
Dar vmb von diser narrheyt loß

Hie pey die wort cristi auch hör Sagt der nit das ein nadel ör Ein groß camel ee müg durch schleichen Dan in den himel gen ein reichen Verschmech sülch eer sie ist vol gifft Vnd hat mer args dan guts gestifft.

DER REIGH

Hör so ich aber hab gewallt
Vnd reichthum an mein ent behalt
Dest pas mag ich ye dar mit schaffen
Das münch nunnen leyen vnd pfaffen
Dar vmb vil guts thun meiner sel
Auch mein ich das ich mit nit fel
So ich altar vnd ewig meß
Vil stifft vnd dar pey nit vergeß
Den armen ein spital su machen
Wie möcht ich pas mein seel besachen

DER ARM

Hör reicher eins ich dich erman Was cristus vmb uns hat getan Alls armut durst vnd hunger leyden Gancz ellent sein vnd herberg meyden Wandern predigen vasten wachen

Vnd was man im peyn zu det sachen Als fohen pinten stossen schlagen Krön geiseln vnd das krettez aus dragen An nageln lan mit hend vnd füssen

Vnd alls dar mit er vns wolt püssen Drüpsal kumer vnd ewigs leyt Mit der enhat er keym gepeyt Pis nach seim dot sunder als gar Die weyl er noch pey leben war Vnd es im peyn vnd schmerczen pracht

Vnd du willt dar auf sein gedacht Das du vmb seinen willn nicht dust Pis du dein hab sünst lassen must Vnd es dir nymer schmerczen macht Nun rat an selbs wer sein dan lacht

Gib yez so es zu nucz dir kumm Nit so sich ander zancken drumm Wan ein haller pey deinem leben Ist me dan nach deim dot gegeben Ein grosser sylberiner perg Wan gleich alls du: sint det dein werek Lobt nicht got den samaritan Vmb parmung des verwunten man Der dan viel in der mörder schar Vnd was doch nit seins glaubes swar

So got sülchs heyst den minsten thon Vnd zellt ims selber zu do von So pistu nit entschuldigt hie Du sagst dan anders wo vnd wie

### DER REICH

Hör eins ich noch gern fragen deet So ich dan vnrechts gut inn heet Sag an wie kem ich aus der echt Das sülch gut wider würd gerecht Dan ich hör von keim grössern ampt Dan vmb vnrechts gut sein verdampt

### DER ARM

Hör als das auf erden mag sein Ist rechtlich got des herrn allein Was du mitt vorecht nun inn beest Vnd nit den rechten erben weest So gib es neur got selber wider Das ist das du suchst seine glider Münch pfaffen hawsarm vnd spitaler Gen den pis vort gotes bezaler So gibstus wider got deim hern Alls uns auch seine wort bewern Die er am jungsten tag wirt iehen So er spricht ir hapt mich gesehen Ellent vnd arm vnd hapt mir geben Dar vmb kumpt nempt das ewig leben Sich reicher diser sin ist schlecht Vnd macht dir dein pöß gut gerecht Vnd du kauffst dir drum ewigs gelt Das hie noch dort dir nimer feelt

### DER REICH

Armer du hast mich über wunden Ich danck got das ich dich han funden Mit deiner kurczen scharpffen ler Es sol ein spigel ymmer mer Mir deglich vor mein augen seyn Dar vmb vater vnd pruder meyn Ich pit dich stet pey mir zu pleyben Mir alltag in mein hercz zu schreyben Sülch vnd auch ander vnterweysung Meinr armen sel zu einer speysung Speys vnd auch drenck du geystlich mich Des gleichen will ich zeytlich dich

Diß det der arm vnd denoket gat Hie mit der krig ein ende hot

Den spigel schaw gar eben an
Ein yder reicher karger man
Zu meyden den geycz vnd karckheyt
Vnd üb milt vnd parmherczikeyt
Vnd volge meiner trewen ler
Wirt es im schon ein weylen swer
So üb er sich doch teglich mer
Pis sich die allt neygung verker
Spricht hans folcs zu nürmberg barwirer.

Die spätere ausgabe führt den titel: Der kargen spigel. Ein schöner spruch von einem reichen kargen vnd einem armen durstligen. Darinnen angezaigt, welcher standt der selligkeit nehenner sey, gedichtet vor den 60 jaren ivon Hans Foltzn barbirern zu Nürnberg, 1534. 3 bogen in 4. So beschreibt Nopitsch (zu Will 5, 342) das buch mit dem beifügen, daß es ohne zweisel nur ein nachdruck und das original schon 1476 gedruckt gewesen. Der drucker ist Stefan Hamer. Ein exemplar in der Berliner bibliothek, Z 4213, andere in Zwickau und München. Vgl. Hummels bibl. von seltenen schriften 1, 173. Intelligenzblatt zur Leipz. lit. zeitung 1 jul. 1809 sp. 408.

Item fast abenteurisch klopfan auff allerley art. Hanß folcz barwirer. Das aus der meusebachischen sammlung in die Berliner bibliothek (Z 2903) übergegangene schriftchen enthält 11 stücke, deren anfänge ich mittheile.

- Klopfan kipof an liber sweins or Willtu nit han ein pöses ior So ge von stat laß dein pochen E das man an dir werd gerochen.
- Klopfan got geb dir ein gut iar Hastu anders ein krauses har

Vnd spiczig schu vnd kanst fein tenesen Vnd tust den meiden nichts am genesen Treibest mit frauen liplich scheros.

- Klopfan mein aller libster knab Pistu der für den ich dich hab Getrew stet frum still vnd verswigen Vnd warst kein gewder nie gezigen.
- Klopfan klopfan liber trol Mich tunckt zwar du seist eben fol Hat dich der reben henslin pissen Io solt dein weyb es von dir wissen.
- Klopft an ir zarten wol getan Doch stünd es meiden gar wol an Das sie nit also spet vm schlüffen Vnd snachtz über die gassen drüffen.
- 6. Klopfft an ir zarten iungen frawen Ir solt euch pei dem tag lan schawen Solt man sich freüde mit euch niten So künt man euch doch eer erpiten Ir wist die nacht ist nimants freunt Doch so ir ye seyt auf geleunt \* So klopft an seüberlich vnd frölich.
- 7. Klopf en pistu ein i\u00e4ngling frey Dz dir als gl\u00e4ck well wonen pey Vnd dir erwerbst ein sch\u00f6nen puln Mit dem du tust dein heres erkuln Pist aber du ein iunge dirn Vnd hast zwei pristlin als die pirn.
- Klopfan pista ein iunge snurr Vnd lauffst des tages in der hurr Vnd wilt des nachtes die man versneiden.
- Klopfen telopfen werder helt
   Wan es mir von dir wol gefelt
   Du klopfest en in deinem scherez
   Denoch get es mir en mein heres.

<sup>&#</sup>x27; Vgl. 539, 5. 743, 17. D 7. H 258 •.

- Wie hast ein klopfen gin öffel Ich mein du seyst ein gens löffel Meinstu das klopffen ein kunst sei So schick ich dir zwen oder drey.
- 11. Klopff an mein aller liebste zart Wan mir kein clopfen liber wart All engel in des himels tron Die sein dar vm dein solt vnd lon.

Hiermit schließt das buch. Orts- und seitangabe fehlen. Panzers annalen 2, 52 haben nur eine ausgabe Nürnberg, Stuchs, 1521. 8. Wahrscheinlich eine andere ausgabe ist die bei Nopitsch zu Will 5, 344 so beschriebene: "Fast abentewrlich Klopffan Auf allerlay art. Hans Foltz. Darunter ein holzschnitt. Am ende: Gedr. zu Nürnb. durch Joh. Stuchs. Ohne jahr, 1 b. oder 8 bl. in 8."

Von einem köler. Ein köler der sein weib eins goldsmids weib und sein meit schlug. Meusel, bibl. mag. 4, 120: "Mit darunter stehendem und auf die erzählung sich beziehendem holzschnitte; 4 blätter; die letzte seite leer." Nopitsch 5, 342. l. In Eschenburgs sammlung s. 1. Vgl. oben s. 1213. Ich gebe es hier nach dem Hamburger sammelbande.

Ein köler, der sein weib, einß goltschmids weib und sein meid schlug.

Zu köln ein iunger goltschmid saß
Der nettlich elich worden waß
Vom rat er angemutet wart
Sich tzu bereiten auff die fart
Ein berckwerck tzu versuchen yn
Welchs er tzu sagt doch auff den syn
Ob ym sein weib deß hengen wurd
Welchs ir wolt sein ein schwere burd
Dann daß sie sprach mein liber man
Sag mir wem wirstu mich dan lan
Dem ich die weil entpfohlen sey
Er sprach taglöner sint hie bey
Der ding einen lust dich etwaß
Die fraw schweig still er tzoch sein straß
Gedacht den dingen lang nicht noch

Eins nachtes muet sie ein floch So offt daß sie dick dran erwacht In dem sie an iren man gedacht Mancherley balben darvmb sie Ir meid ward fragen waß doch dye Wort irs mannes hetten gewelt Daß sie ein taglöner bestelt Die meidt sprach fraw man fint ir wol Ob ich euch eynen bringen sol So sprecht neur ia so ghe ich hin Sie sprach ob du verstest den syn Sie gieng vnd kam an marckt tzu spet Wann man sie all gewunnen het Biß an ein köler laurt noch do Czu dem sprach sie freunt fart mir no Czu hauß fur er hin mit der meidt Die yn tzwo stige auff beleit Klopfft an der frawen kammer an Im wart von ir schnell auff getan Die meidt spert tzu vnd giend irn weg Die fraw nam yn bald yn ir pfleg Entpfing yn schon vnd hieß yn sitzen Er ließ sein augen auff sie glitzen Vnd dacht waß wil sich do erst machen Die fraw begund yn an tzu lachen Vnd sprach freunt weß wundert ir euch Sagt habt ir nit ab mir eyn scheuch So seit all tugenthafft vnd gut Dut was ench gen mir sey tsu mut Er sprach fraw tzalt die kolen mir Sunst stet tzu nichten mein begir Sie sprach freunt des enthu ich nicht Ich werd dan eyns vor vnterricht Sagt an habt ir do heim ein weyb Wie ir derselben euern leib Heint mit getheilt habt also ir Itz in auch mit wert teiln mir Der man sprach fraw erlost mich sein Ich bin dorumb nit kumen rein Sie sprach ich wil eß han also Schnell bey dem hor nam er sie do Warff sie vom panck rab auff dye erd Kneurt sie zum grind noch allem werd Daß sie vmb trendelt wie eyn topf Got geb eß treff ars ader kopf

Vnd sprach secht fraw also hab ich Mein weib auch heüt gekneurt warlich Wan sie mir in acht tagen ye Kein suppen frü wolt machen nie Vnd werlich ich hab nit gewist Daß euch der mit so wol auch ist Die fraw erseüfftset ser vnd spricht Künt ir mit frawen anders nicht Dan also schertzen daß wel got Der köler docht er möcht in not Vnd als vaglück der ding wol kummen Schleich bald dar von die het vernummen Die meit wart sein vnten am tennen So er die stigen ab wirt rennen Spricht sie freunt eilt nit so hinden Euch wirt die thur nit aufgeten Ir thut mir dan auch wie der frawen Der paur machts kurts vnd ließ ym tsawen Fast ir beid tzöpf vnd warff sie nider Czoch sie am tennen hin vnd wider Pfropfft sie mit feüsten vnd mit füssen Vnd sprach muß ich mein weib hie büssen Die ich doch nit vmb vnshuld schlug Daß ist ye ymmer iamers gnug Die meyt was fro daß er auff hort Weiset in tzu der thür ans fort Vnd sperret eilends wider tzu Der köler het kein rast noch ru Biß er an marckt kam mit sein koln Die müst ein ander kaffman holn Eß waß mit denen vngetan Vber acht tag do kam der man Ergetzet sich mit ir etlich nacht Eins morgens er wider gedacht Sich seines feyerns tau erholn Czoch an den merckt zu kauffen koln Do waß aber yder man hin Dann dißer köler durch gewin Wider verhalten het biß dar Der goltschmid sprach guter man far Mit mir ich muß ye koln han Alß er sein hauß nahen began Die fraw vnd meit in kummen sahen Hinten begundes außhin gahen Besorgten sich wie er irm man

Die sach alle het kunt getan Der köler hielt auch still do mit Sprach in daß hauß enkum ich nit Eß für mich dann der teufel drein Ich wil deß lons nit wartend sein Der butz birn halben die ich drin liß Wie bald der goltschmid ym gehieß Ein schenck tau sagen wie im wer Der köler sagt yms alles her Er füdert yn vnd ließ yn farn Die fraw vnd meidt wurden sich sparn Ins hauß tzu kummen etlich tzeit Biß er sie mit gleyte freyt Yedoch er sie ernstlich an fur Die meidt bald bey ir selber schwur Samer pox hur so glaubet mir Daß nymant schult dran hat dann ir Vnd ich törst wetten auff mein eydt Ir hettents mit ym an geleyt: Deß lacht der man vnd waß sein fro Das es ergangen was also

Dann bey dißer materig wist
Daß nicht leichtlich tzu schertzen ist
Mit frawen waß man in vergünt
Eß kümpt die tzeit die sie entzünt
Sülcher verheissung nach tzu kummen
Alß bey dem weib wirt auff genummen
Besynn sich eyner eben vor
Die tzeit ist wandelbar ym iar
Gar offt ein stund wol geben mag
Daß ein gereüet manchen tag
Darümb so nemet dar bey ler
Alßo spricht hans foltz barbirer.

Von einem könig in Frankreich. Meusel, hist. lit. bibl. mag. 0: "Erzählung, ohne alle überschrift, jedoch mit einem auf inhalt anspielenden holzschnitte. Es ist darin von einem er die rede, wo ein könig von Frankenreich seine tochter krone als preise aussetzt, wobei es an zoten nicht fehlt. ütter." Eschenburgs sammlung s. 36.

Krieg mit einem Juden. So bezeichnet mir herr doctor K. iann ein auf der Münchner bibliothek befindliches gedrucktes

werk von Folz. Auch R. Marggraff s. 33 erwähnt ein kampfgespräch des dichters mit einem Juden über den vorzug des judenthums und des christenthums. Ist das nicht die disputatz eins freiheits mit eim Juden von Rosenplut oben s. 1115?

Von einem kw dieb. Erzählung. Anfang:

Am reinstram eins vor miternacht Ein dib heimlichen sich auß macht Ein meyl von seinem dorff hin dan Er eym ein kw zusteln began.

## Schluß bl. 4:

Darumb kümer dich nit mein man Got hats vns als zu gut getan Vil pesser gut verlorn dann eer O hetten mir der frawen mer Manch man lydt nit so groß beschwer Also spricht Hans Foltz barwirer.

Gedruckt zu Nürenberg durch Hannssen Stüchs. 4 blätter, signiert F, rückseite des letzten leer. Ein exemplar davon findet sich in der k. bibliothek in Berlin, Z 4363. Eines, vielleicht das gleiche, war in der ebnerischen bibliothek in Nürnberg und daraus eine abschrift im besitze Büschings. Hagen, museum 1, 158. 2, 318. Meusels bibl. magazin 4, 120. XI. Eschenburgs sammlung s. 79. Will Nopitsch 5, 343. Fehlt bei Panzer.

Von dem leben und der buß Adams und der Eva. 1480. Exemplar in München. Näheres darnach bei R. Marggraff s. 34. Er nennt es eine erzählung in reimen, wie Adam und Eva nach ihrer vertreibung aus dem paradiese ihr leben hingebracht und große buße gethan haben, damit sie gott wieder in die lustbarkeit des paradieses aufnehme, und wie Eva zum andernmal durch den Satanas verführt ward und beide zuletzt in gesundheit ihr leben seliglich und mit fast sehnlichem abschied geendet haben.

Gedicht von den warmen bädern, betitelt ein gute lehre von allen willtbaden. Gedruckt ohne ort und jahr, dann su Straßburg von Bartholom. Kysteller (Kustler) am Grüneck 1504. 8. Schöpslini vindic. typogr. s. 111. (5). Panzers annalen, zutize s. 100. Ein exemplar befindet sich auf der k. bibliothek München, ein verstümmeltes auf der k. öffentlichen bibliothek Stuttgart. Dieses hat 6 blätter in 4, 2spaltig, letzte seite leer.

ses püchlin saget vnß von allen paten die von natur heiß sein. Was natur sie haben vnd wie man sich dar jn halden sol.

Hye ist zuo mercken das register dyses püchlins von denen so jn die bad zihen wellen.

Von erst die vor schickung des der do baden wil durch erzelung aller ner kranckheit einem erkanten weisen wol gelerten artzt, durch welchen überkeit seines leibs nach noturft purgirt vnd nützlich auß gelert werden.

Zuo dem andern das ein gewisse leßin einem yden nach seiner übersikeit so jn dem geplüt were gesche.

Zuom driten das er nit mit einer yden gesellschaft im für nem jn ein zuo faren, den selben dinstlich vnd ym nit.

Zuo dem fierden, das jm der artzt al ding ordinir vor dem eyn gang des es dar jnn, und auch dar auß, vnd aldo so wirt die vor red ir end haben.

Darumb zuo dem fünsten oder lesten wirt enwenig ertzellt von irem vring darnach von yren gegenden zuo lest von iren hilsen vnd dar mit
end.

Mych hat lang zeit gefochten an Seit das gemeincklich yderman Noch den wilpaden forschen thon Etwas zuosagen doch dar von So wellet alle mercken wie Vnd was ich wel verkünden hie Deen die sülch wilpad prauchen vil Vnd dar in nit wissen maß noch zil Wie sich jn yn suo hallten sey. Do ich fier frist üch kunde pey. Von erst die vor schickung merk wol Vnd ist, daz nymant paden sol Er sey dan vor dar zuo bereit. Ich mein das alle überkeyt Seins leibs von innen werd purgirt Welchs im selbs nit befolhen wirt Sunder eim weisen artzt sich nen Vnd geb sich dem gantz zuo erken Dar pey all vrsach im erzel Sich auch vor im nit anders stel Dan wie all schickung jn jm sey Geb jm auch zuo versten dar bey All sein gewonheit tracks \* and speis

<sup>\* ?</sup> tranks.

Füll oder aprochs ist er weis Der artzt sol in auch schätzen ab Von welchem element er hab Mer oder mynder vnd dar bey Feist oder megrin kisen frei Swech, sterk, zeit vnd sein wor complex Das er nit über sech ein kex Seinn buls er fleissig auch begreif Vf das im nit ein fuß entschleiff Prüf auch sein wor phisonomey Doch in keim zuofal in beschrey E er sein wasser auch heschaw So mag er sicher vnd genaw Beholffen sein mit seinem rot Wan mer ein wore zeugnüß stot In manchem zeichen dan in eym Dar vmb so nem gar eben geym Das er nach schickung vnd rifir Ein wor purgatz jm ordinir Die sunder sein complexian An sech in allem thun vnd lan, Vnd wie der artzt im schreib die gob Das er mit der nit sey so grob Die selb zuo myndern wie jn thunk Wan der mensch sey alt oder junck Swach oder starck, man oder frow. Das schätzt der weis artzt als genaw Sicht an all zuofel weil vnd zeit Die jm gewiß anzeigung geyt Vnd die am fruchtpersten im ist. Darumb wo du dich prauchst der list Die zuo meistern nach deinem wan. Wirt anders nicht von dir getan. Dan dein gantz art vileicht zuo stört Wan so vil vad dir zuo gehört. Zuo über winden die matirg. Die do synt in dein leibs herberg. Ist ab gewegen bey eim har Nemst du dan mynder würt dir gar Nicht überwunden mit der macht Die yr der artzet het gedacht. Macht dich vnlüstig würket spet Daz durch dan vnder weiln geret Das turst vnd hunger eim verlischt Graw vnd vntewung sich ein mischt

2

Do wirt die krafft dan gar zuotrent Vnd auch der artzt der durch geschent. Den sagt er sich verwarlost han. So er ein fünftzig stuel muoß han. Dz sunst in sechssen hin wer gangen Het er die ertzney gar empfangen. So wer eins mit dem andern hin. Wan ich sein innen worden pin. Von leuten die do meinten ye. Heten dem artzt gefolget sy. Vnd die ertsney genomen gar. Krafft vnd macht weren hin für war Vnd ist doch ye nit anders wist. Dan wie vtz hie ertzelet ist. Zuom andern nach der purgation. Der artzt mit grossem fleiß sech an. Wie wo vnd wen jm lossen zim. Das er das pot nit über klim. Die das recht mitel stet gepett. Ich mein dz er kein plut auß reut In eim der sein zuo wenig het. Welch artz dar in nit auch fleiß det Vnd nicht wol die complex erkent. Der het gar bald zuo weit gerent. Dar vmb so traw keim alten weib Noch keim lant farer sunder pleib. Pey deinem berumpten doctor. Den du offt hast hörn loben ver Wan der bur ley kein vnterscheit. Hat nach der dinge sicherheit. Vnd gipt ein ertzney yderman. Wie eins complex sey getan. Zuom dritten mal nym eben war. Wo ein gemeine schar hin far. Das du dich nit zuo den geselst. Wan wo du nit die ordnung helst Ym baden als mit der ertzney. So laufit es selten schaden frey. Do sher hab deins doctors rot. Wan er des mer ein wissen hot. Wan gen mit den du fürest gern Als jch dir weiter will beweren Merck als die leib hant vnderscheit Anfeucht, hitz, kelt, vnd truckenheit Also synt auch die bad fürwor.

2 0

Dar vmb so merck gar eben vor. Welchs dir der doctor messe zuo. Den byt das er den fleiß vort thu. Mit dir wie vor vnd tracht dar bey Das auch sein eciam do sey. Vmb sunst arbeiten bringt vnlust. Sich das du sein geuallen tust. Gleich bürden prechen nit den ruck. Wiltu das dich ein ander truck. Lug auch wo im not juckens sey. Also hab ich trey ler pracht bey. Zuom fierden mol du nieht enlast. Wen du dem artzt gelonet hast. Nach all seim wiln vnd wol gefaln Sich so magstu nach disem aln. Yn darnach frölich fragen ye. In welcher weiß oder wie. Sich auch jm bad zuo halten sey. Sag auch dem artzt al weil dar bey Das er zeichen alle ding. Dar mit man die krefft wider pring. Ob einer durch okraft die verlür. Das er die labung doch erkür. Dem, hertzen, lungen, lebern, nirn. Der mer erhitzen dan erfrirn. Wo nit die moß gehalten wirt. Dar mit mer schades sich gebirt. Dan gesuntheit des halb ist not. Das man do auch sein warnung hot Ob hitz die lebern het enzunt. Der mag geswechet würd zuo stund Dz haupt beswert durch einig hiz Vnd wie ein okrastt ein besiz. Das er für ydis hab, ein ertzney. Vnd als das der zuo formlich sey. Es sey confect, latwerg, tresnet Wan wer der ding nit bey jm het Der wer manch mol gesumpt im bad Etlich pillelin wern nit schad Nit von grosser purgirung wegen Sunder wo einem mag begegen Verstopfung die in dar zuo dreib. Doch das er öffen vor den leib. Mit eim supositorium. Vnd hab sein spehung vmb vnd vmb.

2 4

Auff die so vmb das bad sint stet. Bey den vint man auch wissend reet Hie mit die vor red hab ir end. Fürbas jeh an die bad mich wend Zuo sagen wo man ydes vint. Vnd was er eygenscheffte sint.

Es sint die warmen bad ich sprich Geschöpf gottes gantz wunderlich. Verporgin geng durch manch klufft Inwendig in der erden grufft. Erhitzt von der schwifligen prunst. Prinender berge wecher dunst. Die wasser nach dar bey durch gen Erhitzen nach meynem versten Vnd durch wz ertz sie rinnen thun. Nemen sie ir eygenschafft von. Es sey saltz, swefel, vitriol. Alaun, salpeter, als das wol. Die ertzt wissen zuo probirn. Etlich sich von mital soluirn Als golt, silber, eysen, pley, zyn Wor zuo ydes besunder dyn Wird jch hernach gnugsam erzeln Vnd jn den dingen micht verheln Wie das die ertzt geurtelt han Vnd wo sie es an lassen stan Sweig ich do selbst auch ir natur Vnd meld weiter der andern kür Was hilff die schrifft von in bekent. Hie mit die red auch sey volent

In epheso das erst bad stat.
Do sant johanns gebat jn hat
Mit namen der ewangelist
Vnd bey der stat tiberi wist.
Zwey tausent schrit lang welt verstan
Do rinnen sie jn den jordan.
Vnd springen etwan fünf schrit hoch
Als weda schreipt dem sagt mans noch

Vnd jn egipten bey theba Ein bad ist dar jn diana. Die schön vnd edel badet ye. Von der man also list das sie. Dar mit begoß ein edel man
Alchon genant do von gewan.
Er schnell einen hirßen gestalt.
Des jn an vilen also bald.
Sein hunt vnd jn zuorissen schnel.
Des er all weil wart schreien hell.
Ey fresset ir dan ettern hern.
Diß dut, ovitius erklern.
Ein stilches sie suß hasse det
Den sie zuo disem ritter het.
Procht es zuo weg durch zauber list

Ein bad bey der stat tarren ist Ward jm land licia gesucht Welches ein hermodit verflucht. Macht es zuo mer waßer zuo stunt Welchs auch, o vidius dut kund.

Man sagt ein bad jn kriechen ste. Dar inen bat die schön cirtze Die auch auß irer zauber kunst. Vnd sunderlicher zornes prunst. Vlixe diner all suomal Wol zwen vnd zwentzig an der zal. In eytel wilde thier verkart Yden nach an geborner art. Was thiers er mer gesitet was. Welchs sie allein ubet vmb das. Etlicher irer eren rempt. Dar vmb sie die all so beschempt. Sreipt augustinus jn seim buch Von der stat gots do selbst mans such Des gleichen in boecio. Mit namen Metro tercio.

Solinus jn der moren land. Ein wunderlichen prunen fant. Siedend vor hitz dy gants nacht lang Vnd alweg vmb der sunen auff gang Fant man kein prunen kelter nie.

Hinter nopels perguli. Hat der künster virgilius Geteilt eins warmen wassers fluß. In fler vnd zwentzig bad vff dz der

3 b

Weder mer oder mynder wer. Dan buchstaben im alphabet. In yedem was ein saul bestet. Dar in gehawen stunden klar. War zuo ein yeds bads nütz war. Dem trugen die ertst sülchen haß, Vnd deten wider wirs noch baß. Schlugen die seulen zuo trümer gar Wan gar von fern leut zuogen dar Do von den ertzten groß ab gieng Er macht auch durch sein kunst gering. Zwey schweiß bad von der prunnen hitz Die manch groß kranckheit vnd lits. Im fock vil mer deten vertzern. Wan sie von holtz geheist wern. Dem auch die ertzt wurden gehaß. Yr hilff halben über die maß. Dan do sie mancherley an ging Von kriegs reysen vnd andrea ding Vnd nun die stat zuo störet wart, Wurden die bad auch vmb gekart Die flüß verachtet vnd verlorn. Darbey erlich saur prunen worn. Wem lust zuo essen gar verswant. Das prachten sie wider zuo hant

Ein warm bad by viterb auch ist Do von man nit vil sunders list Dan das man lusts halben do bad Auch daz es mer hilfft den es schat Vnd pey avinyan dar no. Vnd nemlich der stat klerico. Vnd sant awiriatz dem kastel. Sint etlich gar groß wassers qwel Do gant genaw ein baden wol. Fünff tausent man zuo einem mol. Der had eins für die frawen ist. Alein der man das ander wist. Welch man bad an der frawen schar So bald vnd man des wirt gewar Sein haupt hat er on gnad verlorn. Auch sint do ander bad erkorn. Für reüdig vnd repige pferd Vnd mancher der gleichen geferd.

In der grafschafft senis jeh vind

Wilthad der etlich swissich sind. Etlich durch eisen ertz stet gen Dar von man gibet zuo versten Daß sie die ser erweichten glid. Vnd auch die kalten flüß dar mit. Fast stercken vnd erwermen thunt. Pey der stat phison thu jch kunt. Ein bad wer jnwendig erkalt. Dem wirt dar jn geholssen bald Vbrige neßen es auß dert. Dar mit der plasen seucht verzert Vnd ist der nirn sichtagen guot Wie das zuo sant filipen dut.

Dar nach daz bad zuo kassian. Sicht dz miltz vnd die lebern an.

In der grafschafft luca ein bad. Dz rauch noch smak nit von jm lat Vnd ist auch ander zuofel frey. Vnd so lauter vnd clar dar bey. Das man dar in kocht wz man wil Dar zuo sein trinckt weng oder vil Doch lest es warm den turst nit her Sunder wol kalt getruncken mer. Alle geschlecht der padegra Cirogra, vnd, arthetica. Auch der, sciatica es dint. Vor auß der die von kelten synt. Das gefaln vnd zuo mischt gelit Vnd ab geprochen heilt es mit. Vnd was übel geheilt sunst wer. Recht vertig es vnd hilfet her. Macht swanger vnd glegt dem weib Den weissen fluß dar bey es bleyb

Eyn rotes bad pey escoli. Söln meiden die colerici. Dem kalten hauptflus ist es guot Die strauchen es vertreiben duot.

Item ein bad lanella heist. So all bad swechen aller meist. So machet es am menschen starck. All jner glid bein vnd dz marck.

3 4

Item bey dem prinenden hol. Der florentzer, ein bad dient wol. Für grint, räud, kretz, vnd zitrach. Vnd vil der gleichen vngemach.

Vnd bey der stat padue sint. Löblicher bad fünfe jch vint. Zuo sant helen von monsegrot. Ydes des andern krefte hat.

Ein bad jn sedomer bistum.

Von kupfer ertz wandelt sich vmb

Des tags jn manche varb vnstet.

Wer räuden, kretz, vnd plergen het

Vnd ye zuo baden het begir.

Dem wirt dar jn geholffen schir

Zuo plumbers sint die bad von pley Do wan vil arger schlangen bey. Doch schedigen sie dz bad volck nit Noch vech vnd wam sie wonnen mit. Küln wol wer hitzig krankheit hot Vnd heilt die faulen schenckel trot Auch sunst alt schäden vnd bös flüß Wo man die sunst nit leichtlich büß

In franckenreich si warm bad hant Welcher santtus gallus ein fant Mit coumbino sagt man da. Als sie eins von britania. Zuogen vnd heten do ir ruo. Wer mager ist der nympt do zuo. Oder ein glid geschwunden wer. Mag do bald wider pringen er

Warm bad man jn sofoyen fint Die gar fast reich von swefel sint Alaun vnd salpeter des gleich. Do mencklich badet arm vnd reich Kalt flüß vnd feüchten zuo verzern

Zuo exo von kamrach nit fern. Do sint warm bad nit vast zuoheiß Wer sich do recht zuo baden sieiß So ledigen sie dem menschen ab Was preches er inwendig hab.

Pey stellion der selben stat. Es reiche bad von wasser hat. Die gar ser von außwendig heiln. War mit di hawt sich dut vermeiln

Auch bey der stat panirs bad sint. Gent durch schifer gebirg jch vint Der bad trett auff ein ander stant. Do weib vnd man zuo samen gant Yds muoters nacket vnd gantz bloß Vnd ist die scham dar in nit groß

Enthalb tackesa von auern.

Zwey bad von ein ander nit fern.

Die saracen eins jnen han.

Die cristen eins hie welt verstan

Die bad haben ein stilche art.

Was lewt do hin nemen die fart

Jn firtzen tagen sagt man do.

Werden sie leidig oder fro.

Sterben oder genesen drin.

Wan jch was nit lenger dar jn

Dan ein einige nacht nit me.

Vnd wart nach trincken mir so we.

Ich wer nit fier tag drin hin komen

Es het mir all mein krafft genomen

Kalter kranckheyt hilfft es bey zeit

Ein bad ferr jn kastilien leyt
In eim gebirg vnd fast ab weg
Kumpt an der jackobs prüder steg
Von jm fint jch nit sunder schrifft
Dan wen groß müdi het vergifft.
Der mag dar jn wol suchen ru.
Die jacops prüder gen dar zuo

In vngern vil warmer bad sint Die man reilich von wasser fint. Etlich jn der tonaw auff gen. Do allweg jn baden zwen. Lust halb dan einer vmb ertzney. Do sint mullen zuo gerichtet bey Die das bad wasser treybet vmb. Wo es auch jn ein weier kum. Sterben die visch doch daruon nicht Sunder bleiben bey irer pflicht.

Zwischen der saw vnd auch der traw. Ein bad acht de land folck genaw Gantz nicht von irer gropheit wegen

Auff werts ist bey der saw gelegen. Ein bad bey dem schloß muntparis.

Ein meil dar von eins heist toblis Ist allen kalten gelideren guot. Die es mit hitz erwermen duot.

Zuo baden jn der marck großschafft
Sint bad hant von alann ir krafft
Funf oder sechs wachen muß man.
Do baden will man hilfe han.
Wer einen fluß het an eim bein
Fast alt, des hilf ist do nit klein.
Das selbig werck dut es behend.
Vnd gruntlich gipt man zuo verstend
Wie doch sein ander hilff sintt treg.
Wer jn sein fluß weich eyer leg
Die sint dar jn gesoten schier.
War zuo ein mensch mag han begir
Ist alles wol zuo finden do.
Des zeücht man dar von fern vnd no.

Ein bad bey mentz genant wißbaden.
Dut den colerici bald schaden.
Den lust es jn zuo essen wert.
Dar mit den turst gar ser mert.
Kalt bös flüs vnd übrige feücht
Es schnel verzert vnd gantz vß zücht
Wer sich nit ordnirn do kan
Dursts halben der laß bald dar fan

Zuo Ems ein bad do selbest vmb Wer bades halben do hin kum. Ist mer vmb lust dan vmb gesunt. Doch wem kalt flüß vnd kretz we dunt Die werden schnell geheilet do Ein bad bey kalb gelegen nho. Genant im swartz wald dz wilpad Ist mancherley prechen nit schad. Do vint man auch alles das wol. Was man zuo noturft haben sol. Man trinckt dz bad vnd sitzt dar jnn Es sterckt die fünf auß wendig sin Zuo jünck zuo alt vnd bett ris leüt Das bad mit seinem tranck erfreüt Seübert dz hirn magen vnd derm Kalt miltz, lebern, gipt es warm. Gelsucht vnd wassersucht die beid Hielt es mit sülcher vnterscheid Es dut all ir verstopfung auff. Vnd pricht auch mit synen durch auff. Der lenden vnd der plosen stein. Vnd treibt dz griß hinweck gemein

Doch wer do baden wel der merck. Das er sein baden also sterck Zuom ersten bad aufs wengst verste. Vnd alle tag einer stund me. Doch über zehen stund kein tag. In disem bad ein yder mag. On speis vnd tranck gar wal bestan Bis man sunst sol zuo tische gan. Doch ein halb stund so er ge auß Spatzir vor ee er kum zu hauß Oder pfleg ru vnd senfflikeit Üb sich auch mit enweng arbeit E er zuo disch die speis enpfach. Dan sey im nit zuo bade gach Thu yds bey rechter zeit vnd weiln Wan man kan nichts dar mit ereiln Der swach bad lang vnd wenig stund Vil stund der starck wenig zeit versam Der mitel hald das mitel zil. Wer anders nutzlich baden wil. Der schloff jm bad werd nit erfolt Wan was dz bad auß treiben solt. Das züg der schloff alles hin jn. Das sunderlich nit nütz mag sein Vnkeüsch ist auch verboten ser Wan es den menschen swecht vil mer Dan es im nütz vnd hilflich sey

Bins von dem bad jch künd darbey. Das es ledige beyn auß löst. Von jm auch mancher wirt getröst Dem es den prunen so ser dreipt Dz sant noch griß by jm nit bleipt

Ein bad boretra ist genant Vnd den kauffleüten wol bekant. Das selb jeh hab gespart bis her. Leyt von benonia nit fer. Das dint einer yden complexian Wie joch die kranckheit sey geton An manen weiben jung vnd allt. Vnd wie die perschan sey gestallt. Oder wo von die kranchheit sey. Sol jm gesuntheit komen bey. Worlich durch dis bad es geschicht Ob all ertzney sunst hilffet nicht Vnd man trinckt es den merern teil Es macht leichtvertig frisch vnd gel Wer dar jn vnkeüscht oder schlaff Der vellt bald jn des dodes straff. Sein tranck purgirt von jnen rauß. Vnd treibt all über flüßigkeit auß Vnd ist die hilff nit ee getan. Dan bis die stül gantz luter gan Man heists ein muotter aller bad Wan es ist keynem krancen schad Allein wer schlefft vnd vnktisch drin. Das sol ein yder vor besin.

Bey kur nit ferr ein wilbad ist.
Leyt bey sant benedicten wist.
Genant pfeffers diff jn einer krufft
Do tages licht noch windes tufft.
Gar fast wenig gemerckt wirt
Das bad wünderlich hilff gebürt
Vnd wird für vil ander gepreist.
Grosser hilff halb die es beweist.
Ist fein lauter wie ein cristal.
Sie kochen vnd drincken sein all
Vor grossem wol gesmack vnd güt
Rs krefftigt hertz, sel vnd gemüt.
Vnd hat nie nymant wee getan
Dint auch eins yder complexian,

Dar mit begoß ein edel man
Alchon genant do von gewan.
Er schnell einen hirßen gestalt.
Des jn an vilen also bald.
Sein hunt vnd jn zuorissen schnel.
Des er all weil wart schreien hell.
Ey fresset ir dan ettern hern.
Diß dut, ovitius erklern.
Ein sülches sie zuß hasse det
Den sie zuo disem ritter het.
Procht es zuo weg durch zauber list

Rin bad bey der stat tarran ist Ward jm land licia gesucht Welches ein hermodit verflucht. Macht es zuo mer waßer zuo stunt Welchs auch, o vidius dut kund.

Man sagt ein bad jn kriechen ste. Dar inen bat die schön cirtze Die auch auß irer zauber kunst. Vnd sunderlicher zornes prunst. Vlixe diner all guomal Wol zwen vnd zwentzig an der zal. In eytel wilde thier verkart Yden nach an geborner art. Was thiers er mer gesitet was. Welchs sie allein ubet vmb das. Etlicher irer eren rempt. Dar vmb sie die all so beschempt. Sreipt augustinus jn seim buch Von der stat gots do selbst mans such Des gleichen in boecio. Mit namen Metro tercio.

Solinus jn der moren land. Ein wunderlichen prunen fant. Siedend vor hitz dy gants nacht lang Vnd elweg vmb der sunen auff gang Fant man kein prunen kelter nie.

Hinter nopels perguli. Hat der künster virgilius Geteilt eins warmen wassers fluß. In fler vnd zwentzig bad vff dz der

3 >

Weder mer oder mynder wer. Dan buchstaben im alphabet. In yedem was ein saul bestet. Dar in gehawen stunden klar. War zuo ein yeds bads nütz war. Dem trugen die ertst sülchen haß, Vnd deten wider wirs noch baß. Schlugen die seulen zuo trümer gar Wan gar von fern leut zuogen dar Do von den ertsten groß ab gieng Er macht auch durch sein kunst gering. Zwey schweiß bad von der prunnen hitz Die manch groß kranckheit vnd lits. Im fock vil mer deten vertzern. Wan sie von holtz geheist wern. Dem auch die ertzt wurden gehaß. Yr hilff halben über die maß. Dan do sie mancherley an ging Von kriegs reysen vnd andrea ding Vnd nun die stat zuo störet wart. Wurden die bad auch vmb gekart Die flüß verachtet vnd verlorn. Darbey erlich saur prunen worn. Wem lust zuo essen gar verswant. Das prachten sie wider zuo hant

Bin warm bad by viterb auch ist Do von man nit vil sunders list Dan das man lusts halben do bad Auch daz es mer hilfft den es schat Vnd pey avinyan dar no. Vnd nemlich der stat klerico. Vnd sant awiriatz dem kastel. Sint etlich gar groß wassers qwel Do gant genaw ein baden wol. Fünff tausent man zuo einem mol. Der had eins für die frawen ist. Alein der man das ander wist. Welch man bad an der frawen schar So bald vnd man des wirt gewar Sein haupt hat er on gnad verlorn. Auch sint do ander bad erkorn. Für reüdig vnd repige pferd Vnd mancher der gleichen geferd.

In der grafschafft senis jeh vind

3 4

Wilthad der etlich swissich sind. Etlich durch eisen ertz stet gen Dar von man gibet zuo versten Daß sie die ser erweichten glid. Vnd auch die kalten flüß dar mit. Fast stercken vnd erwermen thunt. Pey der stat phison thu jch kunt. Ein bad wer jnwendig erkalt. Dem wirt dar jn geholssen bald Vbrige neßen es auß dert. Dar mit der plasen seucht verzert Vnd ist der nirn sichtagen guot Wie das zuo sant flipen dut.

Dar nach daz bad zuo kassian. Sicht dz miltz vnd die lebern an.

In der grafschafft luca ein bad. Dz rauch noch smak nit von jm lat Vnd ist auch ander zuofel frey. Vnd so lauter vnd clar dar bey. Das man dar jn kocht wz man wil Dar zuo sein trinckt weng oder vil Doch lest es warm den turst nit her Sunder wol kalt getruncken mer. Alle geschiecht der padegra Cirogra, vnd, arthetica. Auch der, sciatica es dint. Vor auß der die von kelten synt. Das gefaln vnd zuo mischt gelit Vnd ab geprochen heilt es mit. Vnd was übel geheilt sunst wer. Recht vertig es vnd hilfet her. Macht swanger vnd glegt dem weib Den weissen fluß dar bey es bleyb

Eyn rotes bad pey escoli. Söln meiden die colerici. Dem kalten hauptflus ist es guot Die strauchen es vertreiben duot.

Item ein bad lanella heist. So all bad swechen aller meist. So machet es am menschen starck. All jner glid bein vnd dz marck. Item bey dem prinenden hol.
Der florentzer, ein bad dient wol.
Für grint, räud, kretz, vnd zitrach.
Vnd vil der gleichen vngemach.

Vnd bey der stat padue sint. Löblicher bad fünfe jch vint. Zuo sant helen von monsegrot. Ydes des andern krefte hat.

Ein bad jn sedomer bistum.

Von kupfer ertz wandelt sich vmb

Des tags jn manche varb vnstet.

Wer räuden, kretz, vnd plergen het

Vnd ye zuo baden het begir.

Dem wirt dar jn geholffen schir

Zuo plumbers sint die bad von pley Do wan vil arger schlangen bey. Doch schedigen sie dz bad volck nit Noch vech vnd wam sie wonnen mit. Küln wol wer hitzig krankheit hot Vnd heilt die faulen schenckel trot Auch sunst alt schäden vnd bös flüß Wo man die sunst nit leichtlich büß

In franckenreich si warm bad hant Welcher santtus gallus ein fant Mit coumbino sagt man da. Als sie eins von britania. Zuogen vnd heten do ir ruo. Wer mager ist der nympt do zuo. Oder ein glid geschwunden wer. Mag do bald wider pringen er

Warm bad man jn sofoyen fint Die gar fast reich von swefel sint Alaun vnd salpeter des gleich. Do mencklich badet arm vnd reich Kalt flüß vnd feüchten zuo verzern

Zuo exo von kamrach nit fern. Do sint warm bad nit vast zuoheiß Wer sich do recht zuo baden fleiß Die das bad wasser treybet vmh. Wo es auch jn ein weier kum. Sterben die visch doch daruon nicht Sunder bleiben bey irer pflicht.

Zwischen der saw vnd auch der traw. Ein bad acht de land folck genaw Gantz nicht von irer gropheit wegen

Auff werts ist bey der saw gelegen. Ein bad bey dem schloß muntparis.

Ein meil dar von eins heist toblis Ist allen kalten gelideren guot. Die es mit hits erwermen duot.

Zuo baden jn der marck großschafft
Sint bad hant von alann ir krafft
Funf oder sechs wachen muß man.
Do baden will man hilfe han.
Wer einen fluß het an eim bein
Fast alt, des hilf ist do nit klein.
Das selbig werck dut es behend.
Vnd gruntlich gipt man zuo verstend
Wie doch sein ander hilff sintt treg.
Wer jn sein fluß weich eyer leg
Die sint dar jn gesoten schier.
War zuo ein mensch mag han begir
Ist alles wol zuo finden do.
Des zeücht man dar von fern vnd no.

Ein bad bey mentz genant wißbaden.
Dut den colerici bald schaden.
Den lust es jn zuo essen wert.
Dar mit den turst gar ser mert.
Kalt bös flüs vnd übrige feücht
Es schnel verzert vnd gantz vß zücht
Wer sich nit ordnirn do kan
Dursts halben der laß bald dar fan

Zuo Ems ein bad do selbest vmb Wer bades halben do hin kum. Ist mer vmb lust dan vmb gesunt. Doch wem kalt flüß vnd kretz we dunt Die werden schnell geheilet do Ein bad bey kalb gelegen nho. Genant jm swartz wald dz wilpad Ist mancherley prechen nit schad. Do vint man auch alles das wol. Was man zuo noturft haben sol. Man trinckt dz bad vnd sitzt dar jnn Es sterckt die fünf auß wendig sin Zuo jünck zuo alt vnd bett ris leüt Das bad mit seinem tranck erfreüt Seübert dz hirn magen vnd derm Kalt miltz, lebern, gipt es warm. Gelsucht vnd wassersucht die beid Hielt es mit sülcher vnterscheid Es dut all ir verstopfung auff. Vnd pricht auch mit synen durch auff. Der lenden vnd der plosen stein. Vnd treibt dz griß hinweck gemein

Doch wer do baden wel der merck. Das er sein baden also sterck Zuom ersten bad aufs wengst verste. Vnd alle tag einer stund me. Doch über zehen stund kein tag. In disem bad ein yder mag. On speis vnd tranck gar wal bestan Bis man sunst sol zuo tische gan. Doch ein halb stund so er ge auß Spatzir vor ee er kum zu hauß Oder pfleg ru vnd senfftikeit Üb sich auch mit enweng arbeit E er zuo disch die speis enpfach. Dan sey jm nit zuo bade gach Thu yds bey rechter zeit vnd weiln Wan man kan nichts dar mit ereiln Der swach bad lang vnd wenig stund Vil stund der starck wenig zeit versam Der mitel hald das mitel zil. Wer anders nutzlich baden wil. Der schloff im bad werd nit erfolt Wan was dz bad auß treiben solt. Das züg der schloff alles hin jn. Das sunderlich nit nütz mag sein Vnkeüsch ist auch verboten ser Wan es den menschen swecht vil mer Dan es im nütz vnd hilflich sey

Eins von dem bad jch kund darbey. Das es ledige beyn auß löst. Von jm auch mancher wirt getröst Dem es den prunen so ser dreipt Dz sant noch griß by jm nit bleipt

Ein bad boretra ist genant Vnd den kauffleüten wol bekant. Das selb jch hab gespart bis her. Leyt von benonia nit fer. Das dint einer yden complexian Wie joch die kranckheit sey geton An manen weiben jung vnd allt. Vnd wie die perschan sey gestallt. Oder wo von die kranchheit sey. Sol jm gesuntheit komen bey. Worlich durch dis bad es geschicht Ob all ertzney sunst hilffet nicht Vnd man trinckt es den merern teil Es macht leichtvertig frisch vnd gel Wer dar in vnkeüscht oder schlaff Der vellt bald in des dodes straff. Sein tranck purgirt von jnen rauß. Vnd treibt all über flüßigkeit auß Vnd ist die hilff nit ee getan. Dan bis die stül gantz luter gan Man heists ein muotter aller bad Wan es ist keynem krancen schad Allein wer schlefft vnd vnktisch drin. Das sol ein yder vor besin.

Bey kur nit ferr ein wilbad ist.
Leyt bey sant benedicten wist.
Genant pfeffers diff jn einer krufft
Do tages licht noch windes tufft.
Gar fast wenig gemerckt wirt
Das bad wünderlich hilff gebürt
Vnd wird für vil ander gepreist.
Grosser hilff halb die es beweist.
Ist fein lauter wie ein cristal.
Sie kochen vnd drincken sein all
Vor grossem wol gesmack vnd güt
Es krefftigt hertz, sel vnd gemüt.
Vnd bat nie nymant wee getan
Dint auch eins yder complexian,

Ist nun not dz wir nach dem bad Vermeiden was weiter sey schad Jch mein wer auß gewurtzelt het. Die feücht so in beschweren det. Vnd allen ab pruch im hat getan Das er nit wider fahe an. Sich zuo erstören mit alter letz Wer nit gebrauchen wolt der witz. In sich geschlagen wie er vor. Fünfzehen oder zwentzig jor. Jm keinen ab pruch dete nie. Wolt er des wider pflegen hie. So sein gelid wern weich vnd neu Der magen leichtlich nimpt ein scheü Ab grober kost vnd harbem tranck. Vnd wz in vor langsam macht kranck Det es ytzunt gehen vnd bald. Ist ee erhitzt belder erkald. Die glid vermüt der kopf beschwert . . . . . . d Lad jn zuo hauß es jst nit schad Verzichs nit lang er darf sein wol. Ob jm die kraft lang bleiben sol Die er im bad erholet hot. Do gipt er aber treüen rot. Vnd dis mein ler mag nit stat han l)an an eim reichen milten man Dem kargen kumpt gantz nicht zuo guot Wan alles das dem geld we tut Das sint die grösten kranckheit sein Die armen züch jeh auch her jn An den hilft gantz kein gesetz. Jm anfang end noch in der letz. Dan das jeh glaub das got der her

Getruckt vff Grüneck xvc. vnnd iiij.

Die bad durch sie geschöpft hab mer Dan die den ertzten hant zuo lon. Vnd well dar jn yn selbs bei won. Mit hilff für all ire beschwer. Der sie an leib vnd sel erner. Wünscht jn hans foltz barbirer.

Liber collationum. Handschriftlich in München. Gedruck ist es zweimal zu lebzeiten des rerfaßers, einmal ohne seiner willen, dann durch ihn selbst. 1485, in folio. Panzer, annalen zusätze s. 55, bemerkt dazu: "Dieses werkchen kann, ob ei gleich nur 8 bl. stark ist, in mehr als einer rücksicht unter die vorzüglichsten druckseltenheiten gezählt werden. Ersten ist dasselbe bisher schlechterdings ganz unbekannt geblieben bis solches der verdienstvolle herr bibliothekar Langer, zi Wolfenbüttel, entdeckt, und im 4 stücke von Meusels hist. lit bibl. magazin s. 133 ausführlich beschrieben hat. Dann is dasselbe auf pergament mit den prächtigsten sogenannten missalbuchstaben und mit einer druckerfarbe abgedruckt, deren schwärze und glanz jedem sogleich in die augen fallen muß. Meusels bibl. magazin a. a. o. sagt: "Das werkchen, ein seltner fall bei winkelpressen, ist sehr sauber, und noch oben drein auf pergament, in überaus großer fractur, auf 8 folioblättern abgedruckt, wovon aber das erste, so wie die letzte seite, leer geblieben sind. Es scheinet das für irgend einen nürnbergischen Macenaten bestimmte dedicationsexemplar gewesen zu sein; denn wirklich sind die 8 blätter einem in 12 fächer abgetheilten hölzernen behältnisse vorgebunden; und daß in diesen fächerchen die 12 besungenen und angepriesenen gewürzarten in der that vorhanden gewesen, bezeugt, ihrer itzigen leere ungeachtet der noch übrige, sehr merkliche wohlgeruch. Ihren alten einband hat die sinnreiche galanterie des meistersängers nich mehr; sondern ein späterer bücherfreund hat solche, wiewoh auch schon 1555 mit braunem leder neu überziehen laßen Auf einem der deckel dieses verjüngten bandes sind, außer andern vergoldeten buchbinderzierraten, oben der titel Conuectbuch und unten das angezeigte jahr ebenfalls in gold abgedruckt Das werklein fängt auf der dritten seite sogleich mit der roth abgedruckten überschrift an: Liber collationum. Hierauf: Ypocrat: Abstinentia est summa medicina. Gula est multarum infirmitatum causativa. Hec Galenus.

> Zu kunden dises puches titel So ist anfang end vnd das mittel Zu grunden auff dy vberschrift Das allein alt leut antrift

Wie wol do stet der veter leben
Wan diser nam ist darumb gegeben
Das aus der alten weissen art
Dyses puch am ersten getichtet wart.
Wie enes kumel vnd coriander
Vnd ander specerey mit einander
So lieplich wurden conficirt
Won scherpf sewren vnd pittern irt
Wie man mit sueß das vnterkem
Vnd es der menscheit wol getzem
Zu kosten schmecken richen vnd eyßen
Dar ob man sust mocht han verdrißen
Dan es nun heist der veter leben
Mag ich durch sechs ding tzeugnuß geben.

Wie hirnlos der abschreiber oder drucker zu werke gen, zeigt dieser vorbericht schon, als welcher nur auf die chrift Vitas patrum, keineswegs aber auf Liber collationum Der beschluß lautet unter der rubrik muschkatplue, wie

So hat solche craft dy muschkatplue
Wan die plutspeiung tzu sere mue
Oder ein scharssen pauchsus hab
Also das er die derm im schab
Das alles ertzeneiet er
Vnd hailt die ynwendigen geschwer
Erkukt das hertz erfrischt das plut
Hyemit pit ich euch habt vergut
Vnd ein news selichs jar dar tzu
Mit willigen dinsten spat vnd fru
Nicht weiter ich die dinge erkler
Spricht hans foltz zu nurnberg barbirer.
1485.

Allerdings hat Hans Folz zu klagen ursach, daß seine t (wie hier zum beispiel) oft ganz sinnlos verstümmelt, dern stellen wieder eben so abgeschmackt ausgedehnt und, chönen druck ausgenommen, überhaupt sehr verunstaltet en. Beweise hiervon zu geben und die beiden abdrücke inander zu vergleichen möchte inzwischen der mühe doch nicht werth sein. Wie aber der ungebetene heraussich einfallen laßen konnte, mit dem aufenthalte, namen handwerke des wirklichen verfaßers so ganz ohne allen ht in der letzten zeile heraus zu platzen, bleibt für mich

wenigstens ein wahres räthsel. Seine absicht scheint doch keine andere gewesen zu sein, als dieses product sammt dem confectkastchen irgend einem seiner gönner in Nürnberg oder anderswo zum neujahrsgeschenke zu überreichen; wiewohl Hans Folz in seinem eigenen abdrucke von diesem letzten umstande nicht die mindeste erwähnung thut. Sollte Hans Folz doch wohl wirklich herausgeber und entweder mit der verstümmelung seiner arbeit oder damit unzufrieden gewesen sein, daß sein neujahrsgeschenk unerwidert blieb? Genus irritabile vatum! Die natürlichste auslösung wäre vielleicht diese, daß irgend ein Nürnberger buchdrucker oder druckergesell zu einer abschrift gekommen und sehr gleichgiltig darüber, ob solche correct oder nicht, oder was der verfaßer dazu sagen würde, das feine werkchen sauber abgedruckt und sich bloß darum bekümmert habe, es an den erforderlichen ingredienzien zum confectkästlein nicht fehlen zu laßen, und also die idee des dichters wirklich zu realisieren. Sic vos non vobis!" Panzer sagt weiter über diese ausgabe: "Dieses werkchen, von welchem ich selbst ein ungemein schönes und wohl erhaltenes exemplar besitze, ist im drucke eigentlich nur 6 1/2 bl. stark, denn das 1 blatt ist ganz leer, obige unterschrift aber steht auf der 1 s. des 7 blattes.4 Nach Nopitschs fortsetzung von Wills nürnbergischem gelehrtenlexicon 5, 342 wäre das exemplar der panzerischen bibliothek ohne zweifel wieder ein anderer nach- oder vordruck, als der in Meusels magazin beschriebene. Die spätere rechtmäßige ausgabe beschreibt Nopitsch 5, 343 f. und Meusels bibl. mag. 4, 122 so: "Vitas patrum vel liber colacionum. Holzschnitt: eine aufgeschlagene confectbuchse in form eines buches, und darunter: zu teutsch Confect Puch. Warum er es veter leben nenne, gibt er sechserlei ursachen an. Hierauf folgt die liste von zwölferlei specereien, woraus seine collacianen bestehen; nemlich eins, kümel, negelein, zymet, ingber u. s. w. 8 blütter. In folgenden letzten zeilen ist der frühere abdruck erirähnt:

> Wie ich an dib confectpuch kum. Ist drum, es wart mir tragen ab. Wers aber vorgetrucket hab, Weiß ich nit, dan fast falsch es was,

Zu kurz, zu lang und über das An gar vil reimen ungerecht. Auf das es nimant irrung precht, Übt es mich, das zu trucken ser. Also spricht Hans Folcz barwirer."

Diese ausgabe hat keine bezeichnung von ort und jahr. Das gedicht enthält 297 verse. Eine spätere ausgabe hat Gottvelf Fischer in Mainz in seiner beschreibung typographischer
eltenheiten nach einem in seinem besitze befindlichen exemplar,
las aus 8 blättern in sedez bestund, veranstaltet. In der
volfenbüttelischen bibliothek befindet sich von Hans Folz ein
reilich ausgeleertes confectkästehen mit noch darin vorhanlenen sauber auf pergament geschriebenen reimen versehen.
Lessings beiträge 5, 194. Es ist diß sicher nichts anderes
uls der liber collationum. Das schriften ist, wie der Münchver katalog bemerkt, wieder abgedruckt hinter Choulants Macer.
'n keinem dieser drucke ist mir dasselbe zu handen gekommen.

Ein new lied in Prenbergers ton. Meusels bibl. mag. 4, 122. Eschenburgs samml. s. 111. Will Nopitsch 5, 344. Hans Folz st ausdrücklich als verfaßer genannt. Es ist auf 4 blättern iedruckt. Die letzte seite nicht leer, wenn anders nicht ein ianzes blatt oder gar zwei fehlen.

Ein liet in dem langen ton, vom jahre 1479. Hs. X 57. Meistergesänge.

Uber Folzs thätigkeit in der schule s. die monatlichen interredungen einiger guter freunde von allerhand büchern und innemlichen geschichten 1691, 933 und Joh. Christoph Wageneil, von der meistersinger origine, præstantia, vtilitate u. s. w. Utdorf, 1697. 4. s. 515. 534. 536 bis 540. Er wird als der wölfte der zwölf alten nürnbergischen meister, die "annoch m beruff" seien, aufgeführt. Seinen namen tragen folgende neistertöne: der theilton mit 8 reimen, die feilweis (d. h. veielveise nach Meusels bibl. mag. 4, 125) mit 10, der baumton nit 18, die abenteuerweis mit 20, der hohe ton mit 21, die ichrankweis mit 28, der freie ton mit 30 zeilen. Ferner der ange ton, hs. X 57.

Einen band von H. Folz selbst geschriebener meisterjesänge besaß Panzer. H. v. d. Hagen, museum für altdeutsche litteratur und kunst 1, 158. Von ihm gieng er über an Bodmann, dann an den herrn archivar Habel in Schierstein. welcher sie der verwaltung des litterarischen vereins näher zu beschreiben die gefälligkeit gehabt hat. Ich theile davon das wesentliche mit. Die hs. ist ein großoctar - oder kleinquartband von 168 blättern auf papier und enthält nach dem alphabetischen inhaltsverzeichnis beiläusig gegen 100 meistergesänge. bis bl. 168 ganz eigenhändig ron Folz geschrieben. Von spaterer hand (um 1600?) ist folgender titel in fracturschrift zugesetzt: Ein maisterlichs | Singbüchlein mit vill | schonen maisterliedern | maisterlich zu singenn | angezaigt welcher vor vil | Jarn von dem hochberum ten maistersinger hann sen foltzen von Wormbs | Barbirer zu Nurmberg | gedichtet geschriben vnnd | hinter Jme verlassenn | kurtzweilig zu lesen | dem verstendigen | aber lieplich | zu sing en. Vormals war die hs. einer Nurnberger familie angehörig, wie der vorbericht sagt. Er lautet: Zu wissen das Jnn disem Buchlin vil schonner guter maisterlicher gedichtpar sind, zum thail zu singen, zu lesen vnnd zu peten, dem Mennschenn vast nutzlich vnnd tröstlich. Dar Jnnen Jacob Bernnhaubt Schwenntter benannt der Ellterr vor vil Jarenn sein vbrige Zeitt Jnn solchem Buchle mit singen vnnd lesen, wann er offtermals zu suchen, wurde er allein Jnn disem Buchlein singend vnnd lesenndt erfundenn vertriben, Dann es vonn Hannsenn foltzenn vonn Wormbs Barbirer zu Nurmberg einem vberkunstlichenn maistersinger wie solicher sein aigne gedicht hintter Jme verlassenn gnugsam ausweisenn, gedichtet wordenn, Er hat auch dise gedichte Lieder nit allain erdichtett sonnder mit aignenn seinenn henndenn beschriben vnnd selbs corrigirt, wie es dann noch vor augenn steett u. s. w. Das erste gedicht, ron H. Folzs eigner hand, heißt: Einen fast andechtigen passian duglich zu lesen, und zu singen In des munchs langem thon vnd in drey theil gethillt. Die erste strophe lautet:

Jhesus am abent essen rein
Die fuß sein jungern wusch allein
Weyhet in pischoflichem schein
Sie dar nach prister all gemein
Verwandellt vor yn prot vnd wein
Sprach das tut in gedechtnus mein
Gib ins zu tranck vnd speise.

Die zweite strophe geht sodann auf Judas über. Die saterschrift des dichters, welche den meisten liedern beigefügst, enthält bald den namen allein, bald mit seinem gewerbe vans folcz oder seltener hans follcz, oder hanss folcz Barwirer Am schluße der hs. ist von späterer hand, wie im vorbericht voch beigesetzt: Das gesilhent par, ist durch hannsen Foltzi vonn Wormbs Barbierern zu Nurmberg gemacht vnnd gedichte lacoben Bernhaubt Schwennter benant, Jme jn grosser guns vnnd Liebe zugestelt, doch vmb sein darbezalunng vnnd ist jn 1496 Jarnn gesunngen durch angezaigtenn Schwentern ausst de singeschul vmb ein klainoth, Es ist jm vnbekannten thon vn laget von den siben freyen kunsten. Ittlicher Jr ersinder, Planeth arb, methall. Die 22 letzten blätter scheinen nicht von der signen hand des Folz geschrieben; doch sind die einzelner vedichte von seiner hand mit seiner namensunterschrift versehen

Eine andere hs. von meistergesängen Folzs soll im besitze les herrn kanzlers von Groote in Köln sich befinden.

O got wie rein und zart, lied in 9 vierzeiligen oder eigentlich in 3 strophen, herausgegeben von Habel in den quartallättern des vereins für litteratur und kunst zu Mainz, 1832 ahrg. 3, h. 4, s. 59. Es ist ein preis des meistergesangend anruf des dichters an die werthen sänger, seine grobheisu entschuldigen und ihn als schüler aufzunehmen. Bescheider ezeichnet er seinen gesang als ein gegrunze (kerren) und rklärt, immer des diener sein zu wollen, der ihn die rechte urt lehren möchte. Doch schließt er mit geharnischlen worten iegen unberufene und hochnasige kritiker.

Der pachendieb. Meusels bibliogr. magaz. 4, 120. Eschenurgs samml. s. 73. Will Nopitsch 5, 343.

Von dreyr pawrn frag. 4 blätter. Anfang:

Drey pawrn pey einander sassen Die dreyer frage sich vermassen.

Schluß bl. 4 a:

So geschichts vor andern selten mer Also spricht Hanns Foltz barwirer.

Gedrückt zu nüremherg durch Hanssen Stüchs. Ein exemolar in Berlin, k. bibliothek, Z 4266. Meusels bibl. magaz. 4, 121. Eschenburgs samml. s. 105. Büsching im museum für alldeutsche litteratur und kunst 2, 320. Neuer abdruck bei Meusel 4, 127. Will Nopitsch 5, 343. Vgl. W. Wackernagel bei Haupt 8, 509.

Die gedicht peicht s. beicht.

Von der pestilenz. 1482. Gedicht. Exemplare in Kolmar und München. Vgl. R. Marggraff, kaiser Maximilian I s. 34. W. Wackernagel in Haupts zeitschrift 8, 507 f.

Item von dem pfarrer im loch do man zallt tausent sier hundert vnd in dem süben vnd sirczigsten iar gescheen. Erzählung von einem priester, der in einen berg in Sicilien geworsen wird und dort wunderbare dinge sieht. Ansang:

Ein pischoff in cecilgen was Der einem pfarrer ser trug has Nun ist im land ein perg fil groß Der allzeyt print an vnterloß.

Schluß bl. 8:

Diß nem ein yder mensch zu herczen Bedenk die angst vnd grossen smerczen Hab rew thu puß vm sein mistat Wan nie auff erd icht wart so nat Von der materig yczunt nit mer Das sprichet hans folcz barwirer.

Ohne ort und jahr. 8 blätter ohne signatur. Auf der rückseite des ersten ein holzschnitt, die rückseite des letzten leer. Fehlt bei Panzer. F. H. v. d. Hagen museum für altdeutsche litteratur 2, 319. Ein exemplar, früher dem freiherrn von Meusebach gehörig, bewahrt die k. bibliothek in Berlin. Z 2903. Eine andere ausgabe führt den titel: Die histori vom pfarrer ym loch, geschehen nach Christ gepurt tausent vierhundert ym syben vnd virzigsten. Holzschnitt. Am ende: Gedruckt zu Nürnberg durch Hannsen Stüchs. 8 blätter, signiert B, das letzte und die rückseite des ersten leer. Fehlt bei Panzer. Bibliothek in Berlin Z 4265. Vgl. R. Marggraff, kaiser Maximilian I s. 33. Intelligenzblatt zur n. Leipz. lit. zeitung 1 jul. 1809, sp. 408.

Practica teutsch meister Hanns Foltzen. Voran ein bild. 6 blätter. Anfung bl. 2:

Nach dem vnd menglich hat beger
Zu hörn fremd new vnd seltzam mer
Es sey jn dichten singen sagen
In kunfftig vnd vergangen tagen
Vnd sey recht wor oder gelogen
Wirt doch der mer theyl mit betrogen
Nun ich der nymant maint verfurn.

ine stelle bl. 2 b erinnert an Altswert 54, 29 und entdurch große ähnlichkeit die in der einleitung dazu ufgestellte vermuthung über den beruf dieses elsäßischen s. Schluß:

> Darpey ich hewr es pleyben laß Nicht mer von dem künfftigen jar Ich in meinr practic offenbar Dann got gib vns auff erd zu leben Das vns der segen werdt gegeben Dort jn der hymelischen eer Diß kündt vns Hans Folcz barwirer.

edruckt zu Nürenberg durch Hannssen Stüchs. Ein exemüher in der ebnerischen bibliothek in Nürnberg, jetzt in bibliothek in Berlin, Z 4268. Fehlt bei Panzer. Büsching seum für altdeutsche litteratur und kunst 2, 321. Eine praktik s. L 9.

uch priameln werden Folz zugeschrieben, wie aus der ausgehobenen stelle der Wolfenbütteler hs. sich ergibt. burgs denkm. 391 f. Die urheberschaft der einzelnen In zu ermitteln, möchte noch weit schwieriger sein, als wenien von Göthe und Schiller.

on eynem puler. Gedruckt 1488. 6 blätter in kl. 8. l. in Meusels hist. litt. bibliogr. mag. 4, 120 n. V. Panzers, zusätze s. 63. Will Nopitsch 5, 343. Eschenburgs samml. Ich gebe den anfang nach dem Hamburger sammelband.

## Von Einem Buler.

O junger man bedench dein stant Ob du nit werden wolst geschant So hut dich in dein iungen iarn Vor einer sund die gotteß zorn Vber die moß beweget vast Ich mein weil du die juget hast

So fleuch vor allem die vnkeusch Das böß gespeiß falsch getheusch Mit worten wercken vnd gedencken Weiß vnd geberd wie die sich lencken Do man vil dochter bedreugt So man in stet schmeicht schmirt vnd leugt Verheist ir leib \* trew gunst vnd er Die sich erfinden nümer mer So sie ym dan seinß wiln verhenckt Ist beider trew vnd er gekrenckt Welche iunge dirn gern ret ir ere Die selb von solchen schmeichen ker Mit vn auch gern sach auß richt Dar in man leichtfertigkeit sicht Alls bev eim buler der nit lat Wo hin sein hertz ein neigung hat Ist er ein sulcher eselßkopff Vnd hat stet so vil griln im schopff Das sie im in dem kopff vmb sumen Lassen zu keiner schatzung kumen Ob eß nutz oder schaden bring Wan er acht ere vnd sel gering Vmb willen gar eins kleins genesch Darnach ym offt ein gewesch Das ym sein maul feust groß geschwilt Dar mit man yn ein weillen stilt Biß man yn aber einß erwischt Vnd kneurt yn das ymß licht erlischt Wan noch dem allß er wirt ergriffen Wirt ym ein sunder rey gepfissen Darumb hör buler wer du seyst Der du dich in sulch hendel geyst Was meinstu das eß vm dich sey Dan gen fur dich zwen oder drey So spricht der ein sich der stat far Der ander iha yder manß nar Der lewt eßel heist vn der dritt So spricht der vierd ey lieber nit Man nent yn der metzen suntag So schreyt der funfft ym noch gagag Der sechst spricht ich nymb auff mein eyt Sech ich vn sein gescheckelten klevd Etwan auff einem paum hoch sitzen

<sup>\* ?</sup> lieb.

Ich wurd mit pöltzen zu im schmitzen In schissen für ein aglaster Fur ein spechten oder ein heher Wie mocht ein grosser lap gesein Dan so man also spotet dein Wie darstu doch ein man sein weib Vnd dochter die im allß sein leib Lyb sein ob ich geschweig der meid Dar in du hast die vnterscheid Die hausfraw pulstu durch gewin Dich mussig gend zu prengen hyn Die dochter in pöser begir Dich zu erlustigen mit ir Die meydt zu hilff der kuplerey Vnd des man genß nit spur dar bey So sie dan all drey sint geschent Sich so ist das dar von das endt Das du dan auch mit sampt yn allen Auß der genad gottes pist gefallen Welchib nümer mer bleibt vngestrafft Sag was hastu dan gutz geschafft Dan ein dibisch vnd verholn Sein aller grosten schatz gestoln Der ym ist vber alles golt Sag pistu einer dar vmb holt So du irm man bringst in sein mut Das er ir numer gut gethut Beraubst yn aller seiner syn Machst sie zu einer ebrecherin Der er gunstig wirt nümer me Ist eß die tochter so verste Das höhers schatz auff erd nit ist Dan junckfrawschafft das du das wist Pulstu dan auch dar zu die meit So machstu mir kein andern pscheit Dan das die selbig hilfft verhelen Waß ghene zwu ab mügen stelen Das du bub das habst zu verzeren Allen frumen frawen zu vneren Sag iunckher wie get das dan zu Du treist mer hoffart spat vnd fru Dan zehen dauß am galgen thun Vnd dunckest dich ie der metzen sun Ich west dich kaum paß zu bedeuten Dan ein merwunder bey sunst leuten

Vnd wil an heben an deim har Das leydt sulch mater vber iar Im winter muß eß krump gesriren Ein mal des tags oder zwirn Ein weil so steckts im schwessel vaß Das vor von kelt gefrorn was Das muß im rauch nun gar ersticken Itz muß mans mit den henden zwicken Dan stöst man eß auff mit eim hader Das eß sich würbelt wie ein flader Ein weil so schlecht man ever drein Vnd pechts sam soltes streubelein sein Vnd wie man etlichs putze aus Ist eß doch weder gel noch krauß Vnd gutzt her auß sam durch ein thor Do oben ein schoß gater ist vor Vnd schlecht ym neben vm die packen Recht wie die orn einem leidt pracken Dem half mag pilich wesen zorn Das hat sein goler halb verlorn Vnd hebt zu halbem rücken an Das schir die achseln nacket stan Vorn vmb den halß ein zaun mit stricken Da einer gerad duth vber plicken Wie vber ein gateren die hunt Czu zeiten in ein kuchin thunt Die saeil die er dar zu muß han Wan eß not det man hing in dran Wie mancher ist wol hie vermelt Dem es kaum vm ein daumen felt Er nestelt anß goller die hossen Was sol ich weiter dran verglosen Solchs wames noch so vil verlirn Alß sein in kürtz ist hin gerirn So kan ich anders nit gedencken Man muß die hosen an halß gar hencken Noch waß ein krieg der taucht mich fremd Des prusthuchs vnd des gesitzten hembd Daß prustuch hets ein weil beuor Darnach do hing man ym ein or Das man deß hembdß auch sech ein ort Do hat eß kein genüg an vort Das prusthuch must gantz halp hin weg Oder so mancher schlitz vnd steg Mit krumen schnittn drein gescheen

Das man ytwederß möcht gesehen Wie möcht dein kopff weißheit in haben So dir piß in den nack hin aben Am halß die knochen plecken hinten Do mit dem marck das hirn dut winten Das in dem winter so erkalt Vnd stet nit darauff daß du werst alt Wan al kranckheit do selbst entsprissen Vnd vort in all gelider flissen Von einer feucht reuma des wist Die aller krancheit muter ist Dar vmb dan die selben stat farn Gemeiniglich esel sein vnd narn Was meinstu loters pub don mit Oder von wan kumpt dir der syt Das du gemein vor frumen frawen Do her darst sten vnd dich lan schawen In wamaß vnd hossen ploß Mit eym geschleuder eins sewsachs groß Ich schweig wo erwerig junckfrawen sein Den du dar mit schnel pildest ein Das sie gedencken manche frist . Wie schad das der zu prochen ist Ach das man ym gehelffen mocht Wan hüntes leder dar zü döcht So hat mein huntin neulich tragen Die wolt ich werlich an in wagen Was sol ich weiter sagen mer Man get ytz vor dem wamesher Neben dem mantel hintern schuen Von welchen ich auch nit mag ruen Einer hat schwalben flugel dran Dem andern flatern sie her dan Als werens mit sledermeußen phangen Der drit kumpt als ein metz gegangen In weibeß schuen dort her ragen Die firden sie gantz offen dragen Wie vil sie rincken haben dran Das sol besunder reutrisch stan Der funfft brangt in eim weissen schüch Ee yn dar an beruert der fluch Ein teil haben kümeuler vorn Oder wie schlechte ochsen horn Etlich geformt sein wie die kegel Vnd etwen vil wie ratzen zegel

Den merern theil wy leber würst
O schopfer aller himel furst
Gib yn zu benen irren standt
Durch deinen sun am creutz gespant
Das die groß schentlich virbitzkeit
An irem endt mit rew vnd leidt
Also betracht werd vnd bereut
Dar durch ir sel wer so vernewt
Mit tugend an irem endt
Das sie nicht zu der hell ab lendt
In das vnentlich grimig wee
In den verfluchten iamer see
Sunder farn in deß himelß sal
Do wir noch der busaumer schal.

Item ein pulschafft von einer paurn meit und von einem jungen gesellen mit fil spötischen dedingen doch zu lest mit einer ler wie sich dar innen zu halten sei. Gedruckt gleichzeitig, exemplar in Kolmar; darnach durch W. Wackernagel bei Haupt 8, 510. Ist diß identisch mit dem gedicht von einem wirtsknecht und der hausmeid (Nürnberg, 1521. Erschs encyclopädie u. d. w. fastnachtspiele s. 62 ?)? Nach den letzten zeilen ist es zweifelhaft. Verkürzt in Valentin Holls handschrift, mit dem titel: Ain spruch von ainem der bult umb ain pauren maid und daz gschach in ainem stall. Vgl. W. Wackernagels deutsches lesebuch 4, 220.

Von der puolschaft dreier studenten. Nürnberg, 1480. Exemplar in München. R. Marggraff s. 33.

Ein räterß Hieronymi Emsers. Herausgegeben von Zarncke in Haupts zeitschrift 8, 542.

Der pös rauch. Gedruckt unter dem titel: Eyn liet genant der pöß rauch: in der flam weis. Meusels bibl. mag. 4. 122. beschreibt es so: "Holzschnitt; 4 blätter. Obgleich das durchgehends angebrachte Also spricht Hans Folz barwirer hier am ende fehlt, so ist doch kein zweifel, daß er der verfaßer daron sei; denn nach der letzten zeile Und sunst mein lebtag numer me ist noch zu einer platz geblieben, wo das Also spricht u. s. w. füglich stehen könnte, dißmal aber nicht steht, weil er der flammweise treu bleiben wollen. Vielleicht hat Folz seinen namen auch deswegen ausgelaßen, weil er in dem liede der

r unbarmherzig spottet, die unter dem pantossel seuszen. vendung, die er in der letzten strophe nimmt, ist drollig genug; denn auch er selbst scheint das hausrenicht gehabt zu haben." Will Nopitsch 5, 344. Die ung ist dramatisiert von Hans Sachs 2, 4, 26 am 13 jänst. Tiecks deutsches theater 1, 20. Lappenberg in dem eblatt der Wiener jahrbb. 42, 21. F. H. v. d. Hagen geabenteuer 1, lxxxviij f. Ich gebe das gedicht hier nach lamburger exemplar des alten druckes.

Ein liet genant der poß rauch In der flam weiß.

Nun horet frembde abeutheur-Von einem weib so vngeheur Dar mit betrogen warte

Ein gutter einseltiger man Waß er mit ir ye singe an So lag eß im so harte

Daß er auff erd kein guttes wort Von ir bekumen kunde Einß malß er ernstlich an sie kort Und macht mit ir ein punde Ob sie der man ym hauß sein wolt Das sye die pruch im an gewun So wolt er thun alles das er solt

ii

Die fraw sich willig dar ein gab Der man der kaufft ein pruch was plab Im elber zu vnstaten

Czwen prugel er zu richtet drot Der frawen er den einen pot Die gund sich kurtz berathen

Er wolt vor mit ir tragen auß
War bey eß solt beleyben
Die fraw schlug dar mit starckem sauß
Gund in im hauß vm treiben
Czwo stigen auff er ir enging
Die ein fil er pald wider ab
Vor schlegen groß die er enpfing

iij

Erst sye mit streichen yn begapt Das ym all sein leichnam erplapt Vom haupt piß zu den fussen

In dem sie yn peym har erwust Dar mit er sich lan zihen must Sein kunheit wart er pusser

Auff recket er peyd hende do
Wolt sich ir gantz ergeben
Erst sie yn zu der stigen zo
Und rempt ym seines leben
Sturtzt yn vber den kopf hin ab
Peid prugel sye hin nach seust
Und sprach do harr piß ich dich lab

iiij

Do lag der gut man lang fur dot Sie sprach nun harr ich lab dich drot Ein grosses schaff mit wasser

Goß sie schnel eylends auff yn dar Und sprach haw hin du hosts nun gar Do lag er also nasser

Daß en den athem kaum gezoch Sein manheit waß gelegen Sie sprach ich mein du harrest noch Auff sant iohannes segen Ein spul wasser sie erst her trug In deß er zu im selber kam Wuscht auff fur die thur mit fug

v

Alls er sich auff der gaß besan Von hertzen weynen er er began Des lasterß vnd der schanden

Da kam einer der sein kunt Ein lange weil er vor im stundt Das er sein kaum erkande

So schendlich er der zogen waß Mit grossen schlegen schwere Der sprach frundt wie bistu so naß Vnd weß weynstu so sere Er antwort im do print mein hauß Dar in ich so durch gossen pin Czu lesttz treib mich der rauch her auß

٧j

Der mich so hart gepissen hat Der nachtbauer lieff hin ein vil drot Und wolt den schaden wenden

Die fraw sach yn so scheutzlich an Und meint eß kem wider ir man Und nam erst zu den henden

Ein scheit vnd lieff zu im schnel dar Und schlug in pald zu hauffen Auff wuscht er do erß wart gewar Gund zu der thur auß lauffen Do er yn denoch sitzen fant Sprach freunt wie glaub ich dir so wol Wan ergers rauch ich nie erkant

γi

Ja solt ich lenger pliben sein Golten het eß daß leben mein Wol mir daß ich entrane

Also die fraw die pruch gewan Und trug sie darnoch selber an Und zoch furbaß irn man

Noch irem willen meisterlich Alß sye meint zu haben Ja wolte got von himelreich Das sie weren begraben Die noch sulcheß gewaltz begern So stund es in der welde paß Und plib vil manig man pein ern

viij

Doch wo ein sulcher esel wer Wolt ich es luff kein tag im ler Er wurd also erzauset

Eß ist allen mannen ein schant

in holzschnitt: auf einem gepflasterten hofe steht ein ieler, aus dem hause hinter ihm schaut eine frau. And schluß s. anzeigebl. der Wiener jahrbb. 42, 21.

Or iorer \* got geploget hot \*\* Die welt mit mancher missetot \*\*\* Und gar vil plagen groß vnd swer Dar von fast vil zu sagen wer Nun wil ich euch von einer sagen Die itzund ist bey vnsern tagen. Sie nympt dem menschen sein gewalt Und macht in trauriglich gestalt Sticht einen stet geim hertzen zu Und lest im weder rast noch ru Vor grossem vamut den er hat Der in stetz tag vnd nacht bestot Dor durch sich einer selbs kam weiß Und wirt noch thumer dan ein geiß Ytz ist im kalt dan ist im warm An im entlest es keinen darm Eß durch sucht in mit vil gedencken Daß er sein leib vnd sel mocht krenken Und man vint einen kam so leitlich So grausamlich oder gemeitlich So einfeltig oder gescheid Der nit von diser kranckheyt leit Und kumpt von yn hitziger prunst Die sich entzunt von weibes gunst Und fecht von aller ersten an So sich bedenckt ein junger man Wie weiplich schon trost manes hertz Von stundan hot er freid vnd smertz Ein schwer gemut pey leichten last Pey lib vnd gunst kein ru noch rast Pey sussem trost ein piters traurn Dar vor sich hart ist zu beschaurn Wan welche eym lipt an dem plick Noch seim gefalln hot ein geschick So ist das aug des hertzen pot Und auch ein anfang diser not Dan wurtzeln in ym tiff gedenck

Vor jaren.
oppenberg hat.
expenberg missetat.

Schon grussen ansehen vnd smutzen Und gen ein ander sich auff mutzen Hend trucken auff die fus dreten Ein ander mit den knyen kneten Pecklin kusse prustlin greiffen Lauten schlagen singen pfeissen Stechen rennen ringen lauffen Dantzen springen der kirbey kauffen Puln priff schreiben vnd offt zu sprechen Und heimlich in den kamern zechen Orn wispeln vnd zu samen rucken Ein ander in die winckel smucken Und offt vm fahen mit den armen Gern pey einander wolln erwarmen Oben tasten vnten naschen Pey guter speiß vnd follen flaschen Ein ander schlagen auff der trumpen Und offt die halben nacht vm gumpen Dar noch voln auff der penck beharn Und vm sext zeit den tag an plarn Durch sulch vnd ander puberey Do ich nit pin gewesen pey Wirt dise plag gepreitet auß Das eim zu eng wirt hoff vnd hauß Sein sin verschwinden im so gar Und macht in laufen her vnd dar Recht sam ein vnsinigen hunt Der schlefft noch rut zu keiner stunt Wan er ist albeg in dem wan Sein alheit wel ein andern han Dar vm gewint er numer ru Gantz plint vnd taub wirt er dar zu Und hat das grimen in dem pauch Das ab nemen im seckel auch Und wo sein pul gen kirchen get Daselbst er ir engegen stet Und gutzt auch ymer zu ir dar Ob sie sein nit wel nemen war So pald das ampt dan ist gescheen Hin zu der kirchtur wirt er nehen Ob sie doch indert fur yn ging Das er ein plick von ir enpfing Auch wo er auff der gaß sie sicht Ir noch zu eylen spart er nicht Dar zu ist im der fus so ring

Vnd wil an heben an deim har Das leydt sulch mater vber iar Im winter muß eß krump gefriren Ein mal des tags oder zwirn Ein weil so steckts im schwessel vaß Das vor von kelt gefrorn was Das muß im rauch nun gar ersticken Itz muß mans mit den henden zwicken Dan stöst man eß auff mit eim hader Das eß sich würbelt wie ein flader Ein weil so schlecht man ever drein Vnd pechts sam soltes streubelein sein Vnd wie man etlichs putze aus Ist eß doch weder gel noch krauß Vnd gutzt her auß sam durch ein thor Do oben ein schoß gater ist vor Vnd schlecht ym neben vm die packen Recht wie die orn einem leidt pracken Dem halß mag pilich wesen zorn Das hat sein goler halb verlorn Vnd hebt zu halbem rücken an Das schir die achseln nacket stan Vorn vmb den halß ein zann mit stricken Da einer gerad duth vber plicken Wie vber ein gateren die hunt Czu zeiten in ein kuchin thunt Die saeil die er dar zu muß han Wan es not det man hing in dran Wie mancher ist wol hie vermelt Dem es kaum vm ein daumen felt Er nestelt anß goller die hossen Was sol ich weiter dran verglosen Solchs wames noch so vil verlirn Alß sein in kürtz ist hin gerirn So kan ich anders nit gedencken Man muß die hosen an halß gar hencken Noch waß ein krieg der taucht mich fremd Des prusthuchs vnd des gesitzten hembd Daß prustuch hets ein weil beuor Darnach do hing man ym ein or Das man deß hembdß auch sech ein ort Do hat ch kein genüg an vort Das prusthuch must gantz halp hin weg Oder so mancher schlitz vnd steg Mit krumen schnittn drein gescheen

Das man ytweders möcht gesehen Wie möcht dein kopff weißheit in haben So dir piß in den nack hin aben Am halß die knochen plecken hinten Do mit dem marck des hirn dut winten Das in dem winter so erkalt Vnd stet nit darauff daß du werst alt Wan al kranckheit do selbst entsprissen Vnd vort in all gelider flissen Von einer feucht reuma das wist Die aller krancheit muter ist Dar vmb dan die selben stat farn Gemeiniglich esel sein vnd narn Was meinstu loters pub don mit Oder von wan kumpt dir der syt Das du gemein vor frumen frawen Do her darst sten vnd dich lan schawen In wamaß vnd hossen ploß Mit eym geschleuder eins sewsachs groß Ich schweig wo erwerig iunckfrawen sein Den du dar mit schnel pildest ein Das sie gedencken manche frist . Wie schad das der zu prochen ist Ach das man ym gehelffen mocht Wan hüntes leder dar zü döcht So hat mein huntin neulich tragen Die wolt ich werlich an in wagen Was sol ich weiter sagen mer Man get ytz vor dem wamesher Neben dem mantel hintern schuen Von welchen ich auch nit mag ruen Einer hat schwalben flugel dran Dem andern flatern sie her dan Als werens mit fledermeußen phangen Der drit kumpt als ein metz gegangen In weibeß schuen dort her ragen Die firden sie gantz offen dragen Wie vil sie rincken haben dran Das sol besunder reutrisch stan Der funfft brangt in eim weissen schüch Ee yn dar an beruert der fluch Ein teil haben kümeuler vorn Oder wie schlechte ochsen horn Etlich geformt sein wie die kegel Vnd etwen vil wie ratzen zegel

Den merern theil wy leber würst
O schopfer aller himel furst
Gib yn zu benen irren standt
Durch deinen sun am creutz gespant
Das die groß schentlich virbitzkeit
An irem endt mit rew vnd leidt
Also betracht werd vnd bereut
Dar durch ir sel wer so vernewt
Mit tugend an irem endt
Das sie nicht zu der hell ab lendt
In das vnentlich grimig wee
In den verfluchten iamer see
Sunder farn in deß himelß sal
Do wir noch der busaumer schal.

Item ein pulschafft von einer paurn meit und von einen jungen gesellen mit fil spötischen dedingen doch zu lest mi einer ler wie sich dar innen zu halten sei. Gedruckt gleichzeitig, exemplar in Kolmar; darnach durch W. Wackernagel be Haupt 8, 510. Ist diß identisch mit dem gedicht von einen wirtsknecht und der hausmeid (Nürnberg, 1521. Erschs encyclopädie u. d. w. fastnachtspiele s. 62 °)? Nach den letzter zeilen ist es zweifelhaft. Verkürzt in Valentin Holls handschrift, mit dem titel: Ain spruch von ainem der bult umb au pauren maid und daz gschach in ainem stall. Vgl. W. Wackernagels deutsches lesebuch 4, 220.

Von der puolschaft dreier studenten. Nürnberg, 1480 Exemplar in München. R. Marggraff s. 33.

Ein räterß Hieronymi Emsers. Herausgegeben von Zarnck in Haupts zeitschrift 8, 542.

Der pös rauch. Gedruckt unter dem titel: Eyn liet genan der pöß rauch: in der flam weis. Meusels bibl. mag. 4, 122 beschreibt es so: "Holzschnitt; 4 blätter. Obgleich das durchgehends angebrachte Also spricht Hans Folz barwirer hier an ende fehlt, so ist doch kein zweifel, daß er der verfaßer davor sei; denn nach der letzten zeile Und sunst mein lebtag numei me ist noch zu einer platz geblieben. wo das Also spricht u. s. w füglich stehen könnte, dißmal aber nicht steht, weil er der flammweise treu bleiben wollen. Vielleicht hat Folz seiner mamen auch deswegen ausgelaßen, weil er in dem liede der

unbarmherzig spottet, die unter dem pantoffel seufsen. endung, die er in der letzten strophe nimmt, ist drollig genug; denn auch er selbst scheint das hausrenicht gehabt zu haben." Will Nopitsch 5, 344. Die ing ist dramatisiert von Hans Sachs 2, 4, 26 am 13 jänd. Tiecks deutsches theater 1, 20. Lappenberg in dem blatt der Wiener jahrbb. 42, 21. F. H. v. d. Hagen gebenteuer 1, lxxxviij f. Ich gebe das gedicht hier nach amburger exemplar des alten druckes.

Ein liet genant der poß rauch In der flam weiß.

Nun horet frembde abeutheur Von einem weib so vngeheur Dar mit betrogen warte

Rin gutter einfeltiger man Waß er mit ir ye finge an So lag eß im so harte

Daß er auff erd kein guttes wort Von ir bekumen kunde Rinß malß er ernstlich an sie kort Und macht mit ir ein punde Ob sie der man ym hauß sein wolt Das sye die pruch im an gewun So wolt er thun alles das er solt

ij

Die fraw sich willig dar ein gab Der man der kaufft ein pruch was plab Im elber zu vnstaten

Czwen prugel er zu richtet drot Der frawen er den einen pot Die gund sich kurtz berathen

Er wolt vor mit ir tragen auß
War bey eß solt beleyben
Die fraw schlug dar mit starckem sauß
Gund in im hauß vm treiben
Czwo stigen auff er ir enging
Die ein fil er pald wider ab
Vor schlegen groß die er enpfing

iij

Erst sye mit streichen yn begapt Das ym all sein leichnam erplapt Vom haupt piß zu den fussen

In dem sie yn peym har erwust Dar mit er sich lan zihen must Sein kunheit wart er pusser

Auff recket er peyd hende do
Wolt sich ir gantz ergeben
Erst sie yn zu der stigen zo
Und rempt ym seines leben
Sturtzt yn vber den kopf hin ab
Peid prugel sye hin nach seust
Und sprach do harr piß ich dich lab

iiij

Do lag der gut man lang fur dot Sie sprach nun harr ich lab dich drot Ein grosses schaff mit wasser

Goß sie schnel eylends auff yn dar Und sprach haw hin du hosts nun gar Do lag er also nasser

Daß en den athem kaum gezoch Sein manheit waß gelegen Sie sprach ich mein du harrest noch Auff sant iohannes segen Ein spul wasser sie erst her trug In deß er zu im selber kam Wuscht auff fur die thur mit fug.

.

Alls er sich auff der gaß besan Von hertzen weynen er er began Des lasterß vnd der schanden

Da kam einer der sein kunt Bin lange weil er vor im stundt Das er sein kaum erkande

So schendlich er der zogen waß Mit grossen schlegen schwere Der sprach frundt wie bistu so naß Vnd weß weynstu so sere Er antwort im do print mein hauß Dar in ich so durch gossen pin Czu lesttz treib mich der rauch her auß

νj

Der mich so hart gepissen hat Der nachtbauer lieff hin ein vil drot Und wolt den schaden wenden

Die fraw sach yn so scheutzlich an Und meint eß kem wider ir man Und nam erst zu den henden

Ein scheit vnd lieff zu im schnel dar Und schlug in pald zu hauffen Auff wuscht er do erß wart gewar Gund zu der thur auß lauffen Do er yn denoch sitzen fant Sprach freunt wie glaub ich dir so wol Wan ergers rauch ich nie erkant

γij

Ja solt ich lenger pliben sein Golten het eß daß leben mein Wol mir daß ich entrane

Also die fraw die pruch gewan Und trug sie darnoch selber an Und zoch furbaß irn man

Noch irem willen meisterlich Alß sye meint zu haben Ja wolte got von himelreich Das sie weren begraben Die noch sulcheß gewaltz begern So stund es in der welde paß Und plib vil manig man pein ern

viij

Doch wo ein sulcher esel wer Wolt ich es luff kein tag im ler Er wurd also erzauset

Eß ist allen mannen ein schant

ein holzschnitt: auf einem gepflasterten hofe steht ein spieler, aus dem hause hinter ihm schaut eine frau. Anund schluß s. anzeigebl. der Wiener jahrbb. 42, 21.

> Or iorer \* got geploget hot \*\* Die welt mit mancher missetot \*\*\* Und gar vil plagen groß vnd swer Dar von fast vil zu sagen wer Nun wil ich euch von einer sagen Die itzund ist bey vnsern tagen. Sie nympt dem menschen sein gewalt Und macht in trauriglich gestalt Sticht einen stet geim hertzen zu Und lest im weder rast noch ru Vor grossem vnmut den er hat Der in stetz tag vnd nacht bestot Dor durch sich einer selbs kam weiß Und wirt noch thumer dan ein geiß Ytz ist im kalt dan ist im warm An im entlest es keinen darm Eß durch sucht in mit vil gedencken Daß er sein leib vnd sel mocht krenken Und man vint einen kam so leitlich So grausamlich oder gemeitlich So einfeltig oder gescheid Der nit von diser kranckheyt leit Und kumpt von yn hitziger prunst Die sich entzunt von weibes gunst Und fecht von aller ersten an So sich bedenckt ein junger man Wie weiplich schon trost manes hertz Von stundan hot er freid vnd smertz Ein schwer gemut pey leichten last Pey lib vnd gunst kein ru noch rast Pey sussem trost ein piters traurn Dar vor sich hart ist zu beschaurn Wan welche eym lipt an dem plick Noch seim gefalln hot ein geschick So ist das aug des hertzen pot Und auch ein anfang diser not Dan wurtzeln in ym tiff gedenck

<sup>?</sup> Vor jaren.
Lappenberg hat.
Lappenberg missetat.

Wo er sich etwan zu ir senck Und schir mit ir zu worten kum Ist sie dan ye so stet vnd frum Das sie seiner wort nit horen wil So ist die plag auf rechten zil Das sie ym schnell sein hertz besitzt Dar noch er offt vor engsten switzt Und wil stet melancolisirn Und teglich synen vnd studirn Wie er ein end setz aller scham Ist sie dan auch an eren lam Und hat sich aller zucht verwegen Und kan ym seuberlich begegen Wie ir nie pas gefil kein knab Und wie sie manche nacht vnd tag Uor seiner lib nit kunne schlaffen Und wie ir hertz nach ym schrey woffen So ist die plag gar fast vor augen Das er ir gunst nit mer kan laugen Und sint dan tag vnd nacht furpas Das sie ym neur nit werd gehas So sie dan auch nit feyert trunder Wo dan der sweffel necht dem zunder Und in der geth ein ander treffen Und sie den knaben ye wil effen So get an galgen was er hot Ee er so palld mer von ir lot Ist aber sie so frum der ern Das sie seins schmeiches nit hort gern Und wert sich allß ein frume sol Uor eim des hertz ist schalckeyt vol Und wolt an ir sein furwitz pussen Lest sie dan sich dan nit vber sussen Sunder versmecht alls gifft sein wort. Die hot den goliam hermort Sind aber zwey ein ander gunstig Und in der lib so gar in prunstig Das sie gedulden alle spil Ee eins das ander lossen wil Der sach geret zu lest gar gern Aliß pald zu schanden alls zu ern Got well das es alweg gedey Das leib vnd sel bewart mit sey Sunst kumpt die sucht von manchen sachen So eins das ander an wirt lachen

Schon grussen ansehen vnd smutzen Und gen ein ander sich auff mutzen Hend trucken auff die fus dreten Ein ander mit den knyen kneten Pecklin kusse prustlin greiffen Lauten schlagen singen pfeiffen Stechen rennen ringen lauffen Dantzen springen der kirbey kauffen Puln priff sehreiben vnd offt zu sprechen Und heimlich in den kamern zechen Orn wispeln vnd zu samen rucken Ein ander in die winckel smucken Und offt vm fahen mit den armen Gern pev einander wolln erwarmen Oben tasten vnten naschen Pey guter speiß vnd follen flaschen Ein ander schlagen auff der trumpen Und offt die halben nacht vm gumpen Dar noch voln auff der penck beharn Und vm sext zeit den tag an plarn Durch sulch vnd ander puberey Do ich nit pin gewesen pey Wirt dise plag gepreitet auß Das eim zu eng wirt hoff vnd hauß Sein sin verschwinden im so gar Und macht in laufen her vnd dar Recht sam ein vosinigen hunt Der schlefft noch rut zu keiner stunt Wan er ist albeg in dem wan Sein alheit wel ein andern han Dar vm gewint er numer ru Gantz plint vnd taub wirt er dar zu Und hat das grimen in dem pauch Das ab nemen im seckel auch Und wo sein pul gen kirchen get Daselbst er ir engegen stet Und gutzt auch ymer zu ir dar Ob sie sein nit wel nemen war So pald das ampt dan ist gescheen Hin zu der kirchtur wirt er nehen Ob sie doch indert fur yn ging Das er ein plick von ir enpfing Auch wo er auff der gaß sie sicht Ir noch zu eylen spart er nicht Dar zu ist im der fus so ring

Jo wan der keyser fur yn ging Und all sein diner auch darmit Ir keim entwich er eynen trit Wan all sein lust will vnd begir Ist nichts dan das er wer pey ir So pald vnd er dan zu ir kumpt So ist er mer dan halp erstumpt Und weiß nit was er werben sol So ist ym weder we noch wol Sein pest gedenck kumen hernach Wie fast ym vor zu ir waß ioch So sie dan heim zu gen begint Eins andern er sich fort besint Und sitzt hin vber auff ein stein Sein harrung die ist do nit clein Ob sie irn an ein fenster dret Das er ein plicklin von ir het So aber das nit schir geschicht Wie iemerlich er dan vm sicht Ob er ein winckel mocht ergucken Do stellt er sich dan in ein lucken So lang pis yn die weil verdreust Dar nach er aber furbas scheust Kein weil er an keym end nit pleipt Also der furwitz yn vm treipt Und wo er pey den lenten \* want Die freiden vil vnd kurtzweil hant Pey den ist er so gar erschlagen Was man tut singen oder sagen Das ist ym allessampt vnmer Und gert nur das er pey ir wer Wo er dan an eim tische sitzt Sein hertz im hagelt vnd auch plitzt Das haupt er auff die achsel leint Alls sein gemut im heimlich weint Und macht das er on alls gefer Do treibet mancher hand geper Allß achtzen seufftzen nichtz nit iehen Hend jucken vnd vber sich sehen Mit messern auff dem tisch vm stopffen Gynt dar noch mit dem hefft zu clopffen Sich offt hinter den orn tzukrawen Und oben durch die tiln auf schawen

<sup>\* ?</sup> leuten.

Deller kratzen vnd tischlach schahen Die zeichen muß er alle haben Und was man tut sein hertz ist swer Dar um heist er ein merterer Das senlich iamer macht ym we Des nachtes stet er in dem sne In regen frost vnd auch in wint Wie kalt es ist vnd wie geswint Das tunckt yn alles nit zu vil Aldo macht er sein seyten spil Das treipt er durch die wochen gantz Des suntags gipt sie ym ein krantz Der ist dan kaum eins hallers wert Dar mit hat sie yn wol gewert Wan dan der nar den krantz auff treit So macht er sich noch eins alls preit Und meint er hab gar wol gefischt Wo er sie dan dar nach erwischt Sie ge von hauß oder dar ein So kan er nindert an sie sein Wan an dem tantz sucht er sv auch Und get vm gutzen alls ein gauch Das er ein reyen mit ir hab Dar nach kan er nit lassen ab Er dantzt dan mit yr ymer zu Das es kein ander fur in thu Also er stet in flamen glut Dar zu yn auch gar leichtlich mut Wo sie ein andern ane plickt Dar vm er sie offt heymlich zwickt Piß sie ym von dem tantz entrint Wan er sie dan nit pald mer fint So leit er aber dise not Das im vil weger wer der tot Wan er ret nymant gutlich zu Und get vm prullen sam ein ku Noch sind seiner sorg also vil Das es nem weder end noch zil Solt ich euch von den allen sagen Doch wie man sich des mug entschlagen Dar zu ist nicht so gut zu meiden Allh hertz von libs gedancken reiden Dar zu ich im zwey kreuter nen Nacht schaden moßlib ob er sie ken Und vor zweyen kreutern sich behut

So sie mit diebs negeln sich krawen Vnd yn selbß nichtz guts zu getrawen Ich mein ein vbel groß geschlecht Von got vnd allem volck verschmecht Die in irem spiln kein haupt gut haben O wie leitlich sie dan ym traben Vnd achten nit wo etwaß rast Das einer vntern mantel fast Ob es nit gen wolt das ers trüg Vnd sich dann selber dar mit rüg So er vm halp gelt eß hin geyt O schelkia wie grosse zeyt Wer der ynß in der plü deth wenden Ee sie zum galgen thor auß lenden Wan in eim spiler an haupt gut Ein dieb gemeiniglich lauffen thut Der kein frolichen an sehen thar Eß glotz der wein dan auß im gar Do darff man leichter augen zu Wer nit ein trancken kennen thu Der hat wein pir noch met versucht Ich sag von den der mancher rucht Was ein yder besitzen deth Daß er nür schlussel dar zu het Sie hiessen dittrich oder dietz Dieselben knaben mein ich itz Wie mocht doch vnter der gemein Ein schnoder böser handel sein Dan yder manß gut zu begern Weder mit frumkeyt noch mit ern Sunder mit falscher teuscherey Czeug mir ein spiler wer der sey Der ein pfennig hat mit got Den er mit spil gewunnen hat Wan eß ist ein verwegenheyt Die alles laster auff ir dreyt Wan das so du mit spil gewinst Wie duß auß dichst oder besinst Wirtz nit mit recht von dir besessen Noch dem verliß er zu gemessen Wie mochstu dich dan machen frey Ich schweig der grossen zauberey Vnd vber mercklich schwer vngelauben Dar mit sie großlich sich berauben Alls gutz das mag auff erd gescheen

Wer hat ye grosser schelk gesehen Dan löter spiler riffianer Vor trager aller buben baner Czwicken wurffel vnd raub die tasch Das dich so war alß vnglück wasch Alß du an fortel spilst ein tag Wo anders dirb gedeyen mag Alb man das an dein würfel spürt Falsch ecket schelch vnd ab gerürt Geflecht vnd dar bey iung vnd alt Dar mit du andern thust gewalt Deßgleichen zu werffen bist gewant Ein seß ein eß stet bey der hant Ich schweig deß trages zu vnd ab On was ich vor gemeldet hab Von zauberlist die spiler stet Treiben so esvnælücklich get Ein weil sicht er zum fenster auß Dan get er hin vnd her im hauß Itzunt sicht er den himel an Dan legt er seinen hut hin dan Ein weil so zeucht er ab den rock Dan hart er piß man leuth ein glock Oder das etwan ein hantlein pilt So sol der vnfal sein gestilt So aber das all hilffet nit So dut er hintersich drey drit Oder er wirfft sein gelt aufft erd Dar vmb daß eß gluckhafftig werd Do halst er die meyt dort die fraw Dem glück dar mit zu kumen gnaw So er dan hot zu werffen sin Spricht er got waltz eß get do hin Recht alß got selbß dem spil wan bey Vnd seiner boßheit helffer sey Wil dan das glück ye nit heran So spricht er ich weiß wan ichß han Mir kam ein weib heut mit eim part Der tag mir nie keiner gluckhafftig wart Und hab den suntag hin lan kumen Vnd des weich prunneß nit genumen Vnd zwar ich soltz wol han bedacht Hat mich der theufel heut an bracht Sich sulch ketzrische zauberey Wanen an zal den spilern bey

Ich schweig was kriges mein vnd mort Die sich stifften an manchem ort Dar vmb sag her du lotters pub Verflucht versmecht piß in dein grub Wan ich dir gantz kein vorteil zell Dan gewinstu so gewinstu die hell Verleurstu so verleurstu gotz reich Das wirt nit anders ewiglich Du gebst dan wider pey eim har So vil vnd dir ist offenbar Daß du wißlich mit spil besitzt Doch ist hie nymant mit verritzt . Die nit lauter spiln durch gewin Sie mercken wol an wem ich bin Ich mein die sich mit spil begen Vnd anders dar durch an lan sten Vnd sich mit zorn dar ob vermeilgen Das weder got noch all sein heiligen Im himel nit frid vor vn han Mit schwern vnd flüchen zu vor an Vnd nit allein die sulch schwür dreiben Sunder auch die so vmb sie pleiben Vnd so getanen spil zu sehen Vnd nit die selben mer versmehen Dan ein juden oder ein hunt Bey moyseß zeyten wart nie kunt Kein stroff sie wern einr grossen wert Wan got zu stroffen hie begert Nun ist doch schir kein fluch noch schwur Dar in man got nit geb ein rur Oder seiner gelid nit rem Vnd hand dar in kein moß noch schem Ein spiler ist ein sulches fich Das er sich gantz vnd williglich Verzeihen thut aller gutheit Der gantzen weyten cristenheit Vnd vm spilß willen ist verrucht Das er sich manchmol selbß verflucht Gibt sich dem teuffel durch gewin Vnd ist numer geneigt sein sin Weder zu rew peicht oder puß Dan was er scheinshalben thun muß Veracht all cristenlich sacrament Vnd ist yn im selbß so zutrent Das er allb gut zu thun verschwert

Allß arg im fur nympt vnd vol fert Kein stat ym land ist ym zu weit Do anderst spil sich in begeit Kein tag zu lang kein nacht zu spet Do man in spiln vnd raßeln leth Auff der erd vnd hinter der thür Bey halben licht vnd hat sein spür Jetz auff die pöden dan in keller Vnd vmb ein pfennig oder heller Dar er mit eim erstochen werden In zeucht ein würffel zu der erden Ee vntern tisch auff alle fier Dan ob daß sacrament gleich zwir Für ging vnd yn züg auff ein knie Wer hort schentlichers dinges ve Ich fraget einß ein spiler deß Wie er daß spil gut doch beseß Das sein gewissen nit deth nagen Er sprach das will ich dir bald sagen -Ein essen fisch ein eymer wein In ein closter geschenckt hin ein Vnd gleich mein beycht dar auff gethan Das absoluirt mich bald darvon Also log er vnd schmecht dar bev Die münch sich mit zu machen frey

Wo spiler auff ein iarmarck komen Sehen ein gelt han eingenumen Wo er das selb hin get zu zeln Dunth sich ir drey alß pald versteln In paurisch kleidung auff den sin Was sie all geltz hant vnter yn Nemen die zwen vnd sitzen dar Czu spiln welcher es habe gar So sitzt der trid zu gem vnd spricht Den er sein gelt dort zelen sicht O freunt het ich zu procken ein Gener zweyer gelt müst als mein sein Ach liber ghe heb an mit yn Ich weiß du zeuchst eß alles hin Also get er vnd schlecht auch drein Versucht sich wie im wölle sein Die zwen fleissen sich peid verlust Vnd machen im ein sulchen glust Piß er den ein gar auß duth paden

Dan richt der ander erst den schaden Czwickt den wurffel duth waß er kan Gwint im das gelt alleß an Vnd der yn pracht den zweyen bey Stelt sich sam es im ser leyt sey Vnd schlecht die zung hinter im auß Do brüff in wem ein pöswicht lauß Der lest sich mercken wie eß get Alß man bey den dreyen verstet Rich, herr got, rich das groß vnrecht Das dibisch lötrisch falsch geschlecht Das sulch groß haubt schuld auff sich let Dar mit man leib vnd sel verzet Biß in der tiffen hell ab grunt Wan keiner lebt numer die stunt Das er ymer gnug dar vmb thu Sunder sampt ymer mer dar zu Dar vm spiler wie dem alln sey So nym dir dise ler dar pey Das du in keinen gnaden ruest Piß du der ding dich gar ab thuest Sunst wirstu selig nymer mer Also spricht hans foltz barbirer.

Ain spruch volgt hernach, zaigt an von wannen die affen en. Herausgegeben nach der merkelischen hs. durch Fiche in Haupts zeitschrift 8, 537.

tem ein fast abenteurischer spruch von einem kaufman von purg der gen Rom zoch. Gedruckt Nürnberg, 1479. 4. plar in München. Neu herausgegeben von W. Wackerbei Haupt 8, 517. R. Marggraff s. 33. W. Wackers deutsches lesebuch 4, 220.

Der neue güldne traum. 8 blätter. Meusels bibl. magazin 0. Will Nopitsch 5, 343. In Eschenburgs sammlung s. 7. ebe das gedicht nach dem Hamburger exemplar, dessen 3 indes fehlt.

## Der Neu Gulden Traum.

Binß nachteß vngefar sich macht Das ich an mein liebste gedacht Der ich seyt anfangß nie vergaß Waß ich gedancken ye auß maß

Von meinem hertzen gen ir gunst Wart nie so in hitziger prunst Der salamander in dem feuer Beflamdt durch seiner labung steuer Noch auch der fenix in der glut So er sich new veriungen thut Der hirß eneylt nye zu dem fluß Czu thun im seineß fibers puß Enpfangen von der schlangen gifft Das doch new wunder an im stifft Noch in vernewung seiner horen Thet er noch nye so eylents forn Der sun vmb auß truckung ir feucht Die im die selbig hitz auß zeucht Dem eingehorn wart nye so gach So eß den grymen ieger floch Eylends in einer junckfrawen schoß Auß sunder eygenschaft groß Der strauß so girlich ny gesach Sein iungen auß der schal obdach Der pellikan sein jung mit plut So eilends nit erkücken dut Die henn det nie so girlich foren Ir iungen zu eym weitzen koren Kein adler gesach auch nie Hie in die sunen schesser ye Durch seiner augen erleuchtnuß Der fisch gert nie des wassers fluß Am trücken so eylendő zu labung Der lew vor seiner welff vergrabung So laut von stimen nie geriff

Allß ich nach der die mich so tiff Ermant stet aller ern vnd gunst Durch welcher lieb ich in die prunst Des hochwirdigen stants der ee Mich ir ergab das nümer me Von mir vergessen wirt wie wol Ich ir itz mangelen müß vnd sol Von wegen ir hohen gepürt Dar durch sie leider ist entfurt Mein augen vnd meiner stim Doch anders nicht allß ich vernym Dan vmb vngleicheyt meinß geplüts Nicht eren reichtumß noch gemutzst



Allein nür vmb deß adelß pracht Deß ist mein trauren tag vnd nacht Vmb sie die edeln schon vnd zarthen Mer dan vmb mich vnd meinem warten Seyt ich ir hertz so stet doch weiß Das ir kein sach an ligt so heiß Dar in sye sich mein tut verzeihen Waß all mein widersacher schreven Weiß ich das doch ir will ist frey Deß ich mich stet ir wünsche bey Welcheß sen so gar vmb sunst nit ist Was man ye meldet in der frist Von der adlichen ameleyen Vnd ysotten den schonsten zweyen Groß wundersamen zird an maß Wer her tristams legend ye las Vnd von reymunt die lang histori Der findt alls pald in seiner memori Von dreyen weibs pilden bescheid Melusyn vnd irn schwesteren beid Noch werden drev schöner bekant Durch welcher erscheinung das lant Mit der stat troy wart vmb kort Helena waß ir aller hort Vor venuß iuno vnd palaß Wan sie der ding ein vrsach waß Von der lucrecia man list Das vmb ir mercklich schon ir wist Tarquinus ir die er ab nöt Dar durch die zart sich selber töt Doch glaub ich das ir aller schön Noch nie so hoch rümpt kein gethon Wan die ist der ich vmb ir stet Beger wo glück mir beystant det Vnd in sulchen tiffen gedencken Wurden zu sussem schloff sich sencken Hapt augen vnd all mein glider Waffen daß ich erwachet sider Wan mir der sussest tram erschein Der ye keim menschen wart gemein Dar in mich daucht enders nicht Dan wie ein vber clares licht Mein kamer allenthalb erglest Vnd wie all went weren befest Mit guldin stucken gantz noch wun

Jo wan der keyser fur yn ging Und all sein diner auch darmit Ir keim entwich er eynen trit Wan all sein lust will vnd begir Ist nichts dan das er wer pey ir So pald vnd er dan zu ir kumpt So ist er mer dan halp erstumpt Und weiß nit was er werben sol So ist ym weder we noch wol Sein pest gedenck kumen hernach Wie fast ym vor zu ir waß ioch So sie dan heim zu gen begint Eins andern er sich fort besint Und sitzt hin vber auff ein stein Sein harrung die ist do nit clein Ob sie irn an ein fenster dret Das er ein plicklin von ir het So aber das nit schir geschicht Wie jemerlich er dan vm sicht Ob er ein winckel mocht ergucken Do stellt er sich dan in ein lucken So lang pis yn die weil verdreust Dar nach er aber furbas scheust Kein weil er an keym end nit pleipt Also der furwitz yn vm treipt Und wo er pey den lenten \* want Die freiden vil vnd kurtzweil hant Pey den ist er so gar erschlagen Was man tut singen oder sagen Das ist ym allessampt vnmer Und gert nur das er pey ir wer Wo er dan an eim tische sitzt Sein hertz im hagelt vnd auch plitzt Das haupt er auff die achsel leint Alls sein gemut im heimlich weint Und macht das er on alls gefer Do treibet mancher hand geper Alls achtzen seufftzen nichtz nit iehen Hend jucken vnd vber sich sehen Mit messern auff dem tisch vm stopffen Gynt dar noch mit dem hefft zu clopffen Sich offt hinter den orn tzukrawen Und oben durch die tiln auß schawen

<sup>\* ?</sup> leuten.

Deller kratzen vnd tischlach schaben Die zeichen muß er alle haben Und was man tut sein hertz ist swer Dar um heist er ein merterer Das senlich iamer macht ym we Des nachtes stet er in dem sne In regen frost vnd auch in wint Wie kalt es ist vnd wie geswint Das tunckt yn alles nit zu vil Aldo macht er sein seyten spil Das treipt er durch die wochen gants Des suntags gipt sie ym ein krantz Der ist dan kaum eins hallers wert Dar mit hat sie yn wol gewert Wan dan der nar den krantz auff treit So macht er sich noch eins alls preit Und meint er hab gar wol gefischt Wo er sie dan dar nach erwischt Sie ge von hauß oder dar ein So kan er nindert an sie sein Wan an dem tantz sucht er sy auch Und get vm gutzen alls ein gauch Das er ein reyen mit ir hab Dar nach kan er nit lassen ab Er dantzt dan mit yr ymer zu Das es kein ander fur in thu Also er stet in flamen glut Dar zu yn auch gar leichtlich mut Wo sie ein andern ane plickt Dar vm er sie offt heymlich zwickt Piß sie ym von dem tantz entrint Wan er sie dan nit pald mer fint So leit er aber dise not Das im vil weger wer der tot Wan er ret nymant gutlich zu Und get vm prullen sam ein ku Noch sind seiner sorg also vil Das es nem weder end noch zil Solt ich euch von den allen sagen Doch wie man sich des mug entschlagen Dar zu ist nicht so gut zu meiden Alls hertz von libs gedancken reiden Dar zu ich im zwey kreuter nen Nacht schaden moßlib ob er sie ken Und vor zweyen kreutern sich behut

So sie mit diebs negeln sich krawen Vnd yn selbß nichtz guts zu getrawen Ich mein ein vbel groß geschlecht Von got vnd allem voick verschmecht Die in irem spiln kein haupt gut haben O wie leitlich sie dan vm traben Vnd achten nit wo etwaß rast Das einer vntern mantel fast Ob es nit gen wolt das ers trüg Vnd sich dann selber dar mit rüg So er vm halp gelt eß hin geyt O schelkia wie grosse zeyt Wer der ynß in der plü deth wenden Ee sie zum galgen thor auß lenden Wan in eim spiler an haupt gut Ein dieb gemeiniglich lauffen thut Der kein frolichen an sehen thar Eß glotz der wein dan auß im gar Do darff man leichter augen zu Wer nit ein truncken kennen thu Der hat wein pir noch met versucht Ich sag von den der mancher rucht Was ein yder besitzen deth Daß er nür schlussel dar zu het Sie hiessen dittrich oder dietz Dieselben knaben mein ich itz Wie mocht doch vnter der gemein Ein schnoder böser handel sein Dan yder manß gut zu begern Weder mit frumkeyt noch mit ern Sunder mit falscher teuscherey Czeug mir ein spiler wer der sey Der ein pfennig hat mit got Den er mit spil gewunnen hat Wan eß ist ein verwegenheyt Die alles laster auff ir dreyt Wan das so du mit spil gewinst Wie duß auß dichst oder besinst Wirtz nit mit recht von dir besessen Noch dem verliß er zu gemessen Wie mochstu dich dan machen frey Ich schweig der grossen zauberey Vnd vber mercklich schwer vngelauben Dar mit sie großlich sich berauben Alls gutz das mag auff erd gescheen

Wer hat ye grosser schelk gesehen Dan löter spiler riffianer Vor trager aller buben baner Czwicken wurffel vnd raub die tasch Das dich so war alß vnglück wasch Alß du an fortel spilst ein tag Wo anders dirb gedeyen mag Alß man das an dein würfel spürt Falsch ecket schelch vnd ab gerürt Geflecht vnd dar bey iung vnd alt Dar mit du andern thust gewalt Deßgleichen zu werffen bist gewant Ein seß ein eß stet bey der hant Ich schweig deß trages zu vnd ab On was ich vor gemeldet hab Von zauberlist die spiler stet Treiben so esvngglücklich get Ein weil sicht er zum fenster auß Dan get er hin vnd her im hauß Itzunt sicht er den himel an Dan legt er seinen hut hin dan Ein weil so zeucht er ab den rock Dan hart er piß man leuth ein glock Oder das etwan ein huntlein pilt So sol der vnfal sein gestilt So aber das all hilffet nit So dut er hintersich drey drit Oder er wirfft sein gelt aufft erd Dar vmb daß eß gluckhafftig werd Do halst er die meyt dort die fraw Dem glück dar mit zu kumen gnaw So er dan hot zu werffen sin Spricht er got waltz eß get do hin Recht alß got selbß dem spil wan bey Vnd seiner boßheit helffer sey Wil dan das glück ye nit heran So spricht er ich weiß wan ichß han Mir kam ein weib heut mit eim part Der tag mir nie keiner gluckhafftig wart Und hab den suntag hin lan kumen Vnd des weich prunneß nit genumen Vnd zwar ich soltz wol han bedacht Hat mich der theusel heut an bracht Sich sulch ketzrische zauberev Wanen an zal den spilern bey

Ich schweig was kriges mein vnd mort Die sich stifften an manchem ort Dar vmb sag her du lotters pub Verflucht versmecht piß in dein grub Wan ich dir gantz kein vorteil zell Dan gewinstu so gewinstu die hell Verleurstu so verleurstu gotz reich Das wirt nit anders ewiglich Du gebst dan wider pey eim har So vil vnd dir ist offenbar Daß du wißlich mit spil besitzt Doch ist hie nymant mit verritzt Die nit lauter spiln durch gewin Sie mercken wol an wem ich bin Ich mein die sich mit spil begen Vnd anders dar durch an lan sten Vnd sich mit zorn dar ob vermeilgen Das weder got noch all sein heiligen Im himel nit frid vor yn han Mit schwern vnd flüchen zu vor an Vnd nit allein die sulch schwür dreiben Sunder auch die so vmb sie pleiben Vnd so getanen spil zu sehen Vnd nit die selben mer versmehen Dan ein iuden oder ein hunt Bey moyseß zeyten wart nie kunt Kein stroff sie wern einr grossen wert Wan got zu stroffen hie begert Nun ist doch schir kein fluch noch schwur Dar in man got nit geb ein rur Oder seiner gelid nit rem Vnd hand dar in kein moß noch schem Ein spiler ist ein sulches fich Das er sich gantz vnd williglich Verzeihen thut aller gutheit Der gantzen weyten cristenheit Vnd vm spilß willen ist verrucht Das er sich manchmol selbß verflucht Gibt sich dem teuffel durch gewin Vnd ist numer geneigt sein sin Weder zu rew peicht oder puß Dan was er scheinshalben thun muß Veracht all cristenlich sacrament Vnd ist yn im selbß so zutrent Das er alls gut zu thun verschwert

Alls arg im fur nympt vnd vol fert Kein stat ym land ist ym zu weit Do anderst spil sich in begeit Kein tag zu lang kein nacht zu spet Do man in spiln vnd raßeln leth Auff der erd vnd hinter der thür Bey halben licht vnd hat sein spür Jetz auff die pöden dan in keller Vnd vmb ein pfennig oder heller Dar er mit eim erstochen werden In zeucht ein würffel zu der erden Ee votern tisch auff alle fier Dan ob daß sacrament gleich zwir Für ging vnd yn züg auff ein knie Wer hort schentlichers dinges ve Ich fraget einß ein spiler deß Wie er daß spil gut doch beseß Das sein gewissen nit deth nagen Er sprach das will ich dir bald sagen -Ein essen fisch ein eymer wein In ein closter geschenckt hin ein Vnd gleich mein beycht dar auff gethan Das absoluirt mich bald darvon Also log er vnd schmecht dar bey Die münch sich mit zu machen frey

Wo spiler auff ein iarmarck komen Sehen ein gelt han eingenumen Wo er das selb hin get zu zeln Dunth sich ir drey alß pald versteln In paurisch kleidung auff den sin Was sie all geltz hant vnter yn Nemen die zwen vnd sitzen dar Czu spiln welcher es habe gar So sitzt der trid zu gem vnd spricht Den er sein gelt dort zelen sicht O freunt het ich zu procken ein Gener zweyer gelt müst als mein sein Ach liber ghe heb an mit vn Ich weiß du zeuchst eß alles hin Also get er vnd schlecht auch drein Versucht sich wie im wölle sein Die zwen fleissen sich peid verlust Vnd machen im ein sulchen glust Piß er den ein gar auß duth paden

Dan richt der ander erst den schaden Czwickt den wurffel duth waß er kan Gwint im das gelt alleß an Vnd der yn pracht den zweyen bey Stelt sich sam es im ser leyt sey Vnd schlecht die zung hinter im auß Do brüff in wem ein pöswicht lauß Der lest sich mercken wie eß get Alß man bey den dreyen verstet Rich, herr got, rich das groß vnrecht Das dibisch lötrisch falsch geschlecht Das sulch groß haubt schuld auff sich let Dar mit man leib vnd sel verzet Biß in der tiffen hell ab grunt Wan keiner lebt numer die stunt Das er ymer gnug dar vmb thu Sunder sampt ymer mer dar zu Dar vm spiler wie dem alln sey So nym dir dise ler dar pey Das du in keinen gnaden ruest Piß du der ding dich gar ab thuest Sunst wirstu selig nymer mer Also spricht hans foltz barbirer.

Ain spruch volgt hernach, zaigt an von wannen die affen ien. Herausgegeben nach der merkelischen hs. durch Ficke in Haupts zeitschrift 8, 537.

ltem ein fast abenteurischer spruch von einem kaufman von purg der gen Rom zoch. Gedruckt Nürnberg, 1479. 4. pplar in München. Neu herausgegeben von W. Wackerbei Haupt 8, 517. R. Marggraff s. 33. W. Wackers deutsches lesebuch 4, 220.

Der neue güldne traum. 8 blätter. Meusels bibl. magazin 0. Will Nopitsch 5, 343. In Eschenburgs sammlung s. 7. ebe das gedicht nach dem Hamburger exemplar, dessen 6 indes fehlt.

## Der Neu Gulden Traum.

Eins nachtes vngefar sich macht Das ich an mein liebste gedacht Der ich seyt anfangs nie vergas Waß ich gedancken ye aus maß ₩.

Allein nür vmb deß adelß pracht Deß ist mein trauren tag vnd nacht Vmb sie die edeln schon vnd zarthen Mer dan vmb mich vnd meinem warten Seyt ich ir hertz so stet doch weiß Das ir kein sach an ligt so heiß Dar in sye sich mein tut verzeihen Waß all mein widersacher schreven Weiß ich das doch ir will ist frey Deß ich mich stet ir wünsche bey Welcheß sen so gar vmb sunst nit ist Was man ye meldet in der frist Von der adlichen ameleyen Vnd ysotten den schonsten zweyen Groß wundersamen zird an maß Wer her tristams legend ye las Vnd von reymunt die lang histori Der findt alls pald in seiner memori Von dreyen weibs pilden bescheid Melusyn vnd irn schwesteren beid Noch werden drev schöner bekant Durch welcher erscheinung das lant Mit der stat trov wart vmb kort Helena was ir aller hort Vor venuß iuno vnd palaß Wan sie der ding ein vrsach waß Von der lucrecia man list Das vmb ir mercklich schon ir wist Tarquinus ir die er ab nöt Dar durch die zart sich selber töt Doch glaub ich das ir aller schön Noch nie so hoch rümpt kein gethon Wan die ist der ich vmb ir stet Beger wo glück mir beystant det Vnd in sulchen tiffen gedencken Wurden zu sussem schloff sich sencken Hapt augen vnd all mein glider Waffen daß ich erwachet sider Wan mir der sussest tram erschein Der ye keim menschen wart gemein Dar in mich daucht enders nicht Dan wie ein vber clares licht Mein kamer allenthalb erglest Vnd wie all went weren befest Mit guldin stucken gantz noch wun

Westu den grossen streit meinß hertzen Das hart belenglich senen vnd schmertzen Dar in ich stetigs flam vnd glü Vnd sorg das ich in meiner plü Deint halben müst in leyd verschwinden Wil dan das glück vuß wider finden So pith ich dich mein höchste zir Leg deinen mantel ab von dir Ob du mich welst meinß leidß ergetzen Ee wir vnß von ein ander letzen Sie sprach mag das gehelffen sich Sünd werß das ich dich sein verzich Ich weiß das nicht enleth dein er Czu muten das wider mich wer Ich sprach iah höchster freyden schrein Ee wolt ich tulden alle pein Die ye kein jungfraw schmeer leyt Vnd e dar zu bey meinem eyt Mich gantz verzeyhen leibs vnd leben Ee ich vntrew vmb trew wol geben Sie sprach trauter gemahel mein Du weist auch wol eß sol nit sein So lang piß es die kirch bestet Wan eß sunst selten wol geret Vnd alls sie dise wort gesprach Lachendes plicks sie mich an sach Vnd leit den mantel frey von ir Erst wart erweckt ein sulche begir In meines hertzen grunde tieff Das all mein ynner krefft durch lieff Eins hembs halben von seyden clein Dar durch ir leib so gantz erschein Das ich nit kan noch mag gelan Czu loben sie von oben an Piß gar zu iren sussen vnden Irs harch gleich wart kaum erfunden So rein gekreust goltfar vnd lanck Das eß sich auff die fersen schwangk Ir stirn erhaben glat vnd rein Sam ein palirtes helffen pein In augbro praun vnd glat gestrichen Ir naß geschickt gantz miniglichen Czwev bar schwartz leuchtend augen clar Gleich rosen rot ir wang gefar Ir munt gentz scharlach varb vor röt

Ir zen sam von silber gelöt In beyden wangen vnd im kyn Trew so liblich grüblin erscheyn Die sich in irm gelechter tifften In irn an schawern wunder stifften Weisser dan milch hals kel vnd nack Dar in das licht recht sam der tagk In mein gesicht gab wider glast Noch was night das mich freut so fast Als das ir schne weiß brüst so clar Das sevden hembd trugen enpor Vnd was die wor gleichnuß ir zweyer Alls der zwey halbe straussen eyer In vorn gesturtzat het an ir brust Dar durch so hertzlich mich gelust Die myneglich zu vmefahen Ir seyten lang ir wüst vil nahen Gantz zu vm greiffen mit zwein henden Ir schulteren hüfft vnd auch ir lenden Geschickt nach allem lust vnd begir Der leib erhaben dar in ir Dar nabel was gemüntzet rein Ir tich ir knie vnd auch ir pein Sich durch die seyden clein enplöst Dar von sie gar wol wirt genöst Den schonsten weiben vor gemelt Vnd was ir sunst ye rümpt die welt Ir hend vnd fuß so zart vnd weiplich Das eß zu kunden ist vnschreiblich Von fingern sehen negelein In ydem gab das licht sein schein Noch ein cleinat an irem leib Ich ir zucht halben nit beschreib Wan das enspürt nie mein gesicht Noch ruren wie sie mir was verpflicht Ye doch so muß ich von ir iehen Das mir von lieb nie ist gescheen In dem gemut kein sulch verwundern We meineß wacheß vnd er munderen Do von zu lest ich melden thu Kurtz wie ir schon mir setzet zu Der freyen stoltzen keyserin Enkam mir doch nie in mein sin Czu thun wider recht ere vnd trew Doch einß pat ich sie erst von new

Das sie im hemd so seyden klein Sich gebe in die arme mein Gantz frey zu mir vnter die teck Sie sprach ob ich nit mit erweck In dir ein hitz flamend begir Die du mer hast geklaget mir So du dan von mir ab solst weichen Gehort ich nie in klag dein gleichen Deß pit ich dich mein höchster trost Gib vrlaub mir seithu doch host Noch deinem wiln mich einß gesehen So wil ich aber dir veriehen Vnd bey der allten trew gelüben Solten sich all mein freund betruben Thausent mol me dan ye pißher So loß dir des halb nit seyn schwer Das ich dich ymer mer geloß Doch mocht man haben zil vnd moß In sachen daß derselben gunst Es hengt das wer die edelst kunst Die wir ymer möchten gehaben Deß loß itz sithlich mich ab traben Diß mol zum nechsten kum ich me Ich sprich o we ob allem we Ach ich weiß wol dein stetigkeit Die ist mir offt gnug zu geseyt Thu itz erfullen mein beger Ob du nit welst das mich verser Ein kranckheyt die kein artzt vertreib So schmuck dich eins an meinen leib Biß das dein munt mein kuß werd kunt Sunst leb ich numer mer die stunt Das ich ein plick nür frolichen sey Seyt vnß doch nymant wanet bey Der vnß an diser stat mug spehen Ach loß geringeß muts gescheen Do sprach sie nun mein einiger trost Seyt du dan ye wirst erlost Von eim so schweren kunsstigen traurn Vnd ich dich dar mit mag beschauren So sey dir vnuersagt vmb das Du furter dich gehabst dester paß Czwen zopel sam ein scharlach rott Warff sie von iren fussen drot Vnd schwang sie her in meine arm

t den druck etwa in das jahr 1521 und fügt bei: "Unter zem titel ein holzschnitt, der einen bezug auf die hier erlte geschichte hat. Beide machen einander in diesem gete die gröbsten und unstätigsten vorwüße, welche der barer Folz wohl hätte ungereimt laßen können." Aus diesen ten ist nicht deutlich, ob diese dichtung ein drama ist oder spruch. Vgl. Nopitsch zu Will 5, 344 und vorhin s. 1278 pulschaft von einer paurnmeit und einem jungen gesellen. rein (die dramatische poesie der Deutschen 1, 68) nimmt gedicht für ein fastnachtspiel.

Die worper. 4 blätter, 8, signiert G, rückseite des letzten. Anfang:

Mercket ee jn allexandria Der pysem wardt gemein dar na.

Schluß bl. 4:

Etwen finden sie des dreckes mer Also spricht Hans Foltz barwirer.

Gedruckt zu Nürnberg durch Hannsen Stüchs. Fehlt bei Pan-Ein exemplar in der k. bibliothek in Berlin, Z 4262. sels bibliogr. magazin 4, 121. Büsching im museum für eutsche litteratur 2, 320. Will Nopitsch 5, 343. Pischons hm. 2, 179.

Ein teutsch worhaftig poetisch ystori von wannen das heyömisch reiche seinen vrsprung erstlich hab vnd wie es darin deutsche lant kumen sey gedruckt von hannsen vollezen
yrer zu nürmperg Anno Domini Mcccc vnd im Lxxx yare.
blätter in 4. Auf der rückseite des ersten blattes steht ein
schnitt; in der mitte steht der doppelte adler und neben
wappen der kurfürsten. So beschreibt Nopitsch 5, 342 die
ift und fügt bei, das buch finde sich in der ebnerischen
iothek in Nürnberg. Vielleicht ist es von dort nach Müni gelangt, wo ein exemplar jetzt vorhanden ist. Nach
em exemplar laße ich das gedicht hier abdrucken.

wissen das her nach folget ein teütsch worhaftig poetisch ri von wannen das heylig römisch reiche seinen ursprung erstlich hab

|| Und wie es dar nach in deütsche lant kumen sey ||

|| Doch e die gemelt ystori an get so ist dise poetrey gezirt mit einer aller lustigsten vorred: wie ich in der frü stund welche genant wirt die zeit des gulden schlases: erweckt wart von dem über süssen gedön gelln schwegeln und orgelgesang mancherley gefügels: und andern zeichen die den kunstigen tag bedewten | die ander red wie ich mich auff erhub hin gende zu erkunden die grunen lüstigen durchpluenden awen: mit iren manigferbigen wolrichenden plumlin || und wie fürter von der küln düstigen inwonung des ertrichs: die fru sun herfür lockt mit mancherley zabelns und krabelns das clein gewürm: sie in den süssen abgerifen semlin lustig machend ir narung zu suchen || und wie dar nach zu mir kam streichent ein persafant: der durch mein pit mir follget in ein pirgisch gefild: zu einem aller lüstigesten süszelingenden lust quellenden hochspringenden prunen und wie der selbig mit den aller gezirtesten dolden der paum sam mit einer kron nicht allein den prunnen: sunder auch die pey woner vmb schattet dar nach volgt dan ein hallp mit ernst vermischte schimpf red: wie in allen anligenden hendeln der cristenheit: das grosz gefügel der adeler plafus geyr habich falcken und sperwer sich sparen: und wie an ir stat zuo merern mal zu streyt aus geschicket sint worden fincken zeysen und meysen i und wie nach diser red dan ein drett die ystorig des römischen reichs vor gemellt: nach einem gar kurczen dapfern verstendigen kurczweyligen und aller künstlichisten sin gelerten und vernünstigen leven aller lüstigest zu lesen und zu hörn || dar nach wie die am hof zaun syczen yrer nechsten nachpaurschafft nicht peystant thun sunder den grossen dracken den türcken ir lant stet schlösser und dörffer zustörn und verwüsten lassen: yr hab plündern: vnd das noch mer ist yr persan der cristenheyt enpfremden | vnd zu einem beschluß so wirt auff das lest dise poetrey geent mit einer über köstlichen beschlies red: wie der allmechtig got in stilchen anligenden hendeln der cristenheit und yren überschwencklichen beschwerungen zu ermanen und zu erpitten sey vnd da mit end || gedrückt von hannsen vollezen barbyrer zu nürenperg Anno domini M CCCC vnd im lxxx yare.

SIch fügt eins morges frü vor tage
Das ich gar dieffes sinnes pflage
Pis ich mein augen gar ermundert
Dar nach ich in mir selber wundert
Wor vmb ich mich so dief bekümert
Vnd auch so gröslich do zu trümert
Mein hirn mit mancher fantasey
Eim venster lag ich nohet pey
Do docht ich an vnd plicket auff
Vnd schawet an des himels lauff
Der sterne gang vnd auch ir glinsten
Vnd wie sie iren schein verzinsten
Der sich vermischet mit dem tag
Der durch ir gleesten vast verlag

Der himel gunt sich ser verstelen Von schwarcz zu groer varb geselen Dar nach von gro in weysse wat Des plowen gsang des hanen krat Des dages zu kunfft gunden melden Die thirlein schlichen aus den welden Vnd freuten sich des dags gepurt Ydliches schlich den seinen furt Die hebich auf den stangen rungen Des sperwers schelln so lawt erclungen Der falck begunt sein federn schwingen Die nachtigal hub an zu singen Das es die troschel wart erlüsten Gen ir begunt sie sich auf rüsten Vnd auch die lerch mit schneller zungen Ir stim so scharff zu samen drungen Das sich die amsel auch auf recket Das suß geton ir hercz erwecket Lieplich begunt sie dar ein orgeln Gancz mineclich aus irer gorgeln So gar mit senffter melodey Dar neben hort ich auf eim zwey Auch den gallander lawt erclingen Ir geeln vnd auch ir süsses singen Zu shallen nöten allenthalben Peyd die starn und auch die schwalben So gar mit auserweltem gsang Wem wer die weyl gewesen lang Mein hercz das must in freuden pflanczen Do so mit scharpffen concordanczen Ir kuttern vnd ir senfftes quitteln Gemessen warn aus cantums titteln Mit manchem meisterlichen winten Peid aus quarten und aus quinten Wart es zu samen resonirt Ob den so liplich distantirt Aus der octaf di nachtigal Aus einem hag hort ich den schal Do wart die edel musica Aus ut re mi fa sol und la Mit sülchen prüchlein do durch krochen Kurcz lang gespallten vnd geprochen So gar mit künstenreichen fugen Die sie in stim zu samen trugen Mit manchem meisterlichen würbel

Auch hort ich do ein groß gemürbel
Von andern fogeln gros vnd kleyn
Die in dem wald in einr gemeyn
All durch ein ander wurden flutern
Die hort ich do so liplich kutern
Mit resonanczen und mordanten
Mit contra thenor vnd discanten
So meisterlich proporcinirt
Mit manchen stimen vermutirt
Secundum artem aus irn thönen
Dar mit sie got in seinen trönen
Groß eer begunden zu erzeygen
Des süllen wir dem schöpfer neygen
Der durch all creatur auf erden
Sein macht uns lest erkennet werden

Do sich das alles het ergangen
Vnd nun die sun mit liechten strangen
Durch manig löchlein zu mir glenstert
Die in den wenten warn gefenstert
Do dacht ich mir ich solt beshawen
Wie doch die plümlein in den awen
Vnd auch das gras von tawes düften
Vnd von des süssen windes lüften
Sich aus der feuchten erd ersprenczten
Vnd wie sie aus dem taw her glenczten

Pald eylet ich zu einem anger Der gar von reicher plüt was schwanger Vnd schleich gemeelich durch das gras Das als mit taw gefeüchtet was Vnd sach do manig tröpflein glesten Ja das do hing an plumleins esten Vnd an des grünen gresleins schefftlein Die pinlein nach irm süssen sefftlein Vnter ir scheelflein sich verkruchen Die höng flüssigen spün zu suchen Die sie aus iren werczlein sugen Dar mit sie in ir wonung flugen Ein teil die fasten in ir kröpslein Der aller süsten dawes tröpflein Ir peinlein sie mit plümlein hoseten Peyd sie prumpten vnd auch koseten Und lobten got in seinen genaden Revlich gepürdet vnd geladen

Zogten sie heim von feldes estlein Vnd speysten ires hawses nestlein

Auch schmeckten do der sunnen prünseln Die cleinen würmlein in den clünseln Aus grufft der erden gunden sie crabeln Vnd auch nach irer narung zabeln

Dar pey ich ob dem gras sach sweben Manch neczlein so suptil geweben Dar mit der anger was vergittert Manch tawes tröpflein dar auf zittert Dar pey das spinlein laurt vnd gaumet Wo sich der mücklein eins versaumet So öffet es im pald sein stirnlein Vnd sog dar aus sein süsses hirnlein Zu speysen seines leibes quatten Das seinr gespünst do kam zu statten

Dar nach spürt ich im hoem rum Das lilium confalium So gar mit adelichem schmecken Die röslein aus den dürnen hecken Fein weis vnd rot gen mir herleüchten Ir aller schmack mit lust durch feuchten Mein hercz zu gancz leblichen krefften Auf manchem stemlein vnd auf schefften -Manch horigs köpflein gen mir wechelt Die also zertlich worn gehechelt Ir stemlin offt der wint erschütelt Dar von manch scheydlin wart gerütelt Das sie ir süsse semlein rerten Do von die würmlein sich ernerten Der manches in dem taw vmb pfadelt Wer möcht ir leben han gedadelt Lob hab der eren küng im tran Der ye zu schöpffen das besan

Do ich das alles het erschlichen So kumpt her durch den walt gestrichen Gen mir ein allter persofant Aus des gestallt ich palld erkant Das er het manig reich durch gangen Er grüsset mich er wart enpfangen Des wegs fragt er mich in die lant

### Dar er von fürsten was gesant

Ich sprach mein freunt nempt euch der sytten So für ich euch mit wenig drytten Hie neben in des waldes clingen Zu einem prun den man entspringen Sicht gar aus herten feelsen hoch Do rut ein weyl vnd fragt dar noch So meld ich euch des weges furt Vnd gept mir dan der red antwurt Der ich ein teil von eüch beger Got selbs hat eüch gefüget her Wan ettr gestalt form vnd persan Sich ich in sülchem wesen an Das ir des adels nucz gern werbt Vnd ents in irem dienst ersterbt Dar von ich etwas fraget gern Wol eüch mein rede nit beschwern Doch lot vns vor den prun erreychen

Der persofant sprach züchticleychen Mein sun des folg ich geren dir Hin zu dem prun schleich er mit mir Der do gar lüsticlich entsprang Vnd aus eim herten felsen drang Ob im von baumen was ein tron Von grünem laub als ob ein kron Mit wiln gezirt dar über weer Von grünen dolden hin vnd heer Do von der prun sein schatten heet So im der sunnen hiczenhet Vnd vm den prun yn zirckels weis Geziert als in dem paradeis Manch staffel was gehawen rein Ye höer vnd höer in die stein Die über wachsen warn mit gras Der persofant do nider sas Vnd sprach zu mir got selbs dir lon Der eer die du mir hast geton Vmb welche eer ich dir verheyß Als das du fragst vnd das ich weyß Des will ich dich bescheyden gancz Do freyt ich mich der sellgen schancz

Vnd sprach mich wundert seytem mal

Das in der wellt auf vnd gen tal Sich alle die so gar entschicken Die in die sunnen sollten plicken An wanckel nach des adlers syt Do wopenlich begobet myt Nun ist das heylig römisch reych Durch welche macht der cristlich deych Beschüczt vnd auch beschirmt solt werden Auf das die echter fremder erden Das heimisch cristen lant nit schmechten Die man es teglich sicht durch echten Vnd genezlich in ir wonung nisten Die niemant vnterstet zu fristen Und lang zu retten wer gewest Wan nit der adler laurt im nest Vnd mit geschmuckten flügeln schlieff Dem pas züm das er stünd vnd rieff Mit all sein federn aus gereckt Als er im wapen stet zu fleckt Vnd üpt sein keyserlich geschrey Auf das im wurd gesamet pev All die do zinspar sint seinr kron Vnd fing do selbs die rettung on Mit hebich plafus falcken geyrn Das stünd vil pas dan das sie feyrn Vnd schicken fincken zeysen meysen Die man offt vmb hat sehen zeysen Dem heylgen reich zu spot vnd schanten Wo in türckey vnd heiden lanten Man imer des gedencken sol Mein persafant nun thu so wol Seit du des revches ein diener pist Pescheid mich eins das ich gern wist Vnd aus dem rechten spor nit weich Sag an mir doch von wan die reich Von aller erst entsprungen heer Vnd ob es auch also enzweer Lang dar nach her gestanden sey Ob man doch kiesen möcht do pey Was vns noch heut zu halten weer Mein persafant gib mir die ler

An hub er do vnd sprach zu mir Mein sun mich wundert ser von dir Der clugen frag der du mutst hie Von welcher sach ich gerner nie Auff erd zu reden was geneigt Dar vmb sey dir von erst gezeigt Das diser sachen principal Ist got in seinem höchsten sal Der ye wolt höen die gerechten Vnd nider trucken vnd durch echten Die argen vmb ir missetat Dar durch her ab gesehen hat Vom himel die gerechtikeyt Vnd hat weln vnter der menscheyt Die stül erheben mit gewallt Als ich dir zeyg form vnd gestallt

Ein meister hies methodius Der schreibt wie das nach der sintflus Was noe sein weyb vnd seinr sün drey Vnd drey ir weyber auch do pey Die sün warn sem iaphet vnd cham Vnd sem der erst geporn mit nam Cham der ander iaphet der dritt Vnd ionichus der viert sun sitt Nach der sintflus geporn zu hant Dem gab der noe gab vnd sant Yn hin gen etham an das meer Do det im got die gnad vnd eer Die kunst astronomey er vant Cham nach seins vaters fluch zu hant Gepar ein sun genennet kuß Vnd kuß gepar nemrat der suß Ynn der geschrifft die des bekent Der starcke ieger wirt genent Der selbig zu ionicho zoch Seim regiment dem fragt er noch Yonichus sich der kunst beging Vnd sagt im eytel künfftig ding Den anfang mit vnd endung gleich Mit namen der vier grossen reich Vnd sprach das erst regirn ist chamen Von dem so kumpt belus mit namen Von sem medy perssen vnd krichen Die römer vom iaphet nemlichen

Nemrat was vnter weyst von dem Er keret heim vnd riet dem sem Er wer der eltst das er regirt
Der sem do von sich abstinirt
Wolt seine prüder herschen nicht
Nemrat zu den von cham sich pflicht
Die namen an das regiment
Gen babilon sich cham do went
Sein erst regirn er do an nam
Vnd übern sem regirt ietram

Dar nach die drey sün teylten sich In die drew teyl der welt herlich Do pleyb der cham in affrica Des landes hauptstat ist babilonia Sem zu asiam hin zho Des haupt stat ist karthago Vnd ewropam iaphet ein nom Des landes haupt stat heisset rom Vnd von den dreyen sünen gleich Sint kumen die vier grossen reich Alls auch dar von sagt daniel Des schrifft nie hat geworffen fel Dar vmb des du hast gert an mich Des hab ich nun beschiden dich

Ich sprach o herczen liber gast Wolt es euch nit beschweren vast So lisset mich versten fürbas Wie daniel ercleret das

An hub er wider vmb vnd sprach
Do er mich so begirlich sach
Mein sun so merck der schriffte tytel
Daniel im sübendem capitel
Sagt wie er grausam thir vier sech
Dar pey ein engel der so sprech
Die thir deüten vier grosse reich
Das erst thir einer lewin gleich
Geflügelt nach eins adlers art
Der es behent beraubet wart
Vnd stunt gleich als ein mensch aufrecht
Von erd wart es enzucket schlecht

Vnd dewt der assirier reich Herschung halben der lewin gleich Die zeyt do merck die flügel pey Iha erst wart mir vor lieb so warm
Doch in der hitz bedauchte mich
Wie ein gantz küler wint durch schlich
Mein hertz mein marck vnd mein gebeyn
Do nün die myneglich die rein
Mit manchem kuß vnd sussen wort
Sich mir so hertzlich offenbart
Do gert ich mir erst zu vergün
Entblössung ireß hembd so thun
Welchs mich bedauchte irren mer
Dan ob sie gantz gecleyd sunst wer
Wan erst mein hertz bran in dem gloen
Ich solt sich muterß nacket vmfahen.

Von dreien weiben, die ein porten funden. 4 blätter. Meusel 4, 120. In Eschenburgs sammlung s. 57. Will Nopitsch 5, 343. Neu herausgegeben von W. Wackernagel bei Haupt 8, 524 unter 'dem titel: Item von dreyen weyben die einen porten funden und welch iren man am meisterlichsten an füret das der selben der port wer und zu lest mit einer geistlichen glos nach dem es itzunt in der welt stet. Ein novellenwettstreit, wie in den listigen weibern bei Laßberg, liedersaal 3, 5. W. Wackernagels deutsches lesebuch 4, 219 f.

Wem der geprent wein schad oder nutz sei. Findet sich handschriftlich in München, cgm. 407 bl. 298 bis 317. Schmeller scheint diese schrift Folzen beigelegt zu haben; ich finde dafür kein zeugnis. Einen druck von Bamberg, bei Marx Ayrer und Hans Pernecker 1493 erwähnt Koch, compendium 1, 182. Der druckort scheint Folzs autorschaft nicht zu bestätigen. Exemplare finden sich in München und Dresden. Nach dem Dresdner steht ein neuer abdruck in Meißners und Canzlers quartalschrift, jahr 2, quartal 3, heft 1, s. 69. Vgl. Wellers altes aus allen theilen der geschichte st. 10 und Joh. Beckmanns beitr. zur geschichte der erfindungen n. 4.

Von einem wirtzknecht vnd der haußmayd. Am ende steht:

Dann ich nam an mein die ker Also spricht Hanns Folcz barwirer.

Gedrückt zu Nürenberg durch Johannem Stuchs. 8. Ohne druckjahr. Panzer, annalen der ältern deutschen literatur 2, 51

den druck etwa in das jahr 1521 und fügt bei: "Unter n titel ein holzschnitt, der einen bezug auf die hier er; geschichte hat. Beide machen einander in diesem ge; die gröbsten und unstätigsten vorwürfe, welche der bar· Folz wohl hätte ungereimt laßen können." Aus diesen n ist nicht deutlich, ob diese dichtung ein drama ist oder vruch. Vgl. Nopitsch zu Will 5, 344 und vorhin s. 1278 ulschast von einer paurnmeit und einem jungen gesellen. in (die dramatische poesie der Deutschen 1, 68) nimmt jedicht für ein fastnachtspiel.

Die worper. 4 blätter, 8, signiert G, rückseite des letzten Anfang:

Mercket ee jn allexandria Der pysem wardt gemein dar na.

Schluß bl. 4:

Etwen finden sie des dreckes mer Also spricht Hans Foltz barwirer.

Gedruckt zu Nürnberg durch Hannsen Stüchs. Fehlt bei Pan-Ein exemplar in der k. bibliothek in Berlin, Z 4262. Is bibliogr. magazin 4, 121. Büsching im museum für itsche litteratur 2, 320. Will Nopitsch 5, 343. Pischons 1, 2, 179.

sin teutsch worhaftig poetisch ystori von wannen das heymisch reiche seinen vrsprung erstlich hab vnd wie es darin deutsche lant kumen sey gedruckt von hannsen vollezen rer zu nürmperg Anno Domini Mecce vnd im Lxxx yare. Itter in 4. Auf der rückseite des ersten blattes steht ein hnitt; in der mitte steht der doppelte adler und neben appen der kurfürsten. So beschreibt Nopitsch 5, 342 die t und fügt bei, das buch finde sich in der ebnerischen thek in Nürnberg. Vielleicht ist es von dort nach Müngelangt, wo ein exemplar jetzt vorhanden ist. Nach n exemplar laße ich das gedicht hier abdrucken.

issen das her nach folget ein teütsch worhaftig poetisch von wannen das heylig römisch reiche seinen urspruerstlich hab

|| Und wie es dar nach in deütsche lant kumen sey ||

|| Doch e die gemelt ystori an get so ist dise poetrey gezirt mit einer aller lustigsten vorred: wie ich in der fru stund welche genant wirt die zeit des gulden schlafes : erweckt wart von dem über süssen gedön gelln schwegeln und orgelgesang mancherley gefügels: und andern zeichen die den kunstigen tag bedewten || die ander red wie ich mich auff erhub hin gende zu erkunden die grünen lüstigen durchplüenden awen: mit iren manigferbigen wolrichenden plümlin || und wie fürter von der küln düftigen inwonung des ertrichs: die fru sun herfür lockt mit mancherley zabelns und krabelns das clein gewurm: sie in den süssen abgerifen semlin lustig machend ir narung zu suchen || und wie dar nach zu mir kam streichent ein persafant: der durch mein pit mir follget in ein pirgisch gesild: zu einem aller lüstigesten süszelingenden lust quellenden hochspringenden prunen und wie der selbig mit den aller gezirtesten dolden der paum sam mit einer kron nicht allein den prunnen: sunder auch die pey woner vmb schattet ? dar nach volgt dan ein hallp mit ernst vermischte schimpf red; wie in allen anligenden hendeln der cristenheit: das grosz gefügel der adeler plasus geyr habich falcken und sperwer sich sparen: und wie an ir stat zuo merern mal zu streyt aus geschicket sint worden fincken zeysen und meysen und wie nach diser red dan ein drett die ystorig des römischen reichs vor gemellt: nach einem gar kurczen dapfern verstendigen kurczweyligen und aller künstlichisten sin gelerten und vernünstigen leyen aller lüstigest zu lesen und zu hörn || dar nach wie die am hof zaun syczen yrer nechsten nachpaurschafft nicht peystant thun sunder den grossen dracken den türcken ir lant stet schlösser vnd dörffer zustörn vnd verwüsten lassen: vr hab plündern: vnd das noch mer ist yr persan der cristenheyt enpfremden || vnd zu einem beschluß so wirt auff das lest dise poetrey geent mit einer über köstlichen beschlies red: wie der allmechtig got in sülchen anligenden hendeln der cristenheit und yren überschwencklichen beschwerungen zu ermanen und zu erpitten sey vnd da mit end || gedrückt von hannsen vollezen barbyrer zu nürenperg Anno domini M CCCC vnd im lxxx vare.

Sich fügt eins morges frü vor tage
Das ich gar diestes sinnes pflage
Pis ich mein augen gar ermundert
Dar nach ich in mir selber wundert
Wor vmb ich mich so dies bekümert
Vnd auch so gröslich do zu trümert
Mein hirn mit mancher santasey
Eim venster lag ich nohet pey
Do docht ich an vnd plicket auss
Vnd schawet an des himels lauss
Der sterne gang vnd auch ir glinsten
Vnd wie sie iren schein verzinsten
Der sich vermischet mit dem tag
Der durch ir gleesten vast verlag

Der himel gunt sich ser verstelen Von schwarcz zu groer varb geselen Dar nach von gro in weysse wat Des pfowen gsang des hanen krat Des dages zu kunfft gunden melden Die thirlein schlichen aus den welden Vnd freuten sich des dags gepurt Ydliches schlich den seinen furt Die hebich auf den stangen rungen Des sperwers schelln so lawt erclungen Der falck begunt sein federn schwingen Die nachtigal hub an zu singen Das es die troschel wart erlüsten Gen ir begunt sie sich auf rüsten Vnd auch die lerch mit schneller zungen Ir stim so scharff zu samen drungen Das sich die amsel auch auf recket Das suß geton ir hercz erwecket Lieplich begunt sie dar ein orgeln Gancz mineclich aus irer gorgeln So gar mit senffter melodey Dar neben hort ich auf eim zwey Auch den gallander lawt erclingen Ir geeln vnd auch ir süsses singen Zu shallen nöten allenthalben Peyd die starn und auch die schwalben So gar mit auserweltem gsang Wem wer die weyl gewesen lang Mein hercz das must in freuden pflanczen Do so mit scharpffen concordanczen Ir kuttern vnd ir senfites quitteln Gemessen warn aus cantums titteln Mit manchem meisterlichen winten Peid aus quarten und aus quinten Wart es zu samen resonirt Ob den so liplich distantirt Aus der octaf di nachtigal Aus einem hag hort ich den schal Do wart die edel musica Aus ut re mi fa sol und la Mit sülchen prüchlein do durch krochen Kurcz lang gespallten vnd geprochen So gar mit künstenreichen fugen Die sie in stim zu samen trugen Mit manchem meisterlichen würbel

Auch hort ich do ein groß gemürbel
Von andern fogeln gros vnd kleyn
Die in dem wald in einr gemeyn
All durch ein ander wurden flutern
Die hort ich do so liplich kutern
Mit resonanczen und mordanten
Mit contra thenor vnd discanten
So meisterlich proporcinirt
Mit manchen stimen vermutirt
Secundum artem aus irn thönen
Dar mit sie got in seinen trönen
Groß eer begunden zu erzeygen
Des süllen wir dem schöpfer neygen
Der durch all creatur auf erden
Sein macht uns lest erkennet werden

Do sich das alles het ergangen
Vnd nun die sun mit liechten strangen
Durch manig löchlein zu mir glenstert
Die in den wenten warn gefenstert
Do dacht ich mir ich solt beshawen
Wie doch die plümlein in den awen
Vnd auch das gras von tawes düften
Vnd von des süssen windes lüften
Sich aus der feuchten erd ersprenczten
Vnd wie sie aus dem taw her glenczten

Pald eylet ich zu einem anger Der gar von reicher plüt was schwanger Vnd schleich gemeelich durch das gras Das als mit taw gefeüchtet was Vnd sach do manig tröpslein glesten Ja das do hing an plumleins esten Vnd an des grünen gresleins schefftlein Die pinlein nach irm süssen sefftlein Vnter ir scheelflein sich verkruchen Die höng flüssigen spün zu suchen Die sie aus iren werczlein sugen Dar mit sie in ir wonung flugen Ein teil die fasten in ir kröpslein Der aller süsten dawes tröpflein Ir peinlein sie mit plümlein hoseten Peyd sie prumpten vnd auch koseten Und lobten got in seinen genaden Reylich gepürdet vnd geladen

Zogten sie heim von feldes estlein Vnd speysten ires hawses nestlein

Auch schmeckten do der sunnen prünseln Die cleinen würmlein in den clünseln Aus grufft der erden gunden sie crabeln Vnd auch nach irer narung zabeln

Dar pey ich ob dem gras sach sweben Manch neczlein so suptil geweben Dar mit der anger was vergittert Manch tawes tröpflein dar auf zittert Dar pey das spinlein laurt vnd gaumet Wo sich der mücklein eins versaumet So öffet es im pald sein stirnlein Vnd sog dar aus sein süsses hirnlein Zu speysen seines leibes quatten Das seinr gespünst do kam zu statten

Dar nach spürt ich im hoem rum Das lilium confalium So gar mit adelichem schmecken Die röslein aus den dürnen hecken Fein weis vnd rot gen mir herleüchten Ir aller schmack mit lust durch feuchten Mein hercz zu gancz leblichen krefften Auf manchem stemlein vnd auf schefften Manch horigs köpflein gen mir wechelt Die also zertlich worn gehechelt Ir stemlin offt der wint erschütelt Dar von manch scheydlin wart gerütelt Das sie ir susse semlein rerten Do von die würmlein sich ernerten Der manches in dem taw vmb pfadelt Wer möcht ir leben han gedadelt Lob hab der eren küng im tran Der ye zu schöpffen das besan

Do ich das alles het erschlichen So kumpt her durch den walt gestrichen Gen mir ein allter persofant Aus des gestallt ich palld erkant Das er het manig reich durch gangen Er grüsset mich er wart enpfangen Des wegs fragt er mich in die lant

### Dar er von fürsten was gesant

Ich sprach mein freunt nempt euch der sytten So für ich euch mit wenig drytten Hie neben in des waldes clingen Zu einem prun den man entspringen Sicht gar aus herten feelsen hoch Do rut ein weyl vnd fragt dar noch So meld ich euch des weges furt Vnd gept mir dan der red antwurt Der ich ein teil von eüch beger Got selbs hat euch gesuget her Wan eur gestalt form vnd persan Sich ich in sülchem wesen an Das ir des adels nucz gern werbt Vnd ents in irem dienst ersterbt Dar von ich etwas fraget gern Wol euch mein rede nit beschwern Doch lot vns vor den prun erreychen

Der persofant sprach züchticleychen Mein sun des folg ich geren dir Hin zu dem prun schleich er mit mir Der do gar lüsticlich entsprang Vnd aus eim herten felsen drang Ob im von baumen was ein tron Von grünem laub als ob ein kron Mit wiln gezirt dar über weer Von grünen dolden hin vnd heer Do von der prun sein schatten heet So im der sunnen hiczenhet Vnd vm den prun yn zirckels weis Geziert als in dem paradeis Manch staffel was gehawen rein Ye höer vnd höer in die stein Die über wachsen warn mit gras Der persofant do nider sas Vnd sprach zu mir got selbs dir lon Der eer die du mir hast geton Vmb welche eer ich dir verheyß Als das du fragst vnd das ich weyß Des will ich dich bescheyden gancz Do freyt ich mich der sellgen schancz

Vnd sprach mich wundert seytem mal

Das in der wellt auf vnd gen tal Sich alle die so gar entschicken Die in die sunnen sollten plicken An wanckel nach des adlers syt Do wopenlich begobet myt Nun ist das heylig römisch reych Durch welche macht der cristlich deych Beschüczt vnd auch beschirmt solt werden Auf das die echter fremder erden Das heimisch cristen lant nit schmechten Die man es teglich sicht durch echten Vnd genezlich in ir wonung nisten Die niemant vnterstet zu fristen Und lang zu retten wer gewest Wan nit der adler laurt im nest Vnd mit geschmuckten flügeln schlieff Dem pas zum das er stund vnd rieff Mit all sein federn aus gereckt Als er im wapen stet zu fleckt Vnd üpt sein keyserlich geschrey Auf das im würd gesamet pey All die do zinspar sint seinr kron Vnd fing do selbs die rettung on Mit hebich plafus falcken geyrn Das stünd vil pas dan das sie feyrn Vnd schicken fincken zeysen meysen Die man offt vmb hat sehen zeysen Dem heylgen reich zu spot vnd schanten Wo in türckey vnd heiden lanten Man imer des gedencken sol Mein persafant nun thu so wol Seit du des reyches ein diener pist Peschoid mich eins das ich gern wist Vnd aus dem rechten spor nit weich Sag an mir doch von wan die reich Von aller erst entsprungen heer Vnd ob es auch also enzweer Lang dar nach her gestanden sey Ob man doch kiesen möcht do pey Was vns noch heüt zu halten weer Mein persafant gib mir die ler

An hub er do vnd sprach zu mir Mein sun mich wundert ser von dir Der clugen frag der du mutst hie Von welcher sach ich gerner nie
Auff erd zu reden was geneigt
Dar vmb sey dir von erst gezeigt
Das diser sachen principal
Ist got in seinem höchsten sal
Der ye wolt höen die gerechten
Vnd nider trucken vnd durch echten
Die argen vmb ir missetat
Dar durch her ab gesehen hat
Vom himel die gerechtikeyt
Vnd hat weln vnter der menscheyt
Die stül erheben mit gewallt
Als ich dir zeyg form vnd gestallt

Ein meister hies methodius Der schreibt wie das nach der sintflus Was noe sein weyb vnd seinr sün drey Vnd drey ir weyber auch do pey Die sün warn sem iaphet vnd cham Vnd sem der erst geporn mit nam Cham der ander imphet der dritt Vnd ionichus der viert sun sitt Nach der sintflus geporn zu bant Dem gab der noe gab vnd sant Yn hin gen etham an das meer Do det im got die gnad vnd eer Die kunst astronomey er vant Cham nach seins vaters fluch zu hant Gepar ein sun genennet kuß Vnd kuß gepar nemrat der suß Ynn der geschrifft die des bekent Der starcke ieger wirt genent Der selbig zu ionicho zoch Seim regiment dem fragt er noch Yonichus sich der kunst beging Vnd sagt im eytel künfftig ding Den anfang mit vnd endung gleich Mit namen der vier grossen reich Vnd sprach das erst regirn ist chamen Von dem so kumpt belus mit namen Von sem medy perssen vnd krichen Die römer vom iaphet nemlichen

Nemrat was vnter weyst von dem Er keret heim vnd riet dem sem Er wer der eltst das er regirt
Der sem do von sich abstinirt
Wolt seine prüder herschen nicht
Nemrat zu den von cham sich pflicht
Die namen an das regiment
Gen babilon sich cham do went
Sein erst regirn er do an nam
Vnd übern sem regirt ietram

Dar nach die drey sün teylten sich In die drew teyl der welt herlich Do pleyb der cham in affrica Des landes hauptstat ist babilonia Sem zu asiam hin zho Des haupt stat ist karthago Vnd ewropam iaphet ein nom Des landes haupt stat heisset rom Vnd von den dreyen sünen gleich Sint kumen die vier grossen reich Alls auch dar von sagt daniel Des schrifft nie hat geworffen fel Dar vmb des du hast gert an mich Des hab ich nun beschiden dich

Ich sprach o herczen liber gast Wolt es euch nit beschweren vast So lisset mich versten fürbas Wie daniel ercleret das

An hub er wider vmb vnd sprach
Do er mich so begirlich sach
Mein sun so merck der schriffte tytel
Daniel im sübendem capitel
Sagt wie er grausam thir vier sech
Dar pey ein engel der so sprech
Die thir deuten vier grosse reich
Das erst thir einer lewin gleich
Geflügelt nach eins adlers art
Der es behent beraubet wart
Vnd stunt gleich als ein mensch aufrecht
Von erd wart es enzucket schlecht

Vnd dewt der assirier reich Herschung halben der lewin gleich Die zeyt do merck die flügel pey Des regiments vnd monorchey
Augustinus in quarto lert
Von der stat gots es hab gewert
Dausent: zweyhundert: virczig iar
Stet im sechsten capitel clar
Vnter sechs vnd dreysig mit namen
Der küng des reiches dar nach do kamen
Die monarchey zu den medeen
Sol man peym ersten thir versten

Das ander thir gleicht einem pern In des munt det sich offenbern Dreyerley ordenung der zen Dar in sach man drey fürsten sten Die sprachen nun ste auff vnd ys Vil fleischs nun hört was deutet dys Den persischen das thir ich gnos Durch millte seiner arbeyt gros Vnd durch der speys messikeyt do Wan als der peer sauget die clo Allso in perssia der syt Der messikeyt in wonet myt

Drey ordenung der zen geleich Bedeut das sie hatten drew reich Das was persarum vnd medorum Und auch das reich assiriorum

Vil fleischs zu essen deutet mit Den wütrich amon der do rit Dem küng aswero er solt döten All iuden vnd sie sterbes nöten Als clerlich sagt ester das puch Das drit capitel do selbst such

Das reich wert in seiner monarchey Alls das iustiny ler sagt frey Vnd augustinus disen tytel Beschreibt im sübenden capitel Von der stat gotes offenwar Auff drey hundert vnd fünffczig iar

Eim,leoparden gleicht das dryt Doch was es auch geflügelt myt Vier haupt auff seinem leyb gezallt Dar zu im geben wart gewallt
Der krichen reich es figurirt
Wan als in dreyen sprüngen wirt
Das thir dem dot gegeben gleich
Allso in schnellem flug das reich
Des grossen allexanders ent
Alls er mit flügeln weer behent
Von seiner grossen wird geflogen
Des monarchey sich vnter zogen
Hatten perssarum vnd medorum
Vnd auch das lant assiriorum

Vnd alls der krichen reich hub an Do det die monarchey bestan Zwelff iar das allexander starb

Dar nach das reich nach im erwarb Sein freunt dem ers pey leben gab Also die monarchey nam ab

Vnd was des vierden thires kur Erschröckenlich in der figur Mit starcken grossen eysen zen Die es in seinem mund het sten

Das selbig thir drat vnter sich All ander thir gancz crefticlich Vnd dötet sie vnd fraß sie gar Vnd dewt das römisch reich nim war

Die prachten als das vnter sich Wie grausam vnd erschröckenlich Die welt mit wunders was begapt Das als hant vnter in gehapt Die römer mit ir grossen macht Wan sie vnter sich hatten pracht Ganez ewropam vnd africam Vnd einn grossen teyl asiam Alls augustinus in quarto Im sübenden kürczlich dar nho Von der stat gots clerlich aus leyt Das thir mit x haupten weyt Auf seinen leyb beseczet was Zum end der welt so kert sich das

Die heüpter x künckreich seyn
Do sich das römisch reich noch eyn
Wirt deylen vor des entcrists zeyten
So vil dut daniel erweyten
In diser seiner profecey
Hie mit die red beschlossen sey

Do ich das auch vernomen het
Ich sprach mein freunt wolt euch mein pet
Verschmohen nit vnd sagt mir vort
Ob ir dar von ye het gehort
Oder in der geschrifft gelesen
Was seyt von römern sey gewesen
Vnd wie lang iglicher regirt
Vnd wie ir leben wer gezirt

Gern sprach der persafant zu mir
Was ich sein weys das sag ich dir
Merck alls all babilonisch ystorien
Aus gen vom nino vnuerporgen
Der ninaue pawend besan
Heb ich hie an barocho an
Der ein vr anher rumoli was
Von dem so kam rom auff merckt das
Nach beschaffung der welt fürwar
Dausent fünff hundert: an xx iar

Vnd von erstörung troy her Vier hundert vnd achezig do der Kung achab iudeam ein nam Hör süben kung het dar nach rom

Der romulus der erst was zwar . Vnd herschet viii vnd xxx iar

Dar nach zwey iar die senatores Die durch sein saczung warn pastores

So herschet ein vnd virczig iar seyt Numa pamphilus in der zeyt Vnd xjj hostilius thulius Des constantinopel allsus Zu den zeyten gepawen wart

Dar nach herscht ancus zu der vart

Mit namen drey vnd dreyssig iar

Vnd priscus tarquinus fürwar Herschet siben vnd dreyssig wol

Servius tulius gab den zol Seines lebes dem tarquino Im vier vnd firczigsten dar no Wan in der hoffertig ermort

Vnd in den zeyten wart zu stort Das lant iudea das ist war Vom küng nabochodonosor Der fürt die iuden alle da In die groß stat bablonia Mit dem künig sedechia

Nun herschet tarquinus dar na
Pey sechs vnd dreyssig iar merekt das
Der lest kung er zu rome was
Vnd wart mit schant geiagt dar von
Vmb das der tarquinus sein son
Das edel weyb lucreciam
Gewelltigt vnd die eer ir nam

Allso namen die kung ein end
Do wurden consules an stend
Sechzehen iar nach seiner pleibung
Vnd nach des selben kungs vertreibung
Do was rom gestanden pis dar
Zwei hundert dreu vnd treissig iar
Pis auff iulium der nit mer
Dan dreu iar herschet sider her
Vnd vjj menet vnd kam um
Durch prutum vnd durch cassium

Nach dem do wart des landes ein reiser Octavian der mechtig keyser Vnd was ein encklin iulii Der mert das reich also das sie Fürbas augustum in bekenten Vnd yn des reichs ein merer nenten Vnd was ein herr der ganczin welt Vnd do man zwei vnd vierczig zelt Seins herschens als er was erkorn Welscher lant erledigten gleich Von den krichen vnd den patriciern Rom herschet pis das den mauriciern Ir keyser seyt durch focum starb Vnd der das regiment erwarb

Vnd was der erst krich der die vart Römer vnd krichen keyser wart Vnd nach etlicher zeyt vnd pit Beraupt constantinus der drit Rom aller eosperkeyt vnd macht Vnd wolt die schecz all haben pracht Gen constantinopel den hort Do wart er von den sein ermort In cecilien in eim padt

Dar nach an seiner stat eindrat
Der fünfft constantinus fürpas
Der keyser leonis sun was
Vnd regirt süben vnd xx iar
Vnd in seim achten iar fürwar
Küng rachis der lamparter worcht
Den römern grawen schrick vnd forcht

Aber der babst zacharias Allein nit vnter kam den has Sunder den kung sein weyb vnd kind Pracht er all zu der dauff geswind Vnd macht sie geistlich closter lettt

Vom rachis ich euch vort bedeut
Der folgt in der lamparter reich
Vnd arstollfus sein pruder gleich
Ym eylfsten des reiths constantini
Zins gerten an die römer hini
Der echt die kirch vnd in der zeyt
Pabst steffanus ein römer seyt
Herscht funff iar acht vnd zweynczg tag
Den ant der kirchen schmech vnd clag
Vnd kunt es doch nit vnter stan
Do rüfft er constantinum an
Alls ein beschützer cristlichs glauben
Das er mit nicht die lies berauben
Seyt er ein sun der kirchen weer
Dar vmb er pillich all vneer

Seinr muter vnter kumen solt
Ob er ein rechter sun sein wolt
Alln peystant ir der sun versagt
Kein hilff die kirch von im eriagt
Dar vmb die kirch enterbt den sun
Des reichs vnd sties in gancz do fun
Vnd clagts dem edeln pipino
Dem grossen küng in franckreich do
Zu dem kam in eygner persan
Pabst steffonus vnd sagt im an
Des keysers vnpillichs versagen
Der nam zu herczen sulches clagen
Dar vmb der pabst in salbt zum reich

Vnd im lesten seins babstums gleich Saczt er das römisch reich auß krichen In deutsche hant gewalticlichen Mit aller zyr vnd wirdikeyt Vnd in der zeyt arstollfus leyt Den pipinus entseczt vnd starb

Nach dem das regiment erwarb Der lumpard desiderius Ein echter pis adrianus Der erst des namen in der sum Berüfft den grossen caralum

Pipini sun der kam mit macht Schnell er den lamparter vmb lacht Vnd auch sein weyb welch peyd er da Fand in der stat genant papia Vnd fürt sie peyde gen franckreich Dar nach zoch er gen rome gleich

Do krönet in zu keyser drot
Leo der vierde vnd er hot
Vierzehen iar wol geregiert
Das römisch reich er stifft vnd ziert
Mit ganczer macht in deütsche lant
Das was dar vmb es wart besant
Von allen cardineln die welt
Do wurden nindert mer vermelt
Frümer cristen in einer zungen
Als ir in deütscher sprach entsprungen
Vnd auch so vil lobsamer fürsten

Die nach gerechtikeyt gunt dürsten Vnd so vil frumer ritterschafft Allso das römisch reich mit krafft Von erst aus franckenreich entspros Dar nach es zu den sachssen flos Fürbas in andre fürstenthum

Nun hört vom grossen caralum

Der dar nach als pald stifftet schir

Die drew gestifft köln meyncz vnd trir
Geistlicher drey der kur dar vmen

Ob ir der wal würd für genumen

Diser halb wider ir gewissen

Das sich die drey des nuczes flissen

In wal des keysers aus gewallt

Der kirchen zu eym auffenthallt

Wie es doch ser dar von ist kumen

Wan sie ser haben ab genumen

An macht an landen vnd an lewten

Nun die nacion euch zu bedewten Sag ich römischen kanczler an Von meyncz pischoff auf deutsch nation Als schwaben peyern francken östreich Winden vngern peheim vnd der gleich

Vnd über die welschen der von köln Zu des nacion mus hörn vnd söln Kalabria vnd portigall Aragon cecilg die vier lant all

Der gallischen ist der von trir Der selb hat vnter seinr rifir Yberniam vnd auch norweden Engellant schotten vnd auch sweden

Vier weltlich auch erwelet seyn Kuchen meister pfalczgraff pey reyn Marschalck ist der von sachssen heer Marckgraff von prandpurg kamerer Von beheim küng der sechs obmañ Yn wal des keysers welt verstan Pfalcz graf den maiestat apfel dregt Von sachsen herczog vnbefleckt Das schwert zu dragen ist bereit Von strongen dach von adelaw Von fraunburg man den dritten schaw So ist von melldingen der fird

Dan drit es auf vier stet mit wird Augspurg mecs lübeck vnd ach

Vnd auf vier dörffer auch der nach Vlm bamberg hagnaw schletstat

Zu lest das reich vier pauren hat Regenspurg salczpurg köln costencz Mein sun das sey zu reuerencz In guter freundshafft dir gesagt Dar nach du fleyssig hast gefragt

Nun weis mich in die lant fürpas Möcht ich dich han beschiden pas Das wer mir selbs ein wol gefalln Ich mus nun dalan fürbas walln

Do neigt ich im vnd danckt im seer Vnd dorst auch fürpas in nit meer An mutten weyter vmb ein hor Dan das ich in weyst auf das spor Dar er von fürsten was gesent Ein ander gaben wir die hent Gancz frölich er sich von mir schiet Vnd volgt der stroß die ich im riet

Do dacht ich mir o got vnd her Wie get es ycz auf erd enzwer So wunderlich pey vnsern zeyten Wo sicht man riterlich mer streyten Vnd manheyt üben vmb das leyt Das ycz an get die cristenheyt

Vor zeyten drachten cristlich hern Wie sie den glauben möchten mern So haben sie sich nun bedacht Was man vor land zum glauben pracht Wie man die ycz wider verlir Als man in manches lands refir Ycz deglich hört wie mort vnd mein Der turck der cristenheyt beschein

١

Den gancz niemant beweyset drost
Das weltlich swert ist gancz verrost
Das geistlich det noch was es solt
Wern neur die haupt ein ander holt
Vnd stünd ein fürst dem andern pey
So plib die cristenheyt wol frey
Vor aller vnglaubigen rot
So ist eins clag des andern spot
Ein yder greyffet an die want
Vnd spricht ich smeck noch reuch den prant

Ween es den pren der lug vnd lesch Hie pey spür ich ir keinen resch Pis er das feür spürt an der went Den denckt er het ich hilff gesent Den der das vnglück was vor mir Ycz kem man auch zu hillffe dir

So macht nicht disen wider drucz Dan ein ding heist eigener nucz Vnd hot vrsprung von geyczikeyt Die aller sünden panir dreyt Seyt die genist hat in die wellt So sint die höchsten haupt vermellt Vnd auch die mechtigsten in stetten Die nit der teufel kan gesetten Sie suchen heylstet pey den iuden Vnd nemen von des teufels rüden Gab vnd auch miet vnd lan sie pleyben Wie vil sie armer lewt vertreyben Noch helt man sich an in so steet Welch arm wider ein iuden deet So kumpt er in ein swerer echt Dan der ein prister het geschmecht Ich will der mechtigen gesweygen Die mit in fideln auf der geygen Des man von herczen sich solt schamen Doch einrley müncz reist gern zu samen So spricht man gleich gesell sich gern Des ist verhengnus got des hern Seyt iud vnd crist alls ich hör sagen Sint über einen leyst geschlagen Des halb mert sich zu negst hie pey Auff einem teyl die keczerey Am andern teyl heyden vnd türcken

Die steet sinnen vnd dar nach würeken Ob sie irs gleichen pey vns fünden Das geycz mit hochfart sich verpünden Also ein yder teyl sich fleyst Pis doch die müncz zu samen reyst

Nun kumpt mir gar offt der zu fal Seyt ein hyrt vnd auch ein schoff stal Sol werden vor dem itingsten tag Die kein vnglaub vergifften mag Vnd wie das cristus wert der hirt Alls gletbig volek der schoff hert wirt

Nun sorg ich ee das werd gescheen Der teufel well sich vor versehen Vnd im ein schoff stal richten zu Dem er ein weyl gentigen thu Durch dise zwitratht yez auf erden Sol aber es fürkumen werden So wirts gar vast an vnsern danck Seyt vnser weltlichs haupt ist krank Das alle fürsten sollt regirn Dem thön die orn im hiczt die stirn Nach gab alfancz vnd auch hant salben Die erczneyen in allenthalben Nye süsser drost im geben wart Dan von reichart gebhart clinghart Die ye der heyden apt göt warn Der thun nun cristen hetipter forn Wo pleybt yez das fürstlich regirn Seyt vnter in ist hin gerirn Bin fünfiteyl schir der cristenheyt An den do noch ist ab geseyt

Dar vmb herr aller göter haupt
Hilff selbs der muter die dich glaupt
Ich mein die cristlich kirch allein
Mit allen cristlichen gemein
Den hilff mit deiner güt aus sorgen
Harr nit von morgen pis auf morgen
Alls leyder ycz die fürsten thun
Gib deiner kirchen frid vnd sun
Der du ein millter vater pist
Vnd wurdest mensch hie in der frist
Die sünd tilgen die krancken heyln

Theofalum in der ansechtung
Vnd vor des argen teusels echtung
Vnd als du magdalenam ziertest
Vnd von irn sünden absoluirtest
Vnd petrum auf dem meer enthiltest
Paulum aus seiner plintheyt ziltest
Vnd auch den schacher hast erlöst
Dem du vom solck würd gleich genöst
Vnd adam aus der hellen grufft
Her durch dein parmung hast gernst

Also vas herr auch nit verzey Ste deinen armen weysen pey Herr durch dein gancz vnschuldigs sterben Sich an das stetig fleissig werben Das deglich dir noch herr wirt kunt Aus manches frumen pristers munt Mit allen geordenten secten Aus sundrem fleis in irn colecten Mit kreücz gengen vnd mit walverten Ob sie noch herr dein zorn ab kerten Yr fle wölstu herr sehen an Vnd sunst all frum geistlich persan Alls himlisch heer all englisch wun Las dich ewigen flus vnd prun Gütlich ermanen vnd erpitten Das du vns fleissig welst befritten Dar in du weist die rechten zeit O her las vns werden gefreit Vor aller tiranischen rott Wan du allein pist herr vnd gott Vom auff gang pis gein occident Dein macht mag vns in eim moment Verdilgen vnd wider gepern Nun las dein heilges plut verrern Erfüllen was an vns geprist Wan du des alles mechtig pist Gib vns zu künden herr dein eer Auff erd nach deiner heilgen ler Vnd dort zu himel imermer Spricht hans volcz zu nürnperg barbirer.

AMEN.

Panzers annalen s. 114. Kochs compendium 2, 309. ohs encyklopädie wäre dieses gedicht ein drama.

Oder gibt es von Folz ein drama unter gleichem titel? Schwerlich.

Von st. 111 wird als verfaßer Theoderich Schernberk, ein geistlicher, genannt. Er war ein messpfaffe.

Zu Schernbergk verweist Pischon (w 2, 181) auf die mir nicht zugängliche schrift: Zur geschichte der entwickelung des dramas in Deutschland von professor Müller in Posen, im osterprogramm 1838 des Friedrich-Wilhelms-gymnasiums in Posen.

Der vierte namhaste fastnachtspieldichter unserer sammlung ist Pamphilus Gengenbach. Seine thätigkeit fällt vorzugsweise in das sechzehnte jahrhundert; nur ein einziges stück gehört meines wißens mit sicherheit noch dem vorigen jahrhundert an, weshalb ich es unter n. 119 mittheilte. Er brachte, zwar vor Hans Sachs, wie W. Wackernagel (die altdeutschen handschriften der Baster universitätsbibliothek s. 2) sagt, aber nach Rosenblut und Folz, thätig unterstützt von ettlichen ersamen und geschickten Burgeren einer loblichen stat Basel zwei homödien, den Nollhart und die Gouchmat zur öffentlichen aufführung.

Von Gengenbachs übrigen schriften nenne ich:

Büchlein von dem Fürnemen der Bundschuher. 4. Ein exemplar in Zwickau. Es ist diß ohne zweifel dieselbe schrift, woron sich ein exemplar in München befindet, das mir so beschrieben wird: Der Bundtschuh. Basel 1514. 4.

Der evangelische Burger. Basel 1524 (?). Exemplar in München.

Der welsche Fluß, samt dem spyl in Lombardy. 4. Exemplar in Zwickau.

Diß ist die Gouchmet (nach W. Wackernagel, die altdeutschen handschriften der Basler universitätsbibliothek s. 2 gouchmat), so gespilt ist worden, durch etlich geschickt Burger einer loblichen stat Basel. Wider den Eebruch vnd die sünd der vnküscheit. Pamphilus Gengenbach. 4. Die personen des dramas zählt Gottsched 1, 51 auf. welcher das stück in das jahr 1519 setzt, weil Murners 1519 erschienene Gouchmat das vorbild dieses dramas zu zein scheine. Auch Wackernagel a. a. o.

tlärt das stück für jünger, als Murners gleichnamige dichig. Das von Gottsched benützte exemplar befindet sich noch Zwickau. Ein anderes ist in München. Über dieses drama . Gervinus geschichte der deutschen dichtung 2., 419.

Klage über die Todtenfresser; ohne ort und jahr. Exemr in München.

Der Nollhart, Diß sind die prophetien sancti Methodij, vnd llhardi. Welche von wort zu wort nach inhalt der matery l anzeigung der figuren sind gespilt worden jm xv° vnd xvij vff der herren fastnacht von ettlichen ersamen vnd geschickten geren einer loblichen stat Basel. 4. Gottsched 1, 46 nennt es e komödie und stellt sie in das jahr 1515. Es beruht diß r auf einem misverstehen der jahrszahl in dem alten drucke. exemplar dieser ausgabe ohne ort, 1517, befindet sich in nchen; eine andere mit dem orte Basel ohne jahresbezeichg ebendaselbst. Vgl. W. Wackernagels Basler hss. 2.

Practica, ohne ort und jahr. Nicht dramatisch. Eine phezeiung. Die bücher dieser art sind aus Fischarts Aller ktik großmutter hinlänglich bekannt. Auch Folz schrieb e praktik. Vgl. oben s. 1272, sodann L 9. Exemplar in rchen.

Endlich habe ich noch als fastnachtspieldichter den Nicos Mercatoris, den verfaßer von st. 121, zu nennen, das leke noch ins 15te jahrhundert setzt, obwohl es erst 1576 ruckt ist.

Was ich über den inhalt der stücke überhaupt, über daraus zu gewinnende ausbeute für die alterthümer, die hichte des häuslichen und öffentlichen lebens, über die matische anlage, über die mimische darstellung und anderes art zur ausführung an dieser stelle angelegt und zusamgestellt habe, halte ich zurück, da diesen gegenstand in sem Jacob Grimm abzuhandeln gedenkt, dessen meisterhand er, als alle, die reichen schachte öffnen wird, welche für geschichte der sitte, der litteratur, der schauspielkunst in en dichtungen auszubeuten sind. Welche ergibige sprachlle aus den fastnachtspielen absließt, zeigt schon das deutsche terbuch fast auf jedem blatte: dort und in einigen akademischen abhandlungen hat J. Grimm das buch nach den aushängebogen vielfach angeführt und so habe ich die freude die sammlung noch vor ihrem erscheinen so einsichtig und eingekend benützt und beleuchtet zu sehen.

Solche theilnahme diente mir denn auch zu nicht geringer aufmunterung und erfrischung in einem unternehmen, das an mühen und unannehmlichkeiten kaum minder reich war, als an gewinn und genuß. Mit entsetzen und abscheu musten insbesondere die ausbrüche der roheit erfüllen, welche so oft in diesen fastnachtspossen waltet und welche der dichter selbst häusig sich veranlaßt fühlt, durch den mund des nachredners mit der freiheit der fastnachtlust zu entschuldigen, in der man anders gestimmt und zu anderem befugt sei als nachher, woo man den passion lese. Niemand, der das hers auf dem rechten flecke hat, wird an diesen auswüchsen behagen finden; aber so wenig der anatom gewisse organe, der arst gewisse krankheiten aus sittlicher scheu unberührt laßen darf, so wenig kann der philologe darum das älteste deutsche fastnachtspiel vorübergehen, wobei es sich nicht nur um höchst eigenthümliche sprachdenkmahle, sondern auch um eine in der entwickelung der poesie ein volles jahrhundert durchgehende und mehr als ein jahrhundert nachwirkende erscheinung handelt. Es war auf diesem gebiete für die deutsche litteraturgeschichte eine fast noch unbetretene provinz zu erobern, und indem dieselbe zunächst nur den mitgliedern des bibliophilenvereins zugänglich gemacht werden sollte, durften die bedenken als erledigt betrachtet werden, welche die unbedingte veröffentlichung einiger dieser stücke hätte haben können.

Es bleibt mir noch übrig, die handschriftlichen und gedruckten quellen des textes meiner sammlung aufzuführen, wobei ich gelegenheit nehme, noch einzelne bedeutendere stücke aus den has. ganz oder theilweise zu veröffentlichen.

D. Papierhandschrift der königlichen bibliothek in Dresden in folio, numer 58 d, nach Haupts altdeutschen blättern 1. 414 und K. Falkensteins beschreibung der k. öffentlichen bibliothek zu Dresden. Dresden, Walther, 1839 s. 385 M 50. Das buch, mit ausnahme der letzten stücke im 15ten jahre geschrie-

- , gehörte früher Christian Gottlieb (nicht Gotth., wie im apeum 1841, 357 steht) Schwarz, professor in Altorf, nach ck (deutsches theater 1, viij) Gottscheden. Auf dem rücken it von newer hand: Rosenpluet. Eine kurze beschreibung der gibt Canzlers und Meißners quartalschrift I; Eschenburg neuen lit. anz. 1806, s. 129; v. d. Hagen im grundriß s. 364.; Joh. Adam Götz, Hans Sachs. 3, kx; K. Falkenstein, chreibung der k. öffentlichen bibliothek zu Dresden. Dres, Walther, 1839. s. 382; Schletter in Naumanns Serapeum 1, 357. Inhalt:
- 1. Vorblatt 1 numern zum register von neuer hand. Vorbl. 2 a negister.
- 2. Vorbl. 3 steht der name Bernhard Bangertt, Vorbl. 4 und er. Die folgenden blätter haben alte rothe seitenzahlen.
  - 3. S. 1. Der kunig jm Bad. Anfang:

    Der an jm selber nicht nymet war

    Wie er sein leben furet vber jar
- w. Sieht auch in der Münchner hs. cgm. 713. 4. bl. 40. psichende recension gedruckt in Laßbergs liedersaal 2, 483 ff. Wackernagels deutsches lesebuch 1, 775. Schluß s. 3:

Des helff vnns got hie mit seiner gut Das hat geticht der Rosenplüt.

- 4. S. 3. Der clug narr. Anfang:

  Bin Bischoue eins zutische saß

  Mit allem seinem gesinde er do aß.
- 5. S. 7. Von der peicht. Steht auch M 258 b. Schluß s. 13:

  Vnd wir den heiligen leichnam empfahen

  Das vns sollich heyle vnd selde wolle nahen

  Das geb vnns her dein vetterliche gut

  So hat geticht hanns Rosenplut.
- S. 13. Von dem Mußig gener. Anfang:
   Ein mussigener bedenckt seinen herten standt
   Der newst den rerrawp arbeuteter handt.
- S. 20. Von den vij tagen. Anfang:
   Were nach rechter jartzale wolle leben
   Der volge dieser rede vnd merck sie eben.

## Schluß s. 29:

So seen wir gluck vnd sneyden seld Vnd dreschen heyle aws auf eren veld Damit wir ewiglichen werden behut Also hat geticht Hanns Rosenplut.

8. S. 30. Von dem priester vnd der frawen das fruchtpar lobe. Die letzten 3 worte sind wohl aus bl. 38 heraufgekommen. Anfang:

Sich fugt eins tags das ich must Spaciren awß nach freuden lust.

### Schluß s. 37:

Den seinen awßerwelten er damit lonet Wer frawet eret vnd priester schonet Der fleuhet vor der helle glut So hat geticht der Rosenplut.

9. S. 38. Das fruchtpar lole. Will Nopitsch 7, 311 lobe. Vgl. oben D 30. Anfang:

Bjns tags do spacirt ich awß nach freude Do kom ich auf ein grune heyde.

### Schluß s. 47:

Do wunsch ich hin die liebsten frawen Das sie got ewiglichen da an schawen Vnd er sie hie vor allem leyt behut So hat geticht der Rosenplut.

10. S. 47. Von der keyserin zu Rom. Anfang: Czu Rom do saß ein keyser mechtig Der was gein got so gar andechtig.

# Schluß s. 64:

Wann pulers munt sprengt honig fließen Wenn er zusunden wil genießen Dorumb sie tag vnd nacht wol hut So hat geticht der Rosenplut.

S. 64. Von dem Eynsidel. Anfang:
 Ejns tags da ging ich vor den sun
 Do begegnet mir frewd vnd wun.

# Schluß s. 81:

Die alle sein gesioßen awß deinen guaden Hilst vnns jn deiner frewde gaden Dorynnen alle geist gewynnen lustes set Spricht der Rosenplut jn seiner wappen redt.

12. S. 81. Von den sechs ertzten. Anfang: Der erste artzt. Were rechter ertzney wolle pflegen Vnd leib vnd sele wolle waschen vnd fegen

#### uß s. 89:

Vnd aller ertzt ertzney verlorn Vnd hannget auf in der ewig zorn Vor dem vnns got ewiglich behut So hat geticht Hanns Rosenplut.

S. 90. Ein Spruch von Nürmberg. Anfang:

Do viertzehenhundert viertzig vnd syben

Mit datum ward in briue geschriben.

#### B s. 104:

Das jn der friede jo recht wol smeckt Der Esel gein dem mulner nymmer aufleckt Er slahe jn dann das es in müt So hat geticht der Rosenplut.

S. 104. Von dem knechte im garten. Anfang: Ein reicher man der hette einen knecht Der dyent jm manig jar recht.

### ιβ s. 110:

Das weib das langet vber jn Nu hat ein ennde hie dieser syn Das got alle frum frawen vnd man behut So hat geticht Hanns Rosenplut.

3. 111. Vom kriege zu Nurmberg. Eine neue hand ahrszahl 1450 bei. Anfang:

Ye wesender vnd ymmer leber Ewiger got jn deinem reich.

### ß s. 129:

Dorumb so biten wir got den herren Das er vns leib vnd sele behut Vnd mit seinem fride wolle zu vns keren Amen spricht Snepperer Hanns Rosenplut.

3. 129: Die Turteltaub. Anfang: Ich fiehe dich Jungkfraw jn dem tron Das du mich weisest auf die pan.

#### 6 s. 134:

So hebe ich großer sunder grob' Einfeltiglich an dein lob.

. 134. Vnnser frawen wappenrede. Anfang: Gelobet seist du himelischer veyol Des muter der on alle peyhel.

165

Schluß s. 139:

Das er sein gnade an vns nicht spar Das vns das allen widerfar Des hilff vns durich dein werde gut Fraw Amen spricht der Rosenplut.

18. S. 140. Vnnser frawen schon. Anfang: Gotlicher geist der hertzen krantz Der sunder pauesen vnd glantz.

Schluß s. 153:

Do wir dich ymmer jn freuden sehen Das vnns das allen mug geschehen Were des mit mir von got beger Der sprech amen das er vns gewer.

19. S. 153. Von vnnser frawen schon. Anfang: Gotliche selige jungkfraw schon Durchleuchtige sunn aller himmel tron.

Schluß s. 164:

Fraw des pit jeh dich Hanns Rosenplut Wann alle sunder zu dir hoffen Laße deiner gnaden tur sten offenn Hilste vnns abgrasen der sunden samen Wer des begere der sprech Amen.

20. S. 165. Von der hußenflucht. Sonst spruch von dem pechamer. S. oben s. 1139; cgm. 1136. fol. bl. 790. Anfang:

Herre durich dein mechtigliche macht
Laße dir den jamer sein geclagt.

Schluß s. 176:

Vnd durich deines heiligen geists gut So hat geticht Hanns Rosenplut.

21. S. 176. Ein Spruch von Beheim. Pischon (denkmähler 2, 41. 43) erklärt diß das eine mal für einen spruch von Böhmen, das andere für einen spruch von Michael Beheim. Zu letzterem irrthum war er wohl verleitet durch Büschings grundriß s. 366, n. 19. Naumann (Serapeum 1841, 356) sagt, eine Heidelberger hs. n. 525 enthalte unter der aufschrift von den peehamen dasselbe gedicht. Anfang:

Ewiger got laße dich erbarmen Das kumerlich clagen von vns armen.

Schluß s. 185:

Des bite ich dich herre Jhesu crist

Durich dein vetterliche gut So hat geticht Hanns Rosenplut.

S. 185. Von dem wolff. Anfang:

Nu sweigt vnd hortt ein große clage

Eins von einem wolff geschahe.

#### luß s. 193:

Wer des mit mir von got beger Der sprech Amen mit Heinrich Sunherr (? sinherr).

S. 194. Von den hantwercken. Auch in der hs. P 131. 3 bl. 127. Anfang:

Manicher nympt sich singens vnd sagens au
Der ein verheyten surtt nicht kan.

### luß s. 199:

Die lug sind ware vnd nicht ein mer Also redt Hanns Rosenplut der Swetzer.

S. 199. Die stieffmuter vnd di tochter. Vgl. W 149.

Ich ginge eins nachts von hawse spot Da kam ich fur ein kemnat.

### luß s. 206:

Vnd auch nicht mit der hawen rewten Dorumb so ner dich vnter den lewten Vnd beytt nicht lennger dann noch hewer Die lere die hab dir zu einer hawß stewer.

S. 207. Von dem varnden schuler. Anfang:
Nu horet einen clugen list
Wie eynest einem widerfaren ist.

## luß s. 213

Des morgens begonde er von jm scheiden Er danckt in allen peyden So sere awß seinem gantzen gemut So hat geticht Hanns Rosenplut.

S. 214. Von dem Spigel mit dem peche. Anfang:
In einem dorff da saß ein man
Als ich dann vernomen han.

## luß s. 219:

So pliebe offt eine bey iren eren Nicht pessers kan ich sie geleren Das heist der spigel von dem pech Got welle kein sunde nymmer an yns rech. S. 219. Von dem Edelman vnd dem pfaffen. Asfang:
 Nv sweigt so wil ich heben an
 Bin kurtzweil von einem Edelman.

#### Schluß s. 226:

Damit verliesen sie die kron Die reinen frawen ist bereyt Bey got dortt jn der ewigkeyt Da helff vnns got hin mit seiner gut So hat geticht Hanns Rosenplut.

28. S. 226. Von dem hößgeyer. Anfang: Ein Edelman der hette ein weib Auf hochfartt zog er jren leib.

#### Schluß s. 232:

Nu hat die abentewer ein ende Wer wil kauffen awß lerer hende Der krenckt seinen syn vnd sein gemut Das hat geticht Hanns Rosenplut.

29. S. 232. Von dem Maler zu Wirtzpurg. H. v. d. Hagen, grundr. 366, erwähnt ein lied gleiches inhalts in einem Frankfurter liederbuche von 1584, 8. n. 100. Es ist damit doch wohl nicht das lied von den winterrosen gemeint, Es wolt ein megdlein wasser holen, bei Uhland 1, n. 113. Ambraser liederbuch s. 105 Bergmann. Anfang:

Wolt jr nu sweigen vnd gedagen Ich wolt euch hubsche abentewer sagen.

## Schluß s. 237:

Nu hat die abentewer ein ende Wurde mir der wein hie jn mein bende So wolt jch trincken vnd sawsfen Das mir die awgen musten vberlaussen.

30. S. 238. Von hertzog ludwig von Beyren. Anfang: Ejns tags spacirt jch jn einer fruen Ee das die sunne wurde furher gluen.

## Schluß s. 246:

Damit man ewiglichen dortt genyst
Des pit jch dich herr Jhesu Crist
Durich alle dein vetterlich gut
So hat geticht Snepperer Hanns Rosenplut.

31. S. 247 bis 257 leer. S. 258. Ein vaßnachtlyet der Collender zu Nurmberg genant. Die zeilen der strophen nicht abgesetst.

- ?. Bl. 264. Ganz mit dem vorigen zusammengeschrieben eich behandelt ist das lied Die lerch vnd auch die nach-
- 3. S. 266. Die xv clage. Vgl. K 152. Anfang:
  Die fraw von jrem manne clagt
  Der kume vom wein halb jn die nacht.

  hluß s. 274:

Und feyern laßen guts geticht
Damit man got sein lob awß spricht
Vnd muß versweigen sein vetterlich gut
Die clag furet hanns Rosenplut.

on 266 an ist irrig paginiert; auf 266 folgt wieder 260, 162.

- l. S. 274. Es folgen priameln, deren anfänge ich an-Überschrift: Die preambel.
- Ein Zymmerman dem die spen jn den cleydern hangen Wenn er ist von seiner erbeyt gegangen.

  \*\*Uers alte gute schwänke n. 45, s. 54.
- Ein hantwergknecht dem man ein guten lon geyt.

  \*\*Ellers schwänke n. 46.
- . S. 275. Priamel. Anfang:

  Ein hantwergkman der frum knechte hat.

  ellers schwänke n. 47.
- S. 276. Priamel. Anfang:
  Ein mistpfutsch vnd ein pful.
  llers schwänke n. 48.
- . S. 276. Priamel. Anfang:

  Ein hubscher weydman vnd ein jeger.

  Uers schwänke n. 49.
- . S. 277. Priamel. Anfang: Einer der da bett spil getriben an. Uers schwänke n. 50.
- . S. 277. Priamel. Anfang:

  Ein kremer der da nymmer nicht leugt.

  Uers schwänke n. 51.

41. S. 278. Weingrüße. Deutsches museum. 1780. 2, 483.

## Haupts altdeutsche blätter 1, 401 ff. Anfang:

Du gruße dich got du edels getrangk Frisch mir mein lebern sie ist kranck.

#### Schluß:

So wil ich der erst sein der anfecht Vnd wil einem trunck wol tun vnd recht.

## 42. S. 279. Weingruß. Anfang:

Du gruße dich got du lieber trunck Ich was dir holt da ich was jungk.

### Schluß:

Wie mocht jeh dir des ymmer versegen Ich muste dich herein gießen in mein kragen.

## 43. S. 280. Weinsegen. Anfang:

Nu gesegen dich got du allerliebster trost Du hast mich offt von großem durst erlost.

#### Schluß:

So kum herwider zurechten zeiten Wenn jeh den munt offt jn die swemm muß reyten.

#### 44. S. 281. Weinsegen. Anfang:

Nu gesegen dich got du kresstreiche labung Du wol zeltende sansst drabung.

## Schluß:

Der wil seinen nechsten als trewlich betzalen Als einer der gut mele awß mewßkot wil malen.

## 45. S. 282. Weingruß. Anfang:

Nu gruße dich got du lieber netzengumen Worumb wil du nicht offter zu mir kumen.

## Schluß:

Wann aws einem krug wer mir dein lieber ein sueser tropff Dann ein gantzer eymer wassers aws einem guldein kopff.

## 46. S. 288. Wein gruß. Anfang:

Nu gruße dich got du edele leibsalb Du ertzneyest mich allenthalb Wann du bist ein gesunter syropel.

### Schluß:

So mußen dir dyenen alle meine glider Nu gesegen dich got und kum schir herwider.

## S. 289. Wein gruß. Anfang:

Wein got gruße dich lieber reben knecht Du bist mir winter vnd sumer gerecht.

#### luß:

Wenn alles mein trawren weicht von mir ab Wenn ich dein ein maß zu einer vierteyl kandel hab.

S. 285. Die paginierung ist von hier an abermals sollte heißen 290. Wein Segen. Anfang:

Nu gesegen dich got du liebe reben bru Vmb dich hab ich groß erbeit vnd mw.

#### luß:

Wann jch dich alle tag wil suchen Vnd solt mir weib vnd kint dorumb fluchen.

S. 286. Wein gruß. Anfang:
Got gruß dich du lieber landtmen
Keinen beßern gesellen jeh nye gewan.

#### luß:

Kum spet oder frw so wil ich dich einlaßen Vnd wil dich nicht lang an der thur lan poßen.

S. 287. Wein segen. Anfang:

Nu gesegen dich got du lieber eydt gesell Mit rechter lieb vnd trew ich nach dir stell.

## $lu\beta$ :

Du seist hynnen oder do awsen Gesegen dich got vnd bleib nicht lang awsen.

S. 288. Wein gruß. Anfang:

Nu gruße dich got du sueßer hymeltew

Goe her vad feucht mir meines hertzen aw.

## luß:

Das ich ein cleine weil veintschafft zu dir hab Slewff herein vnd lesch mir mein durre lebern ab.

## Weinsegen. Anfang:

Nu gesegen dich got du edels ab kulen Die meister auf den hohen schulen.

## luß s. 289:

Das sie durch deinen willen all vntersturtz namen Wer dich gern trinckt der sprech mit mir amen. 53. S. 290. Ein Spruch vom pfennig. Anfang: Nu sweigt so wil ich heben an Was der pfennig wunders kan.

Schluß s. 292:

Wer mich mit eren behalten kan Awß dem wil ich machen ein frumen man.

54. S. 293. Es folgt wieder eine reihe priameln, deren anfänge ich einzeln verzeichne. Anfang:

Kumpt kunst gegangen fur ein hawß So sagt man der wirt sey awß.

55. S. 293. Anfang:

Welcher priester zu kranck ist vnd zu alt Der nicht hett babst noch bischoffs gewalt.

56. S. 294. Anfang:

Welcher priester sich eins sollichen vermeß Das er ein jar an einem scholder seß.

57. S. 294. Anfang:

Welcher man ein taschen hat groß vnd weyt Da selten pfening innen leyt.

58. S. 295. Anfang:

Welcher man ein lieb hat nicht zu swere Vnd ein taschen die nymmer ist lere.

59. S. 295. Anfang:

Welcher man seinem elichen weib ist veint Vnd allwegen mit jr zannt vnd greynt.

60. S. 296. Die nachfolgende priamel theile ich gans mit wegen ihrer ähnlichkeit mit einer solchen in st. 59, s. 520, 32 und st. 95, s. 737, 19.

Welche fraw da gern am rucken leyt So man jr ettwas jn den peütel geit

Vnd ir gern lest jn den busen tasten
Vnd gern tantzt vnd nicht mag vasten
Vnd sich des morgens gar kawm auf dent
Vnd sich allwegen an guten wein hat gewent
Vnd nie kein mangel hat gewunnen
Die fraw fugt gar vbel zu einer nunnen.

61. S. 296. Anfang:

Hawß keren vnd wintel waschen Vnd südeln vnd prudeln jn der aschen,

### l. S. 296. Anfang:

Das allter ist so getan Das es macht zu einem kinde manchen weisen man.

### . S. 297. Anfang:

Harpsten geigen vnd lautenslahen Vnd rote schuhe antragen.

### . S. 297. Anfang:

Ein schreiber der lieber tantzt vnd sprüng Dann das er jn der kirchen süng.

#### . S. 298. Anfang:

Ich vind jn meiner synnen teych Das allter ist einem rauber gleich.

### i. S. 298. Anfang:

Bin kursner vnd ein sumer heiß Vnd auch ein gertner vnd ein geiß.

### . S. 299. Anfang:

Jaghunt wildeswein vnd hasen Vnd fuchs vnd hüner auf grunem wasen.

### . S. 299. Anfang:

Weißheit von truncken lewten Vnd widergeben nach pewten.

# . S. 299. Anfang:

O werlt dein nam heist spothilt Mein hertz dich lobt mein zung dich schilt.

## . S. 300. Anfang:

Ein junge fraw one lieb Ein großer jarmarckt on dieb.

illers alte gute schwänke n. 8.

## S. 300. Anfang:

Welcher man sein frawen slecht jn dem pett Vnd ob den tisch vntzucht redt.

## S. 300. Anfang:

Welch man vil junger kint hat Dem die sunne ee jm hawse ist dann das prot Vnd iglichs kint nach essen grant.

## . S. 301. Anfang:

Die knaben jn den hohen hüten
Die an den tentzen toben vnd wuten.

- 74. S. 301. Anfang:

  Kein großer narr mag nicht werden

  Dann der den frawen dint auf erden.
- 75. S. 302. Anfang:

  Wer einem plinden winckt

  Vnd awß leren krawsen trinckt.
- 76. S. 302. Anfang:
  Ein orglock vnd ein wollenpogen
  Vnd pose kinder vngetzogen.
- 77. S. 302. Anfang:
  Ein priester der ob dem altar stet
  Wenn der mesner zum opffer get.
- 78. S. 303. Vom alter. Anfang:
  Vor alter wirt der man swach
  Im alter wirt locheret manig dach.
- 79. S. 303. Priamel. Anfang:
  Bin alter jaghunt der nymmer mag jagen
  Vnd ein esel der nymmer mag seck tragen.
- 80. S. 303. Priamel. Anfang:
  Wer frawen köpft stieß eneynender
  Wenn eine heymlich rawmpt der endern.
- Lessing 11, 667. Kellers schwänke s. 65.
- 81. S. 304. Priamel. Anfang:

  Wer ab wil leschen der sunne glants

  Vnd ein geiß wil noten das sie tants.
- 82. S. 304. Priamel. Anfang:
  Welcher herr einen tawben wachter hat
  Vnd einen pfortner der nicht gern fru auf stat.
- 83. S. 304. Priamel. Anfang:

  Ein zaghafft streit vnter eins fursten poner

  Ein getrewer erbeyter vnd ein boser loner.
- 84. S. 305. Priamel. Anjang:
  Welcher man sich vil rumpt von frawen
  Vnd sein rede jm hals nicht kan schawen.
- 85. S. 305. Priamel. Anfang:
  Wer sein hawse wöll wol besachen
  Der henck zu vaßnnacht darein ein pachen,

. S. 306. Priamel, Anfang:

Die lieb die die menschen zusammen haben solten Als denn am jungsten tag wirt wol vergolten.

llers alte gute schwänke n. 27.

- S. 306. Priamel. Anfang:

  Ein sweinhirt, der da hutt bey korn

  Der bedarff wol hutens hinden vnd vorn.
- S. 307. Priamel. Anfang:

  Mussig gene vnd sartten leib getzogen

  Vad alltseit vor die erbeit geflohen.
- S. 307. Priamel. Anfang:

  Ein mensch das lieber wer bose dann frum
  Vnd gern tawb wer vnd ein stum.
- . S. 308. Priamel. Anfang:

  Wer jn der kirchen stet vnd swatzt

  Vnd die lewt hinden vnd voren schatzt.
- l. damit D s. 374, n. 110.
- S. 308. Schuster. Diese und die nächstfolgenden sind nach D und zwei Münchener recensionen herausvon Schletter in K. A. Espes bericht vom jahre 1840 mitglieder der deutschen gesellschaft in Leipzig. Leip-40. s. 38. Anfang:

Ein Schuster der mit rechten sachen Zeh leder awß pappir konde machen.

- '. S. 309. Sneyder. Bei Espe s. 39. Anfang: Ein Sneider der vil knecht hett Der yeder nach seinem willen tet.
- Hafner. Bei Espe s. 39. Anfang: Binem hafner dem sollich kunst kont werden Der hefen konde machen awß roher erden.
- Ein weber dem got sollich kunst hett geben Das er gut tuch awß pintzen kont weben.
- 5. S. 310. Schreiner. Bei Espe s. 40. Anfang:
  Ein Schreiner der holtzs genug hett vmb sunst
  Das edel wer nach seines hertzen lust.
- Goltsmit. Bei Espe s. 40. Anfang:
  Ein goltsmid der mit kunstenlichen sachen
  Vein golt awß rohem kupffer konde machen.

 S. 371. Die predig. Auch P 153. Anfang: Nu sweigt ein weil vnd habt ewer rw Vnd hort einem alten prediger zu.

- 374 hat ähnlichkeit mit der priamel oben s. 308.
- . S. 377 bis 381 leer. S. 372 (abermals falsche paginielin vaßnacht Spil von dem pawern vnd dem Bock. St. 46.
- S. 377. Ein vaßnnachtspil wie drey jn ein hawse ent-St. 108.
- 1. S. 382. Fastnachtspiel, ohne überschrift. St. 109.
- . S. 386. Ein vaßnacht Spil von zweven eelewten. St. 19.
- . S. 395. Priamel. M 170. R 14. Will Nopitsch 7, 312.

Das helle nicht helle geschaffen were Die nymmer nicht mit peyn wirt lere.

. Priamel. Anfang:

Es sagen die lerer vnd die heiligen geschrift Das sunde sey ein sollicher swerer gifft.

- . S. 396. Priamel. Anfang:
  Luciper vnd auch all seine genoßen
  Die awß dem reich gottes sind verstoßen.
- Priamel. Anfang:
   Kein todsunde wurde nye so clein getan 'Ir hanngen funff stuck hinden an.
- S. 397. Priamel. Anfang:
   Alles vasten almosen geben vnd beten
   Vnd alle die fußtrit die ye wurden getreten.
- . Priamel. Anfang:

Peicht ist ein sollicher wirdiger schatz Das sie flößt aller sunden awßsatz.

S. 398. Priamel. Anjang:
Wer su hymel ein newe frewd wil machen
Das alle heiligen vnd Engel lachen.

Priamel. Anfang:

Das tawsent perg eytel clar golt weren Vnd weren eins menschen hie auf erden Noch mocht er nicht das himelreich darumb kauffen.

S. 399. Priamel. Anfang:

Nach dreyen dingen wirt man swach Das ist ein rechte ware weißag.

Kellers alte gute schwänke n. 21.

124. Priamel. Anfang:

Ein man der wol mag trincken vnd eßen Wenn er da zutisch ist gesezzen.

Kellers schwänke n. 20.

125. S. 400. Priamel. Anfang:
Wer leben wolle nach der mensur
Vnd recht nach menschlicher natur.

126. S. 401. Priamel. Anfang:

Newn schaden zum hawpt die sol man wißen
Fru nuchtern getruncken vnd an gepißen.

127. Priamel. Anfang:

Were zu dem hawpt lest jm wieder Der mensch swecht alle sein glieder.

128. S. 402. Erzählung. Anfang:

Byns tags spacirt jch zu einem Brünlein

Dartzu walt manig geistlichs Nünlein.

Die alte paginierung hört mit 403 auf, es sind fortan blätter gezählt. Schluß s. 405:

Dorumb habt gedult jn diesen dingen Dann mit gedult mag man got zwingen Das Er awßteylt sein ewige gut So hat geticht Snepperer Hanns Rosenplut.

129. Von jetzt an beginnt eine ziemlich spätere ungewante hand, die zuerst ein stück in das vorhergehende einsetzt, mit der aufschrift: Ditz hernach geschriben geticht gehort jn den anfanck der nechsten dreyer vorgeschriben Eefrawen die vber ir man clagen. Will Nopitsch 7, 312 b. Anfang:

Die vmb das prunlein sassen so müßlich Do bey plüet mancher pawm so süßlich.

- 130. Bl. 405 b. Priamel, dieselbe wie n. 126, s. 401.
- 131. Bl. 406. Priamel. Anfang:

  Ein rat jn einer stat vnd ein gantz gemeyn
  Secht wo die gleich tragen vber ein.
- 132. Priamel, dieselbe wie n. 127. Hier richtiger wider: glider.

. Bl. 406 b. Die priamel Nach dreyen dingen wirt man zie s. 399.

Priamel. Anfang:

Wo allweg gut gericht ist jn einer stat Vnd der gemeyn ein weiser getrewer Rat.

lers schwänke n. 42

Bl. 407. Erzählung von drei nonnen. Schmutzig.

Drey nunen fragten an einander mere Welches das edels fleisch were.

Bl. 407 b. Obscönes gedicht. Anfang:
Ich fragt ein frawen was sie konde
Do sprach sie wenn sie mir sein gonde.

Bl. 408. Gedicht auf die welt. Will Nopitsch 7, 312.

O werlt du heisest ein vngeheures mere Wie vngestum so ist dein here.

### luß bl. 411:

So werden wir von allem vhel gereyniget Vnd ewiglich mit dir vereyniget Das gibe vns herre durch alle dein güt So hat geticht Snepperer Hanns Roßenplüt etc.

Bl. 411 b. Andere hand, bläßere dinte. Obscönes
Anfang:

Fraw prawt got geb euch heil vnd gluck Noch heyat so legt euch an den ruck.

## luß:

So kont irs mit nicht weißlicher an greiffen Dan ir last jn ein weil an eym ocker sleiffen.

. Bl. 412. Viel spätere hand, fracturschrift. Eine reihe ngrüßen und weinsegen. Falkenstein s. 384: Sind auf 'all von Rosenplut und gehören vielleicht erst ins 16te jh.

Nun mercken lieben gesellen mein All die da trincken gern weyn.

. Bl. 412 b. Weingruß. Anfang:
Gott grüß dich weyn und auch dein krafft
An dir ligt große meisterschafft.

- 140. Bl. 413. Wein-Segen. Anfang: Got gesegn dich wein und auch dein güt Sich kümmert seer das mein gemüt.
- 141. Bl. 413 b. Wein-Gruß. Anfang:
  Nun grüß dich Gott du edler weyn
  Schmuck deine füß und geh. hereyn.
- 142. Bl. 414. Wein-Segen. Anfang:
  Gott gesegne dich du lieber rebensaft
  Du hast mir oft geben große krafft.
- 143. Bl. 414 b. WeinGruß. Anfang:

  Nun grüß dich Gott du gesunde artzney
  Wo du rast da ist groß kirchwey.
- 144. Bl. 415. Wein-Segen. Anfang: Nun gesegne dich Gott du lieber heiland Herr Noe dich am ersten fand.
- 145. Bl. 415 b. Wein-Gruß. Anfang: Nun grüß dich Gott du süßer geschmack Du machst mir kurtz manchen langen tag.
- 146. Bl. 416. Wein-Segen. Anfang:
  Gott gesegne dich lieber eydgesell
  In rechter lieb ich nach dir stell.
- 147. Bl. 416 b. Wein Segen. Ansang:
  Gesegne dich Gott alls trancks ein kron
  Dich fand von erst ein alter mann.

## Schluß:

Ich wil mein tag mit dir vollenden Du kanst mir alls mein trauren wenden.

Die folgenden blätter im bande sind leer.

- G. Wolfenbütteler papierhandschrift, signiert 18. 12 Aug. in quart. Inhalt:
- 1. Vorn ein leeres blatt. Auf dem 2ten noch ungezählten blatte beginnt folgendes register, welchem der name Hanns Peter Hainzel von Degerstein 1662 vorgesetzt ist. Ist diß Tegerstein im Bodensee, landgerichts Lindau? Das register ist übrigens im 15ten jh. geschrieben.

Ein vasnachtspil von vberwindung der Juden die alt vnd die new ee vnd die synagog vnd der Juden talmuot am ersten plat 1

- n spill von ainem paurn vnd ainem walbruoder wie sy mit ain ander t 25
- n spill von ainem schwecher schwiger tochter vnd ayden 28
- a spil von ainem alten pösen weyb wie sy iren man schlecht vnd chpauren 33
- 1 spil von ainem pauren wie er sein gefattern ain hasen schenckt vnd sein weyb darvmb handlet 36
- n spill von ainem krancken pauren vnd von ainem artzot wie er jm nej gab 39
- 1 spill von ainer pauren hochzeit wie man ain pauren heyrat machet 44
- n spil von dreyen bruedern die rechtent vor eim künig vmb ain müll nd vmb ain pavm 48
- 1 spill von den pauren knechten wie sy von grossen wundren sagen 61 n ainem pauren wie er ainen pauren vor gericht verclagt er hab jm eyb abgespent 65
- n den mannen wie si sich von den weybern riemen 69
- e etlich pauren knecht ainem pauren vmb sein tochter puolent 72
- e sich etlich riemen von der puolschafft wie es in gangen ist 75
- n dem morischgien tantz 80
- n der puolschafft 85
- ie frawen sin clainat auff werffen vnd welicher die grost lieb zuo hat der gewint es 87
- n fursten vnd von herren vnd von maister aristotiles wie er jn ir auslegt 90
- 1 spill von dem ailften finger 101
- n zwaj eleutten wie yetlichs auff das ander ain posen archwan hat
- e sy sich mit ain ander verainen 105
- n dem hertzog von Burguny von der juden messias vnd wie jn Sirtrib kurtzweylig zuo hören 110
- ı spill von dem neithart 125
- n ainem kayser vnd ainem appt vnd wie er jm drey rett auff peut jm sein müller erratten muost 130
- in spill von dem dreck 138
- 'ie ainer ainen andren verclagt vor dem richter von seinr frawen 144
- in spill von den grossen wunderen 147
- on der künigin auff dem Esel wie sy macht Esel narren loffel vnd
- ag vnd antwurt vor dem richter von gsellen vnd von junckfrauen 153
- on den pauren knechten wie si sich selber loben 155
- on aluer frawen wie ay iren man verclagt vor gericht 157
- on der egen wie die grellen die tochtern darein spannen 161 on ainem man wie er sin weyb fleweht vad sy im nach fragt vad

nt 164

aschispicia.

vnd wie sy spi

85

Wie die narren fir fraw venus komen vnd die sol vrtail geben welicher der gröst narr sey 168

Von frawen die clainat auff werffen vnd welicher sy am pasten lobt der gwint es 172

Wie zwaj an ain ander verclagent vor dem richter 176

Wie ainer ain hasen kaufft vnd wie er in zalt 177

Von vier gsellen wie si sich von der puolschafft riemen 178

Von ainer kupplerin wie sy ain fraw aim thuomherren verkupplet vnd wie ir der her nit werden mag vnd wie sy der frawen iren man pringt vnd wie es ir ergieng 180

Von denen die sich die weyber nerren lassen 184

Von dem turgischen kayser vnd dem römischen kayser wie sy ain ander schreybent 189

Von der Eefraw wie sy iren man verclagt vor hoffgericht 197

Von ainem jungen gsellen der vor gricht begert wen er ain weyb nemen sol 203

Wie drey frauen ir man verclagent vor dem official vnd wellent sy schaiden vnd wie man sy wider zamen tedinget 206

Ain vast Spotische paurn heyrat 212

Gar ain Spotisch paurn spill sagt yetlicher was jm auff der puolischaft begegnet ist 217

Von narren die sich riemen von der puolschafft 223

Von gsellen vnd junckfrawen wie sy vmb ain ander puolent 226

Von sibenzechen paurn wie sich yetlicher selber lobet 228

Von ainem edelman vnd seiner frawen die sich vnderstuondt ainen seiner pauren zuo ainer lugin pringen der nie kain lugin getavn het des sy auch nit tuon macht vnd dardurch zuo schanden wardt 234

Von der ritterschafft wie sy er erworben haben 239

Von ainem artzot wie er ainem krancken pauren artznej geit 244

Von acht frawen die kuchin speyss verkauffent yetliche etwas besunders 246

Von den gsellen die sich erneren ain yeder mit ainem besundren hantwerck 250

Gar ain aubentewrlicher spruch von dem zerer 255

Ain spruch von der armuot 256

Von der keürwisen zu nördlingen 258

Gut schwenck von sibentzechen pauren guot zuo hören 261

Von der vasnacht wie si regiert vnder allen stenden 265

Von den holtzmeneren gar ain hupsch spill guot zuo horen 273

Von des neithartz spill wie er sich mit den pauren gehalten hat 274

Ain spill von ainem siechtagen den hies man den tanaweschel der was vberall in allen tewschen landen vnd wie er vertriben ward 323

Von dem türgischen kaiser und dem romischen kayser ain spil 332

Gar ain aubewtewrlichs spill von ainem kramer wie er ainem paurn sein kram vertawschet an ainen hoff kürtzweilig zuc

Von klopffan die man praucht an den klofflis :

/on dreyen posen weybern die den te
üffelen nemen das vich vor der 45

on ainem alten man der het ain junge tochter wie jm ain junger arvm puolet vnd wie jm die selben dochter vier alte weyb ainem verkupplet 354

on zwayen paurn wie sy jre kind zuo samen verheyrat 365

on junckfrawen vnd gsellen wie sy lobent ain ander 371

Vie die fraw wettet mit dem edelman sy wel den pauren zuo ainer ringen 373

on dem kunig Salomon vnd von markolffus wie sy mit ainander re-

'ie ain fraw jren man verclaget vor dem richter kurtzweiligt 389 on dem perner vnd dem wundrer wie sy an ain ander schlagent 393 on dem freyhait vnd wie man jn frag stuck anlegen soll 397 on zwelff pfaffen knechten wie sy sich riemen von grosser faulkait 401 och mer fragstuck die man die freyhait an legt 405.

. Es folgt ein leeres blatt: die späteren blätter sind er hand des registrators gezählt. Bl. 1 st. 1.

- . Bl. 25 st. 2.
  - Bl. 28 st. 3.
  - Bl. 32 b st. 4.
- . Bl. 36 st. 5.
  - Bl. 39 st. 6.
- Bl. 44 st. 7.
- Bl. 47 b st. 8.
- ). Bl. 58 bis 60 leer. Bl. 61 st. 9.
- !. Bl. 65 st. 10.
- ?. Bl. 68 b st. 11.
- l. Bl. 72 st. 12.
- 1. Bl. 75 st. 13.
- i. Bl. 79 b st. 14.
- i. Bl. 84 b st. 15.
- '. Bl. 86 b st. 16.
- 3. Bl. 89 b st. 17.
- ). Bl. 101 st. 18.
- Bl. 105 st. 19.
   Bl. 109 b st. 20.
- 2. Bl. 124 st. 21.
- 1. Bl. 129 st. 22.
- 137 b st. 23.

- 25. Bl. 143 b st. 24.
- 26. Bl. 146 st. 25.
- 27. Bl. 148 st. 26.
- 28. Bl. 152 st. 27.
- 29. Bl. 154 b st. 28.
- 30. Bl. 156 b st. 29.
- 31. Bl. 160 b st. 30.
- 32. Bl. 163 b st. 31.
- 33. Bl. 168 st. 32.
- 34. Bl. 172 st. 33.
- 35. Bl. 175 b st. 34.
- 36. Bl. 176 b st. 35.
- 37. Bl. 178 st. 36.
- 38. Bl. 180 st. 37.
- 39. Bl. 184 st. 38.
- 40. Bl. 188 st. 39.
- 41. Bl. 196 b st. 40. Bl. 202 b steht das s. 313, 11 mitgetheilte datum 1486.
  - 42. Bl. 203 st. 41.
  - 43. Bl. 205 b st. 42.
  - 44. Bl. 211 b st. 7.
  - 45. Bl. 216 b st. 43. •
  - 46. Bl. 222 b st. 44.
  - 47. Bl. 225 st. 15.
  - 48. Bl. 227 b st. 45.
  - 49. Bl. 234 st. 46.
  - 50. Bl. 238 b st. 47.
  - 51. Bl. 243 b st. 48.
  - 52. Bl. 245 b st. 49.
  - 53. Bl. 250 st. 50.
  - 54. Bl. 254 b. Zerrer.

Ein spruch thu ich hie verjehen
Was neulichs wunders ist geschehen
Und noch geschicht das thu ich bekant
Von einem ist der zerrer genant
Sein schalkheit ist groß unmassen
Und ist ein morder auf der strassen
Junkfrauen und frauen tut er beschemen

Und mit gewalt ir ere zu nemen Darnach so nimt er in das leben Das in got hat geben Mit seiner posheit manigvalt Er hat gewont in der von Nurmbergk waldt Er fleng ein frauen die was schwanger Er packet aldo in des waldes anger Er schneid die frauen auf als ein rint Und nam auß irem leib das kint Dem kindlein schneid er ein hentlein ab Hort wie ein ungetreuer knab Das bedunkt in auch zu etwa gut Er totet das unschuldig plut Sein gestalt solt ir hie verstan Er ist ein grausam man Sein person ist lank dick und groß Man findet nindert sein genoß Noch mer thu ich von im beweisen Ein keten die tregt er von eisen Umb sein hals in solcher fart Und hat ein langen groen part Und ist gewunden in ein stauchen In der gestalt get er umb hauchen Im Nurmberger wald ist er gelegen Des hat er sich nu derwegen Und ist in stift zu Bamberk kumen Daselbst furt er auch solchen unfrumen Ein walt ist der Hauzmær genant Der ist den von Bamberk wol bekant Dar inn leit der grausam man Wo er ein frauen her sicht gan So muoß sie thun den willen sein Das merkt ir freulein groß und klein Des waldes solt ir euch verwegen Es ist vor auch ein morder darinn gelegen Der auch grossen schaden hat getan Das merkt ir frauen und ir man Hans Rosenstock spricht das furwar Das der der zerrer heyß offenwar Der in den welden thut umb wüten Got muß alle frauen zart behüten.

Bl. 255 b. Ein guter abenteurlicher spruch.

Ich bin der werlt so gar ein tor Das sagt mir mancher vor Das wird ich oft und dick gezigen
Und spricht manger ich woll in verligen
Ich hab mir aber ein freulein auß erwelt
Kein weiplich pild mir nit pas gefelt
Die ich stet hab in meiner hut
Und streb bei ir in armut
Armut hat mich besessen

Armut ich kan dein nit vergessen Wann ich pin dir sicher nit holt 256 Du tregst doch von mir klein solt Ich wolt mich gern verwegen dein So wilt du allzeit bei mir sein Armut du hast einen herten namen Ich muß mich oft und dick dein schamen Und tust ser beschemen mich Das ich . . . . . Ich stee nacket und ploß Armut mein klag ist groß Ich hab an zwen pos schuch Ich han sicher weder hemd noch tuch Armut was hab ich dir getan Mein frau muß an ein mantel gan Sie hat weder scurz noch schlair Ich pin ermer dann ein mair Dem doch als sein gut verpran Herre got was sol ich greifen an

> Ich han kein holz ich fund wol feur Ich gib ein haller an der steur Der ist mir doch vil zu schwer Albeg stet mir mein seckel ler Und ist darinne weder golt noch gelt

Auf geschlagen bei meinem haus

Armut hat ir gezelt

256 b

Mit unrat leb ich in dem saus
Wenn ich mein kost sol richten an
So muß ich zu meinem nechsten nachtpauren gan
Das er mir ein schussel leih
Und mich der loffel nit verzeih
Secht das treib ich vber jar
Mein haus ist an allen rat zwar
Es ist gleich wie in einem leren kasten
Ich es oft gern so muß ich vasten
Das tut mir sicherlich zorn
Ich hab weder mel noch korn
Ich kan weder packen noch malen

Herr got wie sol ich die leut bezalen Die leut wollen das gelt han Wo ich auff der gassen gan Menger get mir jn das hawß Er meynt er woll mir tragen auß Er nimpt ein peutel bei der hant So findt er dann sicherlichen kein pfant Also hat in mein haws betrogen Vnd spricht man sei darauß getzogen Er spricht zum putel kum vnd schaw Jch find kein pet aber ein wenig strawe So ist nw der kast gesperrt Der wirt gar palt von im auff getzerrt Dar jnn lag ein alter Golter zwar Den trugen sie gar offenwar Domit hett ich in verpfent Ein ander wirt kam gerent Der beschloß das bawß allenthalben Das weder kwe noch kalben Wirden dauon geslagen vnd wie fast ich Mit im redt in gut do wolt er mich Verpieten vmb das gelt vnd ich solt im sagen Ob ich im gelt wolt geben sprach ich ob ich mage Du findest kein pfand mer bej mir Das sage ich furwar dir Ich gib dir gelt auß lerer hant Vnd versprich mir die genomen pfant Das man mir sie halt viiii tag So lose ich sie wider ob ich mag Der Golter ist den wintter gut Das man den vber ein pette tut Vnd vil versuchen mich ab Ich mog kumen wider zu meiner hab Der Golter noch ein wenig stat Dem pecken fur funff prat Der wil firpieten auch mir Got herr das klag ich dir Das ich der welt nit kan vergelten So irrt mich doch nit der reichthum daran selten Man spricht zu mir ich solt nit zeren Nw kan ich mich dennoch kaum erneren Vnd solt alletzeit wurcken fast Nw han ich layder selten rast Des wil mich nw gar verdrissen Etlicher tut sein gut vnutzlich verschliessen

So verswint mir das mein in meiner hant
Des muß ich pawen fremde lant
Ob ich mocht entrinnen
Vnd mein kinden ein gelt gewinnen
Vnd precht meinem weyb ein frisch gut,
Secht an so wurd sie wol gemut
Vnd hulff jr auß aller not
Hans Junger gesprochen hot
Das sie furpas kein kumer klage
Vnd in der werlt von mir sage
Nw helff mir die muter maria die reyne meit
Wann dein hilff niemant ist verseit
Das ich kum von dieser pein
Wann ich trinck auch gern wein.

### 56. Bl. 258. Zu Nordling dye keyer wiesen.

Ewiger got wir sullen dir dancken Wie genedigklich du test vmbschrancken Auß deiner milten parmung klar Do man zalt xlij jar Vnd mocccc jar darzu Es geschach an einem montag frw Zw Nordling jn der werden stat Ein vernuftiger weyser rat Auff einen tag wolten ein schimpff treyben Mit rossen knaben puben vnd weyben Vmb ein scharlach saw vnd armprust Manger werder man hett dar zu lust Vnd komen mit freuden auff die wiesen Geriten gangen gelauffen vnd pisen So sach man mangen werden man Alles trauren was von in getan An zal jr was ein grosse menig Jn weyt sach man ein hubsch gedreng Darzwischen ein hubsche leyten Dofur ein parchet weyten Dauon machet man nicht weytes zil Do sach man hubscher frawen vil Mit peyden grossen vnd auch kleinen Die man heyst die gemeynen Zu dem parchat lauffen schon Des lachet mancher werder man Ein gemeines weyp erliff das tuch Do kom mancher pub in seiner pruch Vnd hett ein zurissenss wames an

258 b

Jr waren ein teyl nit wol getan Do zoch man aber ein parchat dar Jtlicher pub nam des lauffens war Der wart von einem puben gewunnen Darnach hett man ein rat besunnen Vmb ein scharlach do zu Bennen Das volk teten sie zu Trennen Vnd machten do ein hubsche pan Do sach man ein her lauffen schon Die pferdlein mit den knaben Jtlicher der wolt haben Das tuch vnd rennet darnach fast Furwar den gewan von Wien ein gast Ein armprust ward auch gewunnen Nw hetten sich etlich auch betracht vnd besunnen Sie wolten auch zu dem scharlach rennen Vnd meinten den schimpff zu trennen Vnd komen heimlich in das lant Niemant waren sie bekant Vnd hetten sich zulang verhalten Das in ir schimpff ward gar zuspalten Jr falsches tichten ward zu stort Wer hat solche posheit ye gehort Die sie hetten in irem mut Es velet in das was vil manchem gut Wer des schimpfes ein tichter was Furwar er tregt den steten haß Vnd zymet dem adel nymmer wol Das Red ich als ich pillich sol Ein seldner schoß sich in die weit Der selb der sach sie bej der zeit Der begund so behendigklich ein her zihen Mit grossem eylen vber die wiesen Vnd sprach zu dem Burgermeister drot Herr ich furcht wir kumen in not Pald last vns rusten zu der fart Die feind sein nohet in der art Der popfinger das pald vernam Wie pald er zu den schutzen kam Er hieß sie spannen und legen auff Do sammet sich gar pald ein hauff Mit spissen vnd mit partten Jr feind der wolten sie wartten Vnd machten ein geschick in kurtzer stund Das wart gar pald den feinten kund

Des erschracken sie also sere Wann wider Got vnd wider ere Wolten sie das volk gemordet han Die in nye kein leyt hetten getan Furwar jr sullet gelauben das Anshelm von Eyperg des ein haubtman was Funfhundert man die hort man summen Die heimlich zu samen waren kumen Wo er sie zu samen het geclaubet Sie wurden an dem ort betaubet Das sie komen ein teyl zu spat Vnd zuprochen ward ir valscher rat Das es vns genedigklich ist ergangen Dann bev funffen wurden gefangen Vnd sie kunden nicht schicken mer Der sie furet vnd geb in lere Den gaben sie des teufels lon Er ward von in zerhawen schon Vnd zugen mit schanden wider hin Nw hort darnach ein hubschen sin Auff der wiesen was ein grosse wal Von mannen vnd frauen ein hubsche zal Das ward als durch einander lauffen Vnd wiechen do mit grossem hauffen Do ward ein gedreng zu der stat Ydermann groß wunder hat Vnd west doch nyemant wen man fioh Fur die pruck do man zoch Vnd beschloß den gattern vor dem thor Do stund mancher mann danor Doch mocht niemant hinein komen Do hett man es in der stat vernumen Do pot mann auff arm vnd reich Die wurden geharnascht behendigkleich Vnd komen zu dem thor geloffen Do tet man auff vnd ließ do offen Vnd besetzten die stat mit weysen synnen Vnd liessen in manheit nicht zu Rynnen Vnd traten auß vnd zugen in nach Jn zorn jn was auff sie gach Do waren sie hin ein weitten wegk Die in der stat die waren keck Vnd ander stet die waren auch bereit Jn harnasch hetten sie sich gekleit Hetten sich die feind lenger verhalden

**26**0

**36**0 b

So must man gesehen haben spalden
Manchen hut piß an den port
Vher sie must gangen sein der mort
Den sie do wolten haben getan
Dobey sollen die stet verstan
Das sie bey einander beleiben
So mag sie niemant nit vertreiben
Vnd hwt wol das tut euch not
Vernustigklichen frw vnd spot
Wann wol huten pringet guten fried
Das ist einer stat ein nutzer sitt
Vnd pringt nutz vnd senstes leben
Den ewigen fried sol vns Got geben amen.

- Bl. 260 b st. 45.
- . Bl. 264 b st. 51.
  - Bl. 272 b st. 52.
- . Bl. 274 st. 53.
  - Bl. 322 leer. Bl. 323 st. 54.
- . Bl. 329 bis 331 leer. Bl. 332 st. 39.
- . Bl. 338 b st. 55.
- . *Bl*. 344. Klopfan.

Klopff an du junger man
Ob mir dein hertz vil gutis gan
So geb dir got geluck vnd heyl
Vnd bewar dir dein leben geyl
Das wunsch ich dir zum Newen Jar
Bistu mir aber feint heimlich oder offenwar
So beschir dir Got durch deinen gil
Angst not vnd vngluckß vil
Hast du aber freuntschaft vnd stetigkeit
Zu mir so wer es meinem hertzen leyt
Das ich dir ein poß wort wolt sprechen
Vnd wer dir lait tet ich wolts rechen
Du hast wol gemerckt den syn
Sein ist genugk nu far dohin.

. Desgleichen. Vgl. Y bl. 61.

Klopff an klopff an Ein seligs newß jar ge dich an Jch wunsch dir das ewig leben Das wolle dir Got geben Vnd wunsch dir ain stublein warm gel, 1483 bei Naumann; das kreuz auf einem hügel bei nann 1460 findet sich bl. 50. 52. 57. 59; die verzierte; mit dem kreuz 1483 bl. 71. 158 f. 162. 169 f. 173. 283. ; der ochsenkopf mit der schlange 1483 bl. 76 f. 80 f. 95 f. 149. 152. 155 f. 227. 394; drei hügel, drüber zwei, r einer bl. 79. 83. 91. 93. Manche andere vorkommende rzeichen zu beschreiben, würde zu weitläufig sein. Möchte professor Reuß in Würzburg seine reiche sammlung alter rzeichen in classen geordnet, numeriert und mit jahrsn versehen veröffentlichen, damit späteren beschreibern utscher handschriften eine sichere grundlage gegeben wäre! G enthält einige stücke doppelt: ich bezeichne für diesen n den anmerkungen die frühere abschrift mit a, die spänit  $\beta$ .

K. Zweite Wolfenbütteler handschrift, signiert Aug. 76. 3. r, folio, 199 blätter. Voran ein neues leeres blatt. Bezben ist die hs. von Lessing, zur geschichte und litteratur.
195. Inhalt:

## !. Bl. 1. Boners Edelstein. Mit bildern. Anfang:

Jeglich zeit sich richtet Als es got haut gedichtet.

Es ist diß die fabel von einem slangen in dem hûse gein Boners Edelstein s. 20 Pfeiffer. Von da an folgen
inzelnen fabeln in der reihe wie in Pfeiffers ausgabe.
bl. 44 ist eines ausgerißen. Bl. 45 fährt fort mit 85, 1
r. Bl. 50 fehlt die n. liv nach Pfeiffers zählung. Ebenso
n. lvj. lix. lxiv. lxvj. lxxj. lxxxj. lxxxiij. Auf bl. 88 folgt
lxxxix gleich xcj, dann erst xc. Dann weiter xcij u. s. w.
xiv bricht das gedicht bl. 95 b ab. Am schluße steht die
sahl 1458 von der hand des schreibers des fabelbuches.

?. Bl. 96. Geschichte vom ursprunge der stadt Augsburg, itet für den bürgermeister Peter Egen den jungen von Chöcklin nach einem lateinischen buche, mit bildern von Maller.

#### HANDSCHRIFTEN, K.

Mich dunckt die arbait sei nicht licht. Von latein zuo tewtsch zuo transfereren. Wann laider offt die schriber irren. Die der geschrift nit wol versten. Ffür ainen puoch staben sy seczen zwen. Oder laussen sin wort gar vnder wegen. Das alles muoß erfüllen der segen. Durch got den vater mit gwalt. Durch sun mit weishait manigualt. Durch den hailigen gaist mit maisterschafft. Die dry hailigen namen geben chrafft. Zuo tichten vnd zuo schriben. Alle cluoge werck zuo treiben. Zuo hören vnd zuo sagen. Zuo trösten vnd zuo clagen. Zuo lesen vnd zuo singen. Vnd glück zuo allen dingen. Da mit heb ich das büchlin an. Zuo wolgeuallen dem gewaltigen man. Vnd das er müg warlich erkennen. Die stifter vnd auch wie vnd wenn. Des ersten mauls die wirdig stat. Augspurg von grund den namen hant. So muoß ich berüren ain alt hystori. Es war ain grosser künig zuo troy. Gesessen der hieß priamus. Da von der adel chompt alsus. Paris sein sun sich vergessen. Mit raub ains weibs dar vmb besessen. Der vatter in seinem künckrich ward. Er enthielt sich lang nach adels art. Biß uil grosser strit wurdent uolbracht. Doch an dem lesten wardt erdaucht. Mit verräterschafft ain specher sin. Das die veind zuo Troy komen ein Vnd den küng mortlich ertotten Die stat erstorten vnd auch notten. Doch belaib des geslächts ain saum. Des chunges encklin mit sinem namen. Priamus der jung genant. Zuo dem noch einer was beckant. Eneas des selben stammes ain held. Si hettent ritterschafft aus erwelt. Da mit sy zugen aus dem land. Das sy da haimd versmiten schand.



Her vber rein in andre land. Da von dem rieß ward not bekant. Vnd als si her kament an das end. Da die zway wasser behend. Lech vnd wertach zuo samen rinnen. Si wurdent das gar weisclichen besynnen. Wann die land da selben schaiden sich. So wär es land vnd lüt trostlich. Das sy da hettent zuo der wer Ain stat ain sichern zuo ker. Also von in da selbst gemach... Aun maur ain stat doch wol behaft. Mit ainem tülle vnd guoten g.aben \*. Das tättent germani vnd swaben. Si pawotent ainen tempel von holcz dar ein. Zuo ere Zysa der apgöttin. Die sy nach haidnischem sytten. An petten zuo den selben zitten. Si nanten die stat auch zysaris. Nach der abgöttin das was ir priß. Der tempel stuond als lang vnuersert. Biß im durch alter was der val beschert. Vnd do er von alter ab ging. Der perge namen von im enpfleng. Dar auff gestanden was das werck. Vnd haißt noch hwt der Ziser perg.

## Das drit capitel wenn augspurg gepawen wardt.

Mein gedicht haut also chunt gethan.

Das die edlen swaben vnd germani.

Sind disser stat ain anfang.

Was aber sy der jar ganck.

Gewessen zuo der selben zit.

Da von sagt die latin nicht.

Wer aber merckt vnd wil an sechen.

Die streit zuo troy vor geschechen.

Der vindt das rom nit ist gestanden.

Als die troyschen her auß zuo landen.

Chumen sind piß an den rein.

Dias vor haut gesagt mein tichtein.

Die habent sich da selbs gemert.

Als lang mit jrm gwalt genert.

Also was py jm die grösser macht. Vnd pawotent hütten tag vnd nacht. Biß jn die felder vber all. Zuo dem geliger warent zuo smal. Da was jn baiden heren. Die der römer vnd kriechen zucht. Gelert warent vnd wol versuocht.

capitel wie das die swaben der stat zuo hilf koment vnd die chriechen all erschlagen wurdent. &c.

Vor paiden toren nun die her Verpawet vnd verschrenckt ser. In iren hütten sicher beliben. Her schawen vnd monster triben. Mit stolczem hochem prangen. Biß nach jr zuo kunst vergangen. Acht vnd fünfczig tag. Von dem neunden ist die sag. Das dann gemainclich jn der stat. Der göttin zuo eren gefiret haut. Yederman vnd was kain fort. Zuo behütten weder tor noch port. Vnd dientent nach lust der göttin do wol. Des selben tags wurdent da vol. Die nächsten veld mit swaben vnd haiden. Die komen waurent da hin ze laid. Den gesten vnd die stat zuo retten. Das sy auch ritterlich tettent. Si vberuielent das chriechisch her. Si machtent hütten vnd wägen ler. Si ersluogent all die da waurent. Auß genomen den jungen küng auarn. Der wardt geantwurt nach dem sig. In kunges claider als lebendig. Die swaben hettent kain erpärmd. Vnd woltent kain siner bet geweren. Si liessent in meczgen als ain kuo. Vnd begraben jn dem veld dar zuo. Vnd da der kriech begraben lit. Dem dorff es hüt den namen geit. Criechsauer den lüten da bekant. Wann der kung auer was genant. Hie leit küng auer erslagen vnd begraben. In dem dorff kriechsauer.

War vmb der perlach placz also haißt.

Der placz dar auff was das gefächt. Haisset noch dar vmb der perley. Das da nit verstat yetlicher lay. Es ist ain välsches wort. Das verstet man also dört. Das der römer legion. Hie verdorben ist also.

cappitel wie der römer precor da von kam vnd wie g vnd wie der kaisser zuo rom claget . sein volk das jm ze zysaris erschlagen was.

Der precor von rom ist nicht zuo loben. Er wardt mit hilff hin geschoben. Vber die wertach an die mößer. Sein ding ward dar nach pösser. Er wolt mit eren hie nit sterben. Vnd muost anderschwa die schand erwerben. Das er mit urtail nam den tod. Das moße dar jnne er vor not Flüchtlich verborgen lag. Da ist piß an den hittigen tag. Ain vafruchtpar wasser stat. Nach seinem namen varus genant. Da wider sint gar hoch zuo loben. Die germani vnd edlen swaben. Das sy vermochtent süllich ritterschafft. Vnd dürstig warent mit swertes krafft. Des kaysers sich zuo weren. Der zuo rom in grossen eren. Aller welt was vorchtsam. Do er die niderlegung vernam. Sein hercz vnd gemüt wardt laides vol. Vnd clagt anderst dann ain kaiser sol. Br ward vor laid der synne beraupt. Das er stieß an die wend sin haupt. Die claider zart er ab dem leib. Vil vngepärde sach man in triben. Vnd schray ach rom vnd macedon. Varro gib wider die legion. So ye grösser was der römer laid.

Hie wardt Zysaris genant vindelica.

Ye pösser was all frölichait.
Zuo zysaris hie jn dem rieß.
Niemant da vor fröden ließ.
Die stat vnd swaben da erkantent sich.
Das jn waren gewesen hilflich.
Der lech vnd werttach zuo dem sig.
Das glückt sy woltent nit verswigen.
Vnd sprachen ze eren dem wasser da.
Die stat sol haissen vindelica.
Also behuob sy auch den namen.
Biß das die römer her wider komen.

103 Das viij Cappittel wie das der kayser zuo rom auß schikt fünf legion her gen zysaris vnd bezwang alles land. von dem rein piß her vnd auch wie vindelica an das reich kam vnd augusta genant ward.

> Nach römer streit fünfzechen jar. Da schickt der kayser auß vil ritterschaft. An dem reinstram weit vnd prait. Das gerochen wurd die smachait. Als von den swaben jn was geton. Sein stieff sun ward des ain haupt man. Der die geschrift nennet trusus. Des selben sun der hieß claudius. Den auch der vatter mit im fuort. Da von jn baiden lob zuo gepürt. Wann sy zugent jenthalb reins durch gallia. Vnd hie dishalb durch germania. Vnd zwungen die land mit strit dar an. Das sy dem kayser wurden vnderton. Da wurden in den selben tagen. Germani ynd swaben so uil erslagen. Das jr fryer gewalt ain end nam. Trusus her in das rieß kam. Vnd jn der selben her fart. Vngeuochten da gewaltig ward. Wann dem land die hilff was abgestrickt. Mit frid vnd mit gnaden sich das schick. Das vindelica die alt stat. Auch an das römisch rich trat. Trusus nam sy dem kayser jn.

Vnd pald verkert den alten syn. Das alle ding nach römer siten. Besetzt wurden zuo den zeitten. Er ließ machen vmb der stat rinck. Ain maur vnd bessert alle ding. Die stat er nach dem kaiser nant. Augusta des ist sy noch bekant. Dannocht was xp geporen nicht. Dar vmb ist das ain alt geschicht. Vnd belaib die stat jn dem gewalt. Biß nach xp gepurt wurdt gezalt. Ains vnd vierczig vnd zwai hundert jar. Ob jemant dar ab wundert. Der sech sant auffra bekerung an. Die beschach vnder dyoclecian. Der da hett kaysers wirdickait. Vnd durch ächtet die cristenhait. In der selben durch ächtung. Cham sant narciß von grund. Gen augspurg her gegangen. Wie der ward hie enpfangen. Vnd cristenlichen glauben auf pracht. Ain chirchen vnd ain pyschoff macht. Das lauß ich die pfarer predigen. Ich wil mich des entledigen.

es willen das geticht gemacht sey vnd wie der tichter iß vnd der maler der jm das büchlin zuo truog.

Der gewaltig man dem das gedicht. Ist gemacht so sein verswigen nicht. Petter egen der jung ist er genant. Burgermaister zuo der zit erkant. Der tichter haißet der chöcklin. Vnd haut genomen von latein. Vnd teütsch also verkert. Etwas gemindret etwas gemert. Nach tichter kunst vnd orden. Das nichcz gewälst ist worden. Jörg maller haisset der maler cluog. Der im das püchlin zuo truog. Das tet er auch nit gar vmb sunst. Im stuond dar zuo sein aigen lust. Das er dar nach wolt figurieren. Vnd mit gemäldt wol bezieren,

in vor red wie die er wirdig staut zuo Augspurg von altter her chomen ist.

> Ain gewaltig man jn der stat. Zuo Augspurg mich gar ernstlich pat. Durch ainen mauler der was cluog. Ain claines büchlin er mit im truog. Das was geschriben alt geschrift latein. Er sprach es wär seins herczen schrein. Das ich von anfang an das end. Wölt vber lesen das buoch on das behend Vnd was ich dar in geschriben fund. Dar auß man warlich geleren kund. Wie die wirdig stat wär komen her. Das ich des macht ain geschrifft gewär. Man fund gemeld vnd dar zuo wortt. Gemalt vnd geschriben hie vnd dört. Von den alten kurz... \* breuirt. Dar innen die iu.. \*\* wärent verirt. Vnd wurdent des vngelich vnder weißt Ich sprach die sach vnmüglich ist. Mir ainualtigen man zuo sagen. Der in churczen tagen ist komen. \*\*\* Da gabent mir die pücher trost. Die ich han erzüget in meiner kost. Vnd sagen von gar alten dingen. Das ich ge dacht mir mag gelingen. Vnd nam die arbait uber mich. Der mauller vast des fraute sich. Das er solt sagen dem gewaltigen mann. Ich wölt im dar inn ze willen ston.

as erst Capitel wie Troy zerstört wardt vnd der kung Da erhlagen vnd priamus der jung vnd Eneas des kungs encklach on dem land zugen jn walsche land vnd auch Eneas ain chunckreich pawet. &c.

Nvn hilff der hayligen dryualtikait. Wirt kain werck nüczlich berait. Dar vmb ich zuo dem anfang mein. Got pitt vmb die hilffe sein. Das ich volbring hie das ticht.

10 1

<sup>\* ?</sup> kurzlich.

<sup>\*\* ?</sup> jungen.

<sup>\*\*\* ?</sup> komen ist in kurzen tagen.

Mich dunckt die arbait sei nicht licht. Von latein zuo tewtsch zuo transfereren. Wann laider offt die schriber irren. Die der geschrift nit wol versten. Ffür ainen puoch staben sy seczen zwen. Oder laussen ain wort gar vader wegen. Das alles muoß erfüllen der segen. Durch got den vater mit gwalt. Durch sun mit weishait manigualt. Durch den hailigen gaist mit maisterschafft. Die dry hailigen namen geben chrafft. Zuo tichten vnd zuo schriben. Alle cluoge werck zuo treiben. Zuo hören vnd zuo sagen. Zuo trösten vnd zuo clagen. Zuo lesen vnd zuo singen. Vnd glück zuo allen dingen. Da mit heb ich das büchlin an. Zuo wolgeuallen dem gewaltigen man. Vnd das er müg warlich erkennen. Die stifter vnd auch wie vnd wenn. Des ersten mauls die wirdig stat. Augspurg von grund den namen hant. So muoß ich berüren ain alt hystori. Es war ain grosser künig zuo troy. Gesessen der hieß priamus. Da von der adel chompt alsus. Paris sein sun sich vergessen. Mit raub ains weibs dar vmb besessen. Der vatter in seinem künckrich ward. Er enthielt sich lang nach adels art. Biß uil grosser strit wurdent uolbracht. Doch an dem lesten wardt erdaucht. Mit verräterschafft ain specher sin. Das die veind zuo Troy komen ein Vnd den küng mortlich ertotten Die stat erstorten vnd auch notten. Doch belaib des geslächts ain saum. Des chunges encklin mit sinem namen. Priamus der jung genant. Zuo dem noch siner was beckant. Eneas des selben stammes ain held. Si hettent ritterschafft aus erwelt. Da mit sy zugen aus dem land. Das sy da haimd versmiten schand.

Her vber rein in andre land. Da von dem rieß ward not bekant. Vnd als si her kament an das end. Da die zway wasser behend. Lech vnd wertach zuo samen rinnen. Si wurdent das gar weisclichen besynnen. Wann die land da selben schaiden sich. So wär es land vnd lüt trostlich. Das sy da hettent zuo der wer Ain stat ain sichern zuo ker. Also von in da selbst gemach... Aun maur ain stat doch wol behaft. Mit ainem tülle vnd guoten g.aben \*. Das tättent germani vnd swaben. Si pawotent ainen tempel von holcz dar ein. Zuo ere Zysa der apgöttin. Die sy nach haidnischem sytten. An petten zuo den selben zitten. Si nanten die stat auch zysaris. Nach der abgöttin das was jr priß. Der tempel stuond als lang vnuersert. Biß jm durch alter was der val beschert. Vnd do er von alter ab ging. Der perge namen von im enpfleng. Dar auff gestanden was das werck. Vnd haißt noch hwt der Ziser perg.

# Das drit capitel wenn augspurg gepawen wardt.

Mein gedicht haut also chunt gethan.

Das die edlen swaben vnd germani.

Sind disser stat ain anfang.

Was aber sy der jar ganck.

Gewessen zuo der selben zit.

Da von sagt die latin nicht.

Wer aber merckt vnd wil an sechen.

Die streit zuo troy vor geschechen.

Der vindt das rom nit ist gestanden.

Als die troyschen her auß zuo landen.

Chumen sind piß an den rein.

Dias vor haut gesagt mein tichtein.

Die habent sich da selbs gemert.

Als lang mit jrm gwalt genert.

Also was py jm die grösser macht. Vnd pawotent hütten tag vnd nacht. Biß jn die felder vber all. Zuo dem geliger warent zuo smal. Da was jn baiden heren. Die der römer vnd kriechen zucht. Gelert warent vnd wol versnocht.

capitel wie das die swaben der stat zuo hilf koment nd die chriechen all erschlagen wurdent. &c.

Vor paiden toren nun die her Verpawet vnd verschrenckt ser. In iren hütten sicher beliben. Her schawen vnd monster triben. Mit stolczem hochem prangen. Biß nach jr zuo kunst vergangen. Acht vnd fünfczig tag. Von dem neunden ist die sag. Das dann gemainclich in der stat. Der göttin zuo eren gestret haut. Yederman vnd was kain fort. Zuo behütten weder tor noch port. Vnd dientent nach lust der göttin do wol. Des selben tags wurdent da vol. Die nächsten veld mit swaben vnd haiden. Die komen waurent da hin ze laid. Den gesten vnd die stat zuo retten. Das sy auch ritterlich tettent. Si vberuielent das chriechisch her. Si machtent hutten vnd wägen ler. Si ersluogent all die da waurent. Auß genomen den jungen kung auarn. Der wardt geantwurt nach dem sig. In kunges claider als lebendig. Die swaben hettent kain erpärmd. Vnd woltent kain siner bet geweren. Si liessent in meczgen als ain kuo. Vnd begraben jn dem veld dar zuo. Vnd da der kriech begraben lit. Dem dorff es hüt den namen geit. Criechsauer den lüten da bekant. Wann der küng auer was genant. Hie leit küng auer erslagen vnd begraben. In dem dorff kriechsauer.

War vmb der perlach placz also haißt.

Der placz dar auff was das gefächt. Haisset noch dar vmb der perley. Das da nit verstat yetlicher lay. Es ist ain välsches wort. Das verstet man also dört. Das der römer legion. Hie verdorben ist also.

cappitel wie der römer precor da von kam vnd wie g vnd wie der kaisser zuo rom claget . sein volk das jm ze zysaris erschlagen was.

Der precor von rom ist nicht zuo loben. Er wardt mit hilff hin geschoben. Vber die wertach an die mößer. Sein ding ward dar nach pösser. Er wolt mit eren hie nit sterben. Vnd muost anderschwa die schand erwerben. Das er mit urtail nam den tod. Das moße dar jnne er vor not Flüchtlich verborgen lag. Da ist piß an den hiütigen tag. Ain vafruchtpar wasser stat. Nach seinem namen varus genant. Da wider sint gar hoch zuo loben. Die germani vnd edlen swaben. Das sy vermochtent süllich ritterschafft. Vnd dürstig warent mit swertes krafft. Des kaysers sich zuo weren. Der zuo rom in grossen eren. Aller welt was vorchtsam. Do er die niderlegung vernam. Sein hercz vnd gemüt wardt laides vol. Vnd clagt anderst dann ain kaiser sol. Br ward vor laid der synne beraupt. Das er stieß an die wend sin haupt. Die claider zart er ab dem leib. Vil vngepärde sach man in triben. Vnd schray ach rom vnd macedon. Varro gib wider die legion. So ye grösser was der römer laid.

Vnd pald verkert den alten syn. Das alle ding nach römer siten. Besetzt wurden zuo den zeitten. Er ließ machen vmb der stat rinck. Ain maur vnd bessert alle ding. Die stat er nach dem kaiser nant. Augusta des ist sy noch bekant. Dannocht was xp geporen nicht. Dar vmb ist das ain alt geschicht. Vnd belaib die stat jn dem gewalt. Biß nach xp gepurt wurdt gezalt. Ains vnd vierczig vnd zwai hundert jar. Ob jemant dar ab wundert. Der sech sant auffra bekerung an. Die beschach vnder dyoclecian. Der da hett kaysers wirdickait. Vnd durch ächtet die cristenhait. In der selben durch ächtung. Cham sant narciß von grund. Gen augspurg her gegangen. Wie der ward hie enpfangen. Vnd cristenlichen glauben auf pracht. Ain chirchen vnd ain pyschoff macht. Das lauß ich die pfarer predigen. Ich wil mich des entledigen.

es willen das geticht gemacht sey vnd wie der tichter iß vnd der maler der jm das büchlin zuo truog.

Der gewaltig man dem das gedicht. Ist gemacht so sein verswigen nicht. Petter egen der jung ist er genant. Burgermaister zuo der zit erkant. Der tichter haißet der chöcklin. Vnd haut genomen von latein. Vnd teutsch also verkert. Etwas gemindret etwas gemert. Nach tichter kunst vnd orden. Das nichcz gewälst ist worden. Jörg maller haisset der maler cluog. Der im das püchlin zuo truog. Das tet er auch nit gar vmb sunst. Im stuond dar zuo sein aigen lust. Das er dar nach wolt figurieren. Vnd mit gemäldt wol bezieren,

#### ANMERKUNGEN.

Dem gewaltigen mann sin hauß vnd wend.
Da mit sol haben die red ain End.
Das niemant sei die weil zuo lanck.
Dem sun ich danck andächticlich.
Auch dem der mit gaistes fewr.
Auß ewiger gotnait mynne.
Erleücht hat gedanck vnd synne.
Sei lob vnd er geschriben zuo.
Also wil ich nach der arbait...
In dem hailigen dy...

Das übrige abgerisen. Auf der rückseite beginnen bilder. Bl. 107 leer.

- 3. Bl. 108 st. 40.
- 4. Bl. 113 b st. 41.
- 5. Bl. 116 b st. 42.
- 6. Bl. 122 b st. 102.
- 7. Bl. 125 b st. 86.
- 8. Bl. 129 st. 87.
- 9. Bl. 132 b st. 92.
- 10. Bl. 135 b st. 16.
- 11. Bl. 139 st. 89.
- 12. Bl. 142 st. 73.
- 13. Bl. 144 b st. 72.
- 14. Bl. 147 b st. 48.
- 15. Bl. 150 f. leer. Dann sind 2 blätter ausgerißen. Bl. 152. Gedicht über beschwerden. D 266. Anfang:

Die Eefraw von yrem eman clagt Der komme vom trincken halb jn die nacht.

Schluß bl. 155 b:

Manig mensch muß yn sein sunden verczagen Die zwelff clag sein all gar pillich zu clagen.

16. Bl. 156 beginnen priameln. Ein vatter der sein kindt gern leren wolt. Steht auch in der Münchner hs. cgm. 713. 34 b.

Ein vatter der sein kindt gern leren wolt Was es thun oder lassen solt Vnd ein muter die albeg weist vnd lertt Wouon sich gluck vnd seligkeit mertt Vnd ein prediger der auff der kanczel außschreit Warumb vns got sein himelreich geit Vnd ein peichtiger der do lert yn der peicht Wie man gein got vnd gein der welt reicht Vnd ein gewissen das ein yedlichs mensch tregt Das albeg wider die sünd negt Vnd ein engel der eim yedlichen ist gegeben Der albeg wider das vbel sol streben Wer den sechs lerern nit volgt mit yren leren Der muß am jungsten tag ewiglich von got keren.

- . Ein rat yn einer stat vnd ein gancze gemein.
- 3. Bl. 156 b. Wo albeg gut gericht ist yn einer stat.
- . Secht grosse schön on pöße lieb.
- ). Bl. 157. Ein hirt der getrewlich seins vihs hütt.
- '. Bl. 157 b. Ein sunder der jn sein sünden verczagt.
- ?. Ein richter der da siczt an eim gericht.
- 1. Bl. 158. Essen vnd trincken an danckperkeyt.
- !. Getrewlich gearbeit mit allen geliden.
- i. Bl. 158 b. Wol essen vnd trincken nach aller begier.
- 3. Secht wo der der sun für den vater get.
- . Bl. 159. Secht wo der vater förcht das kindt.
- 3. Ein frommer man der gern recht thet.
- 1. Bl. 159 b. Ein torechter ratherr yn einem rat.
- . Ejn richter der da richtet recht.
- . Bl. 160. Ejn spiler der das spil hat getrieben an.
- . Ejn kromer der do nymer nit leügt.
- . Bl. 160 b. Ein arczt der zen wee kund vertreiben.
- . Bl. 161. Welicher mensch den erczten wirt zuteil.
- . Ejn sweinshirt der do hut pey korn.
- . Bl. 161 b. Ejn zimmerman dem die spen yn den cleiingen.
- . Bürgschafft damit man manchen verderbt.
- . Bl. 162. Wer seim nechsten getrew woll sein.
- . Bl. 162 b. Welich man sein hawß wil wol besachen.
- . Welich man wer als fawl vnd als treg.
- Bl. 163. Welcher prister sich des vermeß.
- Welcher prister zu kranck ist vnd zu alt.
- . Bl. 163 b. Die knaben yn den hohen hütten.
- . Wer gern spilt vnd vngern gilt.
- Bl. 164. Kvmpt kunst gegangen fur ein hauß,
- . Werlt dein nam heist spothilt.

- 47. Bl. 164 b. Welcher man vil junger kint hat.
- 48. Welich man sein frawen slecht ym pet.
- 49. Wer ein hennen hat die nit legt.
- 50. Bl. 165. Wer ein pfert hat das hinckt.
- 51. Welch man ein leip hat nit zu swer.
- 52. Bl. 165 b. Welcher herre ein tauben wachter hat.
- 53. Ein man der wol mag trinken vnd essen.
- 54. Bl. 166. Nach dreyen dingen wirt man swach.
- 55. Nach dreyen dingen wirt man starck.
- 56. Bl. 166 b. Ejn stelender dieb vnd ein pütel.
- 57. Ejn zaghafft streit vnter eins fürsten paner.
- 58. Bl. 167. Ein weintrinker und ein podennaig.
- 59. Jaghunt wilde swein vnd hasen.
- 60. Ejn prister der ob dem altar stet.
- 61. Bl. 167 b. Ejn junge maid on lieb.
- 62. Ejn mistpfücz vnd ein pful.
- 63. Bl. 168. Ejn faßnacht vnd ein frölickeit.
- 64. Ejn hubscher weidman vnd ein ieger.
- 65. Bl. 168 b. Das alter ist also getan.
- 66. Vor alter wirt der man swach.
- 67. Bl. 169. Vor alter wirt der man greiß.
- 68. Vor alter wirt der man gro.
- 69. Bl. 169 b. Ejn alter jaghunt der nymer mach jagen.
- 70. Welich man an frewden ist erloschen.
- 71. Wer sucht yn eim kutrolff glaß genß.
- 72. Bl. 170. Welich man seim elichen weib ist feindt.
- 73. Welich fraw da gern am ruck leit.
- 74. Bl. 170 b. Ejn grosser narr mag nit werden.
- 75. Welich man sich vil rumpt von frawen.
- 76. Wer yn der kirchen stet vnd swaczt.
- 77. Bl. 171. Wer einn pock zu eim gertner seczt.
- 78. Wer gaiß yn gertten lest.
- 79. Bl. 171 b. Wer vmb den pecken kauffet korn.
- 80. Wer auff ein pawm hoch wil purczeln.
- 81. Wer auff einem waichen moß wil stelczen.
- 82. Bl. 172. Wer einem plinten winckt.
- 83. Wer sich einer solichen sag vermeß.
- 84. Bl. 172 b. Wer ab wil leschen der sunnen glancz.

- . Wer als faul wer vnd als ables.
- . Bl. 173. Wer ein taschen hat groß vnd weit.
- . Wer frawen die köpff stest aneinander.
- . Lieb die ist an aller stat.
- . Bl. 173 b. Haußkeren vnd windeln waschen.
- . Harpffen vnd geigen vnd lauten slahen.
- Bl. 174. Weißheit von trunken lewtten.
- . Ich vind yn meiner synnen teich.
- . Bl. 174 b. Ein mensch das lieber pöß wer dann frum.
- . Müssig geen vnd zarten leib gezogen.
- . Bl. 175. Ein schreiber der lieber tanczt vnd springt. kt in Lessings beiträgen 5, 206.
- . Bl. 175 b. Wer seinen pulen nicht laicht.
- . Welich man wandert yn guter wat.
- . Ein sweigender schuler.
- . Bl. 176. Bosheit vnd grinttig pader.
- 0. Wer alle tag wil ligen jm luder.
- 1. Staupp laug vnd raugh.
- 2. Ein fromer man der frölich ist.
- 3. Bl. 176 b. Ein gaßt dem ein wiert gütlich thut.
- 4. Wann einer eim gütlich hat getan.
- 5. Ejn man dem gut vnd er zu fleüßt.
- 6. Wenn man ein ainfeltigen betreügt.
- 7. Bl. 177. Wenn das ein weiser eins narren spot.
- 3. Wenn ein reicher ein arzmey versmecht.
- 3. Ejn fromme fraw mit frolichem mut.
- ). Ejn frome fraw yn elichem stant.
- . Bl. 177 b. Ejn frome fraw da es wol ümb stet.
- !. Ejn man der mit eim ist vnd trinckt.
- L. Ejn frome fraw an eren steet.
- Ejn focz wol gestalt.
- i. Bl. 178. Von hantwercken. Priamelartige sprücke
- e handwerke. Anfang:

Ejn hantwercks man der from knecht hat Die gern arbeiten fru vnd spat.

luß bl. 180:

Vnd sein herre ym al iar gult liß varn Der mocht ym alter wol etwas für sich sparn, 116. Bl. 180 b. Hie heben sich an xxx gaistlicher stücklein. Geistliche priameln. Anfang:

> Das helle nit helle geschaffen were Die nymer nit mit peyn würd ler.

Für die mythologie von bedeutung ist der anfang eines spruchs bl. 186:

Welcher mensch do gelaubt an vogel geschrey
Das sterben beteut oder solicherley
Vnd glauben hat an waffen segen
Das sie ir schneyden lassen vnterwegen
Vnd glauben hat an verworffen tag
Vnd auch das segen lasset ein
Fur den pulczan vnd fur das haubt geschein
Vnd auch an das schuch werffen vber das haupt
Wer solicher luperey vil gelaubt . . .

Schluß bl. 189:

Vil vnseliger der yn den sunden verczagt Gancz vnselig der yn die helle wird geiagt.

117. Bl. 190. Ein scherzhafter brief an eine frau, in prosa mit reimen untermischt. Anfang: Mein früntlichen gruoß und willig dienst als der krebs gatt. Schluß bl. 190 b: Diser brieff ist geschriben da die reysen auß dem wasser gand, in der zal alß die schuoler pickel giessen &c. ewr gnedig antwortt land mich in ainer kaim wider wissen. Ewr williger dener wen die genß mit den kräen gand.

118. Bl. 191 st. 39.

119. Bl. 197 b st. 78. Der schluß des stückes fehlt und damit der schluß der hs., welche mit bl. 199 b (s. 645, 26) abbricht.

L. Papierhandschrift der Lucerner bürgerbibliothek, schmal folio n. 182. Vgl. Mones schauspiele des mittelalters 2, 422. Dieselbe hs. ist bei Mone 2, 378 mit der numer 166 bezeichnet. Über das format der hs. s. Mone 2, 119. Inhalt:

1. Bl. 1 die überschrift: Zwey Faschnacht Spill. Bl. 2 bi
leer. Bl. 8 b werden die 15 personen des aus 630 versetehenden schauspiels und daneben die namen der schaueler angegeben. Anfang: 1. Ein Doctor (Hans Wicht — dip
name des schauspielers) hatt 7 sprich vnd 278 verf
Doctors Diener (Wilhelm von Proman) hatt 2 sprich vnd
s u. s. w. Bl. 9 beginnt das schauspiel so: Bracdica von
zamen gschicht dis jars, calculiert durch doctor Roßschwant
langen lederbach da selbst jn solcher gestalt der gmeinighalten wie volgt.

#### DER ERST WARR SPRICHT ZUM ANDERN:

Las lieber los ich ghortt ein sag Gestern da ich im roß stall lag Von einem wunder gschickten man Des gleichen niemand finden khan Ist das nitt ein wunder sach Er khan beschweren gens im bach Sie sagten das er doctor wer Vom roßschwantz khom sein stammen her.

#### 2 MARR:

## s. w. Schluß bl. 26 b:

Kheim zlieb noch zleid hond mir das gspilt Zur fasnacht solche kurtzweil gilt Das ist ir herren vnser pscheid Gott phiett vns alle sampt vor leid Amen.

Der kromer mag sein spruch wie oben statt durch all gassen brauchen Ein ieder mag sein spruch meren oder mendern nach dem sich die en schickhen.

Das ist gmacht auffs schlechtest, guott gsellen megens besseren nach gedunckhen.

- Bl. 27 b: Faßnachtspil von Astrology vnd warsagren. 1560 Fryburg jn Uchtland gehalliten.
- 2. Bl. 28 bis 48 leer. Bl. 49 st. 107. Bl. 62 bis 64 leer
- M. Münchner handschrift (cgm.) 714. in 4 auf starkes papier blätter, von zwei doch sich ziemlich ähnlichen händer echselnd sehr deutlich geschrieben im 15ten jahrhundert

Das buch ist gebunden in holzdeckel (der vordere halb abgebrochen) mit rothem leder, am rücken mit schwarzbraunem papier überzogen. Ehmals einem Michel Geyswürgel, dann dem diaconus Roth in Nürnberg gehörig. Eine beschreibung dieser hs. findet sich schon in den litterarischen beilagen zu Gräters Idunna und Hermode 1814, n. 5, s. 20; ferner bei v. d. Hagen im grundriß s. 366; durch Schletter in Naumanns Serapeum 1841, 357. Vgl. Hagen, Gesammtabenteuer 3, 795. Auf dem ersten sehr beschädigten und den drei folgenden blättern steht das gleichzeitige inhaltsverzeichnis der sprüche, fastnachtspiele und schnepper mit dem eingangsrubrum: Das ist das Register des Buchs darynn vindt man durch dy czal alle dy sprüch vnd alle dy vasnachtspil die in disem buch geschriben sind. Die erste abtheilung, nach Schletter a. a. o. von einer und derselben hand geschrieben, bilden sonach gereimte spruche; mit ausnahme der numer 47, bl. 284 bis 287, st. 116. Diese abtheilung wäre nach Schletter von späterer hand, als die, welche bl. 289 bis 490 geschrieben. Inhalt:

1. Bl. 1. Pas plumlein gertlein, neujahrslied des liebenden an die geliebte. Anfang:

Ich hab in lustes czier
Nach meines herczen begir
Beraitt ain lustiges gertlein
Dem allerliebsten puln mein . . . .

# Schluß bl. 12:

Nun hat ein end das plumelgertlein
Von den edelen schonen vogelein
Das thue ich meinem lieb schencken
Das es meiner grossen lieb sol gedencken
Und das solß ir haben zu disem newen jar
Und mein lieb vor allen menschen sunderpar
Und wünsch alles das ir hertz begert
Des wer sie in disem newen jar gewert.

2. Bl. 13. Der Backofen. Anfang:

Ains tags vor allten zeyten Ain packoffen pegund außreiten.

Schluß bl. 16:

Das uns das allen muß geschehen So schült ir alle amen jehen. Bl. 16. Der groß Anhaber. Anfang:

Als der sumer kumen was Und die plumen durch das gras.

luß bl. 22:

Das ich dich vind als mein knecht Allzeit frum stet on alles wencken Darnach schöltu alzeit gedencken.

Bl. 23, 24, 37, 38. Der Bawrn Lob. Anfang:

Schweygt vnd nempt in ewr sinn Der warhayt wil ich begynn.

24 b letzte zeilen der seite:

O du edler pawer das dich got thu ern Wirstu nicht wie solt ich mich ernern.

rauf scheint gleich bl. 38 zu folgen mit:

Manch man auf erden ist

Der von den bawrn ein herr ist . . . .

luß bl. 38:

Got geb den bawrn ein seling tag Und auch uns allen miteinander. Gebt mir trincken ich wil wandern.

Bl. 38 bis 49, dann 25 bis 28. Der vögel gespräch, Anfang:

Nu vernempt all hubschlich Ein mathery gar lüstlich.

luß bl. 28:

Hie hat das vogelgesprech ein end Das uns got alln sein huld send.

Bl. 28 bis 32. Die spähen maid. Anfang:

Kurcsen mut und langes har Haben die maid sunderwar.

luß:

So gibt in baiden got zu lon Das si mit selden allten Und leib und sel pehalten.

Bl. 32. Der wolf und pfaff. Von Steffan Vohpurk von h. Anfang:

Ein wolf und ain pfaff die kriegten payde Mit ainander des kom der pfaff in layde Yetzlicher wolt der pesser sein. Schluß bl. 35:

Also hat Steffan Vohpurck von Osterreich getiht.

8. Bl. 35 f. Die Bettlerin. Anfang:

Mancher frewt sich des sumers gut
Und des süßen meyen plut.

Schluß:

Da wischt sie mir den schwaiß mit ab · Wenn ich sie geprawtt hab.

9. Bl. 36. Von edeleuten. Anfang:
Wann kumen edelewten dy kint
Vnd sie doch selten dahaim sint?

Die antwort ist: Von küchenknechten, pfaffen und narren.

Bl. 36. Von burgern. Anfang:
 Es wundert manchen noch bis heut
 Das purger schoner sein denn edelleut.

11. Bl. 49 bis 57. Der Gardian. Anfang: Diser spruch hayst der gardian Vnd hebet sich also an. Es sein nit alte mer Das parfuser und dy prediger Erst auffkamen . . . . .

Bl. 57 bis 63. Vom roten mündlein. Anfang:
 Was ich frawen ye gesach
 Das ist als ain slak in eyn pach.

Schluß:

Daczu ich wol gesweygen kan Wer nu wöll der heb an.

13. Bl. 63. Der reich schreiber. Anfang: Schweigt vnd hört all gleich Er sey junk alt arm oder reich.

Schluß bl. 74:

Er tiht im denn ein mer Von dem selben schreiber.

14. Bl. 74 bis 75. Die Minne. Gedruckt in den litterarischen beilagen zu Gräters Idunna und Hermode 1814, n. 6, s. 24. Anfang:

Man spricht von minne zwing Das derselb in senen ring.

:hluß bl. 75:

Das lieb mit lieb mich mach fro.

. Bl. 75 bis 82. Der tor. Anfang:
Nu lat mich ain torn sein
Ich trinck über wochen wein.

:hluß:

Was wöll wir tolung diser mer Nu langt mir zu trincken her.

7. Bl. 83. Frawen stetigkait. Anfang:
Vernemet reine magt vnd weib
Ich wil hewt wagen meinen leib.

:hluß bl. 91:

Schullen warten deiner hende Bis an mein lebens ende.

- '. Bl. 91 bis 108. Der minne kraft. Anfang:
  Wer nach herzen liebe ringet
  Davon das yn die mynn twinget.
- 3. Bl. 108 bis 127. Der ritter mit den selen. Herousn von A. Keller mit der anzeige der akademischen feser burtsfestes seiner majestät des königs Wilhelm esa Wurtg. Tübingen, 1845. S. 37 f.
- Bl. 127 bis 137. Der ritter in der Cappelen.
  Ein ritter zu einen zeyten was
  Der hoch auf einer pärg sas.
- 0. Bl. 137 bis 147. Der ritter mit dem gjenseiten.
  Ein ritter ein vil werder degen
  Leibs und guts gar verwegen.
- 1. Bl. 147 bis 161. Der ritter mit dem herzen. Gesche unrat von Wirzburg. Bekanntlich vielfach herausperken anz Roth, F. H. v. der Hagen, gesammtabent. 1, 225. w. s. g:

Ich prüff in meinem sinn Das levterliche mynn.

chluß:

Wer mein freund sei der geh mir guten rat.

2. Bl. 161 bis 167. Die clag der minn. Von meister (Vgl. K 96.) Anfang:

Die schrift vns declarieret Wie got getripliczieret.

#### Schluß:

Das sag ich euch allen für wore Also redt meister Egen de amore.

23. Bl. 167 bis 170. Das hercz, von meister Egen. Steinheil, lehrgebäude der deutschen sprache s. 618. Anfang:

Wirt ye mein hercz gogel So ist doch zwar laides vogel.

#### Schluß:

Davon mein hercz selten erlacht Die red hat mayster Egen gemacht.

24. Bl. 170. Die fünf namen. Anfang:
Ich han das offt wol vernumen
Das alle wasser müssen kumen.

### Schluß bl. 173:

Vnd das sie kum in kein not nicht Also hat Johannes Duro geticht.

25. Bl. 173. Fraw Minne lehen, von dem Harder. Anfang: Ich saß ains tags vnd gedacht Wie meins mutes schal vnd praht.

### Schluß bl. 182:

Das sein des Harders red.

26. Bl. 182 bis 186. Ain hupsch lob von ainer frawen. Auß simbelem herczen Von manigen senenden schmerczen.

27. Bl. 187 bis 189. Das vil anders. Anfang:

Der kayser hieß mich tichten
Und mich in des perichten
Was vil anders möcht gesein.

# Schlyß:

Herr kayser han ich euch pericht So sprecht dem ist anders nicht.

28. Bl. 189 bis 198. Die heiligen varb.
Getichtes gaist ich rück
Auf dein genad ich schmück.

29. Bl. 198 bis 203. Die geburt Christi, von dem Regenspurger. Ansang:

O hohe gesegnete trinitat Die aus der einigkait sich hat.

#### luß:

Und volg also meiner ler Also redt der Regenspurger.

Bl. 204 bis 206. Der gut wirt. Ein guter wirt vier tugent hat Die im gar adelich an stat.

Bl. 206 bis 209. Die zwelff schuler.
Nu höret alle das
Ich will euch sagen etwas.

Bl. 209 bis 214. Die zwu beicht.

Es was gar ain guter man Der het ain frawen wol getan.

Bl. 214 bis 222. Die falsch beicht, angeblich von

oon Wirzburg. Anfang:

Ein obentewr ward mir gesait Ein herre der aus Wallen rait.

#### luß:

Den wil ich euch allen tun bekant Cunrat von Wirczpurk ist er genant.

Bl. 222 bis 224. Die zwen kauffmann. Man sol mit listen widerstan

Man sol mit listen widerstan Was mit schalkhayt wirt gethan.

Bl. 224 f. Der pfaff Singer.
Ein pfaff junk vnd clug
Als noch pfaffen sind genug.

Bl. 225 bis 227. Von Jegern, con dem Teichner.
Nu wil ich von den Jegern sagen
Des mag ich lenger nit vertragen.

Bl. 227 bis 231. Der bawrn hofart, von dem Durst.

Ich hab etwa vernumen Die werlt sey auf das höchst kumen.

## luß:

Als es der durst besynnen kan Der hat es also geticht Vnd der bawrn hoffart außgericht.

Bl. 232 bis 238. Den die jungfraw fragt der lieb.

Ich gieng ains tags durch kurzweil pald Do ich vant ligen mit gewald.

- 39. Bl. 239 bis 247. Unser frawen kranz. Anfang:
  Gotlicher gayst der herczen cranz
  Der sunder pauesen vnd sunder glanz.
- 40. Bl. 247 bis 258. Der sêl clag. Anfang:
  Eins mals in einer winter zeit
  Geschach ein jemerlicher streit.
- 41. Bl. 258 bis 262. Dy beycht. Von H. Rosenblut.
- 42. Bl. 263 bis 267. Die groß blag. Anfang:

  Vor zeiten die werlt geplagt hat
  Got vmb ir grosse missethat.
- 43. Bl. 267 bis 273. Der wucherisch wechsler vnd der frumm. Anfang:

Ich lag ains nachtz in schlaffes twalm Und mich dawcht ich hort ein galm.

44. Bl. 274 bis 276. Die pestilenz. Anfang:
Ich hab mich des wol vermessen
Ich wil meiner geselln nit vergessen.

### Schluß:

Das hat maister hanns Thomauro gelert Der manchs mit seiner kunst hat ernert Und junger Bernhard Jordanus genant Des kunst yetzund laufft durch alle lant.

- 45. Bl. 276 bis 278. Die Tint.
- 46. Bl. 279 bis 284. Die sechs ärzt von Rosenblut.
- 47. Bl. 284 bis 287. Die narren. St. 116. Es sollte eigenlich, als erstes stück von M, in meiner sammlung nach st. 64 stehen. Der abschreiber der hs. hatte aber das stück anfangs übersehen und ich konnte erst nach wiederholten bemühungen zu einer copie davon gelangen. Darauf folgt die zweite abtheilung der handschrift mit den fastnachtspielen.
  - 48. Bl. 289. Der bawrn heyrat. St. 65.
  - 49. Bl. 291. Der münch Berchtolt. St. 66.
  - 50. Bl. 297. Die verdient ritterschaft. St. 47.
  - 51. Bl. 301. Der alt hanen tanz. St. 67.
  - 52. Bl. 310. Der Entkrist. St. 68.
  - 53. Bl. 322. Der Bawrn Rug. St. 69.
  - 54. Bl. 325. Die jungfraw werber. St. 70.
  - 55. Bl. 331. Aschermitwoch vasnacht von peichten. St. 71.

- i. Bl. 333. Der vasnacht und vasten recht spil. St. 72.
- . Bl. 336. Der vasnacht vnd vasten recht von sulczen.
- 3. Bl. 338. Die groß liebhaber fasnacht. St. 74.
- . Bl. 340. Die kaiserlich ritterschaft. So schreibt Hof-
- n dem register; in der überschrift 635, 2 rittersechten.
- ). Bl. 344. Der Gertrawd einsalczen. St. 76.
- Bl. 344. Das maidtum einsalczen. St. 77.
- . Bl. 345. Von bapst, cardinalen und bischofen. St. 78.
- . Bl. 349. Der kunig aus Schnokenlant. St. 79.
- . Bl. 354. Die fasnacht von der kron. St. 80.
- . Bl. 361. Der Luneten mantel. St. 81.
- . Bl. 373. Der arzt vnd die zwelf bawrn. St. 82.
- . Bl. 382. Die Wieletz kinder. So schreibt K. Hofmann hne zweifel nach dem originalregister des manuscripts; verke dis ausdrücklich, weil das wort meines wisens irgends vorkommt. St. 83.
- . Bl. 385. Die appatek. St. 48. Die stücke von bl. 385 len im register Schneper.
- . Bl. 387. Das Actum. St. 84.
- . Bl. 389. Der arczt. St. 85.
  - Bl. 393. Die heirat der jungen. St. 86.
- . Bl. 397. Die frawen schender. St. 87.
  - Des baurn fleischgaden. St. 88.
- Bl. 404. Die küchenspeis. St. 49.
- Bl. 406. Der kurz hannentanz. St. 89.
- Bl. 409. Der alt official. St. 42.
  - Bl. 416. Die blinten sew. St. 90.
- . Bl. 417. Der jüngling der ain weib nemen will. St. 41.
- . Bl. 421. Ain einsalczen. St. 91.
- . Bl. 421. Die macköcken puz. St. 92.
- . Bl. 424. Das gut liebhaber spil. St. 16.
- . Bl. 428. Die ploben varb vasnacht. St. 93.
- . Bl. 429. Die müllerin. St. 94.
- . Bl. 433. Die jung rott. St. 95.
- . Bl. 437. Die siben kunst. St. 96.
- . Bl. 440. Die witwe vnd tochter. St. 97.

- 87. Bl. 444. Das hofgericht vom Eepruch. St. 40.
- 88. Bl. 449. Die vier Ärczt. St. 98.
- 89. Bl. 451. Der harnasch. St. 99.
- 90. Bl. 456 st. 100.
- 91. Bl. 460 st. 101.
- 92. Bl. 460 b st. 102.
- 93. Bl. 464 st. 39.
- 94. Bl. 476 st. 45.
- 95. Bl. 478 st. 103.
- 96. Bl. 484 st. 104.

Diese und die andern Münchner hss., welche ich zu dieser sammlung zu benützen hatte, konnte ich nicht selbst sehen; den abdrücken liegen genaue abschriften von herrn d. Konrad Hofmann zu grunde, welcher auch den abdrück nochmals mit dem original collationiert hat. Die wenigen aus dieser vergleichung entsprungenen nachbeßerungen gebe ich am schluße in den anmerkungen zu den einzelnen stellen.

- N. Münchner hs. cgm. 439. 4. 112 blätter. Die hs. ist doppelt foliiert, erstens, und diß ist die alte zählung, von 111 bis 274, die hs. hat also 110 blätter verloren; dann von 1 bis 112, wobei die leeren blätter nicht mitgezählt sind. Inhalt:
- 1. Bl. 1 bis 19, alt 111 bis 128. Der Juden und Christen streit vor kaiser Constantinus, ein fasnachtspil. St. 106.
- 2. Bl. 20, alt 130. Wie eine frawe dem dichter hülfe verspricht in seiner liebeswerbung.

Rines tages mir gelang
Vor langen mich bezwang
Zu senen tausentfalt
Das Ich In einem walt
Mich selber verlieffe
Vß hertzen grunden tieff
Die vogel lieplich sungen
Der may was auch entsprungen
Mit seiner meisterschafft
Mit der Elementen crafft
Die plumlein hetten sich geziert
Vnd gar hübschlich gesloritt
Als storirt nach der planeten art

Von mancher farb zart Was gepawt veldt vnd zweig Zu hant auff einem fußsteig Kam ich dar was schmal Er trug mich abe zu tal In einen tieffen grund Darnach In kürtzer stund Auff einen anger weit Das ich pej meiner zeit Schoner haid ye gesach Damitten durch ein pach So schuelligklichen ran Do kam ein armer man Auf ein wunderliches felt Do sach ich ein gezelt So Reichlich aufgeschlagen Do hett ein herr ein Jagen Durch kurtzweil erdacht Vnd het mit Jm dar pracht Frauen mer dann dreissig Die alle waren fleissig Vnd dartzu guter gesellen vil Der Ich nit nennen will Die Rede wurd mir zu langk Jr manigen Ich erkant In ritterlicher wunnd Manig fraw von hohem kund Yegklichs was besunder Samet von Allexander Gedacht frawen prüst Yederman sucht sein lust Als Jm dann Riet sein hertz Sie triben manchen schertz Vnd mancher handen spil Kürtzweil vnd freüden vil Menglich wart gedacht Ich wart auch nit verschmacht Ein gesell der mich erkannt Der nam mich bey der hant Vnd zoch mich dar An der werden frauen schar Do mir manige pot Jren gruß Ich Neyget mich nider auf den fuß Ich danckt In sicher hart Bin weib von hoher art

.31 Ъ

132

Die pat mich wesen geil Sie bekant an mir ein teil Das mir mein hertz was wund Sie sprach aldo zu stund Gesell hab guten mut Hie ist manig fraw gut Vnd werde ritterschafft Der may mit seiner krafft Den walt hat durchglenczet Ein prun so schon entsprenczet Vi herten velsen toß Jr hant sie mir In die meinen schlos Vnd sprach mein traut gesell Laß hören dein vngefell Wie es sich hab gefügt Dein freud ist dir erbugt Mit der mein titaw Ein Rock mit samet plaw Hett die zart vmbfangen Sie furt mich sunder prangen Hin auf des prunnens runß Wir begunden beide vnß Da setzen nyder Manig rede her vnd wider Thett sie mich freuntlich fragen Ich sprach torst Ich es wagen Meinen komer wöllt ich leichten Vnd wöllt euch gern peichten Als verr das ewer mundt Furbas zu keiner stundt Des von mir Icht gedecht Das mir Icht melden precht Gegen ymandts sunder ain Sie sprach du bedarfft gar klein Gegen mir derselben wort not Ee wöllt Ich den todt Mir gern selber lassen gescheen Ee Ich wöllt Jehen Das dir Icht schaden kund Es bedeucht mich zwar ein sund Gar gros vnd schwer Die nit zupüssen wer Du solt mir frolich sagen Ich hab pej meinen tagen Solchs mer vernumen

Ach mir armen thumen Das Ich ye wart geporen Ich hett mir auserkoren Zu trost ein lieplich bild Das ist mir worden willd Becht als ein haß dem töbir Sie sprach gesell Ich glaub dir Du solst mir sagen war Nein fraw vmb ein har Sol Ich euch nymer geliegen Wer sol sein peichtiger betriegen Vnd sein arczat sein Mein not vnd alle mein pein Ist als manigfalt Das Ich In disen walt Mich selbs hab verloffen Mein freud ist vbertroffen Mit senigklichem senen Mein hertz will sich entspenen Zu stücken manigerlej Mir ist auch entzwei Mein freud vnd all mein wunn Ich wöllt das die sunn Furbas nymmer scheinen thet In mir ist freud willpret Wind mich haben vber weit Mit vngluckes seit Ist meiner freuden veldt Gentzlich vber melt Vnd nun mein freud vertrungen Nach einer werden jungen Ach mynnigklichen frawen Mein hertz ist mir verhawen Biß auf der freuden grundt Meiner freuden vrsprung In mich ist tieff gesencket Mein gluck vnd hail ertrencket In vngluckes schwer Was sal Ich sagen mer Wann meiner freuden gefider Beschroten ist dawider Mit Jemerlich clag Sie sprach gesell mir sag Ist sie der eren wirdig Ja fraw vber wirdig

Zu allen guten dingen Mocht Ich Jr gnad erringen

Für das Ich der Romischen kran Besunder wer gewaltig Ich lob ist tausentfaltig In aller wellt erkant Darumb ist mir entprant Mein hertz vnd mein synn Sie sprach gesell die mynn Kan treiben manig wunder Dir ist dein trawrn gar Munder Vnd dein freud gar treg Ob Ich dich fürbes freg

Das wolt ich han

Nach der werden namen Bedarfft du dich Jr nit schamen Ist sie von guten leuten Das salt du mir bedeuten Oder sunst von schwacher art Nein fraw nye wardt 134 Lieplicher weib gesehen auf erden Wann auch die werde Von guten ritters massen Ob einer pawt die strassen Durch manig künigkreich Er funde nit Jren gleich In solcher zucht vnd auch tugent Wann das Jr weiplich Jugent An mir hat vergacht Mein hertz In laides acht Gar tieff ist gespannen Mit vngluckes pannen Bin Ich so sere verschlossen

Sie sprach gar vnuerdrossen

Ja fraw meines hertzen ger Han Ich Jr manig stund Mit briefen vnd mit mund Gar freuntlich zugesprochen Mein freud ist mir zuprochen Vnd stet In trawrn gantz

Ach mir armen schrantz Das Ich so hoch gedenck Ich vorcht vnter die penck Sey Ich zu Jüngst gedigen

Geselle sagt was sein die rechten mer

134 b

Ich hab zu lang geschwigen Das ich clag mein not Ich wöllt das kem der todt Vnd nem von hinnen mich Nein sprach die mynnigklich Nyeman hort die weisen sagen Das hoher gedanck der mans mut Nit volbringen klein gut Also mag dir auch geschehen Du solt mir frolich Jehen In rechter heimlikeit Das ist auf meinen eidt Der sol nymmer verbünnen Geschach dir ye kein gunnen In rechten sachen Als mir armen schwachen Jr fragt mich gar zu tieff Das mein senen schlieff Es wurd dauon erweckt Mein freud ist mir bedeckt Vnd steet mein trawrn ploß In vnglücks schos Mein hertz lang zeit hat behalten Sie sprach nun muß dein wallten Der aller dinger gewalt Mein hend gar manigfalt Zusamen hett geschlossen Manig senlich wort verdrossen Die zart von mir hort Mein hertz sich dick entbort Zu springen aus der prust Danon mein freude vertust Vnd mein trawrn was glüt Als ein zunder thut In einer heissen esß Wer gesach ye mesß Erkennen fur das pley Mit züchten sprach die frey Die mynnigklich die Rein Gesell mit dir Ich wain Wilt du sein nit entpern Yedoch wöllt Ich gern Wilt du es tagen Mir Jren namen sagen In Rochter geselschafft

Seit du von weiber krafft So sere pist gepunden Ich all pei den stunden Gnad edle werde frucht Seit mir ewer weiplich zucht Zu Reden hat erlaubt Das thut mich auf euch zorn Nein sprach die hochgeporen Kond ich nach deiner begir Zustatten komen dir Dartzu wer ich fleissig Vber meyln mer dreyssig Wöllt ich deinen komer wenden Ach mir armen ellenden Der gnad ist mir zu vil Sie ist auch ewer gespil Vnd wont euch teglich pej Ach mir thummer wei Das Ich sie nennen sal Nachdem In demselben getal Do sanck Ich nyder vnd neigt Jr In die schoß Der weil sie nit verdroß Sie greiff mit Jr handt Do sie ein prünlein fandt Vnd wollt mich han gelabet Mein selbs Ich do entstrabet Vnd neiget mich wider entpor Do saß mir die zart vor Vnd was erschrocken ser Sie sprach auff all mein er Ich meint du werst gestorben Nein fraw mir hat erworben Vnheil das leben Sunst pin Ich vmbgeben Mit vnølück gar Wie sawr Ich das erar Yedoch muß Ich es dulden Es kompt von Jren schulden Vnd hat mich angeerbt Mein freud ist mir ersterbt Mein trawrn lebendig worden In vnglückes orden Vnheil mich hat bestett Sunst manigen seufftzen Ich thett Vnd manig senlich augenplick

36

36 b

Ich gar offt vnd dick Gen dem himel auff warff Was freud In mir bedarff Die sind tewr Vnheil thett sein stewr Vnd senen mangerley In vnglücks mey Mein freud was vber wegen Vnheil mit seinem Regen Thett mich ser begiessen Ydoch must Ich mich entschliessen Der zarten wer sie wer Sie sprach dein beger Vnd alle deines hertzen pein Sol Ich der freuden sein Gar kürtzlich machen kunt Ach wol mir der guten stundt Das Ich euch fraw han funden Meiner siechen krancken wunden Vnd artzen hie zu trost Mein hertz auf laides rost Lang zeit ist gepraten Ich kan der wol geraten Sprach zu mir die vein Ich han von kindes pein Jr tugent wol erkant Ist dir ye dinst bewant Von Jr das salt du sagen mir Nein fraw pej meinen tagen Kundt Ich sie nye erpiten Das sie nach weibes syten Zu dinen mir gepüt Mein hertz ist vberschütt Mit vnglucks pach Ach mir armen ach Das Ich sie ve erkant Mein freud ist mir zertrant Mein trawrn zugehefftet Vnheil mit seinen krefften Gar kaum mich sprechen ließ Mein hertz das fuer vnd stieß Vnd tobt ob es wüdt Ach herre got durch alle dein gut Wol hat die liebe ver Jagt sie manchen hin vnd her

Herr Wilhalm hat ein sper In seinem hertzen tieff Er In trister handt nye verschlieff Er pran als der Salamander Der jung stiglin stamer Vnd der parcifal Die hetten die qual Die dich bezwingen thut Vnd manchen Ritter gut Den Ich nit nennen kan Ich sach die frauen an Mit traurigen augen Ich sprach gar sunder taugen Dünck Ich euch nit werdt Das Ir begert Darzu wer Ich willig Mein trawrn wurd nymer stillig Mir woll dann ewr tugent Mit gantzer trewer ver mügendt Main sach zum pesten keren Das mir armen wandels eren Die zart gnedig sey Ewer gnad Ich anschrey Als ein hunt seinen welffen Das Jr fraw mir komet zu helffen In meiner not Ein wenig Wardt sie Rot Vnd sprach mit züchten doch Geselle der sorgen Joch Auff dich ser ist gepunden Ich kam In kurtzen stunden Do Ich die werden fand Darumb dein clag erwind Vnd laß dein trawrn bleiben Willtu ein brieflein schreiben Oder dich sunst lassen begnügen Ja fraw woltent Jr fügen Zu dem pesten mir mein sach Gar züchtigkleichen sie sprach

Ich han dich wol vernummen
Wann Ich sol nymmer kummen
Mit freuden wider heim
Ich sol dir machen klein
Dein trawrn vnd dein clag
Gnad vnd danck ich sag

138

138 b

**Euch solch weib besunder** Do trug man her den plunder Vnd wolt essen Ein Junckfraw zart vorm essen Kam zu vns gegangen Vnd sprach on alles prangen Jr sitzent gar zu lang Dort ist manig zwang Mit armen dick gespannen Von frauen vnd von mannen Do giengen wir von dannen Vnd giengen gar sunderbar Do manig ewglein clar Gar mynnigklichen plickt Mein freud mir do erquickt Die Jn meinem hertzen was Wir sassen nyder auf das gras Zusamen koch vnd keller kamen Vnd trugen her die speiß Verdacht nach fürsten weiß Vnd auch der herren art Manig her vnd Ritter zart Rinander hiessen essen Mein ward auch nit vergessen Ich wart gesetzet paß Wann Ich werdt naß Oder armen mich bedocht Vor senen ich nit mocht Weder essen noch trincken Mein hoch gemüt thet hincken Vnd was an frettden lam Vnter des so kam Bin Jeger her gerant Do hub man auf zuhant Die silber vnd die kost Menigklich sich Rost Zu Rennen In den walt Do manig prum kalit Durch hoch perg ab hall Von hunden stissen schall Hort Ich eins Jegers horn Do kam die auserkorn Die werde Vnd sprach on alles geuerde Geselle

140

Glück dein walden wölle Vnd aller selden vil Dein sach Ich enden will Getreulich auf das peste Vnd solt bleiben veste Zu allen zeiten Ich muß fürbas Reiten Hin auf die Jegerei Zustunden kamen drej Vnd zugen her ein pferdt Darauf die werdt Gar mynnigklichen saß Jr zucht sie nit vergaß Sie pot mir Jr handt Menigklich sich vnterwandt Besunder eines geferten Den tag sie do verzerten In Ritterlicher wund Manig fraw von hohem kund Vnd werden Junckfrauen zart Von Ritters hant gezemet wart Vnd sunst mit guten gesellen Die sich lützel wöllen Vnd sich keiner gesellschafft lassen drennen Ich sach Jr manigen Rennen Der gar lutzel viel Ich thummer giel Wider heim zu haws

3. Bl. 30, alt 140 b. Die verfolgte hindin. Liebesallegorie. Bl. 140 lautet die überschrift: Ein ander spruch.

Der walt hat sich entlaubt
Darzu sein wir beraubt
Der kleinen waltfogelin singen
Man sich nit mer entspringen
Die plümlein auff der haide
Die tierlein müßen ir waide
Schwerlich suchen vnd han
Das hat der kalt schnee gethan

Sie lebten In dem saws Vnd liesen mich clagen Hirumb wardt mir geschlagen Mein hertz In laides ploch Der antwurt wart Ich noch.

1

140 b

Der betrübt manig hertz gut Mir kam In meinen mut Das Ich rait pirsen In einen walt Do fand Ich ein tierlein wol gestalt In mir selbs Ich do sprach Do Ich das tier erst an sach Das Ich In aller meiner zeit In disem lande weit Schöner hinden nie het gesehen Das mocht Ich wol mit warheit jehen Ich sach sie nit dann auf dem rucken\_ Ich begund mich sere zupucken Durch die reiser Ich schlieffen began Biß Ich sie sach vnter augen an Das sach Jm vmb sein haubt plos Mein hertz mir do vol freuden flos Es was mynnigklich vnd zart O hett Ich einen gart Do Ich ein solches tier hett Innen gan Alles mein trawrn müst Ich lan Vnd leid vmb freud geben Erlengert würd mir mein leben Erhohet mein thummer mut In stettigklicher hut Wollt Ich sie han vnd pflegen All die weil Ich hette das leben Das solt sie sicher von mir sein Ich wöllt Jr steter diner sein Noch hielt Ich thummer man Vnd sach das tierlein an Ich begund sie recht beschauen Vil gantz In Jr augen Die waren Jr lauter vnd hel Vil linde was Jr kel Hertt was Jr prust Geziert nach lust Jr beimlein schmal vnd fein Als denn ein edel tier sol sein Zwej füßlein dünn vod hol Als er von recht sein solt Sein leib was Jm schon Auch trug sie der eren kron Ich sprach auf der frist Ach reicher Crist Des hertz mag wol freud han

Dem do ist gehorsam Ein also schöne hinde lch vermein nit das man finde Irgent Jren gleich In disem künigkreich Mag der hirß auch leitt entpfan Nein nein es tar nit hinan Des tiers schonheit Vertreibet Jm alles sein leit Ich rait fürbas leise Vnd gedacht In welche weise Ich möcht angefahen Dadurch Ich würd nahen Ich gedacht das Ich nach meiner gier Ein weide spruch sprech zu Jr Begund sie den zuhören So wöllt Ich fürbas sporen Vnd gantz on rewen Jagen mit gantzen trewen Do bedacht Ich mich auf der stund Das ich hett keinen hund Weder garen gestellt Hag gepunden noch pawm gefellet So mocht Ich auch nit erlauffen Do begund Ich mich zu rauffen Das Ich mich nit dorste rügen Ich lies es vmb des tieres mügen Ich sach hinüber gens gefilde Zu dem edeln wilde Das gieng vor mir auf vnd nyder Dann lieff es hin dann sprang es wider Dopei Ich vernam Das Jm trawrn weit zam Vnd es was freüden reich Mit Jm so freute ich mich In den sprungen die es thette Do hett es abgetrette Ein reyß von der haiden Ich mocht nicht langer paiten Das reyß Ich aufhub Das hefftet Ich auf meinen hudt Do sach Ich wider hin Zu der edeln hinden hin Die drat also pald

Gegen einem wald

142 b

143

Ich rait dohinten nache Als ein hunt der do schate Vff dem geserte Ich bleib Biß mich die nacht vertreib Do hielt Ich auf der haide Vor grossem laide Als ein ellender man Der nit hören noch sprechen kan Do Ich mich wider versane Vnd zu mir selber kame Ein reys han Ich Des wil Ich frewen mich Dem edeln tier entpfüret Das es hat angerüret Mit dem Ich mich will ergetzen Wann mich senen thut letzen Vnd mir entgeet mein synne So sich Ich an das hinden krentzline Do kert Ich wider ein Gegen dem haws mein Do Ich doch kam In das gewelde Mein vngefelde Sich begunde meren Vnd freude reren Ein ast sich do pog Den hut er mir abzog Vnd auch von dem hute mein Das hinden reyblein Ich schreit von meinem pferd Bald nyder auf die erde Ser suchen Ich began Als ein halbrasender man Ob Ich das Reys mocht vinden Dadurch Ich würd linden Mein senen vnd mein schwer Vnd mein grossen kummer Aber laider mein suchen was vmbsust Ich stund In grosser verlust Leidig vnd betrübet Als ein hundt der do tobet In trawrn Ich auf saß Aller freuden Ich loß was Do ich nahent kam durch den walt Ausdermassen wolgestalt Drey edle Junckfrawen Ich do fand

144 b Kein dingk
Dann wer s

Dem Ist zu

Trew die sa

145

In gar zierlichem gewand Stete trew vnd auch frauen ere Die muß Ich loben ymmermer Sie fragten mich der mer Wie es mir ergangen wer Zu mir fraw stette Nun volge Vnnser rette Vnd piß stette on abelan So mag die freud wider aufstan Biß stette In gotes liebe Kein dingk daruon schiebe Dann wer so hertt In stettigkeit Dem Ist zu Jungsten Ion bereit Trew die salt du halten Wilt du In freuden alten So salt du In Rew Behalten ganntzen trew Vnd wo du trew vindest an Dem salt du dein trewe lan Du solt kein trew teillen So magst du von schmertz heilen Die edele ere auch mich do rurte Vmb kein ding vergiß der ere mitte Dann der nit will nach eren streben Der muß aber In schanden leben Nit kom zu hart In die pandt Das die vnere dir werde gesandt Behalt die ere dem liebsten dein Vergiß auch nit selber dein Der do hat ere der hat auch freyden Die falscheit laß dir leiden Bist du pej den synnen dein So volge dem Rat mein Ich lies ein teil meinr schwere Durch Jr getrewe lere . Vnd dancket Jn getreülich Das sie hetten geleret mich Ich Rait von Jn on wencken Stete an das schon pilde zu gedencken Do Ich nahet haim kam Do begegnet mir ein alter man Ich main er wer weise Er was auf dem haubt greise Er sprach geselle verrichte mich Warumb bist du also traurig

So sage mir den namen dein Ee das Ich die rede mein Gegen dir offenbare Mein hertzenleit vnd schwere Trewer Rat heiß Ich Darumb darstu niht schewen dich Vff die Rede die Ich dir Du weiser so Rat mir Ich will dir hie sagen Vnd meinen kummer clagen Ich sagt Jm mein geschicht Vnd verschweig Jm gantz nichts Er sprach hastu schmertzen von der hinden So nym vogel vnd winden Mit den dich ergetz vnd laß die hinde vnterwegen Die weil sie dir ist entlegen Vnd las sie aus dem synne Die vil schönen hinde O weiser Ich vorcht es mug nit sein Das Ich die synne mein Von der erentreichen müg keren Durch die Ich offt freud muß reren Der alte sprach do zu mir So kume herwider schir So du versuchest dein baissen Vnd thust das Ich dich han gehaissen Also nam Ich vrlaub von Im Vnd Reit In mein hauß hin Ich kund nit lang gepeiten Zu veld begund Ich mich bereiten Mit habisch vnd mit winden Yedoch so schwebte die hinden Stettigklich vor mir Mein hertz das steet zu Jr Was Ich In dem Velde anefing Die hinde mir als zu vorn ging Mich daucht das die edel hinde stet Mir mein hunde mit füssen tret Vnd Jagte mir den habich von der wartt Ich gedacht also hartt An die rede die mir der alde Saget In dem walde Ich lies habich vnd winde stan Vnd Rait hin zu dem allen man

Ach weiser Rate mir

140

Glück dein walden wölle Vnd aller selden vil Dein sach Ich enden will Getreülich auf das peste Vnd solt bleiben veste Zu allen zeiten Ich muß fürbas Reiten Hin auf die Jegerei Zustunden kamen drej Vnd zugen her ein pferdt Darauf die werdt Gar mynnigklichen saß Jr zucht sie nit vergaß Sie pot mir Jr handt Menigklich sich vnterwandt Besunder eines geferten Den tag sie do verzerten In Ritterlicher wund Manig fraw von hohem kund Vnd werden Junckfrauen zart Von Ritters hant gezemet wart Vnd sunst mit guten gesellen Die sich lützel wöllen Vnd sich keiner gesellschafft lassen drennen Ich sach Jr manigen Rennen Der gar lutzel viel Ich thummer giel Wider heim zu haws

Hirumb wardt mir geschlagen
Mein hertz In laides ploch
Der antwurt wart Ich noch.

3. Bl. 30, alt 140 b. Die verfolgte hindin. Liebesallegorie.

Sie lebten In dem saws Vnd liesen mich clagen

3. Bl. 30, alt 140 b. Die verfolgte hindin. Liebesallegorie. Bl. 140 lautet die überschrift: Ein ander spruch.

Der walt hat sich entlaubt
Darzu sein wir beraubt
Der kleinen waltfogelin singen
Man sich nit mer entspringen
Die plümlein auff der haide
Die tierlein müßen ir waide
Schwerlich suchen vnd han
Das hat der kalt schnee gethan

140 b

11

Der betrübt manig hertz gut Mir kam In meinen mut Das Ich rait pirsen In einen walt Do fand Ich ein tierlein wol gestalt In mir selbs Ich do sprach Do Ich das tier erst an sach Das Ich In aller meiner zeit In disem lande weit Schöner hinden nie het gesehen Das mocht Ich wol mit warheit jehen Ich sach sie nit dann auf dem rucken Ich begund mich sere zupucken Durch die reiser Ich schlieffen began Biß Ich sie sach vnter augen an Das sach Jm vmb sein haubt plos Mein hertz mir do vol freuden flos Es was mynnigklich vnd zart O hett Ich einen gart Do Ich ein solches tier hett Innen gan Alles mein trawrn müst Ich lan Vnd leid vmb freud geben Erlengert würd mir mein leben Erhohet mein thummer mut In stettigklicher hut Wollt Ich sie han vnd pflegen All die weil Ich hette das leben Das solt sie sicher von mir sein Ich wöllt Jr steter diner sein Noch hielt Ich thummer man Vnd sach das tierlein an Ich begund sie recht beschauen Vil gantz In Jr augen Die waren Jr lauter vnd hel Vil linde was Jr kel Hertt was Jr prust Geziert nach lust Jr beimlein schmal vnd fein Als denn ein edel tier sol sein Zwei füßlein dünn vnd hol Als er von recht sein solt Sein leib was Jm schon Auch trug sie der eren kron Ich sprach auf der frist Ach reicher Crist Des hertz mag wol freud han

Dem do ist gehorsam Ein also schöne hinde lch vermein nit das man finde Irgent Jren gleich In disem künigkreich Mag der hirß auch leitt entpfan Nein nein es tar nit hinan Des tiers schonheit Vertreibet Jm alles sein leit Ich rait fürbas leise Vnd gedacht In welche weise Ich möcht angefahen Dadurch Ich würd nahen Ich gedacht das Ich nach meiner gier Ein weide spruch sprech zu Jr Begund sie den zuhören So wöllt Ich fürbas sporen Vnd gantz on rewen Jagen mit gantzen trewen Do bedacht Ich mich auf der stund Das ich hett keinen hund Weder garen gestellt Hag gepunden noch pawm gefellet So mocht Ich auch nit erlauffen Do begund Ich mich zu rauffen Das Ich mich nit dorste rügen Ich lies es vmb des tieres mügen Ich sach hinüber gens gefilde Zu dem edeln wilde Das gieng vor mir auf vnd nyder Dann lieff es hin dann sprang es wider Dopej Ich vernam Das Jm trawrn weit zam Vnd es was freüden reich Mit Jm so freute ich mich In den sprungen die es thette Do hett es abgetrette Ein reyß von der haiden Ich mocht nicht langer paiten Das reys Ich aufhub Das hefftet Ich auf meinen hudt Do sach Ich wider hin Zu der edeln hinden hin Die drat also pald Gegen einem wald

142 b

143

Ich rait dohinten nache Als ein hunt der do schate Vff dem geferte Ich bleib Biß mich die nacht vertreib Do hielt Ich auf der haide Vor grossem laide Als ein ellender man Der nit hören noch sprechen kan Do Ich mich wider versane Vnd zu mir selber kame Bin reys han Ich Des wil Ich frewen mich Dem edeln tier entpfüret Das es hat angerüret Mit dem Ich mich will ergetzen Wann mich senen thut letzen Vnd mir entgeet mein synne So sich Ich an das hinden krentzline Do kert Ich wider ein Gegen dem haws mein Do Ich doch kam In das gewelde Mein vngefelde Sich begunde meren Vnd freude reren Ein ast sich do pog Den hut er mir abzog Vnd auch von dem hute mein Das hinden reyblein Ich schreit von meinem pferd Bald nyder auf die erde Ser suchen Ich began Als ein halbrasender man Ob Ich das Reys mocht vinden Dadurch Ich würd linden Mein senen vnd mein schwer Vnd mein grossen kummer Aber laider mein suchen was vmbsust Ich stund In grosser verlust Leidig vnd betrübet Als ein hundt der do tobet In trawrn Ich auf saß Aller freuden Ich loß was Do ich nahent kam durch den walt Ausdermassen wolgestalt Drey edle Junckfrawen Ich do fand

In gar zierlichem gewand

144 ь

145

Stete trew vnd auch frauen ere Die muß Ich loben ymmermer Sie fragten mich der mer Wie es mir ergangen wer Zu mir fraw stette Nun volge Vnnser rette Vnd piß stette on abelan So mag die freud wider aufstan Biß stette In gotes liebe Kein dingk daruon schiebe Dann wer so hertt In stettigkeit Dem Ist zu Jungsten Ion bereit Trew die salt du halten Wilt du In freuden alten So salt du In Rew Behalten ganntzen trew Vnd wo du trew vindest an Dem salt du dein trewe lan Du solt kein trew teillen So magst du von schmertz heilen Die edele ere auch mich do rurte Vinh kein ding vergiß der ere mitte Dann der nit will nach eren streben Der muß aber In schanden leben Nit kom zu hart In die pandt Das die vnere dir werde gesandt Behalt die ere dem liebsten dein Vergiß auch nit selber dein Der do hat ere der hat auch freyden Die falscheit laß dir leiden Bist du pej den synnen dein So volge dem Rat mein Ich lies ein teil meinr schwere Durch Jr getrewe lere Vnd dancket Jn getreülich Das sie hetten geleret mich Ich Rait von Jn on wencken Stete an das schon pilde zu gedencken Do Ich nahet haim kam Do begegnet mir ein alter man Ich main er wer weise Er was auf dem haubt greise Er sprach geselle verrichte mich Warumb bist du also traurig

So sage mir den namen dein Ee das Ich die rede mein Gegen dir offenbare Mein hertzenleit vnd schwere Trewer Rat heiß Ich Darumb darstu niht schewen dich Vff die Rede die Ich dir Du weiser so Rat mir Ich will dir hie sagen Vnd meinen kummer clagen Ich sagt Jm mein geschicht Vnd verschweig Jm gantz nichts Er sprach hastu schmertzen von der hinden So nym vogel vnd winden Mit den dich ergetz vnd laß die hinde vnterwegen Die weil sie dir ist entlegen Vnd las sie aus dem synne Die vil schönen hinde O weiser Ich vorcht es mug nit sein Das Ich die synne mein Von der erentreichen müg keren Durch die Ich offt freud muß reren Der alte sprach do zu mir So kume herwider schir So du versuchest dein baissen Vnd thust das Ich dich han gehaissen Also nam Ich vrlaub von Im Vnd Reit In mein hauß hin Ich kund nit lang gepeiten Zu veld begund Ich mich bereiten Mit habisch vnd mit winden Yedoch so schwebte die hinden Stettigklich vor mir Mein hertz das steet zu Jr Was Ich In dem Velde anefing Die hinde mir als zu vorn ging Mich daucht das die edel hinde stet Mir mein hunde mit füssen tret Vnd Jagte mir den habich von der wartt Ich gedacht also hartt An die rede die mir der alde Saget In dem walde Ich lies habich vnd winde stan Vnd Rait hin zu dem alten man

Ach weiser Rate mir

146 b

Zu der hinden steet mein begir Meinen Rat will Ich dir geben Wiltu lengen dein leben Seit du nit von der hinden magst lan So magst du einen guten maler han Vnd solt dir das schone wilde Lassen malen ein loblich pilde Vnd ergetz dich damitte Wann dich der lieben sitte Mit treffen will vnterstan So sich das pilde an Vnd treib das auch nit zu lange Das dir dein synne zu gar entgange Biß auf die stund Das dir werde kund Andere mer von dem gewillde Vnd von dem werden pillde Vnd dann so richte dich Nach der Junckfrawen ler Rat Ich Do Ich heim kam Alle freüd mir widerzam Vnd gedacht als stettigklich An die hinde mynnigklich Vnd auch an den Rat Den mir der alt geben hat Vnd leit mich nyder an mein pedte Vil gedencken Ich do hette Vmb ein meister der do kund malen Ein solch pilde an falen Vnd dann darff ich Rate Vmb ein gute state Do das pilde stund Do Ich es dick fund Ich entschlieff vnd erwacht In der nacht Eines dings han Ich mich bedacht Do es tag wart Ich lieff auf der vart Vnd sach vmb an die wende Ob Ich yrgent ein ende Zu dem pilde möcht vinden Das es mir nicht möcht entrynnen Ich lieff hin vnd here Vnd gedacht an des alten lere

Wie Ich das willde Ein löblich pilde

147

In mein hertz wollt lassen setzen So möcht Ich mich ergetzen Mit sehen vnd mit gedencken Wann mir die freud wolt entwencken Mit dem druckt Ich es an mein hertz Recht In demselben schmertz Als Ich es auf der haide sach Bey mir trug Ich es nacht vnd tag Vnd will Jr nymmer mer vergessen Biß mir der todt wirt zugemessen Wie wol Ich trag das Edel willde Gedruckt In meines hertzen schillde So hilff gluck vnd abenthewre Das Ich das edel thier gehewre Mit sehen augen Dick müg schawen Vnd mir zu troste werde erlaubt So pin Ich meines leides beraubt Damit entpfilhe Ich die edel hinde Maria der himel konigynne Die bescher Jr nach Jres hertzen ger Vnd behüt sie vor aller schwer.

38 bis 47, alt 148. Gespräch zwischen Stäte, Treue te, mit stellen aus dem Laberer. Das stück steht auch bl. 72 mit der überschrift die vierbitz vnd stet und 200 mit der überschrift von der firbitzen vnd steden Tedruckt im liederbuche der Hätzlerin s. 138 Haltaus tel von ainer stätten und von ainer fürwitzen. Anfang:

Ich rait eines tages aus hohem müt Vß durch lust als maniger tuot.

47 bis 51, alt 157. Die maid, über unstäte der män-157 heißt die überschrift Ein ander spruch.

Ich entschieff \* eins mals auf einem gras Wann Ich In sorgen müd was Do lag Ich aller freüden ploß Do hort Ich ein stymm groß Also sie wer von mynnigklicher art Er sprach fraw wie schlaffent Jr so hart Wacht Ich muß euch fragen Vnd pit das Jr mirs wellent sagen 157 b

Warumb Jr seit so schwers gemüts Gepricht euch freude oder gutes Do erwacht Ich auf vom trawm Vnd nam des gesellen eben gawm Vnd sprach warumb thust du mich wecken Vnd aus meinem schlaff erschrecken Vnd thust mich fragen Ich sol dir meinen prechen sagen Vnd han dein vor nie mer gesehen Doch thun Ich eins an dir spehen Mich dunckt du seist der wellt knecht Darumb so will Ich dir sagen recht Vnd warumb Ich pin vngemut Mir gepricht weder freud noch gut Ich hab freude zu guter massen Wellten sie mich sunst nit lassen Doch seit du mich thust fragen So will Ich dir die warheit sagen Vnd nicht daran behagen Wiß Ich pin ein fraw pej tagen Vnd hab verzert alle mein zeit Als man pfligt In der wellt weit Jung leut mit freuden Dauon muß Ich mich scheiden Wann Ich pin bej Jaren vnd vngestalt Seit das Ich pin worden alt So muß Ich mich von freuden wenden Vnd bleiben also ellenden Der knab sprach fraw Jr solt nit verzagen Ich will euch die warheit sagen Es ist manche fraw mutes frei Jr wont nit als vil pej Geperd vnd gestallt Fraw Jr seit nit zu allt Es frewt euch pillich ein Junger man Jr stillent des nymer gelan Jr sollt euch freuen mit der wellt Vnd nempt ein der euch gefellt Der do ist ein piderman Do Jr euch mügt gelassen an Ich sprach geselle rat mir nit mein vngewin Es sein vil Jar dahin Das Ich mich ynterwandt solcher sach Vnd einem ein gantze lieb versprach Der mir dann geliel ye

158

Wann er mich verlies nye Wes Ich an Jm begert Des was Ich stettes gewert Auch was er mich nye gepat Des thett Ich Jm gut stat Mit gantzen trewen on argk Dann mein glaub was gen Jm starck Das er anders nit begert Dann das Ich Jn pillich gewert Von eren vnd von recht Also stund es vmb vns schlecht Biß auf ein zeit das geschach Das man vns beide scheiden sach Gar mit cleglichem schmertzen Der vnser beider hertzen Also hett besessen Vnd Ich mich des hett vnuermessen Ich sollt nymmer werden fro Desgleichen er auch also Darnach In kurtzen Jaren Thett Ich ander mer erfarn Wie er sich freut an andern stetten Ich ward auch oft darumb gepeten Ich enthielt mich vast pis auf ein stundt Do thett mir ein mynnigklicher hellt kundt Sein lieb vnd freuntschafft Die gewan In mir solch krafft Das sie Jrret nymmer kein man Noch nymmermer geJrren kan Biß auf beider leczte tag Die weil Ich Jn gehaben mag Vnd mir sein got günnen will Ich hoff er beschrem vnsern will Der knab sprach fraw mein Meint Jr das sie all als wanckel mutes sein Als Jhener ist gewesen Die fraw sprach solt Ich dir recht lesen Von der wellt vnstettikeit Wie sich die hat geleit Auff die Jungen gesellen Die do nun pulen wöllen Vnd vermainen sie gehoren zu den frauen Vnd lassen sich dick schawen In vngehörter weis Vnd mainen sie wöllen preiß

Mit grossen truncken beJagen Ich hör auch mer von Jn sagen Welchem nun das heil geschicht Das Jm ein fraw gütlich zuspricht Heimlich oder vberlaut Zustund rümt er sich er sej Jr trawt Vnd sie günn Jm was er wöll Das sagt er dann seinem gesell Sich so kompt es aber vort Vnd bringt die rainen frauen zu wort Vnd vergessen Jrs mynnigklichen mutes Was einem solchen geschicht von frauen gutes Das ist wider recht Vnd das auch ein yegklicher frauen knecht Sol sein also gemut Gotforchtig verschwigen vnd zu streit gut Wo man durch eren vechten sol So vindt man sie nun In der welt wol Die mynnigklich an dem tantz Mit Jucktzen vnd schreien vmbher schwantz Vor den frauen her vnd dar Nympt man Jr mit geschrej war Der knab sprach fraw die schult ist ewer Kumpt ein gesell durch abenthewr Vnd durch ritterlichen mut Vmb sein hab vnd vmb sein gut So last Jr Jn dahinten stan Vnd heissent ein herfür gan Der nye preis hat beJagt Das sei euch fur die warheit gesagt Das Jr damit zagen macht Vnd mynnigklichen mut schwacht Ich sprach gesell du sagest recht Es stund nye eben noch schlecht Do das außkam Das man gut fur ere nam Ich will dir mer sagen Das pei meinen tagen Do Ich zu freüden tocht Vnd darzu gehelffen mocht Nicht was als es nun ist gewandt Wo man einen mynnigklichen helt fandt Den liessen nit entgelten seiner armut Frauen es wer noch gut

Vnd stund guten frawen wol an

160

160 b

Das sie ein piderman Wert hielten vor einem zagen Vnd der sein leib dorst wagen Durch frauen willen vnd ritterschafft Vnd werent mit dem vnbehafft Dauon Jn vil laides möcht widerfarn Vnd die Jr glate antlutz thun bewarn Vor der liechten sunnen glest Der nem einer ein padhembt fur das pest Bantzer anzutragen Das zu meylant ye wart geschlagen Er meint wann er hab ein kraws har So nemen sein die frauen war Vnd thun dester eer was er begert Ach liebe fraw wie werdent Jr gewert Wist Jr nit wenn ein solcher In seim hertzen paut Firbitz würtz vnd wanckel kraut Des hat er pej Jm vil Fraw wes Ich piten wil Vnd hit euch vor denselben knaben Die den firbitz pei Jn haben Vnd nempt mich auf fur ewrn dinstman Jr mügent euch wol gelassen an Mich zu aller frist Ich thun was euch lieb ist Ich sprach mein gesell du hast vor von mir gehort In diser rede solch wort So du es anfingst Vnd zum ersten zu mir gingst Das Ich also wolt bleiben Vnd mein zeit vertreihen Mit dem den mir got hat beschert Vnd mir leib vnd sel ernert Darumb will Ich solch lieb lassen farn Wann man es nit treibt als vor Jarn Vnd will sie auch meiden Vnd allein bleiben Der knab sprach Ich will von hynnen Got bestettig euch In ewrn synnen Ich wil das wol von euch sagen Das Ich pej meinen tagen Ewrn gleichen nye gesach Noch nymmermer gesehen mag An keiner frauen Rein Die Rede heist du hast mein hertz allein.

6. Bl. 161 b.

Lieb ist gut
Wer Jm recht thut
Hallts als Ich
So wert sie ewigklich.

Diese zwei verse mit rother bezeichnung können zu dem vorigen oder zu diesem stücke gehören. Sie stehen in der mitte zwischen beiden, etwas näher am vorausgehenden.

7. Bl. 51, alt 161 b. Die maid preist ihren getreuen.

Nach gantzem lust han Ich mich gesellt Zu einem den han Ich mir auserwellt Fur all wellt gemein Er liebt mir sicherlich allein Fur alles das auf erden mag geleben Sein hertz hat sich gegen Jm ergeben In eren vnd auch In erbarkeit Mein hertz 1st Jm allzeit bereit Vnd ist bekomert sere mein sin Das Ich nit allzeit bei Jm pin Ach got solt Ich Jn allzeit sehen an Mir müst alles trawrn vergan Ich hett von Jm freuden also vil Ich nem es fur alles seitenspil Er ist mein todt er ist mein leben Ich hab mich Jm zu eigen geben In trewen and In eren Ich traw das mir es nymant sol verkeren Das er meins hertzen gewalltig ist Das thut er sicher on argen list Wann Ich anders von Jm vernem Das mir vnd mein eren nit gezem Lieber hett er mir den todt Wann das Ich kein falsche not Mit Jm wöllt treiben Vnd Jn auch ymmermer meiden Ich hab aber sicher von Jm nye vernomen Sider das er liebe hat zu mir gewunnen Das er keins ye wollt begern An mir das Ich Jn solt gewern Das mir beraubet mein ere Wenn Ich gedenck desselben recht sere So muß er mir ymmermer dester lieber sein Die weil Ich leb auff die trewe mein

162

162 b

Ich hab sicher nye liebers lieb gewunnen Auff der erden noch vnter der sunnen Wer mir Jn wollt leiden Der wöllt mich von freüden scheiden Solt Ich eins vmb got begeren Das er mich gentzlich wollt geweren Ich pet Jn das er mich pei Jm lies bleiben Vnd lies mich mein zeit mit Im vertreihen Es kan aber leider nit gesein Des leidet mein hertz grosse pein Vnd hab werlich grosse not Wann Ich Jn meide so ist es mein tot Meiden vnd belangen Ist erger dann erhangen Was Ich ye hort von meiden Noch grosser ist meins hertzen leiden Ach vnd ach vnd ymmer ach Meiden macht das Ich nymer recht erlach Meiden ist ein pitter kraut Beraubt mich meins hertzen traut Nach Jm hab Ich heimlich leiden Das macht alles meiden Ein augenplick dünckt mich eins Jars lang Ach meiden wie machst du mich so kranck Vnd han kein grosser clag Dann das Ich Jn muß meiden alle tag Wann es doch nit anders mag gesein So senet sich doch das hertze mein Noch seiner lieb vnd gut Senet sich alles mein gemut Alles das Ich begynn So wonet senen mitten Jnn Senen will mich nach Jm verderben Harren ist mein pest erben Senen hat mich gantz nach Jm besessen Ich kan sein nymmermer vergessen Ich schlaff Ich wach oder was Ich thu So geet mir senen stettigklich zu Senen macht mich offt kranck Senen macht mir die weil langk Vnd hett Ich nit hoffnung darzu Vor senen gewünn Ich nymmer ru Hoffnung nympt mir ab vil schwere Vnd wenn hoffnung nit were Mein hertz wer lang verschwunden

Vnd hett mich hoffnung nit entpunden Wann Ich gedenck vnd gut hoffnung han

So hab Ich stettiglich ein frölichen wan Vnd hab alle die geperd Recht als Ich pej Im were Wann es leicht mag sein Das einem siechen labt das hertze sein Vnd pin frölich auf der stat Vnd hab mit meinem hertzen manigen Rat Vnd gedenck her vnd gedenck hin Vnd han manchen fremden sin Wie das Ich zu Jm kem Vnd das Ich sein rede eben vernem So wer mein hertz freüdenreich Des hoff ich tegleich Vnd wünsch Jm alles gut Got verleich Jm ein stetten mut In rechter lieb vnd stettikeit Got geb Jm glück vnd alle selikeit Got der las Jn gesunt Got thu Jm alle freude kunt Got las Jm nymmer heil zurynnen Got behut Jn vor allen posen dingen Got behüt In an allen orten Vnd vor der falschen kleffer worten Wann Ich des sollt sicher sein So lide mein hertz dester kleiner pein Vnd wer verschwunden all mein clag Got geb Jm stettikeit alle tag Wann Ich ye pessers han erfarn Wan wer sich In stetikeit wil bewarn Der bleib steet on alles wencken Nit pessers kan Ich erdencken Wan stetikeit ist ein grosse tugent Welcher mensch In der Jugent Sich fleisset an stettikeit zu aller stundt Dem wirt groß freude kunt Wann stettikeit gibt dem hertzen krafft Dem stetten sol man erzeigen freuntschafft Vnd alle freud sol sich an einem meren

Vnstettikeit sol er sich weren Dauon sol ein yegklicher betrachten Vnd sol dapej gedencken vnd achten

Vnd sich mit einer stetten frauen bewar

Das Jm stettikeit widerfar

164

164 b

So wirt er on allen zweisel gewert Alles das er mit stettem hertzen begert.

l. 54 b, alt 164 b. Der fraue Venus vnd der frouwe von der alten und neuen minne. Bl. 54 ist die t nur: Ein ander spruch.

Laß wir die rede vallen zu tal Wann es ist ein teil zu schmal Der vernufft der zungen mir Wann das doch Ich ymaginier Wie lieplich got vnd die natur So manig form vnd figur Wircket aus der Elementen art Wie sie so lieplich vnd so zart Der süsse may vor andern zeiten Aus prütet perg vnd leiten Mit so mancher hand zier \* Das manchen menschen frettet vnd ergrymmet Vogel vnd thier wie yegklich gestymmet Sey das wirt dann dauon gehort Wann einer hie der ander dort Wirt laut Jn susser armonev Der mensch mit seiner fantasey Bedracht aller ding wesen Singen sagen vnd auch lesen Nach seiner art thut vederman Yeder darnach er kan Also zwingt In des süssen meyen meisterschafft Also zwang mich des süssen maien krafft Eines tages frü an einem morgen Do gedacht Ich nu las dein sorgen Vnd frew dich auch der lieben zeit Die manchem hertzen freude geit Vnd gieng spaciren In einen walt DarInn west Ich manchen prunnen kalt An einer heimlichen stat Ich hüb mich auf vnd gieng drat Hin gen dem walld vber ein gefilde Alle mein sorgen worden mir wilde Do Ich kam an des waldes leiten Do hort Ich ettwas reiten Hinder mir auf derselben stras

thit ein vers. K. Hofmann.

146 b

Zu der hinden steet mein begir Meinen Rat will Ich dir geben Wiltu lengen dein leben Seit du nit von der hinden magst lan So magst du einen guten maler han Vnd solt dir das schone wilde Lassen malen ein loblich pilde Vnd ergetz dich damitte Wann dich der lieben sitte Mit treffen will vnterstan So sich das pilde an Vnd treib das auch nit zu lange Das dir dein synne zu gar entgange Biß auf die stund Das dir werde kund Andere mer von dem gewillde Vnd von dem werden pillde Vnd dann so richte dich Nach der Junckfrawen ler Rat Ich Do Ich heim kam Alle freud mir widerzam Vnd gedacht als stettigklich An die hinde mynnigklich Vnd auch an den Bat Den mir der alt geben hat Vnd leit mich nyder an mein pedte Vil gedencken Ich do hette Vmb ein meister der do kund malen Ein solch pilde an falen Vnd dann darff ich Rate Vmb ein gute state Do das pilde stünd Do Ich es dick fitnd Ich entschlieff vnd erwacht In der nacht Eines dings han Ich mich bedacht Do es tag wart Ich lieff auf der vart Vnd sach vmb an die wende Ob Ich yrgent ein ende Zu dem pilde möcht vinden Das es mir nicht möcht entrynnen Ich lieff hin vnd here Vnd gedacht an des alten lere Wie Ich das willde

Ein löblich pilde

147

In mein hertz wollt lassen setzen So möcht Ich mich ergetzen Mit sehen vnd mit gedencken Wann mir die freud wolt entwencken Mit dem druckt Ich es an mein hertz Recht In demselben schmertz Als Ich es auf der haide sach Bey mir trug Ich es nacht vnd tag Vnd will Jr nymmer mer vergessen Biß mir der todt wirt zugemessen Wie wol Ich trag das Edel willde Gedruckt In meines hertzen schillde So hilff gluck vnd abenthewre Das Ich das edel thier gehewre Mit sehen augen Dick müg schawen Vnd mir zu troste werde erlaubt So pin Ich meines leides beraubt Damit entpfilhe Ich die edel hinde Maria der himel konigynne Die bescher Jr nach Jres hertzen ger Vnd behüt sie vor aller schwer.

38 bis 47, alt 148. Gespräch zwischen Stäte, Treue 'e, mit stellen aus dem Laberer. Das stück steht auch l. 72 mit der überschrift die vierbitz vnd stet und 200 mit der überschrift von der firbitzen vnd steden 'edruckt im liederbuche der Hätzlerin s. 138 Haltaus 'el von ainer stätten und von ainer fürwitzen. Anfang:

Ich rait eines tages aus hohem müt Vß durch lust als maniger tuot.

47 bis 51, alt 157. Die maid, über unstäte der män-57 heißt die überschrift Ein ander spruch.

Ich entschieff \* eins mals auf einem gras Wann Ich In sorgen müd was Do lag Ich aller freüden ploß Do hort Ich ein stymm groß Also sie wer von mynnigklicher art Er sprach fraw wie schlaffent Jr so hart Wacht Ich muß euch fragen Vnd pit das Jr mirs wellent sagen 157 b

Warumb Jr seit so schwers gemüts Gepricht euch freude oder gutes Do erwacht Ich auf vom trawm Vnd nam des gesellen eben gawm Vnd sprach warumb thust du mich wecken Vnd aus meinem schlaff erschrecken Vnd thust mich fragen Ich sol dir meinen prechen sagen Vnd han dein vor nie mer gesehen Doch thun Ich eins an dir spehen Mich dunckt du seist der wellt knecht Darumb so will Ich dir sagen recht Vud warumb Ich pin vngemut Mir gepricht weder freud noch gut Ich hab freude zu guter massen Wellten sie mich sunst nit lassen Doch seit du mich thust fragen So will Ich dir die warheit sagen Vnd nicht daran behagen Wiß Ich pin ein fraw pei tagen Vnd hab verzert alle mein zeit Als man pfligt In der wellt weit Jung leut mit freuden Dauon muß Ich mich scheiden Wann Ich pin bej Jaren vnd vngestalt Seit das Ich pin worden alt So muß Ich mich von freuden wenden Vnd bleiben also ellenden Der knab sprach fraw Jr solt nit verzagen Ich will euch die warheit sagen Es ist manche fraw mutes frei Jr wont nit als vil pej Geperd vnd gestallt Fraw Jr seit nit zu allt Es frewt euch pillich ein Junger man Jr süllent des nymer gelan Jr sollt euch freüen mit der wellt Vnd nempt ein der euch gefellt Der do ist ein piderman Do Jr euch mügt gelassen an Ich sprach geselle rat mir nit mein vngewin Es sein vil Jar dahin Das Ich mich ynterwandt solcher sach Vnd einem ein gantze lieb versprach Der mir dann gesiel ye

158

Wann er mich verlies nye Wes Ich an Jm begert Des was Ich stettes gewert Auch was er mich nye gepat Des thett Ich Jm gut stat Mit gantzen trewen on argk Dann mein glaub was gen Jm starck Das er anders nit begert Dann das Ich Jn pillich gewert Von eren vnd von recht Also stund es vmb vns schlecht Biß auf ein zeit das geschach Das man vns beide scheiden sach Gar mit cleglichem schmertzen Der vnser beider hertzen Also hett besessen Vnd Ich mich des hett vnuermessen Ich sollt nymmer werden fro Desgleichen er auch also Darnach In kurtzen Jaren Thett Ich ander mer erfarn Wie er sich freut an andern stetten Ich ward auch oft darumb gepeten Ich enthielt mich vast pis auf ein stundt Do thett mir ein mynnigklicher hellt kundt Sein lieb vnd freuntschafft Die gewan In mir solch krafft Das sie Jrret nymmer kein man Noch nymmermer geJrren kan Biß auf beider leczte tag Die weil Ich Jn gehaben mag Vnd mir sein got günnen will Ich hoff er beschrem vnsern will Der knab sprach fraw mein Meint Jr das sie all als wanckel mutes sein Als Jhener ist gewesen Die fraw sprach solt Ich dir recht lesen Von der wellt vnstettikeit Wie sich die hat geleit Auff die Jungen gesellen Die do nun pulen wöllen Vnd vermainen sie gehoren zu den frauen Vnd lassen sich dick schawen In vngehörter weis Vnd mainen sie wöllen preiß

Mit grossen truncken beJagen Ich hör auch mer von Jn sagen Welchem nun das heil geschicht Das Jm ein fraw gütlich zuspricht Heimlich oder vberlaut Zustund rümt er sich er sej Jr trawt Vnd sie gunn Jm was er wöll Das sagt er dann seinem gesell Sich so kompt es aber vort Vnd bringt die rainen frauen zu wort Vnd vergessen Jrs mynnigklichen mutes Was einem solchen geschicht von frauen gutes Das ist wider recht Vnd das auch ein yegklicher frauen knecht Sol sein also gemut Gotforchtig verschwigen vnd zu streit gut Wo man durch eren vechten sol So vindt man sie nun In der welt wol Die mynnigklich an dem tantz Mit Jucktzen vnd schreien vmbher schwantz Vor den frauen her vnd dar Nympt man Jr mit geschrej war Der knab sprach fraw die schult ist ewer Kumpt ein gesell durch abenthewr Vnd durch ritterlichen mut Vmb sein hab vnd vmb sein gut So last Jr Jn dahinten stan Vnd heissent ein herfür gan Der nye preis hat beJagt Das sei euch fur die warheit gesagt Das Jr damit zagen macht Vnd mynnigklichen mut schwacht Ich sprach gesell du sagest recht Es stund nye eben noch schlecht Do das außkam Das man gut fur ere nam Ich will dir mer sagen Das pej meinen tagen Do Ich zu freüden tocht Vnd darzu gehelffen mocht Nicht was als es nun ist gewandt Wo man einen mynnigklichen helt fandt Den liessen nit entgelten seiner armut Frauen es wer noch gut

Vnd stund guten frawen wol an

160

160 b

## HANDSCHRIFTEN. N.

Das sie ein piderman Wert hielten vor einem zagen Vnd der sein leib dorst wagen Durch frauen willen vnd ritterschafft Vnd werent mit dem vnbehafft Dauon Jn vil laides möcht widerfarn Vnd die Jr glate antlutz thun bewarn Vor der liechten sunnen glest Der nem einer ein padhembt fur das pest Bantzer anzutragen Das zu meylant ye wart geschlagen Er meint wann er hab ein kraws har So nemen sein die frauen war Vnd thun dester eer was er begert Ach liebe fraw wie werdent Jr gewert Wist Jr nit wenn ein solcher In seim hertzen paut Firbitz wurtz vnd wanckel kraut Des hat er pei Jm vil Fraw wes Ich piten wil Vnd hüt euch vor denselben knaben Die den firbitz pej In haben Vnd nempt mich auf fur ewrn dinstman Jr mügent euch wol gelassen an Mich zu aller frist Ich thun was euch lieb ist Ich sprach mein gesell du hast vor von mir gehort In diser rede solch wort So du es anfingst Vnd zum ersten zu mir gingst Das Ich also wolt bleiben Vnd mein zeit vertreiben Mit dem den mir got hat beschert Vnd mir leib vnd sel ernert Darumb will Ich solch lieb lassen farn Wann man es nit treibt als vor Jarn Vnd will sie auch meiden Vnd allein bleiben Der knab sprach Ich will von hynnen Got bestettig euch In ewrn synnen Ich wil das wol von euch sagen Das Ich pej meinen tagen Ewrn gleichen nye gesach Noch nymmermer gesehen mag An keiner frauen Rein Die Rede heist du hast mein hertz allein.

6. Bl. 161 b.

Lieb ist gut
Wer Jm recht thut
Hallts als Ich
So wert sie ewigklich.

Diese zwei verse mit rother bezeichnung können zu dem vorigen oder zu diesem stücke gehören. Sie stehen in der mitte zwischen beiden, etwas näher am vorausgehenden.

7. Bl. 51, alt 161 b. Die maid preist ihren getreuen.

Nach gantzem lust han Ich mich gesellt Zu einem den han Ich mir auserwellt Fur all wellt gemein Er liebt mir sicherlich allein Fur alles das auf erden mag geleben Sein hertz hat sich gegen Jm ergeben In eren vnd auch In erbarkeit Mein hertz Ist Jm allzeit bereit Vnd ist bekomert sere mein sin Das Ich nit allzeit bei Jm pin Ach got solt Ich Jn allzeit sehen an Mir müst alles trawrn vergan Ich hett von Jm freuden also vil Ich nem es fur alles seitenspil Er ist mein todt er ist mein leben Ich hab mich Jm zu eigen geben In trewen vnd In eren Ich traw das mir es nymant sol verkeren Das er meins hertzen gewalltig ist Das thut er sicher on argen list Wann Ich anders von Jm vernem Das mir vnd mein eren nit gezem Lieber hett er mir den todt Wann das Ich kein falsche not Mit Jm wöllt treiben Vnd Jn auch ymmermer meiden Ich hab aber sicher von Jm nye vernomen Sider das er liebe hat zu mir gewunnen Das er keins ye wollt begern An mir das Ich Jn solt gewern Das mir beraubet mein ere Wenn Ich gedenck desselben recht sere So muß er mir ymmermer dester lieber sein Die weil Ich leb auff die trewe mein

162

162 b

Ich hab sicher nye liebers lieb gewunnen Auff der erden noch vnter der sunnen Wer mir Jn wollt leiden Der wöllt mich von freuden scheiden Solt Ich eins vmb got begeren Das er mich gentzlich wollt geweren lch pet Jn das er mich pej Jm lies bleiben Vnd lies mich mein zeit mit Jm vertreiben Es kan aber leider nit gesein Des leidet mein hertz grosse pein Vnd hab werlich grosse not Wann Ich Jn meide so ist es mein tot Meiden vnd belangen Ist erger dann erhangen Was Ich ye hort von meiden Noch grosser ist meins hertzen leiden Ach vnd ach vnd ymmer ach Meiden macht das Ich nymer recht erlach Meiden ist ein pitter kraut Beraubt mich meins hertzen traut Nach Jm hab Ich heimlich leiden Das macht alles meiden Ein augenplick dünckt mich eins Jars lang Ach meiden wie machst du mich so kranck Vnd han kein grosser clag Dann das Ich Jn muß meiden alle tag Wann es doch nit anders mag gesein So senet sich doch das hertze mein Noch seiner lieb vnd gut Senet sich alles mein gemut Alles das Ich begynn So wonet senen mitten Jan Senen will mich nach Jm verderben Harren ist mein pest erben Senen hat mich gantz nach Jm besessen Ich kan sein nymmermer vergessen Ich schlaff Ich wach oder was Ich thu So geet mir senen stettigklich zu Senen macht mich offt kranck Senen macht mir die weil langk Vnd hett Ich nit hoffnung darzu Vor senen gewünn Ich nymmer ru Hoffnung nympt mir ab vil schwere Vnd wenn hoffnung nit were Mein hertz wer lang verschwunden

Vnd hett mich hoffnung nit entpunden

Wann Ich gedenck vnd gut hoffnung han So hab Ich stettiglich ein frölichen wan Vnd hab alle die geperd Recht als Ich pej Im were Wann es leicht mag sein Das einem siechen labt das hertze sein Vnd pin frölich auf der stat Vnd hab mit meinem hertzen manigen Rat Vnd gedenck her vnd gedenck hin Vnd han manchen fremden sin Wie das Ich zu Jm kem Vnd das Ich sein rede eben vernem So wer mein herts freüdenreich Des hoff ich tegleich Vnd wünsch Jm alles gut Got verleich Jm ein stetten mut In rechter lieb vnd stettikeit Got geb Jm glück vnd alle selikeit Got der las Jn gesunt Got thu Jm alle freude kunt Got las Jm nymmer heil zurynnen Got behüt Jn vor allen posen dingen Got behüt In an allen orten Vnd vor der falschen kleffer worten Wann Ich des sollt sicher sein So lide mein hertz dester kleiner pein Vnd wer verschwunden all mein clag Got geb Jm stettikeit alle tag Wann Ich ye pessers han erfarn Wan wer sich In stetikeit wil bewarn Der bleib steet on alles wencken Nit pessers kan Ich erdencken Wan stetikeit ist ein grosse tugent Welcher mensch In der Jugent Sich fleisset an stettikeit zu aller stundt Dem wirt groß freude kunt Wann stettikeit gibt dem hertzen krafft Dem stetten sol man erzeigen freuntschafft Vnd alle freud sol sich an einem meren Vnstettikeit sol er sich weren Dauon sol ein yegklicher betrachten Vnd sol dapej gedencken vnd achten

Das Jm stettikeit widerfar

Vnd sich mit einer stetten frauen bewar

164

164 Þ

So wirt er on allen zweifel gewert Alles das er mit stettem hertzen begert.

11. 546, alt 1646. Der fraue Venus vnd der frouwe f von der alten und neuen minne. Bl. 54 ist die 7 nur: Ein ander spruch.

Laß wir die rede vallen zu tal Wann es ist ein teil zu schmal Der vernufft der zungen mir Wann das doch Ich ymaginier Wie lieplich got vnd die natur So manig form vnd figur Wircket aus der Elementen art Wie sie so lieplich vnd so zart Der süsse may vor andern zeiten Aus prütet perg vnd leiten Mit so mancher hand zier \* Das manchen menschen freüet vnd ergrymmet Vogel vnd thier wie yegklich gestymmet Sey das wirt dann dauon gehort Wann einer hie der ander dort Wirt laut Jn susser armoney Der mensch mit seiner fantasey Bedracht aller ding wesen Singen sagen vnd auch lesen Nach seiner art thut yederman Yeder darnach er kan Also zwingt Jn des süssen meyen meisterschafft Also zwang mich des süssen maien krafft Bines tages fru an einem morgen Do gedacht Ich nu las dein sorgen Vnd frew dich auch der lieben zeit Die manchem hertzen freude geit Vnd gieng spaciren In einen walt Darinn west ich manchen prunnen kalt An einer heimlichen stat Ich hüb mich auf vnd gieng drat Hin gen dem walld vber ein gefilde Alle mein sorgen worden mir wilde Do Ich kam an des waldes leiten Do hort Ich ettwas reiten Hinder mir auf derselben stras

fehlt ein vere. K. Hofmann.

166

Also gieng Ich fürbas Do kamen nach mir geriten her Zwu frauen die waren hof geper An gewand vnd an geperden Auf zweien stoltzen pferden Do sie mir kamen Nahent pei Sie grusten mich vnd warn frej Des gemütes vnd der leibes zart Die ein sprach Wo steet hin dein fart Mein gesell nun thu mir kundt Jr gieng so lieplich auf der mundt Das sie mich werlich machet fro Ich antwurt Jr vnd sprach also Fraw das thun Ich euch bekant Des mayen gute mich darzu zwangt Das Ich mus suchen den walt DarInnen wais Ich ein prünlein kalt Do will Ich spaciren hin Sie sprach dahin steet auch vnser sin Das wir ausdermassen gern Bey demselben prunnen wern Nw wolauff vnd setz dich hinder mich Auf das pferdt so will Ich dich Füren vnd weisen pis dar Ich wunsch Jr tausent guter Jar Do sie so tugentlich gepart Von mir wart langer nit gespart Ich zu Jr auf das pferdt spranck Ich sprach fraw habent ymmer danck Das euch ewer zucht das leret Vnd mich also eret Also riten wir In kurtzen stunden Do wir denselben prunnen funden Do sprang Ich pald herwider ab Von dem pferd sie sprach hab Vnd laß vns auch absitzen Ich greiff sie an mit witzen Vnd hub sie von dem pferd Die frauen beide vil werde Vnd pandt in Jr pferdt an Nicht vil Ich dauon sagen kan Wie es vns In dem walld erclang Von der kleinen vogelein gesang Vnd von des prunnen clingen Die frauen begunden auch zu singen

166 b

## HANDSCHRIFTEN. N.

Ein hof lied von der Netten lieb Was sie wer vnd warauf sie blib Die ain der andern tenorirt Darüber die ander tischandirt Mit quinten vnd mit quarten Do die frauen vil zarten Das liedlein ausgesungen do Sie sprachen zu mir pis auch fro Sing vns auch ettwas oder sag Das vns destermynder hie betrag Ich sprach das thett Ich werlich gern West Ich von hübschen meren Das euch lieplich zu hören wer Die ein sprach wo steet hin dein beger Oder pist du In deinem leben Von der alten lieb vmbgeben Oder von der Newen Ich sprach pei meinen trewen Ich kan euch nit dauon sagen Wann torst Ich so wollt Ich euch fragen Von dem Newen leben Sie sprach es ist vns beschriben geben Jr mensur vnd Jr geferte Jr orden ist mir also herte Als der ee der hübscher was Sie zeiget mir einen brief den Ich las Sie sprach den hat fraw Venus gesant Jren besundern fretinden In das lant Der hub von ersten an Als Ich Jn verstan han

## Das ist der brieff

Wir Venus von gotes gnaden
Erlauben das on vnsern schaden
Das ein yetlich mensch fraw oder man
Sol fürpas drej pulen han
Des sein wir Nun zu Rat worden
Wann es ist schwer vnser orden
Den wöllen wir ettwas ringer machen
Darumb das sich dester pas besachen
Gut frauen vnd man an Jrm mut
Darumb so setzen wir ein New statut
DarInn sie die leng bleiben
Ob man einen an einem ende wöllt vertreiben
Wider recht vnd on schuld

168

So hett er doch der andern huld Die möcht In dann wol pei dem gemüt halten So er sunst müst traurig alten Vnd ob eine vnwillig Jm sey So won Jm die ander pej Alslang das Jr vergee Villeicht thut Jr sein meiden wee Das sie wirt nach Jm belangen Vnd von Jr pas dann vor entpfangen Mit der so lebe er dannocht wol Jr drej er allzeit haben sol Ob yentdert eine gieng ab So tracht er das er ein andere hab An derselben stat zu hant Wenn Jn dann sein hertz ermant Das er freud dann sol pflegen So sol er sein darauf gewegen Das Jm die nechste die liebste sej Also mag er sie wol alle drej Behalten In liebes wan Ist er Neur ein Verschwigen man Doch sag er keiner Icht Was Jm von yettlicher geschicht So hat er allezeit guten mut Ob eine dann dasselb auch thut Dauon sol er auch nit sagen Vnd nyemant vber sie clagen Der sie mutes mug berauben Er sol sich auch mit worten tauben Vnd einer yetlichen sich erzeigen Sam er allein sein Jr eigen Vnd treib das heimlich In der still Mit hübscheit das ist vnnser will Auch wist das wir yederman Nicht gonnen das er sol han Dise recht vnd statut Wann werlich es wer nit gut Wir setzen hindan die Jungen lappen Vnd alle die do gerne schnappen Vnd so gar sein vnuerschwigen Vnd gern mit Jren pulen kriegen Wir setzen auch alle frauen hindan Die do mit narren vmbgan Vnd scheuhen die sich konnen verrichten Vnd hoffiren zu gesichten

168 b

169

Vnd wollen Nun pulen haben Die hinden nach In traben Vnd die In allezeit In der schoß Luntzen das vns ye verdroß Das wöllen wir furbas also bestellen Das Nun herren vnd gut gesellen Vnd hubsche weidenliche kinder Beide den summer vnd auch den winter Sollen sein In disen punden Nit mer wöllen wir yetzundt grunden Dann das es also sol bleiben Dauon senden vnd schreiben Wir vnter vnserm secret disen brief Ob yemandt nun den widerrief Und wöllt dawider appelliren Der sol vor vns compariren Den wöllen wir vnterweisen wol Wie er sich darInn halten sol Der brief ist gegeben do man zalt Tausent frauen wol gestalt Vnd zehen hundert hübscher knaben Die Jren willen darzu gaben Do Ich den brief gelesen hett Von wortt zu wort als er stett Die fraw sprach also zu mir Sage an wie gefellt dir Vnser orden vnd das leben Ich sprach last mich bedeucken eben Vnd vnterweiset mich durch ewer gut hie In welcher maß oder wie Ich mich halten sol In disen sachen Die ein gütlich begund zu lachen Vnd sprach du pist werlich ein kindt Du soltest lang haben gedient Jr zweier oder dreier gunst Dich hilffet weder witz noch kunst Du wiltt ye einer eigen sein Darumb must du leiden pein Vnd hewer vil mer dann vert Sie sprach Nun zeüch vns her ein pferdt Wir müsen vns von hynnen scheiden Ich pracht Jn die pferdt beiden Auf einem plancken weis zelden pferdt Kin fratilein zart vnd guter geperdt .Vor dem wallde gar ellend kam her geriten 170 b

Jn neigt mich nach hoffenlichem siten Nyder vast auf ein fuß Von stund die zart mir Jren grus Aws Jrem Rosenvarb mund pot Ich sprach des muß euch dancken got Vnd pat sie gar mit fleis zuhant Das sie mir wol thun bekant Also vil als sie dann mit fug möcht Vnd ob es Jr zusagen docht Was das weren Newer mer Das sie so ellendt kem daher Do antwurt mir das freulein zart Vnd sprach auf derselben fart Gesell es ist zu sagen wol Was Ich yetzundt enden sol Ein kunigin die Venus ist genant Jr brieff netilich hat ausgesant Die leret der lieb ein Netten orden Des ist frawe stett Nun Innen worden Vnd beclagt sich des von Jr Durch mich das sag Ich dir Vnd wie sie In Jrem brieff fraw stette hab zugezogen Schaden vnd schand damit man möcht werden betrogen Das hat nun fraw Venus doch erkant Vnd ander brief ausgesant Vnd thut den ersten widerschreiben Vnd sagt das man pej rechter lieb sol bleiben Vnd derselben brieff hant veste Nach rechter lieb ler die peste Doch het fraw stett sich beclagt Vber fraw Venus vnd sagt Auch schreibt ein brief den sol Joh lesen lassen Frauen vnd man der massen Jr frauen steet vnd veste Rechter Jugent grund este Entbieten allen fürsten hern Rittern vnd knechten Die nach eren In vnserm orden fechten Vnsern grus vnd alles gut Auch rechte lieb vnd guten mut Lieben getreüen wöllt Jr hören Wie fraw Venus meint zerstören Vnnsern Edeln hochgeprisen orden

Des gleich so krefftig meister worden Von keysern kunigen vnd fursten conformirt Vnd von allen herolten von alter hubsch floriret

171

Vnd setzt darüber ein New statut Das nymermer mag werden gut Wann sie erlaubt von Jren gnaden Das gantz wol on allen schaden Bin yede fraw oder man Sol fürbas drey pulen han Vnd welcher der freud woll pflegen Der sol sich darauf wegen Das Jm die nechste die liebste sey So mag er sie alle drey Wol behalten In liebes wan Ist er Nun ein verschwigen man So sag keiner nicht daruon Will er sein mit frid vnd mit son Darauf wöllen wir die warheit Jehen Das vnserm orden ist nie geschehen Solch scham vnd gewalt Das süllen erkennen Jungk vnd alt So sie recht bedencken Das on alles wencken Nicht lieplichers In der wellt mag gesein Dann so sich zwej verpflichten allein Wo aber einer drej pulen hat Vnd so er zu Jr einer gat So schwert er Jr on argen list Das er sie zu Jeder frist Allein lieb Im hertzen trag Das treibet er Nacht vnd tag Gen yeder groß falscheit vil Dem fraw trew entpfallen wil Er spricht das seines hertzen schrein Vor Jr nit soll versperret sein Vnd vindt doch sich nit also zwar Wann er zu keiner weise melden tar Den andern pulen den er hat Damit Jm aber fürwar entgat Fraw ernfeste vnd auch fraw stete Des nit geschech ob er eine hette Wie kan es nun einem piderman In disem orden wol anstan Das er ein zarte frauen Also mit recht nit sol beschawen Die do auf Jn hat gesetzt sin vnd mut Vnd er sie so velschlich vmbfuren thut Das vor alter schand wer gewesen

172 b

Als wir In vnserm orden lesen Er dorst auch nymmermer komen sein Für zarte freülein fein An der eren tafel In disem orden Er wer nach recht gesetzt worden Das muß auch noch also besteen Sol anders ere für posheit geen Und Venus das schwechen thut Sol fürbas nymmermer wesen gut Zu freuden schimpff nach eren Wann sie leret laster meren Darumb wir sie mit recht Setzen In vosers ordens echt Vnd nemen Jr der eren kron Wann laster sol wesen Jr lon Desgleich wir vrteil geben Vher all In solchem leben Die poßheit zu eren zelen Vnd falsch mit trew erwelen Vor den sich hart zu hüten ist Darumb werlich zu yeder frist Zarten frewlein wol ist not Das sie vor denselben got Stettigklich mit seinen gnaden Bewar on allen schaden So mügen sie on alle var Rechter lieb pflegen zwar Erlich vnd auch sicherlich Des helff vns got allen gleich Das ist des brieffs ein ende Die zart pot mir Jr hende Vnd sprach zu mir Ich hab dir gentzlich erzalt Mit fleis thett Ich dancken Jr. Also schied sie hin von mir.

173

9. Bl. 63, alt 173. Von knecht Heinrich und der bauerndirne. Bl. 63 lautet die überschrift: Ein ander spruch.

Etwan In der alten ee
Do viel gar ein kalter schnee
In eines pawrn hof
Er hett Rinder vnd auch Roß
Vnd hett gut leben messigklich
Vnd einen knecht hieß heinrich
Als der pawr frü auf stand

Einen schnee er In seinem hof fand Er sprach zu seiner frauen wie ratestu zu Wir wöllen den knecht heinrich von vas thu Hewr do wir solten zu acker gan Do was er mit worten freisam Vnd kondt nicht dann fluchen vnd schelten Des musien vaser pferdt entgelten Als sie Jn dem acker zugen Er schlugs mit der ruten das sie sich pugen Weib wie retstu zu Wir wollen knecht heinrich von vns thu Die fraw sprach es gefellt mir wol Er thut nicht als er von rechte sol Der pawr nit enließ Den knecht er zu Jm hieß Knecht heinrich kum zu mir Vnd laß mich rechen mit dir Was Ich dir bleib vnd geben sol Die fraw sprach es gefellt mir wol Do sprach sich knecht heinrich Herr es duncket mich nit glich Mochtent Jrs mirs hewr nit sagen Do Ich halff schneiden vnd das korn zusammen tragen Vnd das hew auf einen hauffen tratten Do hett Ich drej oder vier die mich paten Nun doch nun doch sprach Heinrich Herr Jr seit mir zehen pfundt gleich Vnd vier metzen korns gut Vnd vier ellen zu einem kitteltuch Vnd ein pruch ein leineins gewandt Die fraw sprach Ich bekenn sein allsampt Do sprach zu Jm der pawr Dein genaws rechen mag dir wol werden sawr Du hast mir die magt gemynnt Vnd hast Jr gemacht ein kindt Den lon zehen pfunt will Ich fur die schant haben Mein fraw muß das kindt hin vnd her tragen Vnd muß der maid ein ammen gewynnen Das sie nit kom von Jren synnen Vnd derselben ammen Gab mein weib sechs wurst vnd ein hannen Nun wol sprach knecht heinrich Rechent Jr mein Ion das dunckt mich nit gleich Fragt die maid adelheit Pej trewen auf Jren aidt

Hat sie es nit als gern gethan als Ich So gebt mir meines lons nicht Der pawr begund der maid ruffen vnd sie fragen Sie sprach was sol Ich daran sagen Ich lag siech vnd was kranck Knecht heinrich trug mich auf die panck Vnd thet mir den heimlichen possolt Darumb pin Ich Jm von hertzen holt Mich daucht In meinem krancken leben Mir würd nye pesser ertznej gegeben Ich lag vnd gedacht Mich het got In das paradeis pracht Was hett der pawr zuschaffen Er lieff geschwind nach dem pfaffen Er gab die zwej zu der ee Sie schiden sich furbas nymmermer mee Er gab Jn was er zu Recht solt Was die magd hies vnd haben wolt Er gab Jr zehen pfundt vnd ein Rindt Ee das Jar hinkom hett sie aber ein kindt Do sprachen sie alle gleich Man sol das kindt heissen heinreich Heinrich wart das kindt genant Also lag die hur pej der wandt Vnd der knecht hett die hurn gestochen Das sie es trug virtzig wochen Also wurd noch manig haußdirn entwicht Pfleg Jr der knecht nicht Durch got den guten Sie darffs den herren nit anmuten Mut sie aber es den herren an So würdt Jr die fraw gram Vnd laufft mit Jr zu prause Als lang pis siß bringt aus dem hause Das rett mein pruder kuttewein Vnd mein schwester die hubsch strickerein.

10. Bl. 65, alt 175. Der maid erzählung von ihrem buhlen. einem freunde der jagd, überschrieben: Ein ander spruch.

Der Brachmonat der hat heissen glast Die Sunne die thut sich neigen fast Vnd thut mich ser verprennen Venus den stern Ich kennen Er hat mir gepunden ein sail

174 b

175

Vnd precht mich gern In vnheil Ob Ich es nem das wer nit gut Er pand mirs an In des meien plut Die sonn macht mich ser haiß Venus In meins hertzen kreiß Wolt mich Jr hitz ye nit erlan Ich gedacht wie willt du Jn vorstan Do kam mir In meinen mut Ich west ein holtzlein wol behut Darling nit vil wandels was Do gedacht Ich Ich will In das Ein weil spaciren vnd schatten suchen Vnter masalter eychen vnd hagen puchen Dieselben geben schatten vil Darunter Ich mich enthalten will Vor der sunne vnd dem stern Ob Ich mich Jr beider mocht erwern Vnd gieng dahin an das endt Das Ich euch vor han genennt Vnd nam mit mir drei fest hund Der nam vnd art mir wol was kund Vnd setzt vnter den schatten mich Wann Ich was einig vnd ellendt glich Vnd gedacht mir vast hin vnd her Wie mir der mey verfaren wer Mit seiner plut und In meinen gedencken Ich liebt mir selber mein wencken Vnd sach mich vmb nach lustes ger Do sach Ich gein mir reiten her Ein gesellen der was alt nach gedunck Doch was Jm sein hertz Jungk Was er nit kund des halff er doch Er hat auch tragen der mynne Joch Vor langen zeiten mit willen gern Venus der mynne stern Hett Jm auch vor geleüchtet vast Vnd Jn entprent mit seinem glast Der grusset mich wann er mich kannt Ich Jn auch pej dem Namen nannt Vnd erschrack doch wenn Ich nit west Ich meint es wern fremd gest Do Ich mich nun besan paß Vnd Ich wol west wer er was Do grusset Ich Jn mit siten Vnd fragte Jn wann er Riten

176 Þ

Er sprach fraw das will Ich nit sagen Ich wolt euch daheymen gesucht haben So hab Ich euch hie funden Darumb so thut mir kunden Warumb Jr so einig seit Vnd euch nymant wonet mit Das wundert mich ser vnd vast Ich main Jr flihent der sunnen glast Ja gesell du hast war Dieselben bin Ich geflohen zwar Allein vor In disen walt Vnter disen schatten kalt Geselle was wolltest mein Das du zu mir woltest sein Zart fraw das will Ich euch sagen Ich wollt euch daheym gesucht haben So hab Ich euch hie funden Darumb so that mir kunden Vnd euch von kurtzweil fragen Vnd euch fragen der mer Wie euch der may verfaren wer Das sagent mir durch ewr gut Wie hat euch der may geplüt Gesell stand ab gang zu mir her Ich wil dich auch fragen mer Was hörst du von den In dem land Die den frauen Reden alle schand Vnd hetten doch gern trost von Jn Hetten aber alle frauen mein sin Sie müsten alle on trost bleihen Jr leben mit leid vnd schand vertreiben Fraw daran hettent Jr recht Wann welcher wöllt sein ein frauen knecht Der solt sein trew vnd falsches on Vnd solt steet verschwigen sein on allen won Darumb kan Ich euch nit gesagen Das euch wol mitg behagen Doch fragt Jr mich von einem guten gesellen Denselben Ich euch wol zeigen wöllen Jm wont aber wol pei Sibentzig Jar Vor alter ist Jm gra das har Vnd wonet Jm auch ein einiger trost mit Das ist nit der Jungen sit Liebe fraw Nu sagent mir Hat der may mit seiner gezir

177

177 в

Icht an euch geleit das sagt mir recht Hat er euch nicht beschiden einen knecht Oder hat euch auch kein reiß geplüt Das müg erfreüen ewer gemüt Gesell du thust mich fragen Vnd willt Ich sol dir sagen Vnd las dirs wol behagen Wann ich dich albeg han bekant Seit ich ein kindt was genant Vnd han dir albeg wol getraut Dasselb thu Ich noch haut Vnd han dir auch gesaget das Das mir die zeit In dem synn was Gesell doch will Ich dir mer sagen Der may hat mir gewert pej funff tagen Do kam Ich an ein end Das Ich dir yetzo nit nend Du weist wol das Ich Jetz den mayen Gewesen pin pej manigem kopel Reyen Vnd auch an manigem end Do fraw vnd gesell Jr hend Freüntlich thetten zusamen schliessen Der weil hett Ich auch nit verdriessen Zart fraw das wais Ich wol Darumb Ich euch fragen sol Was euch do zum pesten hab behaget Das Ir mir do die warheit saget Gesell so will Ich dir sagen In des maven liechten tagen Do was Ich komen an ein endt Das Ich dir vor nit han genennt Do thett der may erzeigen sich Mit einem gesellen freuden Rich Der thett sich zu mir, neigen Vnd freuntschafft gen mir erzeigen Er sprach gen mir mich müt fraw zart Das Ich euch nit lieb also hart Als Jr mir thut In hertzen grund Ich lacht gütlich an der stund Vnd sprach Ich mein es sey wol gleich Du lebst on mich wol freuden Reich Er sprach fraw wenn es gleich wer So gehört Ich nye so liebe mer Das verantwurt Ich Jm mit glimpff Wann Ich meint es wer sein schimpff

Vnd wollen Nun pulen haben Die hinden nach In traben Vnd die Jn allezeit In der schoß Luntzen das vns ve verdroß Das wöllen wir furbas also bestellen Das Nun herren vnd gut gesellen Vnd hubsche weidenliche kinder Beide den summer vnd auch den winter Sollen sein In disen punden Nit mer wöllen wir yetzundt grunden Dann das es also sol bleiben Dauon senden vnd schreiben Wir vnter vnserm secret disen brief Ob yemandt nun den widerrief Und wöllt dawider appelliren Der sol vor vns compariren Den wöllen wir vnterweisen wol Wie er sich darInn halten sol Der brief ist gegeben do man zalt Tausent frauen wol gestalt Vnd zehen hundert hübscher knaben Die Jren willen darzu gaben Do Ich den brief gelesen hett Von wortt zu wort als er stett Die fraw sprach also zu mir Sage an wie gefellt dir Vnser orden vnd das leben Ich sprach last mich bedencken eben Vnd vnterweiset mich durch ewer gut hie In welcher maß oder wie Ich mich halten sol In disen sachen Die ein gütlich begund zu lachen Vnd sprach du pist werlich ein kindt Du soltest lang haben gedient Ir zweier oder dreier gunst Dich hilffet weder witz noch kunst Du wiltt ye einer eigen sein Darumb must du leiden pein Vnd hewer vil mer dann vert Sie sprach Nun zeüch vns her ein pferdt Wir müsen vns von hynnen scheiden Ich pracht Jn die pferdt beiden Auf einem plancken weis zelden pferdt Kin fraülein zart vnd guter geperdt Vor dem wallde gar ellend kam her geriten

Vnd setzt darüber ein New statut Das nymermer mag werden gut Wann sie erlaubt von Jren gnaden Das gantz wol on allen schaden Ein yede fraw oder man Sol furbas drey pulen han Vnd welcher der freüd woll pflegen Der sol sich darauf wegen Das Jm die nechste die liebste sey So mag er sie alle drey Wol behalten In liebes wan Ist er Nun ein verschwigen man So sag keiner nicht daruon Will er sein mit frid vnd mit son Darauf wöllen wir die warheit Jehen Das vnserm orden ist nie geschehen Solch scham vnd gewalt Das süllen erkennen Jungk vnd alt So sie recht bedencken Das on alles wencken Nicht lieplichers In der wellt mag gesein Dann so sich zwej verpflichten allein Wo aber einer drej pulen hat Vnd so er zu Jr einer gat So schwert er Jr on argen list Das er sie zu Jeder frist Allein lieb Im hertzen trag Das treibet er Nacht vnd tag Gen yeder groß falscheit vil Dem fraw trew entpfallen wil Br spricht das seines hertzen schrein Vor Jr nit soll versperret sein Vnd vindt doch sich nit also zwar Wann er zu keiner weise melden tar Den andern pulen den er hat Damit Jm aber fürwar entgat Fraw ernfeste vnd auch fraw stete Des nit geschech ob er eine hette Wib kan es nun einem piderman In disem orden wol anstan Das er ein zarte frauen Also mit recht nit sol beschawen Die do auf Jn hat gesetzt sin vnd mut Vnd er sie so velschlich vmbfuren thut Das vor alter schand wer gewesen

Einen schnee er In seinem hof fand Er sprach zu seiner frauen wie ratestu zu Wir wöllen den knecht heinrich von vns thu Hewr do wir solten zu acker gan Do was er mit worten freisam Vnd kondt nicht dann fluchen vnd schelten Des musien vnser pferdt entgelten Als sie Jn dem acker zugen Er schlugs mit der ruten das sie sich pugen Weib wie retstu zu Wir wollen knecht heinrich von vns thu Die fraw sprach es gefellt mir wol Er thut nicht als er von rechte sol Der pawr nit enließ Den knecht er zu Im hieß Knecht heinrich kum zu mir Vnd laß mich rechen mit dir Was Ich dir bleib vnd geben sol Die fraw sprach es gefellt mir wol Do sprach sich knecht heinrich Herr es duncket mich nit glich Mochtent Jrs mirs hewr nit sagen Do Ich halff schneiden vnd das korn zusammen tragen Vnd das hew auf einen hauffen tratten Do hett Ich drei oder vier die mich paten Nun doch nun doch sprach Heinrich Herr Jr seit mir zehen pfundt gleich Vnd vier metzen korns gut Vnd vier ellen zu einem kitteltuch Vnd ein pruch ein leineins gewandt Die fraw sprach Ich bekenn sein allsampt Do sprach zu Jm der pawr Dein genaws rechen mag dir wol werden sawr Du hast mir die magt gemynnt Vnd hast Jr gemacht ein kindt Den lon zehen pfunt will Ich fur die schant haben Mein fraw muß das kindt hin vnd her tragen Vnd muß der maid ein ammen gewynnen Das sie nit kom von Jren synnen Vnd derselben ammen Gab mein weib sechs wurst vnd ein hannen Nun wol sprach knecht heinrich Rechent Jr mein Ion das dunckt mich nit gleich Fragt die maid adelheit Pei trewen auf Jren aidt

Hat sie es nit als gern gethan als Ich So gebt mir meines lons nicht Der pawr begund der maid ruffen vnd sie fragen Sie sprach was sol Ich daran sagen Ich lag siech vnd was kranck Knecht heinrich trug mich auf die panck Vnd thet mir den heimlichen possolt Darumb pin Ich Jm von hertzen holt Mich daucht In meinem krancken leben Mir würd nye pesser ertznej gegeben Ich lag vnd gedacht Mich het got In das paradeis pracht Was hett der pawr zuschaffen Er lieff geschwind nach dem pfaffen Er gab die zwej zu der ee Sie schiden sich furbas nymmermer mee Er gab Jn was er zu Recht solt Was die magd hies vnd haben wolt Er gab Jr zehen pfundt vnd ein Rindt Ee das Jar hinkom hett sie aber ein kindt Do sprachen sie alle gleich Man sol das kindt heissen heinreich Heinrich wart das kindt genant Also lag die hur pej der wandt Vnd der kuecht hett die hurn gestochen Das sie es trug virtzig wochen Also wurd noch manig haußdirn entwicht Pfleg Jr der knecht nicht Durch got den guten Sie darffs den herren nit anmuten Mut sie aber es den herren an So würdt Jr die fraw gram Vnd laufft mit Jr zu prause Als lang pis siß bringt aus dem hause Das rett mein pruder kuttewein Vnd mein schwester die hubsch strickerein.

10. Bl. 65, alt 175. Der maid erzählung von ihrem einem freunde der jagd, überschrieben: Ein ander spru-

Der Brachmonat der hat heissen glast Die Sunne die thut sich neigen fast Vnd thut mich ser verprennen Venus den stern Ich kennen Er hat mir gepunden ein sail

174 b

175

Vnd precht mich gern In vnheil Ob Ich es nem das wer nit gut Er pand mirs an In des meien plut Die sonn macht mich ser haiß Venus In meins hertzen kreiß Wolt mich Jr hitz ye nit erlan Ich gedacht wie willt du Jn vorstan Do kam mir In meinen mut Ich west ein holtzlein wol behut Darlna nit vil wandels was Do gedacht Ich Ich will In das Ein weil spaciren vnd schatten suchen Vnter masalter eychen vnd hagen puchen Dieselben geben schatten vil Darunter Ich mich enthalten will Vor der sunne vnd dem stern Ob Ich mich Jr beider mocht erwern Vnd gieng dahin an das endt Das Ich euch vor han genennt Vnd nam mit mir drei fest hund Der nam vnd art mir wol was kund Vnd setzt vnter den schatten mich Wann Ich was einig vnd ellendt glich Vnd gedacht mir vast hin vnd her Wie mir der mey verfaren wer Mit seiner plut vnd In meinen gedencken Ich liebt mir selber mein wencken Vnd sach mich vmb nach lustes ger Do sach Ich gein mir reiten her Ein gesellen der was alt nach gedunck Doch was Jm sein hertz Jungk Was er nit kund des halff er doch Er hat auch tragen der mynne Joch Vor langen zeiten mit willen gern Venus der mynne stern Hett Jm auch vor geleüchtet vast Vnd Jn entprent mit seinem glast Der grusset mich wann er mich kannt Ich Jn auch pei dem Namen nannt Vnd erschrack doch wenn Ich nit west Ich meint es wern fremd gest Do Ich mich nun besan paß Vnd Ich wol west wer er was Do grüsset Ich Jn mit siten Vnd fragte Jn wann er Riten

Icht an euch geleit das sagt mir recht Hat er euch nicht beschiden einen knecht Oder hat euch auch kein reiß geplüt Das müg erfreüen ewer gemüt Gesell du thust mich fragen Vnd willt Ich sol dir sagen Vnd las dirs wol behagen Wann ich dich albeg han bekant Seit ich ein kindt was genant Vnd han dir albeg wol getraut Dasselb thu Ich noch haut Vnd han dir auch gesaget das Das mir die zeit In dem synn was Gesell doch will Ich dir mer sagen Der may hat mir gewert pej funff tagen Do kam Ich an ein end Das Ich dir yetzo nit nend Du weist wol das Ich Jetz den mayen Gewesen pin pej manigem kopel Reyen Vnd auch an manigem end Do fraw vnd gesell Jr hend Freuntlich thetten zusamen schliessen Der weil hett Ich auch nit verdriessen Zart fraw das wais Ich wol Darumb Ich euch fragen sol Was euch do zum pesten hab behaget Das Ir mir do die warheit saget Gesell so will Ich dir sagen In des mayen liechten tagen Do was Ich komen an ein endt Das Ich dir vor nit han genennt Do thett der may erzeigen sich Mit einem gesellen freuden Rich Der thett sich zu mir, neigen Vnd freuntschafft gen mir erzeigen Er sprach gen mir mich müt fraw zart Das Ich euch nit lieb also hart Als Jr mir thut In hertzen grund Ich lacht gütlich an der stund Vnd sprach Ich mein es sey wol gleich Du lebst on mich wol freuden Reich Er sprach fraw wenn es gleich wer So gehört Ich nye so liebe mer Das verantwurt Ich Jm mit glimpff Wann Ich meint es wer sein schimpff

Das er mir aber begegnen begund An einem ende do es was Ich grust Jn freuntlich on allen has Wann Ich des nit vber werden kund Vil letit sahen es an der stund Darumb so gepart Ich glimpfflich gnug Wann Ich nit west wer mir haß true Do kam er mit seinen worten her Vnd fraget mich ob Ich noch als hoffertig wer Vnd auch meiner schmacheit Gegen Jm nit vergessen hett Das Ich mich dann noch bedecht Mit ettwas das Jm mut precht Ich sprach Ich will mich nichts hedencken Mit dem das mir mein hertz vnd freud krencken Wann lieb on leid nit mag gewesen Dasselb Ich gar offt hab gelesen Wiewol Ich es nit han erfarn So will Ich mich doch vor lieb bewarn Die mir freud bringen kan Diselben will Ich faren lan Er sprach sart fraw nit also Ich meint es solt euch machen fro Vnd meint es solt vns beden mut geben Ich wollt euch auch gar dinstlich leben Tettent Jr Neur versuchen mich Mit einer sach redlich Die thett Ich mit willen gern Darlnn Jr konnet mich gewern Ich sprach furwar Ich das nit kan Das do erfreuen thut einen man Vnd das man zu freuden thut Jehen Vnd das von weidenlichen frauen wirt gesehen Vnd han mich-nit genytet das Das andern frauen ein kürtzweil was Wann das Ich oft han gelesen Das pulschafft on arbeit nit mag wesen Er sprach zart fraw do habt Jr war Dann pulschafft ist nit on arbeit zwar Vnd wöllt sie auch an mir nit han Warmit wöllt Ich euch dinen an Ich sprach zu Jm dein pin Ich zu laß Mühe vnd arbeit bin Ich zu gehaß Vnd will ye mich von Jn behüten Vnd will mich sunst vil fretiden nyeten

#### ANDIERKUNGENL

Vnd sprach Jr seit gesampt mit mir Darumb so kerent ewrs hertzen gir Gein der von der Ich euch han gesagt Der Jr ewrn dinst vnd farbe tragt Dann euch von mir nicht anders geschicht Wann Ich euch yetzundt han bericht Vnd sprach Ich wöllt euch piten gern Einer sach der sollt Jr mich gewern Vnd pat Jn so freuntlichst Ich kan Das er die sach nit mer precht an Mich noch nymandt von meinen wegen Wöllt er mein mit trewen pflegen Er sprach er wollts vnd kondts nit thun Er wöllt ye willen von mir han Ich sprach land es doch durch ewrn willen vnd glim: Ich will das gar gern han fur ein schimpff Er sprach Ich sollts nit verübel han Wurd mir ein potschafft von Jm gethan Ich sprach mag Ich euchs nit erwern So wöllent Jr mein hertz verseren Do schiden wir vas baide Gesell mir was von hertzen leide Des gesellen hertikeit Die mir von Jm was bereitt Wann Ich meint es solt fur sich gan Als sein anfang was gethan Darumb begund Ich mich seren Das er sich von mir nit wolt keren Wann Ich vorcht ser der cleffer spot Noch vil wirser den ewigen got Gesell Ich will dirs gar sagen Darnach In kurtzen tagen Kam er aber do Ich was Er was seiner Rede aber nit laß Vnd hegund mich aber fragen mer Ob Ich noch als hoffertig wer Vnd ob Ich mir hett erdacht kein sin Damit ich möcht erfreuen Jn Ich sprach Ich weise euch geselligklich doch Was solt Ich mer thun noch Do antwurt mir er Ich sollt nach seines hertzen ger Sprechen gein Jm hertz lieber Ich sprach was freut es euch es wer doch ein mer Er sprach das west er selber wol

181

181 b

Darumb wer er traurens vol Vnd sprach so wer er hie vmb sust Ich sprach daran habt Jr verlust Gibt man euch gelt an andern enden So solt Jr euch gar pald dahin wenden Von dannen wurden wir gescheiden Ich wollt das Im thett leiden Gein mir sein versuchender mut So lebt Ich mir selber In frettden behut Nu sagt mir liebe fraw zart Ist er nit von guter art Oder ist er euch nit gleich Ist er nit mutes reich Hett or es nit am mut An leib vnd auch an gut Das er einer frauen dinen soll Oder ist er nit ein verschwigener gesell Sagt mir ist er auch zaghafft Oder kert er nit nit zu der Ritterschafft Auch will Ich es nit entpern Sagt mir dient er den frawen nit gern Die dinst die den frauen geben mnt Oder dünckt In auch das claffen gut Gesell er ist von guter art Wol geporn von frauen zart Seins namens er sich nit schemen sol Er ist erkant In landen wol Bey den pesten in dem land Er ist vnd lebt on alle schande Er ist auch vnd hat ein frolichen mut Er hat es wol an leibe vad an gut Damit er einer frauen zu gefallen lebe Vnd damit er Jr mut gebe Ich hor auch nit von Jm zagheit Ich bör er sey zu endlichkeit bereit Auch dinet er den frauen gern Vnd will Jrer dinst nit entpern Vnd das den frauen kan geben mut Dasselb er alles gern thut Vnd womit man den frauen dinen sol Mit dem ist Jm allein wol Vnd das man Ritterspil nennet Dapej man In allwegen erkennet Vnd ist der aller eins nit an Das men su kurtsweil will hen .....

Wo nach er sich ye hat gesenet Vnd hat ye gesprochen er beger So hat man albeg gesprochen Ich gewer Das hat er auch ersucht an mich Er meint Ich sprech Ja schnelligklich Do thett Ich mich hedencken pas Mich bedaucht es wer nit on has Er thett es In versuchens weis Ich main er hab gern den preis Das man sprech er sej ein wedenlicher gesell Vnd Bull was er wöll Vnd wiß es ist noch zu fru Das Ich Jn noch anders trösten thu Mich bedünckt nit das er Es thu aus seines hertzen ger Vnd nit durch gier vnd freuntschafft Er ist mit andern dingen behafft Vnd vörcht auch er thu versuchen mich So Ich also In Jugend lebe einfeltigklich Vnd thu mir das durch kein gut Neur das ein anders dardurch erkenn mein mut Vnd das man vnser beder nem war Vnd sie sprech er keret sich dar Und Ich nach dreien die liebst wer Gesell Ich würd an freüden ler Dann was er durch die andern bejagt Dasselb würd als von mir gesagt Vnd sie wer In seines hertzen hort Und Ich müst doch haben das wort Darumb das Ich Jung pin Vnd kund mir selber vinden kein sin ` Das Ich daraus richtet mich Als ander frauen weidenlich Auch wiß sein ding ist also gethan Das er sich an sein knecht muß lan Vnd weiset einem alles das Das Jm ye lieb In hertzen was Den lest er auch wissen die sach Dasselb bringt mir vngemach Wann er wol erkennet ist An Jhenem ist on argen list Vnd ist Innen auch getrew Ich main das es In noch nit rew Vnd wöll auch getrew sein Darumb vorcht Ich selber mein

Dem wort pin Ich ye nit gescheid Wann es dünckt mich gut Das Ich mich vor dem wort hab behut Das Ichs nit durch scherczlich wort Han gesprochen aus hertzlichem hort Wann Ich vörcht es wer mein haß Wiß er ist seins vorteils nit laß Er meint wenn Ichs geprochen hett So kem mein gepot darnach zu spet Das Ich Jn hies das mich deucht gut Das Jm wol anstünd vnd mir geb mut Das meint er mir dann nit verpunden sein Geselle du merckest wol die synne mein Er hett das spil In seiner hant Er gabs aus vnd warffs aus zuhant Daruor will Ich mich hüten Vnd sunst vil freuden nveten Mit der gemeinde In aller wellt Vnd mit dem der mir Im hertzen gefellt Den Ich mit got vnd mit eren Lieb haben mag on alles verkern Dem will Ich lieb leisten sicherlich Wann er leist mir trew vnd lieb stettigklich Von dem ich mich nit wend Biß an vnser beider end Gesell Ich hab dir gesagt Was mir den mayen ist behagt Vnd han dir dar Innen getraut wol Darumb geselle dein mundt ensol Mich nit melden In den sachen Geselle es begynnet zu Nachten Vnd begynt der abent daher zu nahen Die sonn gein occident gahen Vnd neigt sich schon nyder Geselle kum schir herwider Wiewol dich hat verdrossen Gesell Ich han dir entschlossen Mein wort In disen sachen Das laß In dir nit schwachen Meinen thummen sin Nein liebe fraw mein Mir gefellt wol ewer mut Jr seit für alles gut Für golt vnd alles edel gestein Zart edele frawe rein

Darnach In kurtzen tagen Tett er mir aber sagen Wie er gern wer mein dinstman Wöllt Ich Jn nemen an So wöllt er mir dinen gern Vnd dinst mit stettikeit gewern Ich sprach gen Jm Ich darff nit knecht Die mir dinen nach solchem recht Wann Ich mich solchs dinsts nit verstan Darumb Ich Jn nit lonen kan Er sprach zu mir er gert kein lan Er wöllt neur guten willen han Ich sprach mir zweifelt nit daran Wann Jr ein werde frauen pflegent zu han Der Jr seit zu dinst bereit Mit emssiger stettikeit Von der Jr euch nit seind keren Sunder freud vnd freuntschaft do meren Vnd Jr dinst leisten stettigklich Vnd auch nit also versuchen mich Vnd kein andere gute frauen So mag man ewer lob wol schauen Vnd spricht das Jr nit habt wanckeln mut So loben euch die frauen gut Er sprach zart fraw glaubent mir Das der hunt allein laufft mit mir Das schafft ewr hoffertiger mut Das Jr mir nit glauben thut Vnd will doch nit erwinden Ich will trost vnd willen vinden Ich sprach so wöllt Jr das Ich nit han Vnd pin nit mit euch an Er sprach nu wöllt Jr von mir moren Darumb so solt Ich lan gen Jm mein zoren Vnd solt mich bedencken etwas gut Darmit Ich Jm trostet seinen mut Er meint das er pej den sachen Wann er gedacht nit frolich kund lachen An die hertikeit Die Jm von mir wer bereit Darnach thett er sich von mir wenden Mein hertz thett Ich Jm nit vast nach senden Wann mir auf Jn was vil zorn Das er seins suchens nit hett entporn

Darnach es nit lang stund

179

179 b

Das er mir aber begegnen begund An einem ende do es was Ich grust Jn freuntlich on allen has Wann Ich des nit vber werden kund Vil lett sahen es an der stund Darumb so gepart Ich glimpfflich gnug Wann Ich nit west wer mir haß trug Do kam er mit seinen worten her Vnd Traget mich ob Ich noch als hoffertig wer Vnd auch meiner schmacheit Gegen Jm nit vergessen hett Das Ich mich dann noch bedecht Mit ettwas das Jm mut precht Ich sprach Ich will mich nichts bedencken Mit dem das mir mein hertz vnd freud krencken Wann lieb on leid nit mag gewesen Dasselb Ich gar offt hab gelesen Wiewol Ich es nit han erfarn So will Ich mich doch vor lieb bewarn Die mir freud bringen kan Diselben will Ich faren lan Er sprach sart fraw nit also Ich meint es solt euch machen fro Vnd meint es solt vns beden mut geben Ich wollt euch auch gar dinstlich leben Tettent Jr Neur versuchen mich Mit einer sach redlich Die thett Ich mit willen gern Darlnn Jr konnet mich gewern Ich sprach furwar Ich das nit kan Das do erfreuen thut einen man Vnd das man zu freuden thut Jehen Vnd das von weidenlichen frauen wirt gesehen Vnd han mich-nit genytet das Das andern frauen ein kürtzweil was Wann das Ich oft han gelesen Das pulschafft on arbeit nit mag wesen Er sprach zart fraw do habt Jr war Dann pulschafft ist nit on arbeit zwar Vnd wöllt sie auch an mir nit han Warmit wöllt Ich euch dinen an Ich sprach zu Jm dein pin Ich zu laß Mühe vnd arbeit bin Ich zu gehaß Vnd will ye mich von Jn behüten Vnd will mich sunst vil freuden nyeten

Vnd sprach Jr seit gesampt mit mir

Darumb so kerent ewrs hertzen gir Gein der von der Ich euch han gesagt Der Jr ewrn dinst vnd farbe tragt Dann euch von mir nicht anders geschicht Wann Ich euch yetzundt han bericht Vnd sprach Ich wöllt euch piten gern Einer sach der sollt Jr mich gewern Vnd pat Jn so freuntlichst Ich kan Das er die sach nit mer precht an Mich noch nymandt von meinen wegen Wöllt er mein mit trewen pflegen Er sprach er wollts vnd kondts nit thun Er wöllt ye willen von mir han Ich sprach land es doch durch ewrn willen vnd glimpff Ich will das gar gern han fur ein schimpsf Er sprach Ich sollts nit verübel han Wurd mir ein potschafft von Jm gethan Ich sprach mag Ich euchs nit erwern So wöllent Jr mein hertz verseren Do schiden wir vns baide Gesell mir was von hertzen leide Des gesellen hertikeit Die mir von Jm was bereitt Wann Ich meint es solt fur sich gan Als sein anfang was gethan Darumb begund Ich mich seren Das er sich von mir nit wolt keren Wann Ich vorcht ser der cleffer spot Noch vil wirser den ewigen got Gesell Ich will dirs gar sagen Darnach In kurtzen tagen Kam er aber do Ich was Er was seiner Rede aber nit laß Vnd begund mich aber fragen mer Ob Ich noch als hoffertig wer Vnd ob Ich mir hett erdacht kein sin Damit ich möcht erfretten Jn Ich sprach Ich weise euch geselligklich doch Was solt Ich mer thun noch Do antwurt mir er

Ich sollt nach seines hertzen ger Sprechen gein Jm hertz lieber

Er sprach das west er selber wol

Ich sprach was freut es euch es wer doch ein mer

181

181 b

Darumb wer er traurens vol Vnd sprach so wer er hie vmb sust Ich sprach daran habt Jr verlust Gibt man euch gelt an andern enden So solt Jr euch gar pald dahin wenden Von dannen wurden wir gescheiden Ich wollt das Im thett leiden Gein mir sein versuchender mut So lebt Ich mir selber In freuden behut Nu sagt mir liebe fraw zart Ist er nit von guter art Oder ist er euch nit gleich Ist er nit mutes reich Hett er es nit am mut An leib vnd auch an gut Das er einer frauen dinen soll Oder ist er nit ein verschwigener gesell Sagt mir ist er auch zaghafft Oder kert er nit nit zu der Ritterschafft Auch will Ich es nit entpern Sagt mir dient er den frawen nit gern Die dinst die den frauen geben mnt Oder dünckt In auch das claffen gut Gesell er ist von guter art Wol geporn von frauen zart Seins namens er sich nit schemen sol Er ist erkant In landen wol Bey den pesten In dem land Er ist vnd lebt on alle schande Er ist auch vnd hat ein frolichen mut Er hat es wol an leibe vad an gut Damit er einer frauen zu gefallen lebe Vnd damit er Jr mut gebe Ich hor auch nit von Jm zagheit Ich bör er sey zu endlichkeit bereit Auch dinet er den frauen gern Vnd will Jrer dinst nit entpern Vnd das den frauen kan geben mut Dasselb er alles gern thut Vnd womit man den frauen dinen sol Mit dem ist Jm allein wol Vnd das man Ritterspil nennet Dapej man In allwegen erkennet Vnd ist der aller eins nit an Das man su kurtsweil will han .. . . .

Wo nach er sich ye hat gesenet Vnd hat ye gesprochen er beger So hat man albeg gesprochen Ich gewer Das hat er auch ersucht an mich Er meint Ich sprech Ja schnelligklich Do thett Ich mich bedencken pas Mich bedaucht es wer nit on has Br thett es In versuchens weis Ich main er hah gern den preis Das man sprech er sej ein wedenlicher gesell Vnd Büll was er wöll Vnd wiß es ist noch zu fru Das Ich In noch anders trösten thu Mich bedünckt nit das er Es thu aus seines hertzen ger Vnd nit durch gier vnd freuntschafft Er ist mit andern dingen behafft Vnd vörcht auch er thu versuchen mich So Ich also In Jugend lebe einfeltigklich Vnd thu mir das durch kein gut Neur das ein anders dardurch erkenn mein mut Vnd das man vnser beder nem war Vnd sie sprech er keret sich dar Und Ich nach dreien die liebst wer Gesell Ich würd an freuden ler Dann was er durch die andern bejagt Dasselb würd als von mir gesagt Vnd sie wer In seines hertzen hort Und Ich müst doch haben das wort Darumb das Ich Jung pin Vnd kund mir selber vinden kein sin ` Das Ich daraus richtet mich Als ander frauen weidenlich Auch wiß sein ding ist also gethan Das er sich an sein knecht muß lan Vnd weiset einem alles das Das Jm ye lieb In hertzen was Den lest er auch wissen die sach Dasselb bringt mir vngemach Wann er wol erkennet ist An Jhenem ist on argen list Vnd ist Innen auch getrew Ich main das es In noch nit rew Vnd wöll auch getrew sein Darumb vorcht Ich selber mein

187 b

٠,

Das er mer dann einest begert Es meint des ersten sein gewert Ich besorg auch das nit Wann Ich wol wais was ist sein sit Wann es sein nun versuchende wort Das es ist nit seines hertzen hort Wiß was Jm nit von hand pald her gat Das er das vnterwegen lat Dasselb Ich wol an Jm spür Er hett sein willen vnd rennt nun fur Das er nit kem In die harr Daran ist er nit ein narr Doch dünckt er sich darzu zu krum Das er vergeb einer frauen frum Er hetzet do er vindet Desselben er sich vnterwindet Vnd spilt do es Jm gillt par Doselbst heissent Jn aber dar Vnd geet do zu In heimlikeit Das würd Jm nymermer von mir bereit Doch gan Ich Jms von hertzen wol Das er on mich ist freuden vol Noch eins das gefellt mir nit Das dünckt mich sein gewönlich sit Du hörst In meinen worten piß here Das er pulet mit gefere Dasselb ist mir von Jm wol kund Es weist Jn nit seines hertzen grund Vnd erpeütet nit sich Das doch thut erfrewen mich Wann aber er sprechen thut Als du hast gehört ettlich wörtlein gut So thut ers als spötlich dar Als ob er vorcht Ich nem sein war Vnd sprich Ja darzu das ist recht So wer er lieber einer andern knecht Wenn aber gein mir sprichet er lch sol nach seines hertzen ger Gein Jm sprechen hertz lieber Das gat Jm aus seines hertsen ger Vnd geet doch nit aus gut Gesell Ich han mein mut Mit gedencken offt erfert Nach vnd das wort bewert

Ob es geschech aus lieb oder aus neyd

188

Dem wort pin Ich ye nit gescheid Wann es dünckt mich gut Das Ich mich vor dem wort hab behut Das Ichs nit durch scherczlich wort Han gesprochen aus hertzlichem hort Wann Ich vörcht es wer mein haß Wiß er ist seins vorteils nit laß Er meint wenn Ichs geprochen hett So kem mein gepot darnach zu spet Das Ich Jn hies das mich deücht gut Das Jm wol anstund vnd mir geb mut Das meint er mir dann nit verpunden sein Geselle du merckest wol die synne mein Er hett das spil In seiner hant Er gabs aus vnd warffs aus zuhant Daruor will Ich mich hüten Vnd sunst vil freüden nyeten Mit der gemeinde In aller wellt Vnd mit dem der mir Im hertzen gefellt Den Ich mit got vnd mit eren Lieb haben mag on alles verkern Dem will Ich lieb leisten sicherlich Wann er leist mir trew vnd lieb stettigklich Von dem ich mich nit wend Biß an vnser beider end Gesell Ich hab dir gesagt Was mir den mayen ist behagt Vnd han dir darJnnen getraut wol Darumb geselle dein mundt ensol Mich nit melden In den sachen Geselle es begynnet zu Nachten Vnd begynt der abent daher zu nahen . Die sonn gein occident gahen Vnd neigt sich schon nyder Geselle kum schir herwider Wiewol dich hat verdrossen Gesell Ich han dir entschlossen Mein wort In disen sachen Das laß In dir nit schwachen Meinen thummen sin Nein liebe fraw mein Mir gefellt wol ewer mut Jr seit für alles gut Für golt vnd alles edel gestein Zert edele frawe rein

#### HANDSCHRIFTEN. P.

!. S. 3. Von dem vngetrewen Marschal. Hagens gesammteuer 1, civ. 165. Anfang:

> Dyse geschrifft bedeutt vns was geschach Do man in hohen ern sach.

### Schluß s. 24:

So erttrich hat funden
Das erfrewedt den kunig zu den stunden
Hie hat es ein guot ennd
Das vns got sein gnad sennd. Amen.

- 2. Die folgenden seiten leer. S. 28 federproben, sprüche, sen; s. b. Maximilianus hillpranndt Der Junger. In Krenegern. Wol auf gesell von hynnen deins pleyben ist hie.
- 1. S. 29. Der keyser von Rom. Die keyserin von Rom. 19 s. 31:

Zuo Rom do saß ein keyßer ser mechtig Der was gen got so gar andechtig.

### ichluβ s. 55:

Darumb sie nacht vnd tag wol zuo hüt So hat geticht hanns Rosenplüt.

- . S. 57. Die hochzeit des künigs von Engellant. Eine e hand setst bei: durch Hans Rosenplut. Auch ist wirkier in der schlußzeile der dichter genannt. St. 100.
- . S. 68 leer. S. 69. Ein disputatz eins freiheits mit eim S. oben s. 1115.
- . Die 2 folgenden blätter leer. S. 97. Vom pfarrer der ff maln starb. Anfang s. 99:

Sich fügt eins tags zü einen zeiten Das ein pfarrer auß sollt reyten.

## chluß s. 115:

Genomen nach der weiber ler Hanns Rosenplüt der schnepperer Thüt vns die abentheur verjehen Got laß vns allen wol geschehen.

. S. 117. Vasnachtspil von eim paurn vnd frauen. St. 46.
. S. 128 leer. S. 129. Von dem der vil hantwerck künde ennoch vnglück jm zustünde. Weiter unten: Der mit den ntwercken Dem dennoch hynach vngluck zustünd. Von r hand: Durch Hanß Roßner. Dieses gedicht ist bei

45. S. 181. Ein lobspruch von den stetten. Anfang s. 183: Wolauff gesell wir wollen wandern Sprach ein gut gesell zum andern.

Schluß s. 157:

So gibt man jm ein solchen voraus Ein plosen fürn ars vnd zum thor aus.

- Q. Sterzinger handschrift, beschrieben von A. Pichler, das drama des mittelalters in Tirol. Vgl. unten bei den ten unter p. Das st. 115 kann ich daraus nach einer mir zeine sammlung ausdrücklich von herrn doctor Pichler in uck gütigst gefertigten sehr sorgfältigen abschrift mittheilen.
- R. Handschrift der herzoglichen bibliothek in Wolfen-, bezeichnet 29. 6. August. (nicht Helmst., wie Leyser, t an die mitglieder der deutschen gesellschaft in Leipzig. 1837, s. 15 und Schletter in Naumanns Serapeum 1841, agen) in quart; papier. Beschrieben ist die hs. von a. a. o. 1837, s. 14, von Schletter a. a. o. Inhalt:
  - Bl. 1. Die keyserin von Rom Octauianus weib. 556 Geschichte der Crescentia. Anfang:

Zu Rom do saß ein keyser mechtig Der waz gein got gar andechtig.

hluß bl. 10:

Darumb sie tag vnd nacht wol hüt So hat geticht hanns rosenplüt.

- Bl. 10 b. Kleinigkeiten. Gebet. Anfang: So du des saufgestanden pist oder dich des nachtes nyder legen sprich also Ich beuilch mich u. s. w.
- Bl. 11 b. Item alle Creatur Begern nit mer dann dreier us erst u, s. w.

Got der herr gibt weysheit Die natur schön Die werlt am Die heilig schrifft frümkeit.

- .. Bl. 12. Mein dinst voran In Rethorica Ich pin euch t. s. w.
- 9. Bl. 13.

Du seist pey frauen oder pey mannen So kum herwider pey rechten zeiten Wenn ich den mund offt in dy swemm muß reiten. 77. Die gedenck des leyden Christy. Auch in einer Leiphs., worüber Leyser s. 16. Gedruckt bei ihm s. 21. Anfang: Welcher cristen mensch zu mitternacht wacht

Welcher cristen mensch zu mitternacht wacht Vnd das vahen gots seins hern betracht.

18. Bl. 17. Werntliche priamel. In Eschenburgs denkmählern 9 gedruckt, nach einer schlechteren recension. Anfang:

Bin torether ratherr in einem rat So man weyß sach zu handeln hat.

19. Bl. 17 b. Der werlt laws darinnen es ytzunt ubel stet. enburgs denkmähler s. 400. Anfang:

Seyt daz man die roten engen schuchleyn erdacht Vnd zoten vnd lappen auff dy kleider macht.

20. Das wirt ein arm man. Anfang: Welcher man den erczten wirt zu teyl Mit irer affen salben heil.

Bl. 18. Dem ist wenig glücks beschirt. Eschenburgs
 s. 412. Anfang:

Ein frummer man der gern recht tet Do nymant guten gelauben an het.

- 2. Bl. 18 b. Es folgen noch andere priameln ohne übert, deren anfänge ich mittheile. Ein zymerman dem die n klaidern hangen.
- 3. Ein spiler der spil hat getriben an. Eschenburgs denks. 400.
- 1. Bl. 19. Ein kramer der do nymmer nicht lewgt.
- 5. Bl. 19 b. Secht wo der vater furcht das kint. Eschendenkm. s. 401.
- Ein sunder der in sein sünden verzagt. Eschenburgs s. 403.
- . Bl. 20. Ein hirt der treulich seins viechs hütt.
- . Bl. 20 b. Ein arczt der zen wee kond vertreiben. burg s. 402.

. Ein man der wol mag trincken vnd essen.

. Bl. 21. Getreulich gearbeit mit allen geliden.

Bl. 21 b. Wol essen vnd trincken nach aller begier.

Von hawssorg. Anfang:

Wer sein haws woll wol besachen Der henck zu fasnacht dareyn ein pachen.

33. Bl. 22. Ein frummer dins

34. Bl. 22 b. Ein hantwerckm

35. Ein hantwerck knecht dem

36. Bl. 23. Welcher priester Eschenburg s. 410.

37. Von eim guten peichtiger.

Welcher priester sich eins
Das er ein jar an eim scho

38. Bl. 23 b. Welcher man hat

39. Welcher man eyn leib hat s. 413.

40. Bl. 24. Welcher man sei Eschenburg s. 419. Der schluß feh

 Von haws meyden. Anfan Hawß kern vnd windel wa Vnd sudeln vnd prudeln in

42. Bl. 24 b. Welch fraw do

43. Von alter. Anfang:

Das alter das ist so getan Das es macht eyn kint mar

44. Von pulerey. Anfang:

Harpfen vnd geygen vnd le Vnd rot schuch an tragen.

Der schluß dieser priamel fehlt bunden ist.

45. Bl. 25, gehört eigentlich erzählung vom könig im bade. Anf

Vnd von jrem hohen gewa Vnd also swerlich darumb

Schluß bl. 25 b:

So helff vns got hin mit se Das hat geticht der rosenp

46. Von der werlt. Büsching

s. 412. Anfang:

Mich wundert offt warumb Das nyndert lebt eyn man

Schluß bl. 27:

Volgst du des so kumstu r Also spricht heinrich Teyc '. Von dem pfenning sagt ein man Was er wunders machen kan.

bgedruckt bei Myller, b. 2. Anfang bl. 27 b:

Nu sweiget So wil ich heben an Was der pfenning wunders kau.

:hluß bl. 28 b:

Wer mich mit eren behalten kan Aus dem wil ich machen eynn frummen man.

- 9. Bl. 29. Die siben frey kunst, st. 96. Mit unrecht on Leyser s. 15 und im Serapeum a. a. o. angenommen, n hier 2 stücke in eines zusammengefügt, wovon das den titel führe der frawen diener. Ein solches existiert nicht.
- ). Bl. 33. Die wolfs klag ist nit gar do. Diese überhat ein gleichzeitiger schreiber unwahr gemacht, denn dicht ist vollständig und nach dieser hs. abgedruckt nerkungen von Leyser, bericht an die mitglieder der en gesellschaft 1837, 28 ff. Vgl. Bebels facetie s. 191.

Nu sweigt vnd hort ein grosse clag Die aynst von einem wolff geschach.

hluß bl. 36 b:

Bin wolff sucht vil manchen list Merckt wenn er hungerig ist Vnd går gern vol wer Schreibt vns Cristannus Awer.

. 37 und 38 leer.

. Bl. 39. Schluß der rosenblutischen wappenrede vom !. Vgl. M 223 b. Anfang:

> Vnd ander hab nicht mag gefeln Die welt man zu babst vnd kardineln.

luß bl. 44 b:

Dar jnn alle geste gewinnen lustes set. Spricht roßner in seiner wappen red.

Bl. 45. Der priester jn der aw. Anfang:
Do ich noch lust gee vmb swancziren
Vnd horett vogele stymm hoffirn.

Muß bl. 48:

Der fleugt vor der helle glut So hat geticht hanns rosenplut.

- 1. Bl. 53 b. Wer schlechtlich gelaubt der zwelf artickel
- ?. Von den zehen gepoten. Anfang: Wer recht wöll halten die zehen gepot Der selb sol gelauben in ain got.
- 3. Bl. 54. Sechs gut lerer den volgt man pillich. Anfang:
  Eyn vater der sein kint gern lernen wolt
  Was es tun oder lassen solt.
- Bl. 54 b. Ein gut Regiment die got wol gellet. Anfang:
   Ein rat in einer stat vnd eyn gancze gemein
   Wo dy all gleich tragen über ein.
- i. Bl. 55. Secht grosse schon on pose lieb u. s. w.
- i. Bl. 55 b. Von eim frumen richter der got wol gefellt.

Bin richter der da siczt an eim gericht Vnd trewlich darnach sind vnd ticht.

٠:

- . Bl. 56. Von gleisnerey. Eschenburg s. 403. Anfang:
  Essen vnd trincken an danokperkait
  Als vns die heilig schrifft sait.
- Non vnuernunftigen leuten vnd tieren. Eschenburg Anfang:

Secht wo der sun fürn vater get Vnd der lay an priester zum altar stet.

- 1. Bl. 56 1. Burgschaft domit man manchen verderbt u. s. w. sit einigen abweichungen in Eschenburgs denkmählern
- . Bl. 57. Ein mistpfücz vnd ein pful w.-s. w.
- Bin hübscher waydman vnd ein jeger u. s. w.
- . Bl. 57 b. Wer einem wolf trawt auf die haid w. s. w.
- . Des Snepprers an klopfen. Anfang:
  Klopf an klopf an

Der himel hat sich auf getan.

- . Bl. 58 . Nun grüs dich got du liebes pier u. s. w. rgruß (nicht viergruß, wie bei Leyser s. 15 steht), nach weingrüße.
  - Bl. 59. Der Gennss lob. Anfang:
    Man gicht vil von wiltpret

Das hab gut geret.

daher diese alte schrift nicht vor gering zu schätzen. ist sie um 1 oder 2 blut mangelhaftig." Benützt ist die hrift von F. H. v. d. Hagen für seine minnesänger 4, 906 n Ettmüller bei seiner ausgabe des Frauenlob. Vorrede 1. viij. Erwähnt wird diese handschrift in Büschings igens grundriß s. 503 (?), bei Lachmann, Walther s. viij, H. v. d. Hagen, minnesginger a. a. o. Germania 9, 281 i Haupt, verhandlungen der k. sächs. gesellschaft der ch. 1848, s. 257. Der inhalt ist folgender:

Bl. 1. Voran fehlt ein blatt oder mehr. Gedichte von lob. Tot müst sein syn beleiben wo das geschicht mit ımpt sie mit lichtem scheyne frumt sie im freuntlich list. 'er spr. 418. Das reich auß sieben munden. Ettm. spr. 411. en hoch genysen. Darauf sollte dann gleich bl. 4 folgen. ol beschayden mut besynnet. Hagen 3, 372. Ettmüller '5 ff. 412, 11 ff. 375. Hagen 3, 372. Ettm. 377. Minnes. Etim. 416. 417. 415 u. s. f.

Bl. 42 b. In des Regenpogen langen don. Wol her h, welch Jud ist weyse. Hagens minnes. 3, 351.

Bl. 44 b. Frauenlob. Du pist genannt mareye. Hagen

Bl. 61. Reinmar von Zweter. Her freunt her freunt t ir so. Bodmers minnes. 2, 130.

Bl. 61 b. Frauenlob. Ich han der mynne vnd auch der rafft gewegen. Hagens minnes. 3, 402.

Bl. 67. König Wenzel von Beheim. Vs hoher abentewr e wirdigkeit. Bodmers minnes. 1, 2.

Bl. 68. Frauenlob. Weip reiner keusche ein jngesigel. 5, 1. Hagen 3, 398.

Bl. 86. Herzog Heinrich von Pressala. Ich clage dir clage dir sumerwunne. Bodmer 1, 3 b.

Bl. 87. In hoher abentewr. Vgl. bl. 67. Bodmer 1, 2. Bl. 88. Frauenlob. Wie wilt du selig weyp. wie ist gach. Hagen 3, 401. Ettmüller l. 9, 1.

Bl. 101. Walther von der Vogelweide. Offt dunck ich stete. Bodmer 1, 138.

Bl. 101 b. Rubin. Werder gruß von frawn munde. 1, 169. 91

piele.

- 13. Bl. 102. Walther von der Vogelweide. Wo ein ed schöne frawe reine. Bodmer 1, 116. 119. 142. 120. 119. 14. 115. 114.
- 14. Bl. 106. Friedrich von Husen. Wol jr sie ist eiselig weyp. Bodmer 1, 95. Hagen 3, 321 b. Fortsetzung bl. 10!
- 15. Bl. 107. Spruch von dem Teichner. Mich wunde gar oft war vmb das sey.
  - 16. Bl. 108 b. Spruch. Anfang:

Nu hort vnd nempt in ewere sinnen Der warheit wil ich alhie peginnen Got hat geschaffen mancherley geslecht Hern ritter vnd auch dy knecht.

Der schluß steht erst bl. 122 ff.

- 17. Bl. 109. Gehört gleich nach 106. Friedrich von Husel Hagens minnes. 3, 321 b.
- 18. Bl. 109. Walther von der Vogelweide. Saget mynnent was ich mynne. Bodmer 1, 123.
- 19. Bl. 110 b. flie hebet sich an ein annder ticht. Ei (l. Eim) engel sich geleichet. In der Titurelstrophe. Hagen minnes. 3, 432 b.
- 20. Bl. 116 b. Frauenlob. Den Ersten menschen herr Adal betrog ein weyp. Hagen 3, 355. Ettm. spr. 141.
- 21. Bl. 117 b. In des Regenpogen langen don. Sanck ic ein edel hort gekronet.
- 22. Bl. 119 b. In des Conradt von Wurtzpurg hossilo Anfang:

Ein hubscher hunt Nün spielen gumt Vor seinem herren schone.

Hagen 2, 332.

- 23. Bl. 120. Schluß des fastnachtspiels st. 40.
- 24. Bl. 120 b. Fastnachtspiel st. 19.
- 25. Bl. 122. Schluß des bl. 108 angefangenen spruchs.
- 26. Bl. 124 b. Ein ander spruch. Anfang:
  Ich han mich hewt vor messen
  Auff dise hofrad gute wort zu sprechen
  Wir loben got vnd das edel gestein.
- 27. Bl. 125 b. Fastnachtspiel st. 40.
- 28. Bl. 128. Schluß des st. 19.

- 9. Bl. 131 b. Ein hofflich spruch von einem ritter. Ein beichtet bei einem einsidel und erhält als buse die aufeine nacht in einer kapelle zuzubringen; trotz aller anzen des teufels besteht er auch wirklich diese buse. er Hagen, Germania 9, 281 hält daneben das altfranz. bei A. Jubinal, nouveau recueil de fabliaux 1, 353. 1839.
  - ). Bl. 146 b. Weingrüße.
  - . Bl. 148. Schluß des fastnachtspiels st. 19.
  - . Bl. 148. Fortsetzung der weingrüße.
  - . Bl. 149. Die stieffmuter. Ich ging eins nachtz von pat. Gedruckt bei Haltaus, liederbuch der Clara Hätz-305 unter dem titel: Wie ain muoter ir dochter lernet Vgl. hs. D 199.

Weimarer hs. 43, 256 blätter, 4, papier, 15tes jh. halt ist:

. Bl. 1. Der frawen peicht. Vielleicht dasselbe, was chherlin, beyträge s. 76, n. 14 erwähnt. Vgl. Altswert . Ähnlich ist das stück bei der Hätzlerin s. 115. Anfang:

An einem morgen fugt sich das Allzo das ich gegangen waß Zu kirchen hin durch mein gepet.

ine frau vertheidigt in der beichte gegen den priester, streng die christliche vorschrift festhält, die ritterliche und gesteht offen, daß sie einen edeln buhlen habe.

Ja det man pulschafft pflegen nicht Die christenheit wurd palld entwicht Nymant nach riterschafft nit stallt Dar mit man wert der heiden gwallt Wan pulschafft die hat sulche crafft.

ist zu bemerken, wie das schon unedel gewordene wort ermieden wird. Am ende läßt sich der priester von überzeugen. Schluß:

Die zuchtig freid vnd kurczweil wern Vnd rechte freuntschafft dunt verkern Das wil jn got zu kennen geben Dar zu vnß alln daz ewig leben.

Amen.

2. Bl. 4 b. Den widerteil. Gedruckt in P. Suchenn werken d. Primisser s. 88. Laßbergs liedersaal 3, 55. Anfa

Sich fugt eins dagz allso das ich In hoem mute freite mich.

Der dichter, Suchenwirt, will in einem garten rosen stel und belauscht bei diesem anlaß ein gespräch zwischen Ve und der Stätigkeit. Schluß:

> Mit zuchten schiden sie sich da Die frawen wuneclich gezirt Von dannen kert ich suchen wirt Vnd liß do in dem garten stan Die rosen wuneclich getan Vnd wart der mer im herczen geil Dise rede heist der widerteil.

3. Bl. 9. Der liplich Trawm. Gedruckt Hätzlerin s. Haltaus. Vgl. meister Altswert s. ix. Anfang:

Sich fuget das ich gar vnferborgen Der rue pflag an einem morgen.

Sohluß bl. 13:

Vnd dackt mich hubschlich wider zu Vnd sprach zu mir gesel nun ru Vnd ker dich wider zu der wend Allzo hab dise red ein end.

4. Bl. 13. Das guldin jar. Ausführlicher in der Heit berger hs. n. 355. Vgl. Altswert s. xix. Anfang:

Der werdigot den hochsten tran Gar adelich volkomen schan.

Schluß bl. 14:

Die pis zu zwenzig jaren glüt Peyde sie prosset vnd auch plut.

5. Bl. 14. Die wiedervergeltung. So überschreibt anneue hand. Verfaßer ist Hans Folz. Anfang:

In einer stat gessessen warn
Zwen e man vor etlichen jarn
Der yder hat ein schones weib
Der ein mit puln sein zeit verdreib
Vnd pult dem andern jnn sein frawe
Doch merkt jr man ir auff genawe
Vnd det sam wollt er uberfellt
Vnd pleib im haws doch vnvermellt
Die fraw nach jhenem eman sant

Der machtz nit lang vnd kam zu hant Hin ir jr kamer er sich verstal Vnd schertzt mit ir allß vor zu mal Jr rechter man macht sich her fur Vnd wart do losen an der thur Vnd hort allz das das sie begunnen Doch waz er selber eins besunnen Die thur er aussen wol versacht Vnd klopfft do an mit grosser macht Vnd sprach thu auff ich kum her wider Noch eins hab ich vergessen sider Die fraw erschrak west nit wo hin Dan in die kist kam ir der sin Dar ein parg sie den fremden gast Jr man auch von der thur nit rast Schickt heimlich nach des selben frawen Daz sie pald kem vnd liß ir zawen Ob sie jrn man wollt lebendig sehen Die fraw mit eil da hin wart nehen Der man noch vor der kamer stund Sein weib sie peid einlosen gund Dez weib der in der truhen lag Mit der er palld zu dingen pflag Vnd sprach mein fraw sagt mir fil drat Ob ewer man euch liber dot Oder pey leben pleib alhie Daß sagt mir pald, do antwurt sie Vnd sprach sagt mir wo er doch sey Das det er vnd sagt ir dar pey Wie er sein weib het her genomen Vnd wie er zu dem schimpf wer komen Vnd gantz gehört het drum vnd end Vnd vor der thur het mussen stend Dar vm wellt jr den man han leben So wert ir euch ye dar zu geben Daz ich euch auff der truhen nutz Vnd das er auch merk sam ein schutz Vnd auch ein weil ain aug zu thu Fraw gept jr ewer gunst dar zu So pleipt euch leben ewer man Den ich sunst nit kan leben lan.

ird dann mit vorwißen und zustimmung des erwischten Igeführt. Schluß:

Der jm stel sein gefur vnd er Spricht hans von wurmß barwiret. 6. Bl. 15. Moderne aufschrift: Der arme Böcker Edelfrau. Ähnlich wie die erzählung von der halben Kuonrat, die vom stummen gärtner beim Boccaccio abenteuer in Alvernhe vom grafen von Peitieu. D Guillems IX von Peitieu d. Holland und Keller s. 16.

Ein her auff einer purge waß Nit ver dar von ein peck auch sas Der sich vor armut kaum kunt nern Nun lag dar von ein hulcz nit fern Des edelmannes waß der walld Do von dacht jm der pek allz pald Ich wil recht dar ein farn nach holcz Nun waß des herren fraw fil stollez Dez offt vom peken jnen worn Die fraw gedacht im nach in zorn Wie sie mocht vnterfachen daz Ir her eins außgeriten waß Sein cleider sie fil pald an leyt Ein pfert sie dar nach uberschreit Vermacht mit fleiß jr angesicht Daß sie der pek sollt kennen nicht Zu jm reit sie jn walt fil drat Der pek erschrak daz er wart rot Vnd sprach her gnot mir an dem leben In ewer huld wil ich mich geben Dez winters kellt hat mich verderbt Die fraw sprach wan ich dich ersterbt In einem thurn daz wer dein lan Her gnat mir sprach der arm man E \* sol hin fur gescheen nymer Vnd sollt ich drum verderben ymer Die fraw die sprach ich schenk dir daz Ye doch daz du dich hutst dest paz So muz ich dich enwenig püssen Du wirst mich in daz flach antlit kussen Der pek waß guter rede fro...

Auf bl. 16 b bricht die erzählung ab und bl. 17 bi. unbeschrieben, bl. 22 beginnt eine neue hand. Mehr recturen im texte dieses stückes führen auf die vers daß wir hier ein unvollendetes concept vor uns habe ton ist der ron Hans Folz. Ist diß ein autograph v

<sup>\* ?</sup> E6.

rrchivar Habel in Schierstein glaubt, wie ich oben s. 1270 r besprechung der meistergesänge Folzs angeführt habe, riginalhandschrift des Hans Folz zu besitzen: es wäre teresse, wenn er ein facsimile davon veröffentlichte.

Bl. 22. Fastnachtspiel ohne überschrift. St. 105. Es et an altfranzösische dichtungen über marktschreiereien, ieries de Paris u. dgl.

Bl. 27. Moderne überschrift: Lied. Der nächtliche Beoder der Junggesell und der Wächter. Meistergesang.
7:

O trauter wachter gut Durch deinen senfften mut Meins herczen clag vernym.

Bl. 28 b. Moderne überschrift: Der Lehrling. Meister-Anfang:

Ir weisen meinster alle
Got geb euch heil und glucke
Zu ewer werden kunst ob jr an falsche galle
Und auch an neides düke
Nit weget lib noch gunst.

Nach bl. 28 scheinen wenigstens 2 blätter ausgefallen, denn bl. 29 fährt mit anderer hand, als 28, mitten naturwißenschaftlichen lehrgedichte so fort:

Plut harm har (? hor) vnd menstruum Sperma die menschen vnd thir jr han Dez gleich nw alle thier gan.

t ist diß offenbar ein concept: der schreiber streicht viel d beßert, die hand ist sehr flüchtig, voll eigenthümlicher ungen und schwierig zu lesen. Am ende verläuft es sich nd mehr in gesudel und gekritzel.

Bl. 36. Im hanen krat. Meistergesang, gespräch zwischen it und Weisheit. Anfang:

Gotlich weißheit vnd welltliche dorheite Die haben manchen streite Weißheit spricht pis bereite Mit danckperkeit dem herren dein.

. Bl. 40 b. In der schrank weis. Anfang:

Maria himel keiserin Gewalltig aller trone Verleich mir witz vernunst vud sin Zu loben dich gancz schone
Daß ich bewer durch die natur
Peide durch schrift vnd durch figur
Durch pillikeit
Exempel vnd durch wunder.

13. Bl. 41 b. Im vnbekanten don. Anfang:
Aue virgo et mater
Cui celestis pater
Non dicit ne weß
Du in an dust muten
Durch deinen sun den guten.

14. Bl. 43. Das ander par. Anfang: Aue fons castitatis Ab omnibus beatis Der himel tron mit stetem lob gerumet.

15. Bl. 46 b. Gedicht. Anfang:

Man list vom patriarchen

Her no der vil gut

Das der pawet ein archen

Die jn des woges flut.

- 16. Bl. 48 b. Are Maria. Anfang:
  Gegrusset seystu dirn vnd meit
  In ewikeyt.
- 17. Bl. 49 b. Gedicht auf Maria. Anfang:
  Maria hoch geplumter zwey
  Grosmechtig in der hochsten iherarchey.
- 18. Bl. 51 leer. Bl. 52. Gedicht auf Maria, deut doch fangen die strophen lateinisch an. Anfang:

  Aue gloriosissima virgo que meruisti
  Esse mater et filia des herren ihu xpi.
  - 19. Bl. 54. Gedicht auf Maria. Anfang: O muter vol genaden Du tempel wol bereit Dar ein von erst geladen Wart got jn ewikeit.
  - 20. Bl. 54 b. Auf Maria. Anfang:

    Maria hoch begabet rein

    Mit wirdikeyten

    Dar jn iungfraw der schepfer dein

    Dein adel wolt aufspreiten.

Die fortsetzung dieses gedichtes steht bl. 56 b.

- . Bl. 55. Von Marias geburt. Anfang: Hort wie der ustinus eximius doctor sacre scripture jm dritten puche r wunderwerk vnß dut ercleren.
- . Bl. 56 b. Fortsetzung von n. 20.
- Bl. 57 steht: 1479 ante purificationis. In dem langen ins follezen barwirers von wurmß zu nurnberg wonhafft.

Vnß schreibt isaias nono capitulo
Ein kint ist vnß geporen nun
Vnß ist ein sun
Gegeben auff dez achsel jm frist
Sein herschafft ist
Vnd wirt Sein nam wunderwerker genente...

. Bl. 58 bis 60 leer. Bl. 61. Der Windbeutel, diese rift modern. Ein lügenmährchen. Der dichter Hans scheint in der litteraturgeschichte noch nicht bekannt. Vgl. st. 9, s. 93. Suchenwirt s. 148. Anfang:

Hort ligen lewt von fremden sachen Alls ertrich ich zu golld wil machen Vnd allz gestein zu wein vnd korn.

luß bl. 63 b:

Vnd pit sie einr dem andern dar Das mir ein drinklin wider far Das ist der sin des ich beger Allso spricht hans kugler.

Bl. 64. Moderne überschrift: Die Schule der Liebe. Elblin von Eselberg. Gedruckt Hätzlerin s. 264. Anfang:

An eynem morgen her gen tag Do ich zu sloffen mich verwag.

luß fehlt.

. Bl. 69 bis 76 leer. Bl. 76 b. Plinten lit jm muscat Anfang:

Ach liben lewt Nun dut euch hewt Erparmen mein.

ne häßliche buhlgeschichte eines pfassen und seiner kell-Volkslied

Bl. 78. Meistergesang. Anfang:
Man list in tercio dez puchez genesi
Das got sprach zu der slangen das.

- 28. Man list jn dem 3 capitel exodi
  Wie moyses den pusch so gar sach prinnen clar...
- 29. Bl. 78 b. Man list 20 regum 50 capitulo u. s. w.
- 30. (0?) Maria von dir beruret vnß isaias 70 capitulo w.s.1
- 31. Bl. 79 b.

Maria jungfraw here Hilff daz ich wird vnd ere...

32. Bl. 80. Erzählung von eines vaters testament a seine 3 söhne. Anfang:

Hye vor an gut ein krestenreicher mane Seinß dodez not besane Vnd dacht deglich darane.

.33. Bl. 81. Geistliches lied, darüber die jahrszahl 147. Ansana:

Jung allter greiß

Sprich lob vnd preis

Dem herscher aller dinge.

34. Bl. 82 b. Geistliches lied. Anfang:

Vor langer frist Gesprochen ist Von konig Salamone.

- 35. Bl. 85 bis 88 leer. Bl. 89 st. 39.
- 36. Bl. 99. Didaktische dichtung. Anfang:
  In lob der hohsten wirdickait
  Die nie der himel vberschrait
  Noch nymmer vmbswaiffen kan
  Ich tummer vah zetihten an
  Got erster vrhab aller ding
  Des himels sternen zirkel ring.

Nach der rorrede steht 100 b mit rother farbe:

Hie ist dez Buches ane vank Getihtet auz meisters synen krank.

Sodann bl. 101:

Daz buch haißt der maide krancz Die got gepar on an allen schrancz.

Bl. 121:

Der kaiser sprach von Mügelein Heinrich waz duncket dich gesein...

37. Bl. 123. Pharetra contra iudeos Der kocher wider di uden. Deutsche abhandlung in prosa. Anfang: Scherpfft di

rfult die köcher nider zu slaen die füchß die vnsere itten zu strewen. Es ist eine disputation zwischen Juden iristen, welche manchfach an st. 1 erinnert.

3. Bl. 133 f. bis auf wenige notizen leer. Bl. 135 folgen lungen über die verfolgung der Christen durch die Türken.

Bey der allerbittersten peynigung oder vervolgung u.s. w.

Merck die 14 stuck mit dem swert vnd auch mit dem vert degen vnd schilt vnd gut kemflich ringen mit dem Am schluße der prosaischen abhandlung bl. 147 b noch icht über denselben gegenstand. Anfang: Vnde versus.

Iß das du linkest In dem fechten du sere hinkest Ich sag dir fur war Keiner schulzt sich ane var.

Bl. 149 bis 152 lecr. Bl. 153. Liber istorialis qui u. s. w. ite von Adam und Eva, deutsch. Anfang bl. 154: Alls d eva geschlagen wurden auß dem gartten des paradises. Bl. 159. Über das jüngste gericht, deutsche prosa. Das lest oder gemein gericht wirt sein an dem end

Bl. 161 bis 164 leer. Bl. 165. Dyalogus diuitis et a beato Basilio editus. Deutsch. Anfang: Der reich olt got das jch etwen mocht erlangen die begertden er diser werlt.

. Bl. 169 b. Lied in 9 strophen. Anfang:

Ich reit eins auß spaciren Mit guten hunden sieren Do fant ich auf eim wasen Gar einen schonen hasen.

Bl. 171. Capitulum de putrefactione lapidum, lateinisch.

Bl. 173. Chemische notizen und recepte. De sale ad faciendum. Item salis tarrtari u. s. w.

Proieccio super lunam u. a.

Bl. 174. Ein merung des golldz Nim ein lot golldes pesten vnd ein lot kuppfers u. s. w.

Compositio secundum Heinricum Mugelin in ricmaticis atonicis at cesarem karalum magnum;

Also ich soll wandel in gelt Mit meinen reichen kunsten sollt Allun ich nym vnd minium Mit sale armoniacum...

- 49. Lateinische verse. Anfang:
  In speciem solis lunam convertere si vis.
- 50. Bl. 174 b. Verzeichnis alchimistischer bücher. Anse Turba philosophorum.
- 51. Bl. 175. Zweispaltig geschrieben ein lateinischer tra Anfang: Sew ere nostro componitur Quot opus propter sui b tatem et operandi virtutem.
- 52. Bl. 178 b bis 186 a leer. 186 b. Si tu cum rebis lu et solem habebis und andere kritzeleien.
- 53. Bl. 187. Sehr häßlich und füchtig geschrieben ausführliche abhandlung über die jüdische dogmatik gegen der christlichen. Die abhandlung geht bald in eine art di über. Das ganze erinnert durch die beweisführung und ausdruck fortwährend an st. 1, ist aber viel ausführlic Anfang: Judei dicunt deum studuisse jn thalmut. Contra got gestudirt jm thalmut So wer er nit voll aller kunst u. s Es wäre von interesse. diesen tractat genau und einzeln st. 1 zu vergleichen, was mir bei der kürze der mir für nützung der hs. zugemeßenen frist unmöglich war. Bl. setzt der schreiber bei: Lieber haller jeh habe fast geeilt ser poesß geschriben pittue mir daz nit vervnelinpsten vnd ir eß nit lessen konet So schicht z nach mir oppstere ich i euch vnd all den ewren zw allen wollgefallen wegenn vnd pa allezeit vnvertrossen.
- 54. Bl. 210 f. leer. Bl. 212 deutscher tractat. Anfa Wy wol nach der ler des naturlichen meinsters an dem dr puch der guten sitten den dot das erschrocklichst spricht vnter allen erschrocklichen dingen u. s. w.
- 55. Bl. 227 und 228 a leer. Bl. 228 b 4 gereimte hometer. Anfang:

Qui gravidant clerum et amant crimen mulierum.

56. Bl. 229 f. leer. Bl. 231 alchimistischer tractat le nisch. Anfang: Vlterius non processum tocius operis,

Bl. 247 f. leer. Bl. 249. Incipit liber Noui testamenti e villa Noua. Anfang: Ego Arnoldus de villa noua um librum.

Weimarer hs. papier, 15 bis 17 jh. 80 beschriebene 4, hinten, besonders dazwischen viele unbeschriebene. 1. Signatur: 42 Q.

l. 1. Schluß der erzählung vom fahrenden schüler Rosenblut. Vgl. s. 1172.

Forcht dich nit Er ist do hin
Wann ich sein wol gewaltig pin
Wjr wollenn vns nun zum tisch setzen
Vnd wollen vnns vnnsers landtz ergetzen
Sie gingen jne die stuben vnd assenn
Die nacht sie bey einannder sassenn
Sie lebten wol die gantzen nacht
Vil kurtzweil er dem pauren macht
Des morgens gundt er von jm scheidn
Vnd danckt der herberg sere jn peyden
Vnd ging do mit frolichem gemüt
Sprich Schneprer Rosenn Plutt.

 Vonn Einem Pfarer. Vgl. s. 1157. Anfang: Sich fügt eines tags zue einen zeyten Das ein pfarer solt aus reytenn.

# ß Ы. 8:

Also het der pfaff den funfftenn tot Gelidenn noch der weyberlere Hanns zapff zue Nurmberg Barbirer Thut euch die abenthewer vergehenn Got laß vnns allen wol geschehenn.

l. 9. Klagen der ehefrau, des ehemanns, der gemeinen r trinker, der pilgram, der hinterseß, der thumherren, liger, der arbaiter, der pfarrer, der dorfmann, der nann, der herolt. Anfang: Die Eefrawe.

Die Efraw von Jrem man clagt Er kum von trincken halb jn die nacht Mit lerem Seckell mit voller plosen.

!. 14. Von den kuchen mayden. Anfang: Es sassenn zu samen drey kuche mayde Die fragten an einander auff ir ayde Zue sagenn treülich vnd one geuerde \*
Welchs fleisch das zechst zue siden wer
I'm sprach die erst einer alten kwe
I ie bedarff grosser lannger mühe
I ie annder sprach ein schuee ganns
I'ie hat ein solichenn granns
Zwen tag bedarff sie ane spot
So sie das alter auff jr hat
Ee sie gar wol gesieden mag \*\*
Vnd auch darnach zue essen taug.

#### Schluß:

Die alle weyll auch starck hinten zue föchen. Dar vmb solchs flaysch am aller zechsten ist zuo kocl

Die letzte zeile von späterer hand.

- Bl. 14. Eine obscöne strophe von 4 zeilen. Anfiltem Ein weib als ein scheyt.
- Item Es sassen zue samen drey jung dirn
  Die wurden gar hüpschlich disputirn
  Was am lenugsten wachsen möcht jn kurtz
  Von holtz von Reben von kraut vnd uon wurtz
  Do sprach die erste So merckt mich ebenn
  Ich main das ein hopfenn Rebenn
  Am lenngsten wachs jn kurtzer zeit
  Für alles das do wachsenn geit
  Die annder sprach Id deim nit straff
  Ich main ein schaff darm jn einem schaff
  Der wachs am lenngsten jn kurtzer frist
  Für alles das do wachsenn ist
  Die dritte sprach jch rat das recht...

### Schluß:

Het ichs ein stund gehabt bey dem zaum Es wer gewachsen grösser dann ein wißpaum.

7. Bl. 14 b. Vonn dreien fleisch hackerin. Anfang:
Drey fleisch hackerin zue samen komen
Ein frag sie alle drey für sie namenn
Welches tier am pöstenn wer zue schinden
Do sprach die erste jn meinem entpfinden
Nymbt kains zue schinden lenger frist

Dann ein gaiß pock thut der vast alt jst

<sup>\* ?</sup> gevær.

<sup>\*\* ?</sup> müge: tuge.

Do sprach die annder zue hanndt
Zue schinden jch nie pössers erkanndt
Wann do mag gesein ein jgell
Des haut gerewet jst als ein strigel
Mit scharpfen dornen vber spitzt
Dar jnn man sich gar pald verhitzt
Die dritte sprach oder mich schlag der hagel...

15. Von Dreien Grasmeiden. Vgl. s. 753, 14 f. Anfang:

Drey gras meid wurden an einander fragen Welches tier am schwersten möcht tragen Do sprach die erste kain tier ich wais Das do stercker ist dann ein amais Die tregt so gros pley als sie ist Dasselb man jn der geschrifft list Die annder sprach kein tier ich merck Vnd das do hab ein grossere sterck Dann ein pferdt das tregt einen man So er hat ganntzen harnasch an Die dritte sprach mein lieb gespilenn Ein tier das zeucht jn rawhem silenn Do will ich euch groß sterck uon sagenn...

- 19 b. Vonn Dreien Nunenn. Anfang:
  Drey Nunnen fragten an einander mer
  Welches das aller pest wilbreth wer
  Die erste sprach Rephünlein die sein mürb
  Der nem ich genug bis ich stürb
  Noch keinem pessern wolt ich nit fragen...
- 16. Vonn Dreyen Rockenmaydenn. Derselbe stoff
  fabliau bei Méon 3, 466. Anfang:
   Item Drey Rockenmayd sassenn besunder
   Ir jetliche nam jr für ein wunder
- Die erste sprach So wundert mich...

  . 16 b. Es folgen nun kleinere sprüche, epigramme In, meist obscönen inhalts. Den anfang macht dasumm wie s. 1371, K 177 b, n. 114.

m Es Ist ein gemeyner sytt u. s. w.

m wenn ein frauen hungert so hart u. s. w.

- n haiß das kainen guten muet u. s. w.
- !. 17. Das alter ist also getan.
- ı alter wirt der man schmach.
- . 17 b. Item Ein alter jaghunt der nymmer mag gagen.

- 18. Item welcher man an freüden ist erloschen. Alte gute schwänke herausgegeben von Adelbert Keller. Leipzig, Jurany. 1847. s. 16.
  - Item welche frau da gern am rucken leyt So man jr etwas jn peütell geyt...
  - 20. Bl. 18. Item Weißheit von truncken lewten.
  - 21. Priamel. Anfang:

Item welcher herr ein tauben wechter hat Vnd ein pfortner der nit frw auff stat Vnd ein vngetrewen keldner Vnd ein hinckennden lauffer Vnd ein koch der nit schmeckt...

#### Schluß:

Der herr hat gar ein pösen haußrath.

- 22. Item Ein jungck mayd ane lieb. Kellers schwänke s. f.
- 23. Bl. 18 b. Jaghunt vnd ein schwein auch hasen.
- 24. Vom alter. Anfang:

Item vor alter wirt der man greiß Vor alter wirt der man vnweiß Vor alter reyßen münchs kütten...

- 25. Bl. 19. Item Ein hübscher waidman vnd ein geger. Kellers schwänke s. 58.
  - 26. Item Ein mistpfütz und ein pfüll. Kellers schwänke n. 48.
- 27. Bl. 19 b. Item Ein vaßnacht und ein froligkait. Kellers schwänke n. 11. Doch dort ziemlich abweichend.
  - 28. Item holtzschuher vnd trucker weg.
  - 29. Item Ein junger koch jm alter ein preter.
  - 30. Item Wer alle tag will ligenn jm luder.
- 31. Bl. 20. Item Wer ein pferd hab das hinkt. Kellers schwänke n. 16.
  - 32. Item welcher man wer als faul vnd als treg. Keller n. 24.
  - 33. Bl. 20 b. Priamcl. Anfang:

Item wer sücht jn einem kutraff glas genns Vnd an eines münchs kutten zoten vnd gfrens Vnd jn einer judenn schull vaiste schwein Vnd jne eines vischers rewsen guten wein...

# Schluß:

Vnd jn einem storchsneste esell vnd pferd Der vindt gar selten des er begert. Item liebe die ist an aller stat. Kellers schwänke n. 26. Ach got wie sere.

Bl. 21. Priamel. Anfang:

Item wer seinen pulenn nit leicht.

#### tluß:

Dem ist geleich geschehenn

Als sei er zu Rom gewesenn vnd hab den babst nit gesehenn.

Item Bis gotwilkum mein lieber gast.

Item wol vmb wol auff vnd acht sein nicht.

. Ach got wie wee dem ist.

. Bl. 21 b. Item mancher man von frauen vbel redt.

Ach es tregt mancher silber vnd golt an.

Item jr vngeladenu gest.

Item alte weyber vnd ennten die gehorn auf einen see: Dann nyemant schnattert mer.

Item Es ist etlicher als ein lemlein außen Vnd mag dennoch in im ein wolfflein lauffen.

Bl. 22. Des ich wart das kumpt mir hart.

Item manich man kumpt so manch man ist.

Item vnuerworren sol mit verworren vnuerworren sein So beleibt vnuerworren mit verworren vnuerworren.

Bl. 22 b. Vonn der wolffs grubenn. Von Rosenblut.

Bl. 26. Fastnachtspiel st. 79.

Bl. 30. Kleinigkeiten. Buchstabenspiel. Wenn wir wir woltenn wer wais wo wir wernn.

Pulschafft will habenn gelück

Wann es hat an jm vill falscher tück.

Pulschafft ist ein gueter sytenn

Ausgeben hat den jar rieten.

Nicht verzag

Geluck kompt alle tag.

Ich hoff vnd gaff

Als ein annder aff.

Ich trawer jn layd

Bis das sie mich erfreut.

Hylff, gelück, zue frewdenn!

Als dings ein weyll. Darauf mit rother dinte H. R. losenblut?)

Bl. 30 b. Reim. Anfang:

tem termin se jesimlem Jes im sersiasijem Jes in termin jes

- vie si das vio der vio der rimder mich Anderet: Peck ter en and immer mich.
  - 53 January hem ver dings as ryner sam note von kumpt
- for her worse me nw se surrer were due dech nyemant manera sum.
  - The new vers are seen in.

    The neuroper in

    The second version reacher paymen for pouch.

    The second meaning
  - 62 fen in rose hij set gwer ding pflag ich.
- 63 E. 311 lien reim bio samen ein fellerstock ein gleit wie w
  - 64 lieu kensin erraten was das beste ane dem tanz u. s. u.
  - 65 Rem reum zue semen ein junckfraue ein paum w. s. w.
  - 66. Rem was wolste kauffenn vmb ein pfennig u. s. u.
- 67. Item rat was ist das Kny pogen vnd hin ein geschoben u. s. w.
  - 65. Item rat was ist das Junckfrauen süllen züchtig u. s. w.
- 69. Bl. 32. Item rat was ist das Einer spann lanck vnd fullt u. s. w.
  - 70. Item rat was ist das Got sicht sein nymer mer u. s. u.
  - 71. Item rat was ist das Es schürtz sich als ein hurr u. s. w.
- 72. Item was ist das beste ane den heyligen jne der kirchenn u. s. w.
  - 73. Item rate was get got vnd der werlt vor a. s. u.
  - 74. Bl. 32 b. Item Rat was ist das: Visifass lecks har u. s. e.
  - 75. Item Rat was ist das: bei meinen weyssen paynen u. s. c.
  - 76. Item Rat was ist das: Mein muter hat ein w. s. w.
  - 77. Item Rat was ist das: Es ist ein figur: Daraus wirt u.s. w.
  - 78. Item Rat es sind sechs feiertag u. s. w.
  - 79. Item Rat es sind drey vogel auff erden u. s. tc.
  - 80. Bl. 33. Item Rat wo komen alle seck zue samen u. s. v.
  - S1. Item wes mag der sack nit geraten u. s. w.

- 7. Item Rat was ist das: Ich hab geschenn ein hultzes ws u. s. w.
- 3. Item Rat was ist das Wenn ein wirt vor 40 jaren u. s. w.
- 2. Item rat was ist dus: Das geporn as u. s. w.
- 5. Bl. 33 b. Item wenn dw einen lieben pulen hest w. s. w.
- 3. Item Rat jch wais wo du hingehorst u. s. w.
- '. Schweig vnd sprich nit Merck vnd vergiß nit.
- 3. Bl. 34. Item ein herr het einen lieben pulen u. s. w.
- Item wenn dw an einer zech werst u. s. w.
- ). Bl. 34 b. Item warvmb hat got der herr u. s. w.
- '. Item warymb henckt man albeg ein panner aus u. s. w. rchweihbanner komme her von Zachäus hosen.
- ?. Item Rat was ist das:

Das Rot das hanngt Das Rauch das hanngt.

. Item Rat was ist das Es ybt auff dem veld.

. Bl. 35. Item

Es saß ein junkfrau in einem garten Vnd wolt jres pulenn warten Do rayt ein schonner jüngling für Vnd sprach liebe junckfrau laßt mir . . .

Item Rat was ist das Siben die riten u. s. w.

Item Rat was ist das Es scheint der mon u. s. w.

Bl. 35 b. Item Rat wann flygenn u. s. w.

Item Rat was ist das wie schön ist u. s. w.

Item Rat wie ferr ist vonn dem vnnterstain u. s. w.

Item Rat wie wolstu den aller obersten u. s. w.

Schweig leyde vnnd lach Gedult vberwint alle sach.

Bl. 36. Item Rat was ist das aller pest hie u. s. w. Item was ist das aller peste an der u. s. w. Item Rat was ist das Meine gelider jn jre gelider u. s. w. Item Rat was ist das: Es was ein nunn jn einem s. to.

Bl. 36 b. Item Rat welcher stain sind am maysten u. s. w. Item Rat welchs holtz stet am maisten jm holtz u. s. w. Item Rat was ist das Ine dem land do ich do was u. s. w.

- 109. Bl. 37. Item so dw einen lieben pulen hest vnd d solst ir bringen u. s. w.
  - 110. Ich lach offt mit traurigem hertznn.
  - 111. Bl. 37 b. Item wer hat das aller heyligsten heylthum w. s. 1
  - 112. Item Rat wo hat der esell den sch. u. s. w.
  - 113. Item Rat wer ist der erst briester u. s. w.
  - 114. Item Rat warvmb sind mer frauen u. s. w.
  - 115. Bl. 38. Vonn dem zwatzler. Anfang:

    Hort seyt jch vonn wunder sagen soll

    So beweiß ich das mit der warhait wol.

Eine schmutzige geschichte von zwei jungen leuten, diniter der mutter zusammen halten.

- 116. Bl. 39 b. Weitere räthsel. Item Nun rat wen dw vo dir jn einer stuben sechst do an der erdenn voll w. s. w.
  - 117. Item Nun rat wenn dw eine here wolst u. s. w.
- 118. Bl. 40. Item nun rat: Wenn ein schone junckfrau u. s. w.
  - 119. Item nun Rat Dem gelt vmb dich w. s. w.
  - 120. Item nun rat Ich kan dir nit gesagenn u. s. vr.
- 121. Bl. 40 b. Item Nun Rat wen ein frau oder ein junck frau  $u.\ s.\ w.$ 
  - 122. Ich mynnet als gern als ich lebt u. s. w.
  - 123. Item Eine die jch waiß u. s. w.
  - 124. Bl. 41.

Dw wunderbarer got Wie stannd noch deine gepot Die himell vnd die erdenn . . .

- 125. Bl. 42 b. Item Rat was ist das Es kamen drey voge u. s. w.
  - 126. Item Ist got wolbeschaffenn oder ist der teuffell u. s. b
  - 127. Bl. 43. Ein News lied. Anfang:

Gepunden ist gar vast mein hertz Wie wol ich sie muß meiden.

Liebeslied, die sehnsucht des abwesenden aussprechend.

- 128. Bl. 43 b. Wöll wjr aber heben an. Volkslied, ge druckt bei Uhland n. 285, aber mit manchen abweichungen.
  - 129. Bl. 44 b. Item wenn du ein u. s. w.
  - 130. Bl. 45. Wenn einer nit mynnen mag. Zwei recept

- !. Bl. 45 b. Die außlegung der Ee. Prosa.
- Item lieber herr Es ligt mir so vorder vnden jm hawß Räthsel.
- l. Bl. 46. Räthsel. Item still geschwigenn u. s. w.
- t. Bl. 47. Hand des siebzehnten jahrhunderts. Ich jß d vogel gern u. s. w. Reimweis.
- Bl. 48. Obscöne beschreibung eines geschlechtlichen iter der verkappung der belagerung der stadt Fudanna en fürsten Zagel. Hand des 17ten jh. Prosa. Anfang: 1 der vnüberwindlichst fürst vnd herr herr Zagel u. s. w.
- i. Bl. 52. Erzählendes gedicht. Anfang:

Eins mal<sup>6</sup> kam ich ihn ein padten Do fandt ich sitzen ahn den schadten Gar schöner junger dirn woll drey.

- . Bl. 53 b. Erzählung. Anfang:

  Einsmalß kam ich auf ein grünen waßen
  Darauf sahe ich ein Paurnmeidtlein graßen.
- 3. 3 blätter sind ausgeschnitten. Bl. 54 geistliches lied ophen. Anfang, mitten in der 7ten strophe:

Viel Vnglückh hie darein Er nie Verhoffet hat zu fallen.

- 1. Bl. 54 b. Zeitung auß Italia den 11 Marzj anno 1623. ht von einem monstrosen menschen mit einem großen e.
- . Bl. 55. 1626. Artelshouen. Anfang:

Alß in Christo gezehlet war Sechzehenhundert sechs vnd zwainzig Jahr.

licht in den grundstein des hauses Artlshouen von Wehl.

- . Bl. 56 b. Werbung Herzogen Alberti von Friedtlandt kfrau Magdeburg zusambt der abschlägigen antwort vnd er corbato. Resolvirt den 15 September A° 1629. Strovehaltener dialog.
- . 16 blätter folgen nun unbeschrieben und nicht gezählt. teujahrslieder. Klopff an klopff an. Vgl. G bl. 344.

Ein guts seligs news jar ge dich an Vnd ob dw nit lennger wolst peyten Vnd wolst in Rennhoff reytenn.

- 143. Bl. 64. Klopff an klopff an. Anfang:
  Klopff an mein schone ross
  Von dir hab ich allenn trost.
- 144. Bl. 64 b. Klopff an klopff an. Anfang:

  Item klopff an

  Dein lieb wolgelan

  Die dir jn deinem hertzen layd.
- 145. Bl. 65. Klopff an klopff an. Anfang:
  Item klopff an
  Tregstu gern spitzig schuch an
  So gee nit vil für die thür
  Das man dich nit bring für.

Darin eine warnung vor dem tragen spitziger schuhe, die mit einer luxussteuer belegt werden würden.

- 146. Bl. 65 b. Klopff an. Anfang:

  Item klopff an frölich vnd vnuerzagt
  Ein schöne fran hat mir geclagt.
- 147. Bl. 66 b. Klopffann. Anfang: Klopff an klopff an Ich wais ein freülein wol getan.
- 148. Klopff ann. Anfung:
  Klopff klopffan
  Ein guts seligs news jar jn dein mundt
  Ein treck dafür das es dynnen bleyb.
- 149. Bl. 67. Klopffan klopffan. Anfang: Klopffan beschaiden So mag dein klopfenn nyemant layden.
- 150. Bl. 67 b. Klopff an klopff an. Anfang: Klopff an Junger helt Dw hast dich alle dein tag zue narren geselt.
- 151. Bl. 68. Klopff an Klopff an. Anfang: Klopff an leh will dir anweysung geben.
- 152. Es folgen 33 weiße und ungezählte blätter. Die folgenden blätter 69 bis 80 müßen von hinten gelesen werden, das buch fängt an 2 seiten an. Bl. 80 b. Oben steht von der hand, welche die meisten stücke dieses buches, insbesondere auch das fastnachtspiel geschrieben, die jahrszahl 1483. Theologische abhandlung über die unfähigkeit zum genuße des aben imahls. Anfang: Dise nachgeschribenn als man eüch erzelen

\*t den ist zuuerpieten vnd verpeüt jne zue gen zue vnnsers leichnams. Verboten ist der zutrit unter andern (bl. 75) den die brief bey jn tragen oder gürteln den frauen vmb n So sie gepern sullen vonn (bl. 74 b) solichem oder annvnbekannten worten figuren vnd schriften oder annder er sach Damit sie siechtagen püessen wollen: haubptgescheid pultzenn Schwertsegen Natern vnd Tewffel beschwern Den lm lesen jne dem falschem gelaubenn Das sie albeg die darvmb sie jn sprechen aus dem fegfewer lößen Die auff Bley vnd annders Schreüben vnd zuessen geben kyndern anndern oder ane den hals henneken oder hahen vnd die n Tauff wachs oder annder heiligkayt der Cristennhait zue end besingen lassen Oder sunst zue jrer zauberey nützen wechsene pild machen vnd die stechen vnd brunnen Das e liep haben süllen Den sie gemacht sein Die do sagen e mit der perchten vnd Bilbissen oder truten farn auff den lpergk vnd die do glauben an handtgifft new jar Oder in haßen oder icht annders begegen oder vber den weg an verworffen tag zeyt vnd stern lauff Oder an vogel ay vnd mit solichen sachen künfftige dingk Diepstal vnd ding weißsagen Oder war sagen oder zu essen geben ı annder weiß machen Das leut schullen an einennder liep einter werden vnd was solicher sach sein die aus der n schrifft der naturlich kunst (bl. 74 a) Oder ertzeney en grunt krafft glauben vnd warhait haben u. s. w. Eben-73) Allen den die sich verstellet haben zu teüffeln pferden vnd die domit tanntzen ane der aschennmitboch vnd a zeit zue schwerlicher ergerung vnd die steüer vnd hilff hün, vnd allen mannen die mit weibs münich oder priester oder weiben die mit mannes claidern sich verstellen in Oder das sie dester bas vngefug treuben mugen oder spilenn spruchen oder reumen von priestern vnd peichder heiligkait der Cristennhait spot vnd lesterung treüben ff vnd schirm darzu thun u. s. w.

. Nach bl. 72 ein leeres ungezähltes blatt. Bl. 71 b Sant : pabst. Item sant peter satzt die vasten vor ostern u. s. w. ung verschiedener päbstlicher satzungen. Prosa.

Von gedruckten büchern sind folgende als textquellen f die fastnachtspiele zu betrachten:

- a. Ein sammelband von 13 stücken auf der Hamburg stadtbibliothek, ausführlich beschrieben von J. M. Lappenbe im anzeigeblatt der Wiener jahrbücher 1828, b. 42, 20. I stücke scheinen einzeln gedruckt, sind aber ohne jahrsza ort, drucker, titel, bogen- und seitenzahl, in einem forma bei welchem nicht sicher zu bestimmen ist, ob es klein oct oder duodez benannt werden soll. Jedes stück hat einen hot schnitt mit einer überschrift als titelblatt, die letzte seite selten bedruckt. Sie entstammen alle der gleichen pres welche Lappenberg für eine Augsburger hält. Die sammlu besteht aus folgenden stücken:
  - 1. Von einer maisterlichen predig. 4 blätter.
  - 2. Ein liet genant der pos rauch. 4 blätter.
  - 3. Die seensucht. 6 blätter.
  - 4. Von allem hausrot. 8 blätter.
  - 5. Von der gedichten beycht. 6 blätter.
  - 6. Von einem farenden schuoler. 6 blätter.
- 7. Ein köler der sein weib eins goltschmids weib vnd se meid schlug. 4 blätter.
  - 8. Von eynem füller. 4 blätter.
  - 9. Von eyneme spiler. 6 blätter.
  - 10. Von der Juden Messias. 6 blätter.
  - 11. Der Neu Gulden Traum. 5 blätter.
  - 12. Von einem Buler. 5 blätter.
- 13. Ain vasnachtspil von denen, die sich die weiber nern lassen, st. 38. Nopitsch zu Will 5, 343. Vgl. Meusels bi magazin 4, 120. Nach einer mittheilung von K. Gödeke i findet sich auch ein exemplar dieses druckes des fastnachtspi in Wolfenbüttel, woron er eine abschrift besitzt. Gödeke sie den druck in die jahre 1480 bis 90.
- b. Ein Faßnacht spil von einem | Artzt vnd einem Krank Darunter ein holzschnitt. Ohne ort und jahr. 7 blätter. Geh jetzt der k. bibliothek in Berlin und ist signiert Z 4292. V dort habe ich das stück benützt. J. G. Büsching in Hage museum für altdeutsche litteratur und kunst 2, 322, 18 l

ot dasselbe defecte exemplar als der ebnerischen bibliou Nürnberg gehörig, woselbst es übrigens mit anderen den blättern, gröstentheils aus derselben officin zusambunden war. E. Koch im compendium 1, 129, n. 36 be dieses bändchen gleichfalls an. Es enthielt 20 gedichte, heil von Folz, welche von Büsching a. a. o. 2, 317 ff. hnet sind. Büsching besaß davon eine vollständige ab-Er meint, an unserem stücke fehle nur das letzte blatt.

Ein hüpsch Faß-|nacht Spyl, von dem Elßlin | trag den , vnd von Vly Re-|chenzan, mit jrem Eelichen | Gerichts , kurtz-|wylig zuo lesen. Darauf ein holzschnitt, die ssitzung darstellend. Ohne ort und jahr. Wahrschein-aßburger druck. 8. Das buch benützte ich aus der k. ek in Berlin, wo es bezeichnet ist: Litt. VII, Germ. 3, ram. Sec. 16. p. 237, a. Z 4458. Ich vermuthe, daß es dem staatsminister von Nagler gehört habe. Es ist t. 110.

Litterarische beylagen zu Gräters Idunna und Hermode. Darin steht aus M st. 65 und einiges aus st. 39.

Ein hübsch faßnachtspil von einer gar pewrischen pawrn-Vürnberg, 1519. Es enthält st. 7. Vgl. h. Panzers annalen, s. 165. Nach ihm soll sich das buch in der scheurbibliothek in Nürnberg befinden.

Ein Faßnachtspil von eimem pawrn gericht. Hans Foltz. in holzschnitt. 4 blätter. Am schluße steht: Gedruckt berg durch Johannem Stüchs. Das buch gehörte der en bibliothek in Nürnberg, dann dem herrn v. Nagler it der k. bibliothek in Berlin, Z 4269. Büsching in museum für altdeutsche litteratur und kunst 2, 321.

Nöthiger vorrath zur geschichte der dramatischen dichtoder verzeichnis aller deutschen trauer- lust- und singdie im druck erschienen, von 1450 bis zur hälfte des jahrhunderts, gesammlet und ans licht gestellet, von Christoph Gottscheden. Leipzig, 1757. 8. 2 bände. Darin lgende fastnachtspiele des 15ten jh. enthalten:

- 1. I, 14. St. 42.
- 2. I, 18. St. 96.
- 3. I, 20. St. 39.
- 4. II, 43. St. 96.
- 5. II, 48. St. 39.
- II, 58. St. 41.
   II, 62. St. 42.
- 8. II, 70. St. 49.
- 9. II, 75. St. 46.
- 10. II, 84. St. III.

Nach K. Falkensteins beschreibung de thek zu Dresden s. 397 ist aus Gottsch schrift, welche diesem drucke zu grunde in die Dresdener bibliothek übergegang stücke und die abschrift sei aus dem or genommen. Ist diß D? Ohne zweifel. hier die dritte numer für diese Dresd Welches ist die richtige?

- h. Ein hübsch Faßnacht spiel, von Pawrn heirat, sehr kurtz weilig vnd gut zu l in 8. Schluß: Gedruckt zu Nürnberg Es enthält st. 7. Das bild auf dem tite ron dem zu e, welches s. 66 note besch ist aus der sammlung des herrn von Nag in Berlin übergegangen und dort bezeich
- i. In dem bericht vom jahre 1841 deutschen gesellschaft zu erforschung v und alterthümer in Leipzig von K. A. DM st. 100 abgedruckt. Ebenso s. 37 n
- j. Hans Sachs. Eine auswahl für vaterländischen dichtkunst, von Johann Astudienrector. Nürnberg, bei Bauer und 4 bände. 12. 3, 157 steht st. 39.
- k. Ein spil von einem keiser und ei von Adelbert Keller. Tübingen, gedruckt Es enthält st. 22.

Ein mischband der Wolfenbüttler bibliothek (117.7. Bth.) len ich nicht selbst sehen konnte, den aber Schönemann beschreibt: Das stück von den pulern (st. 44) besteht blättern in sehr kleinem octav, ohne blattzahlen, custoden znaturen, 23 zeilen auf jeder seite. Auf der stirnseite sten blattes ein holzschnitt mit der überschrift: Ein fasspil von pulern den fraw venus ein vrteil fellt. Dann n 6 seiten text und die rückseite des letzten blattes ist Vgl. auch Meusels hist. lit. bibl. magazin 4, 120. h 5, 343. Dieses spil bildet einen theil einer größern ng ühnlicher (22) stücke auf 116 blättern, deren erstes : Ein köler der sein weib einß goltsmids weib vnd sein ilug. Auf der rückseite des ersten blattes fängt der . Das letzte stück ist überschrieben: Wider den pösen t der flam weis ein liet von dem lob der ee. Hanß folcz . Darunter ein holzschnitt. Eins der früheren stücke, em puler, hat am ende die jahrzahl 1488, ein späteres, misch irrung, die jahrszahl 1483. Fast alle schließen: icht hans folcz barwirer.

Kaiser Maximilian I und Albrecht Dürer in Nürnberg. nkbuch für die theilnehmer und freunde des maskenkünstler in München am 17 februar und 2 märz 1840 tudolf Marggraff. Nürnberg, Campe, 1840. S. 30 ist gedruckt, das Marggraff Rosenblut zuschreibt.

Schauspiele des mittelalters. Aus handschriften herausınd erklärt von F. J. Mone. Karlsruhe, Macklot, 1846.

8. Im zweiten bande s. 378 wird ein "neujahrspiel"
it, angeblich aus einer Lucerner hs. n. 166; es ist aber
12 (L), dieselbe, welche Mone 2, 422 erwähnt, wo
iden darin enthaltenen dramen fastnachtspiele nennt
rht, das zweite (st. 107) stamme wohl noch aus dem
ten jahrhundert. Mone zählt die blätter erst von 49
1, 2 u. s. w.

Ein hübsch faß nacht spil von einer gar pewrischen eyrat seer kurtzweylig vnd gut zu lachen. Am ende: t zu Nürnberg durch Jobst Gutknecht M. CCCCC vnd xxj. faßer, Fols, nennt sich am schluße. Auf dem titel ist

eine baurenhochzeit vorgestellt, wo die copulation der bra leute ebenfalls von einem bauern vollzogen wird. Es ist 1 bog stark, nach Nopitsch 7 blätter in 8. Vgl. eh. Panzers anna der ältern deutschen litteratur 2, 51. Nopitsch zu Will 5, 3 Ich habe diesen druck nicht gesehen.

- p. Über das drama des mittelalters in Tirol. Von Ad Pichler. Innsbruck, in der wagnerischen buchhandlung, 1850. S. 70 wird der schluß eines lustspiels mitgetheilt aus einer welche meister Benedict Debs aus Ingolstadt im anfange a 16ten jh. nach Botzen brachte; von dort gelangte sie in a Sterzinger archiv und wie es scheint nachher neuerdings das Insbrucker museum. Das lustspiel ist st. 115.
- q. Uon dem künig Salomon Vnd Marckolffo, vnd ein narrn, ein hübsch Faßnacht Spil new gemacht. Holzschnitt. Lende: Gedruckt zu Nürenberg durch Johannem Stuchs. 2 bog oder 16 bl. in 8. Ohne zweifel st. 60. Vgl. zu 523, 2. Pan: 2, 52 sagt darüber: "Auch diese reimerei hat Hanns Fols gmacht. Denn am ende derselben heißt es:

Von der kurtzweyl yetzundt nit mer Spricht Hanns Folz Barwirer.

Unter obigem titel ein holzschnitt, der den könig Salo nebst seinem narren und den Marcolfus nebst seiner schwes Fudasa vorstellen soll. Daß auch dieses gedicht nicht tunflätereien frei sei, ist leicht zu erachten. S. Eschenbudenkmähler altdeutscher dichtkunst, wo n. vj s. 147 bis 1 über könig Salomo und Markolf gehandelt wird. Diese fzische reimerei blieb dem würdigen manne unbekannt. 2 bogen stark." Vgl. Will Nopitsch 5, 344.

- r. Dasselbe stück in einem drucke gleiches titels, ehr falls von Joh. Stuchs (nicht Nuchs) in Nürnberg gedruckt, wähnt Gruber in der encyklopädie. S. zu 523, 2. Diese beit drucke sind mir nicht zu gesicht gekommen.
- s. Zwey Schone newe Lieder, genanndt der Rolandt, v der Männer vnd Weyber vatrew. Druck ohne orts- und zu angabe in der k. bibliothek in Berlin, wovon mir Gervinus zurorkommender güte eine genaue abschrift rerschaffte. Es ein fliegendes blatt, allem anschein nach vom ende des 16

iderts. Möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, daß ei gesprächslieder, welche ich unter n. 117 und 118 mitnoch ins 15te jh. fallen.

Deutsches Theater. Herausgegeben von Ludewig Tieck. Realschulbuchhandlung. 1817. B. 1 enthält 2 dem Rosengeschriebene stücke, 39 und 46.

In Ludwig Uhlands besitze befindet sich ein sammeliederdeutscher stücke meist aus dem 16ten jh. in gleichdrucken. Der inhalt ist folgender:

- Bl. 1. Ein gantz schöne Vastelauendes gedicht, rimes gelecht, worinne etliker Buren bedregerie, yeegen de klarlick vorstendiget wert. Ick heete Hans Meier, vnd ninem Werde eyn schock Eyer. Ick heete Hennecke nd Dringe ein par hanen, Vp dat ydt wille sy. Unter eimen ein holzschnitt, zwei bauern im gespräche dar-Zur seite rechts und links: Id... vns leef effte leydt. t wyl staen als se steyt. Mundus est miserabile pondus.
  - 31. 5. Clawes Bwer. Fastnachtspiel, herausgegeben von öfer in den denkmälern niederdeutscher sprache und 1, 1. Greifswald, Koch, 1850. 8. Der vorliegende hne ort und jahr, ist ein anderer als die bei Höfer ezeichneten.
  - 1. 19. Eyn schön rimbökelin, worinne vele lüstige, künstige spröke voruatet, welckere gancz körtwilich k tho lesen synt, dörch einen guden fründt, vth dem Vosse vnd andern Böken tohope gelesen. Holzschnitt.

Wol ys dar so Eddel vnd echte, Dat he nien gebreck hefft in sinem slechte. De kame hir gancz balde by, Vnd schriue dat he de eddelste sy.

# ,ng bl. 1 b:

Salich vnd vörsichtig ys de Man, De sick yn frömder varlicheit speygeln kan.

Bl. 66. Twe lede volgen, Dat Erste, Vam Danhüser. er, Ach Jupiter. Das erste lied beginnt: Aver wil ick

heuen an. Vgl. Uhlands Volkslieder 1, 761. 1032. Ambraser liederbuch s. 306. Gräße über den Tanhuser.

- 5. Das andere lied bl. 68: Ach Jupiter heffstu gewalt.
- 6. Bl. 70. Ein Schöne Spil, wo men böse Frouwens früm maken kan. Auf dem titelblatt zwei eheleute mit geschwungenen prügeln in den händen. St. 114.
  - 7. Bl. 77 b. Eyn oldt sprickwordt. Anfang:
    Eyn fram Frawe ys veler eren wert,
    Daer se geyt al vmme den heert.
  - 8. Spruch. Anfang:

Wol dar hefft eyne Frouwen yunck van yaren, De late se nicht vaken vth meyen faren.

9. Bl. 78. Dre lede volgen, Dat Erste, Van der tokumpst des Heren Christs, am jüngesten dage. Dat Ander, Waket vp gy Christen alle. Dat drüdde, Van den teken des Jüngesten dages, Im tone tho singen, Wo schal ick my erneeren. Anfang des ersten liedes:

Gj leuen Christen frouwt yuw nun Bald wert erschinen Gades Son, De vnse Broder worden yst Dat ys de leue HERR Jesu Christ.

Das lied ist von Erasmus Alberus.

10. Bl. 79 b. Dat Ander Ledt. Anfang:
Waket vp yr Christen alle,
Wäckt vp mit grotem flith,
In düssen yamerdalen,
Wackt vp tis mer den tidt.

Bl. 80 b. Dat drüdde Ledt. Anfang:
 Nv willet nicht vortzagen,
 Gy Christen all gemeyn.

Sohluß der 3 lieder bl. 81 : Dörch Johan Balhorn gedrücket, 1547.

12. Bl. 82 beginnt wieder eine kleine liedersammlung ron 4 numern; das erste blatt fehlt aber. Anfang:

> Junckfrouw schön, Neyn Man schal my vp prisen, Den eines Grauen Sön.

Letzte strophe bl. 83:

Darmit wil ick besluten

- Düsse schönen dagewiß
  Herr dörch din blodtuorgetent
  Gyff vns dat Paradis
  Dith Ledt schenck ich einer Junckfrouwen rein
  Dörch se wold ick ock steruen
   Vp erden möcht ydt gesyn.
- at Auder Ledt. Anfang:
  Uth gantzem elenden hertzen
  Klaeg ick myn grote leyt.
- 1. 84. Dat Drüdde Ledt. 3 strophen. Paris, Virgil, ntus und Sidonia werden erwähnt. Anfang:

Rosina wo was din gestalt,

Bi Köninck Paris leuen.

Do he des Appels hadt gewaldt.

- at Veerde Ledt. Anfang:

  Ker wider gelück mit frouwden,
  Vnd iag vngeual van mir.
- 7. 84 b. Ein oldt Sprickwordt. Anfang: Dit ys nu der werldt stäth, Ick do dy gudt, du deist my qwadt.
- yn ander Rym. Anfang:
  Mennich lauet veel vnd groth gudt,
  Syn geloue wecht nouw eyn halff lodt.
- l. 85. Dre lede volgen, Dat erste, Wo de Türcke lach. Dat Ander, Herr Godt jn dinem Rike, jm alderhron. Dat drüdde, Ach seenlick klage, vor war &c., brustbild eines Türken. Darunter ein lied, an-

Vorsümnysse ys eyne Narhafftige schande, So men nu vörnympt yn allem Lande.

l. 85 b. Das erste lied. Anfang: Latet yuw Christen the herten gaen, Wo sick de Türcke hefft vnderdaen. strophe bl. 86:

De vns dith nye Ledtlyn sanck, Byn framer Lantzknecht ys he genant, He hefft vns wol gesungen, He ys wol dra mael yn Vngerlandt gewest, Alle tidt ys wedder kummen.

- 20. Dat Ander. Anfang: Herr Godt yn dinem Rike. Ym alder högesten thron, Schouw an wo gruwsamlike.
- 21. Bl. 88 b. Dat drüdde Ledt. An Ach senlick klage, Vorwar ick sage Ydt synt ytzt tho düssen frysten, Mit gefencknys drang, Vnd hardem dwang, De armen elenden Christen.
- 22. Bl. 89. Liedersammlung von n Das erste blatt und der schluß fehlt. ersten liedes:

Du reine stolte liff, Ick wünsch dy ein gude nacht, De die vnd mi nicht schaden mac

- 23. Dat ander Ledt. Anfang: Tzart schöne Frow, Gedenck vnd schow, Wo mi din leue mit stedicheit.
- 24. Dat drüdde Ledt. Anfang: Na willen din Ick mi di allein In truwen do ertzeigen.
- 25. Bl. 90. Dat veerde Ledt. Anfa Van edler arth Ein Fröwlin tzart.
- Dat vöffte Ledt. 26. Bl. 90 b. Anf Na lust hebb ick my vtherwelt, Dy mins hertzen ein trösterin. In rechter leue to di geselt, Ane argen wan, hertz mot vnd s

Der schluß dieser broschure, wie de

27. Bl. 91. Epitaphivm pientissimi el radi Cordati, sanæ theologiæ doctoris, svperi in veteri Marchia, codem avthore. Anfanç Strenuus et constans qui Christum m Credidit exuuias hoc tumulatus hu

8. Bl. 91 b. Vam leuen vnd Affsteruen, Des Ehrwerdigen Doctoris Conradi Cordati, Superintendentis der olden Marcke ndel. Hen. Knust van Hamborg. Anfang:

Pe Man de hir begrauen licht, Ein seligs end hefft he gekricht. Darümm he Godt gebeden hatt, Po he hörde Luthers dodt.

as folgende blatt dieses stückes fehlt.

- 9. Bl. 92. Niederdeutsche prosa. Der anfang des tract ausgerißen. Das bl. ist signiert A ij. Anfang: Hern schriffte, welckeres früntschop he der Lere haluen sünderhat u. s. w.
- chluß bl. 94 b: Geschreuen Anno M. D. xlvj. am xviij Dage, Daran vor 3852 Jaren Noe jn de Arca getreden is, welckes Exempel Godt bewisen, vnde vns wil erinnert, dat wir gelöuen vnd weten schöllen, vnde darümme Dat God süluest de Kercken wünderbarlick erholden wil, elick de werldt yn hupen velle.
- 1. Bl. 95. Eyn hübsch nye Ledt, de Eppele van Geillingen enanth, Im thone, Idt was ein frisscher frier. Ein hoches lied über Epple von Geilingen von 1381 steht in volksliedern 1, 341. Anfang:

Idt was ein frisscher frier Riddersch man, Idt was ein frisscher frier Riddersch man. De Eppele van Geillingen is he genanth, De Eppele van Geillingen is he genanth.

# luß bl. 98 b:

Men leede ehm den kop twisschen de been, Men leede ehm den kop twisschen de been.

# Spruch.

Mennich menth dat he gesuntheit hefft, De doch den dodt ym bussem drecht.

# Ein Ander Rim. Anfang: Borch vp lath di nicht vordüren, Kanstu nicht betalen, sprinck auer de müren.

#### Rin Ander Rim.

Nemandt is so leef edder werth, He wert dat men syner nicht begeert. 34. Ein Ander Rim.

Wen se menen ick schal vorgaen, So wil ick doch bliuen in eren bestaen.

35. Bl. 99. Astrologischer tractat, dessen 4 erste blätter. bogen A, fehlen. Anfang: runden kyn, einen roden mundt, ein weinich vp geworpen.

Schluß bl. 122 b:

Segge derhaluen mit hogestem fliß, Gade vnsem Hern loff, ehr vnd priß.

The Lübeck by Johan Balhorn mit flyte gedrücket, ym yare M. D. L.

36. Bl. 123. Schauspiel. Titelblatt und anfang fehlt. Anfang: Dem Achtbarn, vnd hochgelarten Herrn, Nicolno Gentzkowen, beider Rechten Doctori, vnd Syndico der Stadt Stralsundt. Diese zueignung ist unterzeichnet bl. 124 b: Gegeben zu Lübeck. ym Jare 1551. den 27. Septembris. E. Acht. W. Williger Mathæus Forchem. Das drama ist in versen und in 5 acten. Nach bl. 137 fehlen einige blätter. Bl. 138 scheint den schluß des abgebrochenen stücks zu enthalten. Die letzten zeilen lauten:

Beuelen hirmit tho düsser stundt Iuw all wolferdich vnde gesundt.

37. Darauf kommt eine prosaische anrede Thom leser. worin gesagt ist, daß wegen der kürze des stückes noch nachfolgende kurzweilige reime angehängt seien. Diese beginnen:

Leuen Heren, guden fründe, Wennt yuw wolginge ickt yuw günde.

- Bl. 139 b bricht das gedicht mit den worten ab:

  Zegendreck hadde ick do tho lohn.

  Alse se gar nicht köpen wolden

  Möst...
- v. Kargenspil. Nürnberg, 1534. Ohne zweisel ist die die von Nopitsch zu Will 5, 342 und oben unter den schristen Folzs s. 1229 erwähnte ausgabe des Kargenspiegels. Mir ist et nicht gelungen, ein wirkliches kargenspil auszusinden oder sicher zu belegen.
- w. F. A. Pischon in den denkmälern der deutschen sprache. Berlin, Duncker, 1840. 2, 173 gibt nach fgt stellen aus st. 39 (288, 2), st. 112 (956, 2), st. 111 (900, 5).

.x. alter dieser welt, von Gengenbach. Druck ohne vr, gedruckt in Basel; in der Münchner bibliothek. rift davon hat mir K. Hofmann gefertigt. Hiernach 31. 119.

sselbe, gedruckt München, 1518. Exemplar daselbst. mann hat mir diese ausgabe mit x verglichen. Sie 's, wie x, holzschnitte, welche den einsidel und die en lebensalter darstellen, aber kleiner und schlechter ie der Busler ausgabe. Die Münchner ausgabe hat 16 blätter in 4. Der name des Pamphilus Gengenin ihr nie genannt.

i vastelauendes Spil van dem Dade vnde van dem Gedichtet dörch Nicolaum Mercatoris. Es ist auf 8 n gedrücket ym 1576. Jare, nach der ansicht Gödekes ich diese notiz verdanke, offenbar weit älter und noch aus dem 15ten jh. und nach ausweis der reime h schon niederdeutsch. Ein exemplar davon befindet Wolfenbütteler bibliothek, schrank B. Ich gebe es mir von den herren Schönemann und Th. Thies ind von herrn doctor von Heinemann genau verußerst zierlichen abschrift unter n. 121. Am schluße bl. 8:

dar entdecken vnde apenbaren de gebrecklicheit der Werldt stende.

Alle Stende der Werldt hebben sick vorkert Darümm se mit plagen groth vormehrt. De süluen Stende synt mennichfalt, Wo de hyrna werden vortalt.

Praecepta de werden vorschmecht, Membra Dei mit flöken vorunrecht.

Virtus wert itzund nicht mehr geacht, De redelicheit nu hefft weinich macht. De Leue ys gantz gestoruen, De Warheit yn allen örden vordoruen. De Frede licht yn Kranckheit sehr, Rechtferdicheit vindet men selden mehr. Dat Gesette ys auerall blindt,

Ehre mit allen Graden vorschwindt

Guder meninge synt arm alle Stende, Na demmal egen nutt de Minschen blende. De Geistliken hebben neen Geistlick leeuen, Weinich willen sick tho der Reformation geuen. Vele holden sick tho Stelen vnd Rouen. Horen vnd Bouen holden nenen glouen. Pastores menen de Wulle vnd nicht de Schape, Oues keren sick weinich vp ere straffe. Clerici böse byspele geuen, Dat Volck deith ock darna leeuen. Etlicke Richters richten vaken na gunst, Schalkheit heth men ytzundes Kunst. Bröders achten der Regulen nicht groth, Der Minschen synt vele sölcker genodt. Böuerye schold nicht vngestraffet blyuen. Potentes dondt am meisten dryuen. De Gemene ys gar selden eins, Respublica vormehret sick gar kleins. Canonici brassen Dach vnd Nacht, Simoniam hebben se yn groter acht. De Kercke wert gantz öuel vorsorget, Bössheit wert ytzundes geborget. Ehebrock ys nicht mehr schande, Woker wasset yn allem lande. Mit der houart ys yderman wol. De buren synt aller bedrechlicheit vol. Vnküscheit ys nu nene schande, Fratz regeret yn allem lande. Truwheit de ys worden klein, Valscheit allenthaluen gemein. Dartho synt gekamen de valschen Ypocriten. Wökeners vp groten Perden itzt ryden. Derhaluen de Allmechtige Gott senden moth. Den Minschen plage, krych, dodt, nodt the einer Both. De gantze Werldt wert also dörch getagen In conscientia mea, dith ys nicht gelagen.

Einem gerüchte zufolge wäre vor etwa 20 bis 25 jah eine sammlung deutscher fastnachtspiele nach M in Muncl gedruckt erschienen, aber nie in den buchhandel gekomm Es ist mir trotz aller erkundigungen nicht möglich gewes auch nur von dem vorhandensein einer solchen sammlunge siehere kunde zu erlangen; ich rermuthe vielmehr, das gegerücht sei ein misverständnis, das mit m zusammenhangen dur

Die reihe, in welcher die aufgeführten quellen in der ung benützt sind, ist folgende: GM 289 XNLD cg M 284 b s x b z.

Indere handschriften, in welchen fastnachtspiele vermuthet n konnten, haben keine ausbeute geliefert. So die von ke bei Haupt (zeitschrift 8, 537) erwähnte hs. Valentin in der merkelischen familienbibliothek in Nürnberg. Uhland, ieselbe benützt und den inhalt verzeichnet hat, versichert daß nichts einschlagendes darin enthalten sei.

n verschiedenen bibliotheken haben meine freunde und nsonst nach alten fastnachtspielen gefragt: so zu Augs-Breslau, Celle, Dessau, Erlangen, Gießen, Göttingen, Hanover, Heidelberg, Karlsruhe, Kolmar, Leipzig, Mei-, Mersburg, Nürnberg, Straßburg, Stuttgart, Wernigerode, tr, in der Wetterau, in Wien, Zerbst, Zwickau, in Zeisbergs ung.

ervinus (handbuch der geschichte der poetischen nationalur der Deutschen. Leipzig, 1842. s. 179) sagt: Rosenastnachtspiele sinden sich in einer Leipziger hs. n. 58. n dem größeren werke von Gervinus sindet sich eine hs. erwähnt. In Naumanns katalog der Leipziger handn sinde ich nur s. 35 sastnachtspiele von II. Sachs und riameln, welche wahrscheinlich Rosenblut angehören, hrt. Oder meint Gervinus eine hs. einer andern Leipibliothek? Schwerlich würde Schletter im Serapeum 354) diese hs. unerwähnt laßen, wenn sie existierte. veisel ist D gemeint.

rst. 2 bis 8 liegen dem abdrucke zunächst abschriften rn doctor Holland zu grunde. Aus anlaß einer druckwelche derselbe als secretär des litterarischen vereines hatte, theilte er mir verschiedene vermuthungen zur htigung, sowie eine reihe interessanter litteraturgecher glossen und parallelen mit, welche ich dankbar in verkungen aufgenommen und stels mit seinem namen sen anfangsbuchstaben bezeichnet habe. Unbezeichnet lagegen die vielen ihm angehörigen beiträge zum releiben: die große mehrzahl der lexikalischen artikel

desselben über die wörter der fastnachtspiele selbst rührt aus seinen aufzeichnungen her.

Ich habe nun noch zu den unter dem texte stehenden anmerkungen einiges nachzutragen.

- 1. 1 Zu diesem stücke rgl. den ludus scenicus de nativitate domini in Schmellers carmina burana s. 80, welcher eine disputation swischen des propheten und den Juden enthält, auch das stück von der verkundigung bei Pichler. drama des mittelulters in Tirol s. 5 ff. Diese und manche andere schalsbare mittheilungen in den folgenden blättern verdanke ich der aute des herrn professors Weinhold in Gras, welcher übrigens seine bemerkungen ausdrücklich nur als gelegentliche beseichnet wißen witt. 5 Der erste bauer, welcher die rolle des pracursors hat, heißt den eintraunden spielleuten plato muchen; sie sollen die polster abheben und darauf tretes. damit es nicht über die füße gehe; die kinder und wiegen sollen beseitigt werden, damit man nicht darüber falle und einen blozen lege d. h. den bloßen hintern präsentiere. Weinhold. 6 blupfling auch bei Fols in Haupis zeitschr. 8, 513, wo also nicht plümpfling su lesen ist. 10 geschaut auch bayerischer mundart für geschont. Vgl. die reime darvan: gethan 52. 20 han: davon 115, 14. than: lan (lohn) 158, 18. 29. schon (schon); man 106, 20. rat (roth): hat 231, 25. Weinhold. 23 ? Das.
- 2, 22 ? am end. ? Das. Weinhold. 25 Die flè das flehen. Vgl. 162, 22. Muscatblüt 8, 182 Gruote. ahd. vlêho. Weinhold. 25 ? han his einander. 29 ? einander zu s. 35 Diese stelle verdoben und wie es zelent lückenhoft.
- 3, 2 Die rabinischen stellen hat mir sum theil herr doctor Wassermann, rabiner in Mühringen, erläutert, andere herr dr Ph. Wolff. stattpfarrer in Rotweil. Rabi Rab Asche sind die letsten der doctorum gemancorum, sie redigierten den Talmud. 3 ? heißt z. Holland. ? Seder Kaleschim. Die Mischnah besteht aus 6 ordnungen (seder), deren namen felgen. Wassermann, 5 ? üchen alt und jung. 6 ? Seraim, Wassermann, 10 ? Nesikin. Wassermann. 17 Namen, nicht von büchern, sondern ren Te'mudisten, schr corrumpiert. ? Rabi Acha. Wassermann. 18 ? Alla un! Nachman. Wassermann. 19 ? Walos, Schlome, Symcon. Wasserman. 20 ? Targum d. h. die chaldäische paraphrase des alten testaments. Bet. Wassermann. 21 Bereschith, das erste buch Mosis. Wolff. 22 E Schemoth, das sweite buch Mesis. Melachim, das buch der könige. 1945. Wassermann. Vgl. 178, 9. 23 Mischle die sprichwörter Salomons. Wife ? Schemoth, das siceite buch Mosis. Hadebarim, de fünfte buch Mosis. Wassermann. ? Elle hadebarim. Diß ist eigen!. der name des deuteronomiums. Wolff. 21 Vajdaber das vierte, Vajikra 😓 das dritte buch Mosis. Wolff. Wassermann. 25 Vehamelech wahrscheid is das erste buch der könige. Jehoschua Josua. Wassermann. Oder ist die komma nach Vehamelech su tilgen = und der könig Josua. Wolff.
  - 4, 12 ? künn.

- 13 Vgl. buch Esther 1, 9. 20 Zu diesem sprichwort vgl. Simrocks värter n. 5564 bis 5567. Altdeutsche blätter 1, 10. Ublands volks-, 334. Weinhold. 31 lem = leben.
- 9 Das erste stück des morgengebetes, sehr entstellt. Adon olem malach beterem kol jezir nifrah Leeth nahsa bechefzo kol asai melech nikrah Veachre kichloth hakol lesado jimeloch norah Vehu haja vehu hu jihje bethipharah Vehu echad veen scheni lehamschil lo lehach-oli reschith beli tachlit velo haos vehamisrah Vehu eli vechai goali chefli beeth zarah Vehu nisi umanos li menath kosi bejom ekrah afkid ruchi beeth ischan vesirah Veim ruchi gevijathi adonai li velo Vassermana.
- 9 G Ee. 20 Goim die völker oder die heiden. Wolff. 23 Sefor das gebetbuch für die festtage. Die stelle steht aber im Midrasch zu den klagliedern Jeremias. Wassermann. 30 ? in.
- 19 G sammt. 21 G het. 22 het fehlt G.
- 30 ? und pflicht.
- 3 Genes. 6, 6. Wolff. 12 ? Naschim. Vgl. 3, 14. Wassermans. rch. 3, 6. 26 ? Wunnigleich: ir euch.
- 9? weltleng. ? veltleng. 23 ? Rabi Acha zu Nachman. Namen ibi. Wassermann. 30 ? Nachman. Die stelle über die beschäftittes findet sich im Talmud bab. Tract. Aboda sara bl. 3 b. Wasser? gelaubts.
- 29? In En Jisrael Rabi Aba. Die stelle findet sich im citierten. 96 b und Tract. baba bathra bl. 74 s. Wassermann.
  - 2 ? solt. ? sagt. 13. 33 ? Joel. Wassermann.
- 22 Vgl. 14, 29. 17, 7. 25 f müschen, ahd. muscen, zimuscen conterere. Vgl. 73, 10. Schmellers bayer. wörterb. 2, 642. Wein-2 zu = zer. Vgl. meine dialektforschung s. 57. Es erstrecht s die fustnachtspiele beweisen, diese form auch nach Oberdeutsch-Veinhold.
- 7 Vgl. 14, 29. 19 ? sepher Toledoth, buch der geschlechter, geregister. Wolff. Es gibt mehrere bücher dieses namens. Wahrhist hier Toledoth Jeschu gemeint. Wassermann.
- 5 ? Minin. Wassermann. 12 ? Da got desselben euch nicht. 14 ? specht. Weinhold.
- 7 ? Bereschith. Vgl. 3, 21. Wassermann. Wolff. 9 ? Rabi Elieser. 5 findet sich Tract. Jefamoth 63 \*. Wassermann. 14 ? Jeruschalim. unn. 18 ? Asaria. Wassermann.
- 19 ? Rabi Elasar. Die stelle findet sich Tract. Berachoth 61 .. ann. 20 Bereschith. Wie 3, 21. 19, 9. Wolff.
- 3 ? Elasar. S. zu 20, 19. Wassermann. 6 ? Enakim, riesen. ann. 23 ? Ok, könig zu Baschen. Die stelle Tract. Berach. 54 . ann.
- 10 f der T. 21 f All sein. 33 Die seilennahl 35 ist nur letnten spalle horabnurücken.

- 24, 19 f unnutzlich. 30 ? Ele Schemoth, sweiles buch Mosis. Vg 3, 22. Wassermann.
- 25, 6 ? Schemah. Wassermann. 17 G einer pl. 21 ? Und wa Holland. 23 G auß gans. 27 ? wert. Holland.
  - 26, 3 Malach. 1, 11.
- 27, 17 G altens. ? allein. Holland. 17 ? Nen warens mör, alt ware logen. Logen lügen auch in Fichards archiv 3, 295. Weinhold. 19 ? Da daß man brief uns schreibt und schikt. Weinhold. 23 ? Und als die Kriste los sich finden, wie die Christen lose, betrügerisch sind. Weinhold. 24 Oh weifel kommt das dicke und beschmutzte ende nach. Weinhold.
- 28, 4 ? Bei cherem d. h. bei schwerem eide, bann. Wasserman 9 2 reg. 15. 13 Jehudas. Vyl. 2 chron. 28, 6 ff. Wassermann. ? Jehuda, wis. 21 Schwellers bayer. wörterbuch 1, 283. G peltzet von vidarein. 23 G Vespasianus. 35 G Nam. ? Bar Kochba Barkochba wiseilgenoße Hadrians. Wassermann.
- 29, 3 ? Baal Kebala d. i. kenner der Kabbala, nemlich r. Akit Wassermann. 4 ? Bar Kosifa d. i. sohn der lüge. Wassermann. ? Bar cochaf d. h. sohn des sternes. Wassermann. 35 ? Die vor d manslacht swengert sein. Weinhold.
- 30, 8 ? pankhart. ? pastart. Holland. 17 ? dein er gelert. 26 Goi = Nichtjude. Wassermann. 29 Schechina = gottes herrlichkeit. Wassermann. 31 Cherem. Vgt. 28, 1.
- 31, 1 Defer = pest. Makoth = plagen. Wassermann. 2 Unbekann flüche. Wassermann. 3 Misamaschina = rerrecken. Wassermann. 5 Kipora werden = su grunde gehen, verderben. Wassermann. 191. 17 16. 31 ? We, daß.
- 32, 5 ? was g. Holland. 11 Lies pentig. Jacob Grimm. 16 G t und gunst. 24 Daß barbiere in jeuer weit sich mit dem schauspielwest abgegeben haben, ist auch sonst belegt. Ein beispiel aus dem jahre 14 aus Metw gibt Philipp von Vigneulles in seinem gedenkbuche, biblioth des litterarischen vereins in Stuttgart 24, 14.
- 33, 9 Keine änderung nöthig. Weinhold. 12 ? Her der wi Weinhold.
- 34. 13 f. Keine änderung nöthig. Weinhold. 16 f Daselbst. Hollan 19 f Und darvon ich mit waßer wart. Holland. f Darvon und ich mit waßwart.
  - 35, 17 Präteritum ou erwarten, statt des präsens. Vgl. 36, 16.
- 36, 19 sulten ist richtig. Sulen herumwähren. J. Ayrers opus the trieum 2, 86: Ich wil dich gar wol in dem melsack umbsuln. Schmellbayerisches wörterb. 3, 231 sich solen = sich in der lache währen. Ab sol = volutabrum. Schlesisch sich sulen = sich währen. Aus dem begriff währen entwickelt sich die bedeutung beschmutsen: ahd. solon i quinare. bisuljan illinere. In Oberkarnten sich ansoln sich bescheißen, jeder bedeutung dieses worts. Weinhold.
  - 37. 3 als noch als. G. ? als noch z. Holland.

. 26 Der strebkatzen ziehen sich wanken, raufen. Vgl. 125, 26. Sachs 1560. 1, 476 rw. Schlesisch die strabelkatze ziehn. Vgl. raufen 48, 5. Weinhold.

9 Alle diese fasnachtspiele wurden von kleinen banden aufgeführt, haus zu haus giengen und in den zimmern ihre possen spielten. überall die begrüßung des hauswirths, die bilte um erlaubnis ein1, zum schluße die bilte, nichts übel zu nehmen, und öfters die wo man sie finden könne, wenn man ihrer begehre. Noch heute und schließen die weihnachtspiele und lieder ebenso, welche in n deutschen landschaften sich erhalten haben. Nachweisungen dermeinem buche "Weihnachtspiele und lieder. Gräz, 1853." WeinVgl. H. Kurzs geschichte der deutschen litteratur s. 714. 11 ? sein.
15 G den h. 17 ? ersten. ? mersten. Holland. 26 ? dar ge-

29 Als ob sie sich einen wolf geritten hätte d. h. zwischen den zufgerieben wäre. Frischs deutschlateinisches wörterbuch 2, 456 c. ld. Der ausdruck in Schwaben allbekannt. 41, 31 ? lebens. 41, 31 zusachen. Vgl. indes 42, 6.

8 G tet. Vgl. 37, 4. 28 zuschlahen. G. ? clagen. Holland. 24 ? jasen, jaußen = beim vesperbrot? 115, 27 steht einjahen ahen; wäre also auch hier jaßen für gaßen zu nehmen? Wein-

26 affenort. Val. 47, 13. Holland.

18 ? Du riechender bock und wüetender stier.

11 ? traverns beviln, last each des traurens verdrießen, seid lus mhd. beviln auch 104, 34. 171, 5. Oswald von Wolkenstein in bevilt von etwaz n. 71, 8 Weber. Weinhold.

)? Habt ir ein. Holland. 16 atze elster. Unsere stelle erinnert ers von der Vogelweide Gerhard Alze, der wie ein affe und gugschaffen war und in dessen namen schon dem gereizten dichter m hohn gelegen zu haben scheint. Vgl. Walther 82, 11—23. 17? schantkatzen. Holland.

? wagensterz. ? pflugsterz. Weinhold.

? laß sie. 10 ? als eben du. Holland. 13 ? So treibts auß mir hoi. 33 Dultus singen lernen geduld lehren. Lernen in der behren in oberdeutschen schriften des 15ten und 16ten jh. durchfinden. Die mundarten haben es bis heute. Weinhold.

? tu schon wie d' haißt. Weinhold. 28 ? der zwen oder ir z.
? dein. 29 Die seilensahl 30 su tilgen.

? mein. Holland.

? reißt. Holland. 13 G tropftzt.

I sipp. Weinhold. 12 worn = worden. Die ausstoßung von d und n ist in den oberdeutschen gedichten des 15ten und 16ten auch im reim zu treffen. H. Sachs, J. Ayrer gewähren durchpiele. Weinhold. 26 G riet. Ebenso 55, 33.

in der hagel schlah, den hunt den faulen. Holland. 9 ? ver-

trinksts. 27 ? talanc. Ebenso 88, 30. Weinhold.

55, 5? Feitlein. Holland. 6? vergiß nic. Holland. 27? harte Holland. ? Daß sie oft garben an dem hungerwein. Garben gerben, mentlich von dem würgen und erbrechenden aufsteßen gebraucht, dahunger veranlaßt. Vgl. Schmellers bayer. wörterb. 2, 65. Weinhold. ? toren, die armen nurren. Weinhold. Auf eine andere deutung der a wobei die lezart der hs. beibehalten werden kann, führt die vergleic von s. 256, 26 f. 31? geheit schalk. Weinhold. 34 Diu krot in bedeutung wie gesammtabenteuer 3, 27? Weinhold. 36? als treibt tag. Weinhold. G treybstz.

57, 12 Vgl. G 10 b. 28 G laß.

58, 1 Val. die komischen swischenspiele in Hoffmanns fundgrub 313 - 322. Mones altdeutsche schauspiele 123 - 128. Pichlers drame mittelalters in Tirol 48. 155. Meister Raumauß in der Wiener ! 2880, bl. 130-141. Hoffmanns alid. hss. s. 159 f. Auch des | sosische stück li jus Adan on de la fueillie von Adam de Hall Monmerqué und Michel, théâtre français au moyen-age s. 55 - 9: su vergleichen. Weinhold. 27 Vgl. 287, 4. 610, 13. 721, 2. der Schlauraffen land moge sunächet an Hans Sachsens beka. schwank und an Fischarts anspielung im Gargantua erinnert werden übrigen sche man li fabliaus de l'oquaigne in fabliaux et contes u. publiés par Barbazan u. s. u., nouvelle édition par M. Méon. IV. P. 1808. 8. s. 175 -- 181 und chendaselbst avis de l'éditeur, s. viij; kin und hausmärchen, gesammelt durch die brüder Grimm. Berlin. 182 230 f. H. Göttingen , 1843. 8. n. 158 , s. 327. 328 und desselben ir weite auflage, III. Berlin, 1822, 12, s. 249-252; H. Hoffmann. belgica, I. Vratislavia, 1830, 8, 8, 94, 95; V. Haupt und H. Hoff altdentsche blätter, I. Leipsig. 1836, 8, s. 163, 396; F. J. Mone. 1 sicht der niederländischen rolkslitteratur älterer seit. Tübingen , 183 n. 480, s. 303; H. Hoffmann . verseichnis der altdeutschen handsch der k. k. hofbibliothek zu Wien. Leipzig, 1841, 8, s. 83. M. Haupt, schrift für deutsches alterthum, II. Leipsig, 1842, 8. s. 564-569; Grimm, gedichte des mittelalters auf könig Friedrich I den Staufer. B 1844. 4. s. 96. anmerkung 1; verslagen en berigten uitgegeven do vereeniging ter bevordering der oude nederlandsche letterkunde. Tv jaurgang. Leiden, 1845, 8, x, 36, 37; desselben werkes vierde jaar Leiden, 1847. 8. s. 69. Aus dem gebiete der italianischen litteratur . hierher die von Baxile in sicilianischer mundart geschriebene dichtu cuccagna conquistata. Palermo, 1674, worüber Fr. With. Val. Sci. beiträge vur geschichte der romant, poesie, s. 85 nachsusehen ist. sage vom Schlaraffenlande kennt auch die spanische poesie: man vera die romange la isla de Jauja bei den Agustin Duran, remancero ge ó colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII. Madrid. -- 1851. S. Zum Schlaraffenlande s. auch daz wahtelmare bei i Maßmann, denkmaler deutscher sprache und litteratur. München, 15

- · 112, und besonders herausgegeben von Wh. Wackernagel in der den buchhandel gelungten schrift Achtzehn wahtel in den sac! o. o. iber die das gedicht enthaltende hs. s. Hoffmanns Wiener hss. luch in Göthes aweiter epistel wird ein Utopien geschildert, das mit dem Schlaraffenlande gemein hat. Holland.
- 11 ? wart im brief und sigel geben. Holland. ? kan er brief und en. ? wil ich euch . . . geben. Vgl. indes s. 62, 24 f. 63, 2 f.
- 6 f jauskint. G 347 f. 14 G gesegens. 25 Zu dieser susaming wunderbarer armei sinden sich parallelen bei Mone, altd. schau-31; Pichler a. a. o. s. 49. Auch an die stosse ist zu erinnern, n Odhin die seßel des Fenriswolses machen läßt: katzengetrampet, rt, bergwurzel, berensehne, sischseele, vogelspeichel. Snorraedda sk. Weinhold.
- 4 ? vertreibe. *Vgl.* 63, 18. 64, 23. 18 ? nit anders wißen wan *Weinhold*.
- 24 Vgl. 59, 10 f. Helland. 28 f slagen. Holland. 63, 18 f eile. 4. 64, 23.
- 19 Komma hinter weip zu streichen. Weinhold. 23 ? Wuten. ? muß zu streichen. Weinhold. Vgl. zu 63, 48. lei dem columnentitel ist die stückzahl 6 weggefallen.
- 1 Das stück ist auch noch in h o gedruckt. Die recension in h sich durch sorgfältige behandlung des rhythmus in genauer silbenaus. Einen andern druck von Nürnberg durch Jobst Gulknerht, ericahnt O. Gruber, encyklopadie, fastnachtspiele, s. 62. Die in su s. 66, 1 erwähnte ausgabe von Gutknecht ist wohl 1519, nicht ruckt. 2 h Ein hübsch Fasnacht spiel, von einer gar l'ewrischen irat, sehr kurcz weilig vnd gut zu lachen. 3 fehlt h. 5 h schaffen. h sein. 2 h Ob wir ein sach richten. 4 h nur. 5 und 6 fehlt les Brewtigams Vatter spricht. 9 A da volgt hernach. 10 A einer vergindt. ? Hat sich in eine diern vergint. Verginen = verchmoller 2, 52. Weinhold. 11 h all. Hinter dieser seile komma! 12 h Vnd wöllen sie vol zammen. Hinter dieser weile punct! 13 h Nun seit. 14 h beste redet. 15 h gut möcht. 7 A Mein Geut ge her vnd. 18 A dich jm zu. 20 A dutten hastu 7 So hab ich dich mit. 22 h Ir einer auff des Preutigams seiten 3 h nicht hest. 24 h Ich schatz du habst jr vast geacht. 25 h dann den panckart gemacht. 26 h du gabst dreyczehen pfundt. A On. 2 h wiß nit. 3 h Der Prewt vater spricht. 5 h dein panckhart drey. 6 h Vnd treybt nit. 7 h Gener schlecht auff richt. 8 & Samer pogs hawt das. 9 h Des sol man ein gancz ragen. 10 & See bedenck. 11 h pawr spricht. 12 & Pogs em soll. 13 A jr erst an fahen. 14 A dörfft ein auf sein maul en. 15 h Esel mügt. 16 h lieber Wirt. 19 fehlt h. 20 h Der or spricht. 21 h Eyden. 22 sagt dir sie lieff dir. 23 h Ben

greyff jr selbs als bald jren leyb. 24 h Ir ist itzt wie. 25 h Darumb k sie. 26 h dir zwar du nembst.

69, 1 h Ein ander spricht. 2 h freund das kem jm auch. 3 h ist vageneiet her kammen. 5 h Sie ist gar ein versuchte. 6 h hew in staut vand jm korn. 7 h ichs halt selber. 8 h jr nit als vil. 9 h Einer auf Brewt seyten spricht. 10 h Teuffel des gebeten. 11 h pogs lang laß red no. 12 h Gener autwort hin wider. 13 h So narr mereks ich lob j 14 h Aber Einer auff der Brewt seyten spricht. 15 h Warlich mein na paur hat sein recht. 16 h ist von eim behenden geschlecht. 17 h l gesehen inn der ern. 18 h Jeczund zwey jar vand auch vern. 21 h riel sie so weidlich auß. 22 h macht sunst so vil red nit drauß. 23 h gso vand praten. 24 h Des ich jms nit wil.

70, 1 h Der Brewt Vatter spricht. 2 h Mein Heintz das du des min scheist. 3 h So gib ich dirs als du sie sichst. 4 h Darumb model sie gleich eben. 5 h Der Breutigam spricht. 7 h müst je auch ein hauf hau. 8 h Ein ander spricht. 11 h dich jetzt einer. 12 h oben so. 1: sie gereid milich. Nach geit semikolon! Weinhold. 14 h Und hat? So hats ein schöne wisen am ort, Wan daß sie d' maulwerf h durchport. Weinhold. 15 h Dann si die maulwerf han durch port. 1: Vnd ist noch beim. 17 h Ja lestu die Ehe vnderwegen. 18 h nichts. h denn ich jr kein. 21 a weittem. So auch 71, 8 gantzem. h jade 22 h a. spricht. 23 h Hört ich bin jr nür holt vmb das. 24 h Sie imir manch mall in ein vaß. 25 h Het ichs sunst keiner dar. 26 h noch wol.

71, 1 h Der Preutigam spricht. 2 h Lieber wann ich das vor nit w ? das vor wist. Weinhold. 3 h Das sie euch allen so dienstlich ist. ? mir ir gewunschet. Holland. 5 h Einer spricht zum Prewtigam. 6 Sich sie des teuffels namen recht an. 7 h ongefer. 8 h im dorff. 9 h spricht. 10 h So ist sie von antlitz nit sehr klar. 12 h nit loben. 13 l bein seind vnten. 14 h an der hewt gethan. 15 h ristb keß gnug zu flat dran. Am schluße der weite punct! Weinhold. 16 h Auch hat sie fast. 17 h Doch schaw mir sie vber lendt. 18 h Da ist sie dir gep soniert. Dieses wort auch 105, 28. Holland. Am schluße der weite pun Weinhold. 19 h Ja wenn sie mir den Hoff je kert. 20 h sie freilich ein schiß. 21 h ein Ochssen hawt zerriß. 22 h macht ein gestöher vn: Hennen 23 h an dennen 24 h einen schrecken auff sich nummen.. h wern sechs arn. 26 h jr doch wol.

72, 1 h blosen kracht. a carrigiert erkracht. 2 h solt dir ein spreziererin. 3 h Ein ander spricht. 4 h eyd Heintz nim zu. 5 h Denn 6 h siben schön dreytzehen. 7 h Die Brawt spricht. 8 h Das wir nötigst nit. 9 h Fragt ob er auch öpffel müg essen. Vgl. 2. 15 ff. s. 222. 235. 17. 958, 10. 10. 11 fehlt h. 12 h Der Prewtigam spricht. 13 h das kein. 14 h Ich kam eins auff meins Vaters Tillen. 15 h Da lag opffel huczel ynd Birn. 16 h Ich thet mich kaum zwir drinn ymm th Umbtiern rasch herumbewegen. Das einfache tiern bei Oswald von Work.

- 13, 2, 23 Weber, s. 126: gezwait, gevieret, scherlich tieret com fen im tanze gebraucht. Hier obscön. Weinhold. 17 h Vnd-hab darein gefressen. 18 h Das er mir sein nit wil. 19 a Darumb 20 h Ein ander spricht. 21 h beider. 24 h endt vnd lat dem. Brawt spricht. 26 h eins das ding ich auß.
- Ph Oder ich nim jn bey dem har. 3 fehlt h. 4 h Und würff jn Die jn dem gantzen Hause. 6 h Ein ander spricht. 7 h Ach das. Olt jr all tag eins jrn. 10 h rein zuplewen vnd zu knischen. 11 ilt jr freylich pern. 12 h Die Brawt spricht. 13 h So wer dich der Teufel schend. 14 h Der selb Bawr spricht. 15 h Helft ellen. 16 h schlag. 17. 18 fehlt h. 18 f Und mich keiner.
- 19 h Der Preutigam spricht. 20 h lieben freund halt sie nür. hab ich nit an jr. Der litz, art und weise, namentlich launische sche. Schmeller 2, 531. Weinhold. 23 h das ich sicher vor jr h Er fürst recht mein ordenlichs.

h wirst. 2 h seind gespickt. Griebe mhd. und noch heute oberschlesisch griewe, die ausgebratenen fett- und speckstückehen; sugenschmals, schershaft, wie 184, 4 die excremente grieben verden. In Schlesien werden die krusten von wunden oder gegriewen genannt. Weinhold. 6 h Orn bib. 11 h Geformt gleich locken schwengeln: tengeln. 15 h abzeuch. 19 h So wüsch ich arß an das. 20 h ander. 23 h Der Außschreier spricht. 25 n mal zu trincken rummen. 26 h last. 27 h tags. 29 h stad 30 Will Nopitsch 5, 344 (o) wie sich fort. 31 h Also spricht z Barbirer. Gedruckt zu Nürnberg durch Georg Merckel.

0 G erwachben.

-

- 4 ? vor. Holland. 31 ? last. 33 ? lest.
- l ? richt neur das. Holland. 4 ? Sust müßen wir noch. Holland. r nit. Holland.
- 3 Die entsprechende reimseile fehlt.
- 1 ? best. Holland. 29 ? Drumb. 34 ? thet fern. fern = färden, Vgl. 79, 9. Weinhold.
- Diese überschrift, wie die s. 84, 28 ist in G so in die vore zeile eingeschoben, daß man sieht, letztere ist später erst ein-Passelbe erhellt aus G 55 s. 87, 8, wo die überschriften stehen, den reden nur der anfang. Es wurde sonach der text später n, als die überschriften, und blieb bei einigen stellen ganz weg. . ? Nu. Holland.
- 6 ff. Bruder Johannes Pauli Schimpf und ernst, bei W. Wackeroben der deutschen prosa seit dem jahre 1500. Basel, 1847. 1,
  m, kinder- und hausmärchen. Göttingen, 1843. 8. 2, 314. n. 151.
  Gesta Romanorum cap. 91. Holland.
- 1-23 gehört an den schluß des spiels. Weinhold. 27 ? Ir geinhold.

- 88, 11 G puelst. 19 ? schift. Weinhold. 33 G must alle deiner freu müst zu.
- 89, 3? eur beder droen. Weinhold. 5? Und tet man drum nit ubs jehen. Holland. 16 G saug. ? sag. 22 G mochst an dem waydbach mechst: 32? Kunst. Weinhold.
- 91, 6 kuten quitten. ? kuchen. Holland. ? kirschen. Holland. Ander G 62 b. 75 b. 11 65. 8 Vgl. Hagens minnesinger 3, 307 b. Ich sliuf dir in schedlin, darnach inz bedlin. Ge, bach uns vledlin Weinhold. 15 P Di wir. Holland.
- 92, 29 ist ge wohl au tilgen. Oder Gezudermetzen? 30 ? Tribets wie 93, 19. Die namen erläutern sich aus dem folgenden. 33 ? Saufere Vgl. 94, 11. 34 ? Frettendrüßel. Vgl. 94, 21. 100, 17. Wagendrus kommt auch vor als figur des osterspiels Lei Adolf Pichler. üler da drama des mittelalters in Tirol. Innsbruck bei Wagner, 1850, s. 14
- 93, 3 Vgl. brüder Grimm, kinder- und hausmärchen. Göttingen, 184 2, 327 ff. n. 158 f. Holland. 4 Ähnliche dinge bieten die lügenmärche Vgl. auch das gedicht in X bl. 61. Suchenwirt s. 148. 20 Münchem sliegende blütter b. 13, n. 304, s. 125. Holland. Vgl. 299, 2. 29 Vg Hagens minnesinger 2, 116 b. 3, 247. Weinhold.
- 94, 32 Vgl. Theodor Georg von Karajan, Svarmus spurca loquen Wien, 1851. 8 bl. 3 b: Expliciat, expliciant, die feigen seynd den bawre vngesund, man soll den bawren die feigen geben, die in der statt hinde der mauren kleben. Hottand. 33 Nach wer fehlt wohl ein adjectiv. ? v hertig. Hottand. Weinhold. 34 ? wß er der.
- 97, 23 Diese seile hat wohl mit der nächsten ihre stelle su ver tauschen.
- 99, 27 Vyl. Hagens minnesinger 3, 307: Grif underz gewendlin, zim daz bendlin. Weinhold. 33 ? Du. ? Dich.
- 100, 11 Parodic der sage com Virgilius. 30 Vgl. 111, 34. Hallen 101, 7 Dasselbe wort v. 15. 27. s. 122, 9. 243, 19. 249, 3. 259, 1 J. Grimm. 12 Wetzendorf auch 55, 1.
  - 102, 6 Vgl. 113, 3, 753, 23. Holland
- 104, 22 ? ir. 21 Nach der rede des mannes der sweiten frau h diese selbst su sprechen 105, 1-- 9; dann redet die dritte frau 10. 22-31; darauf ihr mann 104, 26-35; dann der mann der vierten frau 105, 11-20; worauf diese spricht 105, 33 ff. Die rede der fünften fra fehlt. Weinhold.
- 107, 16 & dorffern. 23 & die weip vnd ander leut. 32 Vgl. 39, 1 Holland. Kurss geschichte der deutschen litteratur 2. 714.
- 109, 8 Vgl. 160, 18. 225, 10. 240, 11. Hagens minnesinger 3, 233 Weinhold. 19? Das.
  - 110, 2 ? grossen.
  - 112, 9 G ich ir ir.
  - 114. 28 Vgl. 93, 25. Holland.
  - 115, 4 ? west. 27 ? eingahen. Weinhold. 34 ? furwar verjehe

- '. 36 ? tocken, der kan sie wol spiln. Weinhold.
- 6 Schmellers bayer. wörterb. 4, 257.
- 34 ist wohl zu streichen, oder ist noch eine zeite zuzusetzen.
  35 J. Eiselein, die sprichwörter und sinnreden des deutschen alter und neuer zeit. Freiburg, 1840. 8. s. 487. Holland.
  10 G thut.
- 20 ? großer.
- 25 Vgl. die stelle in Rosenbluts ersählung von der wolfsgruben Ein frau sich heimlich des vermas Das sy einem pfaffen zu ir zilt It sy leyhen iren schildt Damytt man mytt solchen spern stycht man selten sprycht awe (l. Awe spricht). Ich führe diese stelle daraus vielleicht ein licht über die urheberschaft des stückes fällt. 8 ? Ich. 12 ? Nu tu. ? Tu. 30 ? ir weisheit. Weinhold. 31 3. Freidank 104, 22. Altswert 203, 14. Holland. 33 ? Davit.

Bine analyse und würdigung dieses stücks gibt Heinrich Kurs, 3 der deutschen litteratur s. 714.

2 Freidank 75, 1. Holland.

36 ? wurden. Holland.

- 11 Freidank 100, 25. Holland.
- 1 Das stück 16 steht auch K 135 b, ohne überschrift. Vgl. Kurss deutsche litteraturgeschichte s. 730. 3 K Nvn. 5 K let. en auff geworffen die. 7 K Welicher man die grosten lieb. 8 iner fraw vnd das auß legt. 9 K frawen da. 10 K Des adel 11 K erhohen an seinen eren. 12 K Vnd ym darymb das cleinet 13 K Der erst liebhaber spricht. 14 K lieb die wil. 15 K hat den noch g. 19 K Al. 20 K da trag. 21 K tag ynd nacht. 1 K Der ander spricht. 3 K keines gutes. 4 K vntterm himel. dunckt mich als yn mein augen mist. 6 K vnd als edel gestein. n kunst der acht ich alles clein. 7 K gesein. 10 K Der dritt 12 K meil preit wer. 11 K ist so manigfalt. 13 K voller vögel. 14 K mich alles pitter. 15 K Vnd kunt mich nit als 6 K Als wann mein fraw auß frewden wirt lachen. 17 K Das ? So ist. 18 K Denn regencz eiteil honig darjnn. 19 K Der aber. 20 K liebt mir fur schrecken 21 K vnd salcz lecken. liept mir fur essig trincken vnd gallen. 23 K Vnd liebt mir fur fallen. 24 K torn stechen. 26 K fur heissen.

- l. 120 d. Die jungfrau heißt dort Silaria die schöne. Reinfrit mschweig. Von Karl Gödeke. Hanover, 1851. 8. s. 36. Die s. des lai d'Aristote enthält eine zeichnung, die den sagenhaften idergibt. S. die nachbildung bei Vaublanc, la France au temps des u. s. w. III. Paris, 1847. 8. s. 150. Holland. Vgl. F. H. v. gesammtabenteuer 1, lxxv ff. 21 35. Fastnachtspiele 354 ff. liche darstellungen von Aristoteles und Kampaspe an franzörirchen s. Schnaases geschichte der bildenden künste 4, 1, 375. 25 f die. Holland.
- 2 Vgl. Hagens minnesinger 3, 355. Wackernagels deutsches, 791. Weinhold. 19? erwarmen.
- 22 ? wir. ? habe.
- 33 ? schalch: palch. Vgl. s. 24 f. Weinhold.
- 19 hast su streichen. Weinhold.
- 25 ? mistpful. Vgl. 176, 22.
- 4 Vgl. 143, 26. Holland. 19 ? manchem. Holland.
- 1 Das stück steht auch D 386. Kehrein (die dramatische poesie chen 1, 69) vermuthet, es sei identisch mit st. 42, was Schletter um 1841, 355 mit recht leugnet. 17 ? die ir a. erfulin. Hol-
- 25 ? kraun. ? Sie orenkraut.
- 14 ? ganz z. Holland.
- 24 ? es f. Holland. ? sich freuen alle.
- 1 ? stockt. Holland.
- 5 ? Hauswirt.
- 17 Vgl. M 462, s. 771, 8. 28 mit su streichen. Weinhold. Vgl. 348. X 130 b. Ring s. x. Germania 9, 283.
- 3 Val. 303, 7 note. 19 ? ir d.
- 1 Zu ehren herzog Philipps des schönen, sohnes Maximilians as von Burgund. Dieses spiel und st. 68 sind merkwürdige gen an den Tegernseeer ludus paschalis de adventu et interitu. Bernh. Pez, thesaurus anecdotorum novissimus 2, 3, 187—196.
  - 2 W. Wackernagels deutsches lesebuch 4, 160. Holland.
- 6 G Ir seht vnd hort das nindert ist weder fried noch sun. 27
- 9 ? Drum. Holland. 13 Arspoßen prügeln. 183, 5. Weinhold.
- 15 ? werwolf. Holland.
- 14 7 ungestalt. Holland. 31 ? Wie vil. Holland.
- ' G zu kratzen vnd krelln. 24 Haupts zeitschrist für deutsches i, 134. Holland. Das glücksrad ist abgebildet in einer Benedict-Schmellers carmina burana s. 1.
- 0 ? erhancht. Holland. 11 ? Henkst.
- foinig. Holland. 33 G wir wir.
  - dabar. Anfung der Numeri. ? Mischle Schlema. מלכים Rolemens. Wolff. 8 ? Malachim. מלכים, bucher der könige.

- Wolff. 9 אלה הדברים, anfang des deuteronomiums. Elle schemo: אלה שמוח, anfang des exodus. Wolff. 14 ? druspeulen. Holland. Vg G 132. 16 kappera, das heutigs jūdische kappores. Wolff. Vgl. 31. : 23 ? = der dritte Jude. שלישר Wolff. 29 ? wirbt. Holland.
  - 179, 29 ? talanc. Weinhold.
- 180, 9 ? Uns mit. Weinhold. 11 ? Zur nacht. Ja wenn sie wüster wie viel kindlein wir ihnen gestohlen und getötet haben, wie wir uns mihrem keuschen blute röteten, die wir euch entführten sur nacht der jährlichen geburt Jesu, die ihr für alle ewigkeit begeht, des Jesu, den wir shaßen und neiden, daß u. s. w. Weinhold. 14 ? All unser freud es ur vertreibt, Daß M. Holland.
  - 182, 7 ? hels henken. Vgl. su 170, 6.
- 183, 5 ? arspoß. Vgl. 172, 13. Weinhold. 30 ? in in. Holland. ? ta. Holland.
- 184, 22 Weitere nachweisung von bildern der sau mit den Jude gibt Schnaase, geschichte der bildenden künste 4, 1, 376. Weinhold. D hier erwähnte empörende behandlung der Juden findet sich aus dem alte rheinischen antiquarius näher beschrieben und abgebildet in J. Scheible Schaltjahr. Stuttgart, 1846. 1, 611 ff. 3, 212 ff. Bei dem bilde steht d notis: Diese abbildung steht zu Frankfurt am Main am brückenthur abgemalt. A. 1475 am grünen donnerstag ward das kindlein Simeo 21 jahr alt von den Juden umgebracht.
- 185, 15 Die seile ist in G unvollendet. Holland erganst: und hijetzt [? nu] auch meins. 26 Vgl. 38, 26. Holland.
- 187, 3? Der ein paurendreck auß der seu fraß. Weinhold. ? sen 15? In der finstern. Weinhold. 22 ? besten. Weinhold.
  - 190, 4 ? unser w. Holland.
- 191, 2 Nithart spielt eine wichtige rolle im ring des Heinrich Wilten weiler. Vgl. auch Hagens minnes. 4, 886 b. 21 Vgl. Hagens minnt singer 3, 202. 299. Weinhold.
- 192, 12 Engelmair ist Engelmar; über dessen stelse Hagen a. c. 3, 213. 2, 104. Weinhold.
  - 194, 1 ? Eltschenprecht wohl = Erkenpreht. Weinhold.
    - 195, 26 ? Hirschhorn.
- 196, 4 Das reimwort, vielleicht noch mehr, ist ausgefallen. 20 stund vnd zeit. 33 Über Hebenstreit s. Hagens minnesinger 2, 102 t. 213. Weinhold.
- 197, 20 Nachklang der sage vom swerge Laurin? Grimme d. mythi 426. Hilland.
  - 198, 7 ? mer und g. Holland. 8 ? Piß daß ein pfeninc. Weinhol
- 199, 2. Deutsches museum von Pruts und Wolfssohn, jahrg. 1, h. s. 472. Blätter für litterarische unterhaltung 1852, 987. John Dunke geschichte der prosadichtungen, aus dem englischen von F. Liebred Berlin, 1851, s. 491. 501. Franco Sacchettis novelle in A. Kellers italienischem novellenschals (Leipsig, 1851) 1, 52 ff. Juan Timoneda, Patr

lcalá, 1576. (auch in Aribaus biblioteca de autores españoles. 1846. b. 3) n. 14 enthält gleichfalls diese geschichte. (Näheres Patranuelo in Liebrechts Dunloy s. 500, anm. 383. G. Ticknors f spanish literature. London, 1849. 8. 3, 90.) Ferner bruder Pauli, Schimpf und ernst, in W. Wackernagels proben der deutosa seit dem jahre 1500. 1, 75. Bürgers gedicht bei W. Wackerroben der deutschen poesie seit 1500. Basel, 1840. s. 877 f. . Schmidt, balladen und romannen deutscher dichter s. 83 ff. und hausmärchen der brüder Grimm. Auflage 5. Göttingen. 2, 315. n. 152. Der bischof ohne kreus in Ernst Meiers deutlksmärchen aus Schwaben. Stuttgart, 1852. 8. s. 305. Holland. vorbild ist überseist von W. Dönniges, altschottische und allvolksballaden. München, 1852. 12. s. 152: könig Johann und von Canterbury. Vor Bürger hat indes schon Bodmer die altballade in seinem nabt von Kantelburg" behandelt. Burkhart ersählt dieselbe geschichte in seinem Esopus 3, 92. Nach einer ng von C. F Meyer findet sich die sage auch tibetanisch. 9 ? zamen 'amen für zusamen ist der mundart der fastnachtspiele gemäß. 22. Weinhold. 19 ? armer. Weinhold.

27 ? geschicht. Holland.

2? allzu liep. Holland. ? Ir habt. ? in doch. 4 Die entde reimzeile fehlt. Heinrich Kurz. 21 Ähnliche fragen st. 63.
n dem krainischen volksliede von sanct Ulrich: Wo ist die erd
ersten wohl? Wie lang ist und wie breit die welt? Wie weit
smel ists zur höll? Anastasius Grün, volkslieder aus Krain.
1850. 8. s. 137 f. 164 ff. Kinder- und hausmärchen, gesammelt durch
er Grimm, 2te auftage, III. Berlin, 1822. 12. s. 245. 246. Auch
a Romanorum enthalten dergleichen, s. ebendaselbst s. 376. 377.
he fragen der art finden sich im pfaffen Amis, die gleichfalls am
nen orte aufgezählt sind. Holland. 30 ? Her keiser. Holland.
10 Vgl. Wittenweilers ring s. vij. 12 ? Ich weiß kein h. Holland.
14 ? ich darumb.

5 ? Will. Holland. 29 ? Das mer. Holland.

21 G ich ich.

6 Ist nach namen der name ausgefallen? Ist statt in zu lesen? Aldo man. Holland. ? Aldo sind. Holland.

18 Vgl. 211, 26. 35 Die podenschar, bodenscharre, das am boden e susammengekratste. Weinhold.

32 ? padschwammen.

3 Vgl. 221, 27. 27 ? malrat. Weinhold.

5 G hat. 19 ? purgatzen. Holland.

B? Der nit. ? liquatzen. 7 G nwe a.

24 Vgl. 387, 8.

4 ? richter. Holland. 16 ? zwischen die diech. Weinhold. 19 1 ? euch. Holland.

221, 16 ? nicht zu. Holland. 29 ? hie geroten. Holland. 34 ? heu umb. Weinhold.

222, 5 Vgl. 72, 8. Die erläuterung gibt mit vergleichung des liedersaals 3, 328 J. Grimm im deutschen wörterbuch unter dem worte aple 1, 533. Holland. 14 ? zureiß, Do.

225, 4 La raison pourquoy les femmes ne portent barbe au menton aussi bien qu'à la penillière; et ce qui a esmeu nosdictes dames à portei les grandes queues. Paris, 1601. Vgl. catalogue d'un choix très-remarquable de livres rares composant la bibliothèque de Louis van Gobbelschroy Gand, 1851. s. 121. 6 Nach forn komma!

226, 9 Die fehlende weile ist vielleicht so zu erganzen: Kumt im ein frau nahen bei.

230, 3 ? eugen, augen. Weinhold.

231, 13 ? ist. Holland.

233, 9 7 mir nu. Holland. 19 7 gut vertragen. Holland.

235, 6 ? ungelahsen. 18 G hungert.

240, 26 G wolf.

245, 10 ? ist mir zu vil.

246, 13 ? außschreier. 17 ? Wer in.

247, 24 ? Sitz.

248, 19 Diese und die folgende weile sind wohl zu vertauschen. 30 Über abgerant s. Grimms deutsches wörterbuch 1, 89.

249, 3 ? im.

252, 6 ? nach meiner p. ? nach der p.

253, 3 Drumb hoff ich, ich. 14 ? der teufel.

254, 1 G verswatzt verklagt. 21 ? durschlechtiger. 22 afterkoser bei Muskatbiüt 78, 65. afterkosen ebendort 79, 27. 30. achterkose 33, 25. Holland.

255, 20 J. Grimms deutsche mythologie s. 443. Weinhold, die deutschen frauen s. 47. Hagens gesammtabenteuer 3, 70. 631. Holland. Altswert.

256, 13 G nit.

257, 11 G Vnd.

258, 7 ? Und den. Holland.

259, 19 ? fellt mir. 33 ? schelt. Vgl. 260, 7.

262, 6 Vgl. 286, 8.

263, 5 ? Salomon, Hippocratem. Holland.

264, 10 ? allein. Holland. 25 G mudlein.

265, 14 ? Und der. 31 ? strotzen. Vgl. 702, 18.

267, 18 Vgl. 46, 11. Holland.

269, 3 Am rande der hs. steht mit rother schrist precursor. 5 G tal. 7 G nichten. 12 ? Der tut.

271, 6 Ist nicht eine seile ausgefallen? Heinrich Kurs. 9? in dir. Holland.

272, 25 ? deinem schreien. Holland.

273, 5 ? nutz. Holland. ? münzer.

- '4, 6 Vgl. G 220 b, s. 334. 274, 8. G 262, s. 345, 4. 23 G lufst. samein.
- 5, 14 Vgl. 102, 10. 240, 14.
- 6, 11 Vgl. Hans Sachs fasinachtspiel die rockenstuben genandt. rg, 1577. buch 3, th. 3, bl. 7 b.
- 7, 1 Hagens gesammlabenteuer 1, cxv. Holland. 2 In der note lies re.
- 1, 13 ? ich her und dar.
- 9, 7 G herren.
- 13, 2 Der verfaßer ist Folz. Das stück ist auch schon früher, auf ern, gedruckt und steht auf dem titel: Hans Folcz barbirer. Meusels raphisches magazin 4, 120. Will Nopitsch 5, 343. 15 Vgl. 258.
- 14, 27 G trum. 31 ? fechten.
- 5, 1 ? Rennens. Holland. ? Rennen, stechen. 21 Vgl. 344, 16. d.
- 6, 8. Vgl. 262, 6. 25 7 traumen.
- 8, 1 Das stück 39 steht auch D 347, K 191 und ist aus M theilabgedruckt in d 26 ff. Ferner steht es in Hans Sachs. Eine ausür freunds der ältern voterländischen dichtkunst, von Joh. Adam Nürnberg, 1829. 3, 157. Die vielen abschriften und umarbeitungen stücks, wie ich sis von keinem andern unserer sammlung kenne, in die große theilnahme, welche es, wahrscheinlich des brennenden wegen, gefunden. Vgl. w 173. Die bedeutung des stücks bespricht us in der geschichte der deutschen dichtung 2 b, 209. 2 ff. fehlt K. ilt D. 5 D Nu sweigt vnd hort. 6 D groß Turck ist kumen here. türck der ist kommen. 9 bis 12 fehlt D. 9 bis 14 fehlt K. 13 furkumen. 14 D eytel Cristen von den frumen. 15 D Die clagen ver vnd der kaufman. K Im clagt der purger vnd der pawerß-6 K Das sie schier nyndert kein frid künnen han. D konnen nyninen fride gehan. 17 bis 289, 2 fehlt K. D vnd auf lande. 18 de.
- , 1 D sollichs nicht konnen wennden. 2 g pawr mit (nicht nit) st. m den raubern die rauben vnd schinden. 4 Dg1 ließen sie auf ben. K Man solt sie all an die pawm pinden. 5 Dg1 jn dem K wilts thier jn eim wald. 6 D einen Rauber gleich so pald. 1 rauber gleich so palde. K gleich alsbald. 7 Dg1 Wenn man m. 8 K Dasselb dem Türcken übel gefelt. Dg1 dem Turcken gefelt. 9 und 10 fehlt K. D 348 g1 Vnd vermeynt er wolle abtun. 10 Dg1 Vnd wil machen guten. D fride vnd sun. g1 11 K Vnd will nu machen frid jn allen landen weit. Dg1 In iden ferr vnd weyt. 12 D So uerren wer sich an jn ergeyt. Tr dem der sich an jn ergeit Vnd wer sich an jn ergeben wil hie zuher vnd red nit vil. Damit schließt in K die rede des 13 bis 16 fehlt D. 17 D Den wolle er bey seiner narung laßen. d wil frid machen auf allen straßen. 19 D Dorumb wer sich an

jn wolle verherren. 20 D laße sich leren. 21 D er hinfur sol haben i wesen. 22 D werdent im die ret vor lesen.

290, 1 D Ein Nurmberger. K Ein teutscher spricht. 2 D Hor großer turck vnd mercke. K du grosser. g1 merke. 3 DK gelel 4 D du so weyt bist herekumen. K du so weit her pist kommen. herkumen. 5 K meinst hie zu teuschen die frommen. 6 DK dich so verherren. 7 D Das mugen sie nicht thun mit eren. K mügen sie getun mit eren. 8 D Vnd lest jn doch ein sollichs vorclassen. K Und in ein solichs vor cl. 9 D Nu hist du doch ein veint der pfaffen. K pistu doch ein. 10 D aller gemein f. K aller frommen cristen. 1 Vnd meynst jn diese lant zu nisten. K meinst sie also zu überlisten. D wurffest in vor ein suebes luder. K würffest in vor ein solich lu 14 D Were an dich vnd an jn gelawbt. K Wer an dich vnd an jn laubt. 16 D Ein Turckischer. K Einer des türckischen kaisers antw 17 DK Vnnser herr der Turck. 18 D ist gein seinem got gar dechtig. K gein seinem got so gar andechttig. 19 D 349 bestet. K steet. 20 D alle sein sach glucklich get. K geet. gl get. 21 DK er noch ye hat. ? er noch ie.

291, 1 DK jm alles. D seinem willen gancz außgangen. 2 DK Trebesund. 4 D kunigreich zu Barbarey. K künigreich zu Arbarej. zwey die gehoren. 6 DK groß Stat Nicosio. 7 D alle betzwungen K all bezwungen do. 8 D opffern vnnsern. K opffern vnnserm got chamet. 9 K vnd wider vnnsern herrn hie stett. 10 D Das wurde vn herr an jm rechen. K Das würd vnser got swerlich an jm rechen. D Dorumb sol vnnserm herrn nyemant. K Darümb sol vnserm herrn mants. 12 D Ein Nurmberger. K Ein teutscher spricht. 13 Dg1 l du großer Turck awß. K Hör hör du grosser Türck. 14 D Vnd allen den Reten was jr hie sey. K Vnd sag allen deinen retten wa hie sej. 15 K Das sie dir alsferr nit ratten zu raißen. D uerren. DK Damit man. K newer macht. 17 K Wann sie all gros narren D alle groß. 19 D Die vechst nicht visch. 20 D furest dann noch annder sach. 21 D Als wir von dir hie haben. K Darümb hab ni über die cristen.

292, 1 Wann es kan kein haid jn diese landt nisten. D heyde D nisten noch kein junge awspruten: behuten. K Noch kein junge ausgeprutten. 4 und 5 fehlt K. D Wann vnnser got hat deinen got oben herabgestoßen. 5 D Dorumb magst du wol. 6 D Dorumb solnach Cristen lannden nicht. 7 D wirdest dich annders selbs jn ein w gruben fellen. K anderst selbs jn ein wolffsgruben fellen. 8 D 350 Turckischer. K Einer des Türckischen kaisers antwort darauff. 9 D. gnedigster herr last euch nicht. K Allergnädigster herre last euch entrüsten. 10 D Wenn wir alle ein großes leyden. K Wann wir all grössers leiden müsten. 11 D Wenn wir nicht hie hetten ein sichers ge

Das es tar nyemands an vns prechen. 14 D Dorumb labet

schersfer. K Last vns jn allen noch scherpsfer. 16 D sie nicht. nit zuprechen. 17 D kont jn nyemannds ob gesiegen. K obgesigen. Dorumb so last euch auch gnediglichen sinden. 20 D Dann welcher ide lest. K Wann welcher sich bald lest.

- 3, 1 D Derselb auch balde wider abtrunig wirt. K Derselb auch hnell. 2 D jr wort noch gar eben gefurt. K jr wort. 3 K Der ch kaiser spricht. 5 D Es hat kein vbel vnnser hertz noch nie an-K Vns hat kein übel vnnser hercz nie angerürt. X kein. 6 D Wir cht herekumen das wir wollen kriegen. 7 fehlt gl. D So wollen yemants hie betriegen. K nyemants hie betriegen. 8 Dg1 Aber wollen wir vnnser heil versuchen. 9 DK den alten Buchen. 10 D 'enn der reich. K Wenn das der reich. g1 den armen beugt. Vnd wenn der weise dem narren sein gut. K Vnd der weiß dem sein gut ab betreugt. 12 D den hungerigen wil nicht speisen. i wenn die gelertten und schrifft weisen. K gelertten und geschrifft ı. 14 K laien pös. 15 D Vnd wenn der. K übers. 16 D Vnd der herr nicht befridt seinen Bawersman. 17 D hebt sich dann den 2. K hebt sich denn der Cristen. 18 D horen wir alle jn jrem lande . K hören wir alle jn jrem clagen. 19 D 351. 20 D So wirt sich selbs jr got von jn wenden. 21 D Vnd dorumb swerlichen plagen ( swerlichen plagen vnd pfenden. 22 D stuck wil. 23 D hochfart rn vnd eeprechen. K wuchern.
- 14, 1 DK vierd stuck ist meyneyd sweren. 5 Freidank 147, 17.

  d. 6 D Damit man offt einem. K Damit man offt eim. 8 D want.

  et. 9 D acht new zöll vnd swere new tetz. K acht new zöll vnd wer tetz. 10 D sammet. K sammet trisel vnd schetz. 12 D jn jr nicht uber sehen. 15 DK Wenn eins vnd vier vnd funff vnd sechs. awse vnd eß. K tause eß. 17 DK ses zinck vmb die newn stuck. Vnd auch vmb etlich vil falscher tuck. 19 D Wenn der Saturnuß.

  tauwse. 21 DK zugesloßenne thur. 22 D dann fur. 23 D keinen 24 K niemants.
- 5, 2 DK dickem. 3 D 352 Wann er ist dorynnen. 4 D Herawsen K aussen kompt man jn. 5 D wollen. 6 D vnd mit listen. rherren. 9 D all. 10 D Wenn. 11 D Des Babsts Bote. K Der a pabst gesant Spricht. 12 D Bote vom Babst von Rom gesant. von Rom g. 13 DK Her zu dir in diese. 15 D alle. 16 DK Das Romischen kirchen wollest zubrechen. 17 K vatter der pabst an. seinen hochsten. 21 DK Eselsseygen. 24 g 1, 24. D brunne der auf der vihwiesen stat. K vier füssen stat.
- , 1 D kntzagel herfür gat. 2 DK Der rede solt du mir glauben D disem prief wirst du sein wol gewar. K In dem brief wirstu g. 4 D Ein Turckischer. K Einer des Türckischen kaisers anttscher fürst. 7 D 353 wolt zustorn. K zustörn. 8 DK rechten solt ir alhie horen. 9 D Worumb er here zu euch sey kumen.

10 D habt jr ein teyl vor von jm vernomen. K habt ir von jm vernommen. 11 D ltem jr seyt alle vngetrew aneynann ir seit all vngetrew aneinander. 12 D hose muntz. 14 K Wiaws rewt. 18 DK Die man selten vmb den glauben sicht K Vnd habt pös gericht. DK vngetrew. 20 D must jr al erbeit erneren. K müst ir all. 21 D große beswerung. 122 DK alles. D absnied. K absnid.

297, 1 DK alles recht reformiren. 2 D man jm gesehen gesehen. 4 D vhel sulle abgrahen. K alle sol. 5 K mi 6 D Dorumb solt jr jn so gering nicht. 7 D Des keysers l keisers pott Spricht. 8 K pins. D Bote. 9 D Zu dir du vngl reyser. K Czu dir du vnglaubiger weitter reiser. g1 vngl 10 D dir solle sagen wollest du. 11 D wil er sich auf rus rüsten. 12 D wolle. K wöll. K begaynn. 13 D vnd all must. K vnd all dein ret müst waynn. 14 und 15 fehlt K 15 D dich wirst im geben. 18 Dg1 wirdet dir. 19 DK Vnc saltz kalck vnd aschen. g1 seen saltz k. 20 D nicht. 2 kling. Dg1 abhupffen. 22 und 23 fehlt K. D ich wolt zusere eynreißen. 23 D slug dich selber du mochst dich bes

vnd liese sie gar eben. 2 D du jm ein antwortt wollest. 3 D keyser. K Ejner des Türckischen kaisers antworttet. 4 D keyser hinwider dem. K Sag deim kaiser hinwider deim. hageln so wollen. 7 D Vnd wolle er weynen so wollen K Wöll er waynn so wöll. 8 D Wolle er sewern so wollen K Wöll er sawern so wöll. 8 D Wolle er sewern so wollen K Wöll er lachen so wöll. 10 und 11 fehlt DK. 12 D trennen so wollen K Vnd wöll er trennen so wöll. 13 D vartzen so wollen wir vns bescheißen. K Wöll er farczet vns gantz bescheissen. 14 D Wolle ers dann verbieten so wöll ers denn verpieten so wöll wirs. 15 D raten vnnset alten. K wir alten. 16 DK Vnd wollen jm dann ein pot 1 17 D Wenn dann ein fuchs wirt flichen ein hun. K Wenn d wirt fahen ein hun. 18 DK ein hunt.

299, 1 DK Vnd wenn ein eynueltiger ein beschißen Ju 2 D 355 einen storchen verslickt. K storch. Vgl. 93, 20. DK Vnd wenn der petler nymmer an. D seine cleyder 1 claidern. 4 D Vnd wein ein gans. K Vnd wenn ein gans wenn die frawen nymmer. K kinder werden tragen. 6 DK alles geschicht. D erst wollen. K erst so wöll. 7 DK Vnd hin. 8 D antwurt solt du dem keyser eben sagen. K solt gar eben. 9 DK Das wir nicht flichen wollen man werd v g 1, 25. D Der Bote vom Rein. K Der pot vom Rein spric ein pot dort her vom Rein. D Bote dortt here vom. 12 K fürsten pei einander. D kurfursten alle bey einander. 13 D

vollen. K dirs nit wöllen. 15 D genott. 16 D manchen vnn dorynnen ertot. K darjnn ertött. 17 DK Vnd die frumen
hafft zustucken hast gehawen. 18 K an ir töchter vnd an ir
19 D Große schannde hast angelegt. K smeh vnd schand hast

1 D Dasselhe sie noch jn jrem hertzen negt. K Dasselb sie noch id 3 fehlt DK. 4 D wollen das an deinem. K wöllen das an D dir dein plase jm hintern muß zuprechen. K dir dein plos jm muß zerprechen. 6 D Vnd dir dein hertze also jn freuden muß K Das dir dein hercz jn freuden also muß hopsten. 7 D vber ken mußen trupsten. K werden tropsten. 8 D briue vnd sihe. arjnn. 9 DK wortt war oder gelogen sein. 10 fehlt D. K Ejner ischen kaisers anttwortt. 11 D 360 (sigentlich 356) Sage deinen 12 D alle. 13 D kuchen die stenen vil. K kuchen die steen vil. veyter switzt. K arbeitter offt switzt. 15 D Vnd sein hennde offt nibweltz. K Vnd sein hendt offt jm kot. 16 K er jn jr kuchen. I gesmeltzt. 17 DK roß sein schon vnd glat. 7 seind. Holland. d stenen vber tag vol vnd sat. K steen über tag vol vnd sat. Vnd ziehen gar selten jn den pflugen. 20 D sich solten laßen K sich billich solten lassen genügen.

1 bis 6 fehlt K. D Noch hohen sie jren Bawern jr gult. ? dem. 2 D Wenn sie ein Bawer ein mal dorumb schult. 3 D Sie n nyder alle seine rinder. ? in nider. Holland. 4 D kinder. 6 konde jn. 8 DK konnen wir jn sein auch nicht vnrecht. ? im. 9 D sie es aber das sie jre vntertan besweren. K siß aber das ertan beswern. 10 D sage jch jn furwar das es nicht lang mag K sag jn hin wider für war es süll nit. ? in nit. Holland. 11 lurgermeister von Nurmberg. K Der Burgermeister zu N. der 12 D Aller hochster Rex aller oberster Imperator. K allermecht-13 D Aller Tyrcken trina heyden jubernator. q1 Türcken trina K Aller Türcken siruan haiden jubernator. 14 D Der allernechst m got machmet. K Der aller negst nach dem got machamet. 16 D were. 17 D muste. K newmal. 18 D 351. D zuertrent. K zutrentt. 19 DK er ein keyser. 20 D were. zo weyt. K wer vns nit zu weit.

D vanser gleyt dorynnen. K dem geleit darjan. 2 d bemerkt

2: Die vesperaeit ist in Nürnberg die aweyte stunde des nach
KD Vand durfft jr sein das man euchs erlengt. 4 D haben wir

ehort sollich. 5 D euchs jn die herberg sol nachtragen. K jn

6 D lest ein Rate. K lest ein Ratt ewern kaiserlichen ge
gen. 7 K Der Türckisch kaiser Spricht. 8 D Jr weisen Erbern

K Ir weisen Erbergen purger. 9 K Wir sein gewesen jn

D nottstalle. 10 D Vand meynten das vanser keiner were.

das vanser keiner nit wer genesen. 11 D gleyt nicht so krefftig

were. K geleit nit so krefftig wer. 12 g 1
14 D Ir habt ewer gleyt recht an vnns be
15 D sullen wir leben vnd allten. K sc
16 D wollen wir das gnediglichen gen ei
gnediglich gen euch. 17 D euch auch fu
euch fürpas offennlich nennen. 18 DK So
dert kumpt jn vnnser gepiet. K Vnd wo
euch alle heydenische. K muß euch alle l
vnd wirde ertzeigen. D Gros ere vnd Refe

303, 1 D sol sich nymmer von euch n euch naigen. 2 und 3 fehlt DK. Turckischen heyden. K Das wöll wir et al wie türkische. 5 D Nu wolauff vnd l K Vrlaub nemen. 7 Vgl. 168. H.lland. I. folgenden: Herr der wirt jr sult vnns vrla ein rechts leben Habt jr vihe so last sein mist jn den [K jnn] gartten Habt jr ehal So sult jr sie [K irs] auf ein annder jare der euch vmb die frawen freyt So sagi awben seyt Vnd hutt euch vor vngesoter stiegen leise Vnd rennt nicht sere an [! [K Wenn] euch ettwaß vnter den [K vntte jr ein frumer eeman pleiben So zecht nic wolt [K Wölt] jr getrew sein weib [K w ob keinem spil [K nit] vinden Vnd wolt jr die schonen frewlein nicht vil an Vnd le verhalt [K verhabt] auch vnden keinen nue Esel vnden ein So mugt jr [D die vasten] fr 8 ? fregen. 12 ? geliehen.

304, 2 ? schon. Holland. ? heimlich mittellateinisch tabardum, it. tabarro, sp. ta mantel. Vgl. 699, 1. Weinhold, die deu 9 rgl. 93. 94, 31. Holland.

305, 1 Das stück steht auch K 108. wiczen. 8 K versert. 9 K Oder was. 10 eefraw clagt. 16 K Herre der richter mein 20 K Wann jch. 21 K der nacht futter al

306, 1 K Er tregts andern. 2 K Hye mir ein vrteil darvmb sprechen. 3 K st 8 K einen. 10 K Der nit. 11 K ym 14 K ir all das hye wol verstet. 15 K g doctor Lulhart. Vgl. 212, 221, 25. Hollan Seicz pflader vnd er jorg lecken prey. 23 ir sag werd weger. 21 K herre dicz kalbs verstee. 27 K Sölich sünd.

- , 1 Vgl. 342, 16. 259, 9. Holland. D Herre. 2 K sach. 3 K Nu er vrteil vmb her gan. 4 K peyde mügen v. 6 K Solich sach man sol vber sehen. 7 K pabsts pan wern. 8 K yedlich fraw yren ber hat zu ernern. 9 K Der erst schopff vrteilt. 10 K ein eefrawen. ymer an rüren. 15 K gleuen. 16 K kempff. 17 K straff. 18 K Der chopff vrteilt. 19 K einen. 20 K vnaußgestroßne. 21 K trischt yn fremder. 22 K seym weib. 23 K prengt. 24 K vressen. der dritt schöpff vrteilt.
- 3, 3 K sie sich wol gern genugen. 4 K versacht. 6 K nackat yn eßhauffen slaffen. 302, 3. 8 K v. schopff vrteilt. 9 K petfuter. ullen newn dingk. 13 K Danczen vnd paden vnd. 706, 3. 14 den. 17 K funfft Schöpff vrteilt. 20 K Vnd ein jar eiteil holcz-21 K swein hat. 22 K einem. 25 K piß das ein.
- 9, 1 K Der sechst schöpff vrteilt. 4 K Der sol mit sol mit frawen ner reden. 5 K erlawpt. 7 K seinem. 10 K schopff vrteilt. 11 solichs vrteil. 12 K yn des künig echt. 16 718, 23. Lessings 5, 254 Vor kunigen fursten sie nit verniten (? vermiten) Das sie stucher vor in zuschniten. Uhlands gedichte. Stuttgart, 1843. s. 422. nd yn an. 19 K acht schöpff. 20 K weib das nachtmal. 21 K mit rawen. 25 K ped nyren.
  - , 3 K newnt. 4 K einen der ein ecfrawen. 6 K futers genug einem. 7 Vgl. 167, 16. Holland. 10 K vor allen. 11 K das germ. 12 K Der zehent schöpff. 13 Vgl. 705, 23. 22 K verstan. ein geschefft began.
  - , 2 K ward mir yren heymlichen kummer sagen. 3 K clagen. tht nach t. 7 K Do. 8 K ward denn gen. 9 K ward sie auch. fragt sie mich des ich mir nye gedacht. 12 K Die eefraw spricht. rre der richter seytemal. 14 K ir vollendt. 16 K vnd er mugen. icht. 20 K Herre der richter ich ergib mich yn ewer genad. ut ir mich alle fristet vor dem todt. 22 Vgl. 166, 26 f. Hulland. 1. 24 K nymmer auß tragen.
  - 5 K grosten. 7 K wurdet. 9 K furpas recht wol füren. 10 wol stassen. 14 K Die eefraw spricht. 15 K danck sagen. 5 meinem man gar ehen. 19 K verstan. 20 K Vnd wil er sein ab gan. 23 K Das vrlaup nemen. 24 K ir sult vns ein gute geben. 25 K frölich. 26 K allem das. 28 Vgl. 168, 13. H. Mand. 6 K nit vil mit winckelweiben zellen. 7 K icht geswellen. gebt. 11 fehlt K. Erchtag für dinstag schreibt noch die era-Magdalene am aschermittwoch 1608 in einem briefe bei Hurter, dinand 11 5, 396.
  - l Das stück steht auch D 335. K 113 b. 2 D 335 Ein vaßnvon dem Jungling. Überschrist sehlt K. 3 sehlt D, sowie alle en der einzelnen reden. Überschrist sehlt hier K. 4 D Nu e ein weyl stille. K Nyn sweigt ein weil still. 5 DK Das ist. iller wille. 6 DK Hie wirt man. 8 DK zuschicken daran.

10 D lege. DK es dem richter also. D fur. 11 D dorynnen sp K darjnnen spür. 12 D jm so getrewlich. K ym als treulich vnd als ge 13 D Als das sein beste frunde da wern. K Als das sein peste frewnd we 14 fchil D. 15 D nu horet mich. K nun hort mich. 16 D Worumb bin kumen fur. 17 K han. D einen. 18 DK wolt mir gern nem 19 D vrieyle hierumb gene: verstene. K hiervmb. 20 K Vnd ich dag mug.

315, 1 K Wann. 2 DK großer. 3 fehlt D. 4 D frage euch alle b K alle hie. 5 D mit allen synnen vnd. K mit all ewern synnen v 6 D vrteyle. 7 K Wann. 8 DK nicht zu fru sey oder zu spet. 10 fehlt K Der erst schöpff vrteilt. 11 D vrteyle. 12 D zuschule. 13 Vgl. 129, H.Jland. 15 DK Wenn er alle obentawer kennt. 17 D ere. 19 fehlt K Der ander schopff. 20 D 336. 21 K auff der gassen dort. Das wetere in K abgerißen. 23 DK wolt ein sollicher. 24 DK ein fraw 25 D vrteile.

316, 1 DK Biß er dreißig jar alt wirt. 3 fehlt D. K Der dritt schöß 4 K Herre der richter nu hort mein antwort auch. D nu hort mein vri auch. 5 K vindt. 6 K vmb getropffen. 9 DK alter gur awß. DK frewden ist vrdrutz. 11 DK tawg zu. K elichen. 12 fehlt D. K I vierd schöpff. Von hier an ist in K ein theil des blattes abgerißen. D vrteile. 14 D nicht noch keinem eeweib stelle. K ht noch eine 16 D freßig ist. 17 D einem. 18 D jm also alle sein kraft bene K kraft benem. 19 K würd denn. 21 fehlt D. K schöpff.

317, 2 D Vnd auch eins sollichen nicht. K Vnd auch ein solic 4 K alle. 5 fehlt D. K Der sechst schöpff. 6 D 337. K junger m vnd knecht. 7 D ob er das dingk kunne. 8 DK Ein nacht. D erbe DK heißet gigawn. 9 D Wern einem desselben nicht wol slawn. K Wa einem das selben nit wol wol slaun. 10 DK So kom. 11 D Neme er i K Nem er ym. Vgl. Y 17 b. M 429 b. Kellers alle gute schwänke s. 16. ( 12 Flore 6915. 13 D weren die kifferbeißen. K weren die kifferb Docens miscell. 2. Alte gute schwänke s. 67. 14 fehlt D, nicht eins raum ist für eine überschrift frei gelaßen. K D. siebent schöpff. D keinem. 17 DK Der vnten nicht landswerung hat [K nichts hat land werung] Vnd volg nicht nach der Jungen Rat Hat er nicht als ein strig stil So lanngt sein armbrust nicht an das [K pis ans] zil Hat er ni Syhen dawmen langk So ist er zu einem eeweib [K eeman] zu kran Darauf in D ein swischenraum für eine überschrift. K Der acht sche DK Herr der Richter ich vrteil auch Das keiner zu keinem ceweib ti [K eim eeman tauch] Der nicht weiß wenn er sein eeweib [K frawen]: D fehlt schlachen in dieser seile. 18 D Slahen. DK mit Adams gert das jm die knie wagen. 19 D Das sie wirt schreyen awbe me. K Das das slahen tu so wee. 20 D Das jr das slahen tut so we. K we 21 D nicht die zeit weiß. K die zeit nit waiß. 22 D eliche fraw K eelich frawen.

318, 1 fehlt D. K Der newndt schöpff. 2 DK vrteyl das. 3 DK

er frawen ist gehals. 4 DK Vnd gern vhel von jn hort reden. Vere er zu Tennemargk vnd sweden. K tennwerck vnd zu sweden. nd franckreich vnd zu engelland. D vnd jn. 7 DK Ein mechtiger 8 K Nach wer es des nicht. D were er des nicht wirdig. 9 w zu eren begert. 10 bis 319, 1 fehlt D. K hat nur die über-Der zehent schöpff.

9, 2 D 338 vrteile wer ein weib wil. K eeweip wil. 3 D schewen. urde. 7 D Dem wurde man das geschirr vor dem. K wurd. Holland. 8 fehlt D. 9 DK scre: lere. 11 D mich nicht nicht K es ist vmb mich nit zeit. 13 DK wevdenlichen. 15 fehlt D. d alles folgende fehlt K. 16 D Her der wirt nu gebt vnns gute Damit schließt das stück in D. Holland vergleicht damit 136, 20. ), 1 Das stück steht auch D 319, K 116 b, M 409 b. Vgl. st. 100. n vaßnuacht Spil. M Den allten Official vasnacht. In K fehlt die rift. Vgl. st. 100. Über den official vgl. Jacob su Bonaventuras iers joyeux devis n. 123. 4 D Der herolt. 5 D Nu horet vnd and. DK habt ewer rwh. 6 DK horet. D newe mere. KM newer. herr Bischoff von Bamberg. M Bambergk. 8 DK Der hat. h hiernach sagt. M hernach hie. 10 DK haben. KM erwerger. 12 DK laßen sie mangeln daheym jm. 13 DK vntersten. sein furbas abgen. K sie sein furpas ab sullen gen. M ab schuln 5 D Dorumb sein. K so sein wir. 16 DK Vnd wollen fragen 17 Val. 306, 27. Holland. DK meyn. 18 DK must man sie ver-) D sullen wir fragen. K süll wir fragen wes die schul.  $D_{q1}$  wes 20 MDKg1 wes. K die frawen. 21 D Der official. wen man. KM herren den man. 23 K dret herfur vnd. Da1 kennen.

1 D thu. 2 D horet. DK man auf ewer. 3 D wem man das rirt versten. K wem man dann das vnrecht wirt verstan. M man M sein denn. DK abgen. 5 K auff eim funden. M eym. 6 M Das wolten wir. D wolten wir es in den hohen. g1 wols in dem hohen. K wolt wir yn jn den hohen pan verkunden. t voran Der pütel, so daß also die vorladung durch den büttel K Der pütel rufft den dreyen mannen. D Sunnenglantz. hal. 10 DM Verantwurt. K Verantwort. M vorm. 11 M Der tz. D 320 Sunnenglantz. K Herman sumerglancz Der antwort. t jn irem pesten wachsen. g1 iren. 15 D vngelaschen. ich pis sie pas gewuchs. D sie baß. 18 D Dorumb hab ich sie I Dorvmb so han ich sie gespart. M Darümb so. 19 DK Wann am ersten gegeben wart. 20 D rawmpt mir jr muter zu den K rawmp mir ir muter zum oren. 21 D gela jr. gl an kr. lten vns beyde der weil. 23 D Biß das wir haf Piß wir pas zu. 24 K Darvmb so pin.

ichsel hat empfangen. K Do man r . 26 D Da hett man mich. K Do h Vnd wenn ich nymer het so was. D nymmer hett da was. g1 da w Val. 79, 6. Holland.

322, 1 D frawe. K Sein fraw antwort. Nach frauen ausrufung seichen! 2 D horet. K jungen. 3 K yn oren. 4 D Vnd wil eu K Ich wil euch. 5 DK bin gar wol. 6 K Vnd han jms nye gemacht won Dg1 hab jm es. M wech: zech. 7 DK jungk sie ist aber. 9 g1 D 12 M muter die. K mein noch nye. 13 D rewet das jch jm solang b geporgt. K hab geporgt. 14 D jm es nicht. g1 im es eh n. K nit la hab. 15 KM ir nu. 16 K Der ander man diettrig seyden swancz antwo 19 DK ein starck. 20 K swachs krancks. 21 DK kreist jn der woch syben. 22 DKM jrer. 23 DK wenn. 24 D wolle. 26 M Vnd kün mir denn in meinen dank. K mein gedanck. D gedanck. 27 D geder mir dann newr laße dauon. K la newer douon. M newr dauan. 28 D es sie sturb villeicht daran. 29 M eß ich doch.

323, 1 K denn wo man mich wil gewern. D wo man mich wil g wern. 2 K wo man mir auff thut do gee. D tut da ge. 3 D Dann me 4 D Die fraw. K Des mans fraw die sich ist antwort. M Die siech fra 5 Dg hore mein antwurt mein lieher. 6 M than. 7 D labe dir ein 8 D kranck vnd swach. K swach vnd kranck. 9 D Wenn mir sein gemutest zu. K gemutest. M gemutes. 10 D ich allwegen bereytet. KM allweg ee berayt. K wenn du. 11 D williglichen. Mg numen. 12 D mir zu offt. 13 M hungeret. D ab. 14 D Seint das i dirs so teutsch. K alles teutsch. 15 M spet. DK spet oder fru. 17 lube dich nymmer awß laden. K auß laden. 18 D ich dann so. KN das so. 19 K Der dritt man Eberhart plumental antwort. 20 D Horet. K her 21 K kom ich. DK an die zal. 22 D hab recht gehalten meinen. D keines weibs nie geweltig. K gewalten. 24 D hab frawen. M 1 frawen leib noch nye. K han frawen leib nye. 25 KM man spürt. K Das wil ich an mein hawbfrawen. D hawbfrawen. 28 D wil es at mit. K wils auch mit meinem aid bedewern.

324, 1 M denn. D fremden schewern. K fremder schewern. 2 sprifektt D. 3 D Horet. K jung. 4 DK tan. 5 D Wann ich verstee es i ein valsche vngetrewe ee. K Wann ich verstee es sey ein vnrechte (? t rechte ee). M vnrechte ce. 6 D Nu wert ir das sagen wie es zu g K Nun werdt ir sagen wy es zu gee. 8 D nicht eeliche. K nit elic 9 D gebruch. 10 D Babst. 11 D Ist der gebruch an dem weib: k K Ist der pruch an dem weib. M pruch. 12 K solnians straffen an d leib. 13 D Ist aber der gebruch an euch beyden. M pruch. K an ei paiden. 14 DK man euch gantz von. 15 D Die frawe. K Die fraw is wort. 17 DK torechten. M töreten. 18 D ist vier wochen bey mir i legen. 19 K er sich sein des nye. 21 D Nu will ich gar dorynnen hertten. K Nun. M Nu. KM wil er mich gar darczu erherten. 22 D N doch nie. K Vnd hot doch nye. 23 D hab wol des nachts jm pett i sprochen. K han wol des nachts ym pet zu. M hab wol des nachts pett zu im. 24 D mir hewt so genungk nie geeßen. K mir hewt als gt

sen. 25 D Ich wolt noch ein wurst mit einem part eßen. K Ich ech ein wurst mit eim part essen. M noch wol. 26 D Noch kond genßloffel nicht verstan. KM kunt. K sein der g. Vgl. 162, 13.

i, 1 D Wol greiff er mir mit der hent. K Wol greiff er mir mit. fft. M hent dran. 2 D machet vns beyden einen. M machtt vnß inn. 3 M drück. 4 DK halsen vnd kußen an. 5 D wurd jn dann n hindern. K ward yn denn yn sein h. 6 D labe dich tolast nicht K dich tollast mit rw slaffen. M tolast mit rw s. 7 D tust mich r. K dust mich denn vor mit. 8 K spil ym. 9 D konde ich jn ig gemachen. 10 D er auf sitzen wolt. 12 klagt fehlt D. K Ebermental antwort widerumb. 13 D herr horet. K herr hört. th sie. D sprach sie wie jeh so. 18 K fragt mich ob ich tanezen . D tantzen konde on. M kund. 20 D konde sie einen. 21 DK nin als. 24 D Drawen das ich hintzu nicht. K Drawn das ich 25 M gegen mir so. K gegen mir also. 26 D Do gedacht st fliehens. K Do gedacht ich es wer. 27 MK Doch. DK wolt nit feusten haben geslagen. 28 DK sie nit laß dir ein anders. i. 3 D dauon. 5 D 325. DK sie mich furbaß rechter ein. 6 K ein esel nach rerer sag. 7 DM auf jr clag. 8 D Die fraw. K Die ; ir widerantwort. 9 DK ist wol dartzu kumen. 10 DK Esel bey a hab genomen. 11 D jn selber zu der wiesen furen. K yn selber wisen. 12 D des graßs nie angeruren. KM das gras nye an rürn. ad entpfand wol das er hungerig. K enpfand doch wöl das. raum danu ist frei. M Vnd so stund dy wis auch in vollem gras. t yn vollem graß. 15 DM Wenn ich dem Esel greiff an den kopff. o. K So daucht mich nit anders ich. D ein eytel golds knopff. schon an. K yn an der stirn. 18 K So kunt. D Noch konde ie so wol gehofiren. 20 M wolt auch. K wölt mir eins. 22 D einen man an jm mocht spuren. K man an ym 23 M noch dreyskerlay ansengen. K noch drewerley an fengen. cht. 25 K Eberhart plumental antwort mer. 26 D bin sein alles kentlich. K pin sein alsampt. M allsampt. 27 D sagt ist alles . 28 M füret: spuret.

1 D 326. KM hort. 2 D Dorynnen hortt ich ein. DKM kunter.

K gegen. 6 D Das jm dauon ein scheuhen ving. K schewen. horet lieber herr nu wil ich euch piten. K Nun hort lieber herr heuch pitten. M lieber ich. 8 D ist nu awßgesniten. 9 D Konde länt. 10 D zeucht jm karren als jm. K zug ym karren vnd ym. in kerrn vnd in schliten. 11 DK Weist sie jn auf das recht spor. 3 sind in M vertauscht. M schütelt. K Vnd offent yn das vntter chutelt ym das hew enpor. 14 D swinget. In G stand das hew ter vor; die worte heu enpor sind aber roth ausgestrichen. Vgl. K swingt. 15 D So naschet er selber darnach jn die wannen. 16 D kan sie jn recht.

K kan sie yn nit recht. 18 DK So zeuht er nach allem jrem willen widennen. 19 DK herr das sein die rechten regel. M regell. 20 D is dann nicht dreschen. 21 DK beschemen. 22 D geschirr vor dem ar K geschirre vor dem ars. 23 D 327. K Der official spricht zu der frawe 24 ? ist nit. Holland. 25 Vgl. 167, 12. Holland. D seyt. 27 DK sey 28 D Dorumb. KM Darümb so. 29 DK tut recht als die kinds ammen

328, 1 DK Die reden. 2 D lannge bis sie sie. M pis sis über winde 3 DK Wenn jr euch. 5 K Damit ir. D Damit jr visch. M vischs. D alles ewer. K So werd ir mit solicher lieb bespreng Das alls ew trawern wirt abgesengt. 7 DK Wenn jr. 8 D freude. 9 fehlt K. K strick. DM gewint. 11 fehlt K. D Vnd wirt nymmer mer scha madt. M Vnd wirt nymer mer Schoet mat. 12 K wirt sich also ve gittern. D Von roch von veinden noch von Rittern. M Von roch v vennen. 13 D Das eins wirt lachen das ander kittern. K Das eins w lachen das ander wird kittern. M Ewr trawren wirt sich also vergitte Das ains wirt lachen. 14 D Vnd euch furbaß nichts wirt pittern. K V euch wirt furpas nichts mer pittern. M nicht z. 15 fehlt K. D Ew trawern wirt. 16 DK Wie mocht euch. M euch denn das pas reicht. Holland. D beyde. 19 DK vertrewt. 20 D Vnd seyt furba M rechte. 21 D 328. 22 D ewern ee weiben. 23 K albed ein schreibe D vier anschreiben. 25 K erwider. 27 K Zum slederwusch yn der ker gassen. D dem flederwisch jn der kerer gaßen. 28 D haben wir.

329, 1 D yemants der nach. 2 D zu dem hanns witzig ein. 3 D woll wir. 4 M Der außschreyer. K Der herman sumerglantz nympt vrlaup 5 M 463. K wiert gebt. 6 K wirs. 7 K solt irs fur ein. 8 M Wan 14 M pasian. M 373. Vgl. s. 127, 10. 153, 13. 198, 14. Holland. Passi als masculin findet sich auch in dem habelischen manuscripte folsisch dichtungen, worüber ich s. 1269 ff. berichtet. 15 KMDg1 des. 16 K Den woll wir in vnser vaßnacht puch schreiben.

330, 1 Vgl. st. 13, s. 114. 2 G spotische. G hat suerst hey und duraus ist corrigiert spill, spotische ist aber stehen geblieben. 7 wart. Hollund. Vgl. 339, 28. 21 ? Da dan. ? Das dan.

331, 7 Ähnlich einer ersählung in Chaucers Canterbury tales, t milleres tale; ausgabe von Thomas Wright. London, 1847. 8. s. 127 Holland. 31 G Die.

332, 12 ? mir. Holland.

333, 30 ? neur. Holland.

334, 20 Vgl. 381, 33. Holland.

336, 10 ? Küestrich. 13 ? ab. Wann. Holland. 15 ? ein! Das. H. land. 30 ? bösen m. Holland. 31 ? Got. Holland.

337, 1 Das stück steht auch l. Eine genaue vergleichung Schön manns mit unserem abdrucke ergibt folgende wichtigere abweichung gegen G. 2 l Ein fasnacht spil von pulern den fraw venus ein vrteil fe 8 l neur schön meyd. 9 l Vnd würden. 11 l neur mit. 12 l Dan ha

- rein. 16 l Der hoffnarr. 22 l küst vns die ars kap. 23 ? Der.
- . 3 l i. 16 l 2. 17 l keüst. 22 l Do. 27 l 3. 28 l der nerri-1g. 29 l eynest. 32 l in ir haus heym. Vgl. dem hett sy haym Muscatblüt s. 72. 288 Groote. Holland.
- ), 8 l 4. 15 l verschlossen. 17 l Do. 19 l 5. 28 Vgl. su 330,
- ), 8. 29 l aus der. 34 l 6. 35 l Por. l rümen: verplümen.
- ), 8 l pusem. 21 ? tuot si. Holland. 22 l 7. 23 l Por. 34 l Da.
- , 9 l dis narren mer Also spricht hans folcz barwirer.
- 2, 9 Zu den namen vgl. s. 259. Holland. 15 Vgl. 109, 6. Holland. 287, 5. Holland.
- l, 16 Ackertrapp auch in Ottokars österr. reimchronik. Hagens gebenteuer 3, lxxv. Holland.
- i, 17 Vgl. 94, 21. Holland. 18 Vgl. 92, 34. Holland. 23 Die es 7 bis 16 bauern stehen in M st. 93.
- i, 11 / straf.
- , 6 G Ir.
- , 31 Vgl. 304, 4. Holland.
- , 1 g ist nach D gedruckt, t nach g, weshalb die angabe der n von gt nicht durchsuführen nöthig ist. Über eine italiänische ng des gleichen stoffes s. Heinrich Kurs in den blättern für litter. ung. 1852, s. 219. Es ist Strapparola notte 3, 5 gemeint. Vahmidts märchensaal 1, 147. 311. Roman des sept sages s. clviij. , essai sur les fables indiennes s. 173. Dieselbe geschichte als ,die geschichte vom großen weinfaße zu Grüningen" s. fliegende 29. 2 Dq 372 Ein vaßnacht Spil von dem pawern vnd dem Bock. icht G 323, sondern G 373. P 117 Vasnachtspil von eim paurn 3 ? und einer frauen. Heinrich Kurs. 8 Dg Der herolt. 1 sweigt ein weil vnd redt nicht vil. 10 DgP werdet. 12 Dg 13 Dg warheit vnd sie mit. 15 D Als jr hernach hie wol 16 D Mit warheit mag man nyemant betoren. P werdet. i nie kein luge. 19 P Nu. D Nu meynt die fraw sie wolle. ch wege finden das er muß. 21 DP seinen eren muß. 22 DP in. 23 DP gemesten. 24 D Meyer tritt. P nu.
  - 1 D Der her. 2 D Meyer biß mir gotwilkumen. P Mayer pis ill kom. 3 D Bringest du gult so pist du frum. P Bringstu güllt. st du. 6 D erwergklich. 9 D brenge. 10 D hette. 11 D lange. 12 D mit den kesen. 14 P werdt. 15 D 372 Wes jr hinfur D bab mein keßrewsen gantz gelert. 20 D hab einen. 22 D D nicht. 27 D gebe jn nicht vmb großes. 28 D Der Bawer.
  - 2 D Wann ich wil mein gut wortt hie nicht vertzeten. Über

    . Reksteller 4, 291. 3 D in mi. 4 DP Dorumb erbt.

    d. 9 D wil euch jn. 12 1 tewr mag. D Bawer
    piele. 25

mug nicht. 15 D vmb vier kw. 16 D woll. P will. 17 D 373 ein großelug. P wirt. 18 D Noch neher dann bey. 19 D veist st. P faist styer 20 D melcker kw vier. 21 D Der herr. 22 D Meinen Bawern hab 23 D lch wolt es gult mir ein ganntzes. 24 D wenig vnd vil. 25 D Want es ist mir ger ein. P gar ein. 27 D Wann.

354, 1 D gene zurichten meinen. 2 D wil mich zu. 3 D Vnd wil jr vahen. 4 D die ich hab. 6 D Der herre. 9 D sollich frumer. 10 D habe gefunden. 11 D Mit rechter warheit jn allen seinen. 12 D wolle. 13 D Der herre. 14 DP list ist. 17 D Der hat. Vgl. z. 150. Holland. 18 D 374 19 D alle sein weißheit jn jm wurdt. 21 D einen. 22 fehlt D. 23 D hal alle. 24 D Wenn. 25 D sollicher. 26 DP awßgesprechen. 27 D Varbringt vnns ein solliche große vnrw.

355, 4 fehlt D. 5 D der was weise. 6 D große weißheit. 9 D Sc weißlich richt er awß all. 10 f Doch. D hette. 11 D Das. P Das er mit aller seiner weißheit sich verspett. D verspetet. 12 D Das er die abtgoter anpetet. 13 fehlt D. 14 D starck Sampson den. 16 D geswech wurd. 17 D alle. 20 D nicht verkiesen. 21 D laß euch v. 22 D 375 24 D bringe. 25 D hab. 27 D hab mich nicht. 28 D kumpt auch vetzundt.

356, 1 D Fragt in. 2 D lug. P lüg. 4 D Der herre. 5 P Maiel du sagst vns güte. D sagst du vnns. 6 P Laussest. D yetzund. 10 DF ich wil euch sagen. 11 D hab getan ein große. P grosse. 15 P Das mit ein grosser geprech. D geprech. 16 D wurd. 17 D konde ich mit zuchtet nicht. 19 D synne nicht halber. 20 D meinem. 21 D offennt. 24 L warheit allwegen recht noch lawt. 25 D hab. 26 P lüg. 28 D 376 Dei herre. 29 DP hast recht.

357, 1 D gewynnet am mynsten daran. 2 D hab. 4 D Dorumb hast 5 D deinem. 10 D es noch wol machen zusawer. P zuo sawr. 11 L Wenn jch mich nicht solt schewhen. 12 D So wolt jch. P So wöllt ich 14 D hettest mir kein rechenung. Mit dieser weile schließt das stück P 127. 21 D Rathawse vuter den. 30 D 377.

359, 20 M erlich. Hofmann.

360, 6 M wir da. Hofmann.

362, 5 M ere. Hofmann.

364, 6 M Otte, sucret stund Otto. Hofmann.

365, 1 Das stück 48 steht auch K 147 b, ohne überschrift. 2 M Die appatek Vasnacht. 6 K Alhie schult ir ein arczt. M schült yr aynn arczt. 7 KM gar kunstenreich. 8 K vindet man seinen gleich. M gleych. 9 K prach. 10 K sin. M synn. 11 Vgl. s. 59. M hayst. 12 K Der der syben kunst wol echt kan. M künst er wol echt k. 14 K vncion. Vgl. st. 81. M 378. 15 M ds. 16 M thw. 18 M Möcht. 19 KM wolt wir euch zu lon. 20 KM muncz zehen. 21 K yn macht. M in machet. 23 M süst hergegangen. 24 KM Ir het denn vor sein. 25 KM Daran het. 26 KM jm wer. 27 KM Sust kan ich euchs. 28 K Des ist ewer arbeit. KM gar.

36, 2 KM Nayn herr wir. K haben es. 3 KM haben sein. 5 ht. M möcht. 6 KM geb. 7 M Darümb. KM ring. 9 K Ach ern vnd ir rohling. 10 K meint. 12 K jns glas geschissen. 13 nit geniessen. 14 K wols. M wolts. M vnter dy. 16 ? Pit. on alles geferd g. 19 K Darvmb woll wir pey der. 22 KM main vnsern. K gedencken. 23 M truncken. 24 KM hab. 28 K n. 29 K gut erczney. 20 KM pülczan. 32 K wir von jm dreissig M bawrn dreysig. 33 M arczt.

7, 1 KM Siczt newer still. KM trinckt. 2 KM sorgt. 3 KM ym 1 KM pawern merckt. 5 KM ich dem pawern. 6 KM die erst. Zu der. K komen. 10 KM tracken plut. 13 M Vnd ains allten. grumet sack. M grumatsak. K geuater. 18 K gar ein (ein ist vom miniator durchstrichen) hursun mugen die erczt sein. M hürnügen die erczt s. ? die bede. Holland. 19 KM fur war. 20 KM nacker denn. 22 K gar schelklich habens vns das gelt abgenomen. r schentlich h. vns daß gelt abgenumen. 24 K Oder yn. 27 KM n. 28 K Wir, wollen zihen yn der aukucken lant. M Aukucken-31 KM Der vns kan helffen vnserm. K gesellen. 32 KM So geeuch got. M da. 33 K wol gemerckt vnsern. M wol gemerckt isern.

i8, 2 D 343 Die kuchenspeise. g Das V. Vaßunachtspil Die kuchen-Der Herolt. 4 Ma Sweigt ein weile vnd redt leise. 5 DMa Wer lle kauffen kuchenspeise. 6 D Linsen zwiboln. M Linsen. g Linsen 1. M czwysfein. Mg oder k. 7 M ynn g. 8 D Wes er bedarff. Mg bedarff. 9 Dg Jarmarck. 10 In D fehlen alle überschriften dieses außer bei der schlußrede. M Der erst kawffman. g D Der kewfer. g irs. M dor k. 13 DMg venedisch. Gottsched: Dasumal gieng se orientalische handel über Venedig, nach Smyrna und Alexandrien; s Portugiesen und Hollander die fahrt um Africa nach Ostindien icht erfunden hatten. 15 DMg So ist es g. 16 Dg bedarffs sein. sym haws all w. Dg in meinem hawse. 17 fehlt D. Mg Die erst 1. 18 M Venedisch. Dg Venedischs. DMg ich euch s. Dg weren. 7 er. Mamm. 20 D.Mg er. Vgl. w. 22. H. Mand. 21 Dg so lobet 12 DMg euch in. 23 D Denn. 24 fehlt D. M Der ander kawff-Der Kewfer. 25 D 344. DMg Fraw wie gebt jr die f. 26 DMg el. ? recht wol. Holland. ? gar w. Holland. ? ser w. Holland. raw eben gern. M frau essens g.

were. K geleit nit so krefftig wer. 12 g 1, 26. DK nemen. g 1 nehr 14 D Ir habt ewer gleyt recht an vnns behalten. K Ir habt ewer ge 15 D sullen wir leben vnd allten. K schöll wir lang leben vnd al 16 D wollen wir das gnediglichen gen euch Erkennen. K wöll wir gnediglich gen euch. 17 D euch auch furbaß offennlich. K Ir sült a euch fürpas offennlich nennen. 18 DK So sult ir. 20 D Vnd wo jr j dert kumpt jn vnnser gepiet. K Vnd wo ir nyndert kompt. 21 D euch alle heydenische. K muß euch alle heidnische tiet. 22 D Große vnd wirde ertzeigen. D Gros ere vnd Referencz.

303, 1 D sol sich nymmer von euch neygen. K sich nymmermer euch naigen. 2 und 3 fehlt DK. 4 D Das wollen wir euch halten Turckischen heyden. K Das wöll wir euch halten wir türckisch'hai al wie türkische. 5 D Nu wolauff vnd laset. K Nu. 6 D Der he K Vrlaub nemen. 7 Vgl. 168. Holland. In DK steht statt der schlußt folgendes: Herr der wirt jr sult vnns vrlaub geben Vnd furen jm ha ein rechts leben Habt jr vihe so laßt sein wol wartten So gewint jr gi mist jn den [K jnn] gartten Habt jr ehalten die ewern willen volbrin So sult ir sie [K irs] auf ein annder jare wider dingen Habt ir ein kni der euch vmb die frawen freyt So sagt jm nicht wenn jr des na awben seyt Vnd hutt euch vor vngesotenner speibe Vnd get an he stiegen leise Vnd rennt nicht sere an [K zu ser auf] bosem wege [K Wenn] cuch ettwaß vnter den [K vnttern] fueßen lege Wolt [K W jr ein frumer eeman pleiben So zecht nicht vil mit winckel weyhen ' wolt [K Wölt] jr getrew sein weib [K weiben] vnd kinden So last e ob keinem spil [K nit] vinden Vnd wolt jr sein ein geistlich man So pl die schonen frewlein nicht vil an Vnd leckt im pade nicht zu heiß ' verhalt [K verhabt] auch vnden keinen nuchtern scheiß Vnd sperret ew Esel vnden ein So mugt jr [D die vasten] frum vnd geistlich gesein [K se 8 ? fregen. 12 ? geliehen.

304, 2 ? schon. Holland. ? heimlich und schon. Holland. 5 tapl mittellateinisch tabardum, it. tabarro, sp. tabardo, frs. tapart, engl. tab mantel. Vgl. 699, 1. Weinhold, die deutschen frauen s. 448. Holla 9 vgl. 93. 94, 31. Holland.

305, 1 Das stück steht auch K 108. 2 ff. fehlt K. 5 K Nvn. K wiczen. 8 K versert. 9 K Oder was. 10 K richter für tragen. 15 K eefraw clagt. 16 K Herre der richter mein antwort. 19 K sein vil paß 20 K Wann jch. 21 K der nacht futter also wee. 22 K han.

306, 1 K Er tregts andern. 2 K Hyerümb lieber herr der richter mir ein vrteil darvmb sprechen. 3 K solichs ann einem. 5 K gei 8 K einen. 10 K Der nit. 11 K ym es nympt. 13 K do heyn 14 K ir all das hye wol verstet. 15 K grosses. 18 K strüczel vnd doctor Lulhart. Vyl. 212. 221, 25. Holland. 19 K pasten. 20 K l Seiez pflader vnd er jorg lecken prey. 23 K Vrteilt auch das der fragir sag werd weger. 24 K herre diez kalbs euter. 25 K Nu. 26 K groverstee. 27 K Sölich sünd.

- 1 Vgl. 342, 16. 259, 9. Holland. D Herre. 2 K sach. 3 K Nur vrteil vmb her gan. 4 K peyde mügen v. 6 K Solich sach man ol vber sehen. 7 K pabsts pan wern. 8 K yedlich fraw yren r hat zu ernern. 9 K Der erst schopff vrteilt. 10 K ein eefrawen. 15 K gleuen. 16 K kempff. 17 K straff. 18 K Der opff vrteilt. 19 K einen. 20 K vnaußgestroßne. 21 K trischt yn fremder. 22 K seym weib. 23 K prengt. 24 K vressen. 25 dritt schöpff vrteilt.
- , 3 K sie sich wol gern genugen. 4 K versacht. 6 K nackat yn Bhauffen slaffen. 302, 3. 8 K v. schopff vrteilt. 9 K petfuter. llen newn dingk. 13 K Danczen vnd paden vnd. 706, 3. 14 en. 17 K funfft Schöpff vrteilt. 20 K Vnd ein jar eiteil holcz-21 K swein hat. 22 K einem. 25 K piß das ein.
- , 1 K Der sechst schöpff vrteilt. 4 K Der sol mit sol mit frawen er reden. 5 K erlavpt. 7 K seinem. 10 K schopff vrteilt. 11 blichs vrteil. 12 K yn des künig echt. 16 718, 23. Lessings 5, 254 Vor kunigen fursten sie nit verniten (? vermiten) Das sie tucher vor in zuschniten. Uhlands gedichte. Stuttgart, 1843. s. 422. 1d yn an. 19 K acht schöpff. 20 K weib das nachtmal. 21 K mit rawen. 25 K ped nyren.
- , 3 K newnt. 4 K einen der ein ecfrawen. 6 K futers genug einem. 7 Vgl. 167, 16. Holland. 10 K vor allen. 11 K das germ. 12 K Der zehent schöpff. 13 Vgl. 705, 23. 22 K verstan. ein geschefft began.
- 2 K ward mir yren heymlichen kummer sagen. 3 K clagen. ht nach t. 7 K Do. 8 K ward denn gen. 9 K ward sie auch. fragt sie mich des ich mir nye gedacht. 12 K Die eefraw spricht. re der richter seytemal. 14 K ir vollendt. 16 K vnd er mugen. icht. 20 K Herre der richter ich ergib mich yn ewer genad. ut ir mich alle fristet vor dem todt. 22 Vgl. 166, 26 f. Holland. 1. 24 K nymmer auß tragen.
- 5 K grosten. 7 K wurdet. 9 K furpas recht wol füren. 10 1 wol stassen. 14 K Die eefraw spricht. 15 K danck sagen. 1 meinem man gar eben. 19 K verstan. 20 K Vnd wil er sein ab gan. 23 K Das vrlaup nemen. 24 K ir sult vns ein gute geben. 25 K frölich. 26 K allem das. 28 Vgt. 168, 13. H. stland. 6 K nit vil mit winckelweiben zellen. 7 K icht geswellen. gebt. 11 fehlt K. Erchtag für dinstag schreibt noch die era\*\*Yagdalene am aschermittwoch 1608 in einem briefe bei Hurter, dinand 11 5, 396.
- Das stück steht auch D 335. K 113 b. 2 D 335 Ein vaßnvon dem Jungling. Überschrist sehlt K. 3 sehlt D, sowie alle en der einselnen reden. Überschrist sehlt hier K. 4 D Nu e ein weyl stille. K Nvn sweigt ein weil still. 5 DK Das ist. eller wille. 6 DK Hie wirt man. 8 DK zuschicken daran.

10 D lege. DK es dem richter also. I K darjnnen spür. 12 D jm so getrewlich. 13 D Als das sein beste frunde da wern. I 14 fehlt D. 15 D nu horet mich. K nun bin kumen fur. 17 K han. D einen. 19 D vrteyle hierumb gene: verstene. K mug.

315, 1 K Wann. 2 DK großer. 3 fi K alle hie. 5 D mit allen synnen vnd. 6 D vrteyle. 7 K Wann. 8 DK nicht zu K Der erst schöpff vrteilt. 11 D vrteyle. Holland. 15 DK Wenn er alle obentawer K Der ander schopff. 20 D 336. 21 K tere in K abgerißen. 23 DK wolt ein 25 D vrteile.

316, 1 DK Bif er dreißig jar alt wirt

4 K Herre der richter nu hort mein antwo 5 K vindt. 6 K vmb getropffen. DK frewden ist vrdrutz. 11 DK tawg zu. vierd schöpff. Von hier an ist in K ein i 14 D nicht noch keinem eet 16 D freßig ist. 17 D einem. K krafft benem. 19 K würd denn. 317, 2 D Vnd auch eins sollichen n 4 K alle. 5 fehlt D. K Der sechst schö 7 D ob er das dingk künne vnd knecht. DK heißet gigawn. 9 D Wern einem des einem das selben nit wöl wol slaun. 10 L K Nem er ym. Vgl. Y 17 b. M 429 b. Kel 13 D weren die kiffert 12 Flore 6915. Docens miscell. 2. Alte gute schwänke s. raum ist für eine überschrift frei gelaße D keinem. 17 DK Der vnten nicht lands werung] Vnd volg nicht nach der Jungen stil So lanngt sein armbrust nicht an das Syben dawmen langk So ist er zu einem Darauf in D ein swischenraum für eine i DK Herr der Richter ich vrteil auch Da [K cim ceman tauch] Der nicht weiß went D fehlt schlachen in dieser seile.

318, 1 fehlt D. K Der newndt schöp!

20 **D** Das jr d

das jm die knie wagen. 19 D Das sie wii

21 D nicht die zeit weiß. K die zeit 1

das slahen tu so wee.

K eelich frawen.

frawen ist gehaß. 4 DK Vnd gern vhel von jn hort reden. re er zu Tennemargk vnd sweden. K tennwerck vnd zu sweden. franckreich vnd zu engelland. D vnd jn. 7 DK Ein mechtiger 8 K Nach wer es des nicht. D were er des nicht wirdig. 9 zu eren begert. 10 bis 319, 1 fehlt D. K hat nur die überer zehent schöpff.

2 D 338 vrteile wer ein weib wil. K eeweip wil. 3 D schewen. le. 7 D Dem wurde man das geschirr vor dem. K wurd. Vgl. Holland. 8 fehlt D. 9 DK sere: lere. 11 D mich nicht nicht K es ist vmb mich nit zeit. 13 DK weydenlichen. 15 fehlt D. alles folgende fehlt K. 16 D Her der wirt nu gebt vnns gute damit schließt das stück in D. Holland vergleicht damit 136, 20. 1 Das stück sieht auch D 319, K 116 b, M 409 b. Val. st. 100. vaßnnacht Spil. M Den allten Official vasnacht. In K fehlt die ft. Vgl. st. 100. Über den official vgl. Jacob zu Bonaventuras re joyeux devis n. 123. 4 D Der herolt. 5 D Nu horet vnd id. DK habt ewer rwh. 6 DK horet. D newe mere. KM newer. err Bischoff von Bamberg. M Bambergk. 8 DK Der hat. hiernach sagt. M hernach hie. 10 DK haben. KM erwerger. r. 12 DK laßen sie mangeln daheym jm. 13 DK vntersten. sein furbaß abgen. K sie sein furpas ab sullen gen. M ab schuln Dorumb sein. K so sein wir. 16 DK Vnd wollen fragen 17 Vgl. 306, 27. Holland. DK meyn. 18 DK must man sie ver-D sullen wir fragen. K süll wir fragen wes die schul. Dg1 wes 20 MDKq1 wes. K die frawen. 21 D Der official. wen man. KM herren den man. 23 K dret herfur vnd. Da1 kennen.

1 D thu. 2 D horet. DK man auf ewer. 3 D wem man das rirt versten. K wem man dann das vnrecht wirt verstan. M man M sein denn. DK abgen. 5 K auff eim funden. M eym. 6 M Das wolten wir. D wolten wir es in den hohen. q1 wols in dem hohen. K wolt wir yn jn den hohen pan verkunden. t voran Der pütel, so daß also die vorladung durch den büttel K Der pütel rufft den dreyen mannen. D Sunnenglantz. 9 hal. 10 DM Verantwurt. K Verantwort. M vorm. 11 M Der tz. D 320 Sunnenglantz. K Herman sumerglancz Der antwort. i jn irem pesten wachsen. g1 iren. 15 D vngelaschen. 17 ich pis sie pas gewuchs. D sie baß. 18 D Dorumb hab ich sie [ Dorvmb so han ich sie gespart. M Darümb so. 19 DK Wann am ersten gegeben wart. 20 D rawmpt mir jr muter zu den K rawmp mir ir muter zum oren. 21 D gein jr. g1 an ir. ten vns beyde der weil. 23 D Biß das wir baß zu vnusern tagen Piß wir pas zu. 24 K Darymb so pin. 25 D Da man mich chfiel hat empfangen. K Do man mich hat vber die achseln. . 26 D Da hett man mich. K Do het man mich lieb. 27 KM

Vnd wenn ich nymer het so was. D ny Val. 79, 6. Holland.

322, 1 D frawe. K Scin fraw antweichen! 2 D horet. K jungen. 3 K K Ich wil euch. 5 DK bin gar wol. 6 I Dg1 hab jm es. M wech: zech. 7 DK 12 M muter die. K mein noch nye. 13 geporgt. K hab geporgt. 14 D jm es nichab. 15 KM ir nu. 16 K Der ander mai 19 DK ein starck. 20 K swachs krancks syben. 22 DKM jrer. 23 DK wenn. mir denn in meinen dank. K mein gedanc mir dann newr laße dauon. K la newer des sie sturb villeicht daran. 29 M eß ich

323, 1 K denn wo man mich wil ge wern. 2 K wo man mir auff thut do gee. 4 D Die fraw. K Des mans fraw die sich 5 Dq hore mein antwurt mein lieber. M tex. 8 D kranck vnd swach. K swa mir sein gemutest zu. K gemutest. M ge bereytet. KM allweg ee berayt. K wenn 12 D mir zu offt. 13 M hunger dirs so teutsch. K alles teutsch. 15 M s laße dich nymmer awß laden. K auß lader so. 19 K Der dritt man Eberhart plumental 21 K kom ich. DK an die zal. D keines weibs nie geweltig. K gewalter frawen leib noch nye. K han frawen leib K Das wil ich an mein hawbfrawen. D t K wils auch mit meinem aid bedewe

324, 1 M denn. D fremden schewern. fehlt D. 3 D Horet. K jung. 4 DK tan ein valsche vngetrewe ee. K Wann ich vo rechte ee). M vnrechte ee. 6 D Nu w K Nun werdt ir sagen wy es zu gee. 9 D gebruch. 10 D Babst. 11 **D** Ist d K Ist der pruch an dem weib. M pruch. leib. 13 D lst aber der gebruch an euch paiden. 14 DK man euch gantz von. wort. 17 DK torechten. M töreten. 18 19 K er sich sein des nye. hertten. K Nun. M Nu. KM wil er micl doch nie. K Vnd hot doch nye. sprochen. K han wol des nachts ym pet 2 pett zu im. 24 D mir hewt so genungk n

sen. 25 D Ich wolt noch ein wurst mit einem part eßen. K Ich ich ein wurst mit eim part essen. M noch wol. 26 D Noch kond genßloffel nicht verstan. KM kunt. K sein der g. Vgl. 162, 13.

, 1 D Wol greiff er mir mit der hent. K Wol greiff er mir mit. t. M hent dran. 2 D machet vns beyden einen. M machtt vnß 3 M drück. 4 DK halsen vnd kußen an. 5 D wurd jn dann hindern. K ward yn denn yn sein h. 6 D lase dich tolast nicht K dich tollast mit rw slaffen. M tolast mit rw s. 7 D tust mich r. K dust mich denn vor mit. 8 K spil ym. 9 D konde ich jn ig gemachen. 10 D er auf sitzen wolt. 12 klagt fehlt D. K Ebermental antwort widerumb. 13 D herr horet. K herr hört. h sie. D sprach sie wie jeh so. 18 K fragt mich ob ich tanezen . D tantzen konde on. M künd. 20 D konde sie einen. 21 DK 24 D Drawen das ich hintzu nicht. K Drawn das ich 25 M gegen mir so. K gegen mir also. 26 D Do gedacht 27 MK Doch. DK wolt st fliehens. K Do gedacht ich es wer. nit feusten haben geslagen. 28 DK sie nit laß dir ein anders. , 3 D dauon. 5 D 325. DK sie mich furbaß rechter ein. ein esel nach rerer sag. 7 DM auf jr clag. 8 D Die fraw. K Die ir widerantwort. 9 DK ist wol dartzu kumen. 10 DK Esel bey ı hab genomen. 11 D jn selber zu der wiesen furen. K yn selber wisen. 12 D des graßs nie angeruren. KM das gras nye an rürn. id entpfand wol das er hungerig. K enpfand doch wöl das. raum dasu ist frei. M Vnd so stund dy wis auch in vollem gras. yn vollem graß. 15 DM Wenn ich dem Esel greiff an den kopff. D. K So daucht mich nit anders ich. D ein eytel golds knopff. schon an. K yn an der stirn. 18 K So kunt. D Noch konde e so wol gehofiren. 20 M wolt auch. K wölt mir eins. 21 M D gein. 22 D einen man an jm mocht spuren. K man an ym 23 M noch dreyskerlay anfengen. K noch drewerley an fengen. cht. 25 K Eberhart plumental antwort mer. 26 D bin sein alles kentlich. K pin sein alsampt. M allsampt. 27 D sagt ist alles

1 D 326. KM hört. 2 D Dorynnen hortt ich ein. DKM kunter.

K gegen. 6 D Das jm dauon ein scheuhen ving. K schewen.
horet lieber herr nu wil ich euch piten. K Nun hort lieber herr
n euch pitten. M lieber ich. 8 D ist nu awßgesniten. 9 D Konde
ünt. 10 D zeucht jm karren als jm. K zug ym karren vnd ym.
in kerrn vnd in schliten. 11 DK Weist sie jn auf das recht spor.
I sind in M vertauscht. M schütelt. K Vnd offent yn das vntter
chutelt ym das hew enpor. 14 D swinget. In G stand das hew
ter vor; die worte heu enpor sind aber roth ausgestrichen. Vgl.
K swingt. 15 D So naschet er selber darnach jn die wannen.
eht er selber darnach in die wannen. 16 D kan sie jn recht.

. 28 M füret: spuret.

K kan sie yn nit recht. 18 DK So zeuht er n dannen. 19 DK herr das sein die rechten rege dann nicht dreschen. 21 DK beschemen. 22 K geschirre vor dem ars. 23 D 327. K Der of 24 ? ist nit. Holland. 25 Vgl. 167, 12. Holland. 28 D Dorumb. KM Darümb so. 29 DK tut re

328, 1 DK Die reden. 2 D lannge biß sie sie. 3 DK Wenn jr euch. 5 K Damit ir. D Dami D alles ewer. K So werd ir mit solicher lieb trawern wirt abgesengt. 7 DK Wenn jr. 8 D K strick. DM gewint. 11 fehlt K. D Vnd madt. M Vnd wirt nymer mer Schoet mat. 1 gittern. D Von roch von veinden noch von R vennen. 13 D Das eins wirt lachen das ander lachen das ander wird kittern. M Ewr trawre Das ains wirt lachen. 14 D Vnd euch furbaß n euch wirt furpas nichts mer pittern. M nicht : trawern wirt. 16 DK Wie mocht euch. M et reicht. Holland. D beyde. 19 DK vertrewt. M rechte. 21 D 328. 22 D ewern ce weiben. D vier anschreiben. 25 K erwider. 27 K Zum gassen. D dem flederwisch jn der kerer gaßen.

329, 1 D yemants der nach. 2 D zu dem han wir. 4 M Der außschreyer. K Der herman st 5 M 463. K wiert gebt. 6 K wirs. 7 K sol 14 M pasian. M 373. Vgl. s. 127, 10. 153, 13. als masculin findet sich auch in dem habelisch dichtungen, worüber ich s. 1269 ff. berichtet. 1 Den woll wir in vnser vaßnacht puch schreiben.

330, 1 Vgl. st. 13, s. 114. 2 G spotisch und daraus ist corrigiert spill, spotische ist a. ? wart. Holland. Vgl. 339, 28. 21 ? Da dan.

331, 7 Ähnlich einer erzählung in Chauci milleres tale; ausgabe von Thomas Wright. Li Holland. 31 G Die.

332, 12 ? mir. Holland.

333, 30 ? neur. Holland.

334, 20 Vgl. 381, 33. Holland.

336, 10 ? Küestrich. 13 ? ab. Wann. Holle land. 30 ? bösen m. Hollend. 31 ? Got. Holle

337, 1 Das stück steht auch l. Eine gene manns mit unserem abdrucke ergibt folgende gegen G. 2 l Ein fasnacht spil von pulern den 8 l neur schon meyd. 9 l Vnd würden. 11 l



- rein. 16 l Der hoffnarr. 22 l küst vns die ars kap. 23 l Der.
- , 3 *l* i. 16 *l* 2. 17 *l* keüst. 22 *l* Do. 27 *l* 3. 28 *l* der nerrig. 29 *l* eynest. 32 *l* in ir haus heym. *Vgl.* dem hett sy haym *luscatblūt s.* 72. 288 *Groote. Holland.* 
  - 8 l 4. 15 l verschlossen. 17 l Do. 19 l 5. 28 Vgl. su 330,
  - 8. 29 l aus der. 34 l 6. 35 l Por. l rümen: verplümen.
  - 8 l pusem. 21 f tuot si. Holland. 22 l 7. 23 l Por. 34 l Da.
  - 9 l dis narren mer Also spricht hans folcz barwirer.
  - 9 Zu den namen vgl. s. 259. Holland. 15 Vgl. 109, 6. Holland. 87, 5. Holland.
  - 16 Ackertrapp auch in Ottokars österr. reimchronik. Hagens geuteuer 3, lxxv. Holland.
  - 17 Vgl. 94, 21. Holland. 18 Vgl. 92, 34. Holland. 23 Die 7 bis 16 bauern stehen in M st. 93.
  - 11 / straf.
  - ) G Ir.
  - 11 Vgl. 304, 4. Holland.
- g ist nach D gedruckt, t nach g, weshalb die angabe der von gt nicht durchsuführen nöthig ist. Über eine italiänische g des gleichen stoffes s. Heinrich Kurs in den blättern für litter. ung. 1852, s. 219. Es ist Strapparola notte 3, 5 gemeint. Va-:hmidts märchensaal 1, 147. 311. Roman des sept sages s. clviij. , essai sur les fables indiennes s. 173. Dieselbe geschichte als ,die geschichte vom großen weinfaße zu Grüningen" s. fliegende 29. 2 Dq 372 Ein vaßnacht Spil von dem pawern vnd dem Bock. icht G 323, sondern G 373. P 117 Vasnachtspil von eim paurn 3 ? und einer frauen. Heinrich Kurs. 8 Dq Der herolt. n sweigt ein weil vnd redt nicht vil. 10 DqP werdet. 12 Dq 13 Dq warheit vnd sie mit. 15 D Als jr hernach hie wol 16 D Mit warheit mag man nyemant betoren. P werdet. t nie kein luge. 19 P Nu. D Nu meynt die fraw sie wolle. ich wege finden das er muß. 21 DP seinen eren muß. 22 DP 23 DP gemesten. 24 D Meyer tritt. P nu.
- 1 D Der her. 2 D Meyer biß mir gotwilkumen. P Mayer pis ill kom. 3 D Bringest du gult so pist du frum. P Bringstu güllt. 12 D mit den kesen. 14 P werdt. 15 D 372 Wes jr hinfur D hab mein keßrewsen gantz gelert. 20 D hab einen. 22 D 5 D nicht. 27 D gebe jn nicht vmb großes. 28 D Der Bawer.
- 2 D Wann ich wil mein gut wortt hie nicht vertzeten. Über
  N. Schmeller 4, 291. 3 D lug nicht tetten. 4 DP Dorumb erbt.
  ad. 9 D wil euch jn. 12 D bin ein. 13 P pawr müg. D Bawer wiele.

mug nicht. 15 D vmb vier kw. 16 D wellug. P wirt. 18 D Noch neher dann bey 20 D melcker kw vier. 21 D Der herr 23 D lch wolt es gult mir ein ganntzes. 2 es ist mir gar ein. P gar ein. 27 D Wa

354, 1 D gene zurichten meinen. 2 l vahen. 4 D die ich hab. 6 D Der herre. gefunden. 11 D Mit rechter warheit jn all Der herre. 14 DP list ist. 17 D Der hat. 19 D alle sein weißheit jn jm wurdt. 21 alle. 24 D Wenn. 25 D sollicher. 26 l bringt vnns ein solliche große vnrw.

355, 4 fehlt D. 5 D der was weise. weißlich richt er awß all. 10 ? Doch. D mit aller seiner weißheit sich verspett. 1 abtgoter anpetet. 13 fehlt D. 14 D starch wurd. 17 D alle. 20 D nicht verkiesen. 24 D bringe. 25 D hab. 27 D hab n vetzundt.

356, 1 D Fragt in. 2 D lug. P lüg du sagst vns güte. D sagst du vnns. 6 F ich wil euch sagen. 11 D hab getan ein gein grosser geprech. D geprech. 16 D winicht. 19 D synne nicht halber. 20 D i warheit allwegen recht noch lawt. 25 D i herre. 29 DP hast recht.

357, 1 *D* gewynnet am mynsten daran 5 *D* deinem. 10 *D* es noch wol machen Wenn jch mich nicht solt schewhen. 12 1 14 *D* hettest mir kein rechenung. *Mit dies* 21 *D* Rathawse vnter den. 30 *D* 377.

359, 20 M erlich. Hofmann.

360, 6 M wir da. Hofmann.

362, 5 M ere. Hofmann.

364, 6 M Otte, weent stund Otto. He 365, 1 Das stück 48 steht auch K 14: appatek Vasnacht. 6 K Alhie schult ir ein 7 KM gar kunstenreich. 8 K vindet man K prach. 10 K sin. M synn. 11 Vgl. 4 syben kunst wol echt kan. M künst er wost. 81. M 378. 15 M da. 16 M thw. euch zu lon. 20 KM muncz zehen. 21 KM süst hergegangen. 24 KM Ir het denn 26 KM jm wer. 27 KM Sust kan ich euck KM gar.

- 5, 2 KM Naya herr wir. K haben es. 3 KM haben sein. 5 ht. M möcht. 6 KM geb. 7 M Darümb. KM ring. 9 K Ach rin vnd ir rohling. 10 K meint. 12 K jns glas geschissen. 13 nit geniessen. 14 K wols. M wolth. M vnter dy. 16 ? Pit. on alles geferd g. 19 K Darvmb woll wir pey der. 22 KM main vnsern. K gedencken. 23 M truncken. 24 KM hab. 28 K n. 29 K gut erczney. 20 KM pülczan. 32 K wir von jm dreissig M bawrn dreyßig. 33 M arczt.
- 7, 1 KM Siezt newer still. KM trinckt. 2 KM sorgt. 3 KM ym 1 KM pawern merckt. 5 KM ich dem pawern. 6 KM die erst. Zu der. K komen. 10 KM tracken plut. 13 M Vnd ains allten. rumet sack. M grumatsak. K geuater. 18 K gar ein (ein ist m miniator durchstrichen) hursun mugen die erczt sein. M hürnen die erczt s. 7 die bede. Holland. 19 KM für war. 20 KM ker denn. 22 K gar schelklich habens vns das gelt abgenomen. schentlich h. vns daß gelt abgenumen. 24 K Oder yn. 27 KM. 28 K Wir wollen zihen yn der aukucken lant. M Aukucken-31 KM Der vns kan helffen vuserm. K gesellen. 32 KM So geeuch got. M da. 33 K wol gemerckt vnsern. M wol gemerckt sern.
- 8, 2 D 343 Die kuchenspeise. g Das V. Vaßnnachtspil Die kuchen-Der Herolt. 4 Mg Sweigt ein weile vnd redt leise. 5 DMg Wer lle kauffen kuchenspeise. 6 D Linsen zwiboln. M Linsen. g Linsen . M czwysfein. Mg oder k. 7 M ynn g. 8 D Wes er bedarff. Mg bedarff. 9 Dg Jarmarck. 10 In D fehlen alle überschriften dieses außer bei der schlußrede. M Der erst kawffman. g D Der kewfor. g irs. M der k. 13 DMg venedisch. Gottsched: Dasumal gieng se orientalische handel über Venedig, nach Smyrna und Alexandrien; s Portugiesen und Hollander die fahrt um Africa nach Ostindien icht erfunden hatten. 15 DMg So ist es g. 16 Dg bedarffs sein. eym haws all w. Dg in meinem hawse. 17 fehlt D. Mg Die erst a. 18 M Venedisch. Dg Venedischs. DMg ich euch s. Dg weren. g er. Mamm. 20 DMg er. Vgl. s. 22. Hilland. 21 Dg so lobet 12 DMg euch in. 23 D Denn. 24 fehlt D. M Der ander kawff-Der Kewfer. 25 D 344. DMg Fraw wie gebt jr die f. 26 DMg el. ? recht wol. Holland. ? gar w. Holland. ? ser w. Holland. raw eben gern. M frau essens g.
  - 1 M Sie zer geen.  $D_g$  Sie zugen. M als dy. DMg pärsing kern. h wol. 3  $D_g$  mest mir sie herein. M mirs her ein. 4 fehlt D. weyt kremerinn. 5  $D_g$  gib ir ein pfunt newr vmb ein groschen. 1 jr euch nicht neher laßen. 7 D Hette einen. g Hette einer. ly schayß. 8  $D_g$  wurd. M drew stund. 9  $D_g$  wurde.  $D_g$  vart. anne er schiß er wurde hart. M scheiß er würd hertt. 11 fehlt D. wefer. M Der dritt kawffman. 14  $D_g$  Dorynnen sie hewer vnd. M hewer sind. 15  $D_g$  nicht. 16  $D_g$  jn dem pauch nicht pleen.

18 fehlt D. g Die dritt Kremerinn. M Dye pewrin. 19 Dg gemere M gemerekt gar eben. 20 M Meinen ruben wil ich euch nit zu kawste Dg nyemands. 22 Dg Wenn. 24 Dg jn dem pett. 25 fehlt D. M vierd kawsman. g Der Kewser. 26 D zwibol ein geschock. g zwibel geschock. M zwysseln e. g. 27 D meinen. 28 D 345. g Wust. Dg ich es. 31 Dg Es sein.

370, 1 sehlt D. M Dy pewrin. g Die viert Kremerin. 2 Dg \lambda 3 Dg Get heym vnd helst die Sew eintreyben. 5 D einem kwdr Dg sur einen. 7 Dg esset alle. M dy husten. 8 sehlt D. g Der Kew 11 Dg mocht. M mag ich sie peysen. 12 Dg sie sind gar gesunt. M bei Vnd sartz auch ser davon ys war Ich kawst yr ein aust ain halbs 13 sehlt D. M Dye pewrin. M setat voran noch 2 weiten: Meiner lin schült ir tolast enpeysen Ir spott der lewt vnd sagt von scheysen. g sunst Kremerin. 14 D Were. Dg der lewt spott frue oder. 15 D das k. 17 M lat. Dg kaussewt. 18 sehlt D. g Der Kewser. 20 M jn dem. 21 Dg Tette. 22 Dg kome. M köm. M mer. 23 g i 24 g gederret. 25 sehlt D. M Die vischerin. g Die Kremerinn. 26 einem. 27 M gar wol ymm. M So ist er. 28 D 346. 29 g da. 31 So lest er sich. 32 sehlt D. M Der sybent kawssman. g Der Kew 33 Dg jr das.

371, 1 Dg sagt aber. 3 g ich euch hore. 5 M oft schwerl Dg swerlich von euch. 6 fehlt D. M Die pewrin. g Die Kremen 7 Dg vmb sust. 8 Dg seyt einem keuffel so gleich. 9 g einem. Dg s pewtel. 10 M czunam hayst der schentell. D schentel. g scheutel. Dg Ir man jr must euch. 13 fehlt D. M Der öberst. g Der Kew 14 Dg wol auf. 15 Dg hie kein endlich. ? etlichs. Holland. 16 Dg ew pfenwert. M ewr pfennbert. 17 Dg Jarmargk. 18 Dg Arslampenre M arslappenrewt. 19 Dg Dorynnen vindt jr ewer. 21 Dg zu ewer v 22 Dg Der herolt. 23 Dg nu. 24 M wir haben. 25 Dg 347 doryn zugrob gesprochen. 26 Dg ewer hawsere hett zubrochen. 28 Dg laf 29 Dg Dann wen wir yetzundt nicht frolich funden. 30 Dg wolten wir des Babst echtpuch verkunden. 31 fehlt Dg.

372, 1 X 22 b. 9 Vgl. st. 40. Holland. 23 ? Seit.

373, 22 X 24.

374, 2 ? gen gern. 10 X 23. 27 und 28 sind in G vertauscht.

375, 21 nach Jud doppelpunct!

376, 6 ? laun. Vgl. 789, 12.

378, 15 G Rotel stein Groß vnd klein auf einer zeile; ebenzo frü die ausrufe der anderen verkäufer gleich neben den namen. Vielleicht zuweilen der name des ausrufers und der ausruf selbst identisch somit auch im context der rede geschrieben zu denken. Vgl. indes et. 1 besonders 790, 7 ff.

379, 6 Bei Rabelais trit "der grobe laternenschmid Fastnacht" i der krieg swischen fastnacht und den sleischwürsten auf. Meister Fri Rabelais Gargantus und Pantagruel durch G. Regis. Leipsig, 1832.

- cap. 29. J. Grimm, doutsche mythologie s. 742. Ähnlich ist dis des erapriesters von Hita: der krieg des den Carneval mit der teten. S. auch zu 624, 2. Holland. 22 ? den.
- , 1 Zu den hier geschilderten vermummungen vol. auch die abdes mummenschanzes von Hans Burgmaier in dem 30sten bilde ißkunig.
  - 7 ? im.
  - 15 ? swanzen. Holland. 18 Erec s. 107.
  - 21 Vgl. 274, 16. Holland.
  - 16 ? dann.
  - 10 ? Els.
  - 2 Über Neithart den baurenfeind vgl. v. d. Hagen, narrenbuch
  - 25. Dieselbe fabel st. 21. Vgl. W. Wackernagel in Haupts seit-
  - 319; deutsches lesebuch 4, 249. 5 ? gefallen. Holland.
  - 31 ? emphát.
- , 23 ? hofsit: vortrit. 29 ? zopft.
- i, 6 Vgl. 304, 4. Holland. 7 f vaisten. Vgl. z. 22. 26 Vgl. 285, Vand. 36 Darnach sollte kein punct stehen. Holland.
- ', 26 ? den tanz.
- l, 14 P ich.
- ), 22 ? Engelmar. Vgl. 419, 12. 420, 32. 426, 21. 26 ? fünft.
- ), 31 Vgl. 348, 17. Holland.
- , 18 ? ann. 20 ? Waidenleich. Holland. 25 ? schüler. Holland.
- , 3 ? Madenhaupt. 5 Gold liebkozende bezeichnung, wie bei Göthe von Stein. Holland. 22 ? auch die. Holland.
- , 8 ? bald. Holland. 22 ? So ibt.
- , 25 ? mit euren. Helland. 36 ? Junkfrau.
- , 23 ? dienstlichem. Holland.
- . 3 ? euch, junkfrau, er.
  - 18 ? Der kan. 19 ? machen. 23 ? ganzem. Holland.
  - 6 P Eb. Vgl. 416, 4. 33 Vgl. minnesinger von v. d. Hagen 3, 302.
  - 21 ? den v. Holland. 35 ? ungenäm. ? unangenäm.
- 2 f kainer hilfe. Molland. 4 f ES. Vgl. 410, 6. 28 Vgl. All-6, 33. Holland.
- 1 ? tanz. 7 ? kainer. 10 ? ir h. 14 ? nuo: fruo.
- 10 ? gebrouwen. 18 ? hohem.
- 8 ? haißt er. 29 ? Ob ainer. 32 ? in ainem.
- 16 ? Irmel. ? Irm. Vgl. 427, 3. 18 ? der v. Hilland. 23 ? dem
- 1 f geu. 22 tuir ist schwäbisch, statt mhd. tiur. Vgl. 417, 16. ur. Auch sonst weigt dieses stück gans schwäbische formen: ir s. 25. 422, 8. 426, 20. 428, 23. ech = euch 419, 14. geu =
- 1. Dahin gekört der reim list: erwischt 460, 17.
- 25 ? hat. Holland.
- 6 ? brait. 19 f. Diese weilen echsoeben in der construction

swischen vorn und hinten. So vielleicht auch 420, 9. 25 ? Des. 29 ? auch. 34 ? gir.

428, 9 ? ainen. 12 J. Grimms rechtsalterthumer s. 682. Holland.

432, 7 ? gesellen. Holland. 10 ? Ge. Holland. 21 Grimme deutsche mythol. 54. Holland. 32 ? nit kark. Holland.

433, 31 ? ich pin.

434, 20 ? im. Holland.

435, 29 ? Gebt. Holland.

436, 25 ? sein.

437, 11 Vgl. 447, 14. 14 ? unmær. ? ån er. Holland. 26 ? irem.

438, 14 ? sweben. Holland.

439, 10 ? unsern.

440, 24 Vgl. J. Grimms rechtsalterthümer s. 255. 260. 261. Holland. 35 ? p. und ire. Holland.

441, 19 Die deutschen frauen im mittelalter, von K. Weinhold. Wien, 1851. 8. s. 370. Holland. 20 Über Friderune vgl. die minnelieder des Nithart (Niune augeschrieben in der Heidelberger hs. s. 135 Pfeiffer). ferner G 307 b bis 310. J. Grimm über eine urkunde des wij jh. s. 17. 28 ? habs. Holland. 29 ? hat. Holland. 38 ? in ringen. ? mengen. Vgl. 443, 21.

443, 2 ? fuez. Holland. 14 ? umb. Holland. 20 ? dem. Holland.

444, 7 ? den. 25 ? Er wil.

445, 5 ? sie. Hulland.

446, 5 und 6 sollten wohl zusammen eine verszeile bilden. 7 f habe. 12 Weinhold, die deutschen frauen s. 381. Holland. 15 f geraden. Holland. f geraumen.

447, 13 ? Geschwachen. 14 gefân. Vgl. 437, 11. 16 ? ser. Holland. 17 ? freislicher. Holland. Vgl. mhd. vreidec, trux.

448, 1 ? was mir. 9 ? sorge. 10 Weinhold, die deutschen frauen s. 370 anm. H.lland. 12 ? neuem. 31 Weinhold, frauen s. 380. H.lland.

449, 8 Vgl. 484, 20. Halland. 32 ? Daß dir niemant.

450, 28 ? ich dir.

451, 15 Vgl. 462, 13. ? hiut. Vgl. dagegen 459, 29.

452, 14 ctwar, etwer unstectiert, wie das schwäbische "bber, des hierous entstanden. 26 ? in peim.

453, 18 ? tenken. Holland. 19 ? genas er durch F.

454, 13 7 liet.

456, 28 ? in nit. Holland.

457, 3 ? dem. 26 ? gewesen.

458, 9 ? tanzens. Holland. 10 ? Der. Holland. ? pracht. 13 ? den puolen. Holland. 15 ? noch auf. Holland.

459, 13 ? Sag, l. Val. s. 18.

460, 2 ? list. Holland. 28 ? sich noch. Holland.

461, 28 ? im. Holland.

462, 1 ? die. Holland.

- , 15 f im a. Holland.
  - 4 ? da. Holland. 31 ? zuo gesprach. Holland.
- 9 7 dem. 31 7 gegenwärtig.
  - 14 ? Bringet.
- 6 Schnurrers chronik der seuchen (Tübingen, Osiander, 1823. 8) 1, 360 diese krankheit nicht.
- 14 ? euch. Holland. 20 ? allem. Holland. ? landen. 22 ? Kain.
- 1 ? an. Holland. 12 ? grauen schwer. ? ser.
- 5 ? richtet. Holland. 14 ? stinkt.
- 3 ? geklait. 31 ? marschalk. 35 ? sterben zu. Holland.
- 10 sargen sois 448, 9.
- 16 Freidank 36, 1. Holland.
- 24 ? schmir. ? schuur.
- 4 ? gripets. ? gribens. 23 ? dem. 25 ? Die erpettelst.
- 2 ? seinn. 22 ? fart.
- 15 ? lebzelten. Holland.
- 15 ? geslagen. Holland. 16 ? er itzt. Holland.
- 1 ? meim. Holland. 14 ? Da er sprach. Holland. 22 ? Hat er.
- 1 Zu diesem und dem folgenden stücke über die bösen alten l. Giovanni Brevios und Macchiavellis Belfagor. Hans Sachs irnberg, 1570. buch 2, th. 4, bl. 66 d. Kellers romans des sept EXV f. Dyoclecian, einleitung s. 52. Liebrechts Dunlop s. 273
- )3. Holland. 23 Den namen Pinkenpank erklärt Weigand in eitschriß für deutsches alterthum 6, 485.
- 6 ? alt. ? das ander. 33 ? Er.
- 28 ? den.
- 34 / knabe.
- 4 ? wurd. 7 ? der. 27 ? Ungeluck. Holland.
- 10 ? folgen. Holland.
- 16 ? unser.
- 4. 5 ? Hornplas.
- 20 ? solche. 22 ? ie. 23 Priamel. Heinrich Kurz.
- 5 ? dem. ? landen.
- 1 Vgl. Macchiavellis Belfagor, deutsch in Kellers ital. novellen-240. Holland. 2 ? sich an. Holland. 3 G im. 5 ? und. 8 ? xxiv.
- T.
- 28 ? Er ist.
- 3 ? sicherlich. 6 ? wie sie. 11 ? hoher. 12 ? meinen. Holland. . 32 f dem. 34 f min.
- 2 ? gerne. 8 Grimme deutsche mythol. s. 991 anm. Liebrechts . 503.
- 9 7 iu. Holland.
- 4 ? Daß.
- 32 ? solt es. Holland.

- 511, 12 Liedersaal 2, 531. Liederbuch der Hätzlerin s. 219 b. Grimms rechtsalterthumer s. 685. Weinhold, die deutschen frauen s. Holland.
  - 513, 31 ? accedentes habent u. s. ic. et patri.
- 514, 2 ? Milchschlunt. 4 ? Negimars. 19 Diese und die folgende umsustellen. Holland. 28 ? Steffel.
- 515, 5 Die rede des vaters zu der tochter scheint dem spieler ergänzung überlaßen zu sein. 14 ? wanst. Holland. ? wutz. ? v ? peckenschwein. ? pachenschwein. 16 Ein dicit zu streichen.
- 516, 1 Es ist nicht gans klar aus der hs., ob Smutzindiegelter Speidiesachauß beinamen von Jeckel sein sollen, oder ob des bräuti worte su Jeckel anfangen Spei die sach auß, wo dann wie 515, 5 su dwäre, die rede sei nicht gans ausgeschrieben, wie denn auch 518, 2 brief und 518, 32 das urloubnemen am schluße bloß angedeutet ist ausführung aber dem schauspieler überlaßen bleibt. In der hs. steht übr s. 1 bis 3 als überschrift su der rede Die Adelheit u. s. w. 28 f ei Holland.
- 517, 3 ? meiner red. 8 ? Dennoch. ? Doch. 29 Diese und die gende seile umsustellen. Holland.
- 518, 5 So räth auch Marcabrun. Ein lied von Marcabrun herat geben von Holland und Keller s. 9. Holland. 13 ? Meir.
- 519, 1 Das stück ist fast identisch mit st. 95. 11 ? lieben. Ho 520, 20 ? truog. 23 ? meinem. 32 Vgl. st. 95. Ferner die pr D 296.
- 523, 2 Vgl. zu diesem stücke Panzers annalen 2, 51. Heinrich 1 Vgl. Lachmann über singen und sagen s. 15 ff. G. G. Gervinus gesci der poetischen nationallitteratur der Deutschen. Leipsig, 1840. 8. 1 1, 2 2, 89 f. 332 f. Leroux de Lincy, le livre des proverbes français. 1 1842. s. xxxj. Proverbes et dictons populaires. Paris, 1831. 8. G die großen augenkreiße des mittelalters. Dresden, 1842. 8. s. 866 A Grimms deutsche mythologie s. 415. Kubersteins grundriß. Leipsig. s. 198. The dialogue of Salomon and Saturnus, with an historical i duction, by John M. Kemble. London, printed for the Aelfric society. 8. Öfversigt af svenska folklitteraturen s. 63 - 65 in P. O. Backs svenska folkböcker. 2. Stockholm, 1848. 8. In die classe dieser at swiegesprächen gehört auch farce joyeuse très bonne à deux personn du Gaudisseur qui se vante de ses faicts, et ung sot qui lui respoi contraire: Cestassavoir le Gaudisseur et le Sot. Eine probe davon ist getheilt in dem seltenen oben angeführten buche description bibliograf et analyse d'un livre unique qui se trouve au musée britannique par T Nasé Théobrome, gentilhomme breton. Au Meschacébé, chez el E [d. h. le libraire], Yorkstreet, 1849. 8. s. 85. 86. Vilmars geschichte der schen nationallitteratur. Marburg, 1851. s. 276 ff. 475. Liebrechts D s. 328, 503, 511. Holland. Eine lateinische beurbeitung, in Englan druckt. führt den titel: collationes quas dicuntur fecisse mutuo rex Sa

ssimus et Marcolphus facie deformis et turpissimus tamen ut fertur tissimus. Impressus (Daventrie, p. Rich. Paffrod) anno dni M cccc lxxxvijj 1 novembris. 4. Eine alte ausgabe unseres stückes erwähnt O. Gru-yklopädie, artikel fastnachtspiele, s. 62. Ber titel heißt: Von dem alomon vnd Marckolffo, vnd einem narren, ein hübsch fastnachtspil macht. Nürnberg, gedruckt durch Joh. Nuchs (soll heißen Stuchs).

Nach einer brieflichen millheilung Zarnckes ist ein alter druck astnachtspiels aus Meusebachs sammlung in die Berliner bibliothek ngen: ich habe ihn nicht von dort erhalten können und herr ge-isrungerath Perts erklärt mir, das stück sei nicht im besitse bliothek. Vgl. qr. Ferner: Frag und antwort Salomons und Marirnberg, 1487. 4. 33/4 bogen. Frag und antwort könig Salomonis olfi. 1524. 4. Red und widerred. Augsburg, 1490. 4. Eschenukmäler s. 145. 178. Pansers annalen s. 168. 187. 447.

- 22 ? mer.
- 16 Die entsprechende reimzeils fehlt. 17 Der name Starkloff tüblich. Holland. 20 ? unter. Holland.
- 2 ? gap. Holland. 11 plift. ? plipft.
- 2 f Wenn der mensch krank ist, kan ers. Holland. f mensch der. 7 f erfer.
- 27 f an krieg. Die he. hat übrigene deutlich konig.
- 2 f leckerei. 28 f kundst.
- 2 ? dein torheit. Holland.
- , 22 Die entsprechende reimmeile fehlt. 24 ? ein. Holland. ? schwei-
- , 1 f den. 4 f heunt: geleunt. S. 743, 17. Vgl. Rosenbluts von der peicht, D 7: Ich sprach zu im mein lieber frundt (f freunt) ew dein hertz hat aufgelewnt. 9 Außmeßen ebenso mhd. Köpkes l 252, 88. Grimm, deutsches wörterbuch 1, 919.
- 31 q schlieβt nach Nopitsch su Will 5, 344: Von der kürzweyl nit mer Spricht Hanns Foltz Barwirer. Gedr. zu Nürnberg durch 1 Stuchs.
  - 15 ? es würd.
  - 18 Goschenke werden in den ermel gesteckt. S. J. Grimm über 23 Es ist diß ein noch jelst in Schwaben geübter volkswits.
- 16 ? solches treten.
- 15 Es fehlt eine seile. 18 ? einer, der.
- 4 ? mechtst. 31 Weinhold, die deutschen frauen s. 394. Holland.
- 8 f woltst. 16 f kund. Holland. 17 Grimms deutsche helden-05. Wittenweilers ring 54 b, 18. Dazu vorrede s. xij. Cleedrich Meyer, studien über deutsche geschichte, art und kunst. Leipzig, 1851. 1, 93 f. Holland.
- 1 Kobersteine grundriß z. 270. 274. W. Wackernagel in Haupts 3, 25. Weinhold, die deutschen frauen z. 349 ff. W. Wacker-

nagel, geschichte der deutschen litteratur s. 9. 74. J. Grimms geschichte der deutschen sprache s. 762. Deutsche mythologie s. 862. Simrocks Edda s. 345. 373. Hagens gesammtabenteuer 3, lxj ff. H. v. Plöts über den sängerkrieg auf Wartburg nebst einem beitrage sur litteratur des räthsels. Weimar, 1851. 8. Freidank 124, 1. Traugemundeslied in W. Wackernagels altdeutschem lesebuch b. Basel, 1839. S. 831. Uhlande volkslieder 1, 1. Simrock, das deutsche räthselbuch. Frankfurt s. M. gedruckt in diesem jahr. 8. S. 77 ff. Vilmar 1, 383. Holland.

556, 12 Lies zeinen. Grimm, deutsches wörterbuch 1, 958.

557, 23 f. E. Meier, deutsche kinderreime und kinderspiele aus Schwaben. Tübingen, 1851. 8. S. 84. K. Simrock, räthselbuch s. 80. Holland.

562, 1 Vgl. s. 86. 93 ff. Jene stelle, sowie das vorliegende stück gehören zur classe der lügenmährchen, worüber W. Wackernagels deutsche litteraturgeschichte s. 219 zu vergleichen ist. Holland. 23 ? saß. 25 ? sprach.

563, 1 ? wischen.

564, 6 ? ich ein schnallen. Holland. ? ich kein schnallen. 20 ? teten. Vor fursten und herrn auf eim schragen Ich. Holland. 26 ? Ee daß. Vgl. 565, 4 f.

565, 15 ? kumen. 22 ? zigen. 31 ? gester. Holland.

567, 1 Das stück nach M gedruckt in d 25 f. Vgl. st. 7. 2 d Vastnacht von der Bawernheyrat. Auch M liest Bawenheyrat, wie Hofmans nachträglich berichtigt. 8 d merkt an: Schnyggling oder Schniegling, ein nach Poppenreuth gepfarrter ort, eine kleine halbe stunde von Nürnberg an dem wege nach Fürth. 11 d hainthen. 13 Lies Sie. Hofmann. ? wol. Wan... sol, Darumb. Holland. 15 d seyn. M Götz knoppff. Hofmann.

568, 11 d hat in Hez an. 13 d Jungte. 18 Könnte auch M Nüllweck heißen. Die H und N der größeren verschnörkelten initialen sind sich manchmal bis zur ununterscheidbarkeil ähnlich. Hofmann. d Nullweck. 27 M süllcher. Hofmann. 32 d hie. 33 d hin.

569, 2 Koberstein s. 409, anmerk. m. Holland. 3 d Hanns. 4 d wolt nemen. 10 d sein. 17 Halsen und triuten auch sonst beisammen. Walther 92, 1. Freidank 100, 6. Holland. 28 M frwe. Hofmun. d heint frw. 32 d worden.

570, 5 d kumens.

571, 18 M ist vor Hilla erganst: der. Hofmann. 26 ? Die.

573, 7 ? geleich. Holland. 22 M on. Hofmann.

574, 25 ? thun, Magstu... erneren; Zwar. Holland.

575, 29 Über solche namen aus der heldensage s. J. Grimm über eine urkunde des zij jh. Berlin, 1852. s. 21 f. Dahin gehört auch Hill-prant 682, 18.

576, 9 ? Der P. ? Paur S. Holland. 22 Vgl. D 385. 23 ? meinen. Holland.

578, 78 Das folgende offenbar späterer susats, welcher die fabel fortführt in der gewöhnlichen weise, daß bauernhochseiten mit prügeleier endigen. Auch der anlaß mit dem serbrechen des spiegels ist horkömm-

- t. Wittenweilere ring. 27 In der anmerkung ist der beisats "von dern hand" zu tilgen; es ist dieselbe hund, nur größere züge.
- 3 Die anmerkung sollte heißen: von hier en schwärzere dinte; in rothes schluβzeichen. Hofmann.
  - 1 Der kurz hanentanz sieht st. 89. 15 M Bawrntancs. Hofmann.
  - 1 M geschwürst. M kunden. Hofmann.
- 35 M amm. Hofmann.
- 7 Weinhold, die deutschen frauen s. 380 f. Holland. 22 ? Sta-Holland. ? Stadelleiner.
- 11 ? nit ganz. 19 M amm. Hofmann.
- 9 Zu trennen wir derstochen nach fränkischer mundart. Hof-M ann. Hofmann.
- 2 M vilterst. 22 f noch lappen. Vgl. 586, 1.
- 28 M Wollen. Hofmann. 34 Die Tübinger abschrift bezeichnet 1 von bl. 308 nicht, welcher hier nach wahrscheinlichkeitsberechnommen ist.
- Wgl. 578, 28. 25 M Des. Hofmann.
- t keiner slah.
- 3 Grimms rechtsalterth. 135. 761. Holland.
- Vgl. J. Grimms deutsche mythologie s. 771. W. Grimms Frei-7. 172 f. Karl Gödeke, das mittelalter u. s. w. Hanover, 79. 109. Holland.
- 8 7 Von. Holland.
- 3 M sein. Hofmann. 37 ? aller.
- 2 ? Von. Holland.
- & M corrigiert Wir wollen. Hofmann.
- 4 M Salera. Hofmann.
- 3 M guten. Hofmann.
- 25 M Kere her, bischof. Hofmann.
- 4 ? pfaffen.
- 1 M inn. Hofmann.
- 8 M vndern. Noch heute im Fränkischen unner für unser. Hof-0, 25. 611, 31.
- 9 list ist fränkische aussprache, nicht in läst zu ändern. Hof-3 Über Schlauraffen s. 58, 27. Vgl. auch Boccaccios Decameron land. 15 M schonn. Hofmann. 26 M da woll. Hofmann.
- 4 Vgl. s. 331. Holland.
- 13 Heinrich Kurze geschichte der deutschen litteratur e. 711 schluß des stückes mit.
- 4 Das stück beginnt mit der parodie einer predigt. Äl
- se faßnachtpredigt vom doctor Schwarmen zu Hummel
- g und Lappenock herausg. von Karajan. Der auf mini, amen stramen, der blinde schlug den la-
- b the der hand nicht beiß. Adeint ad though

mer mecum, inter nates [f natos] mulierum, quod loquor non est verum verba proposita capitulo nullo, nigro folio, spacio corrupto, ihr kinder stalti die wort die ich ewer lieb in latein gesprochen, die habe ich zwische Schlampampen, Ostern vnd Pfingsten, von einem dürren zaun gehrochen, valauten die wort im schrifftlichen sinn also: Wer kein beth hat, der lig is stroh. Die gnade deß kellers die gütigkeit des kochs, vnd die mitwürchum deß becken, sey mit euch die gantze wochen, auf daß wir alle feißt wer den, meine kinder. Vgl. auch W. Wackernagels deutsches lesebuch 4,314 anmerkung 2.

614, 6 ? Hört zu. Vgl. s. 34. 618, 25.

615, 13 M schult. Hofmann. 18 ? oder dernoch. Holland.

616, 25 Über serten s. ring s. vij. W. Grimms altdeutsche gespräch nachtrag s. 3. 18 f. Das substantiv surt finde ich in der hs. D 194: di ein verheiten surt nicht kan. Vgl. G 56. 29 f bößel euch.

617, 29 Zer-n-fleck ist eine bildung wie die in der vorrede zu Wil tenweilers ring s. viij f. aufgeführten.

621, 27 Über die ölspeisen in der fastenseit s. Schmellers bayerisch wörterb. 1, 574. Dasu s. 630, 8. 27.

622, 5 M erzelt. Hofmann. 7 M Nun. Hofmann. 26 7 wollen lieb zum. Holland.

624, 1 Das stück 72 steht auch K 144 b, ohns überschrift. Procez et amples examinations sur la vie de Caresme - Prenant . . . av la sentence et bannissement général, publiez contre lui, par le seigne Caresme. Rouen, veuve J. Petit, 1612. 8. Catalogue des livres de la biblic thèque de M. de Monmerqué. Paris, 1851. 8. s. 175. n. 1547. Von eine kriege swischen der fastnacht und den fleischwürsten ersählt Rabelei Gargantua b. 4, c. 29. Noch alter ist das stück bei Meon 4, 80: batail de Karesme et de Charnage. Sodann gehört hierher der schwank des Ju-Ruis ersprienters von Hita. Vgl. F. Wolf in den Wiener jahrbuchen b. 58. Ticknor, history of spanish literature. London, 1849. 1, 75 f. deuts von Julius. Leipsig, 1852. 1, 70. A. F. v. Schack, geschichte der dri matischen litteratur und kunst in Spanien. Berlin, 1845. 8. 1, 123. du Méril, histoire de la poésie scandinave, prolégomenes s. 317. Hollen Die fasnacht wird noch heute personificiert. Schmellers wörterbuch 1,56 4 K Nvn hört ich wil euch sagen. 7 K ein yedlich. Vgl. 629, 16. 8 fachst. 11 K sein mir auch vil. 18 K Die fabnacht spricht. 25 K die stul.

625, 1 K mir meinem herczen ein gros. 2 K Die fast spricht. 3 Sie liebe. 4 K von deim c. 9 K Aber ich mag. 12 K So halt. 13 K D erst ratherr spricht. 14 K die fast vnd die faßnacht wol. 21 K sey ko zerbrochen. 26 K Das wir beiden tailen eben. 27 K Wann. 28 K als w

626, 1 f bring. 2 K nit lang streiten. 5 K Nun sol. 7 K vast s erdacht. 10 K geineinander. 11 K Der funfft schöpff. 15 K wirt no schier wol slecht. 16 Grimms deutsche mythologie z. 735 ff. Hollar 21 K man offt. 22 K Glucks wol wir all. 23 K gedunckt die fabrate

- vrteil geswigen. 26 K all. 32 K Der acht Schopffer. 34 K gern hen.
- 3 K guttem. 4 K Das er mich von meim pulen preng. 6 K 1. 9 K Sy kan. 12 K Vrlaup nemen. 14 K nempt vnsern. 15 K kumen. 16 K kunten frewd. 17 M schwechen. Hofmann. 18 K n.
- 1 Das stück 73 steht auch K 142. 2 K Hyer nach hebt sich an gen der vasten vnd der faßnacht. 4 K Herre der wirt. K vmb D K hetten. 11 K muß wir alles geratten. 12 K were. 13 K K Die faßnacht spricht. 16 K Da ich regiret. 17 K was ewer. n seit ir alle. 20 K beliben. 22 M Nu dar. Hofmann. K tar 23 K getun. 24 K noch ist über pliben sulczen. 26 K sein. rn fehlt K.
- 1 K Die fast spricht. 3 K deinem. 4 K dir sein vngern vntter-K fürschell frawen. 10 K erkent. 12 K Der richter spricht. Ich. 18 K habt ir. 21 K sunst wol het auff gessen. 23 K Daist die vaßnacht hat zu schaden pracht. ? sie die hat. Das wort it in M hier nur faßn geschrieben. 26 K darüber. 27 K selbs. nymer nach den karpfen.
- ? K funden. 6 K vasten. 8 K Zwiseln huczen vnd öl. 11 K r essen yn. 12 K muß vncz. 18 K erlaubt. 23 K geprechen.
  } K Darvmb so lob. 11 K euch ewer.
- Die aus Marggraff angeführten lesungen sind keine wirklichen vondern änderungen Pfeiffers, der das stück aus M für Margrieb und durch diese änderungen wahrscheinlich verständlicher zuchte. Hofmann. 17 Nach es ist in M ich hinein corrigiert.
- 1 M hörn. Hofmann.
- ? ritterfechtenfasnacht. 24 M obentewr. Hofmann.
- 7 ? allerwengst.
- I M kw mit e über w. Hofmann.
- 1 Nach den brüdern Parfaict auch abgedruckt bei Hippolyt Lucas, shilosophique et littéraire du théâtre français. Paris, 1843. 8. vard im jahre 1558 in Frankreich aufgeführt les semmes sallées, nyme, en un acte et en vers. Holland. Vgl. auch discours sacéhommes qui sont saler leurs semmes. 8. Rouen o. j. Das buch Gancia in Brighton zu 32 fr. angeboten. Mit st. 76 hängt eng 1 et. 77.
- 3 M Herr der w. Hofmann. 4 M ir icht. Hofmann.
- 1 Das stück 78 steht such K 197 b, ohne überschrift. Neuer sich meiner ausgabe in Heinrich Kurus geschichte der deutschen s. 732. 3 fehlt K. 4 K Hört. 10 K vnd knecht. 11 K jn 3 K wol frölich lachen. 14 K ritter spricht. 15 K nu. 19 K Do. 3 K pabst spricht. 6 K so dick tut. 10 K hiertt. 12 K ympffel E cyseine. 17 K caplan. 22 K aleg.

- 644. 1 K cardinal spricht. 3 K solichs. 9 K rechtens. 17 K künigl spricht. 13 K Him herr kalser was 15 K raub mit mort und auch mi prantt. 15 K stockts man stichts. 21 K Ein Graff spricht. 22 K Her- kaiser auch vernempt mich. 24 K fürst und der hie. 25 K verdrungen 26 M schol. Hafmann. 27 K kein feh er.
  - 645, 2 K kaiser spricht 13 K h. spricht. 14 K ir keiser edler ben 18 K Den dick nit. 23 K nu. 26 K vor tregt Spricht. Hier bricht hab: das folgende blott ist abgerißen.
    - 651. 23 Schmeller 4. 24.
  - 652. 20 ? eeprecher. Holland. 22 M hat. Hofmann. 23 M Wer Hofmann.
  - 654. 2 Die krone erinnert an den becher in Heinrichs vom Türlü crone s. 915, s. 12 Scholl. F. Wolf über die lais s. 378 ff. Über di sage vgl. ferner Mones anseiger S. 354. 378. Wolf a. a. o. s. 176. 323 342. Gräßies sugenkreißie s. 184. H. v. d. Hugen gesammtabenteuer 3 lxxxix. xc. cxxxv. 4. Holland. Liebrechts Dunlop s. 76. 85. 201. 472. 486 538. 25 ? irem.
    - 656. 13 M geraden. Hofmann.
  - 657, 2 Dasi hier dem untreuen gatten körner wegen seiner untreu wachsen, ist auffallend, da man sonst sagt, dasi die untreue frau der manne körner aufsetse. Auffallend ist ferner, dasi der bock genannt wir und nicht der hirsch, denn die besiehung des hörneraufselsens auf de ehebruch knüpst sich swar in Italien an den bock, bei uns aber an de hirsch. Vyl. darüber Georg Phillips über den ursprung der katsenmusiken, eine canonistisch-mythologische abhandlung. Freiburg im Breisgan 1849. 8. s. 48, n. 1. Hylland.
    - 658, 3 ? besten.
  - 659, 10 Der könig von Cypern kommt auch et. 17 vor., e. 138 f. Holland.
    - 660, 24 ? Als die h. Holland.
    - 661, 1 ? Der k. Holland.
  - 664, 2 Die litterarhistorischen nachweisungen zum vorigen stücke gehören auch hierher. Dazu noch W. Wackernagels deutsches lesebuch 1 192. P. Paris, les manuscrits françois. III. Paris, 1840. 8. s. 53 f. Histoin litteraire de la France. Paris, 1838. 4. 19, 712 bis 715. Hulland. Diese stück ist nach meiner ausgabe abgedruckt in Kurus geschichte der deutschen litteratur s. 734. 19 Statt sie, wie die hs. M hat, möchte sie'n zu lesen sein. Hofmann.
    - 665, 4 M Get. Hofmann. 8 im. Heinrich Kurs.
    - 671, 22 ? Er.
    - 672, 12 habt geben. Kurs s. 736.
  - 674, 20 ? Ein ieder denke in seinem mut: Wer zu vil eern habe: wil, das thut selten gut. Holland.
    - 675, 32 ? ir mir. 34 M vor herrn. Hofmann.

- 3, 4 ? uncer. Holland.
- ', 10 Ähnliches lob der frauen findet sich auch bei Freidank in schnitt von minne und wiben s. 100 ff. Holland. 22 f dem. Von enten seile an geht die construction gans in den singular über. er wechsel auch sonst in diesen stücken. 688, 24 f. 30 M bet. n.
- ), 7 ? Die ich hab. Holland. 15 M Hort. Hofmann.
- 1, 21 Arzatbuoch auch beim Freidank 59, 21. W. Wackernagels 4, § 88. 90. Holland. 27 M hinein. Hofmann.
- 18 ? spricht. Holland.
- , 9 ? Der knecht zum arzt. 32 ? Und daß.
- , 1 Das stück 83 steht auch i 37. 19 i Der [Zweit] Sun.
- , 8 i Der [Drit] Sun. 12 Weinhold, die deutschen frauen s. 343. Lößen statt aderlaßen sagt man noch in der gegend von Mar-1 M willecz knaben. 23 Scholder s. Schmelter 3, 354.
- , 4 i Der [Sechst] Sun.
  - 10 ? ist. Holland.
  - 11 ? strickt sie.
  - 20 Vgl. die erste novelle der ersten cena von Grazzini il Lasca. Kurz.
  - 32 Dieselben worte s. oben s. 349.
- 1 Zu tapphart (mantel) vgl. Roqueforts glossaire de la langue nter tabar. Oeuvres de Rutebeuf 1, 42 Jubinal. Holland. 303. 349. 'gl. Salomon und Markolf. Heinrich Kurz.
- 1 Das stück 86 steht auch K 125 b, ohne überschrift. 3 K K newer doheymen die. 6 K wollen vast. 8 K weites. 10 K oppen. 12 K smalcz yns hauß. 13 K drey stund auff den tag K Ee er. 15 K newnt ee drey tag spilet ym kartten. 16 K Ee seiner arbeit wurd warten. Der zehent hat ein schöns weip ym get zu andern weiben naschen auß. 18 K gar sewberlich. 19 K wir all auß gesammet k. 21 K Der erst Spricht. 22 K Nun olt mir ein weib haben genomen. 24 K denn. 26 K Nun.
- 1 K sie dann. 4 K an mir. 5 K Der ander spricht. 6 K nun.
  12 K 13 K alle. 14 K ir keine. 15 K vor den frawen. 16 K gezilt.
  13 K alle. 14 K ir keine. 15 K vor den frawen. 16 K gezilt.
  16 ich ir keine hab. 18 K Der dritt spricht. 19 K Hewer trug ein witiben. 21 K gefeyer. 22 K het albeg eins oder zweyleyert. 23 K gedacht Ich wil kein solichs vaß an stechen. 24 K n geprechen. 26 K mein zweck. Vgl. 152. 28 M kyferberbeis, sinlich verschrieben für kyferbeis. Hofmann. K weren die kiff29 K den heschen. 30 K yn fremder schewern. 31 K Der wird spricht.
- 3 K an neinem weib. 6 K fündt nyndert kein munchs fleisch.

  art. 11 K Der funfit spricht. Mir het eine schone fraw geexilt Sie

  leihen iren schilt Darjun man ser vicht pey der nacht Da sie mir

den het zu gesacht Da kam ich zu ir vnd ward erkecken Vnd zeiget ir mei wasser stecken Da er schrack sie das vil an den rück Do erczeigt ich solich heimlich tück Da sie so ernstlich zu mir spricht Ich wolt es wer i das wasser gericht Das man es tag vnd nacht solt treiben Ich lob die ma die holt sein den weiben. Der sechst spricht.

702, 13 K het. Ebenso M. Hofmann. 14 K het ein helßlein we vnd rot. 15 K vngesechter schlot. 16 K sach man yn ir. 17 K russeit 18 ? strotzen. ? strotzten. Vgl. 265, 31. 22 K wollest an peissen. 24 Der siebent spricht. 30 K Der sprach. 31 K wint sur sich s. Vgl. 24 30. 32 K katz leßt nit von yrem.

703, 1 Der acht spricht. 2 K micht. 9 K hinden nach. 12 K kt fraw nicht dorfft. 14 K Der newnt spricht. 15 K Nu hort es zeihen mi die frawen Ich hab zu ser ym wald gehawen Vnd hab an nacketen ploche gehaben Vnd das nu mein pfert mug nymer traben Das forn lam vnd hiat faul Vnd sey ein ab geritener gaul Nach hab ich nicht gar ab gepach Wann ich noch wol ein nacht drew wil machen Zwey yn hoff vnd eins scherben Die zal stet an meiner kerben. Der zehent spricht. Ich hab ein diern lang, hofirt. 17 K was komen. 20 K Piß ers zwischen pein 1 troffen. 21 K solichen geprechen. 23 K lan. 25 K so pin ich noch led 26 K So hat ein end mein predig.

704, 1 Das stück 87 sieht auch K 129. Überschrift fehlt dort. 3 Nvn. 4 K ein geistlich gericht. 6 K Der sol es dem richter da. 11 Die frawen sprechen. 13 K Pitten euch wir. 19 K sey euch erlau 24 K ir auß er welen. 25 K Die frawen sprechen. 26 K Herr frideri get mit vns auff oin ort. 27 K Vnd sprecht vns fraw das wort.

705, 4 K pricht. 5 K Der frawen fürsprech spricht. 6 K Hen 7 K Frawen er die ist so ser. 8 K sie sein kumen. 11 K Lat. 13 pit wir euch. 14 K Der richter spricht. 15 K alle. 16 K ein solich pussen sol. 17 K er. 19 K Als noch geschicht von manchem vnweist 20 Kunrat als name des ersten schöffen auch 710, 15. K Conrat nu fac 21 K Der erst schopff vrteilt. 26 K frewlein. 27 K sein eren. 30 Der ander schopff vrteilt. 32 K sein herre ritter vnd.

706, 4 K vier. 5 K ein geist. 7 K Der drit schopff. 9 K ich i an. 11 K neunstund. 13 K hat erst halbs. 14 K die closterfrawen h 16 K Der vierd schöpff. 17 K Herre der r. 18 K Ein man der fraw ist gehas. 21 K gein mul. 22 K ym denn sein hawt zu slagen. 25 Der funfft schöpff. 27 K er.

707, 1 K Der sechst schöpff. 2 K vrtail hye on alles gever. 6 K schund. 10 K Der sibent schopff. 13 K rechtem rechten. 14 P gen Holland. 15 K sein. 17 K Vnd ich vrteil. 18 K hör ym ars. 19 K N acht schopff. 20 K pey dem. 21 K spricht. Eine spätere hand setst be den weiben. 28 K Die frawen dancken dem richter vnd denn schopff. 29 K Herre. 30 Vgl. su 713, 15. 31 K so rechtlich habt besunnen.

708, 2 K vingel. 3 K Vrlaup nemen. 6 K Grob het gespunne 7 K Damit wir wider ewr hauß er tetten. 10 K froliche faßnacht w

- h. 12 K Ein. 13 K schimlich kerb. 16 K seugende. 17 K wol.
- 5 auß rufes au trennen. Hofmann. 28 Es sollte erwartet werden. Doch s. 719, 25.
- 15 Grimms rechtsalterthümer s. 810 f. Holland. 707, 30.
- 1 Das stück 89 steht auch K 139 ohne überschrift. 3 K Nvn. t einer hubschen obentewer zw. 5 K wurt man tanczen vmb ein 7 K mit dritten. 9 K Knecht maid frawen vnd man. 10 K Wer wen lassen kan. 11 K hie tut. 15 K Der erst spricht.
- K Der ander spricht.
   K her tretten.
   K alle.
   K die er.
   K Der dritt spricht.
   K tanczen sehen.
   K alle.
   Hye pit er die jungkfrawen mit ym zu taczen.
   K Die jungkfraw antwort.
   K man das get euch an. der satal.
- 1 K Dorvmb tanczet. 2 K Er antwort jr. 3 K außerwelte.

  1 tet. 6 M Gelebt. Hofmann. K Gelebt irs hinauß pis yn den

  1 K kurczweil. 9 K yn meinem. 12 K ir nür vor vor. 13 K

  1 k kraw antwort. 14 K tauch. 22 K krieg macht. 23 K tanczet

  1 t des r. 24 K Ein fraw spricht. 26 K dancz das pest getan.

  1 von yn gehört einen klanck. 29 K entpitten. 30 K Das ir mit

  1 ir yn. 34 K dem prunnen. Über den schönen brunnen in Nürn
  1 sgenzeil de civitate noribergensi s. 112 ff.

M habens. 2 M Dasselb wollen sie euch nicht. 3 M Wenn ilfft vinger wirt ragen. 4 M Der gesell antwort. 5 M außer-M meinem tancz geusll. 7 M entpiet. 8 M mich vor nit hab. zum andern. 11 M vnttern. 12 M strecken. 13 M einem dorff 14 M Darjun verczeret. 17 M Vrlaup nemen. 21 M wir iczunt meiden. 23 M musten. Vgl. 309, 16. 24 M fragen. 25 M zu ein stagen. 29 M zu ostern.

Unpassende negation wie 712, 28.

Nollhart = Nollbruder, au den Lollharden gehörig. Karl engeschichte. Leipzig, 1844. 8. s. 293. Eine komödie der rds 1517 vff der herren sastnacht von ettlichen ersamen vnd Burgeren einer loblichen Stat Basel ausgeführt. Wackernagel, ten handschrissen der Basler universitätsbibliothek s. 2. Holmen s. 1325. Gottsched 2, 46. 16 M spaciern. Hosmann.

Des stück 92 steht auch K 132 b. Ähnlich ist st. 93. 99.

3 K Herre. 4 K sein komen her. 8 K hat rew. 12 K
13 K wollen. 14 K hat man vns. 15 K Der erst pusser

8 K an. 19 K gloncker. 26 K jn hy leiden.

\*\*M. Der drit püsser spricht. 6 Weinhold, die deutschen frauen Holland. 7 K ich sie solt. 9 K schampt jeh mich vnd ließt 10 K han. 13 K han. 15 K slaffen. 16 K wein. 22 K zu-1 K geschissen. 24 M morgen. Hofmann. 25 K Das pracht piele.

mir diese puß zu. 26 Dieselbe stelle 755, 9. 28 K begir. 30 K des ni rat kunt. 32 diese puß.

726, 1 K Der siebent. 4 K vnd malmasir. 5 K Den trinck. 7 A ich pey yn hy leiden. 9 K tags da ging. 11 K Sie sprach sie het miel zu einem pulen erkorn. 13 K nit da auff. 16 K tags tanczt. 24 K prusnen machen. 28 K gelangen. 29 K senfft gewent. 30 K die. 31 K Die pusserin sprechen.

727, 1 K zogen. 2 K slaffen vnd fru essen. 8 K ocker. 9 K tack 10 K al. 12 K Vrlaub nemen. 13 K poten prot. 15 K pfeiffen var lauten slagen singen. 17 K schon. 20 K Da vindt man vns zu dem von speyer. 24 K al.

728, 2 Weinhold, die deutschen frauen z. 438 ff. Holland.

729, 23 Dieselbe stelle 736, 24.

734, 16 Derselbe schluß st. 96, s. 745.

736, 24 S. su 729, 23.

737, 1 M hat. Hofmann. 5 einen an liegen lügenhaft von einem reden W. Grimm sum Freidank 106, 15. Holland.

738, 34 Vgl. 522, 13. Holland.

740, 1 Das stück steht auch in R 29. Naumanns Serap. 1841, 355 2 R Die siben frey kunst. 3 fehlt R. 4 R hört. 5 R gefunden. 7 l Priscianus. 10 Loica Groote, lieder Muskatbluts s. 309 f. Altswert 181, 6 l Holland. 15 R geometrian. 18 R der lert. 24 R saitten spil: feder kyl

741, 1 R Pitagoras lert daz. 2 R euch. 3 R sich eins yedens numerus zal gemert. 6 R mon vnd stern vmb. 8 R hat der konig Ptholomeus. 10 R weil vmb. 11 R sol es den meistern hie offenwern. 12 I sol mit worten in das c. 13 R wer. 14 R Wer lernen wölle. 15 R De frawen diener hat drey Reymen. Der erst: 16 R meister vnd ir kunden 19 R man frawen mag ere erpieten. 20 R mag zu gesteen: gen. 25 I gedien in zu gefallen. 26 R Kunt ir mich dez in kurcz entscheiden. 2 R Juden Cristen. 29 R ewrn preiß in alle land. Vgl. 744, 23. 30 fehlt h

742, 1 R darff. 2 R dient mit solchem. 3 R icht wider. 6 R pe dem tag vnd einer pey der. 7 R einer wigen sacht. 8 R wer den. 9 kein offen kleid nicht an. 10 fehlt R. Auch ist kein swischenraum füsine überschrift gelaßen. 12 R darff. 14 R fellen. 16 R an gelt. 17 clag vnd kleinen. 19 R klein geschefft vnd gute rw. 22 fehlt R. 24 Wann er ist nacket vnd sie ist plos. 25 R So lert in der zirckel vn. 26 fehlt R. 27 R fleisch ein mal. 28 R eyn gnüg. 29 R dez nit. 3 R müst er der frawen gensloffel.

743, 1 fehlt R. 2 R ein man. 5 R tund die narren vnd die 16 R Die in golt g. 12 fehlt R. 14 R darff gesanck. 16 R manig frawei 17 R gen mannen auf entleynt. 18 R Die vor nit ist gewesen ir. 20 sich an sein arm. 23 fehlt R. 25 R junger. 26 R seim. 27 R ei 28 R gestürmpt gestriten. 29 R gleen.

744, 2 ? Und ist er. Holland. 4 fehlt R. 6 R einem wol. 9 R sic vermessen. 11 R grün eyn itlichs. 13 R ein fruchtreiche erden. 15 l

.

- er. 18 R so wol. 19 R müst. 21 R Nu wil ich den fremden k. 23 R preyß. 25 R man wil haben. 28 R frawen mach er 30 R sagen mit.
- 1 R woll wir euch dises kleynod vereren. Ein guldeins hofflein. Ien worte, offenbar eine bühnenanweisung, die in den andern has. then etwas seitwärts. 2 R Der dritt. 5 R mich also habt. 7 R R freud mir alle dise. 9 R mir nit. 10 R ewrm. 11 fehlt R. rats ! 13 R fasnacht frolich leben. 16 R macht manchen verzagt. 13 R trawru kurczen mugd. 21 R nichcznit. 25 R Iten. 29 R jn pan lassen künden.
- , 16 M Si. Hofmann. 21 M nach. Hofmann. 28 J. Grimm, über men aus blumen s. 6: langgezopft: geknopft. 33 M wenden. Hof-
- , 15 Vgl. die erwählung von den drei grasmaiden s. 1455.
- , 7 Vgl. 706, 33. Holland. 20 Statt Neur kann man auch Heur gl. 568, 18. Hofmann.
  - 18 Weinhold, die deutschen frauen e. 165. Holland. 29 M thut.
  - 4 Weinhold, die deutschen frauen s. 86. Holland. 24 ? Heur. 5. 20.
  - 12 M cinen. Hofmann. 20 Diß erinnert an den médico de su olland.
  - 32 Vgl. 303, 7. Holland.
  - 1 St. 100 steht auch i 31. Wenn Schletter (i 30) bemerkt, der shed im sweiten bande seines nöthigen vorraths veranstaltete ieses fastnachtspiels folge tediglich der Dresdner handschrift (D), ein irrthum: bei Gottsched kommt dieses stück gar nicht vor. sochzeit des künigs von Engellant. Eine spätere hand setst bei: B Rosenplut. 5 P von engellant. 6 P erbere. 7 P last. 8 P P fürsten herren. 12 P künig hat. 15 P cospar. 16 P Dem tsogen. 18 P frölich wöll sein vnd wol wöll. 22 P sich do man regen. 23 P kan vnd all sein s.
  - P Mein wort solt. 4 P Wann die sein. 8 P nye hat eingeP er dann dar ist komen. 10 P fraw jung. 11 P maniger
    t jm gezalt. 12 P künig geschenckt. 13 P jn eim peütel. 16
    . 18 P ist funfftzig marck goldes. 19 P purper verdickt. 20
    22 P Mit fünfftzig dyamanten ynd hundert sasiirn. 23 P yegker dann. 25 P cleinot verschenken auß seiner hant. 26 P wirt.
    P der künig. 3 Weinhold, die deutschen frauen s. 426. Holdo steet. 9 P seürer jachant. 11 P iegklicher hundert karat
    1 pasten. 14 P selbs an den. 22 P so ers. 27 P nye so tünckel.
    ein hot.
  - 1 P mit freuntschaft nymer von. 6 P prant will sich selbs für. jn stett ein stain hat. 13 P von hertzen. 14 P stoltzen knaben. mekt sie all vnd anders nit verstan. 18 P nit von. 20 P Welcher

- das. 21 P dritten vnd vmbher. 22 P Mit lachen vnd lieplichem schmützen. 23 P frölichem aufgützen. 27 P dran sicht.
- 765, 1 P stain hat. 3 P wirt groß er vnd wird. 4 P kungen vnd künigein. 5 bis 9 fehlt P. 11 P künig wirt selbs mit jr tantzen. 14 P Der feülst vnd der aller. 18 P tauset silberin. 21 P eim samet. Weishold s. 424 f. Holland. 23 P yede. 27 P Als lang pis der. 28 P vnd künigin.
- 766, 1 fehlt P. 2 P Item worauf. 4 P hofft die cleinat zu. 5 P Der hat hie. 6 P gaben also gar castenleich. 8 P dafür. 12 P Item die pärgen sollt jr erkennen. 13 P yeden. 14 P erst kunig der von. 18 P alakeyer künig. 21 P schwidrigal. 26 P jn portigal. 28 P Wer die. 29 P jnsigel an dem. 30 P bürger. 31 P süllen. 32 P Item wer.
- 767, 2. 3 fehlt P. 4 P daheim. 6 P keiner sein. Abfretzen ist nicht abfressen, wie i 36 behauptet wird, sondern abfressen lasen, abwaiden. 7 P Spricht hanns rosenplüt an der letz.
  - 768, 10 Vgl. 752, 32. Holland. 16 M er wer. Hofmann.
- 769, 1 Das stück 102 steht auch K 122 b. 2 K hat keine überschrift. 3 P Nvn. 7 K wucher vnd mit. 9 K Vnd was gepruchlich sey. 20 K grossen geprechen. 21 K aussprechen. 23 K noch aussen al vnser. 25 K nymant.
- 770, 1 K Die man antworten. 2 K sült ir verhören. 5 K werden. 6 K ligen do heym. 7 K wurden sie. K zemen. 8 K gen. 10 K nach. 12 K zu samen halten. 13 K haben. 14 K Ein fraw clagt. 17 K pey den gesellen. 19 K vngluck. 21 K groß. 24 K mitte nacht. 25 K lr man antwort. 27 K meinem. 28 K auß gee zu gesellen. 32 K noch zu Juden. 33 K einen. 34 K Vnd ich kont. 35 K Darümb muß ich aufzu den gesellen.
- 771, 1 K Ein ander fraw clagt. 5 K dorfft. 6 K geliden. 7 K Nu haben ym ander frawen aufigeschnitten. 8 K sprew. 167, 17 ist parallel. 9 D vressen kew. 10 K Ir man antwort. 15 K sacht sich kranck. Vgl. 26. 17 K Wann ich dann zu einer andern kumm. 19 K meinen. 21 K Solt ich dann nicht mein kummer wenden. 23 K Aber ein ander fraw clagt. 24 K provincial hort mein antwort auch. 25 K torechter. 26 K sacht. 27 K des nachtz offt. 28 K dann zu samen kummen yn das 29 K gedenck ich daran das es hat. 32 K mir vier oder drew. 33 fehlt K.
- 772, 1 K Ir man antwort. 6 K gerecht. 7 K kiffarbeit ym pet. K So hebt sie mit mir. 9 K dann von ir. 10 K Künt sie aber so frewntlich. 11 K geben. 12 K Der official spricht. 15 K geneinander halt geubet. 18 K Das hat hat man als yn das rechenpuch. 20 K Ynd hewt. 26 K das hor ym. 27 K Das vrlaub nemen. 29 K wir es. 31 K yczunt. 33 K vaßnacht kan manchen narren. 34 K torechter.
- 773, 2 K yczunt frolicher. 3 K man den passion. 4 K frolichen 5 K yn hohen pan.
  - 774, 2 Weinhold s. 437 ff. Zur symbolik der farben vgl. auch Frei-

- 50, 5 f. und Grimme anmerkungen au der etelle. Holland. 20 ? varb
- 75, 13 # enzund. Holland.
- '6, 10 ? unmuotes. Holland. 18 ? er. Holland.
- 8, 9 ? Und höflich. 10 ? Kumber.
- 9, 33 F er. Holland.
- 0, 30 ? var. Holland.
- 2, 7 M des. Hofmann. 14 f merkt. Holland. 26 Über die tiecks. Weinhold, die deutschen frauen s. 337. Holland.
- 3, 15 M prankiern. Hofmann.
- l, 28 # lan. 787, 19.
- 3, 23 Vgl. 92, 30. 93, 19. 100, 18. Holland.
- ', 16 Weinhold, die deutschen frauen 322 f. Holland. 23 Vgl. 100, land.
- , 7 Vgl. 376, 1. Holland.
- , 1 Vgl. Hagens gesammtabenteuer 3, clij f. Holland. 2 Die richschrift des stückes gibt das register von N: Der Juden und Christen
  r kaiser Constantinus, ein fasnachtspil.
- 10 ? ricton. Liebrechts Dunlop s. 478, anm. 214. Holland. 12 einleitung zum armen Heinrich von den brüdern Grimm. Berlin, Holland. Keller, einleitung zum rom. des sept sages. 21 und 22 mir zur dann einen sinn zu geben, wenn sie umgestellt werden. 3 bezieht sich ohnehin auf Silvester. Hofmann.
- 7 ? luminarie. 12 N ariarios. H. fmann.
- 26 Vgl. W. Grimms einleitung sur goldenen schmiede. Berlin, Halland.
- 17 N phetten (p durchstrichen). Hofmann. Einmal (816, 27) ist stücke proheten ausgeschrieben, sonst meist abgekürzt pheten richen), nie propheten. 24 N phetten (p durchstrichen). Hofmann. 4 N Do. Hofmann. 11 N ewern. Hofmann.
- 20 N Hor, Crist. o ist erst hineincorrigiert, ich weiß nicht ob ben oder einer andern hand. Hisimann.
- 27 N ewer. ? euern. Hofmann.
- 16 N sag warlich. Hofmann. 26 N hat deutlich lecht. Hofmann. N phetten (p durchstrichen). Hofmann.
- 13 N hat deutlich sun, aber die emendation sünd echeint ganz aft. Hofmann.
- 7 N phetten (p durchstrichen). Hofmann. 24 N phetten (p durch-Hofmann.
- O N phott. (p. durchetrichen). Hofmann. 21 N gans deutlich
- iniserchronik 1, 501 Maßmann. Kuonrate von Würzburg Silfolland.
- , 16 ? Brtronkt. Hofmann. 18 N milichflüssig. Hofmann. 31 N

- 815, 13 N phetten (p durchetrichen). Hofmann. 22 Weist diß en die absolung des stückes im jahre 1473 bis 1474 oder ist damit in di 16te juhrhundert gedeutet?
  - 817. 28 N sein gewesen. Hofmann.
  - 818, 25 ? solten. ? soln.
- 820, 1 Herr prof. Heinrich Kurs in Aarau erinnert daran, daß de stoff mit dem avocat Pathelin verwant ist. Vgl. dessen geschichte de deutschen litteratur s. 714. 11 n hon. 12 n glich. 13 n allom. 16 kumpt.
- 821, 2 ? stand. Holland. 10 n kunst. 12 n het. 18 n schwiget un loset. 20 n Ee.
- 822, 10 Ist ferden nicht vielleicht ähnlich dem verdenbluot? Heinric Kurs. 13 n gantzen. 17 n statt. 18 n engetzend. 23 n bschläss. 28 n Gre 823, 8 n muoss.
  - 825, 2 n hie. 27 n bürsami. 33 n urti.
- 826, 11 n ichs. 12 n minem b. 13 f nacht. 29 n gethon. 31 n be hieltent. 32 n grossen.
  - 827, 21 n würtz. 25 n ammen.
  - 828, 28 ? sin. So 829, 22.
  - 829, 23 ? Acht.
- 830, 2 n het er mir geseit. 8 n sprach [er] zuo. 9 n mir im duos 13 n schir. 29 n geschen.
- 831, 9 n unglückhaft. 23 n vns. 26 n semliche. 27 ? grim zu | Holland.
  - 832, 10 n lumpli. 20 eis hat gethon.
  - 833, 10 n set. 12 n sottent. 17 n drouwt. 24 n zuo. 34 n wel
  - 834, 25 ? Actus quintus. Vgl. 829, 31.
- 835, 17 f lan. Holland. 19 n recht ammaskleit. 24 n min. 28 Auf fallend ist der übergang vom dusen ins irsen. Holland. 30 n kemen 31 f mein d. h. ersonnen, falsch. Holland.
  - 836, 4 n Als guote. 19 n bscheiden.
  - 837, 13 ? wenn. Holland. 19 n müess. 32 ? du. Holland.
- 838, 10 n sampt. 18 ? hie har. Hulland. 22 n gon. 24 vor höne 26 ? sextus. Vgl. s. 834, 25. 27 n Rüedi. 33 n zistig.
  - 839, 4 n do. 20 n bring hie den man. 26 ? dir wil. Holland.
- 840, 9 n Wol. 27 ? Ja sölt. Holland. ? nit din. Holland. 13 gschech. 20 n glon. 33 n erlon.
- 841, 8 n erloubent. 17 n und richter. 23  $\ell$  duochman, als ir sii ber *Hotland*. n beid: gseit. 25 n im acht gulden an guotem golt. 27 n dor genon. 33 n glon.
- 842, 21 n vorhent. 27 Mit dieser anleitung des fürsprechen ry man den Schwabenspiegel artikel 328 Laßberg oder 276 Wackernage Mone. Die gleiche list des fürsprechen, die dann wie hier gegen ih selbst gewendet wird, findet sich in G. Wickrams rollwagenbüchlein Wackernagels lesebuch 3, 1, 447. 30 n mal.

- i, 4 m gwinnen. 13 m minen. 16 ? an daß gerich. Mone. Die laten soorte soären späterer musats. 21 m seltzni. 31 ? Do. Hol-13 ? Hett. Holland.
- 1, 2 n schwetzte. 5 n lassent. 11 n Der erst richter. 12 n gen. ellent wir vernen. 14 n unds duoch heigist. 21 n krützer. 22 n wen. 1, 14 n och. 16 f duo. Holland. 20 n verstand. 25 n sinen. 1, 16 Freidank 83, 13 f. Holland. 28 n beschissen. 29 n gwins. 16.
- i, 2 n Din. 14 n het. 15 n gethon. 31 n A . . . aber be-
- l, 2 n sott. 4 n dem halb dem ...uot. 6 n r[at]. 24 ? Obs. en abfertigen ist schwäbisch.
- , 21 Vgl. 857, 6. Holland.
- , 22 Vgl. W. Grimm zu Freidank 148, 21. W. Grimm über Freilerlin, 1850. 4. s. 82. Holland.
- , 17 ? Geut. Holland.
- , 3 Geschucht wachteln auch 712, 28. 858, 20. Holland.
- , 12 Grimms mythol. 54. Holland.
- , 1 Die große ähnlichkeit der anlage dieses stücke mit et. 115 mand entgehen. 2 Den namen Tragdenknaben kennt auch Fischart. met in dem namensverseichnis der geschichtklitterung c. 10 (1631. ven den ähnlichen bildungen Raumlandt, Stichdenteufel, Brechden-Vgl. die namen Leidenfrost, Rodenwald in Gutskows rittern vom vonders 3, 371.

7 Tragdenknaben. Über die bildung dieses wortes und ähnlicher in ichtspielen so häufig vorkommender namen s. Grimms gramm. 2, 961. es, roman. gramm. 2, 360; Kellers vorrede sum ring, s. viij. r cens insbesondere die überaus sellene schrift: Zur recension chen grammatik [von Karl Gregor Hartvoig freiherrn von Meusenwiderlegt herausgegeben von Jacob Grimm. Cassel, bei J. J. 326. 8. s. 40-53. Ich benütze die gelegenheit, "auf daß nichts ", su den sahlreichen hier aufgeführten beispielen noch einige mhaft su machen, die von Jacob Grimm selbst auf den rand s Lachmanns bibliothek glücklich mir su theil gewordenen kostmplares nachgetragen sind: "In den Weimarer weinsprüchen des . netzengoumen, kützelamgoumen für wein. In Langs regesten eigennamen velsloz (dipl. at 1275) und 456 chuofnaig (auch 1275) die kufe, stürzenbecher, lobwaser. Ein bauer zu Fürstenberg schweigischen heißt Bitdenduvel." Vgl. Streckdenfinger staatsfür Württemberg 17 dec. 1852, Schüttenhelm (Shakspere) noch in per ablich. Fegenpeutel s. 254, Fegenteufel s. 255, Fleuchdenzol 790, Reckenkolben s. 861, Rechenzan s. 861, Spitzdenwind s. 892.

i, 31 Zur aufsählung dieser krankheiten vgl. Grimme deutsche pie s. 1106 f. Holland. 33 ? Gsichtkranpf.

865, 5 ? Den grind, den stich. Holland. 26 ? sin. Holland.

866, 15 Vridanc 49, 2 und anmerk. Holland. 22 ? weist du wol Das selbs könnte sich aus 2. 24 herauf rerirrt haben.

868, 12 ? lan. Kolland.

873, 15 ? Wie. Holland.

880, 11 ? schwitzt.

883, 24 ? erlich. Holland. 26 ? din. Holland.

900, 1 t 1, ix sagt, das stück sei wahrscheinlich auf einer schul oder im kloster dargestellt worden. Vgl. w 181. Nach F. H. v. d. Hege im grundriß s. 524 ist das stück wuerst gedruckt wu Eisleben bei Andrea Petri, 1565. 8. Einen auswug gibt Heinrich Kurw, deutsche litteratur geschichte s. 726 ff. 12 Vgl. W. Wackernagels deutsches lesebuch 4, 30

903, 21 Auch im niederdeutschen Theophilus 775, wie in dem Reden tiner spiel von 1464, erscheint Lucifer als oberherr der tenfel und Sala nennt ihn seinen meister. S. Theophilus, niederdeutsches schauspiel u. s. n von Haffmann von Fallersteben. Hanover, 1853. 8. s. 50. Halland.

909, 8 ? volenden. Holland.

923, 19 ? und zu. ? ir ze s. Holland.

926, 11 Vgl. mythol. s. 944. Holland.

927, 15 ? die. Holland.

929, 34 ? Daß. Holland.

931, 22 ? es. Hilland.

934, 8 Über Theophilus s. gesammlabenteuer 3, clay f. Holland.

935, 6 ? daß wie bluot.

936, 34 ? Nu. Holland.

937, 26 ? Euch für. Hilland.

939, 33 Zu für zer auch noch bei Lohenstein. Daniel Casper vo Lohenstein u. s. w. von W. A. Passow. Meiningen, 1852. 4. s. 19. Hollan

945, 19 ? Ir. Holland. g Ihe.

946, 17 ? wird. Holland.

947, 36 Ist wohl der h. Nicolaus von der Flühe gemeint, den de teufel in einen durnbusch geworfen? J. v. Radowits, ikonographis de heiligen. Berlin, 1834. 8. s. 48. Hulland.

950, 31 ? tugentreich. Holland.

952, 7 ? steh. Holland. 9 Vgl. Grimms deutsche mythol. s. 94 34 ? alsus.

956, 1 O. Gruber in der encyklopädie, artikel fastnachtspiele. s. t gibt von diesem stücke noch 3 ausgaben an, die ich nicht gesehen habt eine von Nürnberg 1474, 2 undere ohne ort von 1535 und 1542. Die vo 1474 und 1535 führt auch Nopitsch auf su Wills nürnbergischem gelcht tentexicon 5, 342 und scheint die abfaßung in das jahr 1470 su setzt und unser stück für eines der ersten und ältesten von H. Fols su erkläre Eine stelle ist gedruckt w 180.

958, 11 ? kenstu. 14 ? uns. 20 Vgl. 72, 9. Holland.

959, 9 Vgl. 256, 7. Holland.

- , 5 Diese reime dienen zur erklärung des holzschnittes auf dem 3 des ursprünglichen druckes,
- , 9 ? röcke unde witte hosen. Holland. 13 ? kan ick. Holland. beln. Holland. 30 ? mestede. Holland.
- , 31 7 mögen.
- , 2 Am rande ist aus verschen die beseichnung der handschriftuelle Q weggeblieben. Eine andere handschrift, welche dasselbe thält, befindet sich in Wien. Hoffmann, verseichnis der altdeutschen riften der k. k. hofbibliothek s. 185. Die hs. stammt aus dem . und enthält bl. 279 bis 293 ein schauspiel Rumpolt und Mareth. Hie hebt sich an Ein recht von Rumpolt vnd Maretht dy yn dy ee

### Der pfaffen Scherig oder pedäll sprach:

Nvn hort ir herren in dem sal Hye siczt mein herr der official . . .

- 2 Wolf berichtet mir, daß Rumpolt und Mareth in der von Hiffjeführten Wiener ha. fast gleich ist mit dem bei Pichler a. 7 erunter n. 115 abgedruckten stücke, nur etwas unvollständiger, vieitende stelle fehlt.
- 27 7 offizagel. 54, 29.
- 15 ? wurden. Holland.
- 30 Das erste dicit su streichen. Holland.
- 4 ? 6 erstinken. 5 ? in deinem.
- 9 7 Die sich bedünken clug und weis. Holland.
- 11 ? arger. ? argem list. Holland. 23 ? wie ist. Doch vgl.
- 1 Vgl. über dieses stück W. Wackernagel in Haupts seitschrift
- 12 y Israhel.
- 32 f nur. Halland.
- 5 y neid.
- 11 y Meine.
- 21 Negber d. h. næber nabenbohrer.
- ? Ploch. 20 ? Hört, hört. Holland.
- ? Minsche, sii. 6 W. Grimm, über Freidank. Berlin, 1850.
- 18 7 gaste.
- 🛚 🏲 yn all disen. 🏲 yn allen disen.
- il Die worte dat levent sind einmal als überflüßig zu tilgen.

das. 21 P dritten vnd vmbher. 22 P Mit lachen vnd liepliche schmützen. 23 P frölichem aufgützen. 27 P dran sicht.

765, 1 P stain hat. 3 P wirt groß er vnd wird. 4 P kungen vn künigein. 5 bis 9 fehlt P. 11 P künig wirt selbs mit jr tantzen. 14. Der feülst vnd der aller. 18 P tauset silberin. 21 P eim samet. Wein hold s. 424 f. Holland. 23 P yede. 27 P Als lang pis der. 28 P vn künigin.

766, 1 fehlt P. 2 P Item worauf. 4 P hofft die cleinat zu. 5 P De hat hie. 6 P gaben also gar castenleich. 8 P dafür. 12 P Item die pär gen sollt jr erkennen. 13 P yeden. 14 P erst kunig der von. 18 P als keyer künig. 21 P schwidrigal. 26 P jn portigal. 28 P Wer die. 29 jnsigel an dem. 30 P bürger. 31 P süllen. 32 P Item wer.

767, 2. 3 schit P. 4 P daheim. 6 P keiner sein. Absretzen ist nich absressen, wie i 36 behauptet wird, sondern absressen lasen, abwaiden. P Spricht hanns rosenplüt an der letz.

768, 10 Val. 752, 32. Holland. 16 M er wer. Hofmann.

769, 1 Das stück 102 steht auch K 122 b. 2 K hat keine überschrif 3 P Nvn. 7 K wucher vnd mit. 9 K Vnd was gepruchlich sey. 20 l grossen geprechen. 21 K aussprechen. 23 K noch aussen al vnser. 25 nymant.

770, 1 K Die man antworten. 2 K sült ir verhören. 5 K werden 6 K ligen do heym. 7 K wurden sie. K zemen. 8 K gen. 10 K nach 12 K zu samen halten. 13 K haben. 14 K Ein fraw clagt. 17 K pe den gesellen. 19 K vngluck. 21 K groß. 24 K mitte nacht. 25 K man antwort. 27 K meinem. 28 K auß gee zu gesellen. 32 K noch 1 Juden. 33 K einen. 34 K Vnd ich kont. 35 K Darümb muß ich au zu den gesellen.

771, 1 K Ein ander fraw clagt. 5 K dorfft. 6 K geliden. 7 K N haben ym ander frawen außgeschnitten. 8 K sprew. 167, 17 ist paralle 9 D vressen kew. 10 K Ir man antwort. 15 K sacht sich kranck. V<sub>3</sub> × 26. 17 K Wann ich dann zu einer andern kumm. 19 K meine 21 K Solt ich dann nicht mein kummer wenden. 23 K Aber ein ande fraw clagt. 24 K provincial hort mein antwort auch. 25 K torechte 26 K sacht. 27 K des nachtz offt. 28 K dann zu samen kumen yn da 29 K gedenck ich daran das es hat. 32 K mir vier oder drew. 33 fehlt 1

772, 1 K Ir man antwort. 6 K gerecht. 7 K kiffarbeit ym pet. K So hebt sie mit mir. 9 K dann von ir. 10 K Künt sie aber so frewnlich. 11 K geben. 12 K Der official spricht. 15 K geneinander hal geubet. 18 K Das hat hat man als yn das rechenpuch. 20 K Vnd hew 26 K das hor ym. 27 K Das vrlaub nemen. 29 K wir es. 31 K yezun 33 K vaßnacht kan manchen narren. 34 K torechter.

773, 2 K yezunt frolicher. 3 K man den passion. 4 K frolicher 5 K yn hohen pan.

774, 2 Weinhold s. 437 ff. Zur symbolik der farben vgl. auch Frei

- , 5 f. und Grimme anmerkungen au der etelle. Holland. 20 ? varb md. 24 ? meiden noch. Holland.
- , 13 ? enzund. Holland.
- , 10 ? unmuotes. Holland. 18 ? er. Holland.
- 9 ? Und höflich. 10 ? Kumber.
- , 33 F er. Holland.
- , 30 ? var. Holland.
- , 7 M des. Hofmann. 14 f merkt. Holland. 26 Über die tiech-. Weinhold, die deutschen frauen s. 337. Holland.
- . 15 M prankiern. Hofmann.
- , 28 ? lan. 787, 19.
- , 23 Vgl. 92, 30. 93, 19. 100, 18. Holland.
- , 16 Weinhold, die deutschen frauen 322 f. Holland. 23 Vgl. 100, and.
- , 7 Vgl. 376, 1. Holland.
- , 1 Vgl. Hagens gesammtabenteuer 3, clij f. Holland. 2 Die richsechrift des stückes gibt das register von N: Der Juden und Christen r kaiser Constantinus, ein fasnachtspil.
- 10 ? ricton. Liebrechts Dunlop s. 478, anm. 214. Holland. 12 einleitung zum armen Heinrich von den brüdern Grimm. Berlin, Holland. Keller, einleitung zum rom. des sept sages. 21 und 22 mir nur dann einen sinn zu geben, wenn sie umgestellt werden. 3 bezieht sich ohnehin auf Silvester. Hifmann.
- 7 ? luminarie. 12 N ariarios. H. fmann.
- 26 Vgl. W. Grimms einleitung sur goldenen schmiede. Berlin,
- 17 N phetten (p durchstrichen). Hofmann. Einmal (816, 27) ist stücke proheten ausgeschrieben, sonst meist abgekürst pheten richen), nie propheten. 24 N phetten (p durchstrichen). Hofmann. 4 N Do. Hofmann. 11 N ewern. Hofmann.
- 20 N Hor, Crist. o ist erst hineincorrigiert, ich weiß nicht ob ben oder einer andern hand. Hofmann.
- 37 N ewer. ? euern. Hofmann.
- 16 N sag warlich. H. fmann. 26 N hat deutlich lecht. H. fmann. N phetten (p durchstrichen). Hofmann.
- 3 N hat deutlich sun, aber die emendation sünd scheint gans aft. Hofmann.
- 7 N phetten (p durchstrichen). Hofmann. 24 N phetten (p durch-Hofmann.
- 0 N phott. (p durchstrichen). Hofmann. 21 N gans deutlich
- interchronik 1, 501 Maßmann. Kuonrate von Würzburg Silfolland.
- 16 ? Ertrenkt. Hofmann. 18 N milichflüssig. Hofmann. 31 N lofmann.

815, 13 N phetten (p durchetrichen). Hofmann. 22 Weist diß au die absolung des stückes im jahre 1473 bis 1474 oder ist damit in de 16te jahrhundert gedeutet?

817. 28 N sein gewesen. Hofmann.

818, 25 ? solten. ? soln.

820, 1 Herr prof. Heinrich Kurs in Aarau erinnert daran, deß de stoff mit dem avocat Pathelin verwant ist. Vgl. dessen geschichte de deutschen litteratur s. 714. 11 n hon. 12 n glich. 13 n allem. 16 s kumpt.

821, 2 ? stand. Holland. 10 n kunst. 12 n het. 18 n schwiget und

loset. 20 n Ee.

822, 10 let ferden nicht vielleicht ähnlich dem verdenbluot? Heinrick Kurs. 13 n gantzen. 17 n statt. 18 n engetzend. 23 n bschlüss. 28 n Gret 823, 8 n muoss.

825, 2 n hie. 27 n bürsami. 33 n urti.

826, 11 n ichs. 12 n minem b. 13 f nacht. 29 n gethon. 31 n behieltent. 32 n grossen.

827, 21 n würtz. 25 n ammen.

828, 28 ? sin. So 829, 22.

829, 23 ? Acht.

830, 2 n het er mir geseit. 8 n sprach [er] zuo. 9 n mir im duont 13 n schir. 29 n geschen.

831, 9 n unglückhaft. 23 n vns. 26 n semliche. 27 f grim zu h Holland.

832, 10 n lumpli. 20 eis hat gethon.

833, 10 n set. 12 n sottent. 17 n dröuwt. 24 n zuo. 34 n welt

834, 25 ? Actus quintus. Vgl. 829, 31.

835, 17 ? lan. Holland. 19 n recht ammaskleit. 24 n min. 28 Auffallend ist der übergang vom dusen ins irsen. Holland. 30 n kement 31 ? mein d. h. ersonnen, falsch. Holland.

836, 4 n Als guote. 19 n bscheiden.

837, 13 ? wenn. Holland. 19 n müess. 32 ? du. Holland.

838, 10 n sampt. 18 f hie har. Holland. 22 n gon. 24 vor hönen 26 f sextus. Vgl. s. 834, 25. 27 n Rüedi. 33 n zistig.

839, 4 n do. 20 n bring hie den man. 26 ? dir wil. Holland.

840, 9 n Wol. 27 ? Ja sölts. Holland. ? nit din. Holland. 13 s gschech. 20 n glon. 33 n erlon.

841, 8 n erloubent. 17 n und richter. 23 f duochman, als ir sii bed **Holland.** n beid: gseit. 25 n im acht gulden an guotem golt. 27 n don genon. 33 n glon.

842, 21 n vorhent. 27 Mit dieser anleitung des fürsprechen rgl. man den Schwabenspiegel artikel 328 Laßberg oder 276 Wackernagel. Mone. Die gleiche list des fürsprechen, die dann wie hier gegen im selbst gewendet wird, findet sich in G. Wickrams rollwagenbüchlein. Wackernagels lesebuch 3, 1, 447. 30 n mal.

- l, 4 s gwinnen. 13 s minen. 16 ? an daß gerich. Mone. Die twien worte wären späterer wusats. 21 n seltzni. 31 ? Do. Hol-13 ? Hett. Holland.
- 1, 2 n schwetzte. 5 n lassent. 11 n Der erst richter. 12 n gen. ellent wir vernen. 14 n unds duoch heigist. 21 n krützer. 22 n wen. 1, 14 n och. 16 f duo. Holland. 20 n verstand. 25 n sinen. 1, 16 Freidank 83, 13 f. Holland. 28 n beschissen. 29 n gwins. 15.
- , 2 n Din. 14 n het. 15 n gethon. 31 n A . . . aber be-
- , 2 n sott. 4 n dem halb dem ...uot. 6 n r[at]. 24 ? Obs. en abfartigen ist schwäbisch.
- , 21 Vgl. 857, 6. Holland.
- , 22 Vgl. W. Grimm au Freidank 148, 21. W. Grimm über Freierlin, 1850, 4. s. 82. Holland.
  - 17 9 Geut. Holland.
- 3 Geschucht wachteln auch 712, 28, 858, 20. Holland.
  - 12 Grimme mythol. 54. Holland.
- 1 Die große ähnlichkeit der anlage dieses stücks mit st. 115 wand entgehen. 2 Den namen Tragdenknaben kennt auch Fischart. not in dem namensverzeichnis der geschichtklitterung c. 10 (1631. en den ähnlichen bildungen Raumlandt, Stichdenteufel, Brechden7gl. die namen Leidenfrost, Rodenwald in Gutzkows rittern vom onders 3, 371.
- 7 Tragdenknaben. Über die bildung dieses wortes und ähnlicher in chtspielen so häufig vorkommender namen s. Grimms gramm. 2, 961. ss, roman. gramm. 2, 360; Kellers vorrede sum ring, s. viij. · gans insbesondere die überaus sellene schrift: Zur recension then grammatik [von Kurl Gregor Hartwig freiherrn von Meusewoiderlegt herausgegeben von Jacob Grimm. Cassel, bei J. J. 126. 8. s. 40-53. Ich benütze die gelegenheit, "auf daß nichts ', su den sahlreichen hier aufgeführten beispielen noch einige mhaft zu machen, die von Jacob Grimm selbst auf den rand s Lachmanns bibliothek glücklich mir su theil gewordenen kostnplares nachgetragen sind: "In den Weimarer weinsprücken des netzengoumen, kützelamgoumen für wein. In Langs regesten eigennamen velsloz (dipl. ai 1275) und 456 chuofnaig (auch 1275) die kufe, stürzenbecher, lobwaser. Ein bauer zu Fürstenberg rehweigischen heißt Bitdenduvel." Vgl. Streckdenfinger staatsir Württemberg 17 dec. 1852, Schüttenhelm (Shakspere) noch in r ablich, Fegenpeutel s. 254, Fegenteufel s. 255, Fleuchdenzol d, Reckenkolben s. 861, Rechenzan s. 861, Spitzdenwind s. 892.
- , 31 Zur aufsählung dieser krankheiten vgl. Grimms deutsche pie s. 1106 f. Holland. 33 ? Gsichtkrampf.

865, 5 ? Den grind, den stich. Holland. 26 ? sin. Holland.

866, 15 Vridanc 49, 2 und anmerk. Holland. 22 ? weist du wol. Das selbs könnte sich aus s. 24 herauf rerirrt haben.

868, 12 ? lan. Kolland.

873, 15 ? Wie. Holland.

880, 11 ? schwitzt.

883, 24 ? erlich. Holland. 26 ? din. Holland.

900, 1 t 1, ix sagt, das stück sei wahrscheinlich auf einer schul oder im kloster dargestellt worden. Vgl. w 181. Nach F. H. v. d. Hoger im grundriß s. 524 ist das stück muerst gedruckt mu Eisleben bei Andrew Petri, 1565. 8. Einen ausmug gibt Heinrich Kurm, deutsche litteraturgeschichte s. 726 ff. 12 Vgl. W. Wackernagels deutsches lesebuch 4, 307

903, 21 Auch im niederdeutschen Theophilus 775, wie in dem Redentiner spiel von 1464, erscheint Lucifer als oberherr der teufel und Salan neunt ihn seinen meister. S. Theophilus, niederdeutsches schauspiel u. s. w von Hoffmann von Fallersleben. Hanover, 1853. 8. s. 50. Holland.

909, 8 ? volenden. Holland.

923, 19 ? und zu. ? ir ze s. Holland.

926, 11 Vgl. mythol. s. 944. Helland.

927, 15 ? die. Holland.

929, 34 ? Daß. Holland.

931, 22 ? es. Hilland.

934, 8 Über Theophilu**s s.** ge**sammtabenteuer 3, clxvj f. H**olland.

935, 6 ? daß wie bluot.

936, 34 ? Nu. Holland.

937, 26 ? Euch für. Hilland.

939, 33 Zu für zer auch noch bei Lohenstein. Daniel Casper vor Lohenstein u. s. w. von W. A. Passow. Meiningen, 1852. 4. s. 19. Hulland 945, 19 f Ir. Hulland. q Ihe.

946, 17 ? wird. Holland.

947, 36 Ist wohl der h. Nicolaus von der Flühe gemeint, den de teufel in einen dornbusch geworfen? J. v. Radowitz, ikonographie de heiligen. Berlin, 1834. 8. s. 48. Holland.

950, 31 ? tugentreich. Holland.

952, 7 f steh. Holland. 9 Vgl. Grimms deutsche mythol. s. 94 34 f alsus.

956, 1 O. Gruber in der encyklopädie, artikel fastnachtspiele, s. 6 gibt von diesem stücke noch 3 ausgaben an, die ich nicht gezehen habe eine von Nürnberg 1474, 2 undere ohne ort von 1535 und 1542. Die vol 1474 und 1535 führt auch Nopilsch auf zu Wills nürnbergischem gelehrtenlexicon 5, 342 und scheint die abfaßung in das jahr 1470 zu setze und unser stück für eines der ersten und altesten von H. Fols zu erklären Eine stelle ist gedruckt w 180.

958, 11 ? kenstu. 14 ? uns. 20 Vgl. 72, 9. Holland.

959, 9 Val. 256, 7. Holland.

- , 5 Diese reime dienen zur erklärung des holzschnittes auf dem 1 des ursprünglichen druckes,
- , 9 ? röcke unde witte hosen. Holland. 13 ? kan ick. Holland. beln. Holland. 30 ? mestede. Holland.
- , 31 ? mögen.
- , 2 Am rande ist aus versehen die beweichnung der handschriftuelle Q weggeblieben. Eine andere handschrift, welche dasselbe thält, befindet sich in Wien. Hoffmann, verweichnis der altdeutschen riften der k. k. hofbibliothek s. 185. Die he. stammt aus dem und enthält bl. 279 bis 293 ein schauspiel Rumpolt und Mareth. Hie hebt sich an Ein recht von Rumpolt vnd Maretht dy yn dy ee

### Der pfaffen Scherig oder pedäll sprach:

Nvn hort ir herren in dem sal Hye siczt mein herr der official . . .

- i Wolf berichtet mir, daß Rumpolt und Mareth in der von Hiffjeführten Wiener ha. fast gleich ist mit dem bei Pichler a. 7 erunter n. 115 abgedruckten stücke, nur etwas unvollständiger, vleitende stelle fehlt.
- 27 ? offizagel. 54, 29.
- 15 ? wurden. Holland.
- 30 Das erste dicit su streichen. Holland.
- 4 ? 6 erstinken. 5 ? in deinem.
- 9 ? Die sich bedünken elug und weis. Holland.
- 11 ? arger. ? argem list. Holland. 23 ? wie ist. Doch vgl.
- 1 Vgl. über dieses stück W. Wackernagel in Haupts zeitschrift
- 12 y Israbel.
- 32 f nur. Holland.
- 5 w neid.
- 11 y Meine.
- 21 Negber d. h. næber nabenbohrer.
- ! ? loch. 20 ? Hört, hört. Halland.
- ? Minsche, sii. 6 W. Grimm, über Freidank. Berlin, 1850.
- 8 7 gaste.
- ? yn all disen. ? yn allen disen.
- 1 Die worte dat levent sind einmal als überflüßig su tilgen.

# NACHTRÄGE.

Schließlich habe ich zu den anmerkungen noch folgend nachträge und berichtigungen zu geben.

1075 Über die fastnachtepiele überhaupt vgl. W. Wackernagels deutschilderaturgeschichte § 86, s. 313.

1076, 14 St. 20 ist nach s. 169, 10 und s. 1208 wahrscheinlich w 1491 entstanden.

1077, 10 Über Rosenbluts leben s. noch Joh. Adam Gölne Hans Soch Nürnberg, 1829. 3, Ixviij. 14 Eine andere variation von Rozenblut echei der name Hans Rosenstock e. 1349. G 255 b. 23 Der name Lilienfe kommt noch jelst in Stullgart vor. Holland. 30 Man sehe übrige Zarnekes litterarisches centralblatt 1852, n. 49. Holland. 31 J. A. Gött Hans Sache. Nürnberg, 1829. 3, Ixx: Die bedeutung junes beinemet ist doch wohl keine andere, als iovialischer gesellschafter, der viel # geläufig spricht, eigentlich lustiger schwälzer, schwadroneur. Folgen ableilung wäre vielleicht noch ehrenvoller. Bekanntlich gibt es in meh reren deutschen städten, und auch noch in Nürnberg, schülzengesell schasten, 100 mit einem stahlbogen nach einem hölvernen, auf eint hohen baume befestigten rogel geschoßen wird. Ein solcher stahlbog oder eine solche armbrust wird schnepper genannt. Ein theil des Nürs berger stadtgrabens heißt daher der schnepperleinsgraben. Sollts dah nicht Rosenblut als ein glücklicher bogenschütze den namen Schnepper erhalten haben?

1081, 19 Hans Zapf erinnert an den Hans Krug e. Zarnckes Ca s. 150. 153. Vgl. auch den namen der Durst oben s. 1379. M 231. 23 Üb die Rosenblut aususchreibenden fastnachtspiele s. Heinrich Kuras deutschlitteraturgeschichte s. 730: Wir halten es für geeignet, der gemeinen über lieferung au folgen und ihm diejenigen fastnachtspiele beinulegen, welch ihm gewöhnlich und sum theil seit hundert jahren augeschrieben werdet weil doch kein bestimmter grund vorligt, sie ihm abausprachen.

1099, 37 ? wie.

1090, 14 ? unversart. Holland. 36 ? Hiet ich. 40 ? allsant. Vg. 138. 152. Holland. Vgl. indes s. 1091. 42 ? guotem willen. Holland.

```
, 16 7 Des.
```

- , 6 ? wirt. 21 ? reinen. Holland.
- , 15 ? gosait. Holland.
- 11 ? Das. 36 ? hundert. Hol'and.
  - 36 ? sprach er. Holland.
  - 1 Rom. des sept sages s. 3. 5. Mones anasiger 1836, 446.
- 6 ? sprich. Holland.
- 11 ? Juden. Holland.
- 33 7 pischolf.
- 9 ? schrir: Wolf, wafen oder schrir wol: Wafen.
- , 6 ? clagen.
- . 13 ? einer.
  - 22 ? zuegerechent: techent. In Franken noch jetst déchot.
- . 7 7 der p.
  - 6 ? gots des h.
  - 41 ? Der Jud der.
- bl. 89, 4 f er. Holland.
- von dem einsidel bl. 224, 11 ? smoug: soug.
- 5 ? vloß. 8 Der reim führt auf die vermuthung, daß einsigol erden muß. Auch im Schwäbischen hat dieses wert zuweilen
- der ort in der nähe von Tübingen heißt im volkemunde däsigl. bl. 227, 9 f sungen. 227, 11 f entwichen.
- 9 ? geeicht.
- 24 ? Wem.
- 33 F raubn.
- 8 7 nm.
- 238, 4 7 mancher bent. 7 m.lei. Holland. 238 >, 9 7 verheit.
- 10 ? deinn süeßen.
- 130, 7 ? gefrorn.
- 5 Die entsprechende reimseile sehlt. 130 b, 9 ? verlos: bodenlos.
- 1 b, 20 ? seinem. 22 ? hülf. i für ü auch 1140, 2, 6.
- 1 18 f. erkuolen. Vel. 1142, 3 b, 22.
- i, 1 ? cristallen.
- 1 b, 3 ? sunn. Holland.
- 3 7 den. Holland.
- Zu dem könig im bade ist zu vergleichen Robert of Sicily. seetzung der gesta Romanorum 2, 263. Kellers einleitung zu oclecian z. 49. Holland. Über den krieg von Nürnberg vgl. solds geschichte des deutschen städtewesens 4, 262.
- 2 ? Do. Holland.
- ) # merdums. 32 # freuntlich.
- m schwatzen in der kirche handelt auch die priemel s. 1163, n. 51.
- 3 Über die priemeln s. W. Wackernagels deutsches lesebuch

; .

1166, n. 157 ? mit. ? nit in im.

1169, 18 ? stumpfer. Holland.

1170, 2 ? feinden. 113, 1 ? singen und pr. Holland. ? furde 113, 4 ? stat. 114, 4 ? vergibt der sünden schuld. Holland. ? pful.

1171, 22 Es kann auch heißen Solcher ern einn palast.

1172, 1 Vgl. v. d. Hagen, gesammtabenteuer 3, xxix f. Holland. ? einom.

1173, 13 ? schränk enneben. ? kreben. Vgl. 1174, 13.

1174, 16 ? wein.

1175, 19 ? mein gewant. Holland.

1177, 2 ? Da er die.

1178, 56 h, 2 ? Der.

1180, 124 b, 11 ? prost: in ein or gekost. Vgl. 1181, 8. 124 b, ? den giegen. Vgl. J. Grimm in Haupte seitschrist 1, 23.

1182, 126 b, 10 Schnauden. Vgl. M 487.

1183, 2 Kan steht in der hs. überflüßig.

1189, 18 Über Rosenbluts weingrüße s. W. Wackernagels deutsch lesebuch 4, 287.

1190, 131 b, 5 Die entsprechende reimseile fehlt.

1192, 6 ? unfridens. 14 ? streitens: glennreitens.

1196, 23 W. Wackernagel, deutsches lesebuch 4, 315 vermuthet, st. sei folnisch.

1197, 2 ? brunnen. Holland.

1199, 6 Vgl. Herolds chronik von Hall, Schönhuths Guttenbergsard 4, 8: er hab etlich tausent gülden in ein kübel geben, die der knecht zusehen solcher edlen mit waßer gewaschen und in einer reutern bei obern kornhaustür an die sonnen gesetzt gesönnet.

1204, 2 ? glaupt. 5 ? ich auf. 9 ? darf.

1205, 31 ? güetlich.

1206, 14 ? erjagest. Holland.

1207, 40 ? Noch. Holland.

1208, 6 ? vinden. 37 Freidank 182. Holland. Kurzen muot und lan; har Han die meit sunderbar. Tensel, monatt. unterred. 1691, 919.

1210, 29 ? Recht.

1211, 38 ? gruben.

1217, 8 ? spinat. Holland.

1220, 26 ? schlotzerlein.

1224, 12 ? schlafs.

1225, 13 ? wart er.

1226, 7 gedense. Wolfram s. 282. 14 ? Do. 28 ? Icht. Holla 29 ? erdscht. Holland. 41 ? ganz.

1228, 25 ? groß.

1232, 11 ? die sünd.

1233, 40 ? heltstu. Vgl. übrigens 1251 geselst: helst.

1235, 6 Lies dem andern. 25 Lies reicher ee ist.

- 26 ? Salamonem. Holland.
- 11 7 So.
- 34 Lies entpfolhen.
- 20 Lies gieng.
- 3 Der abdruck des gedichts von den bädern folgt dem Stuttnplar.
- 3 4, 15 ? den. Holland. Im original de.
- 5 3, 11 7 leib. Holland.
- 27 ? schwerer.
- 1 Über den liber collationum s. W. Wackernagels deutsches 287.
- 21 ? Wen.
- 2 ? marter. 5 ? schwefelvaß.
- 12 Lies abentheur. 28 ? selber.
- iij, 6 ? pußen. iiij, 5 ? schaw. iiij, 7 ? er. iiij, 13 ? auß mit. nen er began.
- 3 ? Darum. Holland. vj, 13 ? erger.
- 26 ? von hitziger inprunst. Vgl. indes 1294, 2.
- 33 ? sie sich dan.
- 5 / kussen.
- 16 ? Ob sie sich. Holland.
- 32 7 dicht.
- 13 ? verret. Holland. 32 Der neue traum heißt das stück wohl uf das ältere gedicht der traum beir Hätzlerin s. oben s. 1164.
- 26 ? Hin. ? scherfer.
- 12 # atlassen. 24 # wangen. 26 # wurd.
- 11 7 dich. 36 7 hares.
- 22 ? Der.
- 31 7 deim munt. Holland.
- 13 7 solt sie.
- 36 ? discantiert.
- 13 7 öffent.
- ? remt euch.
- 19 7 Alboino.
- 0 ? reichs.
- 0 Vgl. W. Wackernagel in Haupte zeitechrift 9, 313. Holland. ber den inhalt der fastnachtspiele handelt nach meiner sammausführlicher Heinrich Kurz in zeiner geschichte der deutschen 710.
- 0 ? frawen. 13 ? lob.
  - ? Nu. 9 ? Nu.
- ? Got grube dich eder Nu grube dich got.
- ? fragten einander.
- 3 b, 6 f Aun hilf. Holland.
- 17 5, 12 7 vermiten.

1362, 100, 4 ? Und Varus der selben stat prætor.

1367, 12 ? jar und zwei hundert. 104, 2 ? sol sein. Holland.

1373, 35 Herr professor K. Hofmann hat die güte gehabt, mei s. 1373 ff. gegebene beschreibung der Münchner handschriften, welc übrigens auf seinen früheren mittheilungen beruht, nach dem drucks noch mals mit den originalien su vergleichen und mir in folge dessen ei reihe schätzbarer nachträge und berichtigungen mitgetheilt, welche ich hiel nächst gehörigen ortes einrücke.

1374, 11 Die worte "und schnepper" sind zu tilgen oder dafür i setzen des Schnepers d. h. H. Rosenbluts, denn schnepper sind in de manuscripte keine und die überschrift lautet bl. 3 \* vasnachtspil, 3 \* schn pers. Hofmann. 22 Lies meins herczen pegir. Hofmann. 26 Lies plüme gertlein. Hufmann. 27 Lies schönen vögelein. Hufmann. 28 Lies th Hofmann. 32 Lies pegert. Hofmann.

1375, 7 Lies scholtu. Hofmann. 10 Lies pegynn. Hofmann. 13 Li Werstu. Hofmann. 14 Lies blatt 37. Hofmann. 23 Lies bübschlich. Homann. 24 Lies matheri. Hofmann. 26 Lies vogesprech. Hofmann. Lies spehen. 29 Gesammtabenteurer 3, 118. 30 Lies dy. Hofman 32 Lies paiden. Hofmann. 33 Lies sie. Hofmann. 34 Lies pehallte Hofmann. 37 Lies Ain. Hofmann. 38 Lies layde Und auch der wolf grosse pein Yetzlicher wolt der peher. Hofmann.

1376, 2 Lies Österreich. Hofmann. 4 Lies güt: plüt. Hofmann. Lies schluβ bl. 36. Hofmann. 12 Schluß:

Die sicht man offt zu hof gayl Die machen edellewt wolfayl.

Hofmann. 14 Lies pis. Hofmann. 15 Lies schöner. Hofmann. 21 Schlej.

Das schült yr also verstan
Das puch haist der Gardian.

Hofmann. 26 Lies Darczu ich wol geschweygen. Hofmann. 32 f. Lies
Und durch sein heylig drey namen
Nu sprecht alle mit mir Amen.

Hofmann. 37 Lies spricht wen m. Hofmann. 38 Lies yn. Hofman 1377, 13 Lies Schüllen. Hofmann. 14 Lies meins. Hofmann. 15 Li Der mit der grossen m. Hofmann. 16 Lies herczen. Hofmann. 17 Schlu

> Frewden in dem hymelreich Des wünscht lieben alle gleich.

Hofmann. 22 Lies Cappelln. Hofmann. 24 Schluß:

Und darczw die werde mayt

Die ain gruntvesztt ist aller Christenhayt.

Hofmann. 27 Schluß:

Und thet ym gancze trew schein Also endet sich der spruch mein.

Hofmann. 32 Lies meinen. Hofmann.

1378, 22 Lies hüpsch. Hofmann. 32 Lies heiling. Hofmann. 37 Ligesegente. Hofmann.

10. 13 Lies peicht. Hofmann.
 21 Lies schol. Hofmann.
 23 Vgl.
 Beneke 273. Hofmann.
 34 Lies pesynnen. Hofmann.
 36 Lies fmann.
 37 Lies junkfraw. Hofmann.
 39 Lies kürzweil. Hof-

2 M Götlicher. M krancz. Hofmann. 3 M pauesen vnde glancs. 22 M

> Des kunst yetzund lauft durch alle lant Und auch auderr mayster vil. Der ich yetzund nit nennen wil Nu helff uns got aufz der not Der durch uns hat geliden den tet.

- 23 Die Tint, von Rosenblut. Hofmann. Vgl. s. 1186. 25 Die Die narren steht nicht in M. Das stück ist von ganz anderer, späterer hand und auf keinen fall von Rosenblut. Hofmann. hannen. Hofmann.
- 2 M sulczen und broten. Hofmenn. 9 M Vom maigtum. HofM Vom bapst cardinaln. 15 Im register etekt Dy Wielecz kinem in der überschrift des stückes heißt es Der Wileczkinder
  Hofmenn. 19 Vgl. die bemerkung zu 1374, 11. Übrigens heißen
  von bl. 385 an in den überschriften ebenfalls vasnacht, zuweilen
  3) spil, nie schnepper. Hofmann. 21 M Das Actum vasnacht.
  22 M Der arczt vasnacht. Hofmann. 23 M Vom Heyraten
  ann. 24 M s. vasnacht. Hofmann. 25 M fleischgaden vasnacht.
  26 Lies 403. Die küchenspeisvasnacht. Hofmann. 28 M o.
  Hofmann. 29 M s. vasnacht. Hofmann. 30 M will spil. HofLies 420. Ain einsalczen vasnacht. Hofmann. 32 M p. vasmann. 34 Lies 427. Hofmann. 35 M müllnereyn vasnacht.
  36 M r. vasnacht. Hofmann. 37 Lies 436. Die siben künst
  Hofmann. 38 M t. vasnacht. Hofmann.
- 1 M hofgerichtspil. Hofmann. 2 M ärest vasnacht. Hofmann. nasch vasnacht. Hofmann. 22 Lies 1 bis 18. Hofmann. 27 N Hofmann.
- 3 f einen. 4 f der was. 130 b, 14 N darzu. Hofmann. 130 b, b: künne. 131, 1 f der frawen. Holland. 131, 2 N Yeder
- 132 b. 6 N solt. Hofmann. 133, 6 N vbermelt. Hofmann.
- 3 N wöllt. Hofmann. 6 ? Ir lob. 14 N furbas. Hofmann. sag. Hofmann.
- 3? Man hort ie. Holland. Hier fehlt eine versweile. K. Hofund mans. Holland.
- 136, 7 ? Do neic ich ir:
- 137, 9 f Ein arzat bie. Holland. f Zu arzenie und zu trost. f Her Tristran nie. Holland. 5 f Schionatalander. 6 f Und and. 138, 11 N vermügende. Hofmann. 138, 15 N an schrey 138, 16 Die beiden zeilen zwären vielleicht umzustellen. Vgl.

Altewort 135, 3 ff. Holland. 138 b, 2 f kom. Hofmann. 138 b, 3 f find. Hofmann. 138 b, 13 N hein. Hofmann.

1391, 139 b, 12 ? prunne.

1392, 140, 16 ? wunne: kunne. Holland. Vgl. 1383, 130 b, 18. 140 b, 16 ? sicht.

1393, 141 h, 18 ? beinlein.

1396, 6 ? mir sprach. Holland. 9 N dir. Hofmann. 144 b, 2 ? harrt 145, 3 N meiner. Hofmann.

1397, 145 b, 6 N hast du. Hofmann. 146, 3 ? habich.

1398, 146 b, 15 N junckfrauen. Hofmann.

1399, 147 b, 17 N laides. Hofmann. 28 Vgl. Groffs Diutisca 2 108. Hofmann. 29 Lies tags aus hohem mut Aus durch lust als manches that. Hofmann. 33 N entschlieff. Hofmann.

1400, 157 b, 14 N Wöllten. H. fmann.

1401, 5 N wes. Hofmann. 159, 13 N beschirm. Hofmans.

1402, 160, 1 N nu. Hofmann. 160, 11 N herfur. Hofmann. 160, 1! Freidank 72, 8. W. Grimm über Freidank s. 64. Holland.

1404, 6 Die verse sind roth unterstrichen. Übrigens steht auch de rothe anfungsweichen davor: sie gehören also wum folgenden. Hofmann 15 ? Mein. Hylland. Hyfmunn. 162, 17 ? tet er.

1406, 164, 19 ? ich nie. Holland.

1407, 165 b, 6 N ich ein p. Hofmann.

1408, 8 N des leibes. Hofmann.

1409, 167 b, 8 N yetlicher. Hofmann. 167 b, 9 N fürbes. Hofmann 1410, 168 b, 5 N müg. Hofmann. 168 b, 8 f sei. 168 b, 16 N gern Hofmann.

1411, 169 b, 19 N hewr. Hofmann.

1412, 1 7 Ich.

1413, 2 N nymmermer. Hofmann. 171 b, 12 ? er ir zu. Holland.

1414, 173, 8 ? und auch schaf. Holland.

1415, 173 b, 3 N nit. Hofmann. 173 b, 13 ? ir mirs.

1416, 2 N meins. Hofmann. 174 b 4 N ercznej. Hofmann.

1417, 175 b, 12 N sonne. Hofmann.

1418, 1? ich euch sagen. 176 b, 17 K. Hofmann glaubt, es sei hit eine versweile ausgefallen. Vielleicht sind eher einige weilen, aus dem an fang von bl. 176 b irrthümlich wiederholt, zu viol und zu lesen: Ich wo euch daheim gesucht haben Und euch fragen der mær u. s. w.

1419, 19 N Ropel Reyen. Hofmann.

1431, 180, 3 Vgl. Freidank xcj f. 85, 17. Holland.

1423, 182, 12 N er nit zu. Hofmann. 182 b, 2 f Und hat auch ein 1426, 10 N mir Iren namen. Hofmann. 14 N mitnamen. Hofman 185 b, 4 Dergleichen allegorische hunde auch beim Laberer und Altswer Holland. 185 b, 6 Vgl. 186, 3.

1428, 187 b, 17 N Das das thut. Hofmann.

1429, 8 N gesprochen. Hofmann.

, 1 ? herzenser. 7 ? frolichen. Holland. 24 Jedenfulle ingeklebte wappen beweist, der cgm. 439 nach 1779 in der bibliothek zu München, allerdinge vielleicht auch schon las wappen ist in diesem jahre von Michael Söckler ge-r zeichnung von Christian Wink. Hofmann.

krank. Holland.

m. Holland. 9 7 gofellet.

Ace Pressele. 33 Lies War wilt. Nach woyp komme!

Der. Vgl. z. 14. 31 Ganz dieselbe geschichte erzählt Bocron 8, 8. Vgl. Liebrechts Dunlop s. 246. F. H. v. d. Hagen
er 3, zlij. Holland.

vor. Holland.

r altfransösische romans de la poire (Pariser hs. A. F. n. n. 319), wovon ich eine analyse zu veröffentlichen gedenke, wie man schon öfter vermuthet hat, denselben inhalt wie on der halben birne. Vgl. über die verwanten erzählungen Dunlop s. 226. 488. 542. Holland.

berschrift X 100 b erinnert an die anfungszeilen des Freitberichtet Vridanc Ein teil von sinnen, die sint kranc.

sprach ich. Holland.

me. 17 ? hausen.

langt.

'gl. Freidank 22, 1 f. Holland.

Passelbe gedicht über die stände der welt hochdeutsch besitse h aus einer handschrift der königlichen öffentlichen bibliot cod. poet. 7, bl. 247.

as in Hoffmanns Wiener handschriftenkalalog s. 185 erwähnte her übersehen, sowohl hier als bei einer dort gestellten anfrage. 87, 2. Nicht hierher gehört übrigens, wie mich Ferdinand Wolf in Hoffmann s. 184 und nach ihm von W. Wackernagel, lesebuch ihntes sogenanntes fastnachtspiel aus demselben codex, betilelt en, das kein drama, sondern ein sehr rohes spottlied in 15 rem erste nach einer abschrift Ferdinand Wolfs so lautet:

Ir herren wolt Ir schweigen
Vnd horen ein fastnachtspil
Merkt von den schonen weiben
Vnd wie sie stecken ein zil
Wen sy der bulschafft pflegen
Sy greiffens weislich an.
Schupffen machen [? manchen] künen degen
Vnd wen er ist erlegen
Sein daschn muſz vor dar an.

phe, welche der präcureer sprechen könnte, geht freilich var hervor, daß das gedicht wirklich nicht dramatisch ist.

1478, 23 Lies verderben.

1482, 38 su 58, 1 Genauer: die vo und unter Basiles namen herausgegebene das buch 1640 gedruckt. Vgl. dessen üb 2, 322. Holland.

1486, 20 su 94, 32 Thomas Murne feygen füll deine backen. Holland.

1515 su 603, 25 Über Gugelweit s. großen lutherischen narren s. 220. Vgl. tica 2 b.

1520 su 704, 26 K ein, nicht ein.



Abraiten 488, 21. Abrauben 180, 4. Absagen 328, 6. 194, 12. l. Absalom 126. Absalon 151. 26. 843. Absaugen 43, 4. Abschlahen 12, 32. Abschlan 828. ŀ. Abschneiden 66, 3. 772. Abschroten 618. Absinken 77, 31. 1462. Absitzen 218, 10. Absolon 1037. 2. 1463. Absolutzen, Von der, 1434. r stücke 1075. Absolutzen 14. Abspenen 1345. Absprechen 232, 15. 352, 25. Abspulen 250, 1. 697. Abstechen 253, 29. 531, 6. 793. Abstellen 180, 21. Abtgot 797. die unfähigkeit zum Abtriegen 293, 11. Abtropfen 300, 7. endmahls 1462. : jüdische dogmatik Abtun 532, 7. Abweichen 1, 5. 263, 13. 336, 13. 6. 173, 19. Abwinden 269, 20. Ach es tregt mancher silber und golt an 1457. Ach got, durch dein gute 1163. Ach got, wie sere 1457. Ach got, wie wee dem ist 1457. Ach Jupiter, heffstu gewalt 1469 f. Ach lieben leut 1449. 00, 1054, 1069. Ach pfu 657.

97 \*

## REGISTE

| Ach senlick klage 1471 f.            | Af          |
|--------------------------------------|-------------|
| Achan 1037.                          | Af          |
| Achitophil 1048.                     | Afi         |
| Acht 401, 10. 23, 2.                 | Ag          |
| Acker 610.                           | Ag          |
| Ackergurre 306, 12. 396, 13.         | Ag          |
| Ackerkitz 445.                       | Ag          |
| Ackern 479.                          | Ab          |
| Ackerschroll 571, 7.                 | Ab          |
| Ackertrapp 91, 20, 192, 19, 285.     | Ai          |
| 344, 16. 396, 27. 398, 4. 418. 445.  | Aic         |
| 580, 16. 1505.                       | <b>A</b> ic |
| Ackertrit 681. 685.                  | Aic         |
| Ackucken 367.                        | Ai          |
| Ackuckenlant 367.                    | Aic         |
| Actum vasnacht 692, 1381.            | Aiı         |
| Adam 324, 382, 807, 933, 1069, 1442. | Ai          |
| Adam und Eva 1248, 1451.             | Αi          |
| Adamas 406.                          | Aiı         |
| Adams gerte 317. 324, 20. 325, 7.    | All         |
| Ade 39, 9.                           | All         |
| Adel 646.                            | All         |
| Adelberg Steintuoter 868.            | All         |
| Adelhait 398, 583,                   | Ale         |
| Adelheit 248, 398, 1415, 1512,       | Alc         |
| Adem 213.                            | Alc         |
| Adern, Der, slaen 983.               | All         |
| Adonei 815.                          | All         |
| Adonias 1030.                        | All         |
| Advocad 821.                         | All         |
| Alpetrull 350.                       | All         |
| Apfel eben 72. 222, 958,             | •           |
| Ärzt, Die sechs, 1380.               | All         |
| Ärzt, Die vier, 1382.                | All         |
| Arzten, Von den, 1088.               | All         |
| Ärzten, Von den sechs, 1083.         | All         |
| Affen 381, 1293.                     | All         |
| Affencleit 742.                      | All         |
| Affenort 44. 855.                    | All         |
| Affenschmalz 211.                    | All         |
| Affra 408.                           | •           |
| Afra 410.                            | All         |
| Afteraß 739.                         | All         |
| Afterkos 536.                        | All         |
| Afterkosen 1492.                     | All         |

Amptlüt 821.

|                                               | Ampilut 621.                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| ٠,                                            | Ân 16. 21. 43.                       |
| 545.                                          | An 439. 504. 599. 600.               |
|                                               | An drehen 544.                       |
| iva geschlagen wurden                         | An eeren frei 676.                   |
| <b>66</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · | An einem fastag das geschach 1229.   |
| kumen was 1375.                               | An einem morgen das geschah 1107.    |
| weil 1457.                                    | An einem morgen fuegt sich das 1103. |
| ier auß schreien 960.                         | 1443.                                |
| gezehlet war 1461.                            | An einem morgen her gen tag 1449.    |
| ber ain har 484.                              | An schmutzen 544.                    |
| ni 1215.                                      | An sehen, Das recht, 468.            |
|                                               | An, Das bein, sich ziehen 565.       |
|                                               | An tasten 737.                       |
| 1d enten die gehorn                           | Ananias 1045.                        |
| 1457.                                         | Anbeißen 304. 749. 760.              |
|                                               | Anclag 711.                          |
| n, diser welt 1026.                           | Andachtig 290.                       |
| ,                                             | Ande 458.                            |
| 38. 1456.                                     | Andellawen 866.                      |
| 16.                                           | Andere jar, andere mär 878.          |
| 6. 778. 780.                                  | Andermal 570.                        |
|                                               | Anders 1378.                         |
|                                               | Anderst 488.                         |
| 381. 427. 450. 1273.                          | Anderswo 561.                        |
| 1487, 1522, 1536,                             | Andingen 876.                        |
| 992.                                          | Andrehen 544.                        |
| einst vor mitternacht                         | Anerben 353. 1011.                   |
|                                               | Anfangen 729.                        |
| n 760.                                        | Anfechtung 1052.                     |
| h 1458.                                       | Angan 827, 883, 884.                 |
|                                               | Angeborn 43.                         |
| Ю.                                            | Angefretzt 206.                      |
|                                               | Angen 36. 173. 524.                  |
|                                               | Angeschiren 815.                     |
| 3.                                            | Angewinnen 274. 335, 356. 385.       |
| 726.                                          | Angutzen 749.                        |
| 18.                                           | Anhaber, Der groß, 1375.             |
|                                               | Anhank 255.                          |
|                                               | Anheb 836.                           |
|                                               | Anher 685.                           |
|                                               | Anken 830.                           |
| 5.                                            | Ankern 898.                          |
|                                               | Anklager 219.                        |
|                                               | Anklopfen 1439.                      |
|                                               | -                                    |

Anknupfen 229. 230. Anlachen 118, 260, Anlan 791. Anlangen 932. Anlegen 299, 670, 765. Anliegen 737, 815. Anmarren 341. Anna 250. Annemen 514, 823. Annon 1037. Anpiß 220, 221, 859, Anplarren 269. Anrichten 118, 859. Anrüren 256. 293. 636. 637. Anschlag 32, 330, 818. Anschleg 179. Anschmutzen 142. 749. Anschneiden 106, 705. Ansehen 596, 614, 618. Ansichtig 280. Anstan 524. Anstellen 159. Anstodt 978. Anstreichen 505, Ant 76, 5. 76, 20, 179, 219, 245, 673. 675. Antasten 521. 737. Antburt 991. Antdraken 965. Anten 456. Antichristus 1489. Antlas 629. Antlasfart 541. Antonius, Sanct, 864. Antragen 440. 519. 670. 673. 702. 915 Antreffen 20, 30, 277, 278, 541, 887, Antreiben 735, 772, Antrinken 275. Antun 441. Antworter 219. Antwurt 1345,

Anvangen 1012.

Anweisen 602.

Anwerden 571.

Anzaigen 545. Anzinden 789. Apatek, Die, 1381. Apfel 1492. Aplas 818. Apotecken 217, 1058. Apoteken 211. App und Tapp 259. Appatapp 525. Appatekvasnacht 365. Appel Milchschlunt 585. Appellacio 1004. Appellacion 102. Appelleren 1071. Appellieren 881. 894. Appelliren 999. 1004. Appetappen 381. Apsolon 764. Apt 199, 1345. Aptgötter 355. Aram 525. Arbaißhaufen 216. Arheitselig 875. 876. Arcwan 1345. Arep 815. Argoment 796. Argueren 1070. Argumment 796. Arismetrica 741, 743. Aristoteles 126, 141, 354, 740, 1 1345. 1452. 1488 f. Aristoteles geritten 1488. Aristoteles und Kampaspe 1489. Arkwan 659. Arm 557, 1435. Armbrust 856. Armprost 318. Armprust 47. Armuot 1346. Arnold Spitzdenwind 892. Arnoldus de Villanova 1453. Arragon 140.

Arrigan 766.

Arskerb 94, 708, 856.

Arslaffenreut 345. 350. 371.



| 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufgeworfen 107.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 715. 1489 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufgumpen hinten und vorn 1105.      |
| 984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1107.                                |
| 529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufhupfen 283.                       |
| 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufklauben 442.                      |
| )l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| 4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auflauf 535.                         |
| 1439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auflegen 680.                        |
| 4400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auflesen 816.                        |
| em, 1430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufleunen 388.                       |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufmachen 771.                       |
| rbare, 1483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufmutzen 380.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufnesteln 333.                      |
| 1483.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufpfeisen 578. 584. 716. 781.       |
| m, 1346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufpflanzen 104. 150.                |
| die zwelf bawm 1381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufpinden die rechten punt 36.       |
| n griechischen, 1196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufraumen 561.                       |
| 5. 1381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufrecken 226, 813.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufrucken 919.                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufrüsten 760.                       |
| ie drei, 768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anfrufen 793.                        |
| na ht 696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufsagen 565.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufsammen 700.                       |
| vasnacht vom peichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aussinnen 919.                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufspehen 175.                       |
| asnacht von peichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufsprenzen 250.                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Augen knol 993.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augenfell 993.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augenplick 129.                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Augsburg 1357. 1477.                 |
| 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Augsburger druck 1464.               |
| . 744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Augustin 366. 680. 684. 686.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augustinus 1449.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aukukeniant 367.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aus fegen 768.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auserkuor 429.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausgang 287.                         |
| 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auß ainer not ain tugent machen 627. |
| eis geen 754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auß etzen 768.                       |
| drei frauen fein 1213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auß feiren 379.                      |
| in the state of th | Auß klauben 988.                     |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auß leiren 389.                      |
| ı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auß raifen 634.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auß simpelem herzen 1378.            |
| ,<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auß sprenzen 693.                    |
| <b>)0.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auß treschen 748.                    |

Baden 873.

Baderknecht und pfaffenweiber 1356.

#### REGISTER.

Auß zifferiren 741. Bäcker, Der arme, und die edella Aussatz 797. Bädern, Von den warmen, 1248. Außdrahen 794. Außfart, Die erst, eines arztes Baena 1488. Bärbel 402. 1202. Balbierer 1196. Außgemeßen 677. Außgeschloffen 211. Balbirer 33. Außgesloffen 316. Balg 941. Außlecken 323. Balgen 894. Balhorn, Johann, 1470. 1474. Außlegung, Die, der ee 1461. Ballen anken 830. Außmeßen 1513. Außnaschen 167. Bamberg 277. 851. Außprüeten 292. Banberg 277. Bangert, Bernhart, 1327. Auspultern 859. Außschreier 380. Bann 773. Bapst, Von, cardinalen und bischoft Außschwern 784. Außsengen 187. 1381. Außsingen 752. Bapsthumb 921, 929. Barbarei 291. Außspeien 516, 518, 524. Außtragen 647. Barbe 1492. Außwaschen 114. Barbiere und schanspielwesen 148 Außwaten 788, Barbierer 74. Außwetzen 384. Bareit 913. Ave, fons castitatis 1448, Baren 826. Barmherzig 760. Ave, gloriosissima virgo, quæ meruisti 1448. Barrem 832. Ave, Maria 1448. Bartholomæus 1430. Ave, virgo et mater 1448. Bas 852. Aver wil ick heven an 1469. Basel 1076. Avocat Pathelin 1526. Basilius 900, 1451. Awe 317, 383, 420, 1487, Bataille de Karesme et de Charusg Awee 674, 778, 1516. Batzen 832. Awen 903. Awer, Christian, 1194. 1437. Bauer und bock 351. Ayden 1007. Bauern, Dreier, frage 1202, 1214. b 1056, 1464, Bauerndirne 1414. Babenberk 320. Baum 1345. Babilon 815. Baurengericht 956. Babst, Vom, cardinal und von bischof-Baurenheirat 567, 1345. fen 642. Baurn, Der, rugvasnacht 609. Bahst 380, 734, Baurn, Des, flaischgaden vasnat Bachendieh, Der, 1202. 1214. 709. 1381. Backofen, Der, 1374. Baurnhochzeit, Di karg, 782.

Baurnknecht 580.

Baursman 580.

| it dem fleischgaden       | Bernhaupt 1270 f. Bersabe 135. Bertold 572. |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| nt 1380.                  | Berüpfen 349.                               |
| ırt 1379.                 | Bernpfen 754.                               |
| 1375.                     | Besachen 575.                               |
| 1380.                     | Besargen 487.                               |
| 32.                       | Bescheid 1042.                              |
|                           | Beschern 310. 705.                          |
|                           | Beschirmung 804.                            |
|                           | Beschissen 820.                             |
|                           | Beschneiden 811.                            |
|                           | Beschneidung 814.                           |
|                           | Beschreibung des gefechts bei Hem-          |
|                           | pach 1103.                                  |
|                           | Besessen 539.                               |
| von, 1441.                | Besitzen, Ein recht, 956.                   |
| 86. 1330.                 | Bestecken 796.                              |
| 8.                        | Bestreichen 871.                            |
| ittersten peinigung       | Besuch, Der nächtliche, 1447.               |
|                           | Betalgen 386.                               |
| 3.                        | Betalken 274.                               |
| 8. 1380.                  | Betfart 943.                                |
| h, 1379.                  | Betlahem 802.                               |
| nt, 1202. 1214. 1464.     | Betrügnüs 594.                              |
| , 1379.                   | Bettelstab 822.                             |
| 2. 1434.                  | Bettfuoter 320.                             |
| sünden 1430.              | Bettlerin, Die, 1376.                       |
| <b>)8</b> , <b>1430</b> , | Beviln 1481.                                |
|                           | Bewaren 565.                                |
| stadt Fudanna 1461.       | Bezieren 895.                               |
|                           | Biderman 825.                               |
|                           | Bier, Ein, brawen 946.                      |
| •                         | Bier, Saures, 960.                          |
|                           | Bier 931.                                   |
| •                         | Biergruß 1439.                              |
|                           | Bilbisse 1463.                              |
|                           | Birken 1430.                                |
|                           | Bis gotwilkum, mein lieber gast 1457.       |
| 37 — 939.   944.   945.   | Blab 774.                                   |
|                           | Blag, Die groß, 1380.                       |
| <del>322.</del>           | Blase 855.                                  |
|                           | Blatern 864.                                |
|                           | Blechli 896.                                |
| <b>ms</b> 1380.           | Blob 729. 730.                              |

|                     | Complext 139.                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 49                  | Compositio secundum Heinricum Mu-                                     |
| <b>43</b> . 1.      | gelin 1451.                                                           |
| <b>1.</b>           | Comun 850.                                                            |
| 1                   | Concilium 309.                                                        |
| ).                  | Condempnyeren 1002.                                                   |
|                     | Confectbuch 1208. 1266.                                               |
|                     | Complex 139, 141, 142, 216, 548,                                      |
|                     | Conplexion 139.                                                       |
| 3.                  | Complext 142.                                                         |
| >.                  | Conscients 1041.                                                      |
| -::1- 40r           | Constantinus 796. 1382.                                               |
| gida 495.           | Convect 735.                                                          |
| 1 . 1 4504          | Cordatus, Conradus, 1472 f.                                           |
| leres tale 1504.    | Creatur 596, 799.                                                     |
| •                   | Credenzen 572.                                                        |
|                     | Crescentia 1139. 1433.                                                |
| 14                  | Crieries de Paris 1447.                                               |
| 11.                 | Crisolidus 763.                                                       |
| 000                 | Cristein 401.                                                         |
| 900.                | Cristen, Juden und heiden 741.                                        |
|                     | Cristenheit 388.                                                      |
| .i 4000             | Croen 584.                                                            |
| inn 1377.           | Cumpan 966.                                                           |
| wolf im hage 1107.  | Cunrat 705. 710.                                                      |
| Aa 3                | Cureren 980.                                                          |
| rt vor dem richter  | Cypern 138 f. 659. 1518.                                              |
| Jan. 4444           | D 160. 288. 314. 351. 368. 709. 740.                                  |
| hen, 1111.          | 761. 851. 1103. 1111. 1113. 1124. 1135. 1150. 1152. 1326. 1466. 1477. |
| 9.                  |                                                                       |
| <b>5.</b>           | d 288. 1465.                                                          |
|                     | Da hab ich ein erznei in einer püchsen 768.                           |
| •                   | Dade, Van dem, 1475.                                                  |
|                     | Datz 294.                                                             |
|                     | Daigen 996.                                                           |
|                     | Daland 485.                                                           |
|                     | Dalung 54. 88.                                                        |
|                     | Damit er uns von der hell hat befritt                                 |
| u Nürnberg 1332.    | . 1438.                                                               |
|                     | Dan 174.                                                              |
| ans in Nürnberg zu- | Danhüser, Vam, 1469.                                                  |
|                     | Daniel 597. 805. 807. 815. 1029.                                      |
|                     | Danzhus 867.                                                          |
|                     | Dapfer 879.                                                           |
|                     | •                                                                     |

| 2. mit leichen und effen  mit leichen und effen  mit leichen und effen  Distel jeten 633.  Dit is nu der werkt staet 1471.  Ditel 615.  Dix 339.  ch die nachtigal 1113.  Do ich noch lust gee umb swanziern  1437.  Do vierzehenhundert vierzig und siben  1185. 1329.  Docke 488.  Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.  Doctores 912. 917. 919.  Dod unde Levend 1065.  Döift 840, 19.  Dörper 400.  Dörpmeegede 966.  Dösen 839.  Dogmatik, Jüdische, 1452.  Dol 410.  Domherr und kupplerin 277.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  9. 703.  7. Dorf Rauhenvelt 718.  Dorfmar 118.  mau 353.  306. 342.  Dorflapp 344.  Dorfmaid 580.  Dorfman 415. 442.  Dorfman 415. 442.  346.  Dorfman 415. 442.  Dormaulen 54.  Bossig 782.  ien jungen, 1454.  Dragreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 0                   | Disputeren 1070                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| mit leichen und effen Distel jeten 633. Dit is nu der werkt staet 1471. Ditel 615. Dix 339. ch die nachtigal 1113. Die menschen zu einsolten 1114. 1164. Do vierzehenhundert vierzig und siben 1185. 1329. Docke 488. Docke 488. Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373. Doctores 912. 917. 919. Dod unde Levend 1065. Döift 840, 19. Dörper 400. Dörpmeegede 966. Dösen 839. Dogmatik, Jüdische, 1452. Dol 410. Domherr und kupplerin 277. Don, Im unbekanten, 1448. Donau 125. Donder 255. 9. 703. Doff Rauhenvelt 718. Dorfmar 118. The state of the state 1471. Dorfman 415. 442. Dorfman 415. 442. Dorfman 415. 442. Dorfman 145.  846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Dragreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oß ist nimmer thuon   | Disputeren 1070.                      |
| Dit is nu der werkt staet 1471.  Ditel 615.  Dix 339.  Ch die nachtigal 1113.  Do ich noch lust gee umb swanziern 1437.  Do vierzehenhundert vierzig und siben 1185. 1329.  Docke 488.  Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.  Doctores 912. 917. 919.  Dod unde Levend 1065.  Döift 840, 19.  Dörper 400.  Dörpmeegede 966.  Dösen 839.  Dogmatik, Jüdische, 1452.  Donder 255.  Donder 255.  Donfer 239.  Dorffart 118.  Dorfen 249.  Dorffart 1589.  Dorffard 580.  Dorfmau 415. 442,  Dorfmaid 580.  Dorfmat 580.  Dorfmat 580.  Dorfmat 154.  Dorsig 782.  Dornagreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                       |
| Ditel 615.   Dix 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mit leichen und eilen |                                       |
| Dix 339.   Do ich noch lust gee umb swanziern 1437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lan baban bisan 1162  |                                       |
| ch die nachtigal 1113.  lie menschen zu einsolten 1114. 1164.  Do vierzehenhundert vierzig und siben 1185. 1329.  Docke 488.  Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.  Doctores 912. 917. 919.  Dod unde Levend 1065.  Döfft 840, 19.  Dörper 400.  Dörpmeegede 966.  66.  Dösen 839.  Dogmatik, Jüdische, 1452.  4.  Donherr und kupplerin 277.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Dorfen 239.  Dorffart 118.  The may 353.  Dorffart 118.  Dorffart 118.  Dorffart 118.  Dorffart 118.  Dorffart 144.  Dorffart 1589.  Dorffart 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  B46.  ien jungen, 1454.  Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | •                                     |
| 1437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                     |                                       |
| Solten 1114. 1164.   1185. 1329.   Docke 488.     Siemands freunt 388.   Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.     Siemands freunt 388.   Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.     Siemands freunt 388.   Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.     Siemands freunt 388.   Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.     Dod unde Levend 1065.     Dod unde Levend 1065.     Döffer 400.     Dörpmeegede 966.     Dösen 839.     Dogmatik, Jüdische, 1452.     Don Haundstanten, 1448.     Donau 125.     Donner und kupplerin 277.     Don, Im unbekanten, 1448.     Donau 125.     Donder 255.     Dorf Rauhenvelt 718.     Dorfen 239.     Dorffarr 118.     Dorffarr 118.     Dorffarr 118.     Dorffarr 1589.     Dorflapp 344.     Dorfmaid 580.     Dorfmaid 580.     Dorfpaff 1011.     Dornerstechen 133.     Dorrmaulen 54.     B46.     Sossig 782.     Source 488.     Source 488.     Source 498.     Source 400.     Dort 415. 442,     Dorfpaff 1011.     Dornerstechen 133.     Dorrmaulen 54.     Saurce 488.     Source 498.     Source 498. | cu die nachugai 1115. |                                       |
| Docke 488.  Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.  Doctores 912. 917. 919.  Dod unde Levend 1065.  Döift 840, 19.  Dörper 400.  Dörpmeegede 966.  Dösen 839.  Dogmatik, Jüdische, 1452.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  9. 703.  Doffar 118.  Dorfar 118.  Dorfar 118.  Dorfar 189.  Dorfknab 585.  Dorfknab 585.  Dorfknab 580.  Dorfmand 415. 442,  Dormaulen 54.  846.  ien jungen, 1454.  Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.  Doctors 912. 917. 919.  Dod unde Levend 1065.  Döift 840, 19.  Dörper 400.  Dörpmeegede 966.  Dösen 839.  Dommer und kupplerin 277.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  Dorffar 118.  Dorffar 118.  Dorffar 118.  Dorffar 118.  Dorffar 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  Dossig 782.  ien jungen, 1454.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie menschen zu ein-   | Do vierzehenhundert vierzig und siben |
| Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | solten 1114. 1164.    | 1185. 1329.                           |
| Doctores 912. 917. 919.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Docke 488.                            |
| declarieret 1377. inlein saßen so müß-  boift 840, 19.  Dörper 400.  Dörper 400.  Dösen 839.  Dogmatik, Jüdische, 1452.  4.  Dol 410.  Domherr und kupplerin 277.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  9. 703.  Doff 8auhenvelt 718.  Dorffarr 118.  Dorffarr 118.  Dorffarr 118.  Dorffarr 189.  Dorfknecht 589.  Dorffapp 344.  Dorfmaid 580.  Dorfman 415. 442.  346.  Dormaulen 54.  846.  ien jungen, 1454.  Dragreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | piemands freunt 388.  | Doctor 910. 970. 978. 982—986. 1373.  |
| Doift 840, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ben 871.              |                                       |
| Dörper 400.  Dörpmeegede 966.  66.  Dösen 839.  Dogmatik, Jüdische, 1452.  4.  Dol 410.  Domherr und kupplerin 277.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  9. 703.  Doff Rauhenvelt 718.  Dorfen 239.  Dorffarr 118.  Poorfarr 118.  Dorfmau 353.  Dorfknecht 589.  Dorflapp 344.  Dorfmaid 580.  Dorfman 415. 442.  346.  Dormerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846.  ien jungen, 1454.  Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | declarieret 1377.     | Dod unde Levend 1065.                 |
| Dörpmeegede 966.  Dösen 839.  Dogmatik, Jüdische, 1452.  4. Dol 410.  Domherr und kupplerin 277.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  9. 703. Dopf 957.  7. Dorf Rauhenvelt 718.  Dorfen 239.  Dorffarr 118.  Pooffarr 118.  Thau 353. Dorfgmein 336.  306. 342. Dorfknab 585.  Dorfknab 585.  Dorfknab 589.  Dorflapp 344.  Dorfmaid 580.  Dorfman 415. 442.  346. Dorfpfaff 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846. Dossig 782.  ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inlein saßen so müß-  | Döift 840, 19.                        |
| 66. Dösen 839. Dogmatik, Jüdische, 1452. 4. Dol 410. Domherr und kupplerin 277. Don, Im unbekanten, 1448. Donau 125. Donder 255. 9. 703. Dopf 957. 7. Dorf Rauhenvelt 718. Dorfen 239. Dorffarr 118. Pau 353. Dorfgmein 336. Dorfknab 585. Dorfknab 585. Dorfknab 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442, 346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                       |
| Dogmatik, Jüdische, 1452. 4. Dol 410. Domherr und kupplerin 277. Don, Im unbekanten, 1448. Donau 125. Donder 255. 9. 703. Dopf 957. 7. Dorf Rauhenvelt 718. Dorfen 239. Dorffarr 118. Porffarr 118. Dorfmaid 580. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442. 346. Dorfpaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Dörpmeegede 966.                      |
| 4. Dol 410. Domherr und kupplerin 277. Don, Im unbekanten, 1448. Donau 125. Donder 255.  9. 703. Dopf 957. 7. Dorf Rauhenvelt 718. Dorfmar 118. Dorfmar 118. Dorfman 336. Dorfknecht 589. Dorflapp 344. Dorfman 415. 442. Dorfman 415. 442.  346. Dorfpaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54.  846. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 <b>6.</b>           |                                       |
| Domherr und kupplerin 277.  Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  9. 703.  Dopf 957.  7.  Dorf Rauhenvelt 718.  Dorfar 118.  Dorfarr 118.  Dorfgmein 336.  306. 342.  Dorfknab 585.  Dorfknab 585.  Dorfknab 580.  Dorfmau 415. 442.  346.  Dorpfaff 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846.  ien jungen, 1454.  Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                       |
| Don, Im unbekanten, 1448.  Donau 125.  Donder 255.  9. 703.  Dopf 957.  7.  Dorf Rauhenvelt 718.  Dorfmar 118.  Pau 353.  Dorfmar 336.  Dorfkneb 585.  Dorfknebt 589.  Dorflapp 344.  Dorfmaid 580.  Dorfmau 415. 442.  346.  Dorfpaff 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846.  ien jungen, 1454.  Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                    |                                       |
| Donau 125. Donder 255.  9. 703. Dopf 957.  7. Dorf Rauhenvelt 718. Dorfen 239. Dorffarr 118.  Pau 353. Dorfgmein 336. Dorfknab 585. Dorfknab 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfmau 415. 442.  346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54.  846. lon jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                     |                                       |
| Donder 255.  9. 703.  Dopf 957.  Dorf Rauhenvelt 718.  Dorfen 239.  Dorffarr 118.  Pau 353.  Dorfgmein 336.  Dorfknab 585.  Dorfknecht 589.  Dorflapp 344.  Dorfmaid 580.  Dorfman 415. 442.  346.  Dorfpfaff 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846.  lon jungen, 1454.  Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                       |
| 9. 703. Dopf 957. 7. Dorf Raubenvelt 718. Dorfen 239. Dorffarr 118.  mau 353. Dorfgmein 336. 306. 342. Dorfknab 585. Dorfknab 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfmau 415. 442. 346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                     |                                       |
| 7. Dorf Rauhenvelt 718. Dorfen 239. Dorffarr 118. Thau 353. Dorfgmein 336. 306. 342. Dorfknab 585. Dorfknacht 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442. 346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                       |
| Dorfen 239. Dorffarr 118.  Dorffarr 118. Dorfgmein 336. 306. 342. Dorfknab 585. Dorfknecht 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442. 346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. 703.               |                                       |
| Dorffarr 118.  Dorfgmein 336. 306. 342.  Dorfknab 585.  Dorfknacht 589.  Dorflapp 344.  Dorfmaid 580.  Dorfman 415. 442.  346.  Dorfpfaff 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846.  ion jungen, 1454.  Dorfgreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.                    |                                       |
| mau 353. Dorfgmein 336. 306. 342. Dorfknab 585. Dorfknecht 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442. 346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                       |
| 306. 342. Dorfknab 585. Dorfknecht 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442.  346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54.  846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                       |
| Dorfknecht 589. Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442.  346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54.  846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                       |
| Dorflapp 344. Dorfmaid 580. Dorfman 415. 442. 346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306. 342.             |                                       |
| Dorfmaid 580.  Dorfman 415. 442.  346.  Dorfpfaff 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846.  Dossig 782.  ien jungen, 1454.  Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |
| Dorfman 415. 442, 346. Dorfpfaff 1011. Dornerstechen 133. Dorrmaulen 54. 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                       |
| 346. Dorfpfaff 1011.  Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846. Dossig 782.  ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                       |
| Dornerstechen 133.  Dorrmaulen 54.  846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                       |
| Dorrmaulen 54.  846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |
| 846. Dossig 782. ien jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |
| ion jungen, 1454. Drangreifen 758.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | <u> </u>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ien jungen, 1454.     |                                       |
| Drechsel 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                       |
| edeut uns was ge- Dreck, Einen, fragen na 975.  Dreck 211. 337. 565. 1345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | edeut uns was ge-     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fo described '4000    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                       |
| theits mit eim Juden Drei benern bei einander seßen 1314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROFIT BY CIBY THOUSE |                                       |

Ein fromme fraw, da es wol umb stet 3. Ein fromme fraw in elichem stant 791. 851. 856. 1012. Ein fromme fraw mit frolichem mut 1371. Ein frommer man, der frölich ist 1371. 377 f. Ein frommer man, der gern recht tet 57. 1369. 1345. Ein frummer dienstknecht, getrew und warhaft 1163, 1167, 1436, Ein frummer man, der gern recht tet 1167. 1435. Ein gast, dem ein wirt gütlich tut 1371. Ein geselzt 789. 38. Ein gewaltig man in der stat 1358. Ein goldschmid, der mit kunstlichen sachen 1162, 1167, 1339. Ein großer narr mag nit werden 1370. Ein guter wirt vier tugent hat 1379. Ein guts seligs neus jar ge dich an releichet 1442. m got solche kunst 1461. Ein hafner dem solch kunst kund 67. werden 1162, 1167. , dem die spen in Ein hantwerkknecht, dem man ein n 1167. guten lon geit 1167. 1333. 1436. at, der nimer mag Ein hantwerkman, der frum knechte hat 333. 1436. 1165. 1338. 1370. Ein hantwerksman, dem man ein guten lon geit 1 63. wee kond vertreiben Ein hantwerksman, der frum knocht hat 1163. 1167. 1371. nwetagen kan ver-Ein her auf einer purge was 1446. 1167, 1369, Ein herr het einen lieben pulen 1459. m dorfe saß 1214. Ein hirt, der getrewlich seins vihes got solch kunst wolt hutt 1164, 1166, 1369, Ein hirt, der treulich seins vihs hat zu tische saß 1327. hette ein weib 1332. 1435. h eins erkant 1208. Ein hubscher hunt 1442. Ein hübscher weidman und ein jeger ein frölichkeit 1162.

> 1163. 1165. 1333. 1370. 1439. 1456. Ein ietlicher, der da horen well 820.

> Ein junge meit an lieb 1162. 1165.

1337. 1370. 1456.

is voler eren wert

r, an eren stet 1371.

| pfaff die kriegten                      | Eisen 864.                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                                         | Eisengrein 398.                 |
| unter eins fürsten                      | Eisenhut 196.                   |
| 165. 1338. 1370.                        | Eitel 689. 734. 752.            |
| dem die spen in                         | Elach 1006.                     |
| n 1163. 1333. 1369.                     | Elbel von Leußenpach 514.       |
|                                         | Elbelmist 94.                   |
| iß 1460.                                | Elblin von Eselberg 1449.       |
| m sollich kunst kont                    | Elias 593. 811.                 |
|                                         | Ell 390.                        |
| nasen kauft 1346.                       | Elle 441.                       |
| en andren verclagt                      | Ellena 796.                     |
| г 1345.                                 | Ellent 1432.                    |
| et spil getriben an                     | Els 280. 287.                   |
|                                         | Elsa 397.                       |
| relang 1382.                            | Elsen 92. 397.                  |
| paursman was 1223.                      | Elslin Tragdenknaben 861. 1465. |
| mein sin den rat                        | Elßly Süßmüly 870.              |
|                                         | Elfsly Tragdenknaben 863.       |
| 31.                                     | Eltschenprecht 194, 1490.       |
| r winterzeit 1380.                      | Emanuel 806.                    |
| st ein halb 852.                        | Emen 640.                       |
| fär sich macht 1213.                    | Empier 404.                     |
| at sich macht 1910.                     | Empor heben 565.                |
| g ich vor der sunne                     | Emser, Hieronymus, 1278.        |
| 8 ion voi dei banne                     | En getz end 822.                |
| iert ich auß nach                       | Endecrist 173.                  |
| ion ten das nach                        | Endleich 416.                   |
| ich in einer fruen                      | Endlich 457.                    |
| ten in onier iraen                      | Endlichkeit 562. 565.           |
| ich zu einem brün-                      | Engelant 318. 985. 1340.        |
| ion au ordeni bruu-                     | Engelisch 950.                  |
| n zeiten 1374.                          | Engellant 655, 761, 903.        |
| snacht 722, 1381.                       | Engelmair 395.                  |
| 1. 722.                                 | Engelmar 1490.                  |
| 1. 122.                                 | Engelmeier 193.                 |
|                                         | Eniklein 682.                   |
| , 1077. 1124. 1186.                     | Enist 827.                      |
| , 1011. 1124. 1100.                     | Enk 991. 1007.                  |
| h auf ein grünen                        | Enoch 593. 811. 1054.           |
| n aut ein Rinnen                        | Enspe G 269 b.                  |
| in ain nadon 1464                       | Enspen 386. 749.                |
| in ein paden 1461.<br>wet schlahen 789. | Enspin 576.                     |
| wet schlanen 103.                       | Enspir 370. Entecrist 173.      |
|                                         |                                 |
|                                         | Entgenzen 1087.                 |

| on sechs, 1328.         | Etti 822.                            |
|-------------------------|--------------------------------------|
| einer sit 1455.         | Etwan in der alten ee 1414.          |
| als ein lemlein außen   | Etwar 1510.                          |
|                         | Etzel 547.                           |
| ain sünder groß 1098.   | Eu 435. 503.                         |
| lerer und die heilig    | Euclites 740.                        |
| 1341. 1434.             | Evakind 886.                         |
| kfrau in einem garten   | Evangelium 887.                      |
| with in older Parion    | Ewiger got, laß dich erbarmen 1330.  |
| en drei jung dirn 1454. | Ewiger got, wir suln dir danken      |
| nen drei kuchemeide     | 1352.                                |
| non dioi manamana       | Exempel 389.                         |
| mer 1376.               | Exodus 1037.                         |
| unn in einem garten     | Exponiren 804.                       |
|                         | Eyß 993.                             |
| guter man 1379.         | Ezechias 1071.                       |
| egdlein waßer holen     | Ezechiel 806                         |
| -6                      | f 956, 1465.                         |
| nchen noch bis heut     | Fabel 892.                           |
|                         | Fabian Hostritter 867.               |
| 71.                     | Fabliau dou prestre c'om porte 1157. |
| nmlung folzischer dich- | Fäder läsen 1036.                    |
| •                       | Fahnen 943.                          |
| 346. 749. 1345.         | Faißt 730.                           |
| a von, 1449.            | Faist 733.                           |
| •                       | Faldubel 47.                         |
|                         | Falldubel 255.                       |
|                         | Falled ubel 87.                      |
| 283.                    | Fallend, Der, frölich siechtag 864.  |
|                         | Falten 671. 799.                     |
|                         | Falz, Hans 33.                       |
| 166.                    | Fantasieren 1010.                    |
|                         | Fantast 165.                         |
| n an dankbarkeit 1163.  | Far 649.                             |
| 1439.                   | Farb, Di ploben, vasnacht 728.       |
|                         | Fares 525.                           |
| rum quod mulier vult    | Farnter schuler 688.                 |
| <b>336.</b>             | Farren 115.                          |
| ren 565.                | Fart 732.                            |
|                         | Farweg, Der, 565.                    |
| <b>57.</b>              | Faschank 994.                        |
| •                       | Fasnacht 379. 624.                   |
| ch, riemen von der      | Fasnacht, personificiert 1516.       |
| wie es in gangen ist    | Fasnacht von der kron 1381.          |
| •                       | Fasnachtspil 1372.                   |
|                         | AA <b>4</b>                          |

|                         | 79 1 34 1 A 444 4                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         | Forchem, Matthäus, 1474.                            |
|                         | Forhen 726.                                         |
| •                       | Forschung 792.                                      |
| N 710 750               | Fraudana 419.                                       |
| 19. 718. 750.<br>25.    | Fragen, Drei, eines bürgers von<br>Straßburg 1209.  |
| <b>208. 1278. 1282.</b> | Fragstuck 1347.                                     |
|                         | Franckenreich 1040.                                 |
|                         | Franken 477.                                        |
|                         | Frankenwein 613.                                    |
| •                       | Frankreich 140. 318. 766. 1209. 1213. 1247.         |
| 96.                     | Franz 240. 337. 386.                                |
|                         | Fras 473.                                           |
| <b>J.</b>               | Fraß 1115.                                          |
| 5.                      | Frat 1056.                                          |
|                         | Frauen 132. 1431.                                   |
| •                       | Frauendiener 742-744.                               |
|                         | Frauendienst 742.                                   |
| i5. 718. 854. 1340.     | Frauenlob 1440. 1441.                               |
|                         | Frauenpild 218. 851.                                |
| Von dreien, 1454.       | Frauenriemen 103.                                   |
| 579.                    | Frauenschender, Die, vasnacht 704.                  |
| 2. 790.                 | Frauenschender 705-707.                             |
| <b>72.</b>              | Frauentor, Bei dem, zum ploben                      |
| r 1505.                 | stern 753.                                          |
|                         | Frauenwirt 158. 689.                                |
|                         | Fraw, Wie die, wettet mit dem edel-<br>man 1347.    |
|                         | Fraw, Wie ein, iren man verclaget 1347.             |
|                         | Fraw 1345. 1346.                                    |
|                         | Fraw Minne lehen 1378.                              |
| he, 1324.               | Fraw praut, got geb euch heil und glück 1343.       |
| en 973.                 | Frawe, Der, Venus und der frawe                     |
| 162.                    | Stäte brief 1407.                                   |
|                         | Frawe, Wie eine, dem dichter hülfe verspricht 1382. |
|                         | Frawen, Der, diener 1437.                           |
|                         | Frawen, Der, peicht 1443.                           |
| 74. 336. 341. 523.      | Frawen, Unser, kranz 1380.                          |
| 5. 1430. 1444. 1446.    | Frawen, Unser, schon 1135. 1330.                    |
| i7. 1468, 1474, 1505,   | Frawen, Unser, wappenrede 1135.                     |
|                         | 1329.                                               |

| Bundschuher 1324.                       | Gailen 187. Gailiert 702. Gailn 753.    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.                                      | Gaiß 706.<br>Gaißreuter 342.            |
| •                                       | Gaistlich recht 769.                    |
| rren 138, 1345.                         | Gaistlichen rechten 749.                |
|                                         | Galenus 1430.                           |
|                                         | Galgen raiten 428.                      |
|                                         | Galgenast 254.                          |
|                                         | Galgenschwengel 254.                    |
| 2.                                      | Galgenschwenkl 428.                     |
|                                         | Galgenwadel 254.                        |
| •                                       | Galing 993.                             |
|                                         | Gall 438. 633. 728.                     |
| <b>3.</b>                               | Galle 614.                              |
| , in den bach treten                    | Gallen 809.                             |
|                                         | Gankfroß 591.                           |
| 7.                                      | Gar im boden nüt 894.                   |
|                                         | Garben 55. 748, 1482.                   |
|                                         | Gardian, Der, 1376.                     |
| 40                                      | Garm 307.                               |
| 40.                                     | Gars, Kluger, 1135.                     |
|                                         | Gasse 792. Gassen 383, 735.             |
| 4.€                                     | <del></del>                             |
|                                         | Gast 428. Gastung 282.                  |
| •                                       | Gatter 858.                             |
| ıs, 200.                                | Gatzen 338.                             |
| 7. 169. 734. 749.                       | Gatzer 254.                             |
|                                         | Gauch 286, 734, 1345.                   |
| . 375. 793.                             | Gauchesfedern 283.                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Gauchkint 60.                           |
|                                         | Gauchsfedern 258.                       |
|                                         | Gaudisseur, Le, et le sot 1512.         |
| . 368. 740. 900. 1465.                  | Gaugelpüchsen 335.                      |
|                                         | Gaukeln 1021.                           |
|                                         | Gauklspil 456.                          |
| . <b>783</b> . 1010.                    | Gaul 311.                               |
|                                         | Gearzneien 345.                         |
|                                         | Gebete 1433.                            |
| `                                       | Gebhart von Dorfen 239.                 |
|                                         | Gebinen 999.                            |
| •                                       | Geblumten worten 740.                   |
|                                         | Gebrechlichkeit, Die, diser werkt 1166. |

Geschichte von dreien studenten, die um eine wirtin buhlten 1215.

Geschichten 422.

, 1474.

Geschirr 157 310, 319, 565, 753.

Geschleck 250. Geschloffen 481. Geschrae 1001. Geschregke 902.

Geschutz 258.

Geschuht wachteln 712, 857, 858,

)5. 703. zehen, 1439.

Geschwall 331. Geschwanze 902. Geschweigen 1044. Geschwollen waden 565.

Gese 402.

· vast mein herz

Gesegne dich got, alls tranks ein kron 1344.

44.

Gesell 1347.

Gesellen, Von, und junkfrawen, wie si umb einander puolent 1346. Gesellen, Von den, die sich erneren

1346.

nsalzen, vasnacht

Gesellen, Von einem jungen, 1346. Gesellen, Von vier, wie si sich der

puolschaft riemen 1346.

Gesellen 1345, 1347.

Gesieden 783. Gesleck 857.

jüngste, 1451.

Geslorfen 261. Gesmack 957.

Gespan 486.

alzen 1381.

Gespart 781. Gespeien 816. Gespött 656.

spil 743.

Gespräch zwischen Stäte, Treue und

Unstäte 1399. Gespug 931. Gestept 762. Gestober 71.

Gesunt 768.

Gesunt ist pesser, denn alles gut 683.

m ermel gesteckt

Geswelt 851. 857. 859.

Geswetz 789.

3.

Geten 609.

Getichtes geist ich rücke 1378.

| 16.<br>306.                           | Got grüß den wirt von hoher art 97.                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Got grüß den wirt zu aller frist 114.<br>Got grüß dich, du lieber landman  |
| 1.                                    | 1335.                                                                      |
|                                       | Got grüß dich, wein, und auch dein<br>kraft 1343.                          |
| und kupfer gelten                     | Got gruß euch alle, frauen und man 234.                                    |
|                                       | Got grüß euch, ir herren, uberal 58. Got grüß euch, lieben herren mein 34. |
| 63.                                   | Got grüß euch, liebs folk, als gemein 956.                                 |
|                                       | Got grüß euch, wirt, gar hoch be-                                          |
| weisheit 1433.<br>guten abent ir fru- | sunnen 562.<br>Got grüß euch, wirt, ich such die                           |
| 9                                     | meit 553.                                                                  |
| , wein, und auch                      | Got grüß euch, wirt und frau wirtin 722.                                   |
| , du lieber reben-                    | Got grüße dich, lieber rebenknecht 1335.                                   |
| h, lieber eidgesell                   | Gotlich weisheit und weltliche dor-<br>heit 1447.                          |
| hinnen sein 541.                      | Gotliche selige junkfraw schon 1330.                                       |
| wir hinnen sechen                     | Gotlicher geist, der herzen kranz 1330.<br>1380.                           |
| k hie innen gemein                    | Gots knopf 567.<br>Gots tisch 1438.                                        |
| rt und all sein gest                  | Gots verreter 956.                                                         |
| · ·                                   | Gotshaus 732.                                                              |
| t und auch sein gest                  | Gott wilchen 890.                                                          |
|                                       | Gotts wort 888.                                                            |
| virt und di wirtin                    | Gottsched 1465.                                                            |
|                                       | Gotwilkum 47.                                                              |
| virt und sein gest                    | Gotwillkom 352.<br>Gotz 00. 212, 259, 372.                                 |
| und sein gesind 91.                   | Gotz Gebhart von Dorfen 239.                                               |
|                                       | Gotz mit der lamen hant 92.                                                |
| irt und sein gewalt                   | Gotz Österlein 575.                                                        |
| rt und was hinn ist                   | Gotz Spekkuch 790. Gouchmet 1324.                                          |
| was usud ist                          | Goukelman 898.                                                             |
| wirt und wer hinn                     | Goumen, Sich, 824.                                                         |
|                                       | Gra 740.                                                                   |
| rt und wirtin 247.                    | Grabe 440.                                                                 |

|                     | Hans der swetzer 1138.               |
|---------------------|--------------------------------------|
|                     | Hans Folz von Wurms barbierer 336.   |
|                     | Hans Knot 512.                       |
| 3. 792.             | Hans Krug 1530.                      |
|                     | Hans Kugler 1449.                    |
|                     | Hans Lüpolt 866.                     |
| i                   | Hans Meier 961. 1469.                |
|                     | Hans Mist 342.                       |
| ••                  |                                      |
| 09.                 | Hans Narrolt 653, 673.               |
|                     | Hans Peter Hainzel von Degerstein    |
| i <b>9.</b>         | 1344.                                |
|                     | Hans Rosenstock 1349.                |
| 1049.               | Hans Roßner 1431. 1432.              |
| d., narrenbuch 523. | Hans Sachs 1215. 1279.               |
| 50.                 | Hans Schlauch 571. 576.              |
|                     | Hans Thomauro 1380.                  |
|                     | Hans von Trimatei 92.                |
|                     | Hans Zapf 1530.                      |
|                     | Hansel 674.                          |
| <b>587.</b>         | Hant c 15 b.                         |
| khausen 515.        |                                      |
|                     | Hantel, Dy, smiren 1000.             |
| etzen 92.           | Hanthab 101.                         |
| erstein 1344.       | Hantpogen 343.                       |
|                     | Hantsalb 36.                         |
|                     | Hantsalben 294.                      |
|                     | Hantschlit 255.                      |
|                     | Hantwerk 1346. 1431.                 |
| 893. 1 <b>452</b> . | Hantwerken, Von, 1371.               |
|                     | Hantwerker, Die, 1135. 1167. 1331.   |
| •                   | Hantwerker 382.                      |
|                     | Hapkstein 872.                       |
| n, 256.             | Har 440, 17. 728. 736. 1403.         |
| 0. 763.             | Harder 1378.                         |
| 699.                | Harlire 485.                         |
| 033.                | Harmen 62.                           |
| Z 4470              | Harmglas 366. 684.                   |
| Inust van, 1473.    |                                      |
| schrift 1430.       | Harmkrug 255.                        |
| elband 1464.        | Harmschauen 794.                     |
|                     | Harnasch, Der, 1382.                 |
| 1138.               | Harnasch 416. 417. 754-759.          |
| 1 <b>447</b> .      | Harnaschvasnacht, Die, 754.          |
| ılt, 580. 1380.     | Harpfen, geigen und lauten slagen    |
| kurz, 715. 1381.    | 1163. 1165. 1337. 1371.              |
| 576.                | Harpfen und geigen und lauten slahen |
| •                   | 1436.                                |
|                     |                                      |

| haben | 648. |
|-------|------|
|-------|------|

Herr wirt, ir schults uns nit verübel han 359.

Herr wirt, ir tugenthafter man 121. ch pin darümb her Herr wirt, wir kumen nit her ümb sust 628.

nu hört unsern ge- Herre, durch dein mechtigliche macht 1330.

nun hort uns alte Herrnhof 670.

Herschung 175, 189, 802,

reunt, wie tut ir so Herz, Das, 1378.
Herzenlait 677. 686.
Herzenlieb 775. 776.
Herzenliebste 406.

Herzenstoß 936. Herzmære 1377.

n Trimatei 92. Herzog, Von, Ludwigen von Beyern 1138, 1332.

chriben 1458. Herzog, Von dem, von Burguny, von von Hall 1532. der Juden Messias 1345.

Herzog 435.

ört fremde mer 724. Herzog von Burgund 169. h pin darümb kumen Herzogin von Österreich 192.

Herzritt 340.

r schült un? nit ver7. Hessen 477.
Hester 151.
Stilt uns nit verübel Heubet 117.
Heunen 547.

u horet fremde mer Heuslein G 81. 584.

Hex 867.

Hie 660.

hort, wer wir sein Hexameter 1452. Hexenwerk 894. Heyrechen 997.

nd wirtin, ir schult a 754.

ind wirtin, nu hört Hie ist des buches anevank 1450.
28. Hie vor an gut ein kreften reicher

rir sein her zu euch mane 1450.

Hiefenkern 632. nächtige macht 1139. Hihasen 963.

m rike 1471 f. Hilf, gelück, zu freuden 1457. gruß euch tugend- Hilflich 796.

gruß euch tugend- Hilflich 796. Hilkart 402. kumm herein ge- Hilla 571.

Hillprant von der Hül 682.

sult uns nit verübel Hilpolt 599.

Hursun 686.

|                    | nursun 080.                            |
|--------------------|----------------------------------------|
|                    | Hurtanüssel 511.                       |
| b 1440.            | Hus und heim 893.                      |
|                    | Husen 1442.                            |
|                    | Huslich 821, 822.                      |
|                    | Hussen, Von der, flucht 1103. 1139.    |
|                    | 1186, 1330.                            |
| und frölich singen | Hutli 1044.                            |
|                    | Hutzel 630.                            |
|                    | Hutzeln 478. 614.                      |
|                    | i 1466.                                |
|                    |                                        |
|                    | j 288. 1466.                           |
|                    | Ja 463.                                |
|                    | Jacob 804.                             |
|                    | Jagen 1012.                            |
|                    | Jagd 1416.                             |
|                    | Jaghund und ein schwein, auch hasen    |
| _                  | 1456.                                  |
| 9.                 | Jaghunt und wilde swein und hasen      |
|                    | 1162. 1165. 1337. 1370.                |
|                    | Jakel 998.                             |
|                    | Jamertal 593.                          |
|                    | Jamerthal 899.                         |
|                    | Jar, Das guldin, 1444.                 |
| 515.               | Jarlast 699.                           |
|                    | Jarrechnung 871.                       |
| 352.               | Jasen 1481.                            |
| tübel 831.         | Jasse 43.                              |
|                    | Jaufkint 553, 1483.                    |
|                    | Ich bin der werlt so gar ein tor 1349. |
|                    | Ich bin gewesen in dem land 1163.      |
| n 565.             | Ich clage dir, mai, ich clage dir,     |
|                    | sumerwunne 1441.                       |
|                    | Ich entgilt meiner fromkeit 1356.      |
| 6.                 | Ich entschlief eins mals auf einem     |
| <b>.</b>           | gras 1399.                             |
| 866.               | Ich flehe dich, jungfraw in dem tron   |
|                    | 1329.                                  |
|                    | Ich fragt ein frawen, was sie konde    |
| 4.                 | 1343.                                  |
|                    |                                        |
| einem faulen, der  | Ich gieng eins nachts von hause spat   |
| scheiß 1223.       | 1331. 1443.                            |
|                    | Ich gieng eins tags durch kurzweil     |
|                    | pald 1379.                             |
| •                  | Ich hab etwa vernumen 1379.            |
|                    | 99                                     |

| •                     | It was ein frischer frier riddersch-          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| lland 908. 921.       | man 1473.  Item hernach stet geschriben 1458. |
| ·** 400               | Item klopf an 1462.                           |
| i7. <b>432.</b>       | Jubinal, nouveau recueil de fabliaux          |
| 488. •                | 1443.                                         |
|                       | Jucken 543.                                   |
|                       | Jud 790.                                      |
|                       | Judas 525. 1043.                              |
|                       | Jude 1115.                                    |
|                       | Juden, Der, Messias 1214. 1223. 1464.         |
|                       | Juden, Der, und Christen streit 1382.         |
|                       | Juden 1223, 1228, 1247, 1282, 1344,           |
|                       | 1345. 1431. 1450—1452. 1490.                  |
| lienus 1088.          | Judenschul 54.                                |
| hochgeporen 138.      | Judith 151.                                   |
| gen ist mein ampt     | Jüngeling 675.                                |
|                       | Jüngling, Der, der ein weip nemen             |
| t geb euch hail 238.  | wil 314. 1381.                                |
| eckt nit ob den ge-   | Jüngling, Von dem, 1340.                      |
|                       | Jüngste, Der, tag 941. 1055.                  |
| euch heil darzuo 66.  | Jung alter greis 450.                         |
| t mutes frei 228.     | Junger, Hans, 1352.                           |
| h her über lant 1197. | Jungfraw, Den die, fragt der lieb             |
| ll und hort mit fleiß | 1379.                                         |
|                       | Jungfrawwerber, Die, 1380.                    |
| schweigen und be-     | Junggesell, Der, und der wächter 1447.        |
| nu hört uns knaben    | Junkfrau 468.                                 |
|                       | Junkfrawen, Von, und gesellen 1347.           |
| ot geb euch hail 269. | Junkfrawen 1345. 1346.                        |
| t 1457.               | Junkfrawschaft 993.                           |
| er alle 1447.         | unkfrouw schön 1470.                          |
|                       | Junkher Conrad 1105. 1107. 1112.              |
|                       | Jurist 895.                                   |
|                       | Juristen 315.                                 |
|                       | Jutta 900.                                    |
| misch, 1223. 1467.    | K 288. 700. 769. 1357.                        |
| . 1054.               | k 199. 1466.                                  |
| 806. 808. 810.        | Kacheln 1059.                                 |
|                       | Kachelöfen 415.                               |
|                       | Kützer 864.                                   |
| st 1451.              | Kafer, Ain, slinten 992.                      |
| affen 1460.           | Kagen 965.                                    |

99 \*

Klikt 1005.

Klinkenschlahen 479.

Kloben 749. Klocktorn 967.

Klopf an 1149, 1462.

der, zu Nördlingen

Klopf an bescheiden 1462.

Klopf an, bistu ein jüngling frei 1243.

Klopf an, histu ein junge snurr 1243.

Klopf an, du junger man 1355. 72, 1500.

Klopf an frölich und unverzagt 1462.

Klopf an, got geb dir ein gut jar

1242.

Klopf an, ich will dir anweisung geben 1462.

Klopf an, junger helt 1462.

Klopf an, klopf an 1355. 1439. 1461 f. Klopf an, klopf an, lieber Sweinsor

1242.

Klopf an, klopf an, lieber Trol 1243. 735.

Klopf an, klopf an, werder helt 1243.

Klopf an, mein allerliebste zart 1244. Klopf an, mein allerliebster knab

1243.

685. 0.

1459.

Klopf an, mein schone ros 1462.

Klopf, klopf an 1462.

Klopfan 1242. 1346. 1355. 1461 f.

Klopflisnechte 1346.

333.

Klopft an, ir zarten jungen frawen

1243.

odtenfreßer 1325. au 1453.

Klopst an, ir zarten wolgetan 1243.

Klosterfrau 468. Klosterlein 471.

Klosterschuch 605. Kluen 987.

Klünsel 1305. Knacken 250. Knarzen 60.

Knauren 525.

Knebel 539.

Knecht, Der kluge, 820.

Knecht, Von dem, im garten 1150.

1329.

Knecht 468.

Knecht Heinrich und die bauerndirne 1414.

1345.

1 132.

| rigi                | \$T <b>E8</b> . 1575               |
|---------------------|------------------------------------|
|                     | Kuchlin 791.                       |
| 477. 478. 791.      | Kühel 1057.                        |
|                     | Küchenspeis 368. 1381.             |
|                     | Külsen 993.                        |
|                     | Kündig 464.                        |
|                     | Kündl 399. 400.                    |
| i69 <u>.</u>        | Kueni Süwtrog 885.                 |
| 5. 671.             | Künig, Des, von Engellant hochzeit |
| 1045.               | 761.                               |
| n Juden 1247.       | Künig, Vom, im pad, dem sein ge-   |
| r frechen und einer | walt genumen war 1151.             |
| ı 1209.             | Künig, Von dem, Salomon und Mar-   |
| awen 1209.          | kolfo 1468.                        |
| herz und mund 1152. | Künig 1345.                        |
| su Nürnberg 1151.   | Künig auß Engellant 1340.          |
| •                   | Künigs, Des, aus Schnokenlant vas- |
|                     | nacht 648.                         |
|                     | Künstenleich 655.                  |
| •                   | Künstig 692.                       |
|                     | Künzlin 331.                       |
| 612.                | Küppel von der Hub 682.            |
|                     | Kuereibe 87.                       |
|                     | Kürsner 613.                       |
| •                   | Kürsnerknaben 618.                 |
|                     | Kürzweil 654. 688. 728. 730. 738.  |
| rich von dem Türlin | Kürzweilen 485.                    |
|                     | Kuss 1058.                         |
|                     | Küssunsdiearskapp 337.             |
|                     | Kuestal 386.                       |
|                     | Kuestrick 336.                     |
|                     | Küten 93.                          |
|                     | Kützeln 750.                       |
| end ging auf, 218.  | Küw 638.                           |
| )51.                | Kufen 207.                         |
|                     | Kufenster 37.                      |
|                     | Kugelein 94.                       |
|                     | Kugler, Hans, 1449.                |
| gelben, krausen har | Kuhaut 71.                         |
|                     | Kuhdiebe, Von einem, 1214. 1248.   |
|                     | Kumat 566.                         |
|                     | Kumet 255.                         |
|                     | Kummet 873.                        |
| _                   | 77 000                             |

Kumpan 963.

Von den, 1453.

8, 1340, 1346.

Kumt kunst gegangen für ein haus

1163. 1166. 1336. 1369.

Leißken 187.

Leist, Geslagen uber ein, 378.

Leistreter 254.

Leitpracken 188.

Leken 794.

Lemmen 864.

Lemmerein 618.

Lendt 1060.

Lenger 622, 26.

ıms und der Eva

Lenk 453, 18.

...

Lenker 753.

160.

Lepperei 274. Leppisch 520, 737.

Leppischen 657

402.

Ler von der peicht 1434.

Lere, Ein gute, von allen wiltbaden

1248.

Lerenschrein 254.

5. 998. 57. Lerer, Sechs guter, 1493.

Lernen 1481.

Lernstadel 254.

Leschtrog 255. 733.

Lesen, Das, vom konig im pad 1438.

Lesen 994, 997. Lesterer 778,

Letz 767. Letzelten 480, 15.

**780**.

j.

Letzen 309.

Leüs 1062.

Leumut 693.

7.

Leupolt 238. 387.

Leus 384.

Leuschenrink 611.

Leusenrock 582.

Leuten, Von unvernunstigen, und tieren 1439.

MEIGH 143

Leutgelt 615.

Leven, Vam, und afsterven des hern

Conradi Cordati 1473.

Leven heren, guden fründe 1474.

Levendt 1066.

Leviassan 12.

Leyß 993.

Libani 898.

Libel 991.

|                       | Madenhaupt 1509.                            |
|-----------------------|---------------------------------------------|
|                       | Madenhaut 402.                              |
|                       | Mader 145.                                  |
| de adventu et inte-   | Madhaubt 433.                               |
| 1489.                 |                                             |
| exercendus tempore    | Männern, Von den, 1013.<br>Mätz 402.        |
| cernis 987.           | Mätzen 1050.                                |
| ern 1138, 1332,       | _                                           |
| 61H 1130. 133.        | Magdalen 249.                               |
|                       | Magdeburg 1461.                             |
| 74, 1449, 1486, 1514. | Magen 768.                                  |
| 74. 1445. 1400. 1514. | Magister noster parisionsis 900.            |
|                       | Magogisch 1028.                             |
|                       | Maid, Der, erzählung von ihrem buhlen 1416. |
|                       | Maid, Die, 1399.                            |
|                       |                                             |
|                       | Maid, Die, preist ihren getreuen 1404.      |
|                       | Maid, Die spähen, 1375.                     |
|                       | Maide, Der, kranz 1450.                     |
| 7.                    | Maidhofirer 240.                            |
|                       | Maidtumeinsalzen, Das, 1381.                |
|                       | Maienplan 669.                              |
|                       | Maienpuel 410.                              |
|                       | Maigtum 586. 680.                           |
|                       | Maigtum einsalzen 641.                      |
|                       | Maköcken, Die, puz vasnacht 724.            |
|                       | Maköcken 724—726.                           |
|                       | Maledeien 15.                               |
|                       | Maledeiung 26.                              |
|                       | Maler, Der, in Wirzburg 1152. 1179.         |
| 664. 1381.            | 1332.                                       |
| 5.                    | Maller, Jörg, 1357.                         |
|                       | Malmasier 726. 758.                         |
| J. 826.               | Malzig 1045.                                |
|                       | Malzy 865.                                  |
|                       | Mambre 800.                                 |
| r 306. 343.           | Man, Ein arm, 1435.                         |
| 2. 567. 1008. 1083.   | Man, Von dem, im garten 1150.               |
| 1 <b>373. 1466.</b>   | Man, Von einem, wie er sein weib            |
| 176.                  | fleucht 1345.                               |
| .1.                   | Man, Von einem alten, 1347.                 |
|                       | Man 1345—1347.                              |
| <b>l.</b>             | Man gicht vil von wiltpret 1439.            |
| D. 1001               | Man list in dem tertio capitel Exodi        |
| Die, 1381.            | 1450.                                       |

habt uns vergut 271. Meßerstich 456.

ire gelider 1459. Messias, Der Juden, 1464.

Messias 171. 597. 801. 802. 1214.

1223. 1345.

Messner 615.

aturlich, 1452. Mestschwein 484.

35. Metten 235. 471.

4. Metten singen 200.

Metz 581.

1447. 1449. Metzen 368. 856.

von Folz 1269. Metzler 613. 618.

en siben, 1340. Metzsch 93. Meulen 561.

Meult sich 236. Meus 748. Meusch 239.

708. Meyland 1040.

Mich hat lang zeit gefochten an

gend 1152. 1249.

Mich wundert gar oft, warumb das

716. sei 1442.

'44. Mich wundert oft in meinem mut

veel und grot gud 121

Mich wundert oft, warumb das sei

lat he gesuntheit heft 1436.

Mich wundert, warumb das sei

1432.

laus, 1325. 1475. Michael 900.

Milchflaschen 702. 729.

1. Milchfridel 399. 445.

Milchtropf 274.

Miltigkeit 566.

en stuck 1451. Ministrieren 1011.

1466. Minne, Der, kraft 1377.

Minne, Die, 1376.

Minne, Von der alten und neuen,

andria 1301. 1407.

alle geleich 571. Minne 1377. 1378. 1443.

Minnen 1460.

Minsche, sii an mick 1065.

golds 1451. Mir 415. 438.

Mir hat ain junge frau gezilt 731.

Mishagen 720. Misner 1185. Mispern 589.

#### register.

| ir ( | dochter | lernet | Nägel | spitzen | 1035. |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|
|------|---------|--------|-------|---------|-------|

Nagel, Hencken an ein, 1044.

Nagel 1107. K 166.

1538. Nagenranft 445.

Nagimars 513.

Nain und ja wissen 749.

Naithart 412.

Namen, Die fünf, 1378.

Napels 1040.

786. Naplaß 871. 885.

Narr, Der clug, 1157. 1327.

Narr 283.

Narrechtig 862.

k my uterwelt Narren, Die, 1008. 1380.

Narren, Von, die sich riemen von

der puolschaft 1346.

Narren, Wie die, für fraw Venus

komen 1346.

b. Narren 258, 1012, 1345,

Narren schuch antragen 1008.

Narrenbuch 329, 898,

40. Narrenkappen, Dy, 1537.

Narrenkappen 258, 283.

Narrenmer 34

wirt man stark Narrenplatten 143.

Narrenplatten scheren 122.

wirt man swach Narrenrat 647.

3. 1370.

englich hat beger

han ich mich ge- Narrenschuch 261.

Narrenschuh 854.

Narrensail 121. 122.

Narrenschuoch 823.

Narrenspil 284.

Narrent 824.

Narrentotsch 259.

Narrenweis 390.

14.

١.

l.

Narrenwerk 831.

60. 241. 641. 725. Narrnclait 310. 705.

155, 792,

Narrnweis 657. 674. 729. 735.

Naschen 710.

Nasenrimpf 255.

Nasensmer 214.

Nasenstank 259.

Nasentropf 259.

Nason 525.

1830B 3&3.

Nater 255.

| l euch neue mer      | Nu schweigt und hört uns junge rott 735. |
|----------------------|------------------------------------------|
| und ir man 132.      | Nu schweigt und redt leis 621.           |
| n, es kumpt der      | Nu seit gegrüeßet all gemein 128.        |
|                      | Nu sweigt ein weil und habt eur          |
| allgemein 609.       | rue 160. 1341.                           |
| nder überal 593.     | Nu sweigt, so wil ich heben an 1332.     |
| eigt mit ru 688.     | 1336. 1437.                              |
| eigt still 642.      | Nu sweigt und hort ein große clage       |
| eigt und habt euer   | 1331. 1437.                              |
| · ·                  | Nu vernemt all hubschlich 1375.          |
| eigt und seit bei    | Nu wil ich von den jegern sagen          |
| •                    | 1379.                                    |
| ugen list 1331.      | Nu willet nicht vorzagen 1470.           |
| all geleich 191.     | Nu woy 1000. 1003.                       |
| und vernemt den      | Nuchs 1468.                              |
|                      | Nudunk 575.                              |
| t in ewere sinnen    | Nürnberg, Sag von, 1168.                 |
|                      | Nürnberg 1076. 1185. 1186. 1208.         |
| veigt und tut die    | 1329. 1332. 1449. 1477. 1497.            |
| 58.                  | Nürnberg, du werde stat 1168.            |
| veigt zu diser frist | Nürnberger krieg 1151.                   |
| •                    | Nüsten 292.                              |
| orn sein 1377.       | Numerdum nam 656.                        |
| and lant uns ungirrt | Numerus 741.                             |
|                      | Nummen 822. 877. 879.                    |
| en gesellen mein     | Nummerdum 433.                           |
|                      | Nummo, Versus de, 1185.                  |
| weil und habt eur    | Nun gesegne dich got, du lieber          |
| l <b>432.</b>        | heiland 1344.                            |
| ı weil und redt      | Nun grüß dich got, du edler wein         |
|                      | 1344.                                    |
| weil und redt nit    | Nun grüß dich got, du gesunde            |
|                      | arznei 1344.                             |
| weil und seit pei    | Nun grüß dich got, du lieber netzen-     |
|                      | gumen 1434.                              |
| errn, und seit mit   | Nun gruß dich got, du liebes pier        |
|                      | 1439.                                    |
| errn, und vernempt   | Nun grüß dich got, du süßer ge-          |
| •                    | schmack 1344.                            |
| und habt ru 109.     | Nun hören zuo, min lieben fründ          |
| ort fremde mer 761.  | 1026,                                    |
| hört neue mer 769.   | Nun hört ein weil und schweigent         |
| hört selzame mer     | still 314.                               |
| •                    | Nun hört, ir herren, uberal 987.         |
|                      | 100                                      |

| 898.                   | Pagenhudt 978. 980. 981. 983-985.    |
|------------------------|--------------------------------------|
| •                      | Pagkenpaus 445.                      |
|                        | Pais 437.                            |
|                        | Pal 132.                             |
| is haiden, 1088.       | Palbirer 1161.                       |
| •                      | Paldrian 215.                        |
|                        | Paldrius 438, 439.                   |
|                        | Palen 969.                           |
|                        | Palestini 1048.                      |
|                        | Palgen 511.                          |
| ng 1076.               | Palk 36.                             |
|                        | Pall 437.                            |
|                        | Pallas 808.                          |
|                        | Palmtag 92. 623.                     |
| . <b>723.</b>          | Palsam 213, 958.                     |
| 104. 428.              | Pamphilus Gengenbach 1055.           |
|                        | Pank 1062.                           |
|                        | Pankhart 56, 67, 68, 382.            |
| 895.                   | Pantheer 1066.                       |
| 35.                    | Pantüffeln 972.                      |
| m Pirntan 818.         | Panz 446.                            |
| . <b>306.</b>          | Papier 792.                          |
|                        | Pappir 375.                          |
|                        | Par 1448.                            |
|                        | Paradeis 593, 594.                   |
|                        | Paradiß 1042.                        |
|                        | Pareis 365.                          |
|                        | Parfuß 858.                          |
|                        | Parille 63.                          |
|                        | Paris 408. 903. 908. 912. 969. 1471. |
| •                      | Parlen 1069.                         |
| 35. 1430. <sup>-</sup> | Parn 52. 310.                        |
|                        | Parsann 990.                         |
| •                      | Parschaft 578.                       |
| . 576.                 | Parsönlich 839.                      |
| •                      | Partte 324                           |
|                        | Partyen 862.                         |
| •                      | Parys 895.                           |
| ı, 1249.               | Paryß 1039.                          |
|                        | Parzifal 406. 407. 1390.             |
|                        | Pas Sotterer 576.                    |
|                        | Passian 679. 773. 1270.              |
| •                      | Passion 329.                         |
|                        | Past 440. 452. 511.                  |
|                        | D 040                                |

Pasten 213.

Pfarrer, Vom, der zuo fünf malen starb 1157. 1431.

Pfarrer, Von einem, 1453.

305. Pfarrer 758. 958, 959.

Pfeffer 478. Pfeffern 324.

Pfefferpüchse 274. 345. 750.

Pfeffin 164. Pfefflich 506. Pfeifen auf 758.

Pfeiferstul 357. Pfeit 583. 585.

90. Pfenbert 657.

, 1272. Pfenden 534.

Pfennig, Vom, 1157. 1336. Pfenning, Junker, 1185. Pfenning, Von dem, 1437. Pfenning 105. 461. 1183.

Pfennwert 884.

Degerstein 1344. Pfenwert 854.

Pferdearzneien 1430. Pferdespauch 374. Pfeufen 677. Pfewart 371.

Pfifferlingkern 369. Pfifpt 526.

381. Pfingsten 678.

Pfinig 573. 858. Pfinztag 542. Pfirsing 478. Pflader 306.

1379. Pflaster 563. 783. 784. 794.

Pflastern 377.
Pflaumen 93.
Pflegel 821.

Pflicht haben 779.

on swelf, 1347. Pflück 576.

Pflugrad 582. Pfraumen 420. Pfregken 945.

75. Pfrüntlein 661. Pfrunt 107.

Pfrunt 107.
Pfu dich 616.

m, im loch 1222. Pfuch schand und laster 894.

Pfuchzet 327.

|                     | Pradem 214.                            |
|---------------------|----------------------------------------|
|                     | Prafant 477, 766.                      |
|                     | Prag 365. 721.                         |
| 1491.               | Prangen 670. 676.                      |
| 12011               | Pranger 285.                           |
| ,                   | Prangieren 651.                        |
|                     | Prankierer 786.                        |
|                     | Prankiern 690, 786.                    |
|                     | Prasson 894. 1029.                     |
|                     | Pratten 215.                           |
|                     | Praus 56.                              |
| 439.                | Prauten 312, 610, 1376.                |
| 9.                  | Preambel, Die, 1333.                   |
| •                   | Prech ich hefen, so prechst du kräg    |
|                     | 166.                                   |
| <b>5.</b>           | Prechen 752, 753.                      |
|                     | Prechenhaft 568.                       |
| •                   | Prechenhaftig 696.                     |
|                     | Precken 865.                           |
|                     | Preckin 255.                           |
| •                   | Predig, Die, 1157. 1341.               |
|                     | Predig, Von einer klugen, 1432.        |
|                     | Predig, Von einer meisterlichen, 1158. |
| и.                  | 1464.                                  |
| 127.                | Predig 629.                            |
|                     | Prediger 380. 434.                     |
|                     | Predigten 613, 1515.                   |
|                     | Prehen 752.                            |
|                     | Preim 471.                             |
| <b>i4.</b>          | Preise 744.                            |
|                     | Prellen 620. 940.                      |
|                     | Preller 785.                           |
|                     | Premen 120.                            |
| mein, wir gen nit   | Prenbergers ton 1214. 1269.            |
| , ,                 | Prengen auf 772.                       |
|                     | Premenschmer 367.                      |
| 3. 51. 69. 90. 176. | Pressela 1441.                         |
|                     | Pret, Kumen zum, 171.                  |
| 31.                 | Pretspil 253.                          |
| •                   | Preukuf 275.                           |
|                     | Preunlein 248.                         |
|                     | Preußen 360. 361. 477. 766.            |

Preut 110.

Preutigan 763.

325. 1373.

Rat: ich waiß, wo du hingehorst 1459. Rat: wan fligen 1459.

Rat: warumb sind mer frauen 1460. Rat, was get got und der werlt vor

1458.

Rat: was ist das allerpest hie 1459. Rat, was ist das: bei meinen weißen painen 1458.

Rat, was ist das: das geborn as 1459. Rat, was ist das: das rot das hangt 1459.

Rat, was ist das: einer spann lank 1458.

Rat, was ist das: es ibt auf dem veld 1459.

Rat, was ist das: es ist ein figur 1458.

Rat, was ist das: es ist hal 1458. Rat, was ist das: Es kamen drei vogel 1460.

Rat, was ist das: es scheint der mon 1459.

Rat, was ist das: es schürzt sich, als ein hur 1458.

Rat, was ist das: es was ein nunn in einem garten 1459.

Rat, was ist das: got sicht sein nimer mer 1458.

Rat, was ist das: ich hab gesehen

Rat, was ist das: in dem land, do ich do was 1459.

Rat, was ist das: junkfrauen süllen züchtig 1458.

Rat, was ist das: knie pogen 1458. Rat, was ist das: mein muter hat ein 1458.

Rat, was ist das: meine gelider in ire gelider 1459.

Rat, was ist das: siben die riten

Rat, was ist das: visifass locks bar

1458.

nlung 1326.

. 59. rum 1452.

3.

i16. 97.

Emsers 1278.

61.

puoy les femmes ne 1492.

1469.

ei vögel auf erden

s feiertag 1458.

| •                    | Ritter, Der, mit dem glenreiten 1377.    |
|----------------------|------------------------------------------|
| 3.                   | Ritter, Der, mit dem herzen 1377.        |
|                      | Ritter, Der, mit den selen 1377.         |
|                      | Ritter 468. 1443.                        |
|                      | Ritter von der rosen 407. 408.           |
|                      | Ritterfechten, Die kaiserlich, spil 635. |
|                      | 1381.                                    |
| 11. 1433.            | Ritterschaft, Die kaiserlich, 1381.      |
|                      | Ritterschaft, Die verdient, 359. 1380.   |
|                      | Ritterschaft, Von der, 1346.             |
|                      | Ritterskind 393.                         |
|                      | Ritterskraft 424.                        |
| . 356. 747. 854.     | Robert of Sicily 1531.                   |
| 1.                   | Rocken 345, 611.                         |
| •                    | Rockenmaiden, Von dreien, 1455.          |
|                      | Rockenspinnen 270.                       |
| 10.                  | Rockenstuben 386.                        |
|                      | Rodrer 254.                              |
| 61.                  | Röchling 366.                            |
| it, und peicht 1434. | Römer 924.                               |
| , and poicht 1404.   | Römers 961.                              |
| 1138, 1179,          | Rörn 436.                                |
| 1100, 1110,          | Roes 409.                                |
|                      | Rösch 635, 639.                          |
| m öbersten, in der   | Roheit des ausdrucks 1326.               |
| m obersten, in der   | Roland, Der, von der männer und          |
| m frumen, der got    | weiber untreu 1468.                      |
| 39.                  | Rolant 1013.                             |
| 147.                 | Rollfaß 255.                             |
| 5.                   | Rom 850. 881. 914. 929. 942. 1293.       |
| <b>v.</b>            | 1328. 1431. 1443.                        |
|                      | Romans de la poire 1537.                 |
|                      | Romans des sept sages 752.               |
| ash # 4460           | * -                                      |
| schön, 1469.         | Rome 913.<br>Rorich 901.                 |
|                      |                                          |
|                      | Ros 565.                                 |
|                      | Rosaflorum 1080.                         |
|                      | Rosch 373. 792.                          |
|                      | Rosen, Von der, 407.                     |
| M 000 00-            | Rosenblut, Hans, 1077. 1327—1333.        |
| <b>16.</b> 832. 835. | 1340. 1342. 1343. 1380. 1430.            |
|                      | 1431. 1433. 1436. 1437. 145 <b>3</b> .   |
|                      | 1457, 1530.                              |
| , 11                 | Rosenbluts fastnachtspiele 1081,         |
| or coppellen 1377.   | Rosener 1077.                            |
|                      |                                          |

| REGISTER. 15               |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 865.                       | Samßtag 727.                              |
|                            | Samuel 1029.                              |
| •                          | Sanc ich ein edel hort gekronet 1442.     |
| o, 1490.                   | Sangmeister 938.                          |
| •                          | Sangwineus 139.                           |
| 15. 1279. 1440. 1493.      | Sand Johanns minne 860.                   |
|                            | Sand Niclas 544.                          |
|                            | Sant 89.                                  |
|                            | Sant Cornelius 871.                       |
|                            | Sant Merten nacht 994.                    |
| <b>522. 738</b> .          | Sant Peter der pabst 1463.                |
| fünf gute stück 1438.      | Sant Tönis fhür 864.                      |
|                            | Saphyras 1045.                            |
|                            | Sappen 192.                               |
|                            | Sara 816. 817.                            |
| •                          | Sarge 448.                                |
|                            | Sargen 475. 508.                          |
| en und wirdigen stat       | Satel 566.                                |
| 3.                         | Satelpogen 194.                           |
| n 727. 744.                | Sateltaschen 702.                         |
| it, was ich minne          | Sathan 442.                               |
| •                          | Sathanas 438. 900.                        |
|                            | Satler, Kunz, 54.                         |
| 35.                        | Satt 942.                                 |
| •                          | Satthanas 499.                            |
|                            | Saturnus 294. 1512.                       |
| •                          | Sau, die di plinten haben erschlagen 719. |
| htig is de man 1469.       | Sauferei 94.                              |
| 51. <b>26</b> 3. 355. 985. | Saugdiklauen 259.                         |
| 168. 1512. 1519.           | Saugente kind 708.                        |
| iolf 523, 1430, 1512 f.    | Saul 536.                                 |
|                            | Saur rüben 370.                           |
|                            | Saurkübel 399. 403.                       |
|                            | Saurzapf 211.                             |
| •                          | Sauß 334. 995.                            |
|                            | Schabab 32 742.                           |
| 361.                       | Schabbab 1025.                            |
| 336.                       | Schaben 565.                              |

Schacher 199. 476. **}.** Schachtel 735. D 382. 51. **263**. **355**. 1039. Schaffer 758.

Schachen 45.

Schaid 763.

|                       | Schnabeldrussel 259.                |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 348. 733.             | Schnabelrauch 403.                  |
|                       | Schnabelrauß 395. 445.              |
| •                     | Schnaben 651. 907.                  |
|                       | Schnablrauch 403.                   |
| 14.                   | Schnallen 564.                      |
| 03. 446.              | Schnapp 337.                        |
| 214.                  | Schnarrn 617.                       |
|                       | Schnauden 786.                      |
|                       | Schneeweiß 585.                     |
| •                     | Schnellen geben 837.                |
| 2.                    | Schnepperer 1077. 1078. 1161. 1381. |
|                       | 1430. 1431. 1453. 1530.             |
|                       | Schnigling 567.                     |
|                       | Schnilingen 100.                    |
| i. 789.               | Schnipp 337.                        |
| ),                    | Schnitly 870.                       |
| 790.                  | Schnokenlant 359, 648, 1381.        |
| 2.                    | Schnuor 456.                        |
|                       | Schnur 477.                         |
|                       | Schnurr auf 620.                    |
| 4. 255. 376. 793.     | Schober 386. 994.                   |
| r 254.                | Schock 80. 961.                     |
|                       | Schöne 1330.                        |
| <b>658</b> .          | Schöne unser frawen 1135.           |
| <b>3</b> .            | Scholder 689.                       |
|                       | Scholdrer 866.                      |
|                       | Schon 610.                          |
|                       | Schopfen 98.                        |
|                       | Schopfungpuch 10.                   |
|                       | Schoppinswang 400.                  |
|                       | Schoppinswank 428.                  |
| 1079.                 | Schotten 0. 111. 344. 360. 436.     |
| 10.0.                 | Schottenlant 766.                   |
|                       | Schottenpauch 582.                  |
|                       | Schottenschlicker 431.              |
|                       | Schottenschlunt 100. 101.           |
| • •                   | Schragen 354 564.                   |
| 490.                  | Schrammen 383.                      |
| zu 934.               | Schrankweis 1447.                   |
| zu 554.<br>zu im 694. | Schraten 1005.                      |
| au illi və4.          | Schreiber, Der reich, 1376.         |
|                       | Schreiber 619. 620.                 |
| EE TOA                | Schrein 149.                        |
| <b>55.</b> 764.       | Schreiner 1339.                     |
| 3.                    | Scareiner 1994.                     |

Selhaus 346.

Selig, der nimmer wirt verheit 1164. 1166, 1348,

in Reußen 766.

Selig sei der, der nimmer ubel spricht 1340.

Selig sei, der nimmer nicht übel spricht 1164.

Selig sei, der nimmer nit wirt verheit 1164. 1166. 1340.

Selig sei, der nimmer übel spricht

n pose lieb 1166.

1166. Selig sei die hant, die den munt er-

nert 1164. 1166. für den vater get

Selten fröut kumpt an leit 849.

r vorcht das kint

Seltenrouch 894. Selzam 363.

en 861.

Semey 1045. Semlich 826.

868. Senator 900.

> Sensucht, Die, 1282. 1464. Sept, Romans des, sages 1505.

Sermon 986. Serten 616.

783. Ses zing 294.

Seu, Der blinden, vasnacht 719.

1381.

Seuberleich 742. Scuchen 686.

ten engen schuh-3. 1165. 1435.

Seül 461. Seuen 1110. Seußen 957.

und wirtin 512. schu erdacht 1163.

Seuf 187. Seufridel 372, 790.

Seumarkt 102. Seupesen 101. Seusack 384. 697. Seustall 540. Seutreck 183.

Seutrok 711.

33. Seutümpfel 706. 711. 755. 851. Э. Seututt 307. 336. 342. 372. 525.

1107. 790.

Sewere nostro componitur 1452.

Sext 471.

Si tu cum rebis 1452.

m, mit dem pech

nit dem peche 1331.
albruder genant 34.
m schweher, schwind eiden 40.
u der vasenacht 305.
264.
234.
wo men böse frouten kan 969. 1470.
4. 372. 789.
zu machen 66.
1324.
eck 1345.
ten finger 154. 1345.

thart 1345.

zogen von Burgund

heit 553.

cischen keiser 288.
en wunderen 1345.
menern 1346.
snacht und vasten
in und broten 628.
ramer 1346.
echtagen 1346.
ten 900.
58.
en 53.
inknechten, wie sie
indren sagen 1345.
elf pfaffenknechten

Spil von der puolschaft 114. Spil von der vasnacht 379. Spil von dreien brudern, die rechtent vor eim konig umb ein mul, pock und umb ein paum 75, 1345. Spil von dreien pösen weibern, die nemen das vich vor der helle 483. Spil von eim thumherrn und einer kupplerin 277. Spil von einem alten pösen weib, wie sie iren man sleht und sein nachpauren 1345. Spil von einem arzt und einem kranken paur 58. Spil von einem keiser und eim apt 199. 1466. Spil von einem kranken pauren und von einem arzot, wie er im ein erznei gab 1345. Spil von einem pauren, wie er seim gefattern ein hasen schenkt 1345. Spil von einem pawrn und einem walbruoder 1345. Spil von einem schweher, schwiger, tochter und aiden 1345. Spil von einer paurenhochzeit 1345. Spil von fürsten und herren 138. Spil von hasen 271. Spil von holzmennern 391. Spil von junkfraun und gesellen 519. Spil von konig Salomon und Marcolfo 523, 1512. Spil, wie ein peurin mit einem edelman wettet, sie wolt iren man darzu pringen, das er ligen müst Spil, wie frawen ein kleinot aufwurfen 132.

Spiler, Von einem, 1288. 1464.

Spilleut 395. Spilplatz 689.

Spilpret 104.

Spindel 386.

Spindellad 574. Spinn 898. Strebkatze 38. 185. 1481.

n, klagen 972. Streiten an 857.

Strenkayt 991.

Strenuus et constans qui Christum

1472.

1, 113. Strichen 1047.

Strigel meinr 518.

Strigelstill 318.

irift 1433. Strigelt 123.

Stroem 263.

1433.

Stroen 49.

erg 54. Strolntrit 784.

Strosack 573. 634. Strotzen 702. 1492.

.443. Strützel 306.

d die tochter 1186. Strulfengrutz 856.

Struompüechl 425.

Student 349. 909. 1224 f. 1227.

Studenten 1278.

461. Studfaul 857.

Studieren 846, 895.

Studis 692.

Studyol 54, 372, 790.

Stüchs, Johannes, 1465. 1468. 1513.

871. Stücklein, Dreißig gaistlich, 1372.

Stüeten 491.

Stuel, Gen zu, 1060.

Stülein 349. Stüpffen 1047. Stul 943.

Stumpf 377. 795. Stumpler 254. Sturmglocken 858. Sturzen 381. Stuttgart 1477. Substanz 23.

Subtil 275. 348. 513. Suchenwirt, Peter, 1444.

Suchenwirt 254.

19. 1293. 1477. Suchenwurfel 254.1465. Sudler 212.

Sübtilheit 348. Südkessel 576. Süeßholz 302. Sülen 945.

|                         | Tischpitatzen 798.                         |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| •                       | Tischtuch zuschneiden 309. 718.            |
| 347.                    | Tischtücher 782. 1525.                     |
| ander freßen 786.       | Titulus 710.                               |
| ich vor des, betriegnus | Titurelstrophe 1442.                       |
| ,                       | Tochter 1345. 1347.                        |
| <b>155.</b>             | Tochterlein 111.                           |
| ren 417.                | Tocken 96, 653, 1487.                      |
| 102 2111                | Tod 931.                                   |
|                         | Todrer 254.                                |
| 3.                      | Todtenfreßer 1325.                         |
|                         | Todtschlag 1042.                           |
|                         | Töldrian 571.                              |
| description bibliogra-  | Tölp -337.                                 |
| 523.                    | Tokumpst, Van der, des heren Christs       |
| l.                      | 1470.                                      |
| ederdeutsch, 1528.      | Tolung 622, 623.                           |
| ion 802.                | Ton, Im langen, Hans Folzen 1449.          |
| 6.                      | Tonner 831.                                |
|                         | Tor, Der, 1377.                            |
|                         | Tor 729, 27. 736, 27.                      |
|                         | Torin G 37 b. G 167, 1482.                 |
| l.                      | Torpel 584.                                |
| •••                     | Tortschen 539.                             |
| 0.                      | Toß 120.                                   |
| <b></b>                 | Tot müest sin sin beliben 1441.            |
| Neisheit 1447.          | Totschz 478.                               |
| recisited 1417.         | Totsund zu vermeiden 1434.                 |
|                         | Totter 400.                                |
| 1346.                   | Toubsucht 864.                             |
| 1010.                   | Traben 311, 622, 697.                      |
| 01.                     | Trachenpluot 367.                          |
| <b>V1.</b>              | Tractat 1452.                              |
|                         | Tragdenknaben 861, 1527.                   |
|                         | Tragodien von Rosenblut 1189.              |
| 1298, 1491.             | Tramen 850.                                |
| 1469.                   | Tramin 92.                                 |
| cker 865.               | Trapesunt 291.                             |
| 3. 857.                 | Trappen 381.                               |
| n, 1490.                | Trauf 552.                                 |
| 3.                      | Traugemundeslied 1514.                     |
|                         | Traum, Der, 1164.                          |
| , 1186. 1380.           | Traum, Der lieplich, 1444.                 |
|                         |                                            |
|                         | Traum, Der neue güldene, 1213. 1293. 1464. |
|                         | 1 <i>45</i> 3. 1 <del>909</del> .          |
|                         |                                            |

|                        | Unaußgetroschen 307.                 |
|------------------------|--------------------------------------|
|                        | Unbequeme 949.                       |
|                        | Unberedet 451.                       |
|                        | Unbeschwert 186.                     |
| hauen 769.             | Uncian 365.                          |
|                        | Uncius 350. 366.                     |
| 1.                     | Und ander hab nicht mag gefeln 1437. |
| eln 997, 30.           | Und von irem hohen gewalt gesetz     |
| 01.                    | 1436.                                |
| Ain pfert, 706.        | Undank 767.                          |
| <b>i.</b> 490.         | Unde versus 1451.                    |
| 6.                     | Under 611.                           |
| er Juden 1344.         | Undergibpen 825.                     |
| s dinges 667.          | Underhembt 501.                      |
| 8.                     | Undermacht 440.                      |
| •                      | Understurz 356.                      |
| <b>450.</b>            | Underwürfflich 1027.                 |
| 19.                    | Uneingeknöpfelt 786.                 |
| 10.                    | Unerpiten 784.                       |
| zen 764.               | Unfalden 945.                        |
| en 715. 716.           | Unfertig guot 1041, 1044.            |
|                        | Unfletiglich 658.                    |
| 327.                   | Unflettiger 350.                     |
| ţ, 1469.               | Unfro 785.                           |
| te 1499.               | Ungeessen 396.                       |
| eder 1332. 1460. 1473. | Ungefar 331.                         |
| •                      | Ungefug 906, 931, 933,               |
|                        | Ungehauen 569.                       |
| <b>).</b>              | Ungeheit 49.                         |
| rolkslied 1491.        | Ungelachsen 321. 673. 768.           |
| son 840.               | Ungelauben, Von, 1438.               |
| en ab fallen 874.      | Ungeluck 490.                        |
| 370.                   | Ungelucksnest 255.                   |
| 361.                   | Ungemeßen 786.                       |
| n 390.                 | Ungemolchen 436. 437.                |
| zen 1007.              | Ungenem 779.                         |
| 81.                    | Ungeniet 69.                         |
| •                      | Ungent 680.                          |
| 05.                    | Ungepfant 455.                       |
| 184 f.                 | Ungerlant 477. 599.                  |
| ••                     | Ungern 101.                          |
| ••                     | Ungerut 662.                         |
| 54.                    | Ungeschaffen 742.                    |
| •                      | Ungeschlacht 331. 390. 777.          |
| 852,                   | Ungeschlasen 706.                    |
|                        | -                                    |

Sin hübsch, 219.
11. 97. 224. 228. 238.
37. 386. 477. 497. 512.
340 f. 1374.
er alt hanentanz 580.
ie egen 247.
iit der kron 654.
om arzt mit den zwelf

om dreck 211. om kunig auß Engel-

m münch Berchtolt 571.

on dem Elslin Trag361.

on dem jüngling 314

on dem jüngling 314. on den siben meistern

on denen, die sich die en laßen 283. 1464. on der ritterschaft 359. on eim paurn und fra-

on eim siechtung, den en tanaweschel 468. /on einem arzt genant ian 365.

on einem paurngericht

on einem edelman seidie sich understuont r pauren zuo einer lu-351.

on frauenriemen 103. on kuchinspeis, die acht austen 368. on pulschaft 128.

on sibenzehen pauren, clicher lobt 342.

von überwindung der

on zweien celeuten 160. wie drei in ein haus 1341.

46.

Vasnachttorn 97. Vassennacht 695.

Vastelavendesbeer 962, 968.

Vastelavendesgedicht, Ein ganzschöne, rimeswise uthgelecht, worinne etliker buren bedregerie yegen de börgers klarlik verstendiget wert 961, 1469.

Vastelavendesspil van dem Dode unde van dem Levende 1065.

Vastelavendesspil, Ein, van dem dade unde van dem levende 1475.

Vastelavendeswise 961.

Vasteń, Der, recht 624.

Vastwochen 592.

Vaters, Eines, testament 1450.

Vech 618.

Vederkiel 447.

Vederkilen 740.

Veesen 965.

Veiol 394, 408, 410.

Veiolroesen 411.

Veitlein 186.

Veltigel 342.

Venedig 1507.

Venedig reis 368.

Venus 258. 262. 268. 283. 395. 1346.

1407.

Venus ackertrol 993.

Verblenden 849.

Verbrengen 909.

Verbringen 943.

Verch 446.

Verclagung vor dem official genant das korgericht 320.

Verdeuen 608.

Verdingt 868.

Verdöst 822.

Verdolen '444.

Verdrießen 759.

Verdrücken, Etwas, 164.

Verdurpnus 11.

Vereren 745, 763, 764.

Vererwedel 343.

Verfaßer der fastnachtspiele 107

| 7.<br>990.               | Voll eßen und trinken nach aller begir 1167. |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| i15.                     | Volloben 678.                                |
| 2.                       | Von dem, der vil hantwerk künde              |
|                          | 1431.                                        |
| l <b>.</b>               | Von dem pfenning sagt ein man                |
| und wenig wollen 743.    | 1437.                                        |
| hie, darein er nie 1461. | Vor alter wirt der man greis 1163.           |
| nimer kein nutz von      | 1370. 1456.                                  |
|                          | Vor alter wirt der man gro 1370.             |
| und stet 1399.           | Vor alter wirt der man swach 1165.           |
| <b>).</b>                | 1338. 1370.                                  |
| •                        | Vor jaren got geplaget hat 1283.             |
| n 565.                   | Vor langer frist 1450.                       |
|                          | Vor zeiten die werlt geplagt hat 1380.       |
| rs 1378.                 | Vorbitt 941.                                 |
| •                        | Vorbitterin 952.                             |
| 3.                       | Vorgank 666.                                 |
|                          | Vorgadderen 966.                             |
| •                        | Vorläufel 468.                               |
|                          | Vorlaufer 444.                               |
| 4. 416.                  | Vorlengst 1052.                              |
|                          | Vorndaran 858.                               |
| ilft, 708. 717.          | Vorraien 390.                                |
| 5.                       | Vorschlich 700.                              |
| 343.                     | Vorsingen 938. 446.                          |
|                          | Vorsprunge 420                               |
| 1209. 1254 f. 1471.      | Vorspulen 116.                               |
|                          | Vorstender 920. 922.                         |
| 850.                     | Vorsümnysse ist eine narhaftige schan-       |
|                          | de 1471.                                     |
|                          | Vortanz 190. 330.                            |
| 2.                       | Vortritte 395.                               |
|                          | Vorwesen 920.                                |
| 1267.                    | Vorwörgen 982.                               |
| •                        | Vraßen 169. 771.                             |
| 9. 683. 687.             | Vreidec 1510.                                |
| 5.                       | Vreißen 852.                                 |
| •                        | W 160. 305. 1440.                            |
| espräch 1375.            | w 288. 956. 1474.                            |
| <b>15.</b> 8 <b>96.</b>  | Wachs 1060.                                  |
| 441 f.                   | Wachsene pild machen 1463.                   |
| an, 1375 f.              | Wachslicht 100.                              |
| 32.                      | Wachteln 712. 857 f. 1527.                   |
| ).                       | Waden 671. 1057.                             |
|                          |                                              |

| ; umbe und raumet     | Welch man hat ein taschen groß                 |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|                       | und weit 1165.                                 |
| <b>3.</b>             | Welch man seim elichen weip ist                |
|                       | veint 1165. 1370.                              |
| hriften 1440.         | Welch man sein frawen slegt im                 |
| geprent, schad oder   | bett 1163. 1164. 1370. 1432.                   |
| •                     | Welch man sein haus wil wol be-                |
| dich, lieber reben-   | sachen 1369.                                   |
|                       | Welch man sich vil rümt von frawen 1164. 1370. |
| . 1189, 1334, 1343,   | Welch man sich vor dem alter be-               |
| 532.                  | sorgt 1167.                                    |
| f. 1343 f. 1434. f.   | Welch man vil junger kinde hot 1165. 1337.     |
|                       | Welch man wer als faul und als leß             |
|                       | 1165.                                          |
| 714.                  | Welch man wer als faul und als                 |
|                       | treg 1369.                                     |
| . 1189. 1334. 1335.   | Welch mensch das heilig sacrament              |
| 134.                  | enpfeht 1166.                                  |
|                       | Welche frau da gern am rucken leit             |
|                       | 1456.                                          |
| usche ein ingesigel   | Welche fraw gern am rück leit 1162.            |
|                       | <b>1165. 1336.</b>                             |
|                       | Welcher cristen mensch alzeit be-              |
| nkenn leuten 1162.    | tracht 1189.                                   |
| 371. 1456.            | Welcher cristen mensch zu mitter-              |
|                       | nacht wacht 1165, 1435.                        |
|                       | Welcher herr ein tauben wachter                |
|                       | hat 1165. 1338. 1370. 1456.                    |
|                       | Welcher herr einn tauben wechter               |
| zu der eh will        | hat 1162.                                      |
| 1215.                 | Welcher lei sein vasten und andacht            |
| gern am ruck leit     |                                                |
|                       | Welcher man an freuden ist erloschen           |
| faul wer und als      | 1456.\                                         |
|                       | Welcher man den erzten wirt zu teil            |
| reuden ist erloschen  | 1435.                                          |
| 1 1 . 1 . 1.          | Welcher man ein leip hat nit zu                |
| hun hat, das nit legt | swer 1162.                                     |
|                       | Welcher man ein lieb hat nicht zu              |
| sip hat nit zu schwer | swär 1336.                                     |
| <b>436.</b>           | Welcher man ein taschen hat groß               |

und weit 1336. 1436.

Welcher man seinem elichen weib

ein pferd, das do

a raben weiß 1167. die köpf stößt an

et umb großen lön

wil winken 1164. einem gertner setzt

at, die nit legt 1370. das da nicht legt

b, das hinki 1456. t, das hinkt 1163.

n geriner setat 1370. hat groß und weit

len winkt 1163 £

traut auf die haid

köpf stößt an ein-138. 1371.

m lest 1164. 1370. d ungern gilt 1163.

beit mit den geliden

nkt seiner großen

it seins engetlichen

kt seins kniems und

ie zehn gebet 1166. eiligst heiltum 1460. 1en, die nicht legt

em baume wil pur-

ausen tischen heut

sen tisch heut 1167. n stet und schwatzt 39. 1376. Wer leben wolle nach der mensur 1342.

Wer nach der rechten jarzal wil leben 1190, 1327.

Wer nach herzenliebe ringet 1377.

Wer nicht am suntag fru aufstet 1189.

Wer recht wöll halten die sehen gepot 1439.

Wer rechter erznei wolle pflegen 1328.

Wer reicher erznei wol pflegen 1083.

Wer schlechtlich gelaubt der zwelf artikel 1166. 1439.

Wer seim nechsten getreu wil sein 1165 1369.

Wer sein haus wil wol besachen 1165, 1338, 1435,

Wer seinen pulen nicht laicht 1371. 1457.

Wer sich einer solchen sach vermeß 1163, 1165, 1370.

Wer sicher zu gots tisch wil gen 1438.

Wer slechtlich glaubt der swelf artikel 1166. 1439.

Wer sucht in einem kutrolfglas gens 1162. 1370. 1456.

Wer umb den becken kaufet korn 1162. 1165. 1370.

Wer zu dem haupt läßt im wider 1342.

Wer zu himel ein newe freud wil machen 1341. 1434.

Werben umb die jungfrau 613.

Werbung herzogen Alberti von Friedlant 1461.

Werder gruß von frawen munde 1441. Werlt, Der, lauf 1124. 1186. 1189. 1432. 1435.

Werlt, Von der, 1189. 1436.

Werlt, dein nam heißt spothik 1165. 1369.

Werltstende 1475.

Wernigerode 1477.

Werschaft 800.

Wolken, Sich, 528. Wolkenprunst 335. ericht ist in einer Wollauft 1012. i. 1343. 1369. Wolstu, daß du so stark werst 1458. r Wene lach 1471. Wolt ir nu sweigen und gedagen e frawe reine 1442. 1332. erneeren 1470. Woluff 944. 89 f. Worms 336. l. Worn 1481. Worper, Die, 1301. Worten 609. Wortzeichen 836. ben an 1460. Wot: drot 811. Wrecken 1068. und gedagen 1180. Wucher 769. ine frouwen yunk Wuchrer 650. 652. ). Würfel 725, 895, trinken nach aller Würfelspil 736. 69. 1435. Würklich 804. ch, welch Jud ist Würst 613, 958, Wüschen 885. in selig weip 1442. Wulfin 255. del und echte 1469. Wulgern 1057. auf und acht sein Wullen gen 123. Wunder 1345. on hinnen 1431. Wunderbalt 828. vir wollen wandern Wunderlich 772. Wundrer 547, 1347, Wundsägen 873. ofaff 1375. Wunnesam 678. en 1481. Wunsam 411. 1194. 1331. Wunsch 409. Wuost 822. bandschriften 1344. Wurfel 110. 791. 858. Wurfelleger 254. ımmelband 1467. Wurm 809, 865. Wurms, Hans von, 1195 f. 1445, 1449. Wurst 324. 748. 750. 858. 1107. Wurst mit eim part 160. Wurz 477, 751, n der, 1195. 1457. Wust 515. . 1437. Wuten 383. X 288, 372, 789, 1443, . 944. x 1026, 1475, wolher 900. Y 642, 1195.

| REGISTER. 102       |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| ger goldschmid saß  | Zurzach 873. 893.                  |
| -                   | Zurzech 829. 835.                  |
| buches titel 1266.  | Zusachen 376.                      |
| ein keiser mechtig  | Zusatzung 23.                      |
| l31. 1433.          | Zuschlagen 706.                    |
| 37.                 | Zuschrunten 611.                   |
|                     | Zuslupfen 1012.                    |
| 3.                  | Zustorn 103.                       |
|                     | Zustoßen 793.                      |
|                     | Zustreuen 787.                     |
|                     | Zututtler 89. 254.                 |
|                     | Zutzel 859.                        |
|                     | Zwacken 387.                       |
| 4.                  | Zwatzler, Von dem, 1460.           |
|                     | Zweck 152. 701, 26.                |
|                     | Zwei, Wie, einander verclagent vor |
|                     | dem richter 1346.                  |
| 7. 794.             | Zweien 716.                        |
|                     | Zwelfbote 16.                      |
|                     | Zwelfpfundig 540.                  |
|                     | Zwelfpote 379.                     |
|                     | Zweter 1441.                       |
| erfaßer des goldnen | Zwickau 1477.                      |
| · ·                 | Zwicken 785. 882.                  |
|                     | Zwiern 506.                        |
|                     | Zwifal 368.                        |
|                     | Zwifel 195. 628.                   |
|                     | Zwilch 396,                        |
|                     | Zwilich 652.                       |
|                     | Zwiling 216.                       |
|                     | Zwirent 390.                       |
|                     | Zwisel 343,                        |
|                     | Zwitracht 529.                     |
|                     | Zwürent 836.                       |
|                     |                                    |

Zypern 658. Zysa 1361.

Zysaris 1360.

12.

2. 757.

## CHENSCHAFTSBERICHT

ÜBER DAS

#### SECHSTE VERWALTUNGSJAHR

(1851)

DES

## ITTERARISCHEN VEREINS

IN

STUTTGART.

STUTTGART.

PEDBUGET AUF ROSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1853.

L

#### NEU EINGETRETENE MITGLIEDER

SEIT DEM LETZTEN BERICHTE.

estät Sophie königin der Niederlande (2).

ie bibliothek der ostindischen missionsanstalt.
ie hauptbibliothek der franckischen stiftungen.
frath d. Jos. freiherr von Hammer Purgstall, präsident der
serlichen akademie in Wien.
Hofmann, professor in München.
H. Meier, bankier in Bremen.
nster, buchhändler in Venedig.
fessor d. Seyffer in Stuttgart.
Staudenmayer, secretär des germanischen museums in Nürng.
Weinhold, professor in Gräz.

| ,,                                              | <i>f</i> l.<br>936 | <b>k</b> r. |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Transport:                                      | 990                | 9           |
| herausgabe von vereins-<br>en insbesondere      |                    |             |
|                                                 |                    |             |
| nick- und umachlamonies 497 -                   |                    | l           |
| kosten 521 , 51 ,                               |                    |             |
| inderkosten 10 " 33 "                           |                    |             |
| en 24 , 40 ,                                    |                    |             |
| ion an buchhändler 115 ", 8 "                   |                    | l           |
|                                                 | 1442               | 55          |
| (verlust an norddeutschen münzen)               | _                  | 23          |
| nd (an den in einnahme vorkommenden             |                    | İ           |
| beiträgen)                                      | _                  |             |
| eisung bezahlt                                  | _                  | —           |
| Summe der ausgaben:                             | 2379               | 23          |
| ı .                                             | İ                  |             |
| ssenbestand auf 31 december 1851                | 2977               | 50          |
| es 'vereins bestehen außer dem kassen-          | 2911               | טפ          |
| s vereins bestehen auber dem kassen-            | 1                  | ł           |
| nden und ersatzposten aus früheren              | l                  |             |
| ioden 451 fl. 35 kr., wovon aber voraus-        |                    |             |
| itlich noch beizutreiben ist                    |                    | L           |
| indige actionbeiträ <b>ge a</b> us der sechsten |                    |             |
| iode                                            | 418                | l _         |
|                                                 |                    | -           |
|                                                 | 3396               | 23          |
| orhanden                                        | 124                | 38          |
| ,                                               | 3271               | 45          |

ıäre in der sechsten periode 286, mit 327 actien.

undung

der kassier des litterarischen vereins C. Huzel.

şkeit der rechnung bezeugt

der rechnungsteffer auniversitätskassier kanzlefrath Bullinger.

october 1852.







Replaced with Commercial Microform

1997

DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

# CHENSCHAFTSBERICHT

ÜBER DAS

#### SECHSTE VERWALTUNGSJAHR

(1851)

DES

## LITTERARISCHEN VEREINS

IN

STUTTGART.

STUTTGART.

SEDEUGET AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VERRINS.

1853.

